



PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

HISTORY OF ART





## Zeitschrift

für

# Bildende Kunst.

Mit dem Beiblatt

### Kunst-Chronik.

Unter Mitwirfung von

W. Bürger, A. v. Eitelberger, Iak. Halke, Gust. Neider, H. Hettner, M. Jordan, Gotts. Kinkel, Carl Lemcke, Wilh. Tübke, Iul. Meyer, Otto Mündler, Friedr. Pecht, Carl Schnaase, O. v. Schorn, G. Semper, Ant. Springer, A. Teichsein, M. Thausing, Fr. Th. Vischer, Affr. Wolfmann, Rob. Zimmermann etc.

herausgegeben

von

Prof. Dr. Carl von Lützow,

Bibliothefar der f. f. Afademie der Runfte in Bien.

Fünfter Band.



Leipzig,

Verlag von E. A. Seemann. 1870. Beitschrift

Hunk odnodliki

tiunft-Chronik.



N 3 248 Jg.5

Frot. Dr. Carl von Litzew.

annik antinus

.himis?

## Inhaltsverzeichniß des V. Bandes.

| ~ /                                               | Seite        |                                                                                    | Seite |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Text.                                             |              | Reiseberichte aus Italien. Bon Max Lobbe:                                          |       |
| Bonaventura Genelli. Bon Max Jorban               | 1            | V. Luino, Novara, Piacenza                                                         | 45    |
| Albert Bierftabt                                  | 65           | VI. Florenz                                                                        | 115   |
| Deinrich Bürfel                                   | 161          | VII. Prato, Pistoja, Pisa, S. Gimignano,                                           | 000   |
| Hanno Rhomberg                                    | 285          | Bolterra                                                                           | 232   |
| Eduard von der Launit                             | 317          | Aus Paris                                                                          | 85    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |              | Die Galerie Brentano-Birdenstod                                                    | 89    |
| Bur Gefchichte bes Niccold Bifano. Bon Rarl       |              | Die Bersteigerung ber Sammlungen von San                                           | 185   |
| Schnage                                           | 67           | Donato                                                                             | 211   |
| Das Grabmal in ber tostanischen Frührenaif=       | 0.           | Die vormals Dupper'iche Sammlung. Bon                                              | 211   |
| fance. Bon Balentin Teirich 193                   | . 260        | C. v. Lütow                                                                        | 227   |
| Bu Conaafe's Auffat über Niccold Bifano.          |              | Berfailles, eine Reifebetrachtung. Bon Ernft 3bne                                  | 253   |
| Bon Hans Semper                                   | 224          | Die Darmftabter Galerie. Bon A. Boltmann                                           | 302   |
| Bur italienischen Runftgeschichte. Bon 2B. Lübke. |              | ***************************************                                            |       |
| I. Ferrara                                        | 292          | Die internationale Runftausstellung in Mün-                                        |       |
| II. Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona                | 355          | chen 22. 53. 120. 150 177. 214.                                                    | 249   |
|                                                   |              | Die orientalische Ausstellung ber Union centrale                                   |       |
| Di 90/i 91                                        |              | in Paris 143.                                                                      | 202   |
| Die neue Berliner Amazonenstatue. Bon R.          | 95           | Die Ausstellung ber Royal Academy in Lon-                                          |       |
| Engelmann                                         | 35           | bon 306.                                                                           | 373   |
| "Priamus vor Achilles" von Asmus Carftens.        | 38           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |       |
| Die Restauration der Berliner Amazonenstatue.     | 90           | Eine Runftstatistit Frankreichs                                                    | 268   |
| Von W. Helbig                                     | 74           | Das Bettenkofer'iche Regenerationsverfahren. I.                                    |       |
| Sille Bobbe van Baarlem, Delgemalbe von           | 12           | von A. Beder; II. von Fr. Becht                                                    | 273   |
| Franz Sals in der Galerie Suermondt. Bon          |              | Die Bauthätigfeit Wiens. I. Artifel. Bon                                           |       |
| C. v. Lütow                                       | 78           | 28. Doberer                                                                        | 334   |
| Bier Portrats von Terburg. Bon C. v. Litow        | 111          | Die neuesten Leiftungen bes Farbendruds                                            | 346   |
| Raulbach's Beter von Arbues und Schwind's         |              | 2002000000                                                                         |       |
| Soone Melufine. Bon Friedrich Becht .             | 129          | Runftliteratur:                                                                    |       |
| Rubbeerbe am Gee, Delgemalbe von Friedr. Bolt     | 160          |                                                                                    |       |
| Roch einmal die Restauration ber Berliner Uma-    |              | Refulé, Die antiken Bildwerke im Theseion                                          |       |
| zone                                              | 190          | zu Athen. — Derf., Die Balustrade des Tem-                                         | 97    |
| Schubert's Grablegung Chrifti. Bon Unton          |              | pels der Athena-Rife. Lon P. Pervanoglu                                            | 27    |
| Springer                                          | 225          | Banberer, Adam Krafft und seine Schule. Bon B. Lübke                               | 56    |
| Bu ber Abbildung von St. Stephan in Wien          | 284          | Gaebert, Adrian van Offabe. Bon W. Bobe                                            | 59    |
| Die Bronzethuren im Kapitol zu Washington.        |              | Helbig, Wandgemälbe der vom Besuv ver-                                             | 00    |
| Von R. Döhn                                       | 288          | schütteten Städte Campaniens. Bon Richard                                          |       |
| Bu ber Radirung von Jules Jacquemart              | 316          | Schöne                                                                             | 61    |
| Ergänzung der Benus von Melos von A. Wittig       | 353          | Mommsen, Athenae Christianae                                                       | 63    |
| ~~~~~~                                            |              | Crowe und Cavalcafelle, Geschichte ber                                             |       |
| Meifterwerfe ber Braunich meiger Galerie:         |              | italienischen Malerei. Deutsche Originalausg.                                      |       |
| XIV. Die Berfündigung ber Geburt Chrifti,         |              | besorgt von Max Fordan                                                             | 94    |
| nach A. v. Oftabe. Bon W. Bobe                    | 20           | De Liggeren, histor. Archiven der Sint-Lucas-                                      |       |
| XV. Cephalus und Profris, nach Guido Reni (?)     | 135          | Gilde van Antwerpen. Bon Léon de Burbure                                           | 126   |
| Meisterwerte ber Raffeler Galerie:                |              | Jugenberinnerungen eines alten Mannes                                              | 128   |
| I. Altarbild, nach Rubens. Bon D. Mündler         | 202          | Allgemeines Rünftlerlexikon, herausgeg. von Dr.                                    | 422   |
| II. Die Baderstube, nach D. Teniers. Bon          | The state of | Julius Meyer                                                                       | 155   |
| B. Bobe                                           | 258          | Englische Dürerliteratur. Bon M. Thaufing                                          | 157   |
| III. Rindvieh auf der Weide, nach B. Potter.      |              | Bur Rembrandt-Literatur. Bon W. Bobe 169.                                          | 186   |
| Bon C. v. Lütow                                   | 301          | Hoffweiler, Sicilien. Bon A. Philippi .<br>Allmers, Römische Schlenbertage. Bon B. | 100   |
| IV. Das Bilbniß bes Syndifus Meuftraten,          | 000          | Bucher                                                                             | 189   |
| nach A. van Dyck. Von Prof. Müller                | 366          | Randzeichnungen zu Anafreontischen Liedern, in                                     | 100   |
| ***************************************           |              | Originalradirungen von Otto Förfterling.                                           |       |
| Beitrage jur Gefchichte ber Runfibeftrebungen     |              | Von A. Philippi                                                                    | 220   |
| und Sammlungen Raifer Rudolf's II. Bon            |              | Schulcz-Ferencz, Gerona. Bon R. Bergan                                             | 222   |
| Ludwig Urlichs 47. 81.                            | 136          | Burckhardt, Der Cicerone, zweite Auflage,                                          |       |
| Ueber die Ausgrabungen im panathenäischen         |              | herausg. von A. v. Zahn. Bon B. Lübfe                                              | 252   |
| Stadion                                           | 128          | Fröhner, Musée Impérial du Louvre. Bon                                             | 1115  |
| Die vermeintlichen Originalgemalde von Car-       |              | Bursian                                                                            | 278   |
| stens im Thorwaldsen=Museum zu Ropen=             |              | Seemann, Die Götter und Beroen ber Grie-                                           | 00.   |
| hagen. Bon Freiherrn Rarl v. Marichall            | 159          | chen. Bon R. Engelmann                                                             | 284   |
| Einige Bemerkungen über Jan van der Meer          | nesi i       | Symans, Die beforativen und allegorischen Rom-                                     | 949   |
| von Haarlem und B. van der Meer. Bon              | 990          | positionen ber großen Meister aller Schulen                                        | 313   |
| Wilhelm Schmidt                                   | 230          | Semper, lebersicht ber Geschichte ber tosta-                                       |       |
| Cornelius und die Quirinusfirche in Reuß. Bon     | 368          | nischen Stulptur bis gegen Ende bes XIV. Jahrh. Bon B. Lübke                       | 314   |
| Dr. Ennen                                         | 000          | Suyey. Son 20. Chote                                                               | 314   |

|                                                                                                   | Seite          |                                                                                          | Seite             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L'illustration nouvelle                                                                           | 351            | † Aus Wanderer's "Abam Krafft und feine                                                  |                   |
| Buftmann, Apelles' Leben und Berte. Bon                                                           |                | Schule"                                                                                  | 56                |
| Bursian                                                                                           | 377            | Bufte aus Ravello, nach einer Zeichnung von Eh. Große, von Klitich u. Rochliger .        | 97                |
| Krell, Geschichte bes boriichen Style. Bon bemf.<br>Die Basensammlung ber f. Eremitage. Bon bemf. | 382            | Profil derselben                                                                         | 100               |
| Fröhner, La colonne Trajane. Bon demf.                                                            | 383            | Zwei Engel, nach Fiefole, gez. von Max Lobbe,                                            |                   |
| 210 milet, 120 constants                                                                          |                | geschn. von Klitsch u. Rochlitzer . 115.                                                 | 119               |
| Illustrationen und gunftbeilagen                                                                  |                | + Hosseben Papst Leo's X., nach Franz Leo Ruben,                                         | 199               |
|                                                                                                   | •              | gez. von R. Appold, geichn. von A. Cloß. + Der junge Luther bei Undreas Proles, nach     | 122               |
| I. Radirungen und Stiche.                                                                         |                | Lindenichmit gez. von R. Appold, geschn.                                                 |                   |
| Rabirungen nach Gemälben ber Brauuschweiger                                                       |                | von H. Wolf                                                                              | 122               |
| Galerie von 28. Unger: Die Berfündigung ber Geburt Chrifti, nach A.                               |                | Indische Porzellanschale                                                                 | 142               |
| van Oftabe                                                                                        | 20             | Persische Surahé in Fayence                                                              | 148               |
| Cephalus und Profris, nach Guido Reni (?)                                                         | 135            | Chinefiche Borzellanichale jum Opiergebrauch. Dadalus und Starus, nach Fr. Brugger gez.  | 140               |
| Der Gelehrte, nach Rembrandt                                                                      | 175<br>240     | von Franz Rops, geschn. von Klitsch u.                                                   |                   |
| Die Grablegung, Schule Rembrandt's Noli me tangere, nach Rembrandt                                | 247            | Rodliter                                                                                 | 181               |
| Rabirungen nach Gemälden ber Raffeler Galerie                                                     | Tive I         | Die Tränfung Amor's, nach R. Begas, ebenso                                               | 184               |
| von 28. Unger:                                                                                    |                | + Der Tempel der Juno Lacinia, aus Poffweiler's                                          | 188               |
| Madonna, von Beiligen verehrt, nach Rubens                                                        | 202            | "Sicilien".<br>Bom Grabmal Marzuppini, gez. von B. Teirich,                              | 100               |
| Die Baberstube, nach D. Teniers b. j.                                                             | 258<br>301     | geschn. von Ed. Ade                                                                      | 193               |
| Rindvieh auf der Weide, nach B. Potter. Bildniß des Syndifus Meuftraten, nach A. van              | 901            | † Das Grabmal Marzuppini, ebenso                                                         | 198               |
| Dvd                                                                                               | 366            | Desgleichen, Sockelverzierung                                                            | 199               |
| Genelli, Bruftbild, radirt von 28. Unger                                                          | 1              | Desgleichen, Kapital                                                                     | 201 205           |
| Sisphos vom Todesgott entführt, nach                                                              | 10             | Intrustirter persischer Schwertgriff                                                     | 206               |
| Benelli, geft. von Th. Langer                                                                     | 16             | Chinesische Porzellanvase                                                                | 210               |
| von B. Müller                                                                                     | 38             | † Die Grablegung Chrifti, nach S. Schubert,                                              | 005               |
| Aus Chatespeare's "Bas ihr wollt", nach                                                           |                | Holzschnitt nebst Zeichnung von E. Abe.                                                  | 225               |
| Steinle, geft. von D. Merz                                                                        | 54             | Bilaster aus S. Miniato zu Florenz, gez. von<br>B. Teirich, geschn. von Ed. Ade          | 262               |
| Hille Bobbe van Haarlem, nach Franz Hals                                                          | 78             | † Grabmal bes Kardinals von Portugal, ebenso                                             | 264               |
| rabirt von Leop. Flameng                                                                          | 10             | Fries von einem Grabmal in ber Babia gu                                                  |                   |
| B. Unger                                                                                          | 123            | Florenz, ebenso                                                                          | 267               |
| Bibliothet im Jesuiten = Collegium ju Rom, nach                                                   |                | † St. Stephan zu Wien, Zeichnung von H.                                                  | 284               |
| 2. von hagn radirt von 28. Unger                                                                  | 123            | Bültemener, geschn. von R. Daumerlang<br>Bier Grundriffe von Ferraresischen Kirchen 295- |                   |
| Kubheerde am See, nach Fr. Boltz radirt                                                           | 160            | † Das neue Dusikvereinsgebaube in Wien von                                               |                   |
| won B. Unger                                                                                      | 100            | Th. Sanfen, gez. von B. Bültemeper,                                                      |                   |
| J. Eißenhardt                                                                                     | 186            | geschn. von Klitsch u. Rochlitzer                                                        | 342               |
| Becher aus Achat, rabirt von 3. Jacquemart                                                        | 216            | Benus von Melos, ergänzt von A. Wittig, geschn. von Klitsch u. Rochlitzer                | 353               |
| Der verwundete Eros, Originalradirung von                                                         | 994            | Dieselbe in Profilansicht                                                                | 384               |
| D. Försterling                                                                                    | -221           | S. Francesco zu Ferrara, Inneres, gez. von                                               |                   |
| nung von Rembrandt radirt von B. Unger                                                            | 237            | F. Baldinger, gefchn. von Ed. Abe                                                        | 355               |
| Schloß Montmort, Driginalradirung von Graf                                                        |                | S. Christoforo in Ferrara, ebenjo                                                        | 356               |
| S. de Gourch                                                                                      | 351            | Balazzo prefettizio in Pejaro, gez. von G. Lafius, geschn. von Ed. Abe                   | 361               |
| Holzschnitte.                                                                                     |                | 3. Bignetten und Initialen.                                                              |                   |
| 1. Künstlerporträts.                                                                              |                | Sterbender Krieger nach Schlüter, Zeichnung                                              |                   |
| Albert Bierftadt, ges. von Ab. Reumann,                                                           |                | und Schnitt von R. Brend'amour                                                           | 19                |
| geschn. von Aug. Neumann                                                                          | 65             | Ganymed, nach Thorwaldsen                                                                | 37                |
| Beinrich Bürkel, ebenfo                                                                           | 161            | Medusa Rondanini                                                                         | 64                |
| Hanno Rhomberg, ebenso                                                                            | 285            | Initial D, fomponirt u. gez. von E. Pegler,                                              |                   |
| Eduard von der Launit, ebenso                                                                     | 317            | geschn. von Klitich u. Rochliger                                                         | 129<br>135        |
| 2. Nach Gemälben, Stulpturen, Baum                                                                | er=            | Satyr mit ber Leper, nach S. S. Beham,                                                   |                   |
| fen u. s. w.*)                                                                                    |                | gez. von 3. Schönbruner, gefchn. von                                                     |                   |
| Eros und die Löwin nach B. Genelli, von                                                           |                | R. Daumerlang                                                                            | 142               |
| Klitsch u. Rochlitzer                                                                             | $\frac{1}{27}$ | Satyrin mit bem Dubelfack, ebenso                                                        | 168               |
| Relief vom Rifetempel zu Athen                                                                    |                | Schlafende Alte, nach Rembrandt                                                          | $\frac{169}{225}$ |
| Amazone im Berliner Museum                                                                        |                | Blumenftreuende Genien, nach Le Pautre gez. v.                                           |                   |
| Der ichlafende Johannes, im Baptifterium gu                                                       |                | 3. Schönbrunner, gefchn. von S. Rafeberg                                                 | 253               |
| Novara, gez. von Max Lobbe, geschn. von                                                           | 40             | Schäferscene, nach Lancret                                                               | 258               |
| Klitsch u. Rochlitzer                                                                             | 42             |                                                                                          | 284               |
| Grundriß von S. Antonio zu Piacenza                                                               | 44             | Landschaft nach Wilson                                                                   | 312               |

<sup>\*)</sup> Die mit † bezeichneten find auf besonbern Blattern gedrudt.





13: Genelli



### Bonaventura Genelli.

Biographische Stigge von Mar Jordan.

Mit Abbilbungen.

Von Carstens besitzen wir eine Zeichnung, welche "Allegorie auf das 18. Jahrhundert" benannt ist. Sie zeigt ein hehres Weib zu Boden geworsen mit einem Strick um den Hals, an dessen Enden banausische Gestalten zerren; darüber schwebt Minerva mit hoch geschwunsgenem Schwert, um die Gesährdete zu befreien. Die irdische Noth der Genialität wird das durch versinnbildet. Der Mann, welcher das Bild zeichnete, hat sie schwerer empfunden, aber auch stärker herausgesordert als Viele. Er ahnte nicht, welche Ironie auf das eigene Leben er aussprach, als er den Glauben an Zeus' starke Tochter im Vild bekannte. Für ihn hat sie das Schwert nicht gezückt; er ist der Erwürgung erlegen, ob er gleich Sohn des genialen Jahrhunderts war. Als sein Geist auferstand in dem Künstler, dessen Gedächtnisse biese Zeilen gewidmet sind, war das sogenannte Zeitalter des Materialismus angebrochen; es hat ihn freilich auch zum Dulder gemacht, aber die Tochter des ewigen Vaters, die dem herrlichen Vorgänger blauäugig und mitleidslos zusah, fand pflichtgerechtere Stellvertreter. So steht der Zeitgenossenschaft, die Usmus Earstens untergehen ließ, diesenige gegenüber, in welcher Bonaventura Genelli gern geweilt hat.

Solange Genelli lebte, werden Wenige das Bedürfniß gehabt haben, nach seinen historischen Beziehungen, ja auch nur nach dem Familienzusammenhang zu fragen, in welchem er stand. Wie bedeutend alle seine Eigenschaften waren, das Bedeutendste an ihm blied doch, daß sich sein Wesen trot aller Ungewöhnlichkeit sosort von selbst erklärte. Der Eindruck seiner Persönlichkeit beengte nicht, sondern besreite vielmehr; die Harmonie des Kunstwerfes war darüber ausgebreitet, das wel fremdartig, aber immer verständlich erscheint. Icht, nach seinem Tode, da wir uns ausgesordert fühlen, ihm den Plat in der Geschichte seiner Zeit endsitig anzuweisen, wird uns Alles, was sich auf ihn bezieht, selbst das Aeußerslichste bedeutsam, und wie wir hossen, daß sein Schaffen sich Nachsommen erwecken und in die Zukunst wirken möge, blicken wir auch mit gesteigerter Theilnahme nach den Wurzeln seiner Existenz zurück und verweilen pietätvoll in den Räumen, durch die er gegangen, und vor den Menschen, mit denen er verkehrt hat.

Wir Teutschen sind ein wunderliches Volk. Mit der Pflicht, uns zu verdienen, was wir ererbt haben, nehmen wir es unsern großen Männern gegenüber fast zu genau. Kaum Einer ist in's Grab gestiegen, ohne daß nicht unter den Ueberlebenden Streit über seine Qualität erhoben worden wäre. Es scheint, als käme uns mehr als auf ihren Besitz darauf an, genau zu wissen, was sie uns absolut bedeuten. Ein Segen, daß das Geschick im Traum bescheert, ohne zu fragen, ob wir das auch mögen, was es uns zudenkt. Daß Genelli solcher müßigen Diskussion nicht entgehen werde, war vorauszusehen. Nur sollte die Polemit, die sich gegen seine vermeintliche Ueberschätzung wendet, nicht vergessen, daß auch die geistige Wirkung eines Menschen zu seinem Bilde gehört und daß er vor dem Urtheil studirt zu werden verlangt. Nicht von Jedem begehrt man Sympathie, — besonders Genelli nicht, der selbst seine Gottheit mit der Gesinnung des eisernen Philosophen liebte, welcher seine Liebe von ihr zurüsverlangt, und Jedem steht frei, aus dem Schake, den er hinterlassen, sich anzueignen, was ihm das Beste dünkt, aber die geistige und sittliche Potenz des Urhebers zu verkennen, hat Keiner das Recht.

Gleich die Frage nach seinem Geburtsjahr hat unbilliger Weise Zank erregt. Die falschen Angaben, die darüber bestanden, beriesen sich allerdings auf des Künstlers eigene Aussagen, aber es ist zu keiner Zeit unerhört gewesen, daß gerade der Nächstdetheiligte sich darin irrt. Warnt doch schon der alte Homer, Jemanden als Zeugen seiner Herkunst anzurusen. Das Desument, das ich darüber in der Hand habe,\*) läßt zwar noch einen kleinen Zweisel an dem Datum übrig, dafür hilst es aber, die Entstehung der salschen Versionen zu erklären. Es ist ein in Vriessorm zusammengefaltetes Duartblatt, das den Lebenssaden des Ungeborenen als Reliquie enthielt (wie dieß zu jener Zeit nicht selten vorkam) und in das der Bater die solgende Notiz geschrieben hat:

"Unser ältester Sohn, Giovanni Buonaventura Genelli wurde gebohren "den acht und zwanzigsten, schreibe 26. (sic!) Septemb. 1798 Nachts zwischen "12 und 1 Uhr. Und vom Hoff-Prediger Stosch in der Domkirche getaufft "den 1. April 1802, zugleich mit seinen behden jüngeren Brüdern Christoph "und Joseph 2c."

3anus Genelli.

<sup>\*)</sup> Ich verbanke bie brieflichen Nachlagftlicke ber bereitwilligen Güte ber Frau Caroline Genelli, bie Notizen aus bem Staatsarchiv zu Berlin, welche hier verwendet sind, meinem Freunde Prof. Richard Schöne in Halle, und benutze die Gelegenheit dieses Anerkenntniffes, um Allen, welche im Stande sind, Ergänzungen oder Berichtigungen zu ber so vielsach lückenhaften Kunde von den Lebensverhältniffen Genelli's und seiner Angebörigen beizubringen, die Bitte um Mittheilung zum Zweck einer aussührlichen Biographie des Meisters ans Herz zu legen.

M. Jordan.

Bonaventura gehört also noch dem 18. Säculum an, — sein Geburtsjahr ist bestanntlich das Todesjahr Carstens' —, und er gehört zu den gewiß nicht zahlreichen Menschen dieses Jahrhunderts, welche im Stande gewesen wären, ihr Taufgelübre (und zwar das prostestantische) mit eigenem Jawort abzulegen. Daß der Knabe eine Weile länger Heire gewesen, als sonst üblich, hat sich nie verläugnet. Aus welchen Gründen aber sich dieses seltsame Verhältniß erklärt, ist mir undefannt. Schwächlichseit des Kindes hat den Ausschub der Tause gewiß nicht nöthig gemacht, denn wir wissen aus den frühen Zeugnissen zur Genüge, wie prachtvoll es gedich. Wahrscheinlicher wird sich die Ausnahme auf die freigeistige Richstung des Vaters zurücksühren lassen; merkwürdig und deutungssähig bleibt der Fall aber auch in dieser aufgeklärten Periode.

Die Familie war bamals icon in Berlin heimisch, zweifelhaft jedoch ift, ob bereits Janus tort geboren wurde. Die Borfahren laffen sich vorerst nur bis in die nächst voraufgebende Generation verfolgen, b. b. bis auf Bonaventura's Grofvater. Er war Römer, fam aber nicht bireft aus Italien nach Preugen, sondern auf weitem Umweg, über Kopenhagen, wo er vermuthlich unter Bernftorff's Verwaltung als Kunftsticker angestellt gewesen ift. Also schon sein Bfad freugte die Strafe, auf der nachmals die beiden edlen Spherboreer Thorwaldsen und Carftens baber famen, um die antife Grazie neu zu beleben. Mus Dane= mark murte er als ein in seinem Jache renommirter Mann burch Friedrich ben Großen nach Berlin berufen, als man hier ben Plan faßte, die Gobelinweberei, von beren Betrieb aus Friedrichs bes I. Regierung noch Spuren vorhanden find, neu zu fördern. Der alte Wenelli und Rolbe lieferten unter anderem — nach (3. Schadom's Bericht — Stickereien zu Roben, welche für die Königin und die Prinzessinnen bestimmt waren. Im Jahre 1786 wird "Joseph Genelly" unter ben "Professoren oder Mitgliedern" (vermuthlich ber Ufabemie) genannt. Seine drei Söhne, Janus, Hans Chriftian und Friedrich, der erfte als Maler, ber zweite als Architeft, der jungste als Stider, machten bamals ihre Studien in Rom. Sie hatten mit viel Noth und mit bem Unwillen des Minifters v. Beinit ju fämpfen, fodaf sich ber Bater mehrmals ihrer annehmen mußte. Er selbst verfiel bald barauf in gängliche Weifteslähmung und vegetirte in diesem Zuftand noch eine Reihe von Jahren fort. Die Söhne empfingen seine Bension (500 Thlr.) mit ber Berpflichtung, sich und die Aeltern bavon zu ernähren.

Ueber bie beiben alteren Sohne, die anfangs bem Bater im Zeichnen gur hand gingen, — ber britte ftarb jung in Constantinopel — gibt Schadow sein ebenso lakonisches wie ungerechtes Urtheil dahin, daß sie "durch Trägheit und bose Zunge ihre vortrefflichen Anlagen verdarben und vergeffen seien." In Wahrheit haben Beibe in der Pietät bes Sohnes und Neffen ein gutes Leben fortgeführt. Bas man von Janus gemalt sieht, - im Schloß zu Berlin 3. B. befinden sich einige seiner Bilter — ist nicht bedeutend, aber wacker nach bem Geschmack ber Zeit. Die Geistesbewegung ber Aufklärungs= und Revolutionsara warf auch auf die Staffelei des Berliner Malers ihr Flackerlicht; in seiner Weise war Janus Rantianer. Man fennt bie icherzhaft abfällige Aeuferung Göthe's über bie Neigung zeitgenössischer Künstler, kantische Ideen in allegorischen Bildern darzustellen, was er als "die tollste Erscheinung bezeichnet, die vor dem jüngsten Tage der Kunst vorhergeben kann". Der Landschaftsmaler vermochte freilich der Natur seines Darstellungsfeldes nach nur indirekt auf viese Richtung einzugehen aber, soweit es möglich war versuchte er es. Ich kenne eine Kom= position von ihm, die ansteigendes Bügel-Gefild mit üppigem Baine zeigt, in bessen Schatten Gruppen von Jünglingen mit ihren Lebrern antif toftumirt in tiefem Sinnen fiten und wandeln - ein Eindruck, der an bas Badagogenland im Wilhelm Meister erinnert; boch oben auf dem Uferfelsen aber, der weit ins Meer hinausschaut, ragt ein Tempel im Zwitter=

fiil zwijden ägntijdem Pylonenbau und bamaliger Dorit, und im Giebelfelde riefes freimaurerischen Architefturftuctes bie Inschrift: Immanuel Rant! - Talent hatte Janus genug gebabt, um sich burch seine Arbeiten außer bem geachteten Ramen auch auskömmlichen Erwerb zu ichaffen, er vertaufte manches Bild, allein er rang fortwährend mit miglichen Berhältniffen, wie fie bei mangelhaftem Geschäftsjinn bem Rünftler in ber Regel nicht er= ipart bleiben. Das geht aus seiner Korrespondenz mit ber Berwaltung ber Atademie, gu welcher er in keinem amtlichen Connex stant, und mit bem Minister hervor. "3ch fann versichern," schließt er eine Supplit (1804), "taß ich bie Unterstützung nicht brauche, wofern man mid bezahlt, jeroch man halt mich für reich genug, um warten zu können, und Niemant giebt mir Gelt; meine Frau aber hat mir vor zwei Tagen ben vierten Knaben geaeben!" Dann febeint fich feine Lage wesentlich zu beffern, ba werfen bie Zeitläufte Alles über ten Saufen. "3ch werte gut bezahlt, weil ich nicht schlecht bezahlt sein will," schreibt er einmal an bas Auratorium, als es sich um einen streitigen Rechtsanspruch handelte; aber ras war trei Wochen vor ber Schlacht von Bena, also am Anfang bes langjährigen Exiles aller Mujen, beffen Ente er nicht erlebt hat. Spärlicher Unterricht im Zeichnen und fleine gelegentliche Arbeiten für Die Hoffreise, ju benen er Beziehung hatte, traten nun an Stelle freier Aunstübung, die ihm ohnehin immer erschwert war. Aber ber kategorische Imperativ einer auf seine Selbstbestimmung eifersüchtigen Ratur blieb ihm, wenn er auch seit bem Unglud res Baterlantes nicht ferner im Stante mar, feine Familie felbst zu erhalten.

Dennoch hat seinem Sohne die Morgensonne erster Jugendzeit im Aelternhause nicht gesehlt. Als er im höheren Alter daranging, die Erinnerung an stille und laute Stunden der Bergangenheit in seinem Coslus "Aus dem Leben eines Künstlers" (Leipzig, Berl. von Alphons Dürr) sestzuhalten, gerenkt er auch der Kinderzeit. Das erste Bild, das den Säugling an der Mutter Brust zeigt, indeß der Bater ein eben vollendetes Gemälde ersläutert, ist ein Blick in annuthiges bescheidenes Familienthum. Andere Blätter erzählen von ersten Erlebnissen und Eindrücken der spielenden Seele in künstlerischen Kreisen, aber den Bater sehen wir nicht wieder. 1806 hatte er Frau und Kinder der Obhut eines Freundes, des Ferrn von Schierstädt in Reichenwalte bei Franksurt a. d. Ober anvertraut, und dert lebten sie vier Jahre hindurch außer allem Zusammenhaug mit der Stadt.

Sinfanteit, jo leicht fie auch zur Schult werben fann, ift jebem Menschen in entscheirenten gebensjahren nothwentig. Genelli's geben hat fie mit verhängnifvoller Treue Schritt um Schritt verfolgt; sie hat ihn gehärtet und oft verbittert, aber zulest zu ber Geistesfreiheit und Sarmonie tes Gemuthes geführt, tie jete große Seele nur aus fich felber ichöpft. Bur Muse seines Schaffens nicht blos, auch jum Prüfftein seines Bergens ift fie geworten, beseligent aber mar fie nur bas erfte Mal in ben bammerhelten Tagen rer Anabenzeit. Da tritt bie Mutter gang in ben Borbergrund, Alles andere zurud. Auf fie nur beziehen fich tie ersten quillenten Empfindungen, wie fie ja auch von ihr ausgehen. Gie mar eine fehr icone Grau. Betrachtet man bas Portrait, bas ber Gohn von ihr gezeichnet, so überrascht tie seltene Reinheit und Größe tes Profile; tie Mode ber Zeit mit ibrer Reigung zu antiten Reminiscenzen steigert ben merfwürdigen Gindruck; man glaubt einen ter Röpfe zu seben, wie fie auf Schaumungen aus ter Renaissancezeit Italiens begegnen. Nicht Aehnlichkeit ber Züge läßt an ihr ben Sohn erkennen, wol aber bas eble Seelengepräge. In ihren Runtgebungen erscheint fie höchft schlicht, von einer fraftigen Frömmigkeit durchdrungen, und fie muß viel "Frohnatur und Luft zu fabuliren" in fich gehabt haben; tenn tem Sobne maren bie Stunden bie unvergeflichsten, in tenen er bamale in Feld unt Walt tes märfischen Ufple mit ben Weschwistern "sein schönes liebes Mütterchen umlagerte, um ten Geschichten zu lauschen, tie sie erzählte". "Diefer meiner Mutter," - so fährt er in der Stizze seiner Selbstbiographie sort "dann meinem Theim, dem Architetten Genelli, der Bibel, dem Don Duigote und den Gesängen Homer's hab ich das etwaige Gute, was an mir als Künstler und Mensch ist, zu banken."

Ein Frauenname muß aus ber Jugentzeit Genelli's noch genannt werden: Gräfin Caroline von Finkenstein, die schön begabte Freundin des Hauses, welcher Bonaventura im Bilde gleichsam als dem Genius seiner Jünglingsjahre hultigt. Sie war eine tief schwär merische Natur, ganz ersüllt von dem Kultus des Genius, den sie in Haus Christian ver ehrte. Ihr Berhältniß zu diesem ist eine jener Seelenehen der Romantiser, die wir heute nicht mehr verstehen: die Berbindung von größter Stärke der Veitenschaft mit völliger Ohn macht gegen die konventionellen Borurtheile, daher die Wollust der Entsagung, die aus Allem spricht, was wir von dem Berkehr dieser beiden sellenen Menschen wissen. Alle Glieder der Familie Genelli waren der Gräfin mit innigster Pietät zugethan, Bonaventura liebte sie vor Allen wie einen Sohn und Freund. Man wird das Berhältniß wol richtig so deuten, daß es ihr höchste Lust war, seiner Jugend und seinem Talente die Förderung angebeihen zu lassen, die dem Geliebtesten Manne versagt gewesen schien. Sie ermuthigte seine ersten Bersuche, läuterte seine Empfindungen und solgte allen seinen Schritten mit Antheil.

Es hatte biefer anmuthigen Bermittlung nicht berurft, um bas Bant gwischen Reffen und Obeim zu fnüpfen, aber fie gab bemielben Reig und Weihe. Sans Chriftian, feines Zeichens Architeft, gehört in die Zahl ter wundersamen Menschen von passiver Genialität, beren bieses ringente Zeitalter manchen ausweist. Umfaffentes Biffen, namentlich im Bereiche ber Alterthumsfunde, allfeitige Bilbung, feinster Weschmack und großer Abel ber Wefinnung vereinigten fich in ihm, um ihn zu einem hervorragenden Menschen zu machen, allein ibm fehlte bas einseitige Talent, feinen Befähigungen ber Schwerpunkt, seinem ivealen Wollen ber entsprechende Ausbruck. Als Baufünftler hat er sich wenig und, wie es scheint, nicht eben mit Blück versucht, auch in feinem wiffenschaftlichen Tache ein bereutentes Werk hinterlaffen, so viel man auch aus vereinzelten Unläufen 3. B. aus ben Gutachten für bie Afademie erwarten burfte. Erfenntniß- und Empfindungethätigkeit war ihm scheinbar nur Genuß; alle seine Neußerungen sind gelegentliche, und ängstlich scheute er jede Urt ber Bublicität, wie er benn am liebsten in ländlicher Zurückgezogenheit weilte, meist in Marlit im Finfenftein'ichen Saufe. Bon feinem Reffen Chriftoph aufgefordert, Material zu einer Biographie zu spenden, antwortet er in dem ablehnenden Briefe: "Mich freut es, es ist meine Glorie, aus ber Welt gu icheiben wie ein gang ungegähltes Geschöpf, ben Niemant in berselben vermiffen wird. Gibt's in meinem geben Stoff zu Novellen, fo liegt ber in einer Region, die ich nie Jemand zu berühren gestatten werde; . . die große Hälfte meines Lebens, Die feineswegs auf Giner Stelle beifammen ift, fondern burch bas Bange hinläuft und wol bis ans Ente hinlaufen wirt, will auf feine Beife berührt fein." Die Bucht feiner ungewöhnlichen Perfönlichkeit, Die fich bei aller Alehnlichkeit ber Wefinnung wie bas negative Wiederspiel Schinfels darafterisirt, lag im Ilmgang. Die Gindrücke ter Freunde und Angehörigen strablen ein Bild von ihm gurud, bas einen sofratischen Geift befundet. Barnhagen nennt ihn "genial zum Dämonischen, von einer gewaltsamen, in jungen Jahren flotten Liebenswürdigfeit voll weichfter Gutmuthigfeit gegen Uebereinstimmente, unbarmberzig gegen Sitelfeit, Leerheit und Schwäche," und Marwit betheuert, er fenne feinen Mann, in bem ber Kern bes Menschen so ausgebiltet, alles Ginzelne jo auf tie höchsten Iteen bezogen ware, wie bei ihm. - Dieje Zeugniffe fint beibe an Rabel gerichtet, beren Kreife er wie Janus nahe ftant. Für feine Bermantten war Hans Chriftian Rathgeber in allen wichtigen Dingen; an seinem Lebensabend (er ftarb am 30. Dec. 1823 im Alter von 60 Jahren) er= scheint er wie der Patriarch der Familie, ressen Urtheil Allen Richtschnur war.

Gan; besenters aber nahm er fich Benaventura's an. Der Anabe intereffirte ihn von Minresbeinen an am meisten. Als rie Mutter mit ben Kindern nach Berlin gurudgefehrt war, begann ber Zwölfiabrige mit ben unterbrochenen Schulftubien auch bie Borbereitung für fein Sad. Bon Maler werren ift bei ihm nie bie Rebe gewesen; bas Bewußtsein biefer Bestimmung wuchs mit ihm auf unt fant um fo weniger Witerspruch, ba ber Bater und rie stimmführenden Freunde fait sämmtlich Rünftler waren. Kaum hatte nun ber angehende Jüngling Die Borbereitung begonnen, ba verlor er (1812) feinen erften Erzieher. Genoffen traten an feine Stelle, unter ihnen Bury und namentlich ber vortreffliche hummel, Afabemieprojesser in Berlin, ber Bermund, bem Genelli lebenslang bas pietatvollste Gebächtnif bewahrt bat. Aber bei weitem Die erfte Stelle nabm ber Onfel Bans ein. Gigentlichen Unterricht bat er bem Meffen vielleicht in feinem speciellen Tache ertheilt, aber bennoch ist er fein einftufreichfter Vehrer gewesen, ber feine gange Weltanschaung auf ihn übertrug. Es ift rübrent, mit welcher Sorgfalt unt Singebung er ben Schüler, ber nun bie Disciplinen bes afaremiiden Murius rurchmacht, Schritt für Schritt beobachtete und lenkte; mit bem Gifer, welchen ein Bater seinem Sohne zuwendet, in bem er zu erreichen hofft, was ihm felbst mistungen, jorgte er, ten Sang gur Absenberung in Schranken gu halten, ber sich früh ichen zeigte, oder hielt ihn an, seine Zeit zu nützen. Hur bas Jahr, in welchem ber junge Preuße feiner Webrpflicht unter ben Garreschitzen genngen mußte, unterbrach die lebhafte Beziehung mit ihm und mit ben Gönnern in Matlit, bei benen bie ersten Leiftungen bes Annitjungers lebbafte Freute und große Hoffnungen erweckten.

Der Sbeim erwirkte ihm nun, wie es scheint, auch bie Möglichkeit ber Reise nach Stalien, indem durch seine Empschlung bewogen bie Königin ber Riederlande, geberene Pringeffin von Preußen, tem jungen unbemittelten Maler ein Stipendium zu Theil werben ließ. Damit war ihm ber größte Bunsch seines Lebens erfüllt. "Der Fisch gehört in's Waffer, ter Nünftler nach Rom" — schrieb er fräter einmal an Cornelius, als er nicht im Stante mar, wieder nach Italien gurudgutehren. Sein ganges Befen, fein Begriff von ter Runft und von sich selbst rechtsertigten tiese Meinung schon im Jungling. Der vaterlide Freunt, ten er nicht wiedersehen sollte bei ter Heimfehr, sagte ihm beim Abschied: "Mir unt Berem, ter an Gott glaubt, fann es fehr einerlei fein, ob man ein großer Künitler ift, over Direttor irgent einer Miftpfütze im preußischen Staate. Lorbeern find citel Zeug; wenn nichts Underes dich an die Kunft fesselt, so glaube mir, ein schmachafter Braten an eines lieben Weibes Seite - fo lange fie bie Liebe bleibt - ift ben Plumber wohl werth. Aber bu ftrebft nach tem gante ber Lorbeern, wo fein hiefig Beib es ausbalt. Kannft bu, jo gebe bin mit freiem Gemuthe, - benn bas glaube mir, ein mahrer Rünftler lebt fromm unt gottselig wie Fra Angelo ba Fiesole — wohl ohne Beib freier und rubiger." - In seinem Sinn hat Genelli ras Wort wohl beherzigt. Gang und gar seiner Aunst lebte er, aber auch mit allen Kräften seines Daseins. Bede Faler stredte fich tem neuen licht entgegen, feine Seele selwoll in ter ersehnten lebensluft, die ihm bie einzige mabrbajte Nabrung tes Künitlers täuchte; ohne Schule lernte er aus bem Gangen ber umgebenden Welt und ihrer Gindrucke, benen fein frifches, volles, genugheischendes Berg jauchgend Ede gab. Die Genoffen jener Tage werren nicht mute, feine vollendet ichone Erscheinung ju schiltern. Selbst wer nur aus ren Zügen oder der Haltung bes Greifes sich bas Bild feiner Jugent ableiten fonnte, teren jeuriger Seelenfern auch im Alter nicht verglübte, mochte fid ned berauschen an tem Anblick. Das plastische Portrait von ber Meisterhand Cabnel's, tas ibn in ter Bellreife Des Mannes zeigt, muthet uns wie ein Bild aus Sellas Tagen an. Die nervige untersette Statur eines jugendlichen herfules mit breiter Bruft, fartem Naden, tem tie Musteln zum Beugen zu fehlen scheinen, trug ein haupt

von antifer Rundung der Proportionen, von furzloefigem braunen Haar umfännt, die Wangen und die strokenden Lippen, in deren schön ausgeschwungenen Linien Energie und Stolz gleichmäßig ausgesprochen waren, durch gedrungenen natürtich wuchernden Bart beschattet, kurze Rase und ernst unter frästigen Brauen hervorschauende blaue Augen mit dem man möchte sagen sprungweis sich bewegenden Blick, der den bildenden Künstler und die Männer der That auf sittlichem Gebiete auszeichnet; dazu vollkommener Arel in den knappen, geschlossenen Bewegungen, die wie stetes Zusammenwassen der persönlichen Potenz erschienen: so ging er einher, das Urbild der Männergestalten, die er selbst zeichnete, un widerstehlich in seiner Fülle an Körper und Geist, und doch in der Jugend den Meisten, die ihm begegnet sint, unnahbar. Das "Odi profanum" blitzte von dieser sesten!

Es war natürlich, daß eine so früh ausgeprägte Natur, bei Anderen auch die fräftigsten Empfindungen der Zuneigung oder Abneigung hervorrief. Im Bewußtsein seiner Kraft und Sigenart kümmerte ihn Nichts weniger als das Urtheil der Menschen; ganz souverän war sein Thun und Lassen, sein Lernen und Streben, Willensstärke, Laune, Spiel, alles steigerte sich beinah in's Hervische. — Bezeichnend für seine Lebensführung ist ein Stückhen, das er aussührte, um seine ungewöhnliche Körperkraft zu beweisen. Er besrichtet es selbst an seinem Bruder Christoph:

"Bor mehreren Tagen erhob fich bei Tisch unter gewissen Rünftlern über Rarl ben XII. ein Wefprad, bas fie endlich auf eine Uneforte führte, bie von ihm ergablt, bag er einft funf Tage binburch Richts gegeffen, am fünften gegen Abend eine Schüffel Bohnen verzehrt und barauf auf einen Ball gegangen fein foll, und bort ben Leuten burch allerlei gymnaftische Uebungen Beweise gegeben, wie wenig ihm biefe Sungerfur zugefett habe. Dehrere biefer Rünftler fanten ben Gpaß außerordentlich - andere meinten, er habe nur seinen Soldaten Wind vorgemacht und vielleicht gu Saufe zu gewohnter Beit gegeffen, benn fo lange fonne fein Menich, noch bagu ein junger, es ungegeffen aushalten. 3ch, bem biefe Wefchichte gang in feinem Charafter ichien, fant, bag fo etwas Unglaubliches baran nicht liege und ärgerte mich, baß man so wenig Glauben an bas Wort eines Belden habe und sobald berselbe nicht mehr lebe, es drehe wie man wolle, - fagte baher, baß ich selbst gleich ben Beweis davon ablegen wolle, und um fein allzugenauer Nachahmer zu sein, babei Nichts trinken und ungegeffen am fünften Tage um die Mauern Roms laufen wolle. Ich hielt alfo ungegeffen fünf Tage und fünf Nächte aus, wobei ich vor wie nach arbeitete — tie Braten bufteten mir aber besonders verführerisch aus den Häusern entgegen. So wie die Zeit um war, lief ich um das zwei beutsche Meilen im Umfang habente Rom in Zeit von ein und einer halben Stunde. Da man aber ber Tiber wegen nicht herum fann ohne fich übersetzen zu laffen, mußte ich, um boch immer auf bem Lande zu bleiben, die Salfte ber Stadt zweimal zurudlegen (nämlich von Porta bel Popolo bis Borta G. Cebaftiano, macht ungefähr die Sälfte bes Umfanges aus), ich merkte aber doch, daß man ungegeffen etwas ichlappfußig ans Ziel kommt. Gin Pfund Weintrauben, bas ich am Thore faufte, kam mir noch fünf Mal fo füß schmedend vor als fie fonst find. hinterher meinten Alle, es fei eine Tollheit, für die man Respett haben muffe."

Gleich im ersten Jahre seines römischen Ausenthaltes wurde er vom Grasen Ingenheim beobachtet, einem Gönner der Familie, der namentlich zu Christoph Genelli in naher Beziehung stand — wie sie auch Beide im Gegensatz zu Bonaventura streng katholisch waren. Die Berichte sielen nicht gut aus. Den wohlwollenden Freund beunruhigte die genialische Ungebundenheit, mit der sich der junge Freund bewegte und die seinem Begriffe vom Studium des Künstlers widersprach. Aber bei allen Konstlisten mit dem Urtheil Anderer zeigt sich sichen damals Genelli's entschiedener Charafter. Aussührlich rechtsertigt er sich einmal dem Bruder gegenüber, als er bei demselben angeschwärzt war. Es empörte ihn, daß man ihm nachgesat, er habe bereits ein paar Bilder sertig:

"Ich bin nicht hergekommen, um die Aunstmode zu ftudiren, wozu man freilich nicht viel mehr benn S Tage Zeit braucht, - noch um eines bunnen Renomme's megen. Je mehr ich jene großen Werte fennen lerne, Die mahrlich bagu geeignet find, Ginen bedenklich zu machen, je mehr muß ich alles leere eitle Glanzen verächtlich finden. Wenn ich schon fo arm gewesen ware, hier brei Bilber malen zu fonnen, es ware ein Zeiden, baß ich Richts an bem zu sehen vermag, was hier zu feben ift, - und mein ganges Sierfein mare nur bas Spiel "Pfahlden verwechseln" im größern Stil. 3d werte mich in meinem einmal vorgezeichneten Beg nicht irre machen laffen, benn ich bin tanb für allen dummen Rubm, der angenommen mich vielleicht je treffen konnte, und follte felbft jene Rönigin, wenn fie fich burch falide, flein lautende Berichte über mich betrogen fühlen wird, ihre mich bis jest baltende Sant gurudziehen, - immerhin, mein guter Leichnam wird's ertragen, bie nicht franke, nur mit fünftlerischen Betrachtungen erfüllte Seele mit freudigem Bewuftsein auch allenfalls binter einem Pflug zu ichleppen! - (Manbe aber nicht, ich fei wirklich faul, wenn ich nicht gleich Etwas auf Die Berliner Anoftellung ichide, benn alle Diejenigen, Die in jegiger Zeit noch etwas Bedeutendes maden, baben anfangs ebenfalls fanlengen muffen - als ba find bie Gebrüber Riepenbausen und ber Bildbauer Stolz Thorwaldsen, ber, was freilich etwas zu lange ift, 6 Jahre lang nur umbergetrobelt ift. - Man bente gu Saufe, was man will, ich thue hier, was ich will, t. b. was fid mit meinem Gewiffen verträgt. Mein einziger Richter bleibt unser theurer Ontel."

Die ungemeine Begabung unt berausforderndes Gelbitbewußtsein erflären gur Benüge, raß er vielfad migverstanden wurde, sie helsen auch die unentwegte Ginseitigkeit erklären, mit welcher er andere Richtungen betrachtete. Denn jeder genialen Ratur haftet ein gewiffer Kanatismus an; Kehrseite ihrer Stärke ift, bag ihr bie Clafticität fehlt, bas Treiben Anderer objektie zu betrachten, und erklärlich der Berdruß, mit welchem ein solcher Mensch seine Aunstgenoffen auf vermeintlich falscher Fährte sieht, während er täglich empfindet, wie schwer bas Ziel zu erreichen ift, bas ihm allein bes Schweißes ber Eblen werth gilt. So waren Genesti die jegenannten Nagarener unerträglich und er ergeht fich über die gange repristinirence Tentenz ter Zeitgenoffen, beren hohe funstgeschichtliche Bedeutung außer Zweifel ftebt, mit einem Spott, wie ihn nur die außersten Ausschreitungen wirklich verrienten. In Berschiedenheiten der fünftlerischen Auffassung erblickt er leicht Mangel der Gefinnung, eine Intoteranz, bie fich steigern mußte, als er mit ber Zeit inne warb, daß sich sein Weg immer weiter und weiter von bem entsernte, was bamals und was gemeiniglich Intereffe fant und begehrt wirt. So wenig es ihn auch bekummerte, daß er Viele abstieß, Diejenigen, welche er anzog, boten ihm reichlich Ersat, wo er besselben wirklich bedurfte. In Rahl und Brugger 3. B. fand er Strebensgenoffen nach feinem Sinn, und war er auch fein Lebenlang bas gerade Gegentheil eines Anempfinders, fo beweift die ungetrübte Freundichaft mit diesen Mannern, benen sich nachmals noch eine weitere fleine Zahl anfolog, wie mittheilungsfähig und empfänglich sein Gemäth war. Als bas schönste Zeugniß für sein Ser; aber muß bas Berhältniß zum alten Roch, bem genialen Lanbichaftsmaler gelten. Den Jahren nach hatte tiefer fein Bater sein können - er war genau 30 Jahre vor ihm geboren und ist genau 30 Jahre vor ihm gestorben --, aber er schätzte ben Jüngling von der ersten Befanntschaft an als ebenbürtigen Gesellen. Besonders Genelli war es, mit tem Roch in einer Urt geiftiger Bütergemeinschaft lebte, Die bei Jedem von Beiden die etelste Interesselst poraussett. Mit voller Naivetät ließ sich ber Alte bei seinen Arbeiten von ibm belfen, wie er seinerseits jererzeit zur Wegenleiftung bereit war. Und er schätzte nicht bles tas Talent tes jungen Freundes, er liebte ihn mit Zärtlichfeit. Seine Wegenwart war ibm jo behaglich, tag, als sie nicht mehr beisammen waren, Roch's Phantasie noch in rührender Beise wenigstens an ber Symbolit sinnlicher Nahe festhielt. Nach Benelli's Weggang von Rom bezog Ernst Hähnel bessen Wohnung. Gleich in ben ersten Tagen tritt Roch eines Nachmittags bei tem ihm völlig fremten Künftler ein, ber fich nicht

vorstellen kann, daß der Alte an seinen plastischen Studien Interesse nehmen follte. Die Unterhaltung geht recht stockend, ohne Objekt. "Hier din ich oft gewesen," sagt Koch nach einer Weile mit bewegtem Ton, indem er sich aus's Sopha sett; dann zieht er die Füße herauf, streckt sich und entschlummert. So pflegte er's bei Genelli zu machen, und die freundliche Gewohnheit setzte er auch bei dem fremden Nachsolger eine gute Weile ziems lich regelmäßig fort.

Das innige Berhältniß ber beiben in ben meisten Stücken boch so verschiedenen Männer wurde nicht barurch geftert, bag Genelli mit ben scharfen Hugen und ber schnellen Bunge bes Berliner Kintes tie Schwächen und Absonderlichkeiten Roch's beobachtete und jum Beften hatte, wie er benn fein Lebtag gern Unefroten von bem lieben Alten ergablte, tie an Komit Richts zu wünschen übrig ließen. Roch verstand Scherz und hielt sich tann und wann in feiner Beife schadlos. Was ihn aber mit bem schönen Freunde so unauflöslich verband, war tie gemeinsame Berehrung für Carftens und Genelli's Geistesverwandschaft mit bem Unvergeflichen, beffen lette Lebensjahre Roch mit burchgelitten hatte. Den Ergablungen von bem "fleinen Solfteiner", welchem Sans Chriftian einst treuer Berather gewesen war, hatte Bonaventura als Anabe mit großen Augen zugehört und er erinnert sich, baß er ber mächtigen Wirfung eines Kunstwerfes zuerst vor der Zeichnung "Pthas und Reitha" inne wart, welche feine Mutter von Carftens befag. "Ilm tiefe Zeit", fo bemerkt Benelli in seiner kleinen autobiographischen Stigge, "machten zwei Geifter, die im geben Antagonisten waren, viel Eindruck auf mich: ber eine war der als Dichter befannte Maler Müller, beffen Ibullen mich entzuckten, ber andere war Usmus Carftens, auf beffen Richtung früher mein Onkel so bedeutenden Ginfluß gehabt hatte und von dem ich bamals nur wenig zu sehen bekam, bieß wenige aber gefiel mir ungemein. — Welch ein Künstler ware biefer Carftens geworben, ware es ihm vergönnt gewesen, fich in ber Schule eines Raphael auszubilden!" - Den munderlichen Teufels-Müller hat Genelli in Rom fennen gelernt und viel mit ihm verkehrt. Er schätzte seine poetische Begabung und ben Reich= thum an phantastischer Yaune, ber ihm eigen war, aber bie Berichte, welche er bem Bruter über tiefen feltjamen Befellen gab, beweisen, bag fein Urtheil burchaus frei blieb. Carftens hingegen ist vor ihm hergeschritten wie eine Berheißung, in allen Stüden als Borbilo verehrt. Durch besselben Mundes Rebe war Beiden ihre Sendung beutlicher gemacht, ter Opfermuth gesteigert worben. Wie bie Erlefenen, Die auf ber Schwelle zweier Welten ftebn, bem Tobe geweibt find, ging Carftens unter. Richt bas foll uns wunder nehmen; benn wen die strenge Gottheit, der er diente, mit folder Gesinnung begabt, dem ift nicht vergönnt, behaglich im Lichte zu mandeln. Das Mengitliche an seinem Schicksal ift nur, bag er wie Dreft noch Manchen, ber ihm nacheifernd bie Sand reichte, mit sich hinunterzuziehen broht. Entschlossener und berufener als irgend ein Anderer trat Genelli in seine Fußtapfen. Das Evangelium der hellenischen Runft von der Göttlichkeit des Menschen war ihm fünstlerisches und sittliches Glaubensbekenntnig, die Schönheit blos um ihrer selbst willen sein Ziel. Immer fertiger wurde in ber Seele bes jungen Künftlers eine ibeale Belt, bie ben Maaß= stab der wirklichen aufgab und sich mit einem gablreichen Geschlecht neuer und großer Ge= stalten bevölferte. Je länger je ausschließlicher wurden Homer, Aleschylos, Sophotles Bespielen seiner Phantasie, und ihnen gesellten sich bas alte Testament, Dante und Cervantes. Blias, Don Quirote und Bibel lagen immer aufgeschlagen in seinem Atelier, eine wunder= same Gefellschaft, aber nur wer die Ginheit Des Interesses an biefer verschiedenartigen Beistesnahrung begreift, wird Genelli's fünstlerische Anschauung verstehen. Rirgends zog ihn bas Geschichtliche als solches an; nur Poesie, Schönheit und Charafter in ihren höchsten Erscheinungen, sei es aus vorhandenen Kunstwerfen, sei es aus dem Leben, verband sich zeugungskräftig mit seiner Phantasie.

Rein Wunter, daß tiefe hocharistofratische Natur bie umgebenbe Gegenwart fast nur mit Ironie anschaute. Wenn er unter ben Leuten war, mochte es ihm vorkommen, als wantelte er in Abberg, und bem Reize, sich seiner Eindrücke durch ben Wit zu entledigen, fonnte er nie widerstehn. Zahllose Karikaturen von seiner Sand flatterten umber, Die meift von lufianischer Rühnheit, immer aber geiftreich, gundende Wirkung bervorbrachten. Manchen, ber ten Sumor nicht ertragen konnte, zu bem er paffiv beitrug, ober ber über= haupt die fede Freiheit seiner Launen tadelte, hat sich darum für immer von ihm abgewenbet. Es ist sehr glaublich, bag auch Rönig Ludwig um berartiger Verletung willen ihn unbeachtet ließ und bag ben wohlwollenden Bunfen ähnliche Erfahrungen bewogen, feine Bemübungen um ihn aufzugeben. Die Bersuche wenigstens, welche bie preußische Gefandtschaft gemacht haben foll, von teren specieller Absicht jedoch nichts verlautet, blieben ohne Folge. Wie Genelli damals weit entfernt war, auch nur ein Wort und einen Strich zu verläugnen orer zu bereuen, tie er im llebermuth hingeworfen, so verhielt er sich gegen jede Art von Proteftion schlechterbings ablehnent. Auch nur die Möglichkeit einer Koncession war ihm unerträglich, und die Zumuthung, seine Stoffe etwa nach dem Geschmack Anderer zu wählen, wies er unter allen Umftanden zwiick. Und mit Recht. Denn schon in bem frühesten Starium seiner Entwicklung war seine Perfonlicheit eine so fertige, so in sich harmonische und sich selber genug, bag er stets auch nur sich selber geben konnte. Machte bas ben Berkehr mit ihm schwer, Einfluß fast unmöglich, so bot er bafür bas einzige Bild eines durch und turch stilvollen Menschen. Es war keine Seite an ihm, die mit ber andern nicht zusammen= stimmte, Denken, Fühlen, Handeln und Erscheinen war bei ihm nothwendig. Die große Sinnlicheit ber Griechen durchherrschte sein ganges Wefen und athmet in Allem, mas er schuf; jete Erscheinung, tie in seiner Phantasie wiedergeboren wurde, erhielt ten Arel des rein Alesthetischen zuruck. Absichtlichkeit, Fühlung mit bem Zeitgeift ober wie man sonst die Rückwirkung der Dinge nennen mag, die außerhalb liegen, waren ihm völlig fremde Begriffe. Daß ihm ber Beifall fast gleichgiltig war, braucht babei kaum gesagt zu werben. Er faß unbekümmert in seiner - wie er selbst schildert - "schmutigen Wohnung, wo man nur zerbrochene Stühle, mit tenen ichen Mancher zusammengebrochen, und an ben Wänten ein Baar angenagelte Falken fah, beren Fittige zu ben geflügelten Figuren als Borbild bienten."

Ms die deutschen Künstler in Rom im Winter 1822 bei der Anwesenheit des Königs von Preußen, von dem er mit größter Ehrerbietung sprach, eine Ausstellung veranstalteten, blieb er zwar aus sehr subjektiven, aber auch sehr respektabeln Gründen sowol davon als vom Feste sern. Erst sechs Jahre später beim Besuch des Kronprinzen sinden wir Etwas von ihm öffentlich ausgestellt. Im Katalog der 1829 im Palazzo Caffarelli vereinigten Produkte lebender Künstler begegnet neben "Koch Tirolese, Reinhard Bavarese, Felsing di Asstriaco" und Anderen unter Ar. 23 Genelli Prussiano mit einem Bilde "Sansone e Palila," vermuthlich derselben Aquarellzeichnung, welche sich jetzt im Besitz des Herrn Dr. H. Brockhaus in Leipzig bestindet. Es ist eine sigurenreiche Komposition voll dramatischen Lebens und reicher Charafteristis, von herber, stellenweise kasinetischer Stilisirung und trockener ernster Farbe, eine Erscheinung, die wie eine Physiognomie fremder Race aus allem Gleichzeitigen herausischaut, jedensalls aber trotz ihrer Mängel eine ungemeine Ausstalsung der Freskotöne bekundet. —

Mit fargen Worten nur gedenkt Genelli bes Anlasses, ber ihn aus Italien nach Deutschland zurückbrachte. Sein Plan, so weit er überhaupt auf seinem Lebensgange vor-

gufchauen fich veranlagt fühlte, mar ber gewesen, in Rom zu bleiben. Huch betrachtete er tie Reise über bie Alpen nur als Intermezzo. Dr. H. Härtel aus Leipzig hatte ihn 1830 bort fennen gelernt. Mit Preller und andern jungeren Malern, bie bamale ihre italienischen Studien machten, erkannte er bie herrliche Kraft bes fühnen 3tealisten, empfant er bas Drückenbe feiner gebenslage. Unter ben Wefinnungsgenoffen ftant ber Glaube feft, Geneffi bedürfe nur ber rechten Gelegenheit, um schon jest bas Bochfte in seiner Runft zu leiften. Das zu versuchen bot Dr. Bartel in reinster Begeifterung für bie Cache feine Sant. Bon Leipzig aus lut er ben Künftler ein, mit einigen Anderen Theil zu nehmen an ber monumentalen Deforation feines neugebauten fogen. "römischen Saufes." Gine zweite Cafa Bartolvi ichien entsteben, ein beutiches Burgerhaus bie beften Gaben bes in Italien gereiften neuen Rlafficismus aufnehmen zu follen. Genelli tam; war es auch gegen ben Bunfc bes Beftellere, baf er ftatt Episoben aus ber Obhssee, wie vorgeschlagen worben, eine Reihe Rompofitionen zur Ausführung wählte, welche in lofem Zusammenhang Thaten ber Olympier barstellten, fo einigte man fich boch ohne Berbruß. Im Mittelfeld bes Saales, ber Genelli überwiesen wurde, follte in Begleitung bes Romos, Eros und Gilen Dionbios unter ben Mufen gemalt werben als Gott ber Begeisterung (basselbe Bilb, welches breifig Jahre später für Baron von Schad in Del ausgeführt wurde); Zwidel und Kappen waren bem Eros, Shmen und anderen Simmlischen eingeräumt, ein Ganges, bas nach ben wenigen Stiggen, bie noch vorhanden sind, von heiterster Schönheit strahlte. Die Urt ber Aufgabe, bagu bie Fresto-Technit, in welcher fie ausgeführt werden sollte, schien für ben Künstler alles nur irgend Bunichenswerthe zu vereinigen. Aber fei es, bag ber Mangel an Sicherheit im Sandwerk ihm zu große Schwierigfeiten bereitete, fei es, bag bie veranderten Berhaltniffe, bie ihm fremt gewordene Beimath, ber Zwang einer übernommenen Verpflichtung bas Gleichgewicht seiner Rräfte ftorte, genug, nach einigen Vorbereitungen und wenigen Versuchen stockte bie Arbeit. Nur mit Unluft nahm er sie von neuem auf; es gedieh Nichts. Ungebuld von ber anderen Seite war die natürliche Folge, die Mifftimmung, burch die in solchen Fällen nie fehlende Zwischenträgerei genährt, steigerte sich und ber Besteller gab nach mehrjährigem Warten bas Unternehmen auf. Bei ber Gefinnung, mit welcher ber ganze Plan ursprünglich von beiden Seiten gefaßt worden war, hatte man leider verfäumt, einen Kontraft zu ichließen; fo ftand Unipruch gegen Unipruch. Der Stolz, ber fich felbst verlett hatte, marf bie Schuld auf ben andern Theil, und Genelli ließ fich hinreigen, ein Recht zu fuchen, beffen fattischen Gebrauch er, wie bie Dinge standen, gar nicht mehr begehrte. Go kam es zu einem jähen Bruch, wo die Billigkeit wenigstens einen Bergleich hatte herbeiführen können, ber gegenseitig die gute Meinung bestehen ließ.

Jett stand er ohne Anhalt, ohne Mittel mit dem peinlichen Mischefühl von Verlassenheit und Enttäuschung, weit von den vermeintlichen Quellen seiner Stärfe. Fast vier kostbare Jahre recht aus der Mitte der Bollkraft waren für seine Kunst so gut wie verloren. Aber nicht fürs Leben. Er würde dem Heinweh nach Italien, das ihn ergriss, gesolgt sein, würde sich immer einseitiger grollend abgeschlossen haben und vielleicht der Gesahr des Manierismus erlegen sein, die dem deutschen Künstler immer droht, der zu lange in Rom weilt, und die ihm bei seiner mangelhaften Schule besonders nahe stand, hätte er nicht ein mitsühlendes hingebendes Herz gesunden. Aus der werkthätigen Stadt, in der er bei abgeklärterem Billen und ruhigerer Entschließung, als das wallende Blut der Sturmperiode zuließ, seinen Ruhm auf immer hätte begründen mögen, trug er Nichts davon als ein geliebtes Beib, das ihm entschlossen in eine dunkle Zukunst solgte.

Zwanzig lange Jahre bes Darbens begannen nun. Die Gatten wählten München zum Aufenthalt, weniger wol burch Aussicht auf Anstellung, bie in dem rührigen Kunstleben unter

König Yutwig bort etwa zu hoffen war, als burch bie Unwesenheit lieber Freunde bewogen. Bu Cornelius hat zwar Genelli, so sehr er stets von ihm geschätzt wurde, nicht in naben perfönlichen Berhältniß gestanden, aber er vertraute sich ihm an, um neuen Boden au gewinnen. Zuerst erfolglos; als ihm rann Theilnahme an ben Arbeiten in ber Ludwigsfirche vorgeschlagen wurde, glaubte er aus völlig berechtigter Gewissenhaftigkeit verzichten zu muffen. Nach mehreren Sahren verwendete fich Cornelius aus eigenem Antrieb zu Genelli's Gunften in Berlin. Der mertwürrige Brief, womit er seine Dienste dem König Friedrich Wilhelm anbot,\*) schließt mit einer für beite Künstler gleich ehrenvollen Erwähnung Genelli's. Er nennt ihn einen Mann von ten höchften fünftlerischen Gaben, bessen bis jest beinahe verfeblte Lebensbestimmung ibn febr betümmere; manche Berkehrtheit und jugenbliche Ueberschwänglichkeit batte er bereits schwer gebuft, und er scheine jest von dem Willen burcherungen, einzuholen, was er verfäumt habe. Cornelius wies ben König auf Schinkel bin, um sich näher über Genelli orientiren zu laffen. Dag Schintel fich für ihn intereffirte und bag er, wenn aufgefordert, Alles gethan haben würte, ihm zu nüten, steht außer Zweisel. Allein es ideint nichts versucht worden zu fein. Ueberhaupt ist Genelli, so weit ich sehen kann, nie wieder in ein Berhältniß zu Berlin, feiner Baterstadt, getreten. Gine ebenso furze wie unerquiekliche Korrespondenz mit dem bortigen Kunftverein aus früherer Zeit deutet an, daß er weber Anknüpfungen fand, noch suchte. Auch was von Beziehungen aus ber Jugendzeit bestehen mochte, ließ er, wie es scheint, unberührt.

Wenn Genelli aus feiner engen Behaufung weit braugen am alten Stadtgraben burch bie Strafen ging, fo fonnte er auf Schritt und Tritt frohgeschäftigen Runftgenoffen begegnen. Athmenlos arbeiteten Könige und Kärrner, — für ihn war Nichts bereitet. Wenn aus München ber Ruf irgent eines neuen Kunstschmuckes und ber Name seiner Urheber preisent in die Welt verfündet wurde, - von ihm fprach Niemand, als eine fleine Gemeinde, beren Giner bann und wann bie boben Stiegen in ben Raum binaufflomm, welchen er fein Atelier nannte. Dort war Bunterbares zu schauen: eine Belt von Göttern und Geroen in himmlijder Genngfamfeit und ambrofifdem Behagen war auf die Blätter gezaubert, die er zeichnete orer tuschte, aber tem Künstler gebrach es oft an ten allernothwendigften Silfsmitteln. Dag er Zeichnungen und Entwurfe von größter Schönheit zerschnitten bat, um Die Ruckfeite bes Papiers für andere zu verwenden, ift nicht das Schlimmfte, sondern daß er jahrelang nur felten im Stante war, bei Ausführung seiner Kompositionen bie Ratur zu benuten. Das war es, was ibm Berderben trobte, die außerlichen Entbehrungen brückten ihn wenig. Denn jett fam ihm ter ftablerne Kern feines Wefens zu Bute, ter fruber fo oft Chaten gestiftet. Der Stolz, bas tropige Selbstgefühl, Die Geringschätzung ber Rebendinge waren bisher fast nur in ihrer negativen Gewalt an ihm zum Borschein gefommen, von nun an übten sie ihre positive Kraft, unt sie haben wie ber Speer bes Achilles geheilt, was fie verwundet. "Nach tem Ausspruch einiger Weiser foll es freilich tem Unsterblichen ber schönfte Unblick sein, einen tüchtigen Mann mit Leiden ringen zu sehen, - ein solcher könnte sich beinabe etwas barauf einbilden, vor einem fo respettablen Publifum zu spielen, - auf Die Länge ist aber boch eine solche Rolle zu strapazant und man wird zu schlecht dafür belohnt." So hatte er einst in jugendlichem llebermuth an seinen Bruder geschrieben, nicht ahnend, raß er später rieß Wort in seiner gangen Schwere an sich prüsen sollte. Aber Riemand wird Genelli haben flagen boren. Gelbft in späterer befferer Zeit litt er es nicht, wenn Die, welche um feine Befümmerniffe von bamals wußten, ihm nadrühmen wollten, wie er fie

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch F. Nippold in seiner zur beutschen Ansgabe von Bunsens Denkwürdigkeiten, H. 138. — Ein Schreiben Genelli's an König Ludwig theilt H. Riegel mit, s. Ergänzungsblätter 1869.

ertragen hatte. Und nicht Wochen ober Monate blos mährte die Lage, welche jeden Andern gebeugt hätte, es blieb jahrans jahrein dasselbe, ein Weg durch große Sinöde. Nur die unermüdliche Sorgfalt seines Weibes und ihr an dem seinigen gehärteter standhafter Sinn machten die Existenz möglich. Schöne Kinder wuchsen ihnen heran, theilnehmende Freunde sanden sich mehr und mehr, zuletzt wirkte die Macht der Gewöhnung mit, auch dieses Leben lebenswerth zu sinden. Das Gedächtniß an die Leiden der Minchener Jahre flang bei Genessi in Empfindungen wieder, die gern die Strophen aus Göthe's Geheimnissen zum Dolmetsch nahmen:

"Wenn einen Menschen die Natur erhoben, Ist es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt; Man muß in ihm die Macht des Schöpfers loben, Der schwachen Thon zu solcher Ehre bringt: Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben Die sanerste besteht, sich selbst bezwingt: Dann kann man ihn mit Freuden Andern zeigen Und sagen: das ift er, das ift sein eigen!"

Seine Baffe war fein Schaffen. Genelli's Berte fint in noch höherem Grat als bei Underen Selbstbekenntnisse, auch wo er nicht eigen erfundene Fabeln behandelt oder gar von sich selber erzählt. Denn er hat niemals etwas Underes gemacht, als was er zu gestalten fich getrieben und gezwungen fühlte. Ueberschaut man bie ungeheure Zahl seiner Kompofitionen fo ift eine burchgebende Gattung beutlich. In ber Bahl feiner Stoffe gehört er vielleicht zu ben vielseitigften Künftlern, die je gelebt haben, aber niemals verliert er sich an ben Stoff, und ohne iraent wie fich absichtlich vorzurrängen, ift ber Künftler boch an allen seinen Bilvern bas eigentliche Bilt. Kein einziger Gegenstand könnte von einem Andern ebenso bargestellt werben. Diefer Individualität seiner Gebilte entspricht bie burchweg gleich= artige Lebensluft. Ob er eine Episore aus tem alten ober bem neuen Testamente zeichnet, ob er dem Dante folgt oder als Künftler und Poet zugleich felber Charaftere und Schickfale erfindet, mit benen er in bie verschiedensten Welten schweift, Die Sprache, in ber er retet, ift immer Mythologic. Auf ten Theatern sprach man früher bei Tramen, welche fich in ben allgemeinen thrischen Boraussetzungen einfachsten bramatischen Lebens bewegten, von einer idealen Zeit; es ift biefelbe, in ber bie Gestalten Genelli's leben. Es giebt ichlechterbings feinen mobernen Rünftler, ter fo wenig von Weltverhältniffen und Weltfermen ber Wegenwart ober überhaupt irgend einer geschichtlichen Wirflichseit abhängig mare, wie er. Bas er bietet ift historisch im innerlichen Sinn, es stimmt blos mit sich selbst, aber auch vollfommen überein. Seine Manner und Frauen find Burger in einer Belt, Die uns gang flar vorgestellt wird und die darum nicht weniger wirklich ist, weil sie lediglich in der Phantasie des Künstlers existirt.

Die Frage, ob Genelli etwas Nationales in seiner Kunst auspräge, beantwortet sich von selbst. In seinem Empfinden, in Haß und Liebe war er ein Deutscher. Nicht wie viele Künstler lebte er mit dem Behagen der Gleichgiltigkeit gegen fremde Interessen in Nirgendsheim; blieb auch der Kern seines Wesens blos der Kunst gewidmet, so verschloß er sich doch keinem Menschlichen. Mit scharsem Blief orientirte er sich in der Literatur, sein Gedächtniß in diesem Bereich entsprach der Schärse des Malerauges, seine allgemeine Vildung war nicht gering und ein bewußt protestantisches Gepräge in ihr unverkennbar; selbst die Politik versolgte er sortwährend mit Theilnahme; er hat in den achtundvierziger Stürmen der Münchener Kunstgenossenschaft mit Entschlossenheit das Banner gehalten — gewiß als schönster Fahnenträger dieser Aera — und nie verlosch in seiner Brust das stolze Gesühl,

ein Preuße zu sein; aber als Künstler kannte er nicht Freien und Freienlassen, da war ihm Nationalität, Baterland und Grundrecht nur die Schönheit. Blos insosern konnte man ihn auch dier einen Deutschen nennen, als er sich ganz und gar an ideales Dasein zu entäußern, seine Empfindung ins höchste Pathos erheben, seine Formenbildung zur Klassicität hinan-zuläutern vermechte, obne die Eigenart seiner Natur, den Pulsschlag sinnlichen Lebens, die Wahrheit der Erscheinungswelt im Aether zu verlieren. Sucht man aber nach der Familiensähnlichkeit seiner Gestaltungen mit Charakteren der geschichtlichen Welt, so fühlt man den Hauch der neuvermenschlichten Antike, wie er uns aus der italienischen Renaissancezeit entsgegenweht, und redeten seine Gestalten, wir würden die Sprache der Terzinen des göttlichen Gerichtes und der Senette Michelangelo's vernehmen.

Bei jedem Künftler intereffirt uns gang besonders ber Entwicklungsgang. Auch Genelli ift nicht völlig stabil geblieben, aber wie ungleich weniger unterscheiden sich bei ihm einzelne Perioden, als bei irgent einem anderen Mobernen! Nirgends ift ein Bruch ober ein Sprung erfennbar, ja die dronologische Ordnung seiner Werke, bie er nur in feltenen Fällen mit einer Beitangabe verfah, bietet zuweilen bie größte Schwierigkeit. Bezeichnend ift, bag fast bie Sälfte seiner Rompositionen bis in bie Sahre bes römischen Aufenthaltes gurudweift. 3m Gangen gewinnt man fast nur ben Ginbruck ber Entwickelung in bie Breite, so unverandert blieb fein fünftlerisches Wollen fich felbst getren. Darum können bier auch wenige Beispiele genügen, um Gattung und Folge feiner Produfte zu charafterifiren. - Außer einer großen Babl einzelner Darftellungen 3. B. bem oben erwähnten Bilbe "Simfon und Delila" rann bei beiden nachmals in veränderter Geftalt für Schad gemalten reichen Rompositionen "Maub ter Europa" und "Herfules Mujagetes bei Omphale" (Diefes in ber ersten Form im Beilig ber Belfmannischen Familie in Salle), sowie ben Entwürfen für bas römische Saus, fint auch von ten großen Serien gu homer und Dante viele Blätter bereits in Rom entstanden. In Münden machte unter ten Künstlern verschiedenster Richtung eine Komposition (Aguarelle) Aussehn, welche "Loth in Zoar" zum Gegenstand hatte, und wovon Margaraff's Jahrbucher 1839 eine Abbildung brachten, wol die erfte, burch die ein Genelli's iches Werf in Die Deffentlichkeit brang. Bei Diefer Gelegenheit erfuhr er warme Unerkennung und verständnigvolle Charafteristif, und es murte nicht versehlt, auf unverkennbare Edwächen binguteuten, tie seinen Biltern schateten. Go bie seltsame breite Bilbung ber Tuß- und Sandgelenke, welche Merkmal aller frühen Figuren bes Meisters ift und sich wol aus feiner intirituellen ferperlichen Beschaffenheit erflären mag, wie benn fast alle Be= stalten Genelli's die größte Aehnlichkeit mit ihrem Urheber haben. Das Publikum, welchem, mas idon Dürer bemerkt, tie Mängel eines Künstlers ebenjo selten entgehen wie ihm tie Stärfe seiner Leiftung teutlich wirt, nahm tie neue Erscheinung theilnahmlos auf. Die meifien Seltsamteiten ber Formgebung hat Genelli allmälig überwunden; Absichtlichfeit in renselten zu sehen, ist man schwerlich berechtigt; wie viel näher liegt es, bei einem Künstler ren folder Bobe tes Geschmackes bie zeitweilige Entfremdung von ber wirklichen Natur anzuflagen, tie eine Folge äuferer Roth mar. Integ nicht ter Unftog an tergleichen Einzelheiten ift es, was tie Ablebnung erflärt, tie er erfuhr. Die Leute gewöhnen sich leicht, viel schlimmere Dinge in Rauf zu nehmen, wenn nur ber Stoff intereffirt. Ware es sonft erklärlich, baß rie Bewunderung für Raulbach's Fragen jo lange vorhält? Aber in Genelli's Auffaffungsmeije und Stillifrung fich hineinzufinden, bie ambrofische Atmosphäre seiner Gebilbe zu geniegen, war zu große Zumuthung. Wahrlich seine Kunst ist weber barnach angethan noch bat fie ten Ebrgeig, populär ju fein, fie ift ariftofratisch wie er selbst und wie alle höchste menichliche Leiftung, aber rie Leichtfertigkeit, womit man fie behandelt hat, kann beshalb ni.ht entschultigt werren.

Wir wollen ihm hier keine Rechtfertigung d'outre tombe zumuthen; sie wäre nicht nach seinem Sinn; Diesenigen, auf die es ihm ankam bei seinem Schaffen — wenn beren überhaupt sind — haben seine Werke vor Augen. Die Ausschung gegen die Gestaltenwelt wie sie Genelli darbietet hängt viel zu tief mit unserm ganzen ästhetischen Zustande zusammen, als daß die Diskussion im Frischen sebald mit ihr fertig werden könnte. Nichts Geringeres als die Boraussetzung der großen historischen Kunst, der nachte menschliche Körper ist das Pentagramm, an dem die geläusige Kunstanschauung stutt. Ueber die ästhetische Erscheinung des Leibes, der Gottes Tempel sein soll, hat die moderne Bildung gemeinhin gar seine Ersahrungen. Läßt sie trotzem nicht ab, mit dem Künstler, der sie besitzt, darüber zu rechten, so beweist dies eben, daß nicht die Behandlung, sondern die Sache gemeint ist. Wenn man die oft nicht genägend ausdrucksvollen Köpse in Genellischen Kompositionen tadelt, warum verschließt man das Auge dagegen, daß seine Menschen immer als Ganzes Physiognomien sind? Und wenn man Uebernatur und Gewaltsamkeit in seinen Motiven sindet, wo ist denn unser Maaßstab sür die freie Geberde göttlich gesunder, harmonisch begabter Wesen, die unser Phantasie nichtsdestoweniger fordert?

Mit biesen wenigen Antwortfragen soll keineswegs gelängnet sein, daß viele Unwellstommenheiten bei Genelli vorkommen. Mit seinen Gewändern ist er selbst nur selten zusprieden gewesen, — "die Lumpen geniren mich!" war sein ärgerliches doppelsinniges Wort, wenn er mit Vildern der routinirten Stoffmalerei die eigenen verglich. In seinen Köpsen serner macht sich in bestimmter Periode allerdings eine gewisse maskenartige Starrheit besmerklich, an der wenig geändert wird, wenn man sich sagt, daß die Ubsicht, nur die Gesammterscheinung gleichsam als Gesicht zu behandeln, sie verschuldet. Aber welchen Neichsthum von Grazie, welche Nhythmis des Linienslusses, welche Hoheit und Freiheit der Empfinsbungen und ihres Ausbruckes, welche Fülle innerer Harmonie geben seine Vilder. Sie predigen eindringlich, daß die schöne Sinnlichkeit nicht die geringste unter den Würden des Menschen sit, welche zu bewahren dem Künstler gebührt. In dieser Eigenschaft verstanden und genossen zu werden dürsen sie als ihr erstes Recht in Unspruch nehmen.

Noch über einen Punkt, der an Genelli's Kompositionen oft getadelt worden, thut Berständigung noth. Es ist der Vorwurf, daß er sich zu viel auf Allegorie einlasse. Allerdings haben wir zahlreiche Bilder von ihm, in welchen er Wesen zeichnet, die Ideen besteuten; aber wer sie unbefangenen Auges beschaut, muß empfinden, wie sehr dieselben sürden Benuß der Sinne, nicht für die Mühe des Sinnens geschaffen sind. Niemals wird man den Schwerpunkt außerhalb des Bereiches der Erscheinung verlegt sinden, niemals kommt es ihm dabei auf irgend Etwas Anderes als auf das an, was man mit dem Auge begreist. Es ist Iedem überlassen, sich nach eigenem Geschmack die Wirkung zu steigern oder zu verderben, indem er über einzelne Beziehungen grübelt, — der Künstler selbst aber beansprucht nur das Necht, seine Erzeugnisse zu tausen. Mag sich Genelli oft in den entlegensten mythologischen Gebieten ergehn, — und es ist nicht Eitelkeit, sondern llebersülle an eigenem Besit, was ihn antreibt, die Heerstraße zu meiden, — sein Aperçu ist immer turch und durch ästheissch.

Auf solchen einsamen Pfaden gesellen sich ihm dann Gestalten und Seenen wie jenes oft von ihm wiederholte Bild der Ornade, die Panthern und Amoretten zuschaut, oder wie die andere in ihrer Einsacheit so großartige Waldirnsle, welche das Ansangsbild über diesen Zeilen wiedergiedt: Eros schlummert im Sichenhaag, das Licht der Fackel hat eine hungrige Löwin herbeigelockt, aber den Gott witternd schleicht sie schen vorüber. Niemand unter den Modernen hat den Stil der Thiernatur so schön und so gewaltig ersast, wie Genelli. Des geistert konnte er von den poetisch nothwendigen Gattungen reden, und wie er sie belauscht

wie er die einseitige Verkörperung der Leidenschaft in ihnen zum Austruck bringt, das zeigen die Bilder, in denen er Panther, Löwen und Rosse als Genossen menschlicher Kraft und Ueppizsteit, Arler, Raben, Schwäne und Tanben als bedeutsamen Schmuck oder als still beredte Symbole verwendet und in seinen Centauren, Sathen und Faunen die elementare Urkraft in wilder Schönheit austoben läßt.

Großes Gewicht legte Genetti auf ben Bortheil, feine Motive fich felber zu erfinden. So boch tie Beisbeit ter Bahl, tie Pragnang tes Ausbrucks, tie fünftlerische Abrundung ju fcbaten ift, tie seine Illustrationen gu homer und Dante auszeichnen, (jene 1844 bei Cotta, Dieje, erft ebendaselbst, bann 1865 neu bei 21. Dürr in Leipzig erschienen), - er fühlte die Ungunft ber Aufgabe, bildnerisch wiederzugeben, was bereits in einer anderen Aunstierm vollendet ausgesprechen war. Wem eine folde Welt großer Gebanken und Erlebnisse im Busen wohnt, fühlt sich als bildender Künstler recht frei erst dann, wenn er sich seine Stoffe felber gestaltet. Go Genelli, indem er bie Darstellungen "aus bem leben einer Here"\*) und "aus tem geben eines Buftlings" \*\*) zeichnete. Es find chtlische Bilberge= richte in einem Sinn, ber an Sogarths gemalte Zeitnovellen erinnert, in einer Form aber, die völlig originell ift. Nicht eine eigentliche Herengeschichte bildet bas Motiv res ersten Entlus; tiefe Bolantin Genelli's ift eine Art weiblicher Fauft, die mit unbandigem Trieb geschlagene Scele, beren Geschid in ber Poesie ber Sunte aufgeht: ein Gebild mittelalterlicher Mothologie in der Formiprache der Untife geläutert, durch die menschlichdriftliche Iree ber Liebe gelöft, - bas ift, was ber Malerpoet in biesen ergreifenben Blättern versinnlicht. — Das Leben bes Büftlings, eine Dichtung nach Motiven ber Don-Buan-Nabel bilret bie Parallele bagu. Als Tragorie bes männlichen Leichtsinns läßt es ras Frevelipiel eines Phantaften mit Gott und Welt, ben Kampf ber Lafter um ben Menschen vor unseren Augen vorüberschreiten. Die gange Gewalt bes Bofen ift in biefen Bilberdramen jum Ausbruck gebracht, aber besiegt burch Enthüllung in bamonischer Schönheit und burch ten Gegenfat tes Reinen und Erhabenen. Als poetische Selftbekenntnisse bes Urhebers angeschaut mahnen sie an tas Dichterwort: wer tas erfuhr, giebt keinem Irbischen Rechenschaft. —

Aus tem Bannfreis rieser erschütternten Monologe treten wir gern vor die epischgelassenen, die uns andere seiner Werke bieten. Eine solche Reihe, zum Theil für Baron Sina in Wien in Aquarell ausgeführt, bilten die Kompositionen: "Homer unter seinen ionischen Hörern," "Uesop Fabeln erzählent," "Sappho griechischen Frauen ihre Hhnnen singent," "Apoll bei ten Hirten durch seine Kunst den Gram beschwörend," endlich eine der spätesten Arbeiten: "Sisuphus vom Todesgott entführt," welche diesen Blättern in verkleinerter Kopie beigesügt ist\*\*\*). Die hier benutzte Sage erzählt von dem schlauen Könige von Ephvra, er habe den Todesgott, der zu ihm gesandt worden, überlistet und in Fesseln geschlagen — eine Episode, die der Künstler ebenfalls in einer herrlichen Gruppe komponirte. Ures aber besreit den Seelenbänziger, damit er die Botschaft doch bestelle. Sibrhus nun gibt sich im Wahne der Sicherheit den Freuden des Gelages hin: da eilt durch den sesstlichen Saal des ungebetensten Gastes lautloser Schritt; von der Seite des Weibes, aus der Mitte der Genossen, vom Rande des Bechers entsührt er das Opser; leise nur wie der Arzt am Pulse der Hand faßt der düstere Jüngling den erlesenen Mann, aber das Blut erstarrt ihm, der Fuß versagt und er scheidet seussend mit brechendem Auge

<sup>\*)</sup> Geft. von Merz und Gonzenbach. Berl. von Budbens und Weigel.

<sup>\*)</sup> lib. von (5. Roch. Berlag von F. A. Brochbaus.

<sup>\*\*\*)</sup> Rad tem im Besithe tes Beren Borner in Leipzig befindlichen Karton gestochen von Th. Langer. Gine ausgeführte Zeichnung bavon befindet sich in ber Atabemie ber Künste zu Wien.





noch ein Mal fein Glud überichauent. Wie ber Chor in griechischer Tragobie fieht ibn bie Schaar ber Gafte entfest verschwinden.

Wer Genelli gekannt unt seine legten Jabre mit ibm burchlebt bat, ben mas bas Bild wie Gleichniß auf sein eignes Geschilf ergreisen. Auch ibm, bem froment fraftvellen Manne schien ber Tob gebändigt; wer konnte ibn seben auf ber Hobe bes Alters ohne ber Hoffnung frob zu werden, ibm sei bas vellste Maaß irrischer Tage gemessen? Unwillig ist auch er hinweggegangen und schaute verlangend zurück. Und er batte Grund baim. Denn ber Abent bat ibm die Stunden wiedergebracht, die ibn reizte verweilen zu seben, und was seine Jazend schmerzvoll entbedrt, bessen war ibm Fülle gekonnen im Alter.

Nie folange feiner geracht mirt, foll vergeifen werben, wer ibm bas leste Bebaten und bie guit nachbaltiger Thatigfeit bereiter. Buf Breller's Simvets, bes treuen fremdes, ber ichen einmal, wenn auch obne Glad, eine enticheibenbe Beranberung in Genelli's geben bewirfen balf, rief ibn ber Gregbergeg Rarl Alexander 1859 nach Weimar. Bas er ibm bot, war ein bescheibenes Loos, aber es ift in seiner Birfung überaus jegensreich gewesen und bat fich jur Muge bes Protanen verflart. In Weimar erft lernte ber Aunftler ein barmonifches Dafein fennen. Dagu geborte por allem freie planmabige Phatiafeit. Gie war bas Bermideinig ber Gtabt, aus wolcher er ichieb. Die Beminberung und Munificen; eines erellinnigen, fur bobe Aunft begeisterten Manues, bes Freiheren von Edad, verschaffte ibm Die Möglichfeit, fich an einer Reibe von Werfen ju bemabren, in bemen er jum erften Male bie vollen Wirfimamittel ber Malerei vereinigte. Wer im fedgraften Jahre beginnt, fich mit ber Deltechnif vertraut gn machen, wird lebenslang geubte Routiniften nicht einboten, felbit wenn bie fonftige Tenteng bas gleiche finfflerifche Biel porgusjegen liege. Niemant lebut fich gegen ben Gat auf, bag in ber großen Aunft bas Roloris bie net!wentige Folge ber mahren Zeichnung fei, und bod galt unter ben Aberten bes Faches ein "Gemalte" von Genelli fur eine Unmöglichkeit. Der Runftler bat barauf verzichtet Un gläubige zu überzeugen, Die an seinen bisberigen geistungen in ber Garbe blind vorüberge gangen waren, aber mas biefe beiggen, rechtfertigt bie treffenbe Grage, mit ber ein geiftvoller Bertheitiger Genelli's ben Unglimpf von beffen Delbilbern abwehrte, nech ebe fie vorbanten waren\* : "wer jo zeichnet wie Genelli wirt ichwerlich malen wie Tizian: warum aber zweifelt man, bag er malen merre wie Genelli?"

In der That, die jechs in Weintar vollenderen Celbilder, welche die ihren Sammlung bes Freidern von Schaft in München bewahrt, iviegeln bei ihrer großen Berswickenbeit unter einander Genelli's Priginalität auf überraschende Weise ab. Auf Bortrag und Hautwerf angeschen baben sie Weientliches mit Fressen gemein: das licht meist nur als Helle, undt als Glauz behandelt, das Sinzelne scheint einzeln gemalt und sur sich sertig gemant zu seine Manier, welche die Gesammtwirfung unmöglich machen würde, ware nicht trestem durch Abrönung des Grundes oder durch daussgere Anwendung gleichartiger Farben eine ganz individuelle Losalitimmung bervorgebracht die zuweilen erwas Monetenes bat, meist aber eine Weibe und Erhabenbeit des Eindrucks erzielt, welche von allem Belannten absiecht. Und merkwürdig, wie mannichsaltig nügneirt tiese Butzer sun. Die Komvositionen gebören zu den bedeutenösten und reichsten, welche Genelli geswassen. Die erste "der Raub der Europa", ein binreisendes Scherze der Götter voll riedesselligkeit und Jubel, swahl in so frästigem Kolorit, so warmem Incarnat und so enerasser Belächtung, das es sich aufsällig von allen andern lossent, wozu das beschleuniate Tempo des Borgangs und die entsfällig von allen andern lossent, wozu das beschleuniate Tempo des Borgangs und die entsfällig von allen andern lossent, wozu das beschleuniate Tempo des Borgangs und die entsfällig von allen andern lossent, wozu das beschleuniate Tempo des Borgangs und die ents

<sup>7)</sup> Deursches Kunftblatt 1855 Ar. 10.

jprechent flackernte Linienführung noch beitragen. Voll seierlicher gesättigter Pracht, beherrscht von gelbem Timbre ter Lokaltöne ist tas zweite Bilt "Herfules bei Omphale," ein Humnus rubevollen Genießens, ter grau in grau gemalte Fries tarunter, tie Heimholung Ariadne's, wol tas Vollendeiste an Modellirung, was wir von Genelli besitzen. Tiesem am nächsten kommt tas vierte in der Neihe, die bramatisch bewegteste Komposition des Meisters, in allen Zügen das männlich ernste Wiederspiel des Europa-Naubes: Dionpsos mit seinem bunten Gesolge wird im Sconerland vom König Lyburges übersallen und besiegt und von Thetis ausgenommen, ein Schlachtgetümmel mit Roß und Wagen, Kriegern und Mänaden, gruppenreich und in allem Wirrsal flar, von einer innern Harmonie der Massenvertheilung und Sinzelmotive, wie die großen Linquecentisten sie kaum übertressen, das Ganze gebändigt und gesammelt durch Farbenaktorte, die an's Kalte streisen, und dußerste Mäßigung im Instividualissien der Lokalfärbung.

Dazwischen steht in gang abweichender Haltung, melanchelisch, licht und in ungünstig gebrodenen nahverwandten Tonen folorirt bie "Berheißung ber Engel an Abraham." Die Wahrnehmung, rag tie alttestamentliche Sprache für Genelli fein geläufiges Briom mar, bestätigt sich bier in ber Farbenwahl, bie eine gemisse Unentschlossenheit nicht überwindet, welche burch ben Maagitab ber Figuren noch auffälliger wirt. Es barf unberenklich als ein Brrthum res Rünftlers bezeichnet werben, rag er in letter Zeit gern lebensgroß malte. Reine Frage, raß seinen Erzeugniffen gegenüber seine Schöpferfreute größer mar, als tie Gerult ter Erziehung; fie laffen oft einen Grat von Durchbildung vermiffen, ber nicht immer im Belieben bes Künstlere steht, und bergleichen Mängel muffen mit ber Ausbehnung bes Maages enwfintlicher werden. Intereffant ift an tem Bilte tes Abraham besonders ter ceremonies verhaltene Austruck, womit bie Stimmung ber biblischen Mythologie angestrebt wirt. Der Topus ter Engel hat hier nicht tas Herfulische, mas Genelli sonst seinem Bebovahboten gutheilt, aber sie haben auch Richts von ter Suflichfeit tes Zwitterthums. Die Wirfung von Komposition und Gesammtfarbe hat etwas Reliefartiges, und ravin ähnelt es tem fünften Bilte, "Bacchus unter ten Musen," tas überties als aufgespannter Teppich - ursprünglich, wie wir wissen, zum Deckenschmuck bestimmt - burch 4 Zwickelstücke mit laufenrem Ornament eingerahmt ist; aber über tas Ganze ist trotz ter Anmuth ter Motive eine erphische Ruhe ausgebreitet, welche mit geheimnisvoller Macht anzieht. — In noch höherem Grate ist ties bei tem letzten seiner Gemälre ter Fall, tem "Theatervorhang," worauf im Mittelfelbe bie göttlichen und tie ramonischen Machte bes menschlichen Gemuthes versinnbiltet fint, welche bas Drama beherrichen, seitlich umschlossen von Ornamentpilastern, zu Fugen eine Pretelle mit tem bunten Bolfden theatralischer Charaftermasten. Bie Gewitterschwüle umhüllt ter graue Füllton tes mächtigen Tuches rie aufgewebten Gruppen heroischer Weiber unt Sulrinnen res Lichts.

Das lette vom Baron von Schack bei Genelli bestellte Vilt "Bacchus unter ben Seesräubern, die er in Delphine verwandelt" blieb unvollendet. Der Karton, bis auf ein Stück des Vordergrundes fertig, schmückt das neue Museum zu Weimar. — Ueber der Arbeit erseilte in schnellen Schlägen erst bäusliches Unglück, der Tod des einzigen Sohnes, dann eigenes Siechthum den nervigen Mann. Am 13. November des vorigen Jahres erlag er.

Das Aivl in Beimar hatte eine eble Ruhe, eine Abklärung und Milte in ihm gezeitigt, die mit unwiderstehlichem Zauber wirften. Abel und Ritterlichkeit, Grabsinn und gesellige Annuth machten ihn zu einem verehrten Haupte in all ben verschiedenen Kreisen, die er berührt hat. Löste ber Bein die Laune — und er liebte die Spende des Gottes mit anakreontischer Leirenschaft —, dann troff seine Rede von großen Gedanken und reiner Gesinnung; aber ber Grundzug seines Wesens war Ernst und eine gewisse Schwermuth, wie

fie aller Schönheit inne wohnt. Er gehörte zu ren starken Naturen, welche bes Glaubens an die Unsterblichkeit entrathen können, und die boch zu versiehen unmöglich ist, ohne sie ewig zu benken. Mit Weihegefühl blicken wir zurück auf "dieses Leben, das — wie über Hans Christian gesagt, aber auch von Bonaventura giltig ist — in allen Bewegungen trots seiner Gebundenheit höchst frei, in seiner Freiheit geregelt und hierin wieder so wenig gesucht und so sern von allen Kleinlichkeiten ist, daß es vielmehr einen höheren Stil und etwas Grandioses gewinnt, nicht durch die äußeren Situationen, wohl aber durch den Charakter".

Leipzig im Herbst 1869.



### Meisterwerke der Braunschweiger Galerie.

In Ratirungen von William Unger.

XIV. Die Verkündigung der Geburt Christi. Delgemälde von Adriaen van Offade. 0,67 M. hoch, 0,55 breit.

Wenn wir die Zeit bestimmen sollen, in welcher wir den Umschwung der holländischen Malerei unter Rembrandt's Sinfluß als vollendet ansehen können, so möchte etwa das Jahr 1640 diesem Zeitpunkte am meisten entsprechen.

Freilich sehen wir bereits im Jahre 1630, in dem Jahre, wo Rembrandt sich zuerst in Amsterram niederließ, einen G. Dov, W. de Poorter, S. Koninck, J. de Wet, J. G. Bliet um den Meister sich versammeln, und in den solgenden Jahren dis etwa 1640 traten die bekanntesten Schüler Rembrandt's: Geckhout, Bol, Flinck schon als selbständige Meister aus Rembrandt's Utelier hervor. Aber der Sieg der neuen Kunst ist erst vollendet mit ihrer Einbürgerung in Haarlem, welches unter der Leitung des F. Hals zum Mittelspunkte der holländischen Malerei erwachsen war. F. Hals, der als Maler in der älteren holländischen Schule und nächst Rembrandt überhaupt unter den Holländern den ersten Rang einnimmt, der als Lehrer sogar dem Rembrandt ebenbürtig zur Seite steht, scheut sich nicht, der neuen gewaltig packenden Kunstrichtung sich hinzugeben, und das erste und schönste Zeichen dieser Anerkennung ist das prächtige Regentenstück des Meisters vom Jahre 1641, jetzt im Museum zu Haarlem aufgestellt, welches Bosmaer "la prophétie des Syndies de Rembrandt" neunt.

Gleichzeitig, ja zum Theil schon etwas früher hatte sich auch in ter Schule tes F. Hals tiese Umgestaltung vollzogen: tie neue tramatische Auffassung, ber Reiz ter Farben und tas magische Heltunkel in Rembrant's Bilvern waren unwiverstehlich. Wie beliebt, wie allgemein verstänzlich in tieser Zeit Rembrant's neue Auffassung und Schilverungsweise ter biblischen Geschichte war, tasür ist ein treffender Beweis tie eigenthümliche Erscheinung, tas mehrere der bedeutendsten Maler bes Genre, wie ber Landschaft und bes Thierlebens, bei ber ersten Bekanntschaft mit Rembrandt's historischen Werken zur birekten Nachahmung voor zur Schöpfung ähnlicher und im gleichen Geiste aufgesaste Werke hingerissen wurden.

Eins ter interessantesten Beispiele tieser Urt reproducirt uns die vorliegende sehr gelungene Radirung nach einem Gemälte der Braunschweiger Galerie: einer "Verfündigung an die Hirten" von Adriaen van Dstade.

Jerem, rer mit Rembrandt's Ravirungen einigermaßen vertraut ist, wird wohl bei rer Betracktung rieses Blattes unwillfürlich die befannte Ravirung des Meisters in das Geräcktniß gerusen, welche denselben Gegenstand behandelt. Denn in der That liegt hier nicht nur rieselbe Tarstellung vor, sondern sie ist auch in ganz ähnlicher Weise wiedergegeben: Thate bat hier in freier Weise jenes geistreiche Blatt Rembrandt's reproducirt, welches zu ähnlichen Wiederscholungen einen G. Flinck, einen Ph. Wouwerman, B. Cupp und C. Sahstleven begeistert hat.





Charakteristisch für Cstate's Aunstrichtung sint, bei aller Achnlickeit, die wenigen Beränderungen, welche er gemacht hat: Rembrandt's Nadirung, die aus dem Jahre 1634 batirt ist, hat, wie auch ein fast übereinstimmendes kleines Kundbild des Meisters aus dem Jahre 1630, welches sich im Privatbesitz zu Paris besindet, und das vielleicht mehr noch als die Radirung dem Tstade zum Borbilde gedient hat, — sich streng an den biblischen Text gehalten, wie wir dies stets bei ihm bemerken. Die Worte der Bibel: "Und siehe des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr" giebt uns der Meister in jenem Gemälde wie in der Nadirung verkörpert wieder. Die plötsliche Erscheinung des von himmlischem Glanze umstrahlten Engels hat Berwirrung unter Hirt und Heerde gebracht: ängstlich drängen und stosen die Kühe sich vorwärts, saut blösend sprengen die Schaase auseinander, von den Hirten wetteisern die Sinen mit ihrer Herre Tucht, Andere haben sich betändt zu Boden gewersen, nur Wenige haben die Worte des Engels vernommen: "Fürchtet Euch nicht, — denn Euch ist heute der Hier Alles Leben und Bewegung!

Auch Dstade hat den Moment der plötslichen Erscheinung des himmlischen Boten wiedergegeben: in einer Glorie von Cherubim erscheint der Engel des Herrn von einem weißen Gewande umflossen und von dem überirdischen Lichte umstrahlt, das sich durch die dichten Bolten Bahn bricht und in der nächtlichen Landschaft die Hütten der Hirten grell erleuchtet. Aber diese plötsliche Lichterscheinung äußert auf Hirten und Heerden nur geringe Wirfung. Gemüthlich wiederkäuend stehen oder liegen die Kühe und anderes Bieh neben den Hütten; von den Hirten liegen noch einige im tiesen Schlase, wie sie vielleicht am Abend verher im Rausch niedergesunken sind, ein anderer reibt sich erwachend die Anie gesunken ist, während neben ihm sein Jund in hündischer Weise seine Entrüstung über die nächtliche Störung durch heftiges Bellen ausdrückt.

Der Darstellung das wahrhaft historische, das religiöse Moment abzugewinnen, durch dramatisches Leben und geistigen Ausdruck die gewöhnlichen Formen zu abeln, das ist Oftade nicht gelungen; das ist aber aber auch in der That vollständig nur Rembrandt allein gelungen! Wohl aber ist es Dstade geglückt, sich Rembrandts magisches Heldunkel anzueignen und die Handlung darurch zu koncentriren; der günstige Einsluß des großen Meisters zeigt sich auch in der Art des Bortrages: in der leichten zeichnenden Manier, in dem dünnen Farbenauftrage in den Schatten und dem staden Impasto in den Lichtmassen. Auch den braunen Gesammtton hat Ostade aus Rembrandt's Viktern entlehnt, während seine seltenen Vikter der ersten Spoche den fühlen grausblauen Ton der Hals'schen Schule tragen. Die Schwere und Undurchsichtigkeit dieses Tones, der hier noch nicht, wie in den späteren Viktern seit dem Jahre 1640, zu einem selbständigen warmen gelvigen Tone verarbeitet ist, läßt mich in Verbindung mit der, Ostade's Nichtung so widersprechenden Wahl eines biblisschen Gegenstandes vermuthen, daß wir hier einen der ersten, vielleicht den ersten Versuch Ostade's haben, sich Rembrandt's Weise zu eigen zu machen. Danach würde das Vikteiner Entstehung nach etwa in das Jahr 1638 oder 1639 zu seigen sein.

Der schönste Erwerb aber, den Ostade aus der Berührung mit Rembrandt's Werken gezogen hat, ist seine tief gemüthvolle Auffassung, jenes "Gefühl der Anheimelung", das uns auch dann ergreift, wenn Ostade — wie so häufig — seine Seenen aus den niedrigsten Schichten des Volkes nimmt, und welches sich bei ihm mit jener tressenden Charakteristik und dem köstlichen Humor paart, der ihm aus der Schule des Frans Hals sür immer eigenthümlich geblieben ist.

#### Die internationale Kunstansstellung in München.

Ī.

Sinteitentes. — Anordnung, Umfang und Gesammtcharafter ber Ausstellung. — Der Katalog. — Die Historienmaterei ber Deutschen und Franzosen.

Die Mindener haben alle Ursache, mit ben Erfolgen ihres Ausstellungssommers zufrieden zu sein. Im Nunstausstellungsgebäude gegenüber der Glyptothef, wo die Gemälde ber alten Meister ibr zeitweiliges. Untersommen fanden, spricht man bereits von beträchtlichen Ueberschüffen. Dazu war ber ideelle Erfolg bieser Ausstellung ein über jede Erwartung günstiger. Db im Finanzeminiterium des Glaspalastes ebenfalls die Chancen so günstig stehen, wissen wir nicht und möchten es fast bezweiseln.

Der Rubm, die erste große internationale Ausstellung auf deutschem Boden veranstaltet zu baben, war nicht so teichten Kauses zu erringen. Als auf den Wint der Münchener Künstlerschaft sich der halbe Pariser Salon in Bewegung setzte, lag darin zwar ein ehrenvolles Zeugniß für den guten Ruf, den sich die bayerische Hamptstadt und ihre Schule in Frankreich errungen. Aber schon etwas bedenklicher wurde die Sache, als dann auch die Marmorbrüche von Sessa und Carrara in's Bandern kamen und in Folge dessen der Posten "Transportspesen" im Buche des Ausstellungsfomit. ungefähr die gleiche Höhe erreichte wie die Kistenberge im Bestibül des Glaspalastes. Indesen das Alles und selbst ein wirkliches Desicit läst sich am Ende verschmerzen, wenn es nur nicht an jener Anersenung sehlt, welche die herbeiströmende Menge kauflustiger Fremder, das bereitwillige Echo der Tagesbritif und schließlich ein stets willsommener Blüthenregen bunter Bändchen und Kreuzchen, von sürstlicher Huld gespendet, auch diesem unter Sorgen und Mühen zu Stande gekommenen Unternehmen reichlich haben zu Theil werden lassen.

Die ernste Würdigung ber Cache freilich hat mit allen folden mehr ober weniger äußerlichen Erfolgen nichts zu ichaffen. Erfüllt von bem hoben, ibealen Berufe ber Runft, jucht fie bem Wefen tiefer ephemeren Erscheinung, wie jeder ähnlichen, welche ber Tag bringt, vergleichend und prüfent gerecht zu merten. Gie ichmälert meter ten Urhebern bes Berfes ben ihnen gebührenben Dant, noch vertennt fie ben reichen Segen geistiger Unregung unt Forberung, welche vor Allem ter Ausstellungsort selbst und tie bort ichaffente rührige Künftlerschaft aus bem Zusammenfluß von io viel Edonem und Reuem zweifellos icopfen werten. Die Aritif, wie wir fie verfteben, hat fich an tas Allgemeine gu balten, an tie großen, gemeinsamen Aufgaben ber Runft, nicht an lotale Gefichtspunfte und Intereffen. Denn fie muß fich fagen, bag ber Sinn und bie Bebeutung ber internationalen Ausstellungen nur barin liegen fann, uns von bem Stanbe ber Kunft in unferer Beit im Großen und Gangen eine Borftellung zu geben. Es ift bemertenswerth, bag bas Intereffe an folden geistigen Wettfämpfen ber Nationen alle früheren befchränkteren Unternehmungen auf Diesem Gebiete mehr und mehr zu verdrängen beginnt. Behn Jahre früher erscholl in Deutschland ter Ruf nach hifterischen Ausstellungen ftreng nationaler Urt. In tem Bewußtsein, bag bie reutide Runn ten gu Unfang bes Jahrhunderts begonnenen Kreislauf im Befentlichen beendet habe, wollte man auf tie burchmeffene Bahn gurudbliden, um aus ber Gulle biefer ftolgen Gelbftanschauung Muth und Marbeit fur bie Bufunft gu ichöpfen. Das mar bie leitenbe 3bee ber

beutschen hiftorischen Ausstellung bes Jahres 1858. Sie bezeichnet einen Wendepunkt in ber Geschichte ber vaterlänrischen Kunft, und wir branchen nur zwischen ihr und ber gegenwärtigen Münchener Ausstellung einen Vergleich zu ziehen, um uns ber veränderten Lage der Dinge bewußt zu werden. Damals Beschränfung auf die nationale Kunft, aber Zurückgreisen bis zum Ursprung ihrer modernen Geschichte. Jetz Ausbehnung auf die Gesammtproduktion aller Runftvölker der Gegenwart, aber ohne principielle Berücksichtigung der historischen Entwickelung. Damals ein innig verkettetes, einheitlich gesärdtes Nacheinander. Jetzt ein lose zusammengesügtes, buntes Nebenseinander. Das ist der Grundunterschied der beiden Mönchener Ausstellungen.

Wie mannigfad biltent und lehrreich ber jest üblich gewordene Medus werben fann, haben bie Beltausstellungen ber zwei letten Decennien bargethan. Allein bie erste und wichtigfte Beringung tes Erfolge terartiger internationaler Unternehmungen ift eine planmäßig gegliederte Anordnung tes Gebotenen. Dhne fie mirt aus ter Mannigfaltigfeit ein Chaos und aus tem flärenden und erhebenden Eindruck ein verwirrender und entmuthigender. Go nahe biefe Wahr= heiten liegen, ben Urhebern ber Münchener internationalen Kunftausstellung scheinen sie entgangen ju fein. Db die Reuheit ber Sache, Die Rurge ber Borbereitungsfrift, Die zeitweilige Unficherheit bes gangen Unternehmens, bie Bergögerungen im Transport ber ausländischen Runftwerfe und bie baburch nothwendig gewordenen nachträglichen Aenderungen in ber Disposition ber Räumlichkeiten an tem Uebelftante Eduld gemesen fint, laffen mir bier unerortert: fattisch ift aber, bag tie Befammtwirfung ber Mundener Ausstellung unter ben Mangeln ihrer Anordnung in einem nabezu unerträglichen Grate zu leiten hatte. Als wir furz nach tem Eröffnungstage, im Beiblatte ber Beitfchrift ben erften fluchtigen leberblid über bas Gange gaben, trat bie Glieberung nach Edulen, welche für internationale Ausstellungen fiets Die Bauptsache bleibt, noch Deutlich hervor. Durch bie fpateren Beranderungen, Unnege und Umhangungen wurden bie Grengen ber meiften Schulen völlig verwischt und ber Betrachter an ter Sand eines beispiellos erbarmlichen Ratalogs bem mubevollen Zusammensuchen ber zerftudten Glieber überlaffen. Während bes ganzen erften Ausstellungs= monats laborirten tie vielen Taufente ter Besucher an tem unerquidlichen Buftande eines fortwährenten Provisoriums unt mußten fid, auf tas spätere Erscheinen eines Drientirungsplanes und Ramenregifters zum Rataloge, welche bie leberficht einigermaßen erleichtern konnten, vertröften laffen. Wir vermögen bei tiefer Welegenheit ben Wunfch nicht ju unterbruden: man wolle boch auch bei unferen beutschen Ausstellungen bem anderwärts berbachteten Ujus einer alphabetischen Unordnung tes Rataloges Folge geben. Auf tiefe Weife fann ter Beschauer jeden Augenblid finden, mas ein bestimmter Runftler ausgestellt hat, ohne erft an ber Sand bes Registers banach suchen zu muffen. Den Platz eines jeden Bilbes giebt ber Ratalog hinter ber Befchreibung tes Gegenstantes, turch Sinweifung auf Die Rummer und Wand bes betreffenten Saales an; und wenn dazu, wie es bei bem Rataloge ber Bruffeler Ausstellung biefes Jahres ber Fall war, bann noch ein fürzer gefaßtes Berzeichniß ber Runftwerke nach Galen geordnet hingutommt, fo ift ber bequemen Drientirung Des Beschauers jeder erwünschte Borichub geleiftet. In ben frangöfischen und belgischen Ratalogen pflegt auch tie Abreffe und felbft Beburtsort und Schule tes Runftlers angegeben zu werben: eine Bobe bes Ctant punftes, zu ter wir, mit Rudficht auf die idhulischen Zustände, wie fie uns in Munchen umgaben, nicht einmal mit frommen Buigiden emporzubliden magen. -

Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Ansstellung selbst und suchen wir zunächst ihren Umfang und Gesammtcharafter festzustellen, so weist schon ein Blick auf die Ziffern des Kataloges aus, daß wir es mit einer an Zahl sehr bedeutenden Ansstellung — unsres Wissens der größten, welche bisher in Deutschland stattsand — zu thun haben. Das Ganze saßt etwa vierthalbtausend Rummern, wovon über 1600 auf Gemälde, gegen 800 auf Cartons, Aquarelle, Zeichnungen, Glassmalereien, Emails und Werfe der graphischen Künste, etwa 400 auf Stulpturen, und ungefähr 600 auf architestenische Aufnahmen und Entwürfe sallen. Nach Nationen vertheilt, stehen selbstversständlich die Werfe beutschen Ursprungs an Zahl weit voran und unter den Deutschen wieder die Leistungen der Münchener Schule. Bon den Fremden sind nächstem die Franzosen bedeutend zahlsreicher als alle übrigen vertreten; man zählt von ihnen etwa sünsthalbhundert Nummern; ihnen

zunächst kommen Niederländer und Italiener, dann Engländer, Amerikaner, Spanier, Skandinavier und die übrigen Nationen. Sieht man auf den Gehalt und die Selbständigkeit der Darstellung und fragt, wo die emiskeitenden Schläge in diesem künstlerischen Wettstreite geführt werden, so fällt der Blid sofort auf Deutschland und Frankreich. Ob die underwüstliche Schöpferkraft unseren Nation dem vedementen Anprall unserer westlichen Nachbarn widerstehen oder ob die weiche Receptivität, welche das deutsche Wesen ebenfalls kennzeichnet, ihnen vollends auf allen ihren Bahnen solgen werde, das ist die bange Frage, die sich an diese Ausstellung fnüpft. Zur Auseinandersetzung mit Frankreich, sei sie nun freundlich oder seintlich, drängt wieder einmal das allgemeine Bewustsein din. Die Abwägung der Kräfte der beiden großen Nationen, soweit sie auf den versichiedenen, in der Ausstellung repräsentirten Kunstgebieten zu erkennen waren, bildet daher auch die erste und wichtigste Ausgabe, der wir uns zuzuwenden haben.

3m Gebiete ber Malerei, auf bem wir junadift bie Abrednung vornehmen wollen, fteht pflichtidulbig bie Bistorie obenan. Man versichert allgemein, ihre Zeit sei vorüber; wenn bies mabr fein follte, Die Ausstellung hatte nichte Erhebliches bagegen einzuwenden. Biel bemalte Lein= mant von foloffalen Dimenfionen, aber nirgente ein großer, burchichlagender Erfolg! Die altere Generation ber Deutschen ift in febr ludenhafter Beife vertreten : Cornelius, Dverbed, Genelli, Edwind, Rabl, Edworr, Bendemann, Leffing, Mengel u. v. A. fehlen ober muffen fich mit Rach= bildungen in ben Mabinetten ber graphischen Runfte, mit Stigen, Porträtfopfen u. bergl. begnügen. Auch von B. v. Raulbach ift fein fertiges Bilt ba: benn bie oft ausgestellte "Schlacht von Salamis", teren Bejpredung wir und ersparen fonnen, gebort in die Kategorie ber getuschten Rartons. Die neuen Areitezeichnungen bes Meisters werben unten von uns gewürdigt werben. Um Kaulbach gruppirt fich eine Alaffe von Münchener Meistern, welche man bie fulturhifterischen 3bealiften nennen fonnte, infofern fie mit tem auf ftrenger Zeichnung beruhenten großen Sint ber Romposition eine außerliche realistische Treue in Roftum, Architeftur und allem sonstigen Beiwerf, wie es bie moterne fulturgeichichtlide Biffenicaft in fo mohlpraparirter Gulle barbietet, zu verbinden trachten. Wir meinen tie vier foloffalen, im Auftrage tes vorigen Königs von Bapern fur tas Maximilianeum in Münden gemalten Bilter: "tie Hodzeit Alexander's" von Andreas Müller (genannt Rempenir Müller), Rr. 1405, "Perifles" von Philipp Foly, Rr. 1406, "Die Sofhaltung Frietrid's II. in Palerme" von Arthur v. Ramberg, Rr. 1407, und "Die Krönung Karl's bes Großen" von Friedrich Rautbach, Rr. 1408. Das ansprechendste von biefen Gemälben ift unstreitig 2. v. Ramberg's "griedrich II.", ein reiches, anmuthvolles Bild fürstlicher Existenz, tüchtig gezeichnet und von frijdem, fattem Rolorit. Aber bag wir ber Darftellung ein tieferes Intereffe abgewonnen batten, tonnen wir von ihr fo menig wie von ben übrigen behaupten. Bir fint überzeugt, ber liebensmurtige Zeichner ber ichonen Grifailles ju "hermann und Dorothea" benft von tiefer gangen Biftorie und mit ihr auch von feiner eigenen Schöpfung ebenfo wie wir.

Daß es um tie Bertretung ter teutschen Malerei großen Styls auf ter Ausstellung nicht fonterlich ftant, wirt man icon aus tem Bericht über bie Ente August in Munchen gujammengetretene Delegirtenversammlung ber Berbindung für bistorische Runft geschloffen haben. Die Berfammlung hatte eigentlich in Samburg ftattfinden follen, mart jedoch mit Rudficht auf die Ausftellung nad München verlegt. Die Absicht hat infofern ihr Ziel verfehlt, als feines von ben ausgestellten beutiden Weidichtsbildern - aud nicht aus bem Grenggebiete ber biftorijden Genremalerei boberen Styles - tes Untaufes fur tie 3wede ter Berbindung murbig erachtet murbe. Celbft C. Steinle's Delgemalte: "Chriftus mit feinen Jungern", Dr. 1552, ergielte in ber Berfammlung nur eine ehrenvolle Diinorität, obwohl es unferes Erachtens trot mander Schwächen Der Zeichnung und einer gemiffen Rorperlofigfeit ber Bestalten gu ben eigenthumlichsten und meihevollsten Edepjungen ber beutiden Runft ju gablen ift. Much Anjelm Feuerbach's toloffales "Gastmabl tes Platon", Itr. 1025, mare mit in Die Debatte zu gieben gewesen, wenn nicht - fo nehmen wir an — ter muthmaglich allzuhohe Preis tes Werkes ten Untauf von vornherein zur Unmöglichteit gemacht hatte. Un und für fich vertient bas vielbestrittene Bild ichon um bes hohen und ernften Strebens, von welchem es zeugt, und um ber jeltenen Begabung bes Meifters, bem wir die herrliche Bieth in ter Galerie Edyad verbanten, jum allermindeften eine respettvolle Er-

wähnung. Dem Bilbe ift folgende, ohne Zweifel von bem Rünftler felbft herrührende Befchreibung beigefügt: "Den Sieg bes preisgefrönten Tragodien-Dichters Agathon zu feiern, find in feinem Saufe die Freunde versammelt, unter ihnen Socrates, Ariftophanes, Erngimachos, Phadros und Glaufon. Während sie fich nach bem Mahle in finnvollen und heiteren Bechfelreben ergehen über Die Natur bes mächtigften und herrlichften ber Bötter, Des Eros, ericeint, von nächtlichem Tefte heimfehrend, in bacchifchem Geleite ber wein = und luftberauschte Alfibiades. Er fommt, ben Dichter gu befrangen, welcher ihm freundlichen Willtomm bietet." Die Darftellung bes Gegenftanbes, von beffen gebankenvoller poetischer Auffaffung icon in biefen rhuthmisch bewegten Worten ein Sauch zu fpuren ift, leidet allerdings auf den ersten Blid unter ber aschgrauen, monotonen Farbe, in welche fich ber Meister neuerdings immer mehr und mehr hinein verirrt hat. Um bieses unausehnlichen, ja für viele Beschauer gradezu abstoßenden Gesammttones willen gehen Tausende an ber mächtigen Komposition mit bem Ausdrucke mitleidiger Bermunderung vorüber. Doch gemach! Bergleicht nur einmal biefe freilich etwas ungewaschenen Philosophen, Lebemanner und Boeten in ihrer gwar berben, aber geisterfüllten Birklichfeit mit den leblofen Schemen unferer hergebrachten Geschichtsmalerei, von benen wir einige hauptvertreter oben genannt haben, - und Eure Wahl fann nicht zweifelhaft fein. Lieber diese durch ein unschönes Modell verführte, aber wenigstens immer noch lebensfähige Natur als jener verlogene Alafficismus aus vierter Band, und lieber felbst bieses fahle, aber doch ftimmungsvolle Grau ale jene fogenannte blubende Farbe ohne Gluth und Bahr= heit! Trot biefer ftrengen Unterscheidung zwischen wirklichem Talent und fader Konvention barf übrigens bem Schöpfer von "Platon's Gastmahl" auch ein ernster Tabel nicht erspart bleiben. Derfelbe richtet fich gegen Die faliche Driginalitätsucht, Die fein Werk, wie manches feiner fruheren, bekundet. Und ber gleiche Tatel trifft, wie wir hinzufugen wollen, mit ihm auch einige gleichzeitig mit Feuerbach aufgetretenen Talente, beren Leiftungen wir später noch näher in's Auge fassen werben. Es ift bie junge Generation ber erften fechziger Jahre, welche auf ber Munchener "internationalen" Ausstellung en miniature von 1863 zuerft in geschloffener Phalang Die Reiben ber alten Akademiker durchbrach und dem staubigen Realismus ber historischen Kostummalerei fühn ein neues koloristisches Ibeal entgegenstellte. Schon bamals regte fich bie Skepfis gegen bie Rachhaltigfeit und Gesundheit dieser hoffnungerweckenden Talente, von denen wir neben Feuerbach nur Bödlin, Bictor Müller und Lenbach nennen wollen (unter ben Blaftifern gahlt Reinhold Begas befanntlich zu ihren Geiftesverwandten), und es hat allen Anschein, als ob jene Bedenken bei den zwei Erstgenannten, beren Anfange das Bedeutenofte erwarten ließen, sich bemahrheiten follten. Die Neigung zum Bizarren hat in Bödlin's "Rymphe und Faunen", Nr. 448, schon einen geradezu bedenklichen Grad erreicht; und wir fürchten, daß auch Feuerbach in der Bresche, Die er mit hat legen helfen, zu Grunde gehen wird, wenn er sich nicht bald burch einen herzhaften Sprung aus feiner jetigen Position zu retten weiß.

Daß es um die französische Historienmalerei insoweit ebenfalls nicht besser steht, als auch dort aus der großen Tradition der Schule die Seele bereits gewichen ist, würde die Ausstellung Jedem zeigen können, der es nicht ohnehin schon wüßte. Aber es tritt in dieser Nebereinstimmung zugleich ein charakteristischer Unterschied beider Nationen hervor. Bei den Deutschen pslegt mit dem inneren Halt sofort auch die äußere Form in Flüchtigkeit und Rohheit auszuarten. Die Kunst ist bei ihnen unmittelbarer und inniger mit dem persönlichen Leben und Empsinden verknüpst. In der französischen Malerei dagegen sinden wir bei aller Hohlheit und Zersahrenheit häusig Darstellung und Macke noch auf einer sehr achtbaren Höhe. Die Kunst ist hier mehr Produkt der Schule, die Schule übt wenigstens bei der Entwickelung des Künstlers einen weit nachhaltigeren Einfluß auf das Individuum aus als bei uns. "Wenn der Kopf unsicher ist", sagt Théophile Gautier,\*) "so ist die Hand um so sessen als bei uns. Benn der Kopf unsicher ist", sagt Théophile Gautier, die Seltensheit, und wenn alle diese Leute etwas auszudrücken hätten, wie gut würden sie es ausdrücken!"

<sup>\*)</sup> In einer von Julius Meper citirten Stelle, "Geschichte ber mobernen frangöfischen Malerei", S. 579, ein Buch, bessen Lekture wir namentlich auch ben beutschen Künftlern bei bieser Gelegenheit nur wiederholt empfehlen können.

Bergleichen wir 3. B. unter tiefem Gesichtspunkte bie eine Zeit lang in München ziemlich willfürlich nebeneinander gehängten großen Kompositionen von Janssen: "Betrus verläugnet Christus", Nr. 1568, und Bin: "Der gefosselte Prometheus", Nr. 1569, so mag uns bei dem Letteren das Gespreizte der Situation ebenso wenig behagen wie bei dem Ersteren die konventionelle Süslichkeit der Empsindung: aber darüber wird kein Zweisel sein, wo das tüchtigere Können, die bessere, ernstere Schulung zu sinden ist.

Midt antere verbalt fic unfer Urtheil gegenüber ber ungleich bedeutenberen Ericheinung Alerander Cabanel's. Er ift auf ber Ansstellung burch brei Werte repräsentirt : eine "Lautenipielerin", Nr. 1497, von jeltsam fleinlichen, stumpfen Formen, aber fanft und warm im Rolorit; forann eine " Truirin im Balte", Dr. 1474, und endlich bas von ber letten Weltausstellung ber befannte "Berlorene Paradies", Rr. 1192, eine foloffale Komposition, welche von König Max II. für bas Mündener Maximilianeum bestellt murbe. Bas an ben beiben lettgenannten Bilbern junadit nicht angenehm ober bod auf ben erften Blid frappirend wirft, ift bie affektirt blaffe, bis an Die Grenge bes Aquarelltons verbünnte Farbe, mit welcher namentlich im Wefichtsausdrucke ber Druidin ein Zug heftischer Mattigkeit verbunden ift. Frischer und lebensvoller, aber nicht frei von coquetter Sinnlichfeit, ift Die Darftellung ber erften Menfchen im Baradiejc. Der fehr zeusähnlich gebildete Behova im stylles violett gefärbten Mantel überrascht bas Paar ohne fichtlich starte Bemutbeerregung; ter murrifde Atam unt bie flennente Eva haben für unfer Befühl etwas nabezu Komisches. Aber so wenig und Austruck und Empfindung sympathisch find, so aufrichtig zollen mir tem ftrengen und gewiffenhaften Studium, welches bie Darftellung in allen ihren Theilen befunbet, unfere Unerkennung. Namentlich bie untere Salfte bes Bilbes, mit ben beiben vortrefflich gezeichneten und modellirten Gestalten von Abam und Eva und bem fein und liebevoll behandelten blumenreichen Vorbergrunde, fonnte mandem unferer beutschen Itealiften, welche bie Natur "aus bem Kopf" malen, als Mufter treuen Studiums empfohlen merten.

Selbst Chenavart, tessen "Divina tragoedia" in München wie im Pariser Salon tieses Jahres ten Gegenstant beftiger, meist für ten Künftler ungünstig auslausender Controversen biltete, gebührt in tem hier besprechenen Sinne eine achtungsvollere Würtigung, als sie ihm von ten Meisten zu Theil geworten ist. Seinem Gemälte schatet, bei der Menge der flüchtigeren Beobachter, vor Allem die reizlose, bleierne Farbe. Sieht man aber die Komposition dieser Hülle entsleidet, wie dies z. B. in dem nach des Meisters Zeichnung angesertigten Holzschnitt im "Album Boetzel, Salon de 1869" (Paris, Berger-Levrault) der Fall ist, so tritt der Reichthum der Ersindung und das energische Leben der Gestalten in überraschender Weise hervor. Daß damit dem abstrusen Grundzgedanken des Bildes nicht das Wort geredet oder behauptet werden soll, wir hätten es hier mit wer weiß welchem verkannten Originalgenie zu thun, versteht sich wohl von selbst. Wünscht Ihr aber einmal die ganze Gedankenmalerei zur Hölle, nun dann werft auch gleich einige Eurer deutschen Lieblinge mit hinein! Sie sind um sein Haar besser als Chenavard.

## Kunftliteratur.

Die antiken Vildwerke im Theseion zu Athen, beschrieben von R. Kekulé. Leipzig, 1869. X., 180. S. 8. Die Balustrade des Tempels der Athena-Nike in Athen, von R. Kekulé. Leipzig, 1869. VIII, 46 S. Taf. 4.

Mit Abbildungen.



Mit Freuten begrüßen wir biese beiben Schriften. Als Frucht eines kurzen Aufenthaltes in Athen bringt uns ber Berfasser barin mandjes Neue und Interessante. Uthen, bie besonders in letter Zeit so vielfach besuchte ehrwürdige Stätte flaffischer Runft, bietet Jedem für Runft und Alterthum fich Intereffirenden reichlichen Stoff eingehender Studien; fie ift und wird noch mande Jahrzehnte hindurch nicht nur eine ber ergiebigsten Fundgruben wichtiger leber= refte altgriechischer Runft bleiben, sondern die bort bis= ber gefundenen Refte sind schon heut zu Tage so zahl= reich und in vieler Beziehung fo bedeutsam, daß jeder Kunftund Alterthumsforscher auch bei einem kurzen Aufenthalte an bem vollen Bedjer feine Lippen laben fann. Der Berfaffer ber beiben oben angeführten kleinen Schriften hat offenbar mit Luft in biefe gablreichen Schätze hineingegriffen und wahrlich feinen bortigen Aufenthalt reichlich benutt; wir hoffen überdieß, daß die zwei Arbeiten nicht die einzige Frucht feines Studiums bleiben werben, fondern bag fein Notizenbuch noch manches Interessante für die Zukunft uns aufipart.

Es ift bekannt, bag die feit ber Befreiung Griechen- lands in manden Gegenden bes Reiches, besonders aber

in Athen und bessen Umgegend gefundenen Reste altgriechischer Kunft vorläusig wegen Mangel eines dazu passenden Gebäudes zerstreut an verschiedenen Orten untergebracht sind.

Die Propyläen auf der Afropolis, das sogenannte Theseion, die sogenannte Stoa des Hadrian, sowie der Thurm des Andronikos Kyrchestes sind voll von solden Denkmälern, und die archäologische Gesellschaft in Athen hat ihre wahrlich nicht zu verachtenden Schätze in dem neuerrichteten Barbafeion-Ghunnasium untergedracht. Manches Privathaus enthält ebenfalls nicht unwesentliche Alterthümer, und selbst auf öffentlichen Straßen und Plätzen wird der Alterthumsforscher sepulkrale Säulchen mit Inschriften zu Hunderten vorsinden. Man trete in sedes beliedige Privathaus, und schwerlich wird man von dannen gehen, ohne sein Notizenbuch aus der Tasche gezogen zu haben. — Alle diese Reste werden einst das Centralmuseum schwiden, an dessen Bau zwar schon seit Jahr und Tag gearbeitet wird, dessen Vollendung aber leider allzulange auf sich warten läßt. Dieses

Centralmufeum Griedenlands verfpricht in ter That eines ber reichsten Europa's zu merben, wie ja icon vor breifig Jahren ber ber Wiffenichaft leider zu früh entriffene D. Müller prophezeite. Ginftmeilen ift aber alles proviforisch aufgestellt, benn provisorisch ift ja alles in Griechenland, selbst feine Grangen. — Wenn nun alfo ber Berfaffer bie im Thefeion zu Athen aufbewahrten Refte antifer Runft und porführt, fo bietet er uns nur einen fleinen Theil ber in Athen aufgehäuften Schate, und fast möchten wir es bedauern, bag ber Berfaffer es fich zur Aufgabe nahm, gerade die im Theseion aufbewahrten Denkmäler zu beschreiben, ba ja diese unter allen zu Athen befindlichen Resten verhältnißmäßig bem gebildeten Europa am befannteften find; benn außer der Beschreibung ber meiften berfelben in ber Ard. Big. Athens, fowie in Rangabe's Antiquites und in meinen Grabsteinen ber alten Griechen, find ja bie bedeutenoften barunter oftere besprochen, viele auch publicirt und manche burch gute Onp8= abguffe bem funftliebenden Bublifum ichon längst befannt. Athen bietet aber besonders an antiten Bajen und Terratotten eine folche Gulle von intereffantem, ber Biffenschaft fast gang unbefanntem Material, baß es mahrlich ber Mühe werth ware, baffelbe bem gelehrten Europa zugänglicher zu maden. Wir hoffen, bag Dr. Bennborf, welcher in feiner Bublitation griechifder und ficilifder Bafenbilder (1869, erfte Lieferung, If. I bis XIII) ben Anfang bazu gemacht, in ben folgenden Lieferungen noch mandes wichtige Stud aus ben athenischen Sammlungen veröffentlichen und besprechen wird.

Kefule schiett seiner Beschreibung ber antiken Bildwerke im Theseion zu Athen ein kurzes Borwert voraus, worin er die Geschichte der Entstehung der athenischen Sammlungen uns vorsührt. Er war so glücklich, manches handschriftliche Berzeichniß der früheren Konservatoren der Alterthümer Griechenlands benutzen zu können, und darin ist er in der That bevorzugt gewesen vor vielen anderen Sterblichen, da er daraus besonders über den Fundort der Gegenstände Manches hat ersahren können, obwohl, wie er selbst richtig bemerkt, man sich nicht immer auf solche vage Auszeichnungen verlassen kann. Nach dem Borworte beginnt die sehr genaue Beschreibung der 401 im Theseion und theilweise auch vor demselben aufgestellten Reste, mit sorgfältiger Angade der Marmorgattung, Größe, des Fundortes, soweit er bekannt war, der Besprechungen und Publikationen derselben. Der bei weitem größte Theil dieser Denkmäler gehört den sepulkrasen Grabsteinen an und ist als solcher, im Zusammenhange mit den sonstigen Resten der nämlichen Gattung betrachtet, vom größten Interesse. Die meisten dieser sepulkrasen Monumente sind schon von mir in meinen Gradsteinen der alten Griechen besprochen. Der Bersasser hat aber manche bessehen als ich, er hat manche Inschrift richtiger gesesen und dadurch der Wissenschaft nicht wenig genützt. Hier nun einige Detailbemertungen.

- Nr. 34. Kämpfender. Sowohl der Berfasser als auch Dr. Benndorf, Annali, 1867, p. 324., 2, verwerfen meine Erklärung ber Statue als eines Tyrannenmörders (Unnali 1866, p. 273), sie geben uns aber nicht die Gründe an, warum? Prof. Brunn schrieb mir, daß, soweit er nach ber ihm eingeschickten Zeichnung urtheilen könne, er meiner Erklärung vollkommen beistimme.
- Nr. 39. Giten mit bem Bacdustinde. Es mare noch hinzuzufügen die Bublifation beffelben in Wieseler's Theater : Beb. Taf. 6, 6.
- Nr. 41. Reliefplatte: Jüngling mit Pferd, aus Aegina. Burfian in Ersch und Gruber's Encholop. 1, 82, 443 halt die Arbeit für aus ber Blüthezeit attischer Kunft. Ob es ein Grab-relief sei, scheint sehr zweiselhaft. —
- Mr. 48. Pan vor einem Pilaster: ob er wirklich im Biraeus gefunden, ist mir sehr zweifelhaft; der sehr ähnliche jett in London, sowie die Reste ähnlicher Darstellung, welche im Diorysos= theater gesunden worden sind, wurden eher für Uthen sprechen.
- Ar. 67. Berühmtes Eleusinisches Relief: hinzuzusügen wären noch die Besprechungen tesselben von Vitet in der Nevue des deux Mondes, 1860, März, p. 247 ff., Perrin in der Revue Europ. 1860, März, 403 ff. und Rangabe in der athenischen Pandora, 1860, Juliheft, als leienswerthe Artifel. Daß das Nelief jett wohl übereinstimmend für aus der Zeit furz nach Phirias stammend gehalten werde, wie der Berfasser sagt, scheint uns nicht richtig zu sein, denn, abgesehen von Nangabe, der es selbst bis zu Kritios und Nesiotes hinaufrücken möchte, haben bich tie meissen Erklärer resselben es als ein Werk der Phidias'schen Zeit, eher vor als nach dieser, erkannt.

Nr. 70. Apollo auf bem Omphalos. Zett wäre nech die schöne Publikation desselben in Conze's Beiträgen zur Gesch. d. griech. Plastik, 1869, Tf. III—V., p. 12 ff., sowie die Bespreckungen dieser Schrift von Hübner, Ithur, f. Gymnasialwesen, 1869, 145 ff., Bursian, Centralbl. 1869, 591. ff., Kefule R. Jahrb. f. Phil. 1869, 81 ff. und v. Lütow in dieser Zeitschrift, S. 287 d. J. hinzuzusügen. Conze's Ansicht, als sei das Wert archaisch und zwar aus der Zeit des Kalamis, scheint nicht durchtringen zu wollen. — Auch über die früher allgemein augenommene Ansicht, als sei der Apollo auf dem Omphalos ausgestellt gewesen, erheben sich jett (Bursian) Zweisel, indem man, mit Necht, darauf ausmerksam macht, daß der am rechten Bein des Gottes noch erhaltene Ansich auf einen Baumstamm hinzuweisen scheine, so daß vielleicht Apollo neben dem Omphalos stand, und auf diesem eine andere Figur, vielleicht Orest (oder man könnte auch an Hyacinth denken).

Mr. 75. Girene: Die ungeglätteten Flügel sowie bas haupthaar berfelben laffen auf eine Bemalung und Bergolbung schließen. Der Kopf ift etwas gesenkt, sie scheint ben Tonen, welche fie ber

Leier entlodt, zu horden.

Nr. 279. 281. 282. 283. 292. Botivdenkmäler für Cybele. Diese in so großer Zahl in Athen vorkommenden sitzenden Idole können schwerlich Anathemata im Heiligthum der Gottesmutter gewesen sein; sie waren vielmehr Götterbilder des privaten Gottesdienstes, im Innern der Wohnshüler aufgestellt; dieses beweiset ihre große Zahl, sowie besonders der Mangel einer Inschrift (vgl. Stephani, Ausruh. Herakl. p. 68),.

Nr. 368. Statue aus Andros. Dieselbe ist höchst mahrscheinlich ein irealisirter Berftorbener, besonders nach der dreißigsten Fabel bes Babrius, welche Roß, Arch. Auff. I, 50, Note 7 auführt.

Nr. 397. Apollo (?), alterthümlich, aus Megara. Daß bieses Exemplar unter ben so vielen schon bekannten ähnlichen Statuen eins ber alterthümlichsten sei, wie der Verfasser meint, scheint uns nicht richtig. Der Apollo von Thera (Nr. 356) und der von Tenea in München sind entsschieden alterthümlicher.

Dieß waren bie wenigen Zufate, bie wir bem Rataloge beizufugen wußten. Werfen wir jetzt einen letten Blid auf Die gesammte Schrift, fo erheben fich in uns manche Zweifel, ob ein foldes Berzeichniß, trot seiner vielen Borguge, als Ratalog an Ort und Stelle wird gebraucht werben können, nicht weil es vielleicht im Ganzen schlecht angelegt wäre, ober aus anderen Gründen, sondern einfach teghalb, weil, wie wir ichon oben betont haben, die Aufstellung tiefer Refte im Thefeion nur eine provisorische ift. Ber bie im heutigen Griechenland obwaltenten Berhaltniffe kennt, wird aus Erfahrung zur Benüge wiffen, bag, ba eine allzugroße Orbnungsliebe und Beftandigfeit leider nicht zu ben ftarten Seiten ber modernen Griechen gezählt werden fonnen, Manches bort heute fo, morgens anders fein wird, daß, was heute im Thefeion, morgen in ber Babrianstoa aufgestellt sein kann, bag, was heute an ber Nordseite berselben, morgen höchstwahr= scheinlich an ber Gubfeite berfelben zu treffen fein wird u. f. w. Ber nun bie beschriebenen Refte nicht genau fennt, wird schwerlich, besonders unter ben vielen und einander fo abuliden Grabreliefs, bas richtige auffinden können, - wenn es überbies, wie häufig zu geichehen pflegt, von bavor aufgestellten Statuen ober Injdriftstelen halb verbedt in einer Ede liegt, ober wenn, wie uns der Berfaffer burch Beifpiele zeigt, der Kopf einer und ber nämlichen Statue gegen Often, tie Fuße gegen Guten, ber Rumpf gegen Norden zerftreut umherliegen. — Das Hauptvertienst tiefer fleißigen Arbeit, bem gelehrten Europa eine genaue Beschreibung so vieler und so intereffanter Refte alter Runft geboten zu haben, foll ihr tropbem ungeschmälert bleiben. -

Die zweite Schrift bes Berfassers: "Die Balustrade bes Tempels ber Uthena-Nite" führt uns auf die Afropolis. Mit Ehrsurcht betreten wir diese von ben Meisterwerken menschlichen Schaffens geheiligte Stätte. Zwar Ruinen nur liegen vor uns, aber auch biese Nuinen sind bes wunderungswerth. Gleich beim Eingange rechts erhebt sich zwischen bunt zerstreut herumlies genden Resten eine hohe Bastion, worauf der reizende kleine ionische Tempel der Athena-Nite steht. Seit Jahrhunderten waren seine Reste in der vor den Prophläen errichteten türkischen Batterie versborgen, und erst in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts gelang es L. Noß, Schaubert und Hansen, aus diesen Resten den kleinen Tempel wieder auf seiner alten Stelle zu errichten. Manches

Runftliteratur.

Stud hat zwar bie Beit, manches haben unwiffenbe Menichen gerftort, andere wieber fogenannte gebildete Rauber gewaltfam entriffen, boch ber Tempel fteht ba, und glangt von feiner erhabenen Stelle wieder bem Banterer von fern entgegen. - Zugleich mit ben Reffen bes Tempels in ber nämlichen fürfischen Bastion eingemauert fant man auch manche lleberbleibsel ber marmornen, mit berrlichen Reliefs geschmudten Baluftrate beffelben. Coon Rog publicirte in feinem "Tempel ber Rife apteres" (1839) tiefe von ihm aufgefundenen Refte, Beule fand in ben funfziger Jahren etliche weitere Stude berfelben, und Michaelis gab im Jahre 1862 in ber Urch. Zeitung ein genaues Bergeidnif ber ihm befannten Stude. Bieles befant fich noch zu feiner Zeit verftedt im Innern einer unterirbijden Cifterne. Dag alle tiefe Stude (28) jetzt gesammelt und genau katalogifirt im Innern bes fleinen Tempels fich finden, ift fein geringes Berbienft bes Berfaffere obiger Schrift, wenn man bedenft, bag vor Jahren nur ein fleiner Theil bavon bem Befucher ber Ufropolis ficht= bar mar, indem febr viele noch im Innern ber Cifterne gang tief unter hunderten von Trummern vergraben lagen, und baf Pittafis, ber frühere Konfervator ber Alterthümer, als ich ihn nach vielem Bitten bagu bewog, mir bie Thur biefer merfmurbigen Cifterne gu öffnen, mir triumphirend einen Saufen alter Fragmente zeigent, fagte: "Gier gang tief liegen bie Refte ber Baluftrabe, welche bu fo gern seben möchteft, fie fint bort unten gut aufgehoben!" Rach bem Tobe Pittatis' famen viele bavon an's Tageslicht und murben auf ben Stufen bes Parthenon's aufgestellt, etliche blieben noch im Innern ter Cifterne. — Benn ich im Bulettino 1868, p. 164 fagte, bag Michaelis (welcher vor Pittatis' Tore Uthen besuchte) zwar viele bavon fah, bag aber andere zerftreut umberlägen, io idrich ich tiefes Ente tes Jahres 1867 weit von Athen, und hatte feine Ahnung tavon, bag es irgent einem Sterblichen gelingen merte, bie zerftreuten Refte zu vereinigen, genau zu untersuchen und gu-

jammengufügen. - Doch zur Cache.

Rad einem furgen lleberblid ber hiftorifden und nibthologifden einschlagenden Fragen, geht Mefule gur genaueren Untersuchung ber Baftion über. Mit Recht hebt er die fo paffende Lage berfelben ju Bertheidigungezweden hervor; fie beherrichte gang und gar ben einzigen Zugang zur Burg, fie liegt rechts von bem gur Burg Sinaufsteigenben, und beshalb mar es von biefer erhöhten Stelle leicht, rurd Steine und Beschoffe tie unbeschilbete Seite bes Feindes anzugreifen. Es erscheint beshalb als eine bodft mahrideinlide Supothefe, baf bie erfte Anlage biefer Baftion nur eine fortifitatorifde gewesen sei, und bag beshalb ichwerlich ichon in biefer Zeit ber kleine Tempel bier gestanden baben fonne, als ten Vertheitigern und ber Burg im bochften Grate hinderlich. Man gehe nur Die mittelalterliche und neuere Geschichte ber Afropolis Athens burch, und man wird finden, bag idon bie Benetianer und Türken, als fie bieselbe in eine befestigte Burg nach Jahrhunderten wieder umwandelten, gezwungen waren, ben fleinen Tempel abzutragen; baraus erhellt zur Benuge, baß, wenn auch bie Baftion als ein Bert ber fimonifden Zeit wird angesehen merben muffen, ber fleine Tempel ber Athena-Nife bod gewiß barauf erft zu einer Zeit errichtet murbe, als bie Afropolis aufgehört hatte, eine eigentliche Burg zu sein, nämlich nach Berifles' Zeiten. — Daß Uthena-Dife icon in frühester Zeit auf ber Afropolis Athens verehrt murbe, miffen mir jur Benuge. Möglich ift auch, baf fie bier in ber Rabe ihr altes Holzbild und einen Altar hatte. Der Berfaffer vermifcht aber oft bie Bottin Rife fpaterer Zeit mit unferer echt attifchen Athena : Rife. Nife ift ja bier wie auch Ergane, Sugiea, nur ein Beiname, eine Eigenschaft ber Göttin Athena. für uns ift es teshalb gleichgültig, mann Rite querft beflügelt bargeftellt murbe, benn unfere Uthena-Nife mar ja ftets unbeflügelt. Wir verbanten Berrn Brof. Bötticher manche ichatbare Untersuchung auch über tiefe echt attifche Göttin und ihren Aultus auf ber Afropolis Athens; vom höchften Intereffe mare es aber, mythologisch fonstatiren zu fonnen, bag auch biese Athena-Nife feine fiegenbe Rriegs-Göttin fpaterer Zeit gewesen, sontern eber, baß fie, wie auch bie ehrwürdige Polias, die Ergane, eine viel altere Fruchtbarfeite-Göttin gemefen: wie ja ihr fehr altes Solzbild mit Granatapfel in ber Rechten, sowie ihre bei ben großen Banathenäen bargebrachten alten Opfer einer weißen Ruh zu beweisen scheinen. A. Mommfen bat in feiner gelehrten Geortologie gur Benüge bargethan, bag bas Teft ber Banathenaen ein Erntefest gewesen ift. Doch gur weiteren Berfolgung biefer Untersuchung ift bier nicht ber Drt. - Dafi ter ionische Stil bes fleinen Tempels auf Berwandtschaft mit bem Erechtheion hinmeife, wie ber Verfaffer im zweiten Kapitel barlegen will, konnen wir nicht unteridreiben, ber ionische Stil mirb cher vielleicht bie verhaltnifmäßig spate Erbauung bes Tempels bezeugen, wie ja icon Burfian, Overbed und andere ten Tempel furg nach Phidias erbaut werten laffen; bag auf beffen Friese auch Umagonenkanipfe vorkommen, scheint boch nach bem unlängst gefundenen Fragmente (Urd. Ung. 1868, p. 167) giemlich ficher zu fein. Schwieriger ift tie Erklärung bes Dit- ober Borberfrieses bes Tempels. Wir feben eine Botterversammlung vor und. Wir branden nur auf bie meiften ber und erhaltenen Tempelffulpturen bingumeifen, um auch hier eine Sandlung gu suchen, Die in Beziehung ftand gum Rultus ber bier verehrten Gottheit. Athena - Nife tritt tentlich als Sauptfigur auf, um fie breht fich bie gange Sandlung, Die übrigen Figuren ideinen meistens Zuschauer zu sein. Daß aber auch hier, wie auf tem öftlichen Pharthenon-Biebel, bas erfte Erscheinen ber Böttin im Areife ber Olympier bargestellt sei, wie ber Berfaffer,

nach Gerhard, für wahrscheinlich hält, glauben wir doch nicht; entschieden falsch scheint uns auch die von Friederichs (Bausteine 1, 188) nach Welcker vertheidigte Ansicht, als trete Pallas hier im Götterfreise als Fürsprecherin für ihr Land auf; denn was hätte Athena-Nike hier zu schaffen? Als solche ist sie ja nicht die Stadt-Göttin, sie ist nicht die Polias, — eher wird die Erktärung in irgend einem lokalen Mithus der Athena-Nike zu suchen sein. — Nachdem der Berfasser im dritten Kapitel das genaue Berzeichnis der bis jest bekannten Reste der Balustrade gegeben, versucht er im vierten eine Rekonstruktion und Zusammensügung derselben. Gleich von Ausang müssen wir nun aber gestehen, daß seine auf einem Schiffe sitzende Athena, worauf er so viel Werth setz, uns ganz und gar nicht einleuchten will. Aus der Zeichnung wenigstens diese Fragmentes zu urtheilen (If. I, c.), — das Original erinnern wir uns nicht gesehen zu haben, — scheint es kein Schiff zu sein, worauf die Göttin sitzt; der Versassen nur mit Vorbehalt darauf. (Man vergl. die beigegebene Abbildung des Fragments). Was würde aber auch Athena auf einem Schiffe bedeuten? Doch nicht auf einen Seessieg der Athener hinweisen, wie der Versasser vermuthet; denn dann würde ja cher eine Nick auf das Schiff passen. — Athena-Nike könnte die Siegverseiherin, aber doch nicht der Sieg selbst



fein. - Fast allgemein wird mit Recht angenommen, bag die Platte, worauf die Errichtung eines Tropaons bargestellt ift, bie Mitte ber gangen Bitterreihe eingenommen. - Bier toncentrirte fich die gange Handlung. Rifen tommen und bringen allerhand Geräth zum Tropaon, baneben mußte bas Bild ber Göttin fteben, welchem bas Opfer ber Ruh dargebracht wird. Bon weitem flog eine Rite herbei und hier angefommen, bindet fie ihre Sandalen los, benn fie ift an's Ziel gelangt, fie schlägt ihren bleibenten Wohnsitz auf tiefer gehei= ligten Stätte auf. Warum nun tiefe fo finnreichpoetische Erklärung ber Santalenlöserin mit bem Berfasser verdammen, und nicht gang einfach mit Rog annehmen, sie lose nicht ihre Santalen, sontern befestige nur ein los gewordenes Band? -Böchst rathselhaft blieben ferner toch die zwei siten= Den Minerven, wovon die eine auf einem Schiffe figenfoll, die andere mit einem Belm auf dem Schook und bem Edild baneben. In ber fogenannten Pinakothek ber Prophläen befindet sich ein reigendes fleines Relieffragment, eine auf Felsen sitende Athena in faltenreicher, feiner Gewandung, ten Belm auf bem Schoof, Ropf und Fuge abgebrochen; bie Arbeit ift fein und zierlich, bas Fragment ift an ber Gutjeite bes Parthenons gefunden morten,

bei Lebas, pl. 35 publicirt; rergt. Schöll, Mitthlgg. a. Gr. Nr. 33; Arch. Ztg. 1845, p. 14 ff. und Friederichs, Bausteine, Nr. 496. Daß es das alte Itol ter Athena-Nite nicht sein könne, leuchtet deutlich aus der Beschreibung des Itols bei Harpokration hervor; denn dieses war stehend dargestellt, undeslügelt, in der Nechten den Granatapfel, in der Linken den Helm. — So können auch die auf der Balustrade dargestellten Minerven keine Athena-Niken sein: sie würde überdies hier ganz und gar nicht passen, wo ja drei Niken ihrem Bilde Opfer bringen, ihr ein Tropäon errichten. Könnte hier dieselbe Gottheit auch als Zuschauerin auftreten, und zwar in doppelter Zahl, eine hinter der anderen?

Nach Besprechung ber Balustraden-Reliefs gelangt der Versasser am Schlusse auch zu den höchst wichtigen Fragen der Erbauungszeit der Terrasse und des kleinen Nike-Tempels. Er berührt nur kurz diese Fragen, indem er mit Recht bemerkt, daß nur Architesten nach genauer Untersuchung eine sachverständige und endgültige Entscheidung über dieselben werden fällen können. Biel ist bis sett hin und her debattirt worden, doch Manches, glauben wir, könnte man schon als sesssschend annehmen. — Daß die Terrasse ursprünglich ein Beseitzungswert gewesen, haben wir schon oben angedeutet; sowie daß der kleine Tempel darauf erst dann erbaut worden sein kann, nachdem die Akropolis ihre ursprüngliche Bedeutung als Burg verleren hatte.

Daß auf dieser Terrasse schon vor dem Tempel bas alte Holzbild ber Göttin und ihr Altar gestanden, mussen wir als mahrscheinlich annehmen; baneben stand ja auch bas Bild ber breigestaltigen Hetate Epiphrgidia, welches zwar nach Pausanias II, 30, 2, ein Werk bes Alkamenes (Olymp. 86-95) gewesen sein soll, höchst wahrscheinlich aber von Alkamenes nach dem älteren Bilde

ber Gottheit, welches bier gestanden, neu geschaffen worden ift. - Die Terraffe beifit Burgos und als folder fann es nur ein erhöhtes Plateau ichon urfprünglich gewesen fein. - Mit Recht bemerkt ber Berfaffer, bag es nicht erft von Rimon von Grund aus geschaffen worden fei, sondern bas es fcbon früher, vielleicht etwas fleiner, exiftirt haben muffe. Wenn wir nun, wie fast allgemein ange= nommen wird, ben alteren Aufgang zur Afropolis fich ichlängelnd uns benfen und zwar nach ben auf bem Telfen erhaltenen Spuren zu ichließen, erft gegen Nordoften gerichtet, bann gegen Sudoften biegend, bicht bei ber polygonen Meauer, welche hinter bem Subflügel ber Bropplaen noch beutlich zu jehen, burch bie Thore, wovon noch ein marmorner Pfosten füblich hinter ber Broppläen erhalten ift, jum Innern ber Afropolis führend, fo muß ber natürliche Zugang zu unserer Terraffe von ber Ditjeite terjelben gewejen fein. Durch ben Bau ber Propylaen aber murbe biefer Zugang versperrt worden fein, wenn man ben Gubflugel ber Propplaen nicht fo erbaut hatte, daß burch ihn bie Gläubigen und Opforthiere leicht zum Tempel ber Athena-Nife gelangen konnten. Dieses wird auch von Burfian, Bötticher, Michaelis und Anderen angenommen. Go wird die fleine Treppe an ber Nortseite ber Terraffe gang und gar überfluffig. Ueberdies lagt bie gange Unlage und Arbeit Diefer fleinen Treppe fie leicht als ein fpateres Werf erfennen (Burfian, Bötticher). Die Fügung ber Stufen ift nachläffig, befonders aber ihr unterer Theil, wo fie, in der Urt einer fleinen Plattform, mit bem Bugange gu ben Prophläen in Berührung tommt, ift gang und gar nachläffig gearbeitet. Man fieht teutlich, wie Borosquadern, aus der Terraffe gewaltsam herausgeriffen, zu diesem elenden Madwerte benutt worden find, welches überdieß ben fo ichonen breiten Aufgang zu ben Proppläen auf eine sehr unfünstlerische Urt verunstaltete. — Nun kommt aber noch der Umstand hinzu, daß, wie Michaelis icon früher und auch Schone in feinem Zusate zu Dieser Abhandlung p. 44 richtig bemerkten, rentliche Spuren auf bem oberen Rande ber Terraffe bie Fugung ber Baluftradeplatten genau bezeichnen, und biefe Spuren zeigen uns eine Biegung ber Baluftrade nach Guben bin, welche beringt ift burch diese kleine Treppe; ferner foll jest auch das Edftud dieser Baluftrade gefunden fein, welches für bie Grifteng ber Treppe ichon in jenen Zeiten fprechen murbe. Wenn man aber bedentt, wie fehr oft in fpaterer Beit altere Arbeiten verwendet worden find, wenn wir z. B. feben, wie Thätros für fein Logion bes Dionnfos = Theaters Die entschieden alteren Reliefplatten benutte, fo fonnen wir, glaube ich, auch bier annehmen, daß die früher bis zur Marmor-Unte ber Bropplaen reidende Baluftrade nach Erbauung der fleinen Treppe abgefürzt und diefer angepaßt worden fei. -Daß Die Baftion früher eine rechtminfelige Form gehabt und später burch ben Bau ber Proppläen zu ber jetigen Form gelangte, wird jett fast allgemein angenommen. Dag ber kleine Tempel hier und zwar bicht am Westrande ber Terraffe erbaut worden ift, scheint burch religiöse Catungen bedingt gewesen zu fein, ber altere Altar konnte nicht leicht von seiner ursprünglichen Stelle gerückt merten.

Daß die Reliefs tes Tempels noch die Phibias'sche Zeit verrathen, bemerkt Kekule mit Recht, sowie daß die Balustrade später gearbeitet sein musse. Natürlich aber kann seine Bermuthung, daß die Einrichtung der Balustrade einen Bezug habe zu dem nach den großen Seesiegen von Abydos und Kyzikos erfolgten Einzuge des Alkibiades, nur dann berücksichtigt werden, sobald als feststehend erachtet wird, daß wirklich Athena auf einem Schiffe sitzend dargestellt sei. — R. Schöne hat der Abhandlung schöne Zeichnungen der Balustraden-Reliefs, einen Plan der Terrasse, sowie auch kurze Erläuterungen derselben beigegeben, welche nicht wenig dazu beitragen, den Werth der verdienste

vollen Arbeit noch zu erhöhen.

Wien.

B. Berbanogin.

## Die neue Berliner Amazonenstatue.

Mit Abbilbung.



Gine ter wichtigften und intereffantesten Erwerbungen des Berliner Museums ist unstreitig Die seit Kurzem in der Rotunde aufgestellte Amazonenstatue. Gefunden Unfang tieses Jahres im Vicolo di S. Nicola di Tolentino, wurde sie aus bem Besitze bes Cav. Ugo burch Bermittelung bes Sefretars bes archäologischen Instituts zu Rom, Dr. Selbig, für ben Preis von 16,500 Franken für ras Berliner Museum angefauft, wo sie, nachbem Steinhäuser in Rom sie restaurirt, seit einigen Monaten Plats gefunden hat. Die ursprünglich 8 Kuß hohe Statue, aus pentelischem Marmor gearbeitet, ist im Wesentlichen gut erhalten: neu ist ber rechte Urm von dicht über ber Schulter an, ber linfe zwei Zoll unterhalb bes Ellenbogens, bas rechte Bein vom Anie abwärts, sowie ber linke muß. Bom Restaurator hinzugefügt sind auch bie Basis und ber als Stütze bienente Pfeiler. Der Kovi war zwar abgebrochen, doch ist er antif und unstreitig zu ber Statue gehörig; nur ift bie Rase ergangt; gebrochen ift auch bas linke Bein ungeführ in ber Mitte zwischen Anie und Ferse.

Wir sehen eine jugendliche weibliche Gestalt von vollen, frästigen Formen ruhig vor uns stehen. Das Gewicht ihres Körpers ruht auf dem rechten Tuße, während rer linke nur leicht aufgestützt ist. Bekleidet ist sie mit einem ärmellosen bis auf die Mitte ter Schenkel herabreichenden Chiton, der von der linken Schulter herabgeglitten, die ganze linke Brust sehen läßt, zugleich aber von der rechten Seite soweit nach der Mitte herübergezogen ist, daß

auch die rechte Brust zum größten Theile sichtbar wirr. Dicht über den Hüsten wirr das Gewand durch einen Gürtel zusammengehalten, dessen Beschaffenheit einige Ausmerksamkeit verdient. Er besteht hinten aus zwei abgerundeten Riemen, die unter dem linken Arm sich Zeitschrift für bittente Runft. V.

zu einem Stücke vereinigen; an bem von rechts her kommenten Ente ift burch Rägel ein Ring befestigt, burch welchen ber Niemen gezogen, bann nach links zurückgeführt und zu größerer Saltbarfeit ber Befestigung noch einmal unter sich felbst burchgesteckt ift, so bag nur die äußerste Spite hervorragt. Die unter ihm befindliche Reihe kleiner feiner Falten wird burch einen zweiten gang verborgenen Gürtel zuwege gebracht, über welchen bas Gewand herübergezogen ift. Ebense einfach wie ausgezeichnet ist bas Motiv ber untern Partie bes Gewandes; mahrent es nämlich zwischen ten beiten Schenkeln ein wenig mehr in bie Sobe gezogen und zu vertikalen Galten, ebenfo wie an ben Suften, zusammengenommen ift, liegt ce auf ten Schenkeln mehr auf und bilret eine Reihe von zierlichen Falten, bie fich bogenförmig zwischen ben vertikalen ausbebnen. Gang entsprechend ift bas Gewand auch auf bem Rücken angeordnet. Un ber Ferse bes linken Tuges ist ein Riemengeflecht bemerkbar (ein Theil taven ift wirklich antik), welches jedenfalls tagu bestimmt war, ten Sporn festzuhalten. Der Kopf ist ein wenig nach vorn rechtsbin geneigt; bas Haar theilt sich in zwei Partien, indem es einmal glatt vom Scheitel herab nach unten gestrichen, bann aber von ber Stirn aus wellenförmig horizontal gefämmt ift. Der Austruck bes Befichts verrath einen tiefen Schmerz; bie Beranlaffung bagu zeigt fich in einer unter bem emporgehobenen rechten Arm richt neben ter Bruft befindlichen Bunte, aus welcher vier bis fünf Blutetropfen bervorströmen. Der linke Urm endlich, gleich von oben an vom Körper losgelöst, ruht auf einem Pfeiler.

So sehr tie Statue auch ihrer selbst wegen auf tas höchste geschätzt zu werden verdient (die Einfachheit und Großartigseit der einzelnen Motive, die Gesühlswärme im Ausbrucke des Gesichts, die liebevolle Behandlung der einzelnen Theile, vor allen des Gewandes, möchten sie fast für ein Original aus der großartigsten und schönsten Zeit der griechischen Aunstblüthe halten lassen), noch interessanter wird sie durch die mannigsachen auch kunftgesschichtlich wichtigen Fragen, die sich an sie anknüpfen, und deren scheinbare Erledigung gerade unserer Statue wegen wieder in Zweisel gezogen werden nuß.

Unsere Amazone steht nämlich nicht allein; es findet sich eine ganze Reihe von Wiederholungen (nach Alügmann, Aheinisch. Museum 1866 S. 322 ff. acht), tie in ter Anordnung tes Gewantes, ter Reigung und tem Ausbruck tes Kopfes, ter Anordnung tes Haares, ter Richtung ter Urme, sowie tarin, tag tas Gewicht tes Körpers auf tem rechten Fuße rubt, vollständig unter einander übereinstimmen, fo bag fie alle auf ein gemeinsames Original zuruckzuführen sint. Die schönste tavon ist unstreitig tie Berliner; sehr nahe steht ihr bie im Braccio nuovo bes Batifan (E. Braun, Ruinen und Mufeen Roms, G. 241), tie fogar von Einigen in Betreff tes Gesichtsaustrucks ter hiesigen nech vorgezogen wirt; wichtig ift auch wegen vollstänriger Erhaltung eine kleine Florentinische Bronze (verkehrt abgebildet bei Clarac, mus. de sculpt. 809, 2030; D. Jahn, Berichte ter fachf. Gef. t. B. 1850 S. 46 Taf. 5); trech tie Bermundung findet sich nur bei ber Berliner ausgebrückt. Es fragt sich nun, ob tiefes tem allen zu Grunte liegenten Driginal (wenn wir zunächst tie Frage, ob uns in tiefer Figur ein ursprüngliches Wert ober eine Kopie verliegt, bei Seite laffen) eigentbümlich war, oter ob tie Wunte erst später bei Wiererholung eines schon geschaffenen Ippus hinzugefügt worden ist. Unstreitig muß bas Erstere angenommen werden. Einmal ift es iden an und für sich natürlich, baß ein Künstler bei Rachahmung eines bestimmten Turus Einzelbeiten, rie ihm nicht unumgänglich nothwenrig scheinen, wenn auch auf ihnen ras eigentliche Metiv beruht, als selbstverstänrlich webl hinveglassen kann, schwerlich aber bei strenger Beibehaltung terselben Figur etwas hinzufügen wirt, woburch ter in ter Statue ausgerrudte Gerante eine gang andere Richtung erhalt. Go wird mit Recht baraus, bag in der Pasauinegruppe ber Tobte ber einen Florentiner Gruppe eine Wunde unter ber

rechten Bruft, und an bem einen vatikanischen Fragment eine zweite zwischen ben Schultern hat, ber Schluß gezogen, daß im Original ter Totte beite Wunten hatte und beshalb für Patroflos zu halten ift (Triererichs, Baufteine, I, S. 248); fo wird mit Recht auch bei einer andern Amazonenfigur, auf bie wir weiter unten fommen werben, bie Bermundung, bie bei ber einen bezeichnet ist, auch bei ben andern besselben Thpus vorausgesetzt. Aber auch Die gange Haltung ber Figur, ber schmerzvolle Ausbruck bes Wesichts, bas Emporheben bes rechten Arms läßt auf tie Ursprünglichteit ter Wunde schließen, so zwar, baß iden E. Braun 1854 bei Besprechung ber im Braccio nuovo bes Batifan befindlichen Statue fagen fonnte (a. a. C.): "Ter Austruck tiefen Schmerzenswehs, welches bie großartigen Formen bes Ropfes burchbebt, scheint faum baran benten zu lassen, bag auch biese Figur sich maffnenb ober in einer Kampsbandlung begriffen bargestellt sei, die Sand ist sammt bem rechten Urme offenbar beswegen erhoben, um burch einen vernehmbaren Trauergestus bie Klage zu unterstützen, von der sie erfüllt ist. — Db sie auch verwundet zu benken ift, läßt sich nicht mit gleicher Beftimmtheit behaupten; ber Gefichtsausbrud liefe es fast vermuthen, benn viejer ift offenbar wehmuthsvoll, aber babei von jener ernsten Fassung, welche bie Empfindung guruchbrängt und nur bem ethischen Elemente bie freie Entfaltung gestattet:" Worte, Die mit Recht auch über unsere Statue gesagt sein könnten. Mit welcher Bestimmt= heit würde Braun die Ursprünglichfeit der Bunde bejaht haben, wenn er die Auffindung ber neuen Amazone hätte ahnen fönnen!

Soviel dürsen wir demnach als sicher hinstellen: tie tiesem Thous entsprechenden Amasonen sind als verwundet zu denken; daher der traurige schmerzerfüllte Blick, deshalb das Ausheben des rechten Arms, Aeußerungen von Gesühlen, die durch die Annahme, die Amasone ruhe ermattet aus (Alügmann, Rheinisch Museum 1866 S. 322 sp.) nicht hinreichend sich erklären lassen.

Unserer Statue sehr nahe verwandt ist eine andere — aus sieben Wiederholungen bestehende -- Reihe, als beren vorzüglichste gewöhnlich die ehemals in der Mattei'schen Samm= lung, jest im Batikan befindliche angesehen wird (D. Jahn a. a. D. S. 44, Braun S. 344, Alügmann a. a. D.) Auch biese ruht auf bem rechten Tuge, ift mit bem gum Befestigen bes Sporns bienenden Vederriemen am linken Juge versehen und mit einem ärmellosen Chiton, ber rie gange linte Bruft frei läßt, befleitet; auch bei ihr ift ber Ropf nach rechts geneigt und ter rechte Urm über tas Haupt erhoben aber andererseits zeigen sich so viele Berschieden= heiten, taß an ein selbstänriges Driginal geracht werden muß. Ginmal ist ber Ausbruck bes Ropfes ein anderer; wenn auch tiefer trüber Ernst, so zeigt fich boch nichts von gurückgehaltenem Schmerz; auch bas Haar ist anders gebildet, es legt sich einsach gefräuselt an bas Saupt an, wie die untere Partie bei ben icon besprochenen Statuen; ber rechte Urm ift weiter nach links über ben Kopf hin gebogen, ber linke hängt weiter herab; bas Gewand bedeckt die rechte Bruft völlig und ift über bem linken Schenkel in die Bobe genommen und unter tem Gurtel befestigt. Weniger wesentlich ift bas Singufugen eines Röchers an ber linten Sufte, sowie tag tie Figur am rechten Juge vermittelft einer Plinthe gestützt ift, an welcher Pelta und Streitart ausgemeißelt find. Da über bas eigentliche Motiv ber Statue bis jest noch feine feste Meinung sich gebildet hat, biese Frage aber für unsere Amazone gleich= gültiger ist, so lassen wir sie vorläufig auf sich beruhen. — Gine britte nach Klügmann in vierzehn Wiederholungen vorkommende Reihe hat ebenfalls manderlei Achnlickfeiten (D. Jahn S. 40). Bor allem stimmt bie Anordnung bes Haares mit ber an zweiter Stelle angeführten, bas Erheben bes rechten Armes, bie Entblößung ber rechten Bruft und bie Bunte (Schöll, Philol. XX, S. 414, täuscht sich, wenn er meint, raß tie Wunte nur bei einem Exemplare, bei tem Börliger, angegeben fei: auch bei ter im fapitolinischen Museum befind=

lichen, vergl. Clarae mus. de seulpt. \$12 B, 2032 A, ift sie angereutet) mit Nr. I; verschieben ist rie Anerknung bes Gewantes (sie trägt einen Mantel und einen Chiton, ber die sinte Brust bereckt), die Haltung bes sinken Arms, welcher an den Körper angelegt ist, nm, wie es scheint, das Gewand von der verletzten Stelle zurückzuziehen, sowie darin, das sie auf dem linken, nicht wie I und II auf dem rechten Fuße ruht. Sind auch biese Absweichungen bedeutender als die zwischen I und II, immerhin sind noch so viele Anknüpsungspunkte da, um mit den beiden andern Neihen in Berbindung gedacht zu werden.

Rum ergäbtt Plining (XXXIV, 5, 53) in etwas verworrener Beije von einem Wettstreite verschiedener Künftler, vor Allen des Phirias, Poluklet und Arefilas, die für das ephofische Heiligthum ber Artemis jeder eine Amazonenstatue angesertigt hätten; weiterhin (XXXIV, 8, 76) wirt ven ter bes Arefilas gejagt, baß sie verwundet gebildet sei; außerdem ersahren wir noch rurch yucian (imag. 6), raf an ter tes Phirias besonrers oronatos aquoyi zai o adziv zu leben fei. Es war natürlich, bag man tiefe Rachrichten benutzte, um unter ben vorhandenen Werten noch Nachbildungen ber berühmten Amazonenstatuen aufzufinden; und fast von selbst boten fich die drei besprochenen Gruppen bar, bei welchen die Häufigkeit ber Wiederholungen femie tie Schönbeit einzelner auf berühmte Driginale gurudichließen ließen. Die an britter Stelle angeführten murren bann megen ber Bunte bem Krefilas zugesprochen, in Betreff ber beiden andern entweder gar nichts entschieden, oder solche bald bem bald jenem zugetheilt. Undere liegt die Frage jest, wo auch die erfte Reihe eine vermundete Amazone zeigt, die bis jest nur immer als ausruhente aufgefaßt wurden; neue Untersuchungen werten angeitellt, von Neuem wird ber Stol gewürdigt werden muffen. Allerdings burfte bie Frage fobalt nicht entschieren werren, so lange noch folde abweichente Meinungen über ben Etvl ter einzelnen Künftler, 3. B. Polyklet's, ausgesprochen werren, wie fie von Conze einerseits und Friederichs andererseits aufgestellt worden sind; tarf ich mir eine Vermuthung erlauben, jo hat ichen E. Braun vor Jahren tas Richtige getroffen (a. a. C. S. 241), intem er tie Amazone tes Braccio nuovo, und tamit auch tie neue Berliner, auf Krejilas zuruckführte, die zweite Reihe (E. 213) bem Phivias zuschrieb, die britte bagegen, die bis jest sogenannte verwundete Amazone, wegen ber großen Berschiebenheiten gang aus bem Areise der ephesischen Amazonenstatuen ausstieß und sie für bas Werk eines spätern Künstlers, rielleicht res Strongplion (Plinius XXXIV, 82: Strongylion Amazonem quam ab excellentia crurum eucnemon appellant) erffarte.

Kehren wir noch einmal zur Berliner Amazone zurück. Alls oben bie Ergänzungen angegeben murren, ift gar nichts hinzugefügt, ob ber Restaurator bas Richtige getroffen habe oter nicht. Für tie Beine zunächst konnte er nach ten erhaltenen Resten gar nicht schwanken; auch rie Richtung tes rechten Urmes war im Allgemeinen burch ben erhaltenen Theil angegeben. Zweifeln fonnte man, ob die Hand auf bem Ropfe aufgelegen habe, weil bei ber Alerentiner Bronze (bei ben andern Wiederholungen sind nirgends bie Urme erhalten) ber Urm gerade in die Höhe gerichtet ist; boch für die Richtigkeit ber Ergänzung spricht eine auf rem Ropfe befindliche Berletung, tie ungefähr einer bem aufgelegten Daumen gur Stute bienenren Erhöhung entspricht; taran, tag vielleicht ein in ber rechten Sant befindlicher Wegenftant hier Spuren jurudgelaffen habe, kann nach ber gangen Haltung und bem Ausbrucke ter Figur nicht geracht werten. Noch mehr könnte man über ten Pfeiler schwanten, ber rie Statue, von rechts aus gesehen (vom Beschauer aus), wirklich entstellt; allerdings befindet nich unter tem linken Urm ein Loch, toch könnte tieses auch zum Anfügen eines Köchers gedient haben, ber ja bei ber Amazone bes Braccio nuovo fich ebenfalls findet (Braun fagt nicht, bag er neu fei); vielleicht befant fich bie eigentliche Stüte am rechten Juge, ber reshalb auch weiter abgebrochen ift, mahrent tie linke Sant nur eine fdmache Stute, eine

umgesehrte Streitaxt, hielt; bewogen werre ich zu rieser Annahme rurch rie Wahrnehmung, raß fast alle Wiederholungen von I und II rie Stütze am Stantbeine t. h. dem rechten haben; als Ausnahme habe ich nur tie Vontoner, Sammlung Vantstowne, gesunten, wo aber der Pseiler sammt dem halben Arme und den Beinen gleichsalls morerne Zuthat ist. Natürlich war die Hauptstütze erst hinzugesemmen, als man die in Bronze angesertigten Originale in Marmor kopirte. Daß unsere Statue aber auch eine Kopie, und zwar eine nach Bronze gemachte ist, dassür spricht unter Anderem das Haar, dessen kentische Behandlung an den Erzguß erinnert. Freisich in der Haltung, die der Amazone durch den Restaurater gegeben ist, braucht sie eine starke Stütze auf der linken Seite, dech ofsenbar hätte der Schwerpunkt weiter nach rechts verlegt werden müssen. Zu tadeln ist auch nech die Ausssührung des rechten Armes, der vom Erzänzer viel zu massig angelegt ist.

R. Engelmann.



## "Priamus vor Adilles" von Asmus Carstens.

Dit Abbilbung.

Der Mann, an welchen wir heute burch Bild und Wort unfre Leser erinnern möchten, ift als ter bahnbrechende Borfämpfer ber neuveutschen Kunft längst anerkannt und nach riefer seiner Bereutung so oft schon gewürdigt, bag es faum begreiflich scheint, wie er selbst jest noch in seinen Werken auch unter bem bessern Theile unseres Bolkes so wenig bekannt ift. So geläufig es uns ift, seinen Namen mit bem eines Schinfel, Thorwalvsen ober Cornelius zu nennen, so steht boch für bie Meisten ber Träger tieses Namens wie ein bloger funfthistorischer Begriff, in dürftige Notizen gekleidet, an der Spige einer Periode, in deren weiterem Berlaufe erst die Renntniß durch gelegentliche Unschauung lebendiger zu werben beginnt. Und doch ift uns bie nähere Trientirung in Bezug auf Carstens so leicht gemacht, wie bei keinem zweiten Künftler biefer Bebeutung. Fernow's vielgenannte Lebensbeschreibung, Jena 1806,\*), ohne Frage die beste beutsche Künstlerbiographie, bietet uns eine so vollständige, mit freiem und seinem Kunsturtheil entworsene llebersicht über das wesentliche Material, raß spätere Forschungen nur Einzelheiten ihr nachtragen konnten. Alls Denkmal eines Zeitgenoffen und Freundes, welcher mit dem Künftler noch in Rom bis an beffen Tod zusammen lebte, hat jenes Buch vor jeder nachträglichen Untersuchung die frische Lebendig= feit voraus, welche aus täglichem Berfehr und unmittelbarer Aufzeichnung fich mit Rothwentigseit ergiebt. Sotann ift ber wichtigste Theil tes meift in Weimar befindlichen fünstlerischen Nachlasses durch Müller's treffliche Umrifftiche Allen zugänglich gemacht, abgesehen von ter "Argenautik", welche Josef Roch gleich nach Carstens' Tote gestochen hat (Rom 1799; 24 Blatt).

Wenn trottem noch immer die Kenntniß der Carstens'schen Werke Eigenthum eines verhältnißmäßig engen Kreises ist, so liegt der Grund davon freilich zum Theil in ihrer anspruchslosen äußeren Erscheinung. Populär im eigentlichen Sinne kennten diese einsachen, mit der Feder, mit Blei, Kreide oder Röthel hingeworsenen, höchstens mit Sepia oder Temperafarbe leicht ausgeführten Kompositionen wohl nie werden, vollends wenn man sie hinsichtlich ihrer Technik als Berstuse wirklicher Kunst auffaßt und nach diesem Maßstabe auch ihren inneren Werth bemeisen zu dürsen glaubte. Die Zeitgenossen nannten Carstens einen "Stizzirer", und auch in unserer Zeit hat man seine Kompositionen "Seenen" genannt, mit Recht, sosen sie meist aus der zufälligen Anregung durch die Lektüre Homer's, der Tragifer, Lucian's, Dante's, Milton's u. s. w. entstanden sind und bestimmte Vorgänge aus der literarischen llebersieserung uns versühren. Darum sind sie auch nicht nur in der äußern

<sup>\*) 2.</sup> Aufl., berausgegeben von S. Riegel. Hannover, Rümpler.





Ausführung, sondern auch namentlich, was die Ausgestaltung des Stoffes andetrifft, unter einander höchst ungleich. Während einzelne bloße Stizzen sind, tragen andere den echten Stempel vollendeter, unvergänglicher Kunstwerse, deren Bereutung nur demjenigen entgehen kann, welcher den Werth solcher Leistungen nach dem Maßstade des Oelbildes zu bestimmen sucht. Es ist oft gestragt worden, ob günstigere Umstände den Künstler auch zu einem tüchtigen Koloristen gemacht haben würden. Die Frage läßt sich in vieser Fassung nicht beantworten. Gewiß ist nur, daß er selbst auf die Farbe nicht viel gab und nicht nur weil ihm die Herrschaft über sie sehlte. Das Einsachste war ihm das Höchste; um dieses zu erreichen schien ihm die reine Form ausreichend, ja allein geeignet. Wenn er zeitweilig einsah, daß der betretene Weg ihm seine Auersennung bringen sonnte, so suche er mit Michelangelo's Vorgange sich zu trösten und das Kolorit als etwas Leußerliches auszusassen.

Man wird ber Beantwortung ber Frage näher kommen, wenn man versucht, bas Berbältniß seiner uns erhaltenen Werfe zu ben Anforderungen ber Malerei aufzufassen. Nach Diefer Seite bin fann man fie in brei Gruppen theilen. Durch bie meiften geht ein auf bas Einfache, Charafteristische, Große gerichteter Zug, sie zeigen eine in sich geschloffene Romposition bei einer kleinen Angahl von Figuren, oder, wo beren Fülle mächst, eine fast reliefartige Anordnung. Dhne Farbe geracht, neigen fie fich entschieben ber Plaftif gu. Bon tiefer Art find 3. B. "tie Parzen", "Priamus vor Achill", "Detipus und Thefeus", tie "Ginfchiffung" und "lleberfahrt bes Megapenthes", "bie Belren im Zelte bes Uchill", "bie Argonauten" nach bem römischen Entwurfe von 1792, ohne einer Reihe von Stiggen gu gebenken, welche biefe Eigenschaft fast noch beutlicher zeigen. Ginzelne von ihnen, wie "bie Nacht mit ihren Kintern" würten sich ohne Beiteres in Marmor übertragen laffen. -Eine zweite Klaffe fteht burch ein größeres Planichema und bie mannigfachere Unordnung ber einzelnen Theile bem fpezififich Malerischen um einen bebeutenten Schritt näber. Gegenüber jenen fleinen ober boch mehr geschlossenen Gruppen tritt in ihnen ein Moment hervor, welches jich mehr und mehr in bem weiteren Entwickelungsgange bes Künstlers bemerkbar macht: bie Richtung auf tas Monumentale. Der "Sturz ber Engel" (nach Milton), "Uchill's Rampf mit ten Flüffen" find Darstellungen, welche einen um bas Zehnfache größeren Raum bebeden könnten, ja für ihn geschaffen zu sein scheinen. Setzt man sie zu einer Art ber technischen Ausführung in Beziehung, so würden sie nur als Fressen von noch größerer Wirkung sein, wie als Nartons. - Zieht man unter ben noch übrigen Blättern bie blogen Sfigen zurud, fo finden fich allerdings einige, die man als Delbilder fich benken könnte. Gine andere Frage aber ift es, ob sie burch biese Ausführung gewinnen wurden, und biese wird nur in Rücksicht auf äußerst wenige zu bejahen sein.

So sind denn Carstens' Werke keine Zeichnungen, kenen, um Bilder zu sein, die Farbe sehlte, sondern Kompositionen, welche ihrer Form nach Zeichnungen geblieden und mehr oder minder ohne Rücksicht auf Farbe und spezisisch malerische Ansorderungen geschaffen sind. Die Bildssche ist meist von geringer Tiefe, eigentliche Perspektiven sind selten, die Landschaft tritt zurück, sie ist, wenn man das "goldene Zeitalter" ausnimmt, nur andeutend behandelt, gleichsam um die Strenge der plastischen Gliederung zu unterbrechen. Noch ein anderes Moment zeigt sich, welches mehr dem ruhigen Flusse des plastischen Reliefs, als der tramatischen Bewegung des eigentlichen Bildes zu entsprechen scheint. In größeren Kompositionen, auch solchen von bewegterem Inhalte, wirkt Carstens mehr durch die Abwägung der Massen, als durch den gesteigerten Ausdruck einzelner Hauptsiguren. Es scheint sogar manchmal, als ob in den letzteren der Künstler die Ausdrucksmittel nicht mehr steigern wollte oder konnte, wenn Hauptversonen, wie sein "Eteokles" oder "Iason" (bei seiner Ansunst in Jossos), in dieser Hinsicht hinter ihre Umgebung sogar zurücktreten. Nach alledem wird man füglich das

Berhältniß ter Carstens'ichen Zeichnungen zu ten Anserterungen ber Malerei nicht als einen zufälligen Mangel, als eine Folge ebenso zufälliger Umstände auffassen durfen, sondern als ben innern, nöthigenden Drang bes Genius, ber eben nur in biesen, seinen Darstellungssformen gewürdigt werden kann.

Der Gegenfat, in welchem Diese einfach-großen, bei aller Raturwahrheit stilvollen Formen zu bem fünftlich gesteigerten Bathos orer bem falten, fonventionellen Ausbrucke gleichzeitiger Aunstleifungen fieben, tiefer Wegensat mußte ichen ben Zeitgenoffen offenbar werben. Carftens selbst sebreibt balt nach seiner Ankunft in Rom (1792) in einem Briefe an ben Minister Beinis zu Berlin: "Meine Arbeiten maden Aufsehen. Man gafft und ftaunt und weiß nicht, wie ich ben großen Stil aus Deutschland mit nach Rom bringe, ja wie ich bagu gefommen. Gben fo febr wie ich mich verwundere, wie alle hiefigen Künftler auch feine Spur raven in ibren Urbeiten haben. Es ift eine mahre Belohnung für meinen Tleiß, wenn mir ju Obren kommt, rag man meine Arbeiten nur mit Julius Romanus, Politor ober Michelangelo vergleicht." Bas Carftens auszeichnet, ift bas wirkliche, echte Berftändniß ber menschlichen Körperformen, welches trot mannigfacher Fehler in der Zeichnung sich auch da nicht verläugnet, wo fein allem Aleinlichen und Zierlichen wirerstrebenter Ginn biesen Formen einen allzuterben, ja plumpen Charafter aufgedrückt zu haben scheint. Sind boch selbst biese Webler Sigenheiten, welche mit bem innersten Weien seiner Kunft gusammenhängen! Er zeichnete werer nach Morellen, noch nach lebenrigen Uften. Schon als junger Aunstafaremifer faß er in Kopenhagen halbe Tage lang unter ten Gipsabguffen tes Museums unt fonnte fich nicht fatt seben an ber Antife. Doch zeichnete er keine Statue, bazu mar ihm jede "zu icon", er fernte fie rafur gleichfam auswenrig. Darum gab er aber auch fein Eigenstes, wenn er aus tem Geifie ter Untife heraus gestaltete, mahrent feine Zeitgenoffen, tenen über ihren mannigiaden Apparaten bas eigentliche Formverständnig abbanden gefommen mar, höchstens getren nachabuten, sei es Ratur over Antife. Kurz nach seiner Anfunft in Florenz sprach er einem teutiden Künftler gegenüber verächtlich von tem Morellapparate ter Franzosen, teisen ein tüchtiger Annitler nicht berurfe. Der antere meinte, bas fei leichter gesagt, als gethan, und Carftens forderte ibn auf, am folgenden Tage zu ibm zu fommen, bann wolle er ibm etwas aufzeichnen: ter Unblid fo vieler Aunftwerte "babe ibm ohnebin schon Luft gemacht, etwas Eigenes zu erfinden". Ge entstand unter den Augen des Zweiflers die Darstellung res "Centaurenfampies". Solchen Thatjachen gegenüber joll man renn auch rie Gehler - nicht überseben, aber - als ras ansehen, was sie sind: tie mehr oder minder bemerfbaren Spuren der eigentbümlichen Art seines Schaffens.

Nächst rer Untike verrankte Carstens jenes Berstänrniß ber Formen ben großen Italienern, um reren Nachsolae es zu seiner Zeit so gar schlecht bestellt war. Bielen seiner Blätter sieht man bas ernste Studium Michelangelo's, seines bewunderten Berbildes, an: die Bewegung in der Frauengruppe, welche "Etcokles" bei seinem Aufbruche in der Borhalle des Palastes zurüstläßt, erinnert, um nur ein Beispiel anzuführen, auf das Deutlichste an Raffael's Seliodor.

Es ist bezeichnent für Carstens unt seine Kunstweise, raß keiner unter ten Nachselgenten i Zeief Koch etwa ausgenommen) so sichtbar als seinen geistigen Erben sich ausweist, wie Thorwaltien, ter Biltbauer, welcher noch kurz vor tes älteren Meisters Tote (1795) in Rom eintras. Tressent hat man Thorwaltien einen "nachgeborenen Griechen" genannt. Zucht man aber tes Abstantes sich bewußt zu werren, welcher ihn von seinen antisen Borgangern trennt, sucht man in tem lebbasteren, mehr bewegten Gesüblsansbrucke ten spezisisch morernen Inhalt zu bestimmen, welchen er in tie antise Form legt, so wirt man unwillfürlich auf Carstens als tas verbintente Mittelgliet zurückzeiührt. Bei ten Antern, bei Cornelius, bei Schinkel in einzelnen seiner signirlichen Kompositionen, sinden sich immer nur

einzelne Merkmale eines freilich im Allgemeinen nicht zu leugnenden Zusammenhanges. Auf diesen Zusammenhang aber stoßen wir bei Thorwalvsen fast bei jedem Schritt. Er ist in die, wie es scheint, für ihn bestimmte Verlassenschaft als eigentlicher Nachfolger eingetreten.

Das beifolgende Blatt, welches uns ber Berr Berleger ber zweiten Auftage ber Miller= schen Stiche\*) auszuwählen gestattete, giebt uns in einem Drittel ber Bröße bes Driginals bie gelungene Reproduktion einer Rothstiftzeichnung. 3hr Inhalt, eine ber schönsten Episoben ber Ilias (Buch 24) ift so ergreifent schön zum Austruck gebracht, baß jede Erflärung wie eine läftige Beigabe ericheinen mußte. Intereffant ift bie Bergleichung mit einer Darftellung beffelben Gegenstandes von Cornelius, welche eins ber Dedenfelber bes Trojanischen Saals in ber Münchener Gloptothek füllt. Cornelius hat offenbar biefe Carftens'iche Zeichnung vorgeschwebt, beren Sauptgruppe mit ber seinen übereinstimmt. Dort fitt Achill im Selmichmude und mit erhobener Rechten, wie benn überhaupt bie gange Darftellung ein entichiebenes Bathos burchzieht. Statt ber zwei mannlichen Begleiter bei Carftens (Automebon und Alfimos) stehen bort hinter Achill Phonix und Briscis, ruchwarts von Priamus sieht man unter einer brennenben Lampe Seftor's Leiche hingeftreckt. Die Formen ber Weftalten folgen raumfüllend ben Linien bes beforirten Wandfelres. Das etwas überladene Bild fann ichon um biefes außeren Zweckes willen nicht ben Eindruck ber Carftens'ichen Komposition machen, an ber man auf bas Beste selbst empfinden fann, was oben über bie Wirfung des Einfachen bei Carstens gesagt ift. Carstens hat (nach Philostrat) bes Priamus jüngste Tochter, die Polyxena, mit Merkur zusammen, der Scene hinzugefügt; in ihnen brückt sich äußerst reigend die theilnehmende Empfindung aus, welche zwischen bangem Erwarten und freudiger Hoffnung in der Mitte schwebt. Ueberhaupt muß unser Blatt, was die Wahrheit ber Empfindung und ben fünftlerischen Tlug ber Linien betrifft, unter bie besten Schöpfungen bes Meisters gegählt werben. Neben ber Anordnung ber Figuren ist auch zu beachten, mit wie feinem Sinn alles Beiwerf, Bandreforation und Geräth, leicht andeutent und boch charafteriftisch genug, behandelt und so gegen die Sauptgegenstände äußerst glücklich abgewogen ist.

Das Original unseres Biltes befindet sich in der Bibliothek der Kunstakaremie zu Berlin. Carstens sandte es mit zwei anderen von Rom aus nicht lange vor seinem Tode zur Berliner Ausstellung. Seit 1792 mit einem Jahrgehalte nach Rom zu einem Studiensausenthalt geschieft, weigerte er sich, an die Akademie zurückzutehren. Da er nun die ihm gezahlten Summen nicht zurückerstatten konnte, so behielt man die drei Zeichnungen zum Pfande und sie sind trotz wiederholten Protestes mit einer vierten ("Schlacht bei Roßbach") das Eigenthum der Akademie geblieben.

Al. Philippi.

<sup>\*)</sup> Leipzig, A. Dürr 1869. Die Bergleichung einer größeren Anzahl von Exemplaren erster und zweiter Auflage hat uns überzeugt, baß ein Theil ber Mängel, welche wir in einer zu barten Beurtheilung (Nr. 10 ber Kunstichronit b. J.) der letztern vorwarsen, auf die zufällig geringere Beschaffenheit einzelner Blätter sich zurücksichen. Der nach Abzug dieser Zufälligkeiten für die zweite Auflage zurückleibende Minderwerth ist allerdings wohl kaum erheblich genug, um mehr als billige Rücksichten seirens der Beurtheilung zu sordern. Wir freuen uns um so mehr, dies hier aussprechen zu können, als trotz des bedeutend herabgesetzten Preises die Berlagshandlung bei übrigens guter Ausstatung noch ganz besondere Sorgialt auf die Herstellung der (getonten) Kartons für den Plattendruck gewendet hat.

#### Reiseberichte aus Italien.

Bon Mar Lobde.\*)

V.

Luino, Rovara, Biacenza. Mit Abbilbungen.



Edlafenter Johannes. (Bartifterium gu Robara).

Ich habe tie Umgegend nördlich und westlich von Mailand, bann Genua und über Piacenza zurück bie Bia Aemilia bis nach Bolegna burchsucht. Stets war ber nicht genug zu lobente und allen Rünftlern bringend zu em= pfehlente "Cicerone" Burdhartt's ein vorzüglicher Kührer. Nur Weniges war unbeachtet geblieben, bas ich beibringen fann.

In Luino am Lago maggiore glanbe ich ein Ingentfreeco von Bernardino Luini gefunden zu haben, ber es vielleicht zur Unterstützung von ber Baterstatt in Auftrag befommen haben mag. Es befindet fich im rechten, febr

furgen Seitenschiff ber unbebeutenten Rirde G. Pietro, eine Biertelftunbe furoftlich von ter Stadt. Es ift eine Unbetung ber trei Ronige, icon im fenntlichen Thous tes großen Runftlere, ber in Lugano bie gewaltige Arenzigung geschaffen, bie Beber feben mußte, ber Morbitalien bereift. In ter Romposition, haltung ber Figuren, Charafterbilbung ber Röpfe erkennt man aber noch febr ben Unfanger. Das Bilo ift vor funf Jahren verrestaurirt, gludlicher Beise in sehr leicht entfernbarer Tempera= oter gar nur Leimfarbe.

Novara, westlich von Maisant, ift bie einzige Stadt im modernen Biemont, Die ich besuchte. Gie ift in meinem "Cicerone" nicht ermähnt; ich notire bier nur bas, mas in ben Reifebuchern nicht ju finden ift. Novara bietet, wie fast alle Stabte um Mailand, füblich und weftlich einen mobernen Unblid bar, bod im befferen Ginne. Es wird fehr viel bort gebaut und bie fteigenbe Wohlhabenheit ter als Gijenbabnfnotenpunft begünftigten Statt ift überall erjichtlich. Die Stadt felbst vollendet

<sup>1)</sup> Bir veröffentlichen bier noch einige italienische Reiseberichte unseres verewigten Freundes, beren letten er uns wenige Wochen vor feinem Tobe aus Rom fantte; ber Abbrud wurde zu unferm Bebauern burch Playmangel bis jest verzögert. 21. b. R.

jetzt über Pellegrini's S. Gaubenzio einen großen Anppelthurm nach ben Zeichnungen tes greisen Antonelli, eines Novaresen, der jetzt in Turin eine bedeutende Synagoge baut. Dieser Auppelthurm steht neben dem großen, jetzt winzigen Kampanile über der Kuppel der Kreuzung, freisssermig im Grundriß von unten bis oben in zwei Etagen die Auppel noch überragend; jede Etage mit korinthisscher Säulengalerie auf hohem Sockel, der zwischen Pseilerstellungen die Fenster enthält. Dieser für die Kirche zu gewaltige Thurm ist jedenfalls imponirend und wirft wahrscheinlich mit dem lebrigen noch harmonischer, wenn die beabsichtigte Façade mit ihrem Säulenprostyle dastehen wird.

Bang in ben Schatten wird biefe große Unternehmung aber gestellt burch ein schon gur Balfte ausgeführtes, jett jeboch wegen Gelomangel bald ftodendes Riefenprojekt beffelben Arditekten, bas ben alten romanischen Dom bis auf ben schönen alten Mosaitsußboten bes Chors gang verschwinten ließ und an feine Stelle eine toloffale Säulenbafilita fett, bie mit ihren ausgebehnten Borhallen noch bas gegenüberftebenbe und gan; zu fonfervirente Baptifterium umichließen foll. Die Bafilita ift mit halbfreisformigem Chor und einem Chorumgang in ber Breite ber Geitenschiffe fomponirt, in bedeutender Sohe ber forinthischen, gelblichen Marmorftucffaulen, die seltsamer und vielleicht fehr ungerechtfertigter Beise in ben Seitenschiffen bicht vor ben Mauerpfeilern wiederholt find, mahrscheinlich um zwischen fich einen vertieften Raum fur Rebenaltare zu bilben. Das Dberschiff fpringt bebentend über bie boben Seitenschiffe empor, fo bag augen noch eine Säulen - Galerie mit grabem Architrav über ben Seitenschiffpachern berumgeführt werben fonnte, Die auch an bem Fagabengiebel über bem faft zu riefigen Rundfenfter fortgesetht wird. Unter biefem Fenfter ragt noch ein Broftplos, ber, nach tem Plan im Baubureau zu urtheilen, mit einem Pultbach abgebodt werben foll. Wird bas Projett zu Ente geführt, fo enthält bie umschliegente Caulenhalle an ter Langseite 37 Caulenintervalle mit grabem Architrav von größten Magverhältniffen; benn wie fie gegenüber ber Facabe Das Baptisterium umschließt, fo foll fie am Chor ben isolirten Kampanile und Die symmetrisch bazu liegende, ebenfalls ifolirte Safriftei umgeben.

Außer Diesem Domprojett ift nur noch Gins mahrhaft intereffant und vielleicht genufvoller. Die farbigen Thongruppen aus ter Baffionegeschichte in fünf ber Salbnischen tes achtedigen Baptifteriums. Gie werben bem Gaubengio Terrari gugefdrieben, find aber fo verschiebenen Werthes, bag ihm vielleicht nur Gine beigulegen ift. Es maren bie erften Darftellungen ber Urt, Die ich fab, und ich muß gesteben, ich war überrascht und finde es seitem gar nicht mehr so barbarisch geschmadlos, plastische Figuren und gar lebensgroße zu bemalen, fann mich sogar mit ber zuerft abstoßenten Behauptung befreunden, bag auch bie Griechen ihre Marmorftulpturen leicht gefärbt haben. 200erbings hat bas feine Grenzen und bas Baptifterium in Novara ift barin, wie die ähnlichen Beispiele in Barallo und die furiosen Brimassendarstellungen von Buido Mazzoni und bie erhabeneren von Antonio Begarelli in Mobena, fowie bie ber Robbia in Florenz fehr lehrreich. In Novara ift nur Die erste Darstellung rechts, Chriftus in Gethsemane, mustergiltig. Die Komposition ift vorzüglich, naturlich immer nur in Bezug auf die Salbfreisnische. Chriftus im ebelften Schmerz erhaben, lebnt fich matt, knieend, mit gefalteten Sanden, an einen Engel, ber ihm Muth einspricht. Etwas tiefer ruht Betrus links, in ber Mitte Johannes, rechts Jatobus. Bewegung, Formen, Gewandung Aller herrlich, bas Bange tief ergreifend und besonders bie unvergleichliche Bestalt des Johannes, ber im Aufrechtfiben foeben eingeschlafen ift und bem bie gefalteten Banbe auseinander glitten; bie Weftalt ift von fold tiefer Poefie und zwingender Wahrheit, bag ich dreimal zum Baptisterium zurudkehrte, ihn noch einmal schlummern zu sehen. (Bergl. die Abbildung) Fast Grauen erregent find jedoch bie andern vier Darstellungen aus der Paffion, welche an der Nijchenwand nicht nur landschaftlichen hintergrund al fresco haben, wie Gethsemane, fondern fogar figurlichen als Fortsetung ber Komposition. Besonders häflich ift bie abstogente Geißelung. Dort hat ter Naturalismus jetes Ibeale abgestreift, die Illusionsbestrebungen find bort so weit gegangen, tag Christus fogar naturliche Saare auf bem Ropf, Die Krieger natürliche Saare unter ben Urmen haben. Gegen Dieje Berirrungen find die Kuriofitäten Mazzoni's, wie bas ichielente, zerlumpte Dienstmädchen ber Maria, bie für das Bambin die heiße Suppe im Löffel fühl blaft (Krypta des Doms zu Modena), doch noch erträglich, weil formell immer noch ftilgemäßer.

Bon Genua bis Bologna war es eigentlich nur Piacenza, bas mir von Burdhartt (wie

überhaupt) etwas vernachläffigt vorkam und babei bietet es für Architekten und Maler Schäte ersten Ranges. Für die Architekten sind außer bem herrlichen romanischen Dom (ber mir außer einem andern bald zu erwähnenden das einzige Beispiel bis jett zeigte für einen Kampanile im Bau und zwar dicht hinter der Façade über dem linken Seitenschisst) verschiedene bedeutende gothische, mehrere hochinteressante Frührenaissances und wenigstens eine große Spätrenaissancesirche durchaus wichtig, weil besonders originell; für die Maler hat in einer der Frührenaissancesirchen Pordenone Fresken gemalt, die in der venezianischen Schule gewiß nicht ihres Gleichen haben. Leider ist Piacenza die Stadt, welche die meisten geschlossenen, verbauten, zu Ställen, Kasernen, Magazinen benutzen, kurz unzugänglichen Kirchen hat. Ich habe deren 7 bis 9 gesunden und darunter sind noch die größten der ganzen Stadt, so besonders S. Sepolero (Frührenaissance). Bon den Vorrenaissancesirchen hat Burchardt eigentlich nicht mehr, als was man aus Often's Zeichnungen ersieht (Osten, die Bauwerse aus dem 7.—14. Jahrhundert in der Lombardei). So hätte z. B. die romanische Kirche S. Antonino (nicht Antonio, wie mein "Cicerone" irrthümlich sagt) mehr als die kurze Notiz der eigenthümlichen gothischen Vorhalle verdient. Ich glaube nicht, daß ihr Grundriß edirt ist, und füge ihn deshalb bei, weil er auch dann noch Intersse hat, wenn man die Eigenthümlichseit des säulengetragenen



Duabrates, über bem ber achteckige Kampanile steht, burch eine Unsterbrechung bes Baues erklären kann. Die Kirche sollte anfangs vielsleicht nicht größer werben als vom jetzigen (übrigens später um bas letzte Duabrat verlängerten) Chor bis zum erwähnten Duabrat; aus irgend einem Grunde, vielleicht wie häusig aus Nivalität gegen die Fortschritte einer größeren Nachbarstadt, wurde dann eine Bergrößerung der Kirche beschlossen; man wollte die bestehende Kirche als großen Chor bes

halten und Kreuz- und Langschiff anbauen; ber Plan mar zu groß und bie Kräfte reichten nicht aus.
— Doch bas Alles zu entscheiden, bleibe ben Fachgelehrten überlaffen.

Die nächste sehr interessante Kirche ist S. Sisto aus ber Frührenaissance. Sie ist von Burckharbt zugleich mit dem stilparallelen S. Giovanni und der Steccata in Parma vollauf gewürdigt
worden. Bielleicht hätte zu jener Bautengruppe aber noch eingehender La Madonna della Campagna
(ebenfalls in Piacenza) gerechnet werden müssen, die wahrlich nicht blos wie eine "Nachahmung" der
Steccata erscheint, sondern dieselbe an Neiz nicht nur im sein gegliederten Leußeren, sondern im
perspektivisch reicheren Innern vielleicht übertrifft. Bekanntlich bilden beide Kirchen griechische Kreuze
mit Kuppeln über der Vierung und Benutung der Eckräume zu isolirten Kapellen. Bei der Steccata
sind diese Eckräume durch Mauern abgeschlossen, für die Wirkung des Innern also gar nicht da, bei
der Madonna della Campagna dagegen ganz offen, nur durch die Malerei (wovon später) ausgeziechnet, und bereichern also das Innere ganz bedeutend. Durch die höchst störende Verlängerung
des Chorarmes ist der Charafter beider allerdings fühlbar beeinträchtigt.

Die Haupteigenthümlichkeit ber genannten Kirche S. Sifto ift bekanntlich außer ben zwei Querschiffen mit origineller Kapellenausbildung (vgl. den Grundriß in Lüble's Architekturgeschichte) die durchgängige Anwendung von Kuppelchen in den Intervallen der Seitenschiffe, für die ich als Beispiele nur noch die Zopftirche S. Bincenzo martire in Piacenza und S. Bartolommeo di porta Navegnana in Bologna kenne. Die Kuppeln sind stets lichtlos, damit das Hauptschiff nicht in der Wirkung beeinträchtigt werde; die auffallenden großen Laternen in den Kuppeln der letztern Kirche sind wohl später eingebrochen, um den Kapellen Licht zuzussühren. Das Beispiel von S. Sisto hat nun auch in der Spätrenaissance in einer Kirche Piacenza's Nachfolge gefunden, deren gänzliches Versichweigen im "Cicerone" verwundersam ist: in S. Agostino. Es ist das eine sehr große fünsschiffisse

Kirche, welche burch Gebälfstücke verbundene Säulen im Mittelschiff und gleiche Pfeiler in den Seiztenschiffen hat. Die Räume zwischen den verbundenen Säulen in den ersten Seitenschiffen sind mit Tonnengewölben, die Quadrate zwischen je zweien dieser Säulenpaare mit Kuppeln geschlossen, ebenso wechseln in dem äußersten Seitenschiffe Kreuz= und Tonnengewölbe; das Kreuzschiff ist einschiffig, der Chor fünsschiffig mit drei Kuppelintervallen der Seitenschiffe, während das Langschiff deren füns hat. Die Säulenordnung ist dorisch-tostanisch. Die mächtige Façade zeigt einen dreitheiligen ionischen Triumphbogen mit den anstoßenden Halbgiebeln der äußersten dorischen Seitenschiffe, in deren Façaden zwei Nischen mit Bischofsstatuen angebracht sind. Das Ganze ist von bedeutender Wirfung und klassisch guter Detailirung, trot der späten Entstehungszeit, welche die Inschrifttaseln angeben. Ueber dem ersten linken Seitenschiffe steht: Canonici regulares lateranenses sede vetere relicta ubi arx urbana conderetur templum exstruendum curavere anno MDLXX.

D. Marc. Antonio Bagarotto MB. inchoat. absolut.

Ueber bem erften linken Seitenschiffe:

Canonici regulares lateranenses proditis inter opus fundamentis frontem excitaverunt tantae quod unum moli defuerat ornamentum anno MDCCLXXVI.

D. D. Leandro Merusio Parmen.
Odoardo Anguissola 8 (?) Lac ABB inchoatum.
absolutum.

Comes Camillus Morigia domo Ravenna dirig.

Von der Architektur in Piacenza können wir mit dieser Kirche scheiden; die Prosanarchitektur bietet mit geringen Ausnahmen (z. B. Frührenaissance: Casa Scotti, Strada levata 41) nur akademisch langweilige Bauten, wohin man wohl auch den kolossalen Palazzo Farnese Bignola's rechnen kann, der, noch dazu unvollendet, einen recht prosaischen Eindruck macht. Dagegen zwingen mich Pordenone's ebenso zahlreiche wie werthvolle Fresken in der schon erwähnten Madonna della Campagna zu näherem Eingehen.

Die Kirche hat Diefelbe Dekoration wie die anderen brei genannten berfelben Gruppe: Pfeiler und Gefinfe mit grauen Arabesten auf farbigem, bier violetten Grunde, die Wandflächen weiß; bie Raffettirung ber Bewölbe faft nur grau in grau. Porbenone malte nun bie beiben Rapellen ber linken Edraume in ben tiefmöglichsten Farben und leitete burch farbige Butten in ben Seitenfüllungen der Pfeiler höchst fein aus bem Farblofen ber übrigen Rirche über. In den beiden anderen Edräumen hat Camillo Procaccini Die Pfeiler nach Innen auch farblos gelaffen, das ift fogar ftorend. Die Farben find nach ber Auppel hinübergeleitet burch farbige Darftellungen aus bem alten Teftament (leider in Del) von Daniele Crespi, Tiarini, Gavafetti, Guercino. Und in bem Tambour ber Ruppel und in diefer felbft, ja fogar bis zum Auppelabschluß ber Laterne hat wieder Borbenone seine Brachtfarben angebracht mit grau in grau auf Gologrund in ben Gesimsen wechselnd. Diese Fresten find die farbenprächtigften, die ich gesehen, und fie besonders konnten bas Borurtheil grundlich beseitigen, bas Fresco fahe kalkig aus. Die Delfarbe hat kaum biefes leuchtende Smaragbgrun, biefes klare und boch gefättigte Purpurroth, dieses intensive Ultramarinblau, wie es Pordenone hier erreicht hat. Ja selbst in der Technik könnte die Delmalerei hier nicht einmal wetteifern, selbst nicht in Bor= benone's eigenen handen. Sier ift eine folde Bartheit der Uebergangstone, Alles fo ben impastato, die Konturen find so weich und gart verarbeitet (morbido) trot aller Bestimmtheit und babei 2lles mit fo fluffigem, breiten Binfel gemalt, bag Manches wie ein Rathfel ber Frescotednit ift. Ich bin baburd zu ber Ueberzeugung gekommen, bag wenigstens bie venetianische Schule anders gemalt hat, als unfere beutschen Frescomaler, neuerbings befonders fcon Große und Dietrich, und bag bie Malweise Rahl's und seiner Schule die ähnlichere, mit der Lionarto's und Luini's identische ift. Jene setzen die Tone ber gemischten Palette mosaitartig nebeneinander, diese untermalen grau in grau (Lionardo mehr grun) und lafiren am Nachmittag, wo die Farben ichon halb gebunden find, mit ben kalkfreien, reinen Karben, bann noch hie und ba bie Tone verftartend. Porbenone und auch Tigian (Scuola del Santo zu Padua) haben es noch anders gemacht, manchmal tie eben beschriebene Technif damit verbindend. Erft ftrichen fie die Lokaltone ziemlich intensiv auf, setzten Licht und Schatten (mit Berechnung auf bie einwirkende, unterliegende Lofalfarbe) barauf und halfen bier und ba mit ben

grauen Uebergangstönen nach. So malen jest die Italiener hier noch und besonders Luigi Sabatelli in Mailand hat es darin zu ganz bedeutender Fertigkeit gebracht. Diese Malweise hat mit jener Luini's den Vortheil des leichteren Verechnens des Auftrochnens vor der unfrigen voraus und erlaubt ein keckeres Arbeiten.

Doch nicht nur bie Technit, sonbern auch bie geistigen Borguge machen bie Fresten in ber Maturlid theilen fie, wie alle venetianischen Bilber, bie Mangel ter Auffaffung und Romposition im Bergleich gur florentinischen und römischen Schule. Ein burchgebenter Gruntgebanke ift nicht zu finden, ja fo wenig angestrebt, bag ber Fries bes Tambours rein beitnisch-untbologische Scenen enthält, Die allerdings an und für fich von berggewinnentfter Friide und Liebenswürdigfeit fint. Um besten gelingen Porbenone, wie allen Benetianern, Die Darftellungen rubigen, feligeftillen Dafeins und ba besonders wieder am gludlichften in Ginzelfiguren. Co fint tie enbig ftebenten unt finnenten Beiligen gwifden ten Tambourfenftern und ber ichreibente Cantt Augustin zwijchen vorzüglich gemalten Engeln gleich neben bem Gingang, gang besonders aber tie unübertrefflich ichonen Evangelisten in ten Zwickeln ter Auppelbogen mohl tas Beste, und ichon bie Propheten, welche in ber fonft glüdlich geschnittenen Luppel bramatisch handelnd mit anderen Figuren bargefiellt fint, verlieren baburd an Beteutsamfeit, auch icon burch bas geringere Unterordnen unter die arditettonijden Gesetze. Bon ben bramatischen Darftellungen, welche Die genannten beiten Edräume unt im Tambour unter ten Fenftern einen hoben Tries füllen, find tie itollischrubigen bie besten, und boch ift ba bas Formelle ber Komposition oft boch zu start vernachlässigt. Die Geburt Chrifti in ter ersten Rapelle ber Magier ift wie bei Durer und Anderen zu einer Rindbetticene gemacht worten, aber formell fehr gering. Die beiten bas Rind batenten Barterinnen im Bortergrunte nehmen fast ben gangen Raum ein und überschneiten bie Bochnerin und bie Starfung bringenten Magte gur Balfte ohne irgent tem Liniengusammenhange Rednung zu tragen. Bei bem Bejuch ber brei Könige in terfelben Kapelle ift bas Chriftusfindlein vor bem fnicenben Weiftopf, ter ibm tas Tufden fuffen will, erschreckt. Huch bier überschneitet bie Figur tes seltsam anhumpelnten gweiten Königs unschön bie Sintenftebenten. Die von mir in meinem ersten Bericht beschriebene Anbetung Borbenone's aus tem Dom von Trevifo ift bebeutend beffer. Aber trot tiefer in bie Angen fpringenten Mängel liegt über ben Kompositionen bod ein so poetischer Sauch frischer und boch ftiller Boefie, bag fie tief ergreifen. Beffer fomponirt ift bie Difputation ber h. Ratharina mit ben Dottoren (auf tem lints Portenone fein eigenes Portrait angebracht baben foll) in ter zweiten Kapelle. Die Seilige felbst von zwingender Ueberzengungsmahrheit. Das zweite Bilt in berfelben Kapelle ift leiter in Del gemalt und fehr nachgerunfelt, auch unbedeutenber. - Beibe Kapellen find mit gemalten Auppelden, bemalten Bogengwideln und Lünetten versehen, auf bie naber einzugeben ber Raum mangelt. - Die ermähnten Tambourfriesbilder aus bem neuen Testament find weniger bedeutent, auch mahrideinlich nicht alle von Portenone, fommt boch barunter eine (bis auf Die fleinen Kompositioneveranderungen, Die bas Langformat forderte) genaue Ropie ber Dresbener beil. Nacht von Correggio vor. Ueber ihnen fieben bann an ben Pfeilern ber Tenftergalerie Die ermähnten ichonen Beiligen in übernaturlider Große und über tiefen ber Fries mit ben muthelogischen, überaus fein fast in's Granbraune gestimmten Darftellungen auf Gologrund. Dieselben erscheinen von unten übrigens jo flein, bag fie gar nicht auffallen. In ihnen, wie in bem barüber befindlichen ichmalen Rinterfries, ter bie Laternenöffnung umidlieft, bat ber Rünftler ungebunden feine Luft am frifden, fröhlichen Leben ausgelaffen und bie föstlichsten Buge von sprudelndem Humor zeigen bie Darstellungen tes Raubes ter Europa, tes trunfenen Gilens, tes Bachus mit Faunen und Cathrn u. f. w. - Die Laternenpfeilerden find mit Butten, Die Ruppel berjelben endlich mit bem von Engeln gegetragenen Gott Bater geschmudt, ber fast berfelbe wie in Treviso ift. Bon unten gesehen macht fich tiefer belle Durchblid in tie Laternen höchst poetisch.

Rur mit Mühe konnte ich mich von biesen herrlichen Werken trennen und rathe Jedem, der bas Glück hat, Italien zu besuchen, einen Tag für Piacenza schon um ihretwegen anzuwenden.

# Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Von Ludwig Urlichs.

Der Bunich, über Raifer Audolf's II. Antifensammlungen genauere Nachrichten zu ermitteln, mar eine ber Urfachen, welche mich in ben letzten Ofterferien ben genufreichen Aufenthalt in ber herrlichen Raiferstadt fuchen liegen. Wie es zu geben pflegt, fant ich Unteres, als mas ich gunachft im Auge hatte. Denn die handschriftlichen Zeugniffe über ten Beftand ter Brager Schat = und Runft-Rammer befdranten fich im Befentlichen auf ein Inventar in ter f. t. Sofbibliothet, Dr. 8196,\*) welches Br. Ritter von Berger in feinen ichatbaren " Studien zu Beschichte ber f. f. Bemalbegallerie im Belvedere zu Wien (\*\*\*) zum erften Male befannt gemacht und nach ihm Waagen \*\*\*) benutt hat. Es enthält 413 (463 bei Waagen ift ein Drudfehler) Driginalgemalte, b. h. ben gangen Beftand ber Galerie. Denn bas Berzeichniß ift nicht, wie jene Gelehrten meinen, um bas Jahr 1600, fondern erft um 1621 nach ber Vertreibung bes Winterfonigs aufgestellt worben. †) Dies erhellt theils aus bem Titel, theils beutlich aus ber Bemerkung (G. 112 bei Perger): "Gin ftud von einem Altar, von Ranfer Maximiliano, barauf feine Töchter gemahlt, aber burch bie Rebellen gerichlagen worben." Aufer ben Bilbern führt bas Inventar in buntem Gemisch nach ben Zimmern bes Prager Schloffes überseeische Kuriositäten, eingelegte Tischplatten, robe und verarbeitete Erelfteine, endlich auch eine Reihe von Stulpturen auf, aber fo burftig und ungenau, bag fich wenig ober nichts Brauchbares baraus entnehmen läßt. Genannt werden nämlich:

ein antiquischer Hercules von Marmorstein ein antiques Roff von Metall

- 5 brei antifische rilievi in Marmor ein antifisch Bild ohne Arme von Marmor brei antifische Köpff, eins von Metall und zwei von schwarzem Serpentin
- 11 zwei antife Metallene Bilder auf hölzern Füßen ein antik Leib ohne Kopf, Hand und Fuß von Metall zwei kleine Bilder von Marmor, sind zwei Hercules ohne Köpff
- cin schönes antites Roß von Metall, darauf ein Bildt ein nackender Mann von Metall, Gladiator genannt ein schön antiquisch Roß von Metall, darauf ein Mann sitt ein klein antikisch Weib von Metall ein antik Bild von Metall, Laucuund genandt

\*) Berzeichnuß berjenigen Sachen so auff bem Königlichen Prager Schloß, in ber Römischen Kanfers lichen Majeftat Schatz- und Runft-Cammer bejunden worden, Wie volgett.

\*\*\*) Die vornehmften Kunftbenimaler in Wien. (1866). Erfter Theil. E. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge und Mittheilungen bes Alterthums-Vereins zu Wien. Band VII (1864), S. 104 ff. Vergl. bessen Aufsatz in ben Mittheilungen ber Central-Kommission zur Erforschung ber Baubenkmale, 1865, S. 205 ff.

<sup>†)</sup> Ich verdanke biefe Bemerkung junachst einer Mittheilung bes gründlichsten Kenners bes Rudols sinischen Hofftaates, Geren t. f. Regierungsraths Birk.

- ein klein antik Brustbild von Marmor ein antik Bild, Benus und Cupito, von Metall ein antikes nachent Beibsbild von Marmorstein ein antiker nachenter Mann von Marmorstein ein klein antik Brustbild von Metall
- 25 ein antiker großer irbener Krug zwei antike Bilber von Metall, Mercur und Minerva ein antig. Roß von Metall auf einem hölzern Fuß
- 30 zwei antike Bilber von Metall ein besgl. Bilt auf einem hölzern Fuß ein kleiner antiker Ropf von Metall.

Diffenbar ift ties von einem Unkundigen verfaßte Berzeichniß nichts weniger als vollständig. Es fehlt namentlich von großen Marmorwerfen ber berühmte Umagonen = Sartophag und ber fog. Blionens: fie icheinen fammtlich in andern Raumen aufbewahrt, vielleicht auch fpater bei ber ichmebifden Eroberung ter Kleinseite von Prag 1648 verstedt worben zu fein, und man fabe gern barin eine Entschuldigung ber unbegreiflichen Berblendung, welche ben Ilioneus im vorigen Jahrhundert verschleutern ließ.\*) Bunachst wird man bie mehr verzeichneten als bezeichneten Stude bes Ber= zeichniffes in Stodholm fuchen, wohin ber aus Prag entführte Schatz gebracht murbe. Wirklich findet man in tem von Dutif\*\*) leiter nur auszugsweise mitgetheilten Inventar ber Sammlungen ber Königin Christine v. 3. 1652 11 Marmorfiguren aus Prag, d. h., wenn Rr. 31 aus Marmor bestand, genau so viele wie im Prager Verzeichnisse. Bon ben Bronzen stammten sogar nicht weniger als 71 Stude aus Prag, barunter eins Nr. 26: Trois figures de bronze portées sur un piedestal et entourées de Serpens sicher bem aus bem italienischen Laccoonte barbarisirten Laucuund Nr. 19 entspricht. Danach wird auch Nr. 16, ber Gladiator, für ben in Stockholm Nr. 66 beschriebeschriebenen homme tenant une espée à la main pour tuer une semme qu'il a entre le bras, tout en figure de bronze gehalten werden dürfen, b. h. für eine moderne Kopie der bekannten Gallier - Gruppe ber Billa Ludovifi. Ebenso mar Nr. 17 vermuthlich eine Kopie bes M. Aurelius von Gieranni ti Bologna, ber wir unten wieber begegnen werden; Rr. 15 wohl eine Umagone (benn "Biltt" ift eine weibliche Figur). Welche von biefen Werken noch etwa in Stockholm vorhanden fint, läßt fich auch aus bem neuesten Bericht über bas bortige Nationalmuseum\*\*\*) nicht erseben; ein mahrscheinlich moberner herfules wird S. 229 erwähnt.

Ganz anders und überraschend ergiebig erwies sich für die Gemälde des Belvedere und theilweise auch für das k.k. Antiken = Cabinet die Ausbeute des k.k. Haus = und Reichs = Archivs, tessen Schätze jetzt der gelehrten Benutzung mit unvergleichlicher Liberalität geöffnet werden. Mit zuvorkommender Freundlichkeit gewährte dessen berühmter Vorstand, Hofrath v. Arneth, meine Bitte, die auf die Rudossinischen Sammlungen bezüglichen Papiere durchzusehen, und mit unermüblicher Gefälligkeit unterstützten mich die Herrn Regierungsrath von Meiller und Rath Fiedler durch Nachsweisungen und Belehrungen. Es sinden sich dort Sachen von verschiedenem Werth: Instruktionen an Unterhändler, welche von dem Hofmaler Hans von Aachen bezeichnet waren, Korrespondenzen über Planetarien, Globen, florentinische eingelegte Tischplatten, römische Steinschneiber, über Edelsteine wie Diamanten und Rubine,†) Strafanweisungen an Burgauer Juden, die Kaufsumme von 1000 Dukaten auszubringen, welche der Kaiser einem venetianischen Juden Abraham für einen Diamanten schuldete. Dann ein dringender Brief des Erzherzogs Ferdinand aus Prag vom 18.

<sup>\*)</sup> In Wien erzählte man mir die tragitomische Geschichte etwas anders, als ich sie in meiner Schrift üter die Gtoptothet S. 55 berichtet habe. Dr. Barth soll den Torso bei einem Steinmetzen, der zugleich Wirth gewesen sei, zufällig in einem Winkel entdeckt und für die Statue den ursprünglichen Kauspreis, drei Zwanziger, für zwei Abgüsse, die der Besitzer hatte machen lassen, zwei Dukaten gegeben haben. Aehnlich lautete 1867 die mündliche Erzählung König Ludwig's I. von Bapern.

<sup>\*\*)</sup> Forschungen in Schweben für Mahrens Geschichte. Brunn 1852. S. 95.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiefeler, Philologus 27, Heft 2. 1865.

<sup>†)</sup> Dan brachte fie großentheils nach Schweben. Dubik, S. 100.

Januar 1577, worin von dem jungen Kaiser die umgesäumte Anslieserung "der zwahen fürnemben Stückh" verlangt wird, "alls ain Ainbürn vand ain groß Geschier Hagata", welche Kaiser Maximilian II. von Ferdinand I. überkommen habe, und welche "nach der brüderlichen Bergleichung" dem Erzherzoge als dem Aeltesten des Hauses in Berwahrung gegeben werden sollten. Es sind die aus der burgundischen Heirath Maximilian's I. stammenden Kostbarkeiten, das vermeintliche Einbern in der Schafkammer und die berühnte Achtschafte des Antikenkabinets (Arneth, Schalen XXIII. 2.; v. Sacken und Kenner, die Sammlungen des f. k. Münze und Antikene Kabinets. 1866. S. 4. 556. ss.) Der Kaiser Rudolf hatte versprochen, wenn er nach Wien komme, nach den Stücken zu sehen, der Erzherzog aber verlangte unverzügliche lebergabe, und es wurde 1593 jene Verzleichung von Reuem bestätigt (Arneth, d. antisen Cameen S. 44).

#### 1. Erfundigungen in Rom.

Intereffanter fint ichon vier Berichte bes faiferlichen Vicefanglers Corabusg vom 3. 1595 aus Mon über bie bort etwa verfäustichen Munftwerke. Sie find gwar (von Chmel) in ben öfterreich. Blättern für Literatur, Runft, Gefchichte u. f. m. (Wien, 1847, S. Februar. Dr. 33) genau abgebrudt, aber, wie es mit manden Erzengniffen tes öfterreichischen Tleifes geht, von allen Runft= hiftoritern völlig ignorirt worden. Und bod, wie wichtige Refultate ergeben fie, obgleich fie für Die faiferlichen Cammlungen erfolglos blieben! Der Wefandte hatte in Rom Wichtigeres gu thun, als fid nach Aunftwerken umzuschen. Santelte es fid boch um bie bedrohliden Fortschritte ber Türfen in Ungarn und um die Hulfe des Papftes Clemens VIII. Aber er mußte der Kunftliebe feines herrn fich gefällig bezeigen, und so erstattete Coratusz am 7. Marz, 22. Juli, 4. und 14. Oftober über bie möglichen Untäufe Berichte, benen mehrere Berzeichniffe beigefügt murben. Buerft find fie voller Hoffnungen. Dan wurde irren, wenn man Rom nur als Quelle ber auslän-Die Meifden Cammlungen betrachtete. Die Meifterwerte ber alten und neuen Runft ftrömten bort aus Italien und Deutschland fast eben so gablreich gusammen, wie fie ausgeführt murben, theils burch Rauf theils burch bie bis in bas 17. Jahrhundert hinein gebräuchlichen Schenkungen. Fürsten und Etele erfreuten ihre Gafte ober Wirthe wetteifernd burd Bemalte und andere Aunftwerfe, Die geiftliden Berrn fammelten in ihren Sprengeln ober auf Wefandtichaftereifen, und Rirchen und Alöfter fiderten fich bie Gunft ihrer Batrone burch Schenfungen ober Berkanfe. Co maren bie fleinen erlefenen Cammlungen großentheils gebiltet worten, teren Beftand tas Bergeichniß A. im Bausardive angiebt. Es bejaß 1. ter Nartinal Baolo Emilio Sfondrati aus Mailand, geboren 1561, Kardinal feit 1590 und in tiefem Jahre als Nepote des Bapftes Gregor XIV. allmächtig, folgende Bilder:

Una Madonna di Raffaele, che era prima in strada del popolo

un ritratto mezza figura di Papa Leone, di Raffaele

un Cristo morto, mettendolo nella sepoltura di Raffaele, quadro piccolo

un Cristo alla colonna, mezza figura di Titiano

5 una Madonna con un' altra figura, o contadino che porta dei frutti, di Titiano. Tutti questi sono in tutta eccellenza.

Tizian's Gemälde wage ich nicht zu bestimmen, ba bergleichen Gegenstände öfter von ihm außzeführt sint.\*) Ben ben trei Bildern Naffacl's ist bas britte ganz unbefannt. Ich bin sehr geneigt, zu glauben, daß Raffael bie schwen Komposition, deren Zeichnung sich jetzt in England besindet (Passavant 2, 491), wirklich in Del außgesührt hat. Denn unser Bild wird austrücklich ein kleines genanut. Interessanter ist die Rotiz über die beiden ersten; denn daß Rr. 2 irrihümlich Papa Leone statt Giulio gesagt wird, springt in die Augen. Leo X. hat Rassaul nicht in halber Figur gemalt, wohl aber bekanntlich Julius II. Beide Bilder, nicht allein das erste, wurden bis zum Jahr 1575 in der Kirche S. Maria del popolo gezeigt, wo sie Basari 5, 152 (Ausgabe von 1823) beschreibt. Bergl. Passavant 2, 126. Wie sie berthin gesommen sint, wird nicht berichtet, und es ist eine bloße

<sup>\*)</sup> Einen für die Königin von Pertugal, alse zwischen 1558 gemasten Cristo, poco minore del vivo, battato da' Giudei alla colonna, erwähnt Basari 10, 210.

Beufdrift für biltente Runft. V.

Bermuthung, welche Förfter, Raffael 1, G. 330 als Thatfache angiebt, baß fie Julius II. borthin geschenkt hatte. Bon feinem Portrait burfen wir bies mohl glauben, ba ber Papft bem bortigen Marienbilte einen filbernen Krang ichenkte, im 3. 1509 barin von Pinturiccio die größte Kapelle, wohl ben Chor, malen\*) und im 3. 1511 bafelbit fein Bundnig mit Spanien verfündigen ließ. Aber bas Matonnenbilt fann ebenjogut von tem Meffen bes Erbauers Sixtus IV., bem Karbinal Riario, geschenft worten sein, mit bem Raffael 1508 naber befannt mar (Paffavant 1, S. 172. 174). Die bem auch fei, im 3. 1590 mar es entschieben nicht mehr vorhanden, benn Lomago führt in feinem tamale ericbienenen Tempio della pittura p. 116 nur tas Portrait tes Bapftes auf. Wahr= icheinlich mar es ichen früher (tenn Lomage hatte fein Buch in feiner Jugend entworfen) abhanden gekommen, und gwar, wie wir jett erst lernen, in tie Sante Sondrati's, an ben ale einen Landemann tie lombartifden Augustiner tes Mloftere fich gehalten haben werten, ale Girtus V. (1585 bis 1590) ibre Nirche zum Kardinalstitel erhob. 3m 3. 1590 murbe Sfondrati felbst Kardinal, in bemietben Sabre beb Greger XIV. bie Bestimmung auf, bag nur ber Papft an bem Sauptaltare Meffe lefen burfte: mabrideinlich folgte bei biefer Gelegenheit bas Bilbnif Leo's X. bem Mabonnen= bilbe, und es blieb in ber Nirde nur ein brittes Werf bes Meifters gurud, welches Lomaggo gang besonders lobt, bas aber von feinem Schriftsteller über Raffael weiter ermähnt wird und bas jett veridellen ift: ter disegno del giudizio sopra le tre Dee di Paris Trojano, effenbar nicht bie tarang bezügliche Handzeichnung in Paris (Paffavant 2,602; Weigel, b. Werke ter Maler in ihren Handzeichnungen 1865. S. 586, Dr. 6945), sondern ein ausgeführter Karton, ber als selbständiges Werf neben jenen Bemalren glangen fonnte. Wahrscheinlich hatte ihn Raffael für Agostino Chigi ju ber Zeit angefertigt, als er mit ber Ausschmudung ber Farnefina beschäftigt mar; Chigi wird ihn ber Rirde, ale er feine Rapelle tafelbft gruntete, geschenft haben. Sontrati hinterließ im 3. 1615 fein Bermögen feiner Titularfirche G. Cecilia in Trastevere, welche er im 3. 1600 prachtig ausaeidmudt batte, vermutblich also auch beite Bilber Raffael's. Bon biefen mag ber Kardinal 30= bann Marl von Medici (1611 bis 1663) ober vielmehr ber als Kunftfreund befannte Karbinal Leopolt von Metici (1617 bis 1673) im 17. Jahrhundert bas Bilbnig Julius II. erworben haben, welches jett eine Sauptzierte tes Palaftes Pitti biltet; bas berühmte Matonnenbild blieb in Rom, bis es 1717 Girolamo Lottorio in ten Chat nach Loreto Schenfte. Während bes 17. Jahrhunderts mirt es meines Wiffens nicht erwähnt; befannt ift bie Maffe ber Ropien, bie nach bem Berschwinden tes Driginals größere Berühmtheit erlangt haben, fowie bie Unfprüche mehrerer Bilber auf Driginalität.

2. bejag tie Gräfin Canta Fiora folgende Bilber:

Una Madonna con Santa Caterina e San Sebastiano di Correggio

un ritratto d'una donna di casa d'Ossi Ferrarese vestita all' antica, mezza figura con un altro simile all' incontro di Correggio.

Queste due pitture sono cosa unica e divina.

Un Cristo all' horto, quadro piccolo per man di Correggio

una donna nuda ritratta dal vivo, mezza figura di Raffaele

5 una Madonna, quadro piccolo del Parmeggiano.

Der Grafen Sforza von Santa Fiora, teren Haus im 17. Jahrhundert als Sforza Cefarini tie herzogliche Würde erhielt, gab es in ter Mitte tes 16. trei, Söhne tes Grafen Bosio und ter Konstantia Farnese, Nichte tes Papstes Paul III., zwei Kartinäle Guito Ascanio Sforza, 1518 bis 1561, Alessantro Sforza, Kardinal 1560, † 1581, und einen Grasen Sforza da Santa Fiora, welcher 1569 vom Papst Pins V. tem Könige Karl IX. von Frankreich zu Hülfe geschicht wurde und die Hugenotten bei Moncontour besiegte. Seine prächtige Rüstung sieht man in der Ambraser Sammlung. Dessen Wittwe bewahrte, wie es scheint, die Erbschaft and ihrer reichen Schwäger, von denen Alessantro 15 Jahre (1560 bis 1575) Vischof von Parma gewesen war. In dem Hause Santa Fiora gab es außer den genannten mehrere Monumente, auch Antisen; 1562 nennt Alevovandi bei Clarac, Musse de sculpt. 3 p. CLXXXIII. st. eine schöne Eleopatra, eine der bekannten Ariadnes

<sup>\*)</sup> Albertini, de mirabilibus urbis Romae 1509. Ausg. von 1519 fol. 77. b. 80 a.

Statuen, beren ichonftes Cremplar feit Julius II. im Batifan fteht, eine Bacchantin mit ter Nebris 11/2 Lebensgröße Nr. 161 und ben fleinen Torfo eines Berfules Nr. 561. Ein Portrait bes Papftes Paul III. von Tizian ermähnt Bafari 10, 203 bei ben Erben bes Rarbinals Canta Fiora. Die von Corabus; aufgeführten Gemalbe maren größtentheils Meisterwerte erften Ranges. Das 3 m eite, jest verschollen, ift ein Beleg für ben Aufenthalt Correggio's in Ferrara und seiner Berbindung mit Doffo Doffi; tenn zu teffen Bermandtschaft gehörte ohne Zweifel bie portraitirte Frau. Das erfte Bild ber Lifte ift jett eine Zierte bes Louvre, Die weltberühmte Bermählung ber beil. Natharina. Durch bie Bermittlung eines Kardinals aus ter Familie Efte, ben Billot, Notice des tableaux exposés dans les galéries du musée impérial du Louvre (Aug. von 1859) 1 p. 13. unrichtig Lutwig neunt, foll es aus ten Banten tes Tr. Brillenzoni in Motena in ten Befit ter Grafin Santa Fiera gefommen fein. Das fann nur entweder ber Rardinal Hippolyt († 1591) ober Alleffantro (Martinal 1592, † 1624) gewesen sein, beite große Runftfreunde und Glieder ber tantesfürstlichen Jamilic. Dagegen läßt es Cantrart, I. Afabemie 2, C. 91, "von einer Brafin" nach Rom bringen. Rach bem Tote ter Gräfin murte tas Bilt Gigenthum bes Rarbinals Francesco Sforza († 1621), ber es im 3. 1614 bejaß; im 3. 1634 gehörte es bem Karrinal Scipio Borgbese (Canbrart a. a. D.) Diefer scheint es tem Nardinal Antonio Barberini abgetreten gu baben, ber es in Franfreich bem Karbinal Magarin ideufte. Rach bes Letteren Tobe erwarb es Antwig XIV. Wie Schabe, bag bas Portrait, welches in ber Lifte ebenjo boch gehalten wirt, nicht einen ähnlichen Weg genommen hat. Das Bild Mr. 3. erhält fein besonderes Prarifat: es fann nicht ber berühmte Chriftus am Delberg gewesen sein, ber aus Spanien in Die Galerie bes Bergogs von Wellington gelangt ift; tenn riefes Bilt befant fich 1590 im Befige bes Grafen Bisconti in Mailand und wurte von dort nach Matrit verfauft (Yomagge, Tempio, p. 105. Fiorillo 2, 397). War bas romijde Gemalte eine Replit bes Meisters ober eine Ropie von Giro-Samo bi Carpi, welcher tem Rarrinal 3ppolito nach Rom folgte und mehrere Werfe Correggio's fopirte? (Bajari 9, 382 ff. 388). Auch von Dr. 5. fonnen wir nicht mehr jagen, als tag es eins ter vielen fleinen Bilver gewesen sein wirt, welche Francesco Mazzuela mahrent seines Unfent= haltes in Rom malte (Bajari 7, 466). Dr. 4. bagegen lehrt und wierer ben Stammbamm eines ber berühmtesten Werfe Raffael's naber fennen. Unter bem Portrait einer nachten Figur fann nur Die fog. Fornaring ber Galerie Varberini verftanden werben, benn ein anderes Werf bes Rünftlers, worauf tiefe Beschreibung paffen würde, gibt es nicht (Baffavant 2, 121. Förster 1, 261. 333). Da ties Bilt fich icon 1642 im Palafte Barberini befant, wirt es berfelbe Karbinal Antonio Barberini von tem Erben ter Gräfin, Rardinal Sforga, erworben haben.

3. zeigte man bei Lelie Cinquini, rielleicht einem Baufier ber Zeit(?): una carta con un' altra Madonna, fatta di chiaroscuro del Parmeggiano un quadretto tondo con una Madonna e due teste appresso Raffaele. Tutte cose in somma eccellenza.

In Nr. 1. erkennen wir eine ber Zeichnungen, welche Mazzuola für ben Holzschnitt in Halbebunkel ausarbeitete und die ihm von seinem Gehülsen Antonio da Trento theilweise entwendet wurden (Basari 7, 468. Bartsch, T. XII.), in Nr. 2 eine Kopie nach der jest nach Louden gekemmenen Madonna de' candelabri (Passavant 2, 399. 3, 168). Wenigstens wüßte ich kein anderes rundes Bild Rassack's mit einer Madonna und zwei Köpfen zu nennen. Da die Ropie sehr gerühmt wird, mag sie die von einem Schüler des Timoteo Viti, Pierantonio Palmerini aus Urbino, versertigte gewesen sein (Bassavant 2, 400).

4. besaß Antonio Gallez "allersei Abriß in einem Buch in Tolio, auch etliche fleine heit= nische urnas und wenig statuas, 10 bis 12," auch 500 Cameen. Das Berzeichniß ber Handzeich= nungen, eine ber ältesten Sammlungen ber Art, abzuschreiben verhinderte mich leider bie Kürze ber Zeit, die Antiken finde ich sonst nirgend erwähnt; die Sammlung scheint bald zerstreut worden zu sein.

In seinem zweiten Berichte stellt Coradusz eine neue Aussicht als gunftig bar, er führt uns

5. in den Palaft eines berühmten Runftmäcens, in tas Baus Cefarini. Schon im 3. 1509 ftanben in dem neugebauten Palafte tes Nardinals Giuliano te' Cefarini viele antife Statuen (Albertini

fol. 58. b. 83 b.), von benen Gian Giorgio Cefarini eine Benusfigur 1516 bem Rardinal Bibiena jum Geschent machte (Förfter, Raffael 1, 310). Des letteren Cohn Biuliano befaß eine größere Bahl von Antifen, welche Altrovandi 1562 bei Clarac 3, p. CLXXV und CCXII ff. auf-3ablt.\*) Deffen Cohn Giovanni Giorgio hatte, wie Coratusz hervorhebt, mit tem Rarbinal Ferbinant von Merici (geb. 1548, Karbinal 1562, seit 1584 Großherzog von Tostana) um bie Wette Untifen gefauft, von benen Flaminio Bacca im 3. 1594 folgende namhaft macht (Fen, Miscell. I.): 1. Nr. 28. Fragmente ber Reliefs tes Triumphbogens bes Clandins, die unter Bins IV. (1559 bis 1566) bei Piazza Sciarra entbedt, also zwijchen 1562 und 1566 erworben waren. Wahrscheinlich gehörte bagu bie jest im Palaft Barberini aufbewahrte Infdrift, welche unter Urban VIII. von tem Karbinal Barberini getauft fein mirt, fo wie bie beiben Reliefs in Billa Borgheje (Befdyr. t. St. Rom 3, 3, 3. 230,) tie unter Paul V. in ten Besitz tiefer Familie gelangt sein mogen. 2. Gine große Saule vom Forum Trajan's aus Cipollino (Dr. 105), welche mit jenen Bruchstuden in bie Billa Cejarini auf tem Esquilin nicht meit von E. Pietro in Bincoli gebracht wurde. 3. 15 Portrait= bufien von Philosophen, welche zwischen zwei Mauern hinter ben Thermen Diokletian's entbedt und mit 700 Scuti bezahlt werten waren. (Rr. 104). Außerbem frand noch im 17. Jahrhundert ein Satur mit tem Bachusfinte auf ten Schultern im Palaft. \*\*) Diefe Marmorwerke ruhmt auch Coratusz, außertem eine Menge "fleiner fupferner Göten." Giovan Giorgio hatte von Clelia Farneje, ter iconften Frau ihrer Zeit, \*\*\*) einen Gohn Giuliano, einen unbandigen und trotigen Charafter, welcher burch fein wiltes Leben in Geldverlegenheiten gerieth und tie ererbten Runft= idate, obgleich fie als Fireifommiß gesichert maren, verfaufte. Den Palaft ermarb ein von Coradus; nicht genannter Räufer, und "etlich Stainern Pilter," bann "Gemal 3. B. Juppiter und Leba," moven ber Raifer nur eine ichlechte Ropie habe. Für Bilber, Bemalte und Stiche hatte er 2400 Kronen bezahlt und wollte fie für ben Kaufpreis wieder abgeben. Den größten Theil ber Marmorwerte, welche Cefarini weit theurer bezahlt hatte, verfaufte ber Berzog Biuliano au feinen Schwieger= vater, ben Karbinal Alleffandro Farnese, um 5000 Kronen. Da bie farnesischen Runftwerke größten= theils nach Reapel gefommen fint, haben wir auch jene Buften, beren Zusammengebörigfeit ein neues Beispiel ber Reigung ber Römer ift, Die berühmten Grieden in ihren Wohnungen zu vereinigen, in bem bortigen Mujeum zu suchen. Wir bezeichnen alfo folgende als Theile jener Entbedung hinter ben Direletiansthermen, Die schon vor ber Herausgabe bes Werfes von Fulv. Urfinus (1569/70) er= folgt fein wird: Colon, Lyfurg, Karneades (Muj. Borbon. VI, 11), Euripides, Cofrates, einen Krieger (?) (ebt. VI, 26), Sophofles (XV, 3), Zenon von Elea (ebt. 17, 5 und 6), Positonius (ebt. 24, 1 und 2), Lyffas (ebr. 28, 1 und 2), vielleicht Gerobot und Thucudites (ebb. 27, 1 und 7). Die übrigen vermögen wir nicht nadzuweisen.;) Die Bronzen Cefarini's hatte ter reiche Bankier Corole, ber in seinem Palaft, jett Cachetti "fürtreffliche und fonigliche Cachen" vereinigt hatte und

<sup>\*)</sup> Die meisten rieser Tentmäter müssen jetzt in Neapel gesucht werben, wohin sie mit der sarnesischen Sammung (f. nuch) gekennnen sein werden, insbeziendere "eine nackte Benus ohne Kops, die auf dem rechten Fuße rubt, dabinter eine nachte halbe Figur "d. b. eine kauernde Benus mit Amor (Mus. Borb. XII, 26. Clarac Nr. 1421.) Intessen werden die Ergänzungen anders angegeben. Ober ist die cesarinische Statue fräter im Besig des Marchese Origo gewesen, dessenbum ein Einzelbtatt unserer Sammlung abs bildet? Auch ein Abenis ohne Arme wird angesübrt.

<sup>\*\*)</sup> To Mubeis bei Starac, p. CCLIV. Ich weiß nicht, wober Braun, Ruinen und Mujeen Roms S. 564, die Angabe bat, daß "ein Tbeit tieser Antikensammlung bei Cesarini's Toke 15-5 in den Besitz bes Kardinals Anderisi, des Resien Greger's XV. übergegangen sei." Dieser Kardinal Ludovico Ludovist wurde erst 1595 gedoren, 1621 Kardinal und starb 1635. Sein Sheim Allessandro, der spätere Papst Greger XV., hätte allerdings als Känser austreten können. Aber die Bermuthung Braun's, S. 565, daß die Gruppe ber seg. Aeria und des Läms, wenn sie ans der Bertassenschaft Giovan Giorgie Cesarinis kannnte, gleich dem Laeseon in den seinem Garten benachbarten Bätern des Tinks ausgesunden worden sei, werd auch burch jene Möglichkeit nicht wahrscheinischen. Aus der Ausbewahrung in einer Billa jost nichts sür den Fundert.

<sup>&</sup>quot;1 3br Bittniff murte ven Scipiene Gactano gemalt.

"um sein ganz Wesen" mit fich handeln ließ, für 420 Kronen gekauft. Daß er frater Bankerott machen würde (Cancellieri, Il mercato, p. 71) konnte ber Bicekangler nicht ahnen.

6. Fant er bei bem Kartinal Montalto einen Davit und Goliath angeblich von Correggio, ter tiefen Gegenstant treimal gemalt haben sollte.

In seinen letzten Briefen läßt Coratusz ben Muth sinken: die Bilder sein zu theuer, er werde schwerlich etwas erlangen. Er fragt an, ob er bas letztgenannte etwa von Ginseppino (Cav. d'Urpino) oder Federigo Zuchero kopiren lassen solle. Einen Erfolg hatten seine Bemühungen nicht, ber Kaiser hatte bamals über wenig Geld zu verfügen.

(Fertiegung folgt.)

### Die internationale Kunstansstellung in München.

H.

Kartons und Aquarelle hiftorijchen Styls von beutichen, frangösischen und belgischen Meistern.

Mit Abbildung.

Der Rarton galt lange Zeit mit Recht als bie eigentliche Domane unferer vaterländischen Aunft. hinter ihm verschanzten fich bie Neu-Deutschen gegen bie füßliche Farbe und bas schwammige Fleisch bes Zopfthums. Bon hier aus führte Cornelius mit bem "reinen Kontour" seine eijenfesten Siebe auf allen hergebrachten Schlendrian und Manierismus. Und bas halbe Bahr= bundert, welches in seinen Bahnen mantelte, hielt an ter "Linie" wie an einem nationalen Banner feft. In unferer Zeit ber foloriftischen und realistischen Tenbengen ift man häufig geneigt, auf jenen Rultus tes Rontours mit fehr verächtlicher Miene herabzublicen; und bem entsprechend wird auch über ben Kartonstid und die einfache Linienmanier im Holzschnitt ober in verwandten Zweigen ber reproducirenten Tednif ein gleich ungunftiges Urtheil gefällt. Allerdings, wenn man babei bie ichablonenhafte Illustrationszeichnerei und bie gahllosen Kartons ohne Studium und Styl, welche ber Tag uns bringt, als Magistäbe anlegen will, mit vollstem Recht! Gie find freilich nur bagu geeignet, bie Schwächen ber Schule vor aller Welt barzulegen. Für bie Zeit bes Cornelius bagegen - und fo barf man bie erfte Galfte unferes Jahrhunderts wohl furzweg nennen - bedeutete Die Rudfehr jum Rontour nicht nur Die Rudfehr jur Strenge bes Style, zum Iteal, zum Ernst bes Gerantens, sonbern vor Allem zur Ratur. Aus ben Kartons bes Deifters quillt uns mit ber Tulle ihres geistigen Inhaltes auch eine Welt voll fonfreter Ratur= anschauung und Empfindung entgegen. Wo mare ohne biefe überhaupt Wirfung und wahre Schönheit zu finden? Aber bie Mittel, fie auszudrücken, find in jenen unvergänglichen Schöpfungen auf bas geringste Mag bes Möglichen beschräuft, auf eine Gffeng ber Gorm, auf bie Grenze bes Richts, - und boch eine Grenze, Die Alles in fich befagt, was echter Runft ihren Werth verleiht.

lleberbliden wir die Kartons und Zeichnungen größeren Styls, welche die Münchener Ausftellung bot, so enthüllt sich fein eben sehr trostreiches Bilt. Nicht daß es der Mehrzahl von ihnen an Geranken, Schönheitssinn oder äußerer Fertigkeit gebräche. Im Gegentheil! Aber Natur, Strenge des Studiums, Ernst in der Durchbildung sind gerade auf diesem Gebiete, auf welchem einst die Stärke der Schule lag, in offenkundiger Abnahme begriffen. Wer sie sucht, wird am Besten thun, sich an die ältere Generation zu halten. Unter den Jüngeren sinden sich nur sehr wenige rühmliche Ausnahmen, welche der Manier und der Schablone noch nicht verfallen sind.

Daß es andererseits in der älteren Generation auch unrühmliche Ansnahmen giebt, wem bätten bas nicht 3. B. die Produktionen W. v. Kaulbach's längst dargethan. Er ift unter den jenigen, welche aus der edlen Kunst des Kartonzeichnens im Dienste der Photographie ein Modesgewerbe gemacht, der unübertroffene Meister. An seinen, für König Ludwig II. angesertigten Kartons zu Schiller, Shakespeare, Richard Wagner und den Ribelungen, Nr. 102 — 107, ift alles leere Schönheit und Virtuosität. Leben, Empsindung, Natur such man vergebens, — an ihrer Statt sind Süsslichkeit und Sinnlickkeit eingesehrt.

Es ist eine mabre Erquickung, wenn ber Blick neben biesen Berirrungen eines bedeutenden Talents auf das Werk eines Meisters fällt, welcher von Jugend auf den Geist jener älteren deutschen Schule tren und rein zu bewahren wußte, unbekümmert um die Verlockungen des Tages die Fülle seiner Gaben zeitigend. Wir meinen die reizvolle Komposition E. Steinle's, Nr. 98, welche H. Merz für die Leser der Zeitschrift meisterhaft gestochen hat. Kein Blatt erschien uns würdiger, die Reihe der Illustrationen zu eröffnen, welche diesen Berickten zur Zierde gereichen soll. Bereits im setzten Krühjahr erzielte der Meister damit auf der ersten internationalen Ausstellung seiner Baterstadt Wien einen wohlverdienten Ersolg. Auch der umfassendere Kampfplatz des Münchener Glaspalastes batte auf dem Gebiete des aquarellirten Kartons kein stylvolleres und originelleres Werf auszuweisen. Wir schulden dem Besitzer, Hrn. F. Bruckmann in München, welcher die Komposition ursprünglich zum Zwecke photographischer Bervielsältigung bei dem Künstler bestellte, für die Gestattung der Publikation den wärmsten Dank.

Und wer noch nicht bie Inschrift tes Schildes gelesen hat, welchen bas Monchlein auf bem Säulentapitäle tes hintergrundes im Edvoge trägt, wird aus ber ichlagenden Charafteriftit ber Sauptperfonen fefort ten Wegenstant bes Bilbes erkennen. Es ift Shakefpeare's "Was ihr wollt "; jetoch keinesmegs uns vergeführt burch Illustration einer bestimmten Scene bes Drama's - benn mit bem Theater fonfurrirt ber Maler nicht, - fondern burch ein felbständig erfundenes Gruppenbilt, welches uns Beift und Gang ber Handlung in ihren wesentlichen Momenten und Trägern vor Die Seele ruft. 3m Borbergrunde rechts fitt bie reigende Olivia, vorgebeugt ben Schmeichelworten Biola's laufdent, welche als ter verkleitete Liebesbote tes Bergogs ihre Werbung vorbringt, ingwiiden aber witer ihren Willen ber Umworbenen Berg für fich felbst erobert. Wie gart und tod ipredent fint tie mit heiterem Scherz burchwobenen Bergensbezüge in ben beiben anmuthigen Westalten ausgesprochen! Wie fein ift in ben weich gedrungenen Formen Viola's, in ber Art ihres Stebens und fich Gehabens angebeutet, "wie viel ihr zu einem Manne fehlt ', um Chakespeare's Worte ju gebrauchen! Mus ber Deffnung tes Borhangs im Ruden Dlivia's schaut ber nedische Rorf tes Rammerfätichens bervor, welches bem "gegierten Gfel" Malvolio ben argen Poffen fpielt. Binten feben wir ibn felbst berbeistolzieren, ben armen Beprellten, mit ben gelben Strumpfen und ben freugmeis gebundenen Uniegurteln, mahrend ber ichalfhaft dreinschauende Rarr am Boben fauernt fein Liedden fingt und Junter Tobias am Urm feines eblen Freundes von Bleichenwang tie Treppe hinaufstolpert. Der Rontraft ber ichwer manbelnten Geftalt tes Tobias, bem ber Gett Die Beine in unangenehme Berwidelung mit feinem Degen bringt, gegen bie sich frampfhaft aufrecht haltente Baringefigur tes Junters Chriftoph, ift eine ter launigften Erfindungen ter neueren Runft. - Wie ber Stich nur burch wenige Schattenangaben in Wirfung gefest ift, fo zeigt auch bas Driginal nur einen buftigen Unhauch farbiger Tone, bie in ihrer lichten und harmonischen Stimmung gur Erhöhung tes poetischen Gintruckes ter Momposition nicht menig beitragen. Das Bange ift je recht ber Ausbruck jener Chakeipeare'iden Romorien, welche in ber Umbullung toller Faidingsluft ten fugen Rern etelfter Liebesprejie bergen.

E. Steinle hatte außerdem einen Cytlus von kleineren Aquarellen — bei "Was ihr wollt" fint nämlich die Figuren halblebensgroß — zu dem Märchen von "Schneewittchen und Rosenroth" — ausgestellt, Ar. 73. Sie waren so schlecht placiet, daß man Milhe hatte, ihnen gerecht zu werden. Im Allgemeinen schließen sie sich der Schwind schen Aussauffassungsweise an, ohne daß es ihnen destbalb an selbständiger Erfindung und Darstellung sehlte. Dagegen muß & Naue, von welchem wir u. A. einen kelorirten Karton in drei Bildern mit der "Geschichte vom Kaiser Heinrich und der Prinzessin Isse", Nr. 76, sahen, einsach zu den Nachahmern Schwind's gezählt werden.





Bon tem Geift und ter Frische bes Meisters hat er seiber wenig mitbetommen. Anch tie übrigen zahlreichen Aquarelle und Zeichnungen zu Märchen und Dichtungen von sonstigen jüngeren Münschener Künstlern erheben sich nicht über bas allgemeine Nivean ber Schule, sei es nun, daß sie sich ebenfalls an Schwind anlehnen, ober an Kausbach und Piloty. Die meisten verrathen wenig Naturstudium und verfallen baher einem konventionellen Schönheitsideal, welches sie mit mehr oder weniger Geschief variiren.

Meister Schwind selber war leider auf der Ausstellung nicht vertreten. Er arbeitete noch vor Kurzem an einem neuen, umfassenden Bilderchklus zur Geschichte von der schönen Melusine: nach den Bruchstücken, die wir davon sahen, einer der tiessiunigsten und annuthigsten Schöpfungen seiner gestaltenreichen Phantasie. Im Laufe des Winters hoffen wir darüber Näheres berichten zu können.

Als die besten aquarellirten Kartons religiöser Gattung, welche die Ausstellung bot, müssen die durch strenge, in einzelnen Gestalten wahrhaft großartige Schönheit ausgezeichneten Werke des 1859 in München verstorbenen Joseph Anton Fischer bezeichnet werden, ein "S. Augustinus", Nr. 10, und namentlich die "Grablegung", Nr. 97, komponirt für die Glasmalereien der Auer Kirche. Fischer ist nach Heinrich von Heß, dessen Schüler er war, wohl der empfindungsvollste und anziehendste unter den Münchener Vertretern dieser Gattung. Wir sahen eine Masse seiner sorgfältig ausgesührten Kartons unlängst in einem der unteren Säle der alten Pinakothek. Sie sint aller Thut der Vehörde werth.

Von gleich hohem Werth wie die Fischer'schen Kartons und ursprünglich berselben Schule entstammt sind B. v. Neher's kolorirte Zeichnungen zu den Glassenstern der Stiftsfirche in Stuttgart, Nr. 89 und 90. An Avel der Empfindung und reiner Größe des Sthls gehören sie zu dem Besten, was die deutsche religiöse Kunst der Gegenwart hervorgebracht hat.

Unter den Kartons von specifisch historischem Charafter stehen unbedingt Kreling's Kaiserssiguren für die Burg in Nürnberg, Nr. 12 ff., obenan. Sie verbinden mit Würde und Ernst der Erscheinung einen wohlthuenden Realismus der Durchbistung und einen großen Reichthum indivisueller Charafteristik. — Die hieher gehörigen Leistungen der Wiener Schule wurden bereits veriges Jahr von uns eingehend berücksichtigt. Neues war von dort nicht eingesandt. Die tresslichen Kartons von Bitterlich zu den von Nahl entworfenen Malereien im neuen Wiener Opernshause und manches Andere, was in dem freskenreichen Wien während der letzten Jahre geschaffen worden ist, haben wir auf der Münchener Ausstellung ungern vermißt.

Auch Wisticenus und Große, welche mit ten Bestrebungen ber Nahl'schen Schule unter ten Norrdeutschen noch die meisten Berührungspunkte haben, waren in München für uns nur durch längst bekannte Arbeiten, Ersterer durch sein Götterbacchanal, Nr. 33, Letzerer durch die Kartons zu den Fresken der Leizziger Museumshalle, Nr. 402 ff., vertreten. Legen wir unter Boraussetzung der bekannten Borzüge beider Meister die oben betonte Forderung seinen und strengen Naturstudiums als Maßstab an ihre Leistungen an, so trägt Große entschieden die Palme davon. Der Karton von Wistlicenus hat manchen seiner aufrichtigsten Berehrer durch die Mängel seiner Behandlung, namentlich durch die marklose, schwammige und verblasene Zeichnung, auf's unangenehmste enttäuscht. Ein so reiches und ernstes Talent sollte sich berartige Blößen nicht geben.

Wie kommt es nur, daß wir über ähnliche Mängel an den strebsamen, gut geschulten Franzosen sast niemals zu klagen haben? Welch' ein Abstand zwischen ihnen und uns, wenn man Ersindung, Khythmus und Größe der Komposition, Charakter und Originalität der Auffassung, kurz die Grundseigenschaften der höchsten Kunft in's Auge faßt! In allen diesen Stücken überragt unsere Kunst die ihrige bergeshoch. Man vergleiche nur unter den angegebenen Gesichtspunkten einen Ingres mit Cornelius, einen Orsel mit Overbeck, einen Flandrin und Perin mit Neher, Fischer oder Heinrich Heß, und man kann über die Präponderanz der deutschen Kunst in dieser Hinsicht nicht in Zweiselsein. Um so auffallender war es für den vergleichenden Beobachter, auch durch die Münchener Ausstellung wieder bestätigt zu sehen, daß uns die ernsten, französischen Meister gerade im Felte der historischen Kunst an Gewissenhaftigkeit des Naturstudiums und Fleiß der Durchbildung nicht selten weit überlegen sind. Auf die allegorischen Gestalten Alphonse Perin's wollen wir kein Gewicht legen. Ungemein lehrreich war uns dagegen das Studium der

Zeichnungen Victor Orfel's. Zu einem ber Hauptwerfe tieses Meisters, bem Botivbilde für tie Bewahrung ber Stadt Lyon vor ber Cholera, ausgeführt in ter tortigen Kirche Notre-Dame be Fourvidres, sahen wir ben Karton, die Farbenstizze und eine Anzahl von Studien, welche bie Zurüftungen für das Werf uns gleichsam in allen Stadien vorsührten. Das liebevolle und unermüdliche Streben nach Wahrbeit und Natur, welches sich barin offenbarte, könnte — wenn es bessen für die Unterrichteten noch bedürfte — manche falschen Vorstellungen von der französischen Kunft auf ihr richtiges Maß zurücksühren. In unmittelbarer Nähe ber Studien Orsel's hingen auch einige Zeichnungen von H. Flandrih und Ingres, und Letterer war überdieß durch mehrere gemalte Studientöpse und die in Del ausgesührte Atistudie zu den Listoren auf dem "Martyrium des b. Sumphorian", Nr. 1347, repräsentirt. Diese Atistudie hat in der ungemeinen Frische und Helligfeit des Jons und in der großen und maniersreien Ausschlagfung der Natur etwas von der Arbeit eines alten Meisters.

Im theilmeisen Anschluß an bas florentinische Quattrocente haben befanntlich bie Belgier Gussens und Swerts in ihrem Baterlande einen der neudentschen Kunst nachempfundenen strengen Swelde der Historienmalerei zu begründen gesucht. Zahlreiche Kartens religiösen und prosangeschichtlichen Inhaltes, welche dieses höchst anersennungswerthe Streben desumentiren, schmückten den Transept des Münchener Glaspalastes, Nr. 78 ff. Sie zeigen alle ein sicheres Stulgefühl und eine gewandte Hand. Aber es schwebt über ihnen dieselbe Gesahr, um deren Andentung au uns oben bei Besprechung der Werke gleicher Gattung zu thun war, nämlich die der Schabsone. Tas Horazische Wert: Naturam expellas kurca, tamen usque recurret werden baber wehl auch die Belgier an sich ersahren müssen, d. h. der Naturalismus wird kommen über Nacht und sich das mit Gewalt nehmen, was man der Natur gutwillig zuzugesteben versäumte.

Q

### Kunftliteratur.

Abam Kraft und seine Schule. Auf Holz gezeichnet und mit Text versehen von Fr. Wanterer. Närnberg, 3. L. Schrag's Kunstwerlag. 1869. Fol.

Die teutiche Plastif hat schen seit tem Beginn ver romanischen Spoche in ter gesammten fünstlerischen Thätigteit eine berverragente Stellung zu behaupten gewußt. Als in Frankreich und selbst
in Italien tas biltnerische Bermögen noch tief tarnieder lag, entstanten in Deutschlant Werke, wie
tie Brenzesäule und tas Portal Bisches Bernwart's zu Hiltesbeim, wie ter eherne Löwe Heinrich's
tes kömen zu Braunschweig, führte man in Stein und Stud Werke aus, wie tie Hochreliess ber
Cherbalustraten von Sankt Midael zu Hiltesbeim, ber Nirchen zu Gröningen und Hamersleben,
versuchte man sich selbst gelegentlich in einer greßen Felsstulptur, wie an den Externsteinen bei
Tetmelt. Als bann in Frankreich mit ter höheren Entsaltung bes romanischen Styles sene umfanzreichen Fagaten- und Portalikulpturen von Arles, Cenques, Beurges, Le Mans entstanten, in
welchen die strengste architektenische Gehuntenbeit den letzen Reltschnischen Weigeze bech einen
Haub eigenen Lebens und selbstäntiger Bewegung zu erhalten und trat mit meisterhaften Schöpfungen, wie die Kanzel und ber Altar von Wechselburg, die geltene Pserte zu Freiberg, die Portale
und Cherschranken des Domes zu Bamberg in die große Entwicklung des XIII. Jahrhunderes ein.

Im Berlauf ter gotbiiden Erode überflügelt freilich im Geleit einer machtig aufstrebenten Arditettur tie norrfranzösische Plastif eine Zeit lang alle übrigen Biltnerschulen bes Abentlantes



Aus Wanderer's "Adam Graft und feine Schule".



und bringt jene gewaltigen Cyklen der Kathebralen von Paris, Rheims, Chartres, Amiens hervor, die durch ihren Gedankenreichthum und Tieffinn uns wie eine in Stein übersetzte Divina commedia erscheinen. Aehnliches, aber immerhin von minderer Bedeutung haben wir in Deutschland nur etwa an den Münstern von Straßburg und Freiburg, sowie in Nürnberg an der Fagade von St. Lorenz und der Borhalle der Frauenkirche aufzuweisen. Mit besonderer Vorliebe aber ergeht sich unsere Plastif in der Hervorbringung von einzelnen Werken, die in größerer Selbständigkeit, oder doch in loserer Verbindung mit der Architektur dem Künstler mehr freie Hand lassen, in seinem Werke den Ausdruck subjektiver Empfindung, die Stimmung eines tieseren Gemüthslebens niederzustegen. Es ist ein Zug derselben wärmeren Vescelung, der uns aus den Schriften der deutschen Mitstler des 14. Jahrhunderts entgegenkommt.

Die mannigfaltigste Entwicklung bricht für bie beutsche Plaftik mit bem 15. Jahrhundert an, beffen realistische Tentenz sowohl in lebhafter Wiedergabe ber Natur als auch in bramatischer Stei= gerung tes Ausbrud's fich mit jugendlicher Energie, manchmal nicht ohne Bewaltsamfeit Luft macht. Babrent in Flandern, wo tiefe neue Richtung burch bie Bruter van End zuerft zum Giege gelangte, hauptjächlich die Malerei fich berfelben bemächtigt und in glangenter Entfaltung ber Schwefterfunft voraneilt, bleiben bie Leiftungen ber gleichzeitigen beutschen Malerschulen auffallend gurud, und ichen jest wird bie technische Ausbildung gehemmt burch ben Drang nach ber Schilderung einer reichen Ireenwelt, welche bie Runftler erfüllt. Beit gunftiger ift bas Schidfal ber Stulptur. Sie löft fich noch mehr als früher, begünftigt burch ben Naturalismus ber Zeit, von ber Architeftur ab und weiß felbst bie fouft ber Malerei gufallenben Aufgaben an fich zu reißen. Satte Die gothijde Architeftur Die Malerei von ben Wanten verbrangt, fo trat nun Die Sfulptur in eine gefährliche Roufurreng mit ber Tafelmalerei, indem fie Die Ausschmudung ber Altare faft ausschließlich in Die Bante der Bolgichniter brachte. Den malerischen Reig nahm fie ohnehin der Schwesterfunft vorweg durch die reiche Ausstatzung mit Gold und Farben, welchen fie ihren Berten gab, jo bag biefe prächtigen Altare, die noch zu hunderten vorhanden find, mit dem Farbengauber ber Malerei Die greifbare Gegenftanblichfeit ber Plaftit verbinden. Bir feben gegen ben Ausgang tiefer Epoche bie Cfulptur fogar in Gefahr, von tiefer Fulle ber mannigfaltigften Mittel geratezu erftidt zu werben und in einer Urt manieristischen Zopfthums unterzugeben, wenn nicht einige vorragente Meifter bas Schicifal ber Plastif in ihre Sand genommen und burch eine Reihe mufter= giltiger Werke gerettet hatten. Solche Meifter tauchen an verschiedenen Orten auf, gleichzeitig von bem= felben mächtigen Kunftgefühl getrieben: in Ulm ift es Gorg Syrlin, in Burzburg Tilmann Riemenfcneiber, an ber entlegenen Nordgrenge Deutschlands, in Schleswig, Sans Bruggemann. Aber in feiner Stadt tritt uns dies neue Leben ber Plaftif fo reid, und vielfältig entgegen wie in Rurnberg, beffen Straffen, Baufer, Rirchen, Rapellen und Friedhofe ein einziges großes Mufeum von Cfulpturwerfen bilden. Wie hier an Portalen, Pfeilern, Fensternischen, Altaren und Grabmalern Bun= berte von plastischen Werken in Solz, Stein und Erz noch jetzt und begrufen, wie fast jetes Saus an feiner Ede ober feinem Eingang ein Madonnenbild ober irgend eine andere Stulptur bietet, fo mag in ben Zeiten eines Phibias und Praxiteles bas alte Uthen, wenn auch mit gang anderen Mitteln und in fehr verschiedenem Ginne, von plaftischen Berken angefüllt gewesen fein. Gelbft= verständlich wird es niemandem einfallen, nach Form und Inhalt die beutsche Plaftif bes 15. Jahr= hunderts mit der griechischen zu vergleichen; nur die energische allgemeine Liebe zu ben Schöpfungen ber Chulptur, die bamals vielleicht nirgends fo wie in Nurnberg Blüthen getrieben hat, will ich durch diesen Hinweis charafterisiren. Die Sauptthätigkeit fnupft sich befanntlich in der Holzschnitzerei an ben Ramen Beit Stoß, in der Erzplaftit an Beter Bifcher, in ber Steinftulptur an Aram Krafft.

Ueber die Lebensverhältniffe, die Studienjahre und den Entwicklungsgang tieser alten Meister liegen nur dürftige Notizen vor; außer den wenigen Daten, welche neuere archivalische Forschung ermittelt hat, beruht unsere Aunde meist auf den bekannten Aufzeichnungen Neudörfer's. Aber Neudörfer war kein Vasari, und die deutschen Archive sind bei Weitem nicht so reich an künstlerischen Urfunden wie die Sammlungen Italiens. Noch weniger ist bis auf die heutige Zeit für eine würdige Veröffentlichung der Meisterwerfe altdeutscher Vildurerei und Malerei geschehen. Was Ernst Förster in seinem umfangreichen Denkmälerwerfe gegeben hat, ist wegen der flauen Art der Darstellung wenig ge-

eignet, eine Anschauung von bem Charafter der Arbeiten zu bieten. Bon plastischen Werken haben wir bis jetzt an genügenden Publikationen außer der Arbeit Beder's über Niemenschneider, der musterhaften Publikation Egle's über die Ulmer Chorstühle von Görg Syrlin und dem photographischen Album über Brüggemann's Altar von Schleswig nichts Nennenswerthes aufzuweisen. Bor Allem sehlten uns bis jetzt würdige Serausgaben der Werke unserer beiden größten deutschen Plastiker: Peter Vischer's und Adam Krassiks. Für letzterenist nun durch das kürzlich erschienene Werk Wanderer's dies Berürfniß in eben so gediegener als glänzender Weise befriedigt. Schöner und vollkommener als es hier gescheben, treuer und schärfer in der Wiedergabe des Eigenthümlichen, lassen sich fünstlerische Schöpfungen schwerlich veröffentlichen. Ter Verfasser hat den Holzschnitt gewählt, der unter Taumertang's und Trambaner's Händen das volksthümlich Krastvolle der Werke des alten Meisters trefslich wiederzieht und zugleich den seinsten Tetails seiner architektonischen Konceptionen eben so gerecht wird wie dem ergreisenden Scelenausdruck seiner plastischen Gestalten.

Der Text bes Berfassers giebt in bentscher, französischer und englischer Sprache eine fritische Zusammenstellung ber wenigen Nachrichten über Abam Krafft und eine verständnifvolle Bürdigung seiner zahlreichen Berfe. Der Berfasser hat sich tief genug in den Geist des alten Meisters einsgelebt, um in der Feststellung der ihm zuzuschreibenden Berfe sich mit Sicherheit zu bewegen, so daß jeder einsichtsvolle Kunstsreund ihm durchweg beistimmen wird. Mit Befriedigung sieht man z. B., daß er die drei Passionsssenen im Chorumgang von St. Sebald, als rohe und geringe Arbeiten, dem Meister abspricht.

Lebentiger als burch tas Wort versteht aber ber Herausgeber burch die mit bem seinsten Bersträndniß ausgeführten Illustrationen ben Charakter ber Krafft'schen Kunft zu veranschaulichen. Nicht weniger als sechzig Abbildungen, theils in den Text gedruckt, theils auf besonderen mitunter sebr großen Blättern beigegeben, bringen alle nachweisbaren Schöpfungen Krafft's in befriedigender Weise vor Augen und knüpfen baran eine Auswahl von Werken der Umgegent Nürnbergs, in benen man die Schule bes Meisters zu erkennen hat. Dahin gehören die Saframentshäusschen in Heilsbronn, Schwabach, Kalchreuth, Katwang, Fürth und Ottensch, fämmtlich geringere und vertleinerte Nachbilder bes berühmten Tabernafels der Lorenzstirche. Mit bem letzteren beginnt in der ersten Lieserung die llebersicht der Originalwerke Avam Krafft's. Die komplizirte architektonische Entwicklung bessehen wird durch mehrere Grundrisse klar bargelegt, das plastische Leben der mannigkachen sigürlichen Bildwerke genügend im Einzelnen vorgeführt, das wunderdar reiche Ganze aber in einem meisterhaften Holzschnitt von mehr als 2 Fuß höhe veranschaulicht.

Besondere Sorgsalt ist sodann dem ersten Hauptwerke gewidmet, mit welchem der Meister in Nürnberg auftrat: den Passionen auf dem Wege zum Johannistirchhose. Sie sind nicht blos im Ganzen targestellt, sondern auf zwei Blättern erhalten wir in großem Maßstab Einzelheiten daraus, welche von der ergreisenden Tiese des Austrucks genügende Anschauung gewähren. Nicht minder vorzüglich sind die übrigen Hauptarbeiten Krassi's targestellt; wir nennen besonders die Passionsscenen des Schrewer'schen Grabmals, die seierlich großartigen Gestalten des Landauer'schen Grabmals, wo die heilige Jungfrau snieend zwischen Christus und Gottvater gefrönt wird. Daran reihen sich mehrere Werte, das lebensfrische Relief der Frohnwaage, mehrere Madonnen und Anderes, endlich noch die große Grablegung aus der Kapelle des Johannissirchhofs, ein Werk, an welchem die Mitwirfung der Gesellen unverkennbar hervortritt.

Wir scheiden damit von einer Publikation, die eben so glänzendes Zeugniß ablegt von der Hingebung ihres Verfassers, wie von der Opserwilligkeit des Verlegers, und die eben so sehr den Fachmann und den Künstler befriedigen wird, wie sie geeignet ist, Verständniß und Liebe für die Werte unserer alten Kunst in Jedem zu wecken, der empfänglich ist für die seelenvolle Schönheit und die charaftervolle Kraft unserer echt nationalen Meister.

23. Lübfe.

Abrian van Oftade. Sein geben und seine Kunft. Bon Dr. Theodor Gaedert Lübeck. 1869.

Bieberum ist die Geschichte der holländischen Malerei durch die Monographie eines ihrer Meister bereichert: A. van Oftade reiht sich jetzt an Rembrandt, an Steen, an Potter. Dieses Mal ist der Berfasser ein Deutscher; ist es ihm gelungen, es den Arbeiten der holländischen Kunstschriftsteller gleichzuthun? Bringt uns die Schrift neue Aufschlüsse über die künstlerische Thätigkeit des Oftade? oder giebt sie Aufklärungen über die Lebensgeschichte des Künstlers? Wir bedauern, daß wir diese Fragen nicht bejahen können.

Der Verfasser giebt uns in seiner mehr als 200 Seiten umfassenden Schrift, nach einem kurzen Blid auf die Entwickelung des niederländischen Genre im Allgemeinen, zunächst eine Schilderung von Oftade's äußerem Leben, sodann eine Kritik seines künstlerischen Wesens und Wirkens, womit zugleich eine Besprechung und Aufzählung der Werke des Meisters verbunden ist. Wir wollen zus nächst auf diesen zweiten Theil kurz eingehen, der uns als der bessere erscheint.

Die Ansichten, welche ber Verfasser über das fünstlerische Wesen D.8' (und ber sich ihm auschließenden Meister) entwickelt, stimmen im Wesentlichen mit den Urtheilen der bekannten Handbücher überein, zumal mit Waagen's Ansichten. Bon Waagen hat der Verfasser auch die etwas schablonenmäßige Eintheilung der fünstlerischen Thätigkeit des Meisters entlehnt, nämlich in die Zeit des "lichten Goldetones", des "tiesen Goldtones" und des "kalten röthlichen Tons". Zene "früheste Zeit" des Meisters beginnt der Verfasser mit dem Jahre 1640, — ein Beweis, daß ihm die vorangegangene bedeutungsvolle Entwickelungsperiode Ostade's gänzlich unbekannt ist, die Zeit nämlich, in welcher der Meister Unfangs in der Schule des Franz Hals und dann unter dem Einslusse dieses großen Meisters arbeitete. Allerdings sind die Gemälte dieser Zeit, welche durch ihren fühlen, fast stahlblauen Gesammtton und ihre leichte geistreiche Behandlung den Einsluß des F. Hals sehr deutlich fund geben, nicht gerade bäusig und noch seltener datirt; doch habe ich Daten von dem Jahre 1632 bis 1639 auf Bildern dieser Zeit gefunden. Mit dem Jahre 1640 beginnt dann der Einfluß Rembrandt's — wie auf die gesammte Schule von Haarlem, selbst auf ihren Altmeister Hals — so auch auf A. Ostade sich sehr lebshaft geltend zu machen und seine Eigenthümlichseit zur vollen Reise und Selbständigkeit auszubilden.

Den Katalog von Oftade's Gemälden hat der Berfasser aus Grund des vortresslichen Buckes von 3. Smith (a catalogue raisonné) angesertigt und durch Waagen revidiren lassen. Beide Namen bürgen für eine gewisse Bollständigkeit dieses Kataloges. Doch sehlen darin merkwürdiger Weise eine Neihe von Bildern, welche Waagen bekannt waren, und die er zum Theil selbst beschrieben hat: so eine Anzahl von Gemälden Ostade's in den Privatgalerien von Petersburg, — einige vortressliche Werke in den Galerien von Antwerpen, Brüssel und in den Privatgalerien von Holland und Belgien. Auch in Deutschland sind mehrere öffentliche Galerien underücksichtigt gelassen, die einzelne gute Bilder des Meisters auszuweisen haben: so Darmstadt mit drei, Mannheim mit zwei, Karlsruhe mit (angeblich) sechs, Stuttgart und Dessan mit je einem Bilde. Es würde nicht schwer sein, auf diese Weise den Katalog des Verfassers um 50 oder mehr Bilder zu vermehren; und eine noch größere Zahl würde sich ohne Zweisel von solchen Gemälden ergeben, welche wir in den alten Auktionskatalogen (besonders dem von G. Hoet) sinden, und von deren Verbleib nichts bekannt ist.

Auf die Uebersicht über die Werke des Meisters hat der Berfasser wohl etwas gar viel Raum verwendet. Nach einer ausführlichen Besprechung einer großen Zahl von Bildern folgt eine drono-logische Zusammenstellung der datirten, dann ein Berzeichniß der in öffentlichen Galerien vorhan-

tenen, schließlich noch ein allgemeines Berzeichniß ter Gemälte. Zu ben letzteren wäre gewiß weit zweckmäßiger ein topographischer Eintheilungsgrund genommen als die oberflächliche Unterscheidung nach "Interieurs, Exterieurs und Einzelfiguren". Wie weit Hr. Gaedert die Gemälde Oftabe's nach eigener Anschauung beurtheilt, ist leider durchaus nicht zu ersehen. Ober sollte der Berkasser auf eine selbständige Kritit von vorn herein verzichtet haben? Wenigstens eitirt er in Bezug auf zwei ihm ohne Zweisel doch bekannte Bilder der Dresdener Galerie, welche dem Meister früher zugeschrieben, jetzt aber selbst durch den Dresdener Matalog abgesprochen sind, nur dieses Urtheil des Kataloges.

Um meiften begierig war ich in Bezug auf ben erften Theil ber Schrift, auf die Biographie Oftabe's. Durch bie Borrete erfahren wir, bag ber Berfaffer ein Lübeder ift, und bag er bei ber Abfaffung feiner Schrift mefentlich mit ein patriotifches Biel im Auge gehabt hat. Alfo Oftabe boch ein Lübeder trog ber entgegenstehenten Entredungen bes Dr. van ber Willigen! Ich burcheilte bie Beilen, um bie Begrundung biefer Anficht, um unwiderlegliche Dofumente für Diefelbe fennen gu lernen. Aber was wir über bes Meisters Biographie erfahren, ift nicht mehr und nicht weniger, als was in jeder alteren Runftgeschichte zu finden ift, - jene Fabeln von Houbraken und Benoffen über Oftabe's Geburt in Lübed, über feine Auswanderung nach Saarlem (um 1640), über fein Berhältniß gu F. Sals und A. Brouwer, feine Flucht nach Amfterbam und feinen Tob in biefer Stadt. Und von Belegen ist babei ebenso wenig die Rede wie von Widerlegung jener durch Dr. van der Willigen in seinem außerordentlich gründlichen Buche "über Saarlem'iche Maler" (1866) veröffentlichten Urfunden über unfern Meister. Der Berfaffer fennt Diefelben ohne Zweifel gar nicht; fonft hatte er, -- wenn er fich auch nicht zu ber Unficht van ber Billigen's hatte befehren wollen, - boch ein Beifpiel an bem raftlofen Gifer genommen, mit welchem jener hollandifche Forfder die Urfundenbucher feiner Baterftatt im Intereffe ter Künftlerbiographie burcharbeitet, und er wurde ein Gleiches für feinen angeblichen Landsmann Al. Oftabe versucht haben.

Ich will hier schließlich in einem kurzen Auszuge die Endeckungen des Dr. van der Willigen über die Ostade wiedergeben, da dieselben — so viel ich weiß — in Deutschland noch nicht besonders bekannt gemacht sind.

Ban ber Willigen weift ben Adrian Oftabe als einen Hollander nach; er nennt ihn aus haarlem gebürtig. Und zwar ftutt er diese Unficht barauf, bag Dftade bei Belegenheit feiner erften Beirath mit Machtelgen Pietersen am 26. Juli 1638 in bem Trauregifter zu haarlem als "jongman van Saarlem" aufgeführt ift, eine Bezeichnung, welche in ben öffentlichen Urkunden — wie uns ber Berfaffer an ten verschiedensten Stellen feines Buches nachweift - ftets ben Weburtsort bes Betreffenden anzeigt. Eine Urfunde über bie Beburt oder bie Taufe hat fich leider nicht gefunden, - ein Umftand, ter fich mahrideinlich barans erflärt, bag Dftate, wie nachweislich in biefer Zeit mehrere gleichnamige Bürger haarlems, zu ter Sefte ter Anabaptiften gehörte. Es ift baher auch bas Jahr 1610 als tas Weburtsjahr unferes Meifters noch nicht zweifellos feftgeftellt. Doch icheint mir biefe Beftimmung um fo mahricheinlicher, als ein Gelbftportrait bes Meifters (Zeichnung), welches ich in ber Cammlung tes Brn. v. t. Willigen fab, in alter Schrift bie Umichrift tragt: Effigies Adriani a Ostade Haarl. Batvi pictoris celeberrimi a se ipso ad vivum depicta, nati an. Dmi 1610 et denati a. Dmi. 1685; tie Bestimmung seines Todesjahres ist durchaus richtig. Im 3. 1636 finden wir M. Oftate bereits in ter Burgermilig ter Statt haarlem. Geine erfte Che mabrte nicht lange, ba wir am 27. Sept. 1642 bas Begräbnig feiner Gattin verzeichnet finden; mer feine zweite Gemahlin war, wiffen wir nicht. Willigen theilt nur die Urfunde über ihre Beerdigung am 24. Nov. 1666 mit. Zwischen ten Jahren 1647 bis 1662 finden mir ben Meister zu verschiedenen Malen im Borstante ter Malerinnung; mahrent bes gangen Jahres 1662 mar er Defan ber Bilbe, worans fid bie Ergählung Soubrafen's von ber Flucht bes Meifters nach Umfterbam aus Furcht vor ben frangösischen Truppen — man lebte obenein 1662 im vollen Frieden mit Frankreich — als vollständig irrig ergiebt. Urrian ftarb am 27. April 1685 zu Haarlem, nicht in Amsterdam, wie die Urfunde bes Todtenbuches über feine Beerdigung am 2. Mai 1685 ergiebt. Die äußeren Berhalt= niffe tes Meisters icheinen außerst gunftige gewesen zu fein.

Wandgemälbe der vom Besuv verschütteten Städte Campaniens beschrieben von Wolfgang Helbig. Nebst einer Abhandlung über die antiken Wandmalereien in techenischer Beziehung von Otto Donner. Mit drei eingefügten Taseln und einem Atlas von 23 Taseln. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1868 (XVIII) CXXVIII. 500 S.

Be mehr von Jahr zu Jahr bie Bahl ber alten Dentmäler anwächst, um so bringenber wird bas Bedurfnif einer möglichft vollftändigen Zusammenftellung und Durdarbeitung bes bereits Befannten , um fo bas Neue leichter einordnen, an unfere Renntniß anreihen und fur weitere Forfonngen verwerthen zu fonnen. Der muhevollen Aufgabe, biefem Beburfniffe fur bie burch bie Eruption bes Besud von 79 uns erhaltenen Bandgemalbe abzuhelfen, hat fich Dr. Selbig unter-30gen und damit einen gerechten Unspruch auf den Dank der Mitforscher und überhaupt aller derjenigen erworben, welche an biesen angiehenden Ueberbleibseln einer vergangenen Kultur ein mehr als flüchtiges Intereffe nehmen. Je inniger ein Wert ber Runft mit bem Leben verhnüpft ift, um fo größere Schwierigkeiten macht es bem Berständniffe einer fremden Nachwelt. Das gilt in befonberem Grabe für bie alten Wandgemalbe, beren rechte Burbigung und rechtes Berftanbnif nur bas Refultat eines auf bas gange Bebiet gerichteten vergleichenben Studiums fein fann. Diefem bietet bas Belbig'iche Buch ein grundlegendes Silfsmittel. Bier zum ersten Male ift in ausführlichen Befchreibungen vollständig verzeichnet, was an Wantgemälben in Pompeji, Gerculaneum und Stabia ju Tage gekommen ift. Die leiber nicht kleine Bahl ber untergegangenen Bilber ift nach ben bavon erhaltenen Nachbildungen und Befchreibungen aufgeführt und babei zum erften Male ein Schatz an Ropieen und Baufen ausgenutt, ber fich im Neapeler Mufeum befindet und auch für erhaltene, aber fpater verlette Bilber werthvoll ift. Den Befchreibungen find Die tem Berfaffer zugängliden Notigen über ben Ort ber Auffindung und ber gegenwärtigen Aufbewahrung, sowie ein Bergeichniß ber hauptfächlichsten Publikationen und Besprechungen beigefügt; Die Deutung bes Bildes ift, wo fie fider ichien, meift in ber Beschreibung gegeben, wo fie zweifelhaft bleibt, von ihr getreunt, hie und ba mit furzer Begründung und einem Sinweis auf frembe Unfichten.

Für bas Studium dieser Malereien wird durch das Helbig'sche Berzeichniß nicht nur eine große Erleichterung gewonnen; es wird damit eine nicht kleine Zahl von Bildern zum ersten Male bekannt, und wer den raschen Untergang hat beobachten können, dem Vieles von dem, was in Pompeji an Ort und Stelle zurückleibt, entgegengeht, weiß es doppelt zu schätzen, wenn nun wenigstens eine Kunde davon der Wissenschaft erhalten bleibt. Eine Auswahl solcher noch nicht bekannt gemachter Vilder ist auf den Taseln des beigegebenen Atlas zusammengestellt. Die einfachen, großentheils mit ängstlicher Treue dem Original nachgebildeten Umrißzeichnungen werden den gewöhnlichen Publikationen pompejanischer Bilder gegenüber Manchem ein Gesühl von Enttäuschung geben. Indeß verzichtet man in wissenschaftlichen Publikationen mit Recht darauf, durch starkes Uebersetzen und freie Wiedergabe den Eindruck der anmuthigen Leichtigkeit der Originale wiederzugeben, wie das z. B. Piroli oft vortrefflich gelungen ist: die schlichteste Treue, wosern sie nur nicht in Empfindungslosigkeit ausartet, ist und bleibt hier das Einzige, was zu zuverlässigen Ressultaten führt.

Es kann bei einem Buche wie das vorliegende, welches nicht weniger als 1966 Nummern umfaßt, nicht fehlen, daß dem Leser manches Bedenken und mancher Wunsch zurückleibt. Ein völlig kompetentes Urtheil würde nur demjenigen möglich sein, dem es vergönnt wäre, an der Hand des Buches das Erdgeschoß des Neapeler Museums und die Häuser Pompezi's zu durchwandern; er würde zugleich an dem Buch einen Führer haben, wie man ihn früher oft genug bei dem Studium ter Bilber vergeblich herbeigewünscht hat, und manche Beobachtungen und Untersuchungen mühelos anstellen können, die ohne eine solche Grundlage kaum ausführbar waren. Ich beschränke mich des halb auf einige allgemeinere Bemerkungen.

Der Berfaffer hat seiner Aufgahlung eine gegenftandliche Anordnung gegeben, gegen bie, als aus bem Wefen ber bargeftellten Stoffe geschöpft, nichts Wefentliches einzuwenden fein burfte. Dem Intereffe, welches fich an Die ursprüngliche Stelle ber Bilber knüpft, hat er burch einen topographischen Inder zu genügen gesucht. Dhue Zweifel ift bie Bahl biefer Unordnung aus einer forgfältigen Erwägung ber Sache hervorgegangen, vermuthlich vor Allem veranlaft burch ben Um= stant, daß für einen großen Theil ber gegenwärtig im Neapeler Mufeum befindlichen Bilber bie Bestimmung bes ursprünglichen Standorts entweder überhaupt nicht ober boch nur annähernd ge= lingt. Gehr ftart bagegen jeboch fällt ber Bewinn in's Bewicht, ben es haben murbe, erftlich bie in ben einzelnen Städten gefundenen Bilder getrennt zu übersehen (- in biefer Beziehung find wir nur für eine fleine Zahl ohne fichere Nachricht -), und fodann Alles, was zur Dekoration eines und beffelben Rannes gebort, vereinigt ju finden. Gine Menge von fleineren Deforationsmalereien: Gingelfiguren, Thiere, auch Fruchtstude und bergl., die an und für fich bedeutungelos find, und unter benen in Folge beffen ber Berf. mit Recht eine ftrenge Auswahl getroffen hat, murben bei ciner folden Unordnung zu ihrem Rechte kommen und ba vielleicht Manches durch ben Zusammenbang feine Ertlärung finden, was allein unerflärlich ober nichtsfagend icheint. Allerdings mag unter ben größeren Bilbern, Die auf Die verschiedenen Wande beffelben Zimmers vertheilt find, oft jeder gegenständliche Zusammenhang fehlen. Indeffen auch vom Wegentheil finden fich fichere Beiipiele: einen intereffanten Beleg für bie Bebeutung lokaler Bufammengehörigkeit haben noch jungft bie von Bendemann, Bull. 1868 G. 19 f. beschriebenen, Arch. 3. 1868 Ifl. 4 publicirten Bilber gegeben. Leicht möglich, bag auch fonft für die Erflärung ber Bilber bie Befellichaft, in ber fie erideinen, michtig werben fann. Sollte es Zufall ober nur eine Folge bes beschränften Repertoirs einzelner pompejanischer Deforationsmaler sein, wenn bie beiben Benbants aus Cafa bel Citarifta 1378b. 1388 in Cafa bi Sirico 1378. 1388b als Gegenstüde wieberfehren? ober wenn brei Bitber in einem Hause bes Vico del balcone pensile (253. 823. 1231), von benen bas erfte noch nicht ficher gedeutet ift (nach Dilthen Orion und Diana), im Saufe bes tragifchen Dichters gleich= falls in Ginem Zimmer vereinigt wiederfehren (254. 821. 1218), wo nur an Stelle ber verlaffenen, einfamen Ariabne (1231) eine Darftellung bes Momentes getreten ift, wo Thefeus fie verläßt? Wobei freilich nicht verschwiegen werben barf, bag wenigstens in biefem zweiten Falle beide Bilderreihen ficher von ber Sand beffelben Rünftlers herrühren.

Derartige Gesichtspunkte empsehlen, wie mir scheint, bringend die topographische Anordnung, wenigstens für die jüngeren Funde. Hoffentlich gefällt es dem Versasser, von Zeit zu Zeit durch Nachträge seine Arbeit auf gleicher Höhe mit den Fortschritten der Ausgrabungen zu halten. Für diese würde es dann ohnehin aus praktischen Rücksichten geboten sein, den topographischen Faden sestzuschalten. Vielleicht könnte einem solchen Nachtrage auch eine Tabelle der Nummern beigegeben werden, welche die Vilder im Museum tragen, und die beim Abschluß des Vuches noch unvollständig waren.

Nicht beistimmen fann ich dem Verfasser in Bezug auf das Princip, welches er in der Angabe ter Abbiltungen befolgt. Die Hauptwerke, in denen die Bilder publicirt sind, werden nur ganz ausnahmsweise im Besitz des Privatmannes sein: um so wünschenswerther war es, daß die Abbiltungen aus Büchern wie Overbeck's Pompesi, oder aus dem Sammelwerk von Roux nicht übergangen wurden. Es sind Abbildungen zweiter Hand, aber sie reichen doch für viele Dinge aus. Auch den Aussichluß der Mosaiken werden viele bedauern; sie gehören allerdings nicht zu den Band gemälten, indes konnten sie ebensowohl Aufnahme finden wie die Zeichnungen auf weißen Marmorplatten, und sind jedesfalls unentbehrlich, um das Bild der campanischen Malerei vollständig zu machen. Für die ältesten Ausgrabungen sind die wichtigen Berichte in Gori's Symbolae litterariae leiter unausgenutzt geblieben, welche auch die frühesten, freilich sehr kindlichen Abbildungen von Gemälten aus Herculaneum enthalten. Im Einzelnen sei nur noch bemerkt, daß die Bezeichnung "auf Tauris" aus dem Sprachgebrauch der Allterthumswissenschaft besser verbannt bliebe,

obgleich biese Form hie und ba auch in modernes Latein sich eingeschlichen hat; sie ist vermuthlich Aulis nachgebildet. Ober ist sie gar aus der Iphigenia in Tauris bei Plinius 35,136 entstanden?

Eine besondere Beachtung bei ben Lefern Diefer Blatter barf Die bem Buch voranstehende Abhandlung von Donner beaufpruchen. Gie ift bie grundlichfte und eben barum lehrreichfte Arbeit über bie Technif ber pompejanischen Wandmalereien und wird für ben ausübenden Rünftler nicht weniger Neues enthalten als fur ben Archaologen. Nachdem bereits Mengs bie Bilber als Malereien al fresco erkannt hatte - ein Verdienst, bas Donner aus ber Bergeffenheit hervorzieht, war die gleiche Unficht von Wicamann (Die Malerei ber Alten, Sannover 1836) ausführlicher begründet worden, ohne bag fie gur allgemeinen Ueberzeugung geworden mare. Donner hat fie nochmals unter forgfältiger Erörterung aller bafur und bagegen erhobenen Grunde mit einem reichen und gewiffenhaft geprüften Material geftütt und, soweit ich zu sehen vermag, über alle Zweifel erhoben. Es ftellt fich burch feine Untersuchungen überzeugend heraus, bag bei weitem bie Saupt= maffe ber Bilber auf naffen Ralt ober Stud ohne Bindemittel gemalt find, daß aber bie eigenthumlichen Borguge bes angewandten Materials und ber fehr viel bidere und mit großer Corgfalt bereitete Berput, auf ben man malte, eine Behandlung bes Fresto gestatteten, welche von ber bei uns gewöhnlichen beträchtlich abweicht. Bor Allem machten fie es möglich, viel langer als wir es gewöhnt find, auf bemfelben Berput malen und verhältnigmäßig große Bilber ohne Nath ausführen zu fonnen. Undererseits hat Donner auch bas Bortommen von Frestonathen nachgewiesen, nicht bloß in ben Scheidungslinien je von Sodel, Band und Fries und rings um eine große Bahl von Bildern, mo fie icon früher erfannt worben waren, fontern auch innerhalb einzelner größerer Bilber, und gerade bies ift eines feiner burchichlagendften Argumente. Indeg gehören biefe Falle gu ben feltenen Ausnahmen. Es ift faum thunlid, Die Beweisführung Donner's in der Rurze wiederzugeben. Es muß bem Lefer überlaffen bleiben, fich über fie im Gingelnen felbft zu unter= richten. Hoffentlich bleibt fie auch in ben speciell fachverftandigen Areisen nicht unbeachtet; vielleicht daß ihre Resultate bort auch eine praftische Berwerthung finden.

Halle a. S.

Richard Schöne.

#### Athenae Christianae. Scripsit Augustus Mommsen. Leipzig, Teubner, 1868.

Dieses Buch gehört nicht, wie vielleicht mancher aus bem Titel schließen möchte, bem Gebiete ber chriftlichen Kunstgeschichte an, sondern beschäftigt sich durchaus mit der vergleichenden Topographie des antiken und des modernen Athens, einem Gegenstande der bei der Wichtigkeit der athenischen Topographie für die antike Kunstgeschichte eine kurze Erwähnung des Buches in dieser den Interessen der Kunst geweihten Zeitschrift rechtsertigt. Im ersten Kapitel spricht der Berkasser im Allgemeinen der Bedeutung, welche die in Athen insbesondere dis zur Verwüstung der Stadt durch die Türken im Jahre 1821 sehr zahlreichen, heut zu Tage zu einem großen Theile zerstörten oder doch verlassenen christlichen Kirchen und Kapellen für die Topographie der alten Stadt haben, eine Bedeutung, die theils auf dem freisich von einigen neueren athenischen Topographen, wie von Pittatis und Rangadis, viel zu hoch angeschlagenen Zusammenhange zwischen dem antiken heidnischen und dem christlichen Kultus, theils darauf beruht, daß die gelehrten Reisenden, welche in früherer Zeit Athen besucht haben, die Stellen der von ihnen gesehnen baulichen Reste, Bildwerke und Inschriften in der Regel nach benachbarten Kirchen bezeichnet haben, so daß die Kenntniß der Plätze, welche diese sietet, wie schon bemerkt, zum Theil verschwundenen) Kirchen einnahmen, sür die Fixirung der Fundstätten der betreffenden Denkmäser nothwendig ist. Im zweiten Kapitel handelt der Berkasser über

64 Kunftliteratur.

bie Hulfsmittel, welche ihm für die Anfertigung des bem Buche beigegebenen Planes des modernen Athens, wie es bis zum Jahre 1821 war, zu Gebote geftanden haben. Die Grundlage biefes Planes biltet ein in Athen felbst, mabricheinlich unter Pittafis' Leitung, um bas Jahr 1835 von einem unbefannten Lithographen angesertigter Plan ber Statt Athen im Jahre 1820, auf welchem bie Kirchen in größter Bollständigkeit, sowie eine Angahl sonstiger Gebäude verzeichnet, aber nicht mit Namen, sondern nur mit beigefügten Zahlen bezeichnet find: ein Berzeichniß ber zu Diesen Zahlen gehörigen Namen mar nicht aufzutreiben; Mommsen war also genöthigt, mit großer Mühe bie eingelnen Ramen ans anderen Planen, besonders bem großen von den Architeften Schaubert und Rleanthes entworfenen, ber im Archiv bes Ministeriums bes Innern in Athen aufbewahrt wird, sowie aus seinen eigenen im Frühjahr 1866 in Athen gemachten Aufzeichnungen zusammenzusuchen. Den fo zu Stante gebrachten Plan, auf tem auch bie jetigen officiellen Strafennamen ein= getragen find, hat er bann an ben Lithographen G. Kohlmann in Athen zur Berichtigung und Erganzung überfandt, forag berfelbe bie möglichen Garantien ber Genauigfeit und Bollftanbigfeit barbietet. Bu biefem Plane bilben bie Rap. 3 bis 19 eine Art fortlaufenden Kommentars, indem barin fammtliche barauf verzeichnete Gebaute in ber Reihenfolge ber Rummern bes Planes nach ten verschiedenen Stadttheilen, unter fortwährender Rudfichtnahme auf die babei gefundenen antifen Refte und die Ansetzungen der neueren Topographen, besprochen werben. Rap. 20 giebt als eine Urt Unhang ein nach ber alphabetischen Reihenfolge ber Namen ber Beiligen geordnetes Berzeichniß ter Festtage (πανηγύρεις, πανηγύρια) der Heiligen, welchen Kirchen oder Kapellen in Athen geweiht fint. Sorgfältige Indices und ein zur Drientirung nützlicher Plan ber Ctabt Uthen in ihrer gegenwärtigen Geftalt erleichtern ben Gebrauch bes auch vom Berleger ichon ausgestatteten Buches, bas wir allen Forschern auf dem Gebiete ber historischen Topographie Athens als ein wichtiges Sulfsmittel empfehlen. Bu.





Albert Bierstadt.

Mit Vorträt.

Wenn man die Liste der hervorragenden "amerikanischen" Künstler ausmerksam durchgeht, so wird man sehr bald gewahr werden, daß ein großer Theil von ihnen eigentslich nicht zu den Amerikanern gerechnet werden kann. Und doch hat man sich in Amerika so daran gewöhnt, alles, was dort malt, meißelt oder baut, als "amerikanisch" anzusehen, daß man an die Herkunft dieser Künstler gar nicht mehr erinnert sein will. So schreibt 3. B. das in Chicago erscheinende "Art Journal": "Unter den Ausstellern auf der sechsendvierzigsten Ausstellung der königlichen Akademie zu Berlin besindet sich Albert Bierstadt, den man als einen deutschen Künstler reklamirt. Das berührt uns ganz eigenthümlich, doch ist sein Kuhm so groß, daß wir es schon erschwingen können, uns mit Preußen darin zu theilen. Wir freuen uns, daß man guten Geschmack genuz besitzt, um ihn zu schätzen u. s. w."

Go befanden fich benn auch unter ben vierzig ausstellenten Malern auf ber letten Parifer Weltausstellung nicht weniger als acht, von benen wir sicher wissen, bag ihre Wiege, und in ren meiften Gallen auch ibre Sturirgimmer, nicht in ber neuen Welt zu suchen ift, und unter riefen acht befanten fich wiererum mahrlich nicht bie ichlechtesten. Sagt boch ber Ber. = Staaten : Kommiffionar Grand Veslie in seinem officiellen Bericht über bie Musstellung, indem er über Bieritatt's bert befindliches Bilt spricht: "Bare bie Zuerkennung ber einzigen Auszeichnung, welche bie Ber. Staaten erhielten, von ber Abstimmung ber Masse ter Aunstliebhaber und Aunstwürdiger (appreciators), welche unsere Galerie besuchten, abbangig gewesen, so ist es nicht unwahrscheinlich, baß tiese zweiselhafte Chre bem "Felsengebirge" jugefallen sein würde". In wie fern die wirklich amerikanische Abstammung res Malers Church, tem, wie befannt, Die zweite Meraille zuertheilt wurde, Dieje Auszeichnung beringt haben mag, bas möge bahingestellt bleiben. Die acht erwähnten Maler fint, nebst Bierstart, folgente: B. D. Boughton, ein febr guter Figurenmaler, aus Nerfolt in England gebürtig und seit langen Sahren schon wieder in Europa ansässig; Fagnani, ein italienischer Porträtmaler von viel Prätension, aber wenig Werth, wenigstens nach bem zu urtheilen, was uns bis jest von ihm zu Wesicht gekommen ift; Regis Gignour, ein frangösischer Yanrichafter, welcher faum ber englischen Sprache mächtig ift und vor furzem wieder nach Frankreich überfiedelte; James M. Bart geboren in Kilmarnock, Schottlant, ein vortefflicher ganbichafter mit viel Poefie; Emanuel geute, beffen wir nicht weiter zu erwähnen brauchen; \*\*) G. H. Man, in England geboren und feit langer Zeit in Europa sich aufhaltent, ein Figurenmaler, ter auch in Frankreich Anerkennung gefunden hat, und Baul Weber, ein benticher Rünftler, beffen anfprechente Canbichaften ein jo turdans bentiches Gepräge tragen, baß jie Niemand für Erzengnisse bes amerikanischen Borens halten würre. Auch unter ben ausstellenten Bilrhauern finret sich ein fremeläntischer Name, y. W. Bolf, aus Chicago.

Diesen Namen läst sich noch eine lange Reihe anderer anschließen. Wir nennen: Wm. Hart, Landschafter, Bruder tes oben erwähnten James M. Hart; Thomas Hill, aus Englant gebürtig, ter sich hauptsächlich durch seine californischen Landschaften hervorthut; M. H. H. D. D. to Haas, einen vortrefstichen Marinemaler, aus Notterdam gebürtig und noch im Jahre 1857 Offizier in der holländischen Maxine; John G. Brown, den befannten und beliebten Kindermaler, Engländer von Geburt; A. F. Tait, Thiermaler, besonders gewandt in der Tarstellung des jungen Federviehs, Engländer oder Irländer; Constant Maver, der Genrebilder im großem Maßstade malt, Elsässer; Victor Nehlig, ebenfalls Elsässer und mit Leib und Seele Franzose, ausgezeichneter Historiensmaler, welchen Herr Tuckerman, in seinem "Buch der Künstler", sogar als "eingeborenen" Künstler beansprucht; Krusemann van Elten, holländischer Landschafter u. s. w.

Unter tiesen amerikanischen Künstlern fremoländischer Abstammung nun ist Albert Bierstadt sicherlich einer ber hervorragenosten.

<sup>\*)</sup> Die oben gemachte Bemerkung barf nicht etwa so ausgesaßt werben, als solle sie eine Mißbilligung bes Ausspruchs ber Jurv enthalten ober ben Werth bes Malers bes "Riagara" herabsetzen. Neberhaupt soll auch der ganze Rachweis ber ausländischen Abstammung so vieler "amerikanischer" Künstler keineswegs aus eine Herabsetung ber amerikanischen Kunst binaustaufen. Dieser Nachweis soll nur bazu bienen, den fosmerestitischen Charafter aller amerikanischen Verhättnisse auch auf dem Gebiete der Kunst bervorzubeben. Wenn dies geeignet ist, benjenigen Amerikanern, welche in bornirtem Nativismus alles Fremdländische, bem sie dech so viel zu danken baben, vertilgen und ausmerzen möchten, ihren Hochmuth ein wenig zu knicken, so ist das ein Rugen, der nur so nebenbei mit absällt.

<sup>&</sup>quot;) Gine Biographie tiefes Meifters aus tompetenter Feber bringen mir bemnachft. A. b. Reb.

Albert Bierftabt marb im Jahre 1830 in Solingen, bei Elberfelt, geboren.") Amei Jahre nach feiner Geburt fiedelte fein Bater, ber bem Militarftante angehörte, sammt feiner Familie nach Amerika über und ließ sich in Reu-Berfort, im Staate Maffachusetts, nieder. Sier erhielt Albert seine Schulerziehung und zeigte schon frühzeitig eine große Borliebe für fünftleriiche Beichäftigung. Bemerkenswerth ift es, bag er ichon in feinen Anabenjahren fich mit jenen Gebirgen beschäftigte, beren Darftellung ibm einft feinen Ruf als Rünftler fichern follte. Er febrieb nämlich, als er vielteicht zwölf 3abre alt war, einen Auffat, betitelt: "Ein Ausflug in Die Telfengebirge", welcher fich noch jett im Besitze ter Schwester tes Künftlers befindet. Der Auffat ift mit, wenn auch fnaben hafter, jo boch febr bubicher, übrigens acht amerifanischer Sand geschrieben. Der gufünstige Lanbichafter läßt fich baraus jeroch noch nicht erfennen. Bon Naturbeschreibung ift barin feine Spur zu finden. Den Hauptpunkt bildet ein Jagbabenteuer mit einem Baren, Die Sorge für bie Leibesnahrung fteht in nächster Linie. Wie fich bas fast von felbst versteht, widersetzen fich Albert's Angehörige seinem Bunfche, Künftler zu werben, auf alle mögliche Beije. Man glaubte nicht bie gehörigen Anzeichen von Talent bei ihm zu entreden; tie Künftlerlaufbahn war eine gar zu prefare; gutem hatte tie Mutter, eine Coufine Safenclever's, gegen bas leichtfinnige Künftlerleben eine besondere Abneigung gefaßt, und so mußte fich benn ber junge Mann wohl ober übel zu einer "praftischeren" Laufbahn verstehen. Alber ber geborene Künftler foling burch. Sich auf fich felbst verlaffent, begann er Unterricht im Kreitezeichnen zu ertheilen - eine Manier, in welcher er sich schon früher genbt und hervorgethan hatte, — und er erwarb sich baturch bie Mittel, um im Jahre 1851 anfangen zu fonnen, in Del zu malen, und um endlich zwei Jahre fpater, also in feinem breiundzwanzigften Jahre, seinen langgehegten Lieblingsplan ausführen und nach Duffelborf geben zu fönnen. hier erwartete ibn jedoch zuerft eine Enttäuschung. Gein Bermanbter, Hafenclever, auf bessen Unterstützung durch Rath und That er gehofft hatte, war unterbeffen gesterben, und ba seine Kenntniffe im Zeichnen noch zu mangelhaft waren, jo fonnte er nicht zur Afaremie zugelaffen werren. Unter ber Leitung Leffing's, Andreas Achenbach's und Leute's, machte er jedoch balt rasche Fortschritte, und als er, kurz vor seiner Rücksehr nach Amerika, einige Bilter voraussandte, wollten bortige Runftler nicht glauben, bag er sie mit eigener Hant vollentet habe, intem es unmöglich sei, es binnen furzer Zeit zu selder Meisterschaft zu bringen. Die vier Jahre (1853-1857), welche Bierstadt bamals in Europa verlebte, wußte er bestens zu verwenden. Gine Tufreise burch Weftfalen, eine Tour in ten Apenninen, ein Winter in Rom, Reisen in Heffen-Raffel und in ter Schweiz, füllten feine Stiggenmappe mit Borwürsen für gukunftige Bilber, und eifriges Studium befähigte ihn zu beren Ausführung. Bon einer feiner Touren burch Seffen-Kaffel brachte er bie Stigge mit heim zu bem Bilbe "Connenichein und Schatten", welches ihn zuerst in weiteren Kreisen in Umerifa befannt machte und welches wir später wieder zu erwähnen Gelegenheit haben werden. Im Berbst 1857 zurückgefehrt, eröffnete er in Neu-Betford ein Atelier und verbrachte ben Winter mit Ausarbeitung seiner europäischen Sfizzen.

Im April 1858 finden wir ihn jedoch schon wieder auf der Reise, um sich der Enterdungsexpedition des Generals Lander nach dem Südpaß anzuschließen. Diese Reise brachte ihn weit weg von aller Civilisation, durch tausenderlei Gesabren und Entbehrungen, an die westlichen Abhänge der Felsengebirge. Dort verließ er die Expedition und wandte sich, in Gesellschaft von nur zwei Begleitern, dem Dsten wieder zu. Sein Weg führte ihn durch eine dichte Wildenst und durch Gebirge, welche von wilden Stämmen bewohnt und selbst

<sup>\*)</sup> Die meisten ber hier mitgetheilten biographischen Notizen verbante ich ber Schwester bes Künftlers, Frl. Elifa Bierstadt, in Niagara Falls, im Staate News-York.

für bewaffnete Corps nicht ohne Wefahr sint. Während eines großen Theiles ihrer Tour waren die Reisenden leriglich auf das von ihnen erbeutete Wild als Nahrung angewiesen und nußten nichrere Male tagelang ohne Wasser zubringen. "Lander's Pit" und "Laramie Pit" waren die fünstlerische Ausbeute dieser Expedition.

Trot ten Gefahren und Strapagen, welche biefe erfte Felfengebirgereife tem Künftler auferlegt hatte, unternahm er im Jahre 1863 eine zweite und noch größere Expedition. Diejes Mal ging es nach ber Start ber Beiligen am Salziee, von ba über bas Sumbolptgebirge nach Birginia City und über bie Sierra Nevaba nach San Francisco. Bon hier aus wurde ein Abstecher nach dem berühmten Do-Semite Thale gemacht, in welchem sich Bierftart, nebit Reifegefährten, fieben Wochen lang aufhielt. Bom Yo-Semite guruckgefebrt, ging es nach Saframento-City, von bort ben Saframento hinauf bis nach Tebama. Sier verließen Bierstadt und sein Reisegefährte bas Dampfboot und bestiegen ihre Pferde, um einen Nitt nach bem Schochta Pif und von bort aus hinüber nach Dregon zu machen. Im oregonischen Sinterwalte wurde sein Gefährte ernstlich frank, was einem bortigen Pionier ter Civilisation tie willfommene Belegenheit barbot, an ben Beiben sein Schäschen zu scheeren. "Ich wurde gerettet", schreibt der erwähnte Reisegefährte, "durch die unermüd-"liche Pflege des besten Freundes, mit dem ich je gereist bin, durch nasse Umschläge, und "turch tie Unmöglichkeit, in jener Wegend nach einem Doktor schicken zu können." Run ging es weiter nach Bortlant, von bort ben Willamette hinunter und ben Columbia hinauf, über Fort Bancouver nach Dalles, wo Bierstadt Studien nach tem Mount Soot machte. Usrann ging es wieder nach Portland und von da zurück nach San Francisco. Der Gewinn tiefer Reise waren Die Sfizzen zu ben bedeutenoften Bilbern, welche ter Künstler geschaffen hat.

Wer die Gefahren und Mühfeligkeiten biefer Studienreisen richtig zu würdigen lernen will, der muß die Berichte lesen, welche einer von Bierstadt's Gesellschaftern barüber getiesert hat. Natürlich ist es hier unmöglich auf alle Einzelheiten einzugehen, aber die biegraphische Stizze unseres Künstlers würde gar zu unvollstäudig sein, wenn sie nicht wenigstens einigermaßen versuchte, die Bilder dieser Reisen dem Leser vor die Augen zu führen. Wie ganz anders nehmen sich diese Studienreisen aus, als diesenigen, welche unsere europäischen Landschaftsmaler in die bayerische Alp, in das Siebengebirge, die Schweiz oder nach Italien und selbst Griechenland machen. Das sind Stuhlschlittenparthien gegen Gletschersahrten; Spazierritte gegen Cavalleriechargen! Doch lassen wir den Berichterstatter selbst reden.

Hiere sich ausruhten, segten wir ren Horizont mit unseren Verngläsern und sahen Büffel "nach jeder Richtung hin, mit Ausnahme des Nordstens, von woher wir gesommen waren. "Bon dieser Seite her kam unser Wagen auf und zu, dessen Augwieh alle seine Kräfte "anstrengte, um und wieder einzuholen. Als sie auf Rusweite an und herangesommen "waren, erschien Munger, von der Ueberlandpost, unser sühnster Reiter und verwegenster "Täger, auf der anderen Seite, sünshundert Nards nach Südwesten zu, und winkte und zu "sich ..... Als wir ihn erreichten, sanden wir, daß er den größten alten Bullen gestellt "batte, der und noch vorgesommen war und der schon ein Dutzend Revolversugeln im Veder "sügen hatte. Außer dem Elephanten sirbt nichts schwerer als der Büffel .... Munger "batte ihn mit Fleiß nur gestellt, ohne ihn zu töden, damit Bierstadt die seltenste aller "Künstlergelegenheiten genießen solle — den Anblick eines alten Bullen, der seinen letzen "Ungriss vor dem Todesschusse macht. Während wir das Thier zurückhielten, näherte sich "unser Wagen. Unser Künstler stieg ab, holte seinen Farbenkassen, stellte seinen Feldstuhl

"auf und nabm feine Solzfehle zur Sant. Wir ritten auf ben fterbenden Rrieger zu und "erhoben ein Wefdrei. Gine neue Gluth röthete feine rufteren Augen; er beugte fein mach-"tiges Saupt, bis fein Bart bas verworrene Gras fehrte; er erhob feinen Schweif, beffen "Bufdel gleich einer Gabne rudwarts im Winte wehte, unt machte einen wutbenten Gat "vorwärte. Ginen Augenblick lang war feine gange wilte Majeftat wieder foniglich lebendig "in ibm. Bir wichen aus unt er wantte fich nach uns. Bir ergriffen icheinbar tie Glucht, "und wieder griff er an. Mit jeder veranderten Pofitur veranterte ter Muniter feinen "Plat und rubig bewegte fich tie Solzfohle. Barrhafins unter ten Buffeln! Aber er war "barmherziger als fein antifes Borbilt. Seine Studie war ichnell gemacht und ibr befferer "Theil war eines jener Augenblicks-Regative, welche niemals bem Wehirne besjenigen "Menschen entschwinden werben, ber ben letten Angriff eines Buffels gesehen hat. Die trei "Schüten gielten nach tem Bergen bes alten Riefen. Mit machtigem Schnaufen fant er "auf rie Anie - ftarrte uns fo herausforrernt an als je - erhob fich zweimal halb und "icharrte tie Erre mit tem einen Suf - fiel wierer - und fugelte fich über, intem "ein allgemeiner Schauer turch seine Glieder rann — ein torter Buffel! Bierftart "brachte ben gangen Reft bes Morgens bamit zu, unfern Buffel in fein Stiggenbuch zu "übertragen."

Und nun ein zweites Bild: "Bon ber Salzice-Stadt bis nach Washoe und ber Sierra "Nevata führt ber Wea burch bie granenhafteite Bufte, bie ber Menich fich nur benten "fann. Den Sant ber Sahara vertritt bier ein felyt feines, alfalisches Bulver, weiß wie "getriebener Schnee, welches über eine Strecke von neunzig (englijchen) Meilen eine ununter-"brochene blentente Dede breitet, tie felbst jene haloftarrigen Beretten ter Begetation, Die "wilren Salbeibufche, nicht auffommen läßt. Die Quellen liegen weit von einander ent-"fernt und fint, mit einer einzigen Unenahme, nur tie Bebalter einer Göllenbrühe aus "Salz, Potasche und Echwefel, Die fein Mensch anrühren würde, außer in ber äußersten "Noth. Ginige Tage lang tiefes Getrant von innen, und jede Pore tes Körpers von "außen durch bas windgetriebene Alfali gefüllt, reichen oft genug bin, um ben elenden "Reisenden mit einem der Rose äbnlichen Ausschlag zu bedecken, der sofort ineinander fließt "und ihn bis zur Berrücktheit reizt. . . . . Ich sehe auf riese Bufte guruck, als auf ras "greulichste Alpruden meines Daseins. Alls ob die Natur bas Schlimmste nicht ichen ver-"übt hatte, hörten wir an einer Station, wo wir anbielten, grauenerregente Gerüchte von "Gofhoots auf rem Ariegspfat, und ehe ber Mittag berannabte, fanten wir rie unumften. "lichften Beweise. Sier und ba faben wir Moccasinspuren, mit einwarts gefehrten Beben, "in tem Potaschenstaub, und plöglich zeigte mir mein Fernglas einen schenflichen, lauernden "Teufel in ter Entfernung, ber Riemant anters war, als ein Gofhoot Spion. Wie weit "weg mochten wohl bie Sfalpirer und Morbbrenner fein? . . . . . Gegen vier Uhr bogen "wir in einen fürchterlichen Sohlweg ein, ben tie Natur für Sinterhalt und Berrath "geschaffen zu haben schien. Die mächtigen, schwarzen, fahlen Borphyr und Tradwifelsen "erhoben sich über unseren Säuptern bis zu treihuntert Suß Söbe, währent ihre näheren "und niedrigeren Schichten eben fo viele natürliche Parapets abgaben, über bie man "ichießen fonnte, und Die mit Riffen als Schießicharten versehen waren. Wir hatten zehn "Büchsen in unserer Gesellschaft. Fünf wurden an jeder Seite durch die Wagensenster "gelegt, um ten ersten rothen Schurfen, ter über tie Bruftwehren lugte, rasch in bie Ber-"tammniß fenten zu können. Unfere Secheläufer lagen auf tem Schoof, unfere Bowie-"meffer hingen an unserer Seite, unsere Batrontaschen, mit schneller Rache gestopft, "hingen offen an unseren Bruftriemen. Wir sagen ta mit zusammengebissenen Zähnen, "dann und wann nur einander halblaut zumurmelnt: "Nur nicht nervöß werden!

"feinen Schuft wegwerfen! Orbentlich zielen! Es gilt ber Heimath . . . . . 3ch glaube "nicht, bag irgent einer von uns ein Teigling war. Aber unter folden Umftanben, zwei "Meilen bie Stunde hingufriegen - bas mar schlimmer als Furcht! Gin Troft blieb uns "noch. In ber Mitte bes Sohlwegs war eine lleberlandstation, wo wir frijche Pferbe "bekemmen fellten. Die nächste Station war zwanzig Meilen weit. Burben wir mit "llebermacht angegriffen, jo fonnten wir vielleicht ben gangen Weg im Galopp gurudlegen, "falls rie Inrianer uns nicht ein Pferr wegidoffen - ein Studden, welches fie immer "verjuden . . . . Entlich begen wir um bie Ecke, welche bie Station unjerem Blicke ent-"jegen hatte. - Gin bicker, unangenehmer Qualm wirbelte über ber Stelle empor, wo bie "Baujer gestanden hatten. Wir famen naber. Der Schuppen, Die Ställe, bas Stations-"baus - alles war ein rauchenter Saufen von Balten. Wir famen noch naber. Das "gange Geftüre — zwölf oter fünfzehn Pferte — lag bratent auf ten Rohlen. Wir "waren am Gled. Dert, unentwirrbar in tie Leichen ter Thiere verwickelt, lagen feche "Manner, ibr Gebirn zerichlagen, ihre Gefichter bis zur Untenntlichkeit verstümmelt, ihre "Gliermaßen abgebauen - ein gräfliches Brandopfer, bas uns entgegen bampfte. 3ch "tarf mich bei riefem Graufen aller Sinne nicht aufhalten. Es befällt mich heute, bei "bober Mittagefenne, ein eifiger Schauer . . . . Der Reft unserer Reise ward schrecklich, "nur durch tie Ratur und ohne bie verruchte Sulfe bes Menschen. Aber bie Bergangenheit "batte ihr Werf gethan . . . . Um Morgen, ohe wir Birginia-City erreichten, befam einer "unserer Mitreisenten, ten wir für ben fräftigften unter uns gehalten hatten, bas Delirium, "je raß wir ihn mit Gewalt im Wagen festhalten mußten. 3ch selbst fiel augenblicklich in "Shumacht, als ich in Birginia-Cith in ein warmes Bad stieg und ward nur mit großer "Mübe wierer zur Befinnung gebracht, nachrem ich anderthalb Stunden lang gang "besinnungslos gewesen war." \*)

Richt wahr, es gehört Muth dazu, unter solchen Verhältnissen Studienreisen zu machen? Wer jest tiese Gegenden bereisen will, kann es mit weniger Gefahr thun, denn seit jenen Tagen ist bas eiserne Schienenband quer über ben Kontinent gelegt worden.

Nach seiner Rückfehr ließ sich ber Künstler in ber Stadt New York nieder, und verstlieb baselbst dis 1866, in welchem Jahre er in ein Landhaus in Irvington, am Hursen, übersierelte. Im nächstielgenden Jahre (1867) erhielt er von der Regierung den Auftrag, zwei Bilder sür das Kapitol in Washington auszusühren. Er wählte als Borwurf die Entreckung des Hursenstlusses durch Sir Hendren und begab sich, um Studien zu diesen Bildern zu machen, im Juni 1867 nach Europa. Nachdem er sich einige Zeit in London ausgehalten hatte, ging er nach Italien und verbrachte den Winter (1867—1868) in Rom und Neapel. Die Frucht seines dortigen Ausenthaltes war: "der brennende Besud", das letzte vom Künstler bis seht ausgestellte große Bild. Aussanz des Winters 1868 würde er seiter von einem Augenübel befallen und begab sich daher nach Paris, um sich dort der Bedanzlung eines Augenarztes anzuvertrauen. Den letzten Nachrichten zusolge ist das Nebel glücklich gehoben worden.

Nachrem wir so ren äußeren Bebensgang des Künstlers in furzen Umrissen angereutet baben, wenden wir uns seiner fünstlerischen Thätigkeit zu.

Bierstart ist ein Maler tes Großartigen in ter Natur. Er wird sich nie, mit der stillen Genügsamkeit ter Maler tes "paysage intime", in ein kleines Stückhen Erdreich,

<sup>\*) 3</sup>ch bate bie beiden einirten Stellen so viel wie möglich gefürzt. Die erste berselben sindet sich in Tuderman's "Book of the Artists", S. 391, die zweite im Atlantic Monthly, Band 13, S. 493. In Bant 13 und 14 tiefer Menatsichrift bat Herr Fitz-Hugh Ludlow, einer ber Reisegeführten bes Künstlers, seine inveressanten Reisestizzen veröffentlicht.

ras kaum spärlich mit Vegetation bekleiret ist, versenken und aus diesem kleinen Naturaussschnitt boch ein stimmungsvolles Bilt machen können; er sucht vielmehr seine Verbilder da, wo die Natur sich in ihrer Gewaltsamteit zeigt, bei den binunelragenden Telsriesen der gewaltigen Kette, die das Nückgrat des amerikanischen Kontinents bildet, bei dem Besur, der eben im Ausbruch begriffen ist. Hier ist er zu Hause, und wie ihm die Großartigkeit des Gegenstandes zur nothwendigen Veringung geworden ist, so ist es ihm auch die Großartigkeit des Gegenstandes zur nothwendigen Veringung geworden ist, so ist es ihm auch die Großartigkeit des Gegenstandes zur nothwendigen Vandschaftsbildern breiten sich ganze Thäler vor unseren Augen aus oder ziehen sich ganze Gebirgsketten panoramasartig hin. Ihm aus dieser seiner Andividualität einen Verwurf zu machen, ihn, weil er nicht das elegische Element in der Natur aufzusassen versucht, oder vielleicht auch weiß, sondern sich dem heroischen zuwendet, einen "Deforationsmaler" zu nennen, das ist eine Thorheit, die sreilich schon mehr als einmal begangen worden ist.

Bierstart's Manier ist unverkennbar riesenige, welche ter Schule eigen ist, in ter er sich gebilret hat. "Zeine Bilter," sagt das Vonroner Art Journal, "zeigen, wie viel er ter vehre und tem Beispiel Vessing's, Achenbach's und Leute's schulert. Pariser Aritiker haben ter amerikanischen Schule nachgesagt, sie sei ein Ableger ter englischen. Bierstart's prächtiges Gemälre "tas Kelsengebirge" legt Zeugniß vom Gegentheil ab, wenn solches Zeugniß überhaupt nöthig wäre. Das Wert ist ein rirektes Protukt der Tüsselverser Schule. Und sicherlich ist die Vanrschaft der Bewunterung werth, wegen der medellirten Anatomie der Gebirgsmassen, wegen der Gewalt, mit welcher die Elemente der Erde, des Wassers und der Vust beherrscht sind. Der Mittelgrund bietet wehlstudirte Passagen und der Verderenden in Vicht und Schalten und der Ferkunst. Jeroch giebt die Behandlung des Hell runkels in Licht und Schalten und der glänzenden Sonnenstrahlen der ganzen Scene einen Anstug poetischen Zaubers. So ist denn die Härte, welche von Düsselvorser Landschaften saft untrennbar zu sein scheint, gehoben."

Man hat Bierstadt, wie schen bemerft, vergeworfen, er sei ein Deforationsmaler. Begründeter als riefer Borwurf ift vielleicht ber, rag er zu fehr nach Effetten hasche und bie fünftlerischen Mittel, welche nöthig find, um biese Effette zu erreichen, zu start betone. So fint 3. B. in einigen seiner Bilber bie Borrergrunte gang unnaturlich bunkel, ein Tehler, in den ter Künftler nur verfallen fein kann, burch bas Bestreben, auf biese Weise bie Wirfung ber Ferne zu erhöhen. Allein wir ichließen uns hier gang ber Meinung eines englischen Aritifers an und eitiren baber im Nachselgenden beffen Worte, welche einer Besprechung bes Bilbes: "Sturm im Felsengebirge" in bem "London Saturday Review" entnommen sind: "Er (Bierstadt) ist nicht ein einfacher Kopist ber Natur, sondern ein Künftler, welcher gewisse artistische Zwecke verfolgt und Dieselben mit Sergfalt und Bestimmtheit ausführt. Man beobachte 3. B., wie strift in bem vorliegenden Werfe alles so arrangirt ist, daß es den Effekt verstärkt; ja, manchmal sind tie angewandten Mittel sogar etwas zu augenfällig. Aber in einem Zeitalter, wo von Manchen bie Theorie verfochten wird, daß man ber Kunst entbehren fonne und bag bas einfache Kopiren genug sei, kann uns ein Mann nur willfommen sein, ber, wie Bierstadt, mit ber hingebenoften liebe für bie großartigften Naturscenen, welche je einen Künstler beseelt hat, boch bas Streben und Arbeiten nach rein fünstlerischen Zielen verbindet."

Nachstehende Liste der Werke des Künstlers erhebt natürlich keinen Anspruch auf Bollsständigkeit. Sie soll nur diejenigen aus der großen Zahl berselben, so viel als möglich, in chrono logischer Ordnung aufführen, welche uns mittelbar oder unmittelbar bekannt geworden sint.

Kleine reutsche Landschaft, batirt 1854. Größe 20 × 16 Zoll (englisch). Große

schöne Baumgruppe (burch solche zeichnet sich Vierstadt überhaupt auß) auf einem Hügel fast in der Mitte des Bildes. Im Vordergrunde Menschen und Wagen. Abendbeleuchtung. In den Lichtern schmutzig röthlich. Die Schattenseiten des Wagens im Vordergrund, einiger Pferde und Menschen, sowie die Schatten dieser Gegenstände selbst, auffallend bläulich, was mit den röthlichen Lichtern einen unangenehmen Kontrast bildet. Sines der frühesten, noch in Disselvorf gemalten Vilder. Im Vesitze des Herrn Pearce, Chester Park, Boston.

Bogen bes Octavins(?), Straßenscene in Rom; batirt 1858. Warmes saftiges Kostorit. Sehr sorgfättig und naturwahr in allen Einzelheiten durchgeführt. Die Figuren ber Staffage, unter welchen auch bas reisende Engländerpaar, mit dem rothgebundenen "Murrad", nicht sehlt, etwas gedrungen. Im Besitze bes Athenaum, Boston.

Morgen nach dem Sturm, Marine bei Newport; datirt 1859. Größe 24 × 16 Zoll. Scheint sehr nachgebunkelt zu sein. Im Besitze des Herrn Pearce, Chester Park, Boston.

Westfälische Landschaft, alte Mühle; batirt 1859. Kleines Bild, welches gegen tie früheren Bilder bes Künstlers im Kolorit merkwürdig abstickt. In fühlem, grauem, fast zahmem Tone gehalten. Burde im Frühjahr 1868 auf einer Auktion auf 250 Doll. gestrieben. Im Februar 1869 wieder auf Auktion, ging es auf 225 Doll.

Morgen in dem Felsengebirge, datirt 1861. Größe  $25 \times 14^{1/2}$  Zoll. Im Vordergrunde ein weitausgebreiteter Wiesenplan mit Baumgruppen besetzt. Rehe als Staffage. Im Hintergrunde erhebt sich die Gebirgskette. Ein wunderschönes, in seinem silbergrauem Ton gestimmtes Bilochen, durch welchen es ebenfalls gegen die früheren Vilder des Malers absticht.

Sonnenlicht und Schatten, datirt 1862. Ein offenes Kirchenportal, vor welchem sich eine mächtige Siche erhebt, durch deren Zweige das Sonnenlicht fällt. Dies ist das Bilt, dessen wir schon oben gedachten und welches dem Künstler zuerst eine weitverbreitete Popularität sicherte. Im Besitze der Schwester des Künstlers. Chromolithographirt von Storch und Kramer.

"Jarves' pasture" im Connecticut-Thale zwischen Claremont und Windsor, New-Hampshire; tatirt 1862. Größe  $5^3$ , 4 × 4 Fuß. Es soll vies vas einzige wirkliche Porträt einer neu-engländischen Laurschaft sein, welches Vierstadt je gemalt, und, wie der Eigensthümer, ter schon genannte Herr Pearce in Voston, versichert, hält es der Künstler selbst für sein bestes Vilr. Leider hängt es in den Empfangszimmern des Herrn Pearce so und vortheilhaft, daß man absolut zu keinem Urtheil tarüber kommen kann. Jedenfalls ist der Vordergrund wieder sehr schof gemalt, mit herrlichen Vaumgruppen besetzt und mit Kühen und Schasen staffirt.

Der Luzerner See; tatirt 1863. Größe ohngefähr  $7 \times 4$  Fuß (dies ift dasselbe Bilt, welches in der Ar. 11 der "Shronit" 1869 in einer Korrespondenz durch einen undezgreislichen Irrthum als "St. Gotthard, 1853", aufgeführt ist). Eines der am wenigsten gelungenen Bilder des Künstlers, im Vordergrund unnatürlich dunkel gehalten. Dagegen befindet sich wiederum eine herrliche Baumgruppe etwas links von der Mitte des Vorderzgrundes, welche für sich allein schon ein schönes Vild geben würde. Im Vesitze des Herrn Alwin Adams in Batertown bei Voston.

Telsengebirge — Lanters Pik, datirt 1863. Größe 6 × 10 Juß. Diese Landsichaft ist bas erste aus ber Reihe ber großen, epochemachenden Vilder bes Künstlers, welche die Taritellung ber Gebirgswelt bes nordamerikanischen Testlandes zum Ziele haben. "Vor wenigen Jahren", sagt Tuckerman in seinem "Buch ber Künstler", "würde eine sorgfältig studirte, getren zusammengestellte und bewunderungswürdig ausgesührte Landschaft aus dem

Felsengebirge unter die Chimären gerechnet worden sein, da eine solche nothwendiger Beise lange und einsame Reisen und nicht gewöhnliche Gesahren und Entbehrungen voraussetzt. Und dennoch war das amerikanische Kunstwerk, welches im Frühling des Jahres 1863 die größte Ausmerksamkeit auf sich zog und die größte Hossung, sowie das größte Vergnügen gewährte, ein solches Vild. Die Genauigkeit seiner Details wird von allen bezeugt, welche jene Regionen besucht haben, und die Neuheit und Großartigkeit der Sceneric, die Treue und Krast, mit welcher das Vild die Hernsicht der Gebirge, ihre Form und Struttur, den Charakter der Väume und die sublime Lustwerspektive wiedergiebt, haben diese erste sorgsam ausgearbeitete Darstellung einer gewaltigen und weitentsernten Kette, zu einem wesentlich repräsentativen und noblen Muster amerikanischer Landschafterei gemacht." — In Stahl gestochen von J. D. Smilie; chromolithographirt von Kell Bros., London.

Sonnenuntergang in Californien; datirt 1864. Größe 18 × 12 Zoll. In diesem tleinen Bilre zeigt sich uns der Künstler von einer Seite, welche verschieden ist von derzienigen, die sich in seinen großen Bilrern ausprägt. Zwar ist auch hier die Gebirgswelt Californiens hineingezogen, aber man könnte das Bild fast eine Stimmungslandschaft nennen. Links vom Beschauer ziehen sich steile Klippen hin, welche sich im Hintergrunde verlieren; rechts schließt eine Waldparthie das Bild ab, während sich in der Mitte eine ruhige Wassersstäche ausbreitet. Die Waldparthie liegt schon im Tunkel. Hinter ihr brechen die Strahlen der scheidenden Sonne hervor und tauchen die Felswand in goldenes Licht. Der Eindruck der Einsamkeit, welchen der Beschauer empfängt, wird fast noch gehoben durch ein Paar Wasservögel, die sich am User bemerkbar machen. Trotz großer Brillanz des Kolorits macht das Bild doch einen harmonischen und naturwahren Eindruck. Besitzerin: Frl. Elise Wiersstadt. Chromolithographirt von L. Prang u. Co., Boston.

Mount Hood, in Oregon, 1865 in New-Pork ausgestellt.

Sturm in dem Felsengebirge; datirt 1866. Größe  $12 \times 7$  Fuß. Vielleicht das großartigste Werf des Künstlers. Besitzer: 3. W. Kennard. Chromolithographirt von Kell Bros., London. Dieses Bild, sowie das "Felsengebirge", ist in den Besitz des Sir Morton Pedo in England übergegangen und befand sich dieses Jahr auf der großen Münchener Aussstellung.

Laramie Pit, im Besitze ber Atademie ber schönen Künste in Buffalo, Staat New-Port.

Auswanderer auf den Ebenen — Sonnenuntergang. Im Besitz des Künstlers. Die Ueberlandpost. War im Sommer 1868 auf der ersten Ausstellung der Ukas demie der schönen Künste in Cincinnati, Ohio.

Der Kathedralenfelsen. Im Besitze des Herrn William Moller, Irvington, im Staate New-York.

Das goldene Thor, Einfahrt in den Hafen von San Francisco. Besitzer: General H. C. Fremont.

Der Tahor See in Californien. 3m März 1867 in New-York auf einer Auftion für 1800 Dollars verkauft.

Der nördliche Arm des Platteflusses. Größe  $5\times3$  Fuß. Besitzer: Richter Hilton. Die Dome des YosSemites Thales. Siehe Korrespondenz aus NewsYork, Chrosnik, 2. Jahrgang, S. 145, und Korrespondenz aus Boston, 3. Jahrgang, S. 27. Besitzer: Le Grand Lockwood, NewsYork.

Außer obigem Bilbe hat Vierstadt noch zwei Ansichten des Yo = Semite = Thales gemalt, unter den Titeln: "Das Yo = Semite = Thal" (im Besitze des Herrn James Lenor New-York) und Blick das Yo = Semite hinunter (in Chicago, Ill., befindlich).

Die blaue Grotte auf der Insel Capri. War im März Dieses Jahres in News-

Der Rebellenkrenzer Shenandoah verbrennt Wallfischfänger. Brennende Schiffe bei Mondbeleuchtung; tatirt 1867. Nicht von besonderer Wirfung.

Ansicht in ber Sierra Nevaba. Dieses Bilt ist auch in Deutschland befannt, indem es auf ber letzten afabemischen Kunstansstellung in Berlin ausgestellt war und bem Künstler baselbst bie kleine gelbene Mebaille eintrug. Yant einer glaubwürdigen Nachricht soll Herr Alvin Abams von Boston bas Bilt zum Preise von 10,000 Doll. erworben haben; batirt 1868.

Der brennende Besur; datirt 1868. Gin herrliches Bild, auf welchem ber rothe Venerschein mit bem Mondlicht, bas burch die bicken Randwolfen bringt, und mit ber leuchstend weißen Schneckede bes Berges zu einem höchst energischen Effett vereinigt ist.

S. R. R.

### Die Restauration der Berliner Amazonenstatue.

Mittheilungen, welche ich aus Berlin erhielt, daß die Restauration der von mir für das dertige Museum gefausten Amazonenstatue ein vollständig versehltes Machwerk sei, bewegen mich, diese Zeilen drucken zu lassen. Die Restauration ist ebenso mein Werk, wie das Herrn Steinhäuser's; sie ist nach genauer gegenseitiger Berabredung ausgesührt; eine kurze Auseinandersetzung des dabei eingeschlagenen Versahrens wird, dente einssichtigen überzeugen, daß die Restauration durchweg auf Anhaltspunkten, welche die Statue selbst oder Repliken derselben an die Hand geben, begründet und ihre Richtigkeit somit hinzreichend verbürgt ist.

Der Amazonentypus, welchem die gegenwärtig in Berlin befindliche Statue angehört, war bereits früher namentlich durch drei Statuen befannt. Die eine befindet sich im Braccio nuovo,") die andere in der Galerie Sciarra, die dritte in London in der Sammslung des Marquis Landsdowne. \*\*) Die an erster Stelle erwähnte Statue konnte bei der Restauration nicht in Betracht gezogen werden, da bei ihr gerade die auch unserer Statue feblenden Theile zerstört und die Ansätze, über deren Bedeutung der restaurirende Bildshauer nicht in das Klare kam, einsach abgemeißelt sind.

Die Statue Sciarra bietet eine bei antiken Statuen verhältnismäßig seltene Erscheinung bar: ihre Nase ist erhalten. Behuss ber Restauration ber Berliner Statue wurde baher tieser Theil ver Sciarra'schen Replik abgesormt und an den Bruch angesetzt. Die sicher beglaubigte Form wurde sestgehalten und nur die Oberstäche in einer der sonstigen Ausstührung ber Berliner Statue entsprechenden Weise bearbeitet.

Auferrem sehlte an der Berliner Statue der rechte Arm von dem Ansatze der Schulter an. Auch über vieses Motiv giebt das Exemplar Sciarra hinreichenden Ausschluß. Der

<sup>\*</sup> Pistolesi Vat. deser. IV, 20, 2. Nibby Mus. Chiaram. II, 18. Braun, Ruinen und Museen 3. 241.

<sup>\*\*,</sup> Specimens of anc. sculpt. II, 10. Clarac 833 B, 2032 C. Bgl. Michaelis Urch. Ung. 1862, 3. 335.

gange rechte Urm nämlich bis zum Sandgelent ift antit; bas noch erhaltene Sandgelent berührt die Fläche des Ropfes; also fann es teinem Zweifel unterliegen, daß auch die daran ansetzende Sant über bem Ropfe lag und bag ber auf tem Wirbel erhaltene Unfat bagu bestimmt war, die Fandsläche zu stüten. Alchnlich steht es mit ber Statue Landsbowne, über die Berr Alügmann mir seine angesichts des Originals gemachten Motigen mitzutheilen bie Gute batte. ) Berenfalls also ift rie Lage ter Sand über tem Ropfe an Repliten ber Berliner Statue binlanglich beglaubigt. Sollte aber auch burchaus feine Unalogie vorliegen, jo mußte icon bie unbefangene Betrachtung ber betreffenten Theile bes Ropfes ber Statue zu remjelben Rejultat führen. Wie an ber Replik Sciarra befindet fich auf bem Birbel ein Unfat, ber nur bagu gerient haben fann, Die Sant gu ftuten. Doch muffen an ter Berliner Statue ein Theil ver Saurfläche und vie Finger beträchtlich über bie Stüte binaus abwarts gereicht haben. Die haarpartien neben ber Stüte fint nämlich nicht mit bem Meifel gearbeitet, wie rie übrigen Theile res Kopfes, fondern eingeschabt. Diefes Berfahren fann aber nur beghalb eingeschlagen worden fein, weil bie Bartien um ten Unfat wegen eines barüber hinreichenten Wegenstandes, also ter Sant, bem Meifel unzugänglich waren. Wie die modernen Bildhauer, mußte fich daher auch ber antife Künftler zur Bearbeitung Diefer Stellen eines frummen Inftrumentes bedienen und bamit bie an benfelben anzubringende Haarbehandlung einschaben.

Eine andere an tem Kopfe ersichtliche Erscheinung gestattet uns, die ursprüngliche Gestalt des fraglichen Motivs noch näher zu bestimmen. Es befinden sich nämlich an der Stelle, wo die Schabung aufhört und wiederum die Arbeit mit dem Meißel beginnt, zwei eigenthümliche freisrunde Brüche. Niemand wird hierin Berletzungen ersennen, welche die Statue erlitt, da sie mit diesen Stellen gegen einen harten Gegenstand ausschlug. Bielmehr sind hier offenbar schmale Gegenstände, welche an diesen Stellen ansetzen, währent die Statue von einer anderen Seite den Choc erlitt, herausgerissen. Diese schmalen Gegenstände können aber nach dem bisher Auseinandergesetzen seine anderen gewesen sein, als zwei Finger, und zwar, nach den Entsernungen von der Stütze zu schließen, vernuthlich der Geld- und der Mittelsinger. Der Stoß traf den rechten Arm der Statue; derselbe brach ab und riß die an der Kopsssäche ausetzenen Finger heraus. In anderer Beise lassen sich diese Brüche, nach ihrer Gestalt, nach ihrer Lage, nicht erklären. Auch herrschte in Rom bei allen Sachsundigen, Geslehten wie Künstlern, darüber eine durchzehende llebereinstimmung.

Ich höre, daß man in Verlin jene Brüche für überarbeitet hält. Was man hiermit meint, verstehe ich nicht recht; doch vermuthe ich, daß man sich keine Rechenschaft zu geben wußte von den eigenthümlichen Kräuselungen der Bruchstäche, welche an die darum besindeliche Haarbehandlung erinnern. Diese Erscheinung erslärt sich hinreichend aus bekannten Eigenschaften des pentelischen Marmors. Derselbe wird durch die Einflüsse der die Oberssiche bestreichenden Luft die zu beträchtlicher Tiese afficiert. Wenn er daher splittert, so pflegen die Brüche, salls sie nicht zu entsernt von der Oberstäche liegen, in der Struftur des Bruches mehr oder minder den Charafter der bearbeiteten Oberstäche wiederzugeben.

Unter allen Umständen ist durch diese Bemerkungen die Restauration des rechten Urmes

<sup>\*)</sup> Allerdings stimmen die Angaben von Michaelis Arch. Anz. 1862, E. 335 nicht ganz mit den Notizen Klügmann's. Er schreibt, daß von dem rechten Arme etwa drei Biertel modern wären. Jedoch möchte ich in diesem Falle bei aller Achtung vor der bewährten Genauigkeit des Herrn Michaelis nichts desto weniger Herrn Klügmann's Zeugniß mehr Gewicht beilegen, da der letztere die eingehendsten Studien über die Amazonenstatuen gemacht hat und er das Exemplar Landsbowne unter Beherrschung aller in Betracht kommenden Gesichtspunkte und Analogien untersuchte. Uebrigens kommt auch Michaelis (S. 336) schließlich zu dem Repseltate, daß der rechte Arm in der That auf dem Kopse rubte.

binreichent gerechtsertigt. Er ist über bas Haupt erhoben und tie rechte Hand brückt mit Golt- und Mittelfinger auf ten Hintersops. Diese Geberde ist ter Situation, in welcher sich tie Umazone befindet, vollständig angemessen. Sie ist an ter Brust verwundet; um die Brust zu entlasten, erhobt sie den rechten Urm. Das Aufdrücken der Hand auf den Kopf ist auch dem modernen Menschen bei physischer oder moralischer Erschütterung eigenschünklich und mag wohl darin begründet sein, daß durch den Druck die dort auslausenden Kopinerven berubigt werden. In der alten Kunst sinde tiese Geberde unendlich häufig, wie Zeder weiß, der sich nur ein wenig mit antisen Monumenten beschäftigt hat.

Bewiesen ist also, daß die rechte Hand über dem Kopfe zu liegen kam. Eine andere Frage ist die, ob die Haut allein austag oder ob sich unter ihr eine Wasse befand, deren Stiel vom Daumen und Zeigesinger gesast oder auch nur von der Handsläche auf dem Kopse dei dem Berliner wie bei dem Sciarra'schen Cyemplare diese Möglichkeit zuläßt; dem alterrings ist er an beiden Cyemplaren von beträchtlicher Länge und zieht er sich etwas nach dem Hintianen konnte im Marmor selbst nur der Ansige gearbeitet sein: die Wasse selbst, wenn sie überhaupt beigesügt war, war selbstverständlich in Metall gearbeitet und in den der von Herressen Marmorpuntello eingesügt. Also würde im ungünstigsten Falle an der von Herrn Steinhäuser ausgesührten Restauration der Marmorpuntello sehlen, der zur Besessigung des aus anderem Stosse gearbeiteten Attributs ersorderlich war. Fürswahr eine unverzeihliche Unterlassungsstünde, welche das Berständniß des Werkes auf das Empfindlichste beeinträchtigt und zeigt, wie leichtsinnig man bei dieser Restauration versahren ist!

Wir gehen nunmehr zu der Stütze über, welche an allen Cremplaren, abgesehen von dem in Landstownehouse, zerstört ist. Un der Statue Landstowne ist die Stütze als Stele gestaltet, deren strenge Form der Kunst des fünsten Jahrhunderts, welchem die Ersindung unseres Amazonentopus angehört, entschieden angemessener ist, als ein Baumstamm. Unter alten Umitänden wäre es unmetbodisch gewesen, sich in dieser Finsicht bei der Restauration der Berliner Statue Abweichungen zu gestatten. Das einzige richtige Bersahren war, das sehlende Motiv nach der Statue Landstowne zu gestalten, an welcher allein, soweit gegenswärtig unsere Monumentalkenntniß reicht, die antike Stütze erhalten ist.

Bon Berlin aus schrieb man mir, raß tie Stütze möglicher Weise auf ber rechten Seite ter Statue angebracht gewesen sein könne. Ich würde tiese Bermuthung nicht erwähnen, wenn sich nicht ter Briefsteller auf tie Autorität eines verrienstvollen und berühmten Archäelogen berusen hätte. Die wahrscheinlichste Annahme scheint mir in tiesem Kalle tie, taß man eine Acuserung jenes Gelehrten misverstanden hat, was bei dem Briefsteller, welcher den in Betracht kommenden Fragen sern steht, wohl zu verzeihen war. Hat tagegen der Briefsteller richtig verstanden, dann gilt das bekannte Bort:

#### Quandoque bonus dormitat Homerus.

Unier Kollege hat rann vergessen, raß die Statue Landsdowne die ursprüngliche Gestaltung ter straglichen Motivs erhalten hat. Sollte aber auch diese Analogie nicht vorliegen, so genügte sichen die Betrachtung der Berliner Statue allein, um zu ersennen, daß die Stücke auf der linken Seite angebracht war. Un der linken Seite der Statue besindet sich nämlich ein Ansatz, welcher nur zur Stütze gehört haben kann. Wollte Zemand auch diese für jeden unbesangenen Betrachter einleuchtende Annahme bezweiseln, dann betrachte er die Bebandlung der Gewandpartien an der linken Seite der Statue und vergleiche sie mit der Bebandlung an Vorrerseite, rechter Seite und an dem Rücken. Während sie hier überall

von einer fast raffinirten Durchbildung ist, erscheint sie an der linken Seite dürftig und in mehr andeutender Beise gearbeitet. Der Grund von dieser Erscheinung kann kein anderer sein, als der, daß dem Künstler auf dieser Seite die Stütze im Bege war und daß er hier den Meißel nicht so unbehindert handhaben konnte, wie an den übrigen freistehenden Theilen. Da die Stütze die auf der linken Seite befindlichen Gewandpartien größtenstheils verdeckte, so war diese andeutende Behandlungsweise hinreichend gerechtsertigt.

Durchaus ohne Anhalt war bie Restauration bei Ergänzung ber linken Hand. Bei voreiliger Betrachtung könnte man annehmen, baß ber physische Schmerz, welcher bie Amazone durchzuckt, auch in dieser Extremität seinen Ausdruck sinden, daß die Finger bem nach krampshaft zusammengezogen sein müßten. Doch stimmt eine derartige Darstellungsweise nicht zu dem gehaltenen Charakter der Kunst des fünsten Jahrhunderts, aus welcher dieser Amazonentopus hervorgegangen ist. Beim Laokoon lassen sich die Convussionen, denen der Held unterliegt, dis in die krampshaft zusammengezogenen Zehen versolgen. Aus der Kunst des fünsten Jahrhunderts dagegen kenne ich kein Beispiel einer derartigen Darstellungsweise, wohl aber vielsache Belege, welche eine vollständig verschiedene Ausschlungsweise bezeugen. Ich habe es daher vorgezogen, ohne Ausdruck des physischen Schmerzes die Hand ruhig herabhängen zu lassen.

Dies find in aller Rurge Die Besichtspunfte, welche bei ber Restauration ber Berliner Statue maggebend gewesen sind. Gewisse funsthiftorische Ansichten, Die hierbei in Betracht fommen, bedürfen allerdings einer eingehenden Begründung. Doch werden auch bie furgen Andeutungen, auf bie ich mich gegenwärtig beschränken muß, wenigstens für Sachverständige genügen und ihnen beutlich machen, worauf es mir anfam. Es ware mir nunmehr fehr wünschenswerth, wenn einer ber in Berlin residirenden Archäologen, Berr Bötticher, Curtius ober Friederichs, Die Richtigkeit meiner Angaben prufen und ein competentes Urtheil über bie Restauration aussprechen wollte. Gie haben bas nöthige Material zu ihrer Disposition; außer dem restaurirten Driginal befindet sich ein Abguß ber unrestaurirten Statue im Berliner Museum; man fann baber bie einzelnen Gefichtspunkte, Die ich in Diefem Auffage entwickelt habe, Schritt für Schritt verfolgen. Sollten fich bei biefer Untersuchung Fehler in ber Restauration herausstellen, bann würde ich mich von Sachfundigen gern eines Befferen belehren laffen. Doch verlange ich, damit bie Schwierigkeit auf beiben Seiten gleich zugemeffen fei, baß mein etwaiger Opponent sich nicht auf Negiren und Biberlegen beschränft, sondern daß er mit einer befinitiven Borlage hervortritt, wie er seinerseits, wenn er die Restauration zu leiten gehabt, die fehlenden Theile ergänzt haben würde \*).

Rom, 1. November 1869.

23. Selbig.

<sup>\*)</sup> Das Manustript bes obigen Aufsates ging uns erft zu, nachdem ber Text zu unsere Publikation ber Berliner Amazone im letten Hefte bereits gedruckt war. Dr. Helbig hat jedoch von ben Ausstellungen, bie auch der Berfasser jenes Textes an der Restauration ber Statue machte, noch keine Kunde gehabt. Seine Polemik richtet sich vielmehr gegen Angriffe, welche in Berlin von andrer Seite her gegen die Restauration erhoben worden sind. Wir haben zunächst beiden Theilen das Wort gegeben und sehen der weiteren Entwickelung der Streitfrage mit Interesse entgegen.

# hille Bobbe van haarlem.

Delgemälte von Gran; Sale in ter Galerie Suermondt ju Machen. Rabirung von Leopold Flameng.

Ber zwei Jahren kam in Hoorn, ter ehemaligen Hauptstadt Nordhollands, unter einem Bust von trei dis viertausent Viltern auch das merkwürdige Portrait einer alten Here mit zum Verkauf, welches ten unverkennbaren Stempel und zum lleberfluß auch noch die volle Namensinschrift des Franz Pals, des genialsten unter den älteren Zeitgenossen Rembrandt's, an sich trug. Unser versterbener Kollege B. Bürger, dessen Spürsinn der Fund natürlich nicht lange verborgen bleiben konnte, hoffte das Werk seines geliebten Meisters für sich erwerben zu können, als Pendant zu seinem prächtigen Schuster Jan Barent, dem gesürchteten Kriegstameraden des Admirals Tromp, den er auf ähnliche Weise früher einmal in Haarlem aus der Bergessenheit hervorgezegen hatte.") Aber auch Hr. Suermondt hatte Kunde von dem Schatz und war "unmoralisch" genug — wie ein Kritiker der "Indépendance" sich ausbrückte — dem Freunde zuvorzukommen und das Bild um eine namhaste Summe für seine kostbare Sammlung zu erwerben.

Manche von unsern Lesern haben inzwischen Gelegenheit gehabt, auf der diessährigen Ausstellung alter Gemälte in München neben vier anderen Bildern des großen Haarlemer Meisters auch das Pertrait der Alten bewundern zu können. Es überragte nicht nur diese seine nächsten Rivalen bei Weitem, sondern es hielt auch neben den größten Meisterwerfen eines Belazauez, Rubens und Rembrandt durch die beispiellose Virtuosität seiner Behandsung wie durch die Kübnheit und Energie seiner Auffassung vollsommen Stand.

Walers ter stolzesten Kavaliere, ter ehrsamsten Bürger und darmantesten Dämden seiner Zeit, zu so begeisterter Tarstellung hinreißen konnte? Ihren Namen kennen wir; denn der Meister hat ihn mit eigener Hanr unmittelbar vor dem seinigen, sowie es tie Unterschrift unsrer Karirung zeigt, hinten auf den Blendrahmen des Bilres hingeschrieben. Aber was bereutet dieser wunderliche Name: "Hille Bobbe van Haarlem." Auf dem Stich eines zweiten Portraits der Alten, welcher zu den besten Arbeiten des Vouis Bernard Coclers (1740—1817) zählt, steht die Unterschrift: "Babel van Haarlem." Bürger warf die Frage auf: "Babel, Babbe, Bobbe, ist das etwa ein Spigname, mit Anspielung auf Babhlon, auf den Thurm zu Babel, auf irgendwelche Narrheit ober "Spaßmacherei"?\*\*) Vielleicht war "Babel" nur durch Mißverständniß des Stechers aus "Bobbe" hervorgegangen. Wir wissen es nicht, und auch die hellänrischen Vokalsorscher, der trefsliche Dr. van der Willigen

<sup>\*)</sup> Man rergt. Bürger's Charfteriftit bes Franz Hale, Gazette des Beaux-Arts, 1868, pag. 446 ff.

<sup>&</sup>quot;; Gazette des B. A. 1869, pag. 163, im Text ju ber ersten Publifation unfrer Rabirung.



Hille Bobbe Van Haerlem S. Frans Hals.



an ber Spite, haben und barüber bieber feine genugente Aufflarung verschaffen fonnen. Aber bag unfre "Hille Bobbe van Saarlem" in tem Geburtvorte bes Frang Sals eine stadtfundige, jo zu sagen populare Perfönlichkeit gewesen sein muß, bavon wurde und schon ein Blief auf tas Bilt überzeugen fennen, auch wenn taffelbe nicht je baufig reproducirt worben ware. Als eine Art weiblider Tallstaff mag fie tie Wefährtin mandes luftigen, freilich auch wohl oft roben Gesellen gewesen sein, mag bas im Sturm unbewegliche Untlitz manches wackeren Sechelten turch ibre terben Spafe zum Yachen verzogen haben. Bem "Bruter Theer" nabm fie ohne Zweifel unter Unterem auch ten großen Durft an, auf ben ihr bis gum Rante gefüllter Arug ichließen läßt; fie liebt tas Baffer aber ebensowenig wie er "als Trund in seiner puren Natürlichkeit, sondern zieht es gebrannt vor," wie Lemde in seiner "Bestbetif," G. 186 ber 3. Aufl. uns glauben macht. Daß sie nicht unter ben Ersten auf rem Seimwege war, beweift tie Gule, tie ihr im Raden fitt. Wir Archaologen wittern in solden Bögeln immer symbolische Beziehungen. Wäre es nicht eine gang launige und nabe liegente Sumbolif, wenn Meister Sals seiner Unti-Ballas Athena von Saarlem, tiefem Urnachtvogel ber Matrojenichenten, als Karifatur auf bie wachsame Begleiterin aller nächtlichen Sturien Die Gule beigegeben hätte?

Doch lassen wir Namen, Persönlichkeiten und Attribute, und betrachten ras Werf nur als Malerei! Als solche ist es ber höchsten Bewunderung werth, wie tief auch sein Gegenstand aus der Hese volkslebens geschöpft sein möge. Schon diese Rücksichsslosigkeit in der Wahl des Stosses darakterisier den großen Meister. Wir brauchen die Herren der Kunst auf allen Gebieten des geistigen Schaffens nicht zu nennen, in deren Schöpfungen ras Erhabenste und das Niedrigste, das Erelste und das Gemeinste nebeneinander liegt. Hier ist wieder so ein Beispiel für die Wahrheit, daß der Stoss allein die Kunst nicht macht, sondern der Geist, in dem er sich spiegelt. Welch' ein freier und fröhlicher Geist leuchtet nicht aus dem häßlichen Antlitz dieser Alten! Es blitzt sörmlich um ihr Haupt von derb treffendem Humor. Behaglich in sich zusammengefauert hat sie die Spottreden ihrer Kumpane, die nicht eben sehr sauber geklungen haben mögen, über sich ergehen lassen: jetzt giebt sie ihnen eine volle Ladung zurück und weidet sich, grinsend über das ganze Gesicht, an dem ungeheuren Essett, den sie damit erzielt. Wir glauben das heisere Lachen zu hören, das aus dem breit emporgezogenen Munde dringt: im nächsten Augenblicke wird sie den sicher Feldzüge stärfen. Krug an die Lippen sühren und sich mit einem tüchtigen Schluck sir weitere Feldzüge stärfen

So frisch und unmittelbar, wie die ganze Gestalt in Haltung, Austruck und Situation aus dem Leben gegriffen ist, so kühn und breit ist sie nun auch auf die Leinwand hingesett. Kein Wort beschreibt die wahre Furia des Pinsels, mit welcher Kops, Haube und der gefältete Kragen in einem grauen, nur mit wenigem Roth und Weiß erhöhten, aber troppen durchaus hellen und leuchtenden Ton hingesett sind. Die meisterhafte Radirung Leopold Flameng's ist darin dem Original so nahe gekommen, wie es mit den einsachen Mitteln seiner Kunst nur irgend möglich war. Auch als Radirung bieten wir den Lesern hier, wie wir glauben, ein in seiner Art unübertrossens Meisterwerk.

Es wurde bereits erwähnt, daß auch früher schon Manche durch Pinsel und Nadel die alte Hexe von Haarlem, nachdem beren Typus einmal durch Franz Hals sestzellt worden war, nachzubilden versucht haben. Aber die Reproduktionen bleiben sämmtlich hinter dem Urbilde weit zurück. Zwei davon, eine auf einem Fischbilde, vermeintlich von van Beheren, und eine andere von Franz Hals dem Jüngeren (de Jonge), beschreibt Bürger in dem letzterwähnten Aufsatze. Die erstere sah ich im Herbst bei Hrn. van Reede in Utrecht, welcher sie aus der Sammlung Eremer in Brüssel erwarb. Sie ist, wie die neuerstings zu Tage gekommene Inschrift lehrt, ebenfalls von Franz Hals dem Sohn und

bringt unsere "Hauchers" von Brouwer (Sammlung Steengracht im Haag) zusammen. Aber wie äußerlich, ich möchte sagen beforativ ist hier die ganze Malerei, wie ordinär die Aufsfassung ber Alten! Aus vem Bergleiche bieses Bilres mit dem des Baters Hals kann man lernen, wie sich selbst bas Gemeine zum Großartigen steigern läßt, wie es aber, ohne Geist und Veben aufgesaßt, allerdings seicht unter bas Niveau der Kunst herabsinkt.

Auch ein berühnter Maler ber Gegenwart hat sich an unser Hille Bobbe versucht. Alls Gustave Courbet zur Ausstellungszeit nach München kam, erbat er sich trotz der Kürze seines Ausenthaltes von Hrn. Suermondt die Erlaubniß, das Bild kopiren zu dürsen, das er sür eines der größten Meisterwerke der Kunst erklärte. Er brachte die Kopie denn auch in erstaunlich kurzer Zeit fertig und erreichte den Gesammtessekt des Originals kast vollkommen; nur Sines sehlte, was immer das sicherste Kriterium der Originalität eines Kunstwerkes bleibt: die Helligkeit des Tons. Das Leuchten der Farben erschien stark abgedämpst und dadurch auch der Ausbruck des Kopses weniger lebendig.

Es bleibt uns noch übrig, die Zeitstellung des Bildes unter den zahlreichen Werken des Franz Hals annähernd zu bestimmen. Genau auf's Jahr dürfte dies schwerlich gelingen, da weder Datum noch sonstige äußere Unhaltspunkte vorliegen. Die sicherste Grundlage für die Zeitbestimmung bieten wohl die acht kolossalen Schützen- und Regentenstücke, Porträtgruppen von zahlreichen Figuren, welche jetzt das stärtische Museum von Haarlem schmücken. Sie sind sämmtlich bezeichnet, das früheste mit dem Jahre 1616, das späteste 1664. Wir überblicken hier also die Entwickelung des Meisters in einem Zeitraum von nahezu einem halben Jahrbundert, von seinem 32. bis zu seinem 80. Lebensjahre!

Bürger sette die Hille Bobbe zwischen 1630—40: ich glaube den Bergleichen zusolge, rie ich in Haarlem unmittelbar nach dem genauen Studium des Suermondt'schen Bildes angestellt habe, etwas zu früh. Die virtuose Breite der Behandlung, welche uns unmittels bar an den wie hingewehten Pinselstrich eines Belazquez erinnert, sindet sich allerdings bereits auf dem Schützendilde von St. Georg, welches in's Jahr 1639 fällt. Aber noch unsmittelbarer ist die Analogie des Bortrags und des Tons in dem 1641 entstandenen Resentendilde des Hospitals der h. Elisabeth, nur daß unsere Hille Bobbe auch dieses an völlig losgebundener Energie der Pinselsührung noch übertrifft. Ich stimme daher mit dem Besitzer eher für die 40er als für die 30er Jahre. Wer da weiß, welche Riesenkraft der Meister, wenn auch hier und da mit schon zitternder Hand, noch als Sojähriger Greis in dem letzten der Haarlemer Regentenstücke entwickelt, der wird nicht zweiseln können, daß er als Fünsziger auf der höchsten Höhe seiner Kunst, wie sie das vorgeführte Bild uns dokumentirt, gestanden hat.

# Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Bon Ludwig Urlichs.

(Fortsetzung).

#### 2. Unfäufe in Spanien und ber Lombarbei.

Waren biese Berichte für die Kunstgeschichte im Allgemeinen nicht ohne Interesse, so geben die Relationen des kaiserlichen Botschafters in Spanien, des Grasen Khevenhiller, für die rudolsinisschen Sammlungen selbst neue und wichtige Aufschlüsse, und es ist zu verwundern, daß man den von Hormanr, Archiv 1825 Nr. 91, "aus Originalatten" mitgetheilten Notizen nicht schon längst nachgegangen ist. Khevenhiller hatte allerlei Aufträge des Kaisers auszusühren. Er schieste ihm Diamanten und Rubinknöpse, spanische Pferde, deren Ankauf und Transport mit ängstlicher Sorgsalt betrieben wurde: ihr Anblick hat noch in den letzten Jahren des Kaisers sein durch Krankheit und Trübsal verdüstertes Gemüth erheitert (Ghindely, Rudolf II. 1, S. 44). Auch Statuen hatte er ihm gesandt, und theils auf des Kaisers Anfragen, theils aus eigenem Antrieb schrieb er von Kunstwerken, auf die er sich übrigens nach seinem eigenen Geständnisse nicht sonderlich verstand. Darunter erregen zwei Geschäfte unsere besondere Aufmerksamkeit: das eine brachte er nach vielen Schwieriskeiten glücksich zum Abschlusse, das andere leitete er wenigstens ein.

Befannt find bie merkwürdigen Schidfale bes Untonio Bereg, welcher, burch feinen Bonner, ben Fürsten Ruy Gomez von Cboli, empfohlen, als Staatssefretar Philipp's II. langere Zeit sich eines ungemeinen Ginfluffes erfreute, um im 3. 1579 von ber Bobe ber Macht in bas tieffte Unglud und bie wechselvollften Abenteuer zu fturgen.\*) Prachtliebend, geschmachvoll und habsuchtig, wie er war,\*\*) hatte er eine ausgezeichnete Galerie gusammengebracht, theils burch Rauf, theils burch Schenkungen aus Italien und am fpanischen Sofe selbst, wo es Gitte war, einen Waft ober Gonner burch Bemalbe und Roftbarfeiten zu erfreuen. Schon Maximilian I. befag eine Ropie nach einem feiner Bilter. Nachdem seine Haft mehrere Jahre gedauert hatte, wurde er am 26. Januar 1585 gu einer ftarten Gelbbufe (gegen 72000 fl.) verurtheilt. Um tiefe Summe aufzuhringen, scheint tie Familie ben Berkauf feiner Cammlungen befoloffen ju haben. Denn alsbald erfundigte fich Rutolf II., "was es mit des Secretarii Antonii Perez offendlicher Almoneda für eine Bewandniß habe." Khevenhiller berichtete am 14. December 1585, er habe einen Theil ter Bilber geschen, fie feien über alle Befdreibung icon. Befonders rühmt er 1. "von Barmefano ain Cupito, ber ainen Bogen schneidt und unter ihm zwai Chindl hat, bavon eins lacht bas andre weint . . . beffen Ropie hab ich vor etlich Jahren ihm Pratter Senst ben Afrt. Diaj. hochleblichster Gerechtnus gesehen." Der Preis sei 400 Dukaten, indeffen werde man es wohl billiger geben. 2. Ganimede del mismo maestro. 3. ein sepulchro de nro Señor von Titian, "wie ter König al Escurial eins hat." Diefe werben zu 500 Dufaten geschättt. Ferner 4. eine Seeschlacht bes Don Juan - wahrscheinlich werbe man diese Bilber um 900 Dukaten erhalten können. "Item 5. ein ander groß und schön pilb von

<sup>\*)</sup> Ranke, Fürsten und Bölker von Sud-Europa 1, 219 ff. Mignet, Antoine Perez et Philippe II.

<sup>\*\*)</sup> Amicissimo de' suoi commodi e piaceri, et hà caro d'essere stimato e presentato. Relatione delle cose di Spagna 577, bei Mignet.

Beitidrift fur bilbente Runft. V.

einer schlachtertnung tes türkischen Rapsers unt antere bergleichen sachen mehr." Dazu kommen 6. "12 imperatores in marbelstain," wozu Karl V. als ber breizehnte, "gar wohl gemacht,  $1^{1/2}$  fpan hoch," um ziemlich leitlichen Preis zu bekommen.

Diese erfrentiche Aussicht sollte nicht so bald zur Verwirklichung gelangen. Am 26. April 1586 berichtet Kbevenbiller, "tas so bas Verkauffen albereits eingestelt haben." Vorher hatte, wie es scheint, noch vor Kbevenbiller's Besuch der Sammlung, der berühmte Vildhauer Don Pompeo Leoni zwei der besten Gemälte an sich gebracht und vorsorglicher Weise an seinen Bater, den noch berühmteren Leone Leoni aus Arezzo, nach Maisand in sein Haus geschickt, wohin er schen längst aus Spanien zurückzusehren gedachte.") Es waren Coreggio's Jo und Danae; \*\*) ein drittes Werk äbnlichen Inhalts, die Leda, war in Spanien geblieben. Hätte man nur auch die übrigen gefanst! So aber unterliegt es keinem Zweisel, daß sie mit Beschlag belegt und mit den von dem taiserlichen Botschafter nicht erwähnten Werken, als Perez' Güter nach seiner Flucht aus Kastilien konsiesitund tem königlichen Schafe zuerkannt wurden, in des Königs Besitz gelangten. Es ist ein unheimlicher Gedanke, daß der kunstliebende Monarch lange Jahre hindurch den Anblick dieser Bilder ertrug.

Denn er ließ fie nicht los. Rhevenhiller war in Berlegenheit, wie er feinen Berrn ob ber getäuschten Erwartung tröften follte. "Bermelte Imperatores," fcbreibt er, "fein nicht bie peften, bie anderen barum G. A. Mt ich vorlängst geschrieben, so viel peffer vnnt größer als biese, sain albereits verfaufft worden, verstee aber, ders hatt wöls auch wiederumben hingeben, barf mich aber derwegen nichts vernemen laffen, gleichwol burch Jacomo ta Treggo \*\*\*) beffen von fern erkhundigt, ber mier von Escurial aus, ba er die gemacht Cuftodi auffest, mit volgenden Worten ichreibt: Sobre los Emperadores que me hablo el criado de V. S. entiendo que V. S. los terra en razonable precio, sabiendo que Su Mag d Cathea no los toma creo que sara porque ya tiene otros duplicados que le embiaron de Roma." Ben biefen Raiserbildern ("all 3hn ber art und gröffer als tie ftatuas, fo Em. A. Mt. Ich vor etlich Jaren jugeschieft hab" heißt es ein anderes mal) hort man nichts niehr, fie waren offenbar Berte tes 16. Jahrhunderts. †) Der Berluft ber Gemalbe aber, meint Ahevenhiller, habe wenig zu bedeuten, "weil biefelben Bemal was übel tractiret gewesen;" er wolle gute Ropien machen laffen, Die von ben Originalen gar nicht zu unterscheiben feien, und bamit mufite ber Raifer fich einstweilen begnugen. Denn biefe, nicht bie Driginale, ichidte fein Botidafter am 30. December 1587 über Barcelona burch Bebro bel Fuerte mit ben spanischen Pferten ab; ed una caxuela prolongada con dos pinturas heißt es im Bergeichniffe, bas bem Boten mitgegeben murbe, "ain langlides ruhlo mit bem Cupito und Gannmed" in Rhevenhillers. Bericht. Er aber, ale er bergeftalt erfuhr, baß fein Berr "fich an folden Sachen belectierte", mar eifrig bemuht burd andere Bilber und eigene Befchente beffen Bunft zu erhalten. Gleich in bem Berichte vom 26. April 1586, welcher bie Hoffnungen bes Raifere einstweilen vereitelte, bemertt er, er befite felbst eine "Cleopatra von bes Barmefan Band, ain Bruft Bild," bas wolle er zusammen mit "ter Princesa Donna Juana seliger Conterfeit, bas bem Raifer gehöre, gelegentlich schicken." Am 18. September 1595 zeigte er an: "ter Erzherzog Albrecht Cardinal hat mir für meine geleisteten Dienft bren Bemal gelaffen; ++) Unter tenfelben eines von Sanct. Bohannes bem Täufer, nathent über menichliche größ, auß ein Tafel gemalt. 3ch hab meines erachtens nie nichts Befferes gesehen, und tieweils so gut seint, passen sie besser Ihn berfelben faiferlichen Banden als Ihn ben meinigen." Um 12. Märg 1597: "E. Johannes Gemäl und Taffel fo Erzbergog Albrecht mir albier gu feinem Berreifen gelaffen, habe 3d noch penhanden, und noch ein andere von einem G.

<sup>\*)</sup> Bajari 10, 256.

<sup>\*\*)</sup> Comazzo (Fiorillo 1, 253) sab sie bei Leone Aretino: er beschreibt fie ale Jo und Danac mit

Cefime und Giacome ba Trezzo lebten Beibe am Hofe Philipp's II.; den Ersteren rühmt Basari 7, 583 als Steinichneiber, ber Letztere versertigte für E. Lorenzo im Escurial das große Labernakel (Lomazzo, tempio p. 133).

<sup>†)</sup> Die zwölf Kaiser in Aranjuez erwähnt Fiorillo 4, 451.

th, Bei feiner Abreife als Stattbalter ber Riederlande nach dem Tote bes Erzherzogs Ernft.

Sebastian so gar gut Ihn Italia gemacht worden Pethomen. Vermelte Pilter verere Ew. K. M. ich alleruntertänigst." Damit aber war Nudolf II. noch nicht zufrieden. Um 21. September 1587 nahm er jenes Geschenk gnädig an, drang aber doch sehr auf die Vollendung eines bei Federigo Zucchero, der damals in Spanien lebte, bestellten Vildes; seine übrigen Wünsche mußte er versichieben.

Als aber Philipp II. im 3. 1595 die Augen geschlossen hatte, mußte Khevenhiller seine Bemühungen wieder aufnehmen. "Ben erster Gelegenheit," schreibt er am 7. Juli 1600, "will ich mit Don Pompeo Leon über seine gemäl und allein als für mich selbs handeln," am 12. November d. 3.: "mit Pompeo Leon habe ich seiner zwayen gemäl halber tractirt, begert noch piß in die Achthundert Ducaten darumb, glaube aber werde, da er den ernst sehen wird, was herabrutschen und sie in Pillichteit stellen. Derohalben bittet er um Bescheid auch über die Bezalung, dieweil gedacht gemel zu Maylandt sein." Am 30. April 1601 ist wieder von dem Handel mit Leoni "über seine 2 Gemäl bende von des Antonio Coreggio henden" die Nede, "das eine von einer Danae, das andere von einer 30, er hat aber unter 800 Dusaten keines weggeben wollen." Der Kauf kam, wie wir sehen werden, wirklich zu Stande, über den bezahlten Preis liegen keine Nachrichten vor.

Bermuthlich mar es bie Beirath bes jungen Rönigs Bhilipp III. mit ber Ergherzogin Margarethe, welche bem Raifer Gelegenheit gab, auf jene Bilter bes Bereg zurudzufommen. Um 12. Dovember 1660 fdreibt Abevenhiller u. a.: "Ich freue mid bie zwei bes Anthony Perez zu bekommen." Aber er mußte fich lange gebulben, man machte allerlei Schwierigfeiten. Um 29. Oftober 1603 war noch feine Entscheidung erfolgt, endlich am 6. December 1603 werden mittels eines Billets von Antonio Boto las dos pinturas de Leda y Ganimedes, Die ber berühmte Maler Eugenio Cores (1577 bis 1642) topirte, bem Gefantten gur Berfügung gestellt. Auf eine inzwijden erfolgte Rudfrage bes Raifers berichtet Khevenhiller am 31. December b. 3. gang ftolg: "Bas Die zweh Königliche gegebene Gemel ber Leba und bes Ganimebes betreffende, bas fein nit Copenen sonbern originalia, hett auch die Copenen burchaus nit angenommen. Der Rönig aber left fur Gn Copenen bavon nemmen, wie Iche bann vor biefem gehorfamft verstendigt hab. Bigherr hat man mir ben Cupito nit geben, will Ihn aber alfibalbt ber König widerumb von Balencia thommen, begeren und mich befleigen, bamit er E. M. auch volge." Ein undatirtes Schreiben im Raiserlichen Bausardir Dr. 7 bezieht fid auf bas lettere Gemälbe und bie Beitläufigfeiten, welche man am fpaniiden Sofe ben Bunichen Rutolf's, Die ber Ronig offenbar genehmigt batte, entgegensette. Ueber ben Empfang biefer Bilber, unter benen bie Leba von Coreggio uns zum erften Dale begegnet, findet fich keine Notiz, es ift aber baran nicht zu zweifeln.

Bieben wir aus biefen Nachrichten bas Refultat, fo ergiebt fich junachft, bag Bereg zwei Bilber befaß, welche die Siege feines Freundes Don Juan von Defterreich verherrlichten. Denn mahricheinlich mar die Schlachtordnung bes turfischen Raifers ein Gegenstück zu ber Schlacht bei Lepanto; fie mögen von einem venetianischen Meister, etwa von Tintoretto, gemalt worten sein. Benn sie nach Brag gekommen sind, werden wir die bataille navale in Stockholm, welche das von Dudit S. 109 mitgetheilte Inventar unter Rr. 470 aufführt, für eins berjelben zu halten haben. 2) Die Grablegung von Tizian wird mit bem Bilde bes Escurial verglichen. Das lettere ift ohne Zweifel das aus Mantua herrührende, welches sich jetzt im Louvre befindet (Billot p. 266, Nr. 465). Da es vorher von Jabach aus der Bersteigerung Karl's I. von England erworben worden war, fo fragt es fich, wie es bes Lettern Eigenthum murbe. Dhne Zweifel als Wefchenk Philipp's IV. an ben König, als er auf feiner berühmten Brautreise 1623 Matrid besuchte und bei feinem Abschiede toftbare Gemälbe im Werth von 40,000 Ducaten erhielt (Theatrum Europaeum I, 777). Gein Begleiter und Bunftling, ber Bergog von Budingham, hatte wohl Gelegenheit, das Bild aus Perez's Gallerie an sich zu bringen; indessen wird nicht erwähnt, daß auch er Bilder betam. Genng, es scheint sicher, daß das jett im Belvedere befindliche Bert (Engert, Katalog E. 14. Baagen I, S. 40), welches ber Erzherzog Leopold Wilhelm in ber Berfteigerung ber Budingham= fchen Gallerie antaufte, jenes von Rhevenhiller erwähnte ift; benn an die Grablegung bes Palaftes Manfrin in Benedig, wird man nicht benten. Zwar entspricht es nicht gang ber Beschreibung bei Berger, S. 117, aber es fehlt ihm jest ein Stud. Tizian hat es erft in feinem späteren Alter

nach Spanien geschickt. Sicher fint folgende Bilber an ben Kaifer Rudolf II. nach Prag ge- langt:

- 3) Der berühmte Cupido von Parmigiano, welchen Bafari 7, 472 in Parma bei dem Erben des Ritters Bajardo, eines Freundes von Mazzuola\*), Cavalca sah. Bon diesem scheint ihn Perez für 1000 Goldscudi gekaust zu haben, wenn er anders der von Tassoni bei Fiorillo 2, 290 ermähnte spanische Baron war. Zetzt bildet er bekanntlich eine Hauptzierde des Belvedere (Engert S. 40. Waagen 1, 78). Denn dies ist ohne Zweisel das Original, das 1648 von den Schweden aus Prag entsührte Gemälde (Perger S. 119) jene von Khevenhiller vorher abgeschickte Ropie, welche setzt in der Gallerie Bridgewater bewahrt wird.
- 4) Der Ganymet ift sider bas berühmte Bild bes Belvebere (Engert S. 40. Waagen 1, 78), welches allertings, wie Rhevenhiller angiebt, nicht ganz unbeschätigt geblieben ist. Merkwürdig, baß Perez's Familie selbst es für ein Werk bes Parmegiano ausgab. In ber spätern Correspontenz von Rhevenhiller wird es zwar oft, aber, wenn mich die schlechte Handschrift des Gesandten nicht getäuscht hat, stets ohne Namen des Meisters angeführt. Sollte es wirklich, wie der Cupido lange Zeit hindurch, dem Coreggio mit Unrecht zugeschrieben und in dessen Manier von Parmezgiano gemalt worden sein? Schwächer als die sonst den Maßen nach ihm entsprechende Jo ist es auf jeden Fall.
- 5-7) Drei Meisterwerfe Coreggio's: Jo, Danae und Leba. Die beiben erften Bilber hatte Coreggio nach Bafari 5, 46 für ben Bergog Friedrich II. von Mantua gemalt, welcher bem Raifer Rarl V. tamit ein Weschent machen wollte. Wahrscheinlich ift bies zu ter Zeit geschehen, als der Raijer sich 1529-30 der Krönung megen in Bologna aufhielt. Denn Bergog Friedrich war noch im Jahre 1527 ale Markgraf von Mantua feindlich gegen ihn aufgetreten, besuchte ihn aber im Rovember 1529 in Bologna und empfing nach ber Krönung seinen Wegenbesuch und bie Herzogswürde (Muratori, Annali X, 1, p. 286, 314). Die Bermuthung Fierille's 2, 280, daß die Bilter in Mantua bis 1630 blieben und erft nach ber Ginnahme biefer Stadt von bem General Colalto nach Böhmen geschickt murten, ift also unbegründet. Möglicher Beise hat Bajari, welcher Die Danae irrig eine Benus nennt, vergeffen zu berichten, bag auch bie Jo bamals an Karl V. fam, benn ihre Größe läßt fie als Wegenstud ber Leba erkennen. Wie fie bann in Bereg' Besit gelangten, weiß man nicht; ich glaube als Weichenf Philipp's II. an jeinen Bunftling. Bon ba ab fonnen wir fie weiter verfolgen. Die beiden Mailander Bilber, melde Rubolf II. ermarb, maren ficher von Bompeo Leoni aus Spanien borthin geschickt worden. Die Danae und leba fommen im Brager Bergeichniffe von 1621 austrücklich vor (Berger G. 105 und 107), die 3o ift entweder zufällig ausgelaffen ober vorher nach Wien gebracht worben. Gerade tiefes Bemalbe ift eine Berle bes Belvedere (Engert Z. 40) und wird mit Recht von Waagen 1, S. 77 als das ursprüngliche Ori= ginal gepriefen. Dag bie Replif bes Berliner Mufeums, welche aus ber Sammlung ber Königin Chriftine von Schweden nach mehrfachen Banderungen und Schickfalen in ten Befit König Fried. rich's II. von Preugen gelangte, (Mengs, Opere 2, 143 ff.) aus Prag nach Stockholm gebracht war, wird nicht berichtet, Dutit's unvollständig mitgetheiltes Inventar erwähnt fie nicht. Rudolf II. wird nicht zwei Originale befessen haben; eine davon ware wohl bei irgend einer Belegenheit verschenft ober ausgetauscht morben. Dag aber Coreggio biefelben Wegenstände wiederholte, hat nichts Auffallentes. Bon ter leta eriftirt nur ein Eremplar. Es wird in bem ichwebischen Inventar Nr. 78 (bei Perger €. 118) als "Un tableau, ou est peint une femme avec un cigne et des petits garçons pres ses pieds" aufgeführt. Aus ter Sammlung ter Königin Christine gelangte es in Die Galerie bes gurften Doescaldi, bann bes Bergogs von Orleans und ichlieflich in bas Berliner Mufeum. Much Die Danae fam auf bemfelben Bege in ben Befit bes Bergogs von Orleans, von tort nach Englant ichlieflich nach Rom in ten Balaft Borghefe, wo fie noch heute bewundert wirt (Beichr. b. Stadt Rom III, 3, G. 297). Menge hatte fie fur verschollen gehalten.

Aherenhiller's eigene Bilber mögen einen geringern Werth gehabt haben. Den Parmigiano

<sup>\*)</sup> Gentiluomo parmigiano nennt ihn Bafari, Perger E. 119 ben berühmten französischen Banard.

finden wir in Stockholm wieder; tenn offenbar ist "un tableau on un serpent tient une femme par la poitrine" (Nr. 51 bei Dudit S. 104) seine Cleopatra, den beil. Sebastian eben daselbst No. 226 "ou un homme est attaché à un arbre et blessé d'une sleche" (Dudit S. 106); über den Ichannes den Täuser weiß ich nichts zu sagen. Das Portrait der Donna Juana mag unter den Conterseits vom Hause Desterreich steden, welche das Inventar von 1621 summarisch neunt (Perger S. 111); sie kamen großentheits nach Schweden.

(Echluß jolgi).

## Korrespondenz.

#### Aus Paris.

hr. La Caze und feine Cammlung. - "Der Tang" von Carpeaux am neuen Opernhause. - Auftion Can Donato.

Anfang Dezember.

ou. Nachdem seit vier bis fünf Monaten aller Augen auf München mit seiner "internationalen" und anderen Ausstellungen gerichtet, immer nur München die Losung gewesen, und sast alles Andere in den Hintergrund sich gedrängt sah, scheint es endlich an der Zeit, auch auf die Pariser Kunstbewegung einen forschenden Blick zu wersen und sich zu fragen, ob nicht etwas ber Mittheilung Werthes in der französischen Hauptstadt vorgesallen, während Ihr Berichterstatter serne von den Seine-Usern weilte, und am Meeresstrand, am Mein, an der Isar und der Donau mannigsachen Natur- und Kunstgenüssen nachging. Und da zeigt sich denn bei der ersten flüchtigen Umschau, daß an Stoff wahrlich tein Mangel, daß eher aus dem Ueberssuß eine Berlegenheit erwachsen könnte; so mag denn vielleicht ein kurzer Bericht aus Paris Ihnen und den Lesern nicht unwillsommen sein.

Weitaus bas Wichtigste, mas sich unserer Beachtung aufbrängt, knüpft sich bieses Mal an einen Todesfall an, fo bag unfere Norresponden; ber Sauptsache nach als Nefrolog mird aufzutreten haben. Der hervorragenofte unter allen Barifer Liebhabern, berjenige, ber mehr als irgend ein anderer Einficht und mirkliches Berftandnif in Sachen ber Runft mit Gifer und Beharrlichkeit im Sammeln alter Gemälde verband, Berr Louis La Caze, ftarb plötzlich in den letten Geptember= tagen dieses Jahres. 3m Gegensat mit dem Marquis v. Hertford, deffen nahes Ende seit einer Reihe von Jahren regelmäßig von Monat zu Monat vorausgesagt wird, wie er denn auch selbst seinen Zustand als bejammernswerth und hoffnungstos schildert, dabei aber so recht eigentlich sich Die Aufgabe zu ftellen icheint, jene Propheten Lugen zu ftrafen, im Gegenfaty mit Diesem Liebhaber im großartigften Dafftabe murbe Berr La Cage, ter faum an ber Schwelle bes Greifenalters ftand und beffen ruftiges Aussehen bei feiner regelmäßigen Lebensweise noch ein langes Leben zu ver= heißen schien, ganz unerwartet babingerafft. Und mahrend Riemand sich ruhmen kann, in die Ubfichten bes englischen Beers eingeweiht zu fein, ber bas Beheimnigvolle und bie Ueberraschungen liebt, und mahrend baher über feine letten Berfügungen bezüglich feiner toftbaren Sammlungen bei dem Mangel an jedem Unhaltspunkt die widersprechendsten Gerüchte im Umlauf sind, so wußte dagegen Jedermann, daß Monfieur La Caze, welcher ebenfowenig wie der foloffal reiche Marquis jemals durch irgend ein Gebot zu bewegen gewesen mare, ein Bild wieder abzutreten, das einmal seiner Sammlung einverleibt mar, Diese Sammlung als Bermachtniß bem Staat zu hinterlaffen beabsichtige. Und die Eröffnung seines Testamentes bestätigte auch volltommen die demgemäß ge= hegte Erwartung. Es ift hier wohl am Platze, etwas länger bei Diefem Chrenmanne zu verweilen, beffen hingang bie empfindlichste Lude ift, welche ber Tod feit langen Jahren in ben ichon fo fehr gelichteten Reihen ber hiefigen Kunftliebhaber geschlagen hat. Louis La Caze gehörte einer angesehenen und wohlhabenden altfrangösischen Familie an. Gein Bater befleidete unter der Reftauration, fein altester Bruter unter Louis Philippe die Burbe eines Pairs von Frankreich, und

letterer fpielte außertem als Liebhaber, befonters als Pferteliebhaber, in ben eleganten Rreifen ber Sauptstadt feiner Beit eine Rolle. Louis mar von Jugent auf eine gang anders angelegte Natur. Gleichgültig gegen alle außeren Erfolge und allem Schein abhold, batte er nur Sinn für ernfte Studien und nütlide Beschäftigung, und fein Lebenlang fant er am Lernen folden Genuft, baf er in ben letten Jahren noch verschiedene Borlesungen in ber Gorbonne und im Collège de France regelmäßig besuchte, wobei ihm die große Entfernung feiner Wohnung von bem Studentenwinkel nie ein hinderniß in ben Weg legte. Gein eigentliches Studium mar die Arzneikunde gewesen: er mar ausübender Urgt, bod nur in ber Urt, bag er unentgeltlich in ben Sofpitälern, ober auch privatim ben Armen feines Stadtviertels ärztlichen Rath und Beiftand ertheilte. Mit gunehmendem Geschmad an ber Runft und Gifer im Cammeln trat allerbings tiefer fein Beruf immer mehr in ben Bintergrund, nie aber verlor er bie Freude an ernfter Beichäftigung. Sein Beift mar von feltener Frijde, Beweglichfeit und Rlarbeit, und feine Unterhaltung stets anziehend und lehrreich, mit beitern Scherzen gewurzt, immer aber gutmuthig-harmlofen; benn ber Grundzug feines Befens mar Milte unt Wohlwollen, und nie hörte man von ihm auch nur eine fpöttische Bemerfung über Rebler und Edwäden Underer, Die boch feinem icharfen Blide nicht entgeben konnten. Mit immer steigender Theilnahme wandte er fich ben Fragen über bilbenbe Runft gu, über beren Befen er grundlich nachgebacht batte, fo gwar, bag er felbft Erörterungen theoretifcher Ratur und afthetische Untersuchungen nicht gang von fich abwies, wenn er auch begreiflicher Beife bei feiner praftischen Beschäftigung mit ben Werken ber alten Meifter auf Die bezeichnenden Unterschiede und Die Gigenthumlichteiten ber Kunftler in erfter Linie fein Augenmert richtete. Uebrigens mar fein Geift boch jo geartet, daß er sich gegenüber ber idealen Richtung in ber Runft gleichgültig, ja abweisend verhielt, und als Cammler namentlich nur die Werke der Roloristen und ber Meister ber Palette fuchte, mit anderen Worten: Diejenigen Maler, beren Bedeutung in der Farbe, im Reis ber Binfelführung und in ber Meifterschaft ber Behandlung liegt. Ausgeschloffen blieben baber alle Italiener, mit Ausnahme ter Benegianer. Tintoretto's Senatorenportrate und Baffano'iche Schafherben und bergleichen anguhäufen, mart er benn auch nicht mube. Seine auserforenen Lieblinge aber maren Rembrandt und Rubens, Belagquez und Ribera; Fr. Bals, A. Brower, Teniers und Oftabe, Batteau, Largilliere, Charbin und Greuge. Bon allen biefen und vielen anderen Meiftern abn= lider Richtung hatte er gahlreiche Werfe gusammengebracht ber verschiedensten Art und Broffe. Rein Maß idredte ibn, er hatte Raum fur Alles, ba er gang allein ein eigenes haus bewohnte, in welchem er fich jo flein wie möglich machte, um feinen geliebten Meistern ben Plat zu gonnen. Er hing mit warmer Liebe an feinen Bilbern, nannte fie feine Freunde, mit benen er nicht mude werbe, zu verfehren, die ihm nie untreu werden, ihn nie burch Widerspruch reizen, ihm immer ihre angenehmfte Geite gufehren u. f. m. Dabei fannte er fein felbstjuchtiges Ubidliegen, fein angftliches Bewachen feiner Chate, vielmehr war er glüdlich, feine Benuffe zu theilen, und er trieb die Liberalität jo weit, auch in feiner Abwesenheit Jeden zuzulassen, ber nur seinem Diener ober seiner Saushalterin feine Karte vorwies. Um liebsten empfing und begleitete er felbft bie Befucher, erflarte ihnen die Bilder, beren jedes einzelne feinen Stoff lieferte zu geiftvollen und lehrreichen Bemerkungen, und bat wohl um Entichulbigung, wenn er mit zu viel Barme und Borliebe von feinem eigenen Befitthum fpreche, ba er ja, nicht anders als ber Bater feinen Rindern gegenüber, mehr bie guten Eigenschaften ale rie Gehler seiner Bilber im Auge gu haben geneigt fei. Die gröfte Freude hatte er, wenn ausübende Rünftler ober Runftjünger ihn besuchten, und er pflegte besonders bie letteren bireft einzuladen und ihnen bas Ropiren in feinem Saufe zu erleichtern, ba er burchaus fein Behl hatte, bag er mit ber Richtung, welche bie neuere Runft eingeschlagen, feineswegs einverstanden fei, und ba er fich schmeichelte, auf junge empfängliche Bemuther einen wohlthätigen Ginfluß ausüben zu fonnen. Es ift ihm vieses ficher in vielen Fallen gelungen, benn bei feiner großen Einficht und Erfahrung in Dingen ber Kunft, bei ber eindringlichen und überzeugenden Beife, mit ber er seine Unsichten wie im Borübergeben und ohne alle Bedanterie portrug und jederzeit mit Beispielen zu belegen mußte, die er unter ber Sand hatte, endlich bei tem großen Unsehen, bas er sich in allen Kreisen ber Kunftbeflissenen zu erwerben gewußt und das in stetem Zunehmen war, blieb die wohlthätige Wirfung selten aus. Bis vor wenigen Jahren noch unternahm er regelmäßig Aus Paris. 87

einmal tes Jahres eine weitere Reife nach Deutschlant, nach Spanien, nach Oberitalien bis Mloreng, nach Belgien unt Bollant, um in ben reichen Galerien jener Länter feine Lieblinge aufgufuchen, und er pflegte zu fagen, bag von ben Taufenben von Reifenben, welche Bahr aus Jahr ein nach allen himmelsgegenden fich gerftreuen und aller Berren Lander besuchen, feiner gegen Langeweile geschützt, feiner barüber im Mlaren fei, mas mahrer Genuß beiße, als ber Runftfreunt, und bag mit bem Bonnegefühl eines Bilberliebhabers, ber jum ersten Male bas fonigl. Museum gu Mabrib ober bie Galerie gu Dresten betritt, fein anderer Reiseeinbrud fich vergleichen laffe. -Seiner außeren Ericheinung nach und ben Wewohnheiten feines Lebens gufolge fonnte man Berrn Louis La Cage ein Driginal, einen Conderling nennen. Nachgefagt murbe ihm, bag er feine Rahrung in einem Speischans ber allerbescheidenften Urt (gu 32 Sous Die Mahlzeit) einnehme, und baß er seine Aleider im eigenen Hause von einer Räherin sich fertigen laffe, und sein Aussehen war allerdings ber Urt, bag bie Ungabe alle Wahrscheinlichkeit für fich hatte; es war aber ichwer ju fagen, mas bei ihm vorwiegen mochte: ob übertriebene Sparfamfeit ober, ber Ginfachheit feines Beiens entsprechent, abjolute Gleichgiltigfeit und Corglofigfeit in Betreff feines perfonlichen Ginbrudes. Gigentlichen Beig fonnte man ihm bod entschieben nicht zur Laft legen, auf feinen Fall Bartherzigfeit; benn Beber, ber einmal mit ihm burch bie Strafen gegangen, hatte Belegenheit, bie Beebachtung zu machen, bag er nie an einem armen Beib, wie man beren oft genug mit Rinbern unter ben Sausthuren ober in einer Straffenede fauern fieht, vorüberging, ohne ihr ein Almofen ju reichen, und - was noch viel mehr besagt - er war fo burchbrungen von ber Beiligkeit seines Berufes als Arzt, und fo befeelt von werkthätiger Rachftenliebe, tag, als im Jahre 1849 bie Cholera in Baris muthete, er foviel arme Rrante, als bie Raume feines Baufes zu faffen vermochten, bei fich aufnahm und fur alle ihre Bedurfniffe forgte. Sparfam und umfichtig ging er übrigens auch bei seinen Erwerbungen zu Werke, und es bedarf fanm ber Erwähnung, bag er nicht zu jener Klaffe von Liebhabern gehörte, die bei feierlichen Beranlaffungen — wie die großen Berfteigerungen der letten Jahre waren - und zwar nur ba fich betheiligen und ein allgemein bewundertes und begehrtes Werf um jeden Breis an fich zu bringen suchen. Er gehörte vielmehr zu jener Gattung von (verftandigen) Raufern, Die Gelegenheiten abwarten, und barin mar er auch fein Lebenlang gludlich, und gwar um fo mehr, als fein angeborener Beschmad und fein gesunder Blid ihn bas Gute und Bortreffliche erfennen ließ, ebe bie Mobe es in Schutz genommen und che bie richtige Burdigung Gemeingut geworden war. Namentlich auch in Bezug auf die frangösische Schule bes vorigen Jahrhunderts fah er volltommen voraus, bag fie bald bie allgemeine Liebhaberei werden murte, benn er fühlte und erfannte bie großen malerifchen Gigenschaften, bas ursprüngliche Künstlertemperament jener Meister, welche durch den hohlen Klassicismus L. David's und seiner Nachfolger so ungerechter Weise verbrängt worden waren. Mit lebhaftem Bergnügen erinnerte er fich baran, wie er im Jahre 1825 feinen erften Chardin für 25 Franken auf dem Quai Boltaire getauft. Unter ähnlicher Bedingung erwarb er feine iconften Batteau, Lancret und Boucher, feine ausgezeichneten Portraits des R. Largillière u. U. Dieje Bellficht fommt jett ber Sammlung bes Louvre zu Gute, welche in Diefer Richtung noch manche Lude auszufüllen hat, und fich burch Die La Caze'sche Schenkung sehr wesentlich bereichert.

Auf volle 600 beläuft sich die Zahl der Bilber, die der Verstorbene bei sich aufgehäuft hatte, und die er durch testamentarische Berfügung dem Museum des Louvre hinterließ, ohne andere Bedingung als den bescheiden angedeuteten Bunsch, es möge dieser Complexus, im Wesentlichen ungetrennt, in einem oder zwei Sälen des Louvre als "Sammlung Louis La Caze" aufgestellt werden. Diesen Bunsch im buchstäblichen Sinne zu erfüllen, erachtete die Berwaltung der kaiserlichen Museen als heilige Pflicht, und da, wie es scheint, in dem ganzen ungeheuren Louvre sein geeigneter Saal sich sinden ließ, so faßte man kurzweg den Entschluß, den großen prachtvollen Saal, des gardes genannt, welcher vor drei Jahren erst mit bedeutenden Kosten für die altetruskischen Gräber und die Gegenstände von gebranntem Thon ans der Campana-Sammlung eingerichtet worden war, den La Caze'schen Bildern einzuräumen. Dhne allen Zweisel wird man die gute Ubsicht rühmend anerkennen müssen, und die Manen des großmüthigen Gebers werden versöhnt der neuen Einzichtung, sobald sie vollendet, Beisall zulächeln, wenn auch nur die Hälfte der ganzen Sammlung

in bem gewaltig großen Saale untergebracht und die geringere Hälfte beseitigt werben wird; boch können wir bei allebem nicht umhin, uns zu wundern über die unglanbliche Leichtigkeit, mit welcher man hier zu Lande solche kostspielige Abanderungen vorninmt und immer wieder und wieder das unabsehbare Provisorium verlängert, in welchem nun schon die ganze Dauer des zweiten Kaiserreichs hindurch die reichhaltigen und kostbaren Sammlungen des Louvre sich besinden.

Etwas von bem Parmen ift ficher auch zu Ihnen gebrungen, welchen bie toloffale Gruppe aus weißem Marmor, ber "Tang", von Carpeaux, eine von den drei Gruppen, welche den untern Theil ber Faffate ber neuen Oper gu gieren bestimmt fint und icon vor einigen Monaten enthullt murben, in ben Blättern und im Publifum gemacht hat. Die Unwendung bes Radten hat fich bekanntlich Die monumentale Runft gut feiner Beit entgeben laffen, nie aber und nirgends murbe bas Auge bamit fo überfättigt und an bie Burschauftellung weiblicher Formen gewöhnt, wie in ben letten gehn Jahren bier. Dennoch erflärte fich Die öffentliche Stimme mit feltener Einmuthigkeit gegen biefe Gruppe, beren Nadtheit zunächft beghalb unpaffend gefunden murde, weil eine darafteriftifche Darftellung bes Tanges burch fliegende Gemander, burch Blumengeminde und Achnliches fich viel eber erreichen laffe; bann aber, weil in bem gegebenen Falle Die Radtheit eine Abfichtlichfeit gur Schau trägt, welche, in Berbindung mit ben Weberben und Bewegungen ber Figuren, einen von ben fünftlerischen Bedingungen wesentlich verschiedenen Beweggrund burchbliden läßt und nicht antere ale anftogig wirten fann. Trot bem nahezu einstimmigen Berbammungeurtheil fehlte es boch auch, begreiflicher Beife, nicht an folden, die ben Runftler und fein Bert in Schut nahmen; eine Polemit entspann fich, und ber Wegenstand mar eine Zeit lang an ber Tagesordnung, bis es je mehr und mehr ftille murbe und ber Strom ber Bergeffenheit auch über biefe Frage gusammenfolig. Da, mit einem Male erhob fich ein Schrei bes Entfetens, ber burch alle Blatter ging. Eines Morgens fant man die eine weibliche Gestalt, welche im Gifer bes bacchantischen Tanzes fich ben auffallenoften Wendungen und Berrenfungen ihres jugendlichen Körpers hingiebt, mit einer gangen Dintenflasche beworfen und burch einen großen schwarzen Fled entstellt. Nun wendete fich mit einemmale bas Blatt: Freunde und Gegner vereinigten fich in ben lebhafteften Bezeugungen bes Unwillens, bie Gruppe murbe ein bebeutenbes Runftwerk, ber Bildhauer bas intereffante Opfer blinden Gifers ober vanbalischer Zerftörungswuth, und man war nicht weit entfernt, ihm Abbitte gu thun für etwaige Schmähungen. Endlich fehlte es auch nicht an folden, die fich nicht entblödeten, unliebsamen Bermuthungen Ausbrud gu geben, gleich als ftunde ber Meifter bes Berkes und beffen Entsteller fich nicht fo feindlich entgegen als man vermuthen follte; boch murben biefe beleidigenden Unterstellungen mit Unmuth gurudgewiesen; bas Werk murbe indessen forgfältig reingewaschen, mit dem Bleden und ohne den Fleden photographirt und in zahllofen Exemplaren verfauft, und ichließlid gereichte Alles gur größeren Ghre bes Berrn Carpeaur. In ben letten Tagen ging bas Berücht, baß bie Gruppe in's Innere bes Bebautes verfett und burch eine neue, bemfelben Runftler ichon bestellte, ersest werben folle. Die Sache murbe geglaubt, bis ber "gefronte" Rünftler bas Bange in einer feierlichen Erflärung in Abrebe ftellte und als muffige Erfindung bezeichnete. Jetenfalls giebt es für heute unt morgen feinen berühmteren Bilbhauer in Baris als Berrn 3. Baptifte Carpeaux, welcher außerbem noch, wie man versichert, bas Blud hat, fich bes allerhöchften Bohlwollens in gang ungewöhnlichem Maage zu erfreuen. — Bas ben Riefenbau ber neuen Oper felbst betrifft, fo merten bis zu beffen ganglicher Bollenbung allem Anschein nach noch mehrere Jahre vergeben.

Wiewol seit Anfang November tas Hotel Drouet in voller Thätigkeit ift, so läßt sich boch von nennenswerthen Bersteigerungen noch nichts berichten, wohl aber auf eine solche vorbereiten, tie seit Ansang tes Winters schon alle Zungen in Bewegung setzt und alle Aunstbestissenen mit der lebhastesten Erwartung erfüllt. Alles was in San Donato, der großartigen Besitzung des Fürsten Temitoff bei Florenz an Runstwerken noch übrig ist, soll im Laufe des Winters in einem eigens tazu erbauten Sale ausgestellt und öffentlich versteigert werden. Nachdem zu verschiedenen Malen eine Unzahl älterer und neuer Bilder, dann die Sammlung der Tabakstosen und zuletzt die berühmten 23 altniederländischen Bilder unter den Hammer gekommen, blieben noch verschiedene böchst bedeutende Abtheilungen von Kunstwerken übrig: zunächst die neueren Bilder, darunter Werke

erften Ranges, wie A. Scheffer, Francesca bi Rimini und B. Delaroche, Jane Gren; bann bie berühmte Sammlung ber Greuge: mehr als 20 Bilter, Die ter Bater tes gegenwärtigen Fürften feiner Zeit in Baris gesammelt; bann eine große Angahl Gold- und Gilbergefäße, europäische und orientalifche Baffen, dinefifches, japanefifches und Diverfes Borgellan, venezianifche (Mafer, alte Möbel und Runftgegenftande ber verschiedensten Art; endlich eine Sammlung italienischer Bilber, welche ber Fürft in Florenz erworben. Bir werden feiner Zeit Ausführlicheres über biefe Sammlung und beren Bersplitterung zu berichten haben.

#### Aus dem Elfaß.

Strafburg. - Dbernai. - Schlettftabt. - Colmar. - Muhlhaufen. - Dornach.

Oftober 1869.

E. M. Die geiftigen Banbe, welche ben Elfag an Deutschland fnupfen, find noch feineswegs in bem Grabe loder geworben, bag nicht ein reger fünftlerischer und literarischer Bertehr zwischen beiben Ländern beffande. S. Rurg gahlt in dem eben erscheinenden vierten Bande seiner deutschen Literaturgeschichte eine ziemlich bedeutende Bahl von Elfaffern auf, und auf bem Bebiete ber bilbenden Runft begegnen wir ebenfalls mehr als einem Elfässer, welcher fich seine Inspirationen auf ber anderen Seite bes Mheines holt. Ich nenne 3. B. ben luftigen, geiftreichen Jundt in Paris, ber vorzugsweise Stoffe aus bem Schwarzwald, aus Tirol u. f. w. behandelt; ben Bilbhauer Friedrich in Strafburg, ber fur Deutschland mindestens ebenfo viel wie für Frankreich gearbeitet hat; ber Landschafte = und Thiermaler Saffner macht ebenfalls häufige Erkursionen zu unsern Nachbarn; ein anderer Elfaffer, Gr. Lallemant, endlich hat fich in Baben völlig germanifirt. Es wird baber fur ben beutichen Lefer nicht unintereffant fein, ju erfahren, mas auf Diefem Boben gegenwärtig fei es Neues geschaffen, sei es für bas Berständniß ber tunftlerischen Bergangenheit ge= leistet wird.

Das schöne Ländchen gewährt in diesem Moment einen seltsamen und, um es offen zu sagen, wenig erfreulichen Anblid. Bahrent ihm fein Boltsschulmesen einen Ehrenplat unter ben Departements bes Reiches anweift, nimmt es in politischer und sonftiger geistiger Beziehung eine ber lete ten Stellen ein. Es gehört zu ben wenigen Diftriften, in denen alle officiellen Candidaten reuffirt haben, Alle! Ein Widerspruch, den wir nicht zu erklären versuchen, der aber speciell auf das Runft= leben nicht ohne den nachtheiligsten Ginflug bleiben kann. Die Runft ift durch die Brapoteng bes Militarismus, burch bie herrschende Stellenjägerei und burch bas Borwiegen und bie Erfolge ber erakten Wiffenschaften aus Stragburg fast vollständig verbannt. Umfonft fampfen einige Manner von feinerem Sinn und Beift gegen die herrschende materialistische Strömung an; sie werden auf ber einen Seite bebroht von ber feinbseligen Disposition ber Regierung, auf ber andern von bem Indifferentismus ihrer Mitburger, und muffen froh fein, daß es ein Colmar und Mühlhaufen giebt, welches fie bem fleinlich gefinnten Strafburg entgegenstellen fonnen. Diefes letztere jagt vergebens ber Entwidlung seines materiellen Wohlstands nach; es wird bennoch ben Reichthum jever anderen beiben Städte niemale erringen; bas Ende feines Fetischismus mirt fein, bag es nach bem Sturze bes Regime's, welches feine gegenwärtigen Reigungen begunftigt, mit feiner moralischen, politischen, literarischen und fünstlerischen Erziehung wieder von vorne wird anfangen muffen.

Beweise für biese unsere fehr ernfte Auffaffung ber Dinge bieten fich von allen Seiten. Den fünstlerischen Unternehmungen wird grundsätlich nicht nur jede Geldunterstützung, sondern — was mehr ift als Gelb — auch jede Sympathie verweigert. Ober ift etwa die winzige Summe von 300 Franken, welche bie Brovinzialregierung ber seit 38 Jahren bestehenten "Gesellschaft ter Runft= 12

freunde" in Stragburg jahrlich zuwendet, eine Unterftugung zu nennen? Ale bie Gefellichaft voriges Jahr um Die Erhöhung ter Gumme auf 500 Franten einschritt, um boch wenigstens benfelben Beitrag für fich zu erzielen, welchen bie Edutengesellichaft jährlich erhalt, mar eine grobe Untwort ber Beborte ihr einziger Erfolg! Ginige Ziffern werben zeigen, in welcher un= gunftigen Lage fich bie Geiellschaft antern ahnlichen Bereinen gegenüber befindet. Gie erhalt im Gangen (von der Regierung und von der Stadt) eine Unterftugung von 600 Franken. Die Gefellichaft ber Runftfreunde in Marfeille bagegen erhalt 4200 Franken, Die von Borbeaur 5500 Franken, Die von Loon jogar 11,500 Franken! Bei tiefer Gleichgültigkeit ter Bewohner ift es alfo nicht zu verwundern, wenn ber Stragburger Berein nichts Bedeutendes zu Wege bringt. 3m vorigen Jahre hat er nur fur 800 Franken Runftwerte gefauft, und die durch Privatleute in Straßburg auf ber Bereins-Ausstellung gemachten Antäufe belaufen fich nur auf bie Summe von 5000 Granten. Ueber ben Zwift tes Strafburger Bereins mit ten übrigen rheinischen Runftvereinen, ben man jenem balt als eine Ebre angerechnet, balt gum Borwurf gemacht hat, wollen wir hier nichts weiter fagen; es murte zu weit führen, bie Folgen bavon aufzugahlen. Rur foviel fei bemerkt, bag bie Feintseligkeit fid nicht auch auf bie beutschen Runftler erstrecht: auf ben beiben letten Ausstellungen bes Stragburger Bereins fah man Berte von Duffeldorfer, Karleruher, Stuttgarter, Mündener und Biener Künftlern, und mehrere bavon murben angefauft.

Gegenüber ber Gefellicaft fur Die Erhaltung ber hiftorifden Monumente bes Elfaß und bem literarischen Berein in Stragburg hat fich ber Generalrath bes Departemente (Conseil general du Bas-Rhin) noch fnauseriger gezeigt als dem Runftverein gegenüber: er hat ibnen die Subventionen von je 1000 Franken, die ihnen früher bewilligt worden waren, wieder entzogen. Dagegen ift allerdings nicht zu vergeffen, bag fur bie ftabtif de Polizei vom Magiftrate von Strafburg eine Erhöhung tes Credits um 18,000 Franken gefordert murde. - Das Mufeum vegetirt mehr als es lebt. Es liefert uns ten Beweis, baf Gelt allein - welches bie Strafburger übrigens bekanntlich nicht aus bem Genfter zu werfen pflegen - nicht genügt, um ein Runftinftitut in die Bobe gu bringen. Das Stragburger Museum hat ein toppelt fo hobes Burget als bas Colmarer. Aber welche Bunder bringt letteres mit feinen bescheitenen Mitteln gu Stande, Dant ber aufopfernden Thätigfeit ber Direftion und bem patriotischen Gifer ber Bewohner, welche ftolg auf ihre Edate find! hier wirt man wirflich an die fieben Brote bes Evangeliums erinnert. -Das Minjeum von Strafburg hat man vor Kurzem in ein früheres Rafehaus am Kleberplate transferirt; ich bin es zufrieden; fonnen wir doch daran die hoffnung fnupfen, daß auch die Bierhäufer fid noch einmal in Beiligthumer ber Runft verwandeln werten; und bann find bie Lage und Die Beleuchtung beim neuen Lokale wenigstens beiffer als beim alten. Man hat auch einen Katalog tes Mufeums berausgegeben; wir murten auf beffen Gebrechen naber eingeben, wenn nicht bas Mujeum ein Rapitalgebrechen hatte, nämlich bas von Rolant's Stute: eine Leiche gu fein. Dit Ausnahme von vier bis fung Bildern, unter benen tie bem Memling gugeidriebene "Bermählung ter heil. Katharina" ben erften Rang einnimmt, enthält es nur gang intereffelose Sachen.

Die höchst bedeutende öffentliche Bibliothek und die Sammlungen ber Alterthümer sind nicht einmal in einem stättischen Gekäude untergebracht. Sie steden provisorisch (dieses Provisorium dauert bereits 50—60 Jahre!) in dem Chor des sogenannten neuen Tempels, welcher Eigenthum des protestantischen Seminars ist. Die öffentlichen Gebäude, welche ihnen als würdigere Behaufungen dienen könnten, hat man für Zwecke eingerichtet, die man für wichtiger hielt, 3. B. schenkte man das kolossale Palais am Rheinuser dem Kaiser, der niemals brin wohnt!

Neubauten von einigem Interesse giebt es in Strafburg nur sehr wenige. Gegenwärtig restaurirt man bas von bem Ingenieur Daniel Speklin 1585 erbaute Palais bu Commerce; aber man verunstaltet es babei, indem man bas für bie ursprünglichen Berhältnisse berechnete Deto-rationssystem auf eine weit größere Masse dusbehnt.

Vor einigen Wochen wurde bie Statue Sturm's von Sturmed, ein Werk des Bilbhauers Friedrich, aufgestellt. Der treffliche Meister hatte vor Jahren schon sein Werk der Stadt unents geltlich angeboten, aber stets eine abweisende Untwort erhalten: man fürchtete, die katholische Besölkerung durch den Unblid dieses Sturm von Sturmed zu franken, der einer der Hauptsörderer

ber Reformation in Straßburg war. Endlich hat bas protestantische Ghnunasium bas Geschent angenommen und die Statue in seinem Hose aufgestellt. Das ist bas Wenigste, was man für einen Mann thun konnte, ber an der Schöpfung dieser einst berühmten Unstalt in erster Linie bestheiligt war, und der im Jahre 1531 die schöne Bibliethet der Straßburger Asademie gründete. Die Statue des Herrn Friedrich ist edel und imposant, nur in der Bewegung liegt etwas Gezwungenes und das rechte Bein scheint zu kurz zu sein. — Im Atelier des Künstlers besindet sich ferner eine in Sandstein ausgeführte Statue des Meisters Iohann Hüllz von Köln, des Bollenders der Thurmspitze der Kathedrale. Es hängt nur von dem Belieben der Stadt ab, wann sie aufgestellt werden soll.

Straßburg gablt gegenwärtig manchen berühmten Künftler zu feinen Mitburgern. Aber bie Zahl ber bort aufässigen ist gering im Verhältniß zu ben vielen, die nach Paris ausgewandert sind. (Im "Salon" von 1869 figurirten 54 Aussteller aus bem Elsaß, eine enorm hohe Zahl, verglichen mit ben übrigen Provinzen.) Und für die Bedürsnisse des Landes sind auch die wenigen Zurücksgebliebenen immer noch zu viel; wenn Frankreich von der einen Seite und Deutschland von der andern ihnen nicht zu hülfe kämen, — in Straßburg würden sie Hungers sterben. \*)

An Bildhauern leben in Straßburg außer dem genannten Friedrich noch die Herren Ph. Graß und Dock. Graß erfreut sich im In- und Auslande eines wohlverdienten Ruses. Dock ist gegen- wärtig insbesondere mit dekorativen Arbeiten zur äußeren und inneren Ausschnückung von Gebäuden und Wohnungen beschäftigt und versieht nicht nur den Elsaß, sondern auch einen Theil der umliegenden Länder, z. B. die Schweiz, mit Werken seiner Hand und seiner zahlreichen Hilfsarbeiter. Er versteht es, diese so häufig rein fabrikmäßig behandelten Arbeiten durch seine fruchtbare Phanstasie künstlerisch zu beleben und zeichnet sich durch eine tiese und solide Kenntniß der Style aus, namentlich der Renaissance und des 17. und 18. Jahrhunderts.

Den Maler Theophil Schuler kann ich nicht besser charafterisiren, als indem ich ihn den Moritz v. Schwind des Essas nenne. Wie dieser, ist auch er vorzugsweise Zeichner, und entwicklt im komischen und naiven Genre sein spezisisches Talent. So versteht er auf höchst reizende Weise elfäßische Märchen und Sagen zu illustriren, und seine Zeichnungen zu dem "Pfingstmontag" von Arnold, seine "Schlitteurs des Vosges", sein "Hans im Schnockeloch", haben ihm in Frankreich wie in Deutschland, wo man ihm häusig in illustrirten Blättern begegnet, eine wohlbegründete Besliebtheit verschafft. Gegenwärtig arbeitet er an der Illustration des bekannten elsässischen Komans: "Histoire d'un paysan", und bestrebt sich, den zugleich volksthümlichen und heroischen Charafter zu tressen, in welchem das Buch gehalten ist. Zu bedauern bleibt nur, daß das allzusehr beschlennigte Erscheinen des Wertes in wöchentlichen Lieserungen dem Künstler die Ruhe raubt, welche nöthig wäre, um eine ganz gediegene und abgerundete Gestaltung der Arbeit zu Stande zu bringen.

Felix Haffner ist im Gegensate zu Schuler vorzugsweise Kolorist. Bor zwanzig Jahren zählte er zu benjenigen Landschafts= und Thiermalern, welchen bie Pariser Kritik die schönste Zustunst prophezeite, und es unterliegt keinem Zweifel: märe er in Baris geblieben, würde er neben Tropon, Brascassat und Rosa Bonheur seinen Platz behaupten. Auch heute noch zwingt er uns trotz seiner oft inkorrekten und vernachlässischen Form durch die Energie und Originalität seiner Ausfassung zur Bewunderung. — Tou chemolin behandelt mit Glück militärische Gegenstände, Eugen Beher Scenen aus der lokalen Geschichte, gewöhnlich mit philosophischer und politischer Zuspitzung. Auch Louis Schützenberger bringt einen Theil des Jahres in Straßburg zu und schmückt dort gegenwärtig den Saal der Eheschließungen im Stadthause mit Bildern.

Auf dem Wege von Straßburg nach dem Ober = Rhein machen wir einen fleinen Ubstecher über Obernai. Obernai ist ein fleiner, gut situirter und sehr reicher Ort, der neuerdings mit einer gothischen Kathedrale von trockenem, hartem Sthl, welche über eine Million kostet, bedacht worden ist. Sie enthält zwei alte, bisher unedirte Gemälde, die, wenn auch keine Meisterwerke,

<sup>\*)</sup> Der Leser findet ausstührlichere Angaben über Stässsiche Kunsizustände in einer Anzahl eben im Erscheinen begriffener Aufsätze ber "Revue d'Alsace", betitelt: "Les Artistes alsasiens contemporains et les Arts en Alsace". Diese Korrespondenz bient benselben dur theilweisen Ergänzung.

toch von Intereffe fint unt unfern Ausflug lobuen. Gie befinden fich in ter "Capelle de l'hospice" und tas eine ftellt tie Beiligen Betrus, Jafobus von Compostella unt Johannes, tas andere die Beiligen Margaretha. Magtalena und Dorothea in ftebenten Figuren auf Goltgrund bar. Das erfiere Bilt trägt bie Gignatur D. D. 1508. Geftütt auf biefe Menogramm unt mit Madudt auf ben Aufenthalt Bolbein's bes Actteren im Eliag bat man tiefem bas Wert guidreiben wollen. Aber ber Einl gestattet bies nicht. Die Formen fint voll und groß, Die Besichter breit und runt. Berr Gerart, Abrofat in Colmar, ter fich feit langen Jahren mit ber elfagifden Runftlergeichichte beidaftigt, ift geneigt, bas Monogramm auf Bans Birt, einen feiner Beit berühmten, burd Bimpheling und Geiler von Rapfereberg gefeierten Meifter gu beuten, beffen Werfe uns aber leiter verloren fint. Man fonnte vielleicht auch an einen antern elfafifchen Menfter ber bamaligen Beit benten, an ben von Golbein portrafirten Sans Berbiter. Bebenfalls verrath bas Werf einen mehr autobibaftijden als in ber vollen Stromung feiner Beit fiebenben Meifter. Gin folder Mann bat in ben Augen feiner nicht-fünftlerifden Zeitgenoffen ein gang beionteres Bertienft, meil er bei feiner Entwidlung mehr Schwierigfeiten gu überminden hatte, und es erideint biernad gang naturlich, bag Wimpheling, Beiler von Raufereberg und antere berartige Autoren feine Werte in ten himmel erhoben, mabrent biefelben uns nur giemlich mittelmaßig vortommen. Ueberhaupt will ich bier bie beutiden Gelehrten, bie fich etwa mit ber elfaffischen Runft eingebenter beieraftigen wollen, auf tiefe Bilber nur furg bingemiejen baben. Die Gile meines Bejudes und tas ichlechte licht binderten mich an einer genaueren Untersuchung - In ber Rirde von Dbernai befindet fich auch ein bemaltes Bolgidnigwerf, beffen burdgeiftigter Stol mich lebbaft aniprad.

Die Strafe von Dhernai nach Colmar führt uns an Schlettstatt vorüber, einer Festung von recht unmalerischem Unsehen, ber nur bie beiden Rirchen, bie eine romanisch, bie andere gothisch, emiges Relies geben. Ursache zum Anhalten ist für uns die öffentliche Bibliothet. Sie enthält bie Büchersammlung bes Beatus Abenanus, einige interessante Manuscripte, eine schöne Kollestion von speciell elsassischer Atteratur, aus bem Besitze bes Hen. Dorlac, und ein gutes fleines Bortrat, welches man — ich weiß nicht, auf Grund welcher Autorität — Holbein b. J. zuschreibt.

Nach Colmar made ich jetes Jahr eine Wanterung, um bas Museum zu studiren, bas so viele Meisterwerke ersten Ranges umschließt unt mit beffen Schüpen ich vertraut bin wie mit alten Treunden. Tieses Jahr war meine Wanterung borvelt genußreich und nupbringent : ich fant bas Museum nen ausgestellt, und war so vortrefflich, baß man jest jedes Bilt im vollen licht betrachten fann. Die Anordnung macht ben Urbebern die größte Shre. Beim Eintritt übersieht man die ganze länge bes Raumes, zu beiden Seiten reiben sich die vorn und rückvärts bemalten Tafelbilder aneinander, auf vassenden Westellen ausgestellt, während die nur auf einer Seite bemalten Tafeln an der Mauer in entstrechender Höbe aufgehängt sind. So durchläuft der Besucher die ganze Entwicklung ber eizzissischen Kunst von den Zeitgenossen, einem Bernier. Henner, Schuler angesangen bis zu Martin Schong auer. Um Ende sieht ber imposante bemalte Holzaltar von Istendem! Die Runferstiche sind in den ersten Stock des Klosters binaufgeschaft, wo sie einen großen Saal süllen. Es sind ihrer 26,000 an der Zahl, darunter manches tostbare Blatt. Die Marmorwerte und Abgusse füllen einen zweiten großen, erst neuerdings angebauten Saal. Auch das Menhere des Klosters wurde fürzlich bergestellt, wobei einige sehr interesiante gethische Glassenster zu Tage kamen.\*)

Die neuen Erwerbungen bes Muieums find zu zahlreich, um bier aufgezählt werben zu können. Won findet fie verzeichnet in bem 1869 publicirten trefflichen Bericht bes herrn Ig. Chauffour, Frasitenten bes Bereins, welchem er neues leben einzuhauchen verstanden bat. Gegenwärtig wird beabstätigt, mit ber Gemidlogalerie ein kunstgewerbliches Frovinzialmuseum zu verbinden und schon find einige intereffante Gegenstände bieses Faches zusammengebracht. Dieser sogenannte Schongauer

<sup>\*</sup> Die Ermmungen ber namemissenichaftlichen Gefellichaft, welche fich ebenfalls in bemielben Gebäude befinden, umfassen u. a. and eine feine chriefilde Sammung, auf welche ich bier die Kunstfreunde aufmet fam maden nil.

Berein gewährt überhaupt ein Beispiel höchst anerkennenswerther und in der Provinz allzu selkener Thätigkeit, um hier nicht noch mit einigen Worten darauf einzugehen. Er leistet viel mit ganz geringen Mitteln; er hat vor Allem den Sinn für Kunst im lande geweckt, und dieser Sinn ist Gold werth; er sehlt eben in Straßburg. Die Mittel des Vereins bestehen in einer Veisteuer von 2 Franken pro Mitglied und in den Subventionen der Kreistregierung (1000 Fr.) und der Stadt (500 Fr.), in Summa 2300 Fr. Damit unterhält und vermehrt er eine Sammlung, welche es mit jeder andern in der Provinz ausnehmen kann.

Zwei Photographen haben gleichzeitig bie Hauptbilder bes Museums photographirt, Braun in Dornach und Gerst in Colmar. Ich habe sie leider nicht im Einzelnen vergleichen tonnen, nur soviel kann ich sagen, baß bie Schongauer'schen Bilber gut gekommen sind; der Altar von Issenheim bagegen läßt an Alarbeit zu wünschen übrig. Jebe ber beiben Kollestionen kostet 2—200 Franken.

Ich bin noch nicht zu Ende mit Colmar, welches für bas geistige Leben heute bie Hauptstadt bes Elfaß ift, sowie Mühlhausen für bas industrielle. Die Stadt hat in letterer Zeit zahlreiche bedeutende Berschönerungen erhalten. Darunter verdienten die Widmungen bes Hrn. Bartholdi allein einen Artisel für sich. Dieser ausgezeichnete Vildhauer, welcher auch für Bordeaux vortreffliche Arbeiten geliesert hat, schenkte seiner Baterstadt bas sowne Denkmal Martin Schoen's im Kreuzgange des Klosters Unterlinden und die imposante Kontäne bes Admirals Bruat auf dem Marsselbe. In diesem Jahre widmete er der Stadt die hübsiche Broncestatue eines elfässischen Winzers mit der (beutschen!) Unterschrift: "Nach ber Arbeit." Man hat dieselbe in einer Art Nische in der Nähe der Markthalle aufgestellt; sie macht einen ausgezeichneten Effekt.

Doch weiter! In Colmar haben wir einen Augenblid vergessen können, daß wir in ber Proving sind.

Das ganz amerikanische Mühlhausen erwärmt sich nur sehr langsam für die Kunst. "Die Thrannei ter Baumwolle" hat bort so feste Wurzel geschlagen, daß es schwer wird, eine andere Kunst als die des Mechanikers zum Gedeihen zu bringen. Indessen umfaßt die berühmte Gesellschaft ter Industriellen von Mühlhausen auch ein sogenanntes Kunst-Komité, und gegenwärtig bemühen sich eine Anzahl intelligenter Männer, Hr. Engel Dollsus an der Spitze, in ihren Mitbürgern den Sinn für tas Schöne zu wecken. Nicht zufrieden damit, die Künste zu unterstützen, üben einige von ihnen sie sogar selbst aus: im Ausstellungspalast der Champs-Clysées siguriren jedes Jahr eine Menge von Bildern, welche die Namen ber größten Fabrikanten des Elsaß tragen.

Der im Jahr 1866 vollentete Bau bes protestantischen Domes giebt ein rebendes Zeugniß ihres Patriotismus, er hat 2,200,000 Franken gekostet; die ganze Summe wurde durch Subscription zusammengebracht; ein einziger Fabrikant zahlte 200,000 Fr. Die Wirkung des Ganzen ist imposant, aber die Aussührung sehr ungleich; zwischen dem Innern und Aeußern besteht ein schreiender Kontrast. Der Architekt hat es nicht verstanden, den gothischen Styl mit den Aussorderungen des protestantischen Cultus in Einklang zu bringen. Schöne Fenster und alte Chorstühle, aus dem Jahre 1636, die man aus der alten in die neue Kirche übertragen hat, zieren den Raum.

Das Gebäube, in welches wir jett eintreten; ift von anspruchsloserer Gestalt. Es umschließt bie von der Gesellschaft der Industriellen gegründete Zeichenschule und die städtische Bibliothek. Die Schule wird von 75 Schülern besucht, einer geringen Zahl für eine so bevölkerte Stadt wie Mühlhausen, die so viel Interesse daran hätte, sich energisch der jetigen kunstindustriellen Bewegung anzuschließen. Der Zeichenunterricht ist übrigens auch in den oberen Klassen der "écoles primaires" eingeführt. Die Zahl aller Schüler, welche Zeichnen lernen, beläuft sich demnach in Mühlhausen auf mehr als 400.

Borstand der Bibliothek ist der als Dichter in beutscher Sprache und elsässlicher Mundart rühmlichst bekannte August Stöber. Er beschäftigt sich eifrig mit der Bereicherung der Bibliothek, welche bereits 7000 Bände zählt. Ich fand darunter zu meiner Freude auch die "Zeitschrift für bildende Kunst". Stöber hat auch kein kleines Museum von Antiquitäten gegründet (Geräthen, Kostümstücken u. bergl. von elfässischer Herfunst), welches, wie man sagt, durch die neuerdings von Hrn. Engel Dollsus angekauste Sammlung des Hrn. Schnöringer bereichert werden soll.

Die ganz fürzlich (1864) erst gegründete Gemäldegalerie enthält etwa 60 Bilder von modernen Meistern, theils Geschenke (Hr. Engel Dollsus gab allein 20), theils aus den Erträgnissen der Berlosungen erworden. Es sinden sich barunter namentlich elsässische Künstler vertreten, wie Benner, Brion, Shrmann, Glück, Haffner, Henner, Jundt, Schützenberger, Wachsmuth u. A. Leider läst bas mittelmäßige Licht des Saales ben Beschauer zu keinem rechten Genuß ber Werke kommen. Hoffen wir, bag bie frommen und opferwilligen Bewohner von Mühlhausen, die nache einander mehrere Millionen für eine protestantische, eine katholische Kirche und eine Synagoge ausegegeben haben, auch noch einige Pseunige für ein Museum in ihrem Säckel finden!

In Tornach, einem Vororte von Mühlhausen, befinden sich die Etablissements des berühmten Photographen Braun. Sie lohnen einen Besuch, tenn wenn ihr Betrieb auch ein industrieller im großen Style ist, so stehen sie toch im Dienste der Runft. Die Fürsorge, welche Hr. Braun seinen Arbeiten widmet, verdient das allerhöchste Lob. Die Photographien nach der sixtinischen Kapelle, die er soeben vollendet hat, sind vollkommen gelungen, trotz ber enormen Schwierigkeiten. Unch die Photographien nach den Studien Ih. Rousseau's sind der Betrachtung werth; sie werden gewiß binnen kurzer Zeit in mehr als einem Landschafter Mtelier zu sinden sein.

## Kunftliteratur.

Crowe und Cavalcaselle, Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Originals Ausgabe, besorgt von Dr. Max Fordan, Leipzig, S. Hirzel. Band I und II. 1868 und 1869 (mit 24 Abbildungen in Holzschnitt.)

Die hervorragende Beteutung von Erowe's und Cavalcaselle's Geschichte ter italienischen Malerei, tie wissenschaftliche Genauigkeit der darin niedergelegten Forschungen und die strenge Sachlichteit der Darstellung haben schon früher in tiesen Blättern die eingehendste Bürdigung gefunden. Inzwischen ist der Bunsch, das treffliche Wert unsere Literatur angeeignet zu sehen, in Ersüllung gegangen, und zwar in deppelt willsemmener Weise, da die deutsche, von Dr. Mar Jordan besorgte Ansgabe, von welcher die beiden ersten Bände uns vorliegen, nicht blos eine lebersetzung, sondern zugleich eine neue, in sortwährendem Einvernehmen mit den Verfassern des Originals entstandene, Bearbeitung des Wertes bietet. Schon die äußere Anordnung des Ganzen hat durch verschiedene redaktionelle Aenderungen, besonders durch die Marginal-Angaben der behandelten Gegenstände an Uebersichtlichseit wesentlich gewonnen. Die beträchtliche Reihe von Ergänzungen, Berichtigungen und Umgestaltungen, die der Inhalt des Wertes erfabren hat, wie namentlich auch die eingehende Berücksichtigung der deutschen Kunstliteratur — wir nennen vor Allem die nach Herausgabe des englischen Triginales v. Er. und E. erschienenen Theile von Schnaase's Kunstgeschichte — zeugen durchweg von der wisenschaftlichen Sorgsalt und dem richtigen Taste des deutschen Herausgebers.

Unter ben Ergänzungen ift gleich im Andang zum ersten Kap. als besonders interessant hervorzuheben ber Nachweis über ben Berbleib bes ursprünglich ber Kirche S. Micchele in Uffricisco zu Ravenna angehörigen Mosaits; es hat sich herausgestellt, baß dieses lange für verschollen gehaltene ober officiell mit bem Mosait ber Friedensstirche in Sanssouci verwechselte Bildwert gegenwärtig in Kisten verpacht im Hosbau-Depot zu Berlin ausbewahrt ist;\*) nach bem Eroquis zu ichließen, welches Herrn Dr. Jordan vorgelegt wurde, gehört basselbe einer frühern Zeit an, als

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig bat Rudolf Rahn ( j. Zahn's Sabrt. f. R. W.) auf tiefes Wert aufmertfam gemacht.

tas Mofait ter Friedenskirche. - Im 2. Kapitel ift ber Nachtrag über bie Ausgrabungen in ber Unterfirche von S. Clemente, im 3. Napitel Die Richtigftellung von Inschriften ber Cosmatenwerke besonders bemerkenswerth. 3m 4. Kapitel wird die Frage wegen der apulischen Abstammung des Niccola Pijano mit größerer Ausführlichfeit behandelt. — Gine wesentliche Umgestaltung hat bas S. Rapitel erfahren; einzelne Data find exafter gegeben, namentlich aber ift bie Untersuchung über bie Bredfen bes Bargello mit größerer Genanigfeit burchgeführt worten. (Bon befonderem Intereffe ift bie in einer Unmerkung beigefügte Wiverlegung ber Zweifel, Die gegen Giotto's Unrecht an Dieje Fresten von italienischen Gelehrten neuertings geltent gemacht murten). 3m 11. Rapitel hat tas Urtheil über tas Fresto bei Canta Chiara zu Reapel eine Ginfdrankung erfahren, fofern taffelbe nicht mehr mit Bestimmtheit für ein Wert Giotto's erflart, fondern die Möglichkeit offen gelaffen wird, daß es von einem Schüler beffelben herrühre. Außerdem finden fich hier noch mehrere Buthaten bezüglich ber fpateren Thatigfeit Giotto's in Floreng. Der bort verfaumte Sinweis auf Die von B. Grimm gegebene Anslegung ber auf Giotto bezüglichen Stellen in Albertini's Opusculum ift fpater im 2. Bant C. 262 bei Belegenheit Simone Martini's nachgeholt worben. - In Rapitel 13. ift ber Paffus über Tabbeo Gaddi mefentlich umgeftaltet und insbesondere das im Berliner Mufeum befindliche Triptychon bes Meiftere eingehender behandelt worten, wie benn ber teutsche Berausgeber überhaupt mit anerfennenswerther Umficht barauf bebacht gewesen ift, bei ben in beutschem Besitz befindlichen Werten italienischer Malerei burch eine größere Ausführlichkeit ber Behandlung bem vaterländischen Interesse Rechnung zu tragen. Das 15. Napitel enthält mehrere Berichtigungen in Bezug auf Die Frage nach ten Arbeiten Des Buffalmacco, Rapitel 17 und 15 einige Erweiterungen in ber Rritit ber Arbeiten bes Giovanni da Milano und bes Giottino. --Um Schluß tes 16. Rapitele, bezüglich ber angeblichen Arbeiten Stefano's und anterwarts wirt ber Runftschätze in tem Lindenau-Mufeum ju Altenburg gedacht; eine genaue fritische Schätzung biefer ganzen bisher nur wenig beachteten Sammlung ware in hohem Grabe erwünscht.

Mit der Besprechung Giottino's schließt der erste Band der deutschen Ausgabe, so daß derselbe ein abgerundetes Bild der italienischen Malerei von ihren Anfängen bis auf Giotto und dessen Schule gibt. Die noch übrigen neun Kapitel des ersten Bandes der Originalausgabe bilden in der deutschen den Ansag des zweiten Bandes, der unter Hinzunahme der ersten acht Kapitel aus dem zweiten Bande des Originals die zweite Reihe der Altssorentiner von Orcagna bis Fiesole, die Altssenesen von Duccio die Taddes Bartoli und die Kunstanfänge in Umbrien, der Romagna und der Lombardei mit Benedig umfaßt. Diese Bertheilung des Stoffes, die aus inneren Gründen hinzeichend gerechtsertigt ist, erscheint auch äußerlich als zweckmäßig, indem sie durch Berringerung des Umfangs der einzelnen Bände die Handlichkeit derselben erhöht.

Noch umfaffendere Ergänzung und Revision hat der zweite Band erfahren. In tem 1. Kapitel beffelben ift eine genauere urfundliche Darftellung ber Beziehungen Orcagna's zu Orvieto gegeben und bie Schilberung tes Campo Santo zu Pifa erweitert, mahrent tas 2. Rapitel eine neue wichtige Notig über bas Alter bes Francesco Traini enthält. Auf bas 5. Kapitel bezieht sich ber im Unhang (G. 447) mitgetheilte Bericht über bie neue Aufdedung ber Bandmalerein in ber Capella Caftellani in G. Croce; er beftätigt Die ichon vorher aus ber Eigenthumlichfeit ber Dedengemalte bergeleitete Annahme, baf die Fresten tiefer Rapelle nicht Starning, fontern Ugnolo Batti gum Urheber haben. Die im 6. Rapitel enthaltene Stilfritif über Die funftgeschichtlich fo bedeutsamen Bilder Masolino's in der Rirche und im Baptisterium zu Castiglione d'Olona ift neu durchgearbeitet und bas ganze (7.) Kapitel über Masaccio wesentlich umgestaltet. Bezüglich ber Fresten in ber Brancacci-Rapelle wird, nach unserem Dafürhalten mit Redyt, im Gegensatz zu ben Unsichten anderer Kritifer, namentlich Layard's, an der Behauptung festgehalten, bag bem Majolino fein Untheil an tenfelben zugeschrieben werben tonne, baß fich bie allerdings frappante Berschiedenheit dieser Bemälde, soweit fie nicht von Filippino herruhren, vielmehr mit großer Bahrscheinlichkeit auf verschiedene Stadien im Entwidelungsgang Majaccio's zurudführen laffe. Das 9. Cap. gibt eine Anzahl neuer Notizen über Galeriebilder Fiefole's und die in London befindlichen beffelben Meisters (f. Anhang 450); auch die folgenden Kapitel (10. und 11.) über Jacopo ba Cafentino, Spinello Aretino, Duccio u. A. find mit neuen Zuthaten mannigfach bereichert. — In dem vorzüglichen Kapitel (12.) über Simone Martini hat die Beschreibung ber Fresken bieses Meisters eine größere Aussührlichkeit erhalten, ebenso die Behandlung ber interessanten Frage, inwiesern die Vilder aus dem Chklus der Raineri-Legende im Campo Santo zu Pisa, als deren Urheber bisher Simone Martini mit Bestimmtheit angesehen wurde, dem Andrea von Florenz zuzuschreiben seien. Im 17. Kapitel sind außer einzelnen Präcisirungen der Angaben über geringere Altbolognesen besonders bemerkenswerth die neuen Berichte über Tommaso da Modena und dessen Thätigkeit in Teutschland (namentlich in Karlstein bei Brag). Das letzte Kapitel endlich (18.) bringt Ergänzungen über die ältesten malerischen Denkmäler Beronas (z. B. in S. Siro e Libero und in S. Zeno Maggiore), und über die Werfe Altichieri's und Avanzo's; die Notizen über die frühesten Benezianer, welche den Schluß bilden, ließen sich noch durch den Hinweis auf das Bild des Magister Paulus de Beneziis (auf der diesjährigen Münchener Ausstellung) vermehren.

Der Anhang tes zweiten Bandes enthält außer den schon erwähnten Nachträgen noch das "Memoriale Francesco Albertini's v. J. 1510". Dieses für den Nachweis der Kunstschätze von Florenz im 1. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts höchst werthvolle Schriftchen ist der älteste Guida von Florenz und eine der wenigen nachweisbaren Duellen Basari's, und die neue Beröffentlichung besselben um so dankenswerther, als die von Gaetano und Carlo Milanesi und Cesare Guasti 1863 veranstaltete Ausgabe für die Zwecke der Kunstwissenschaft kaum hat fruchtbar werden können; dieselbe war, wie dies bei den Italienern leider nur zu oft geschieht, als Gelegenheitsschrift gedruckt worden und gar nicht in den Buchhandel gekommen. Die Genauigkeit des neuen Abdrucks ist durch zuverlässige Bergleichung jener Ausgabe mit dem Exemplar der editio princeps in der Riccardiana verdürgt.

#### — e

#### Benachrichtigung.

Der dritte Bericht über die Münchener Ausstellung fann erft im nachsten Sefte Blay finden. Dagegen find bem vorliegenden Sefte bereits zwei weitere Abbildungen von Gemalten ber Ausstellung beigefügt, nämlich:

Das Dilettantenquartett nach M. Seit, radirt von W. Unger.

Sofleben Leo's X., nach Frang Leo Ruben, gez. von B. Appold, Solzichnitt von At. Clog.

# Bur Geschichte des Miccolo Pisano.

Von Karl Schnaase.

Mit Abbilbungen.

Der plötsliche Aufschwung, den die italienische Sculptur im breizehnten Jahrhundert burch Riccolo Pisano nahm, und der gewaltige Abstand zwischen seinen Werfen und benen



Bufte auf bem Thurbalfen ber Rangel von Ravello.

seiner unmittelbaren tostanischen Vorgänger hat schon längst ras Bedürfniß einer Erflärung bervorgerufen. Bafari weiß sich hier, wie immer, leicht zu helfen. Er läßt ibn bie Proris ber Sculptur von griechischen Meistern, Die sich in Pisa aufhielten, erlernen, bann aber, burch bie Schönheit eines bestimmten, noch jett in Pisa befindlichen Sarkophages angeregt, die dort auffindbaren antiken lleber= reste studiren und sich ihre Manier aneignen. Das erste ist ohne Zweifel falsch: die Auwesenheit griechischer Meister ist unerwiesen und unwahrscheinlich, auch würde er von ihnen nicht viel gelernt haben. maligen Griechen waren feine Plaftifer. Das zweite ist, wenn man von ber anefootenhaften Beziehung auf ben einen bestimmten Cartophag absieht, nicht unbegründet: Riccolo's Werke beweisen augenscheinlich, daß er sich mit ver Untife genau befannt gemacht, sie in seiner Weise studirt hat. Aber das lette Wort der Er= flärung ist damit noch nicht gegeben, denn nun

fragt sich, welcher Lehrmeister oder welcher Umstand ihm die Augen geöffnet, daß er die Antike, an der seine Vorgänger stumpf vorübergegangen waren, verstand und zu verwenden lernte. In meiner Geschichte der bildenden Künste (Band VII) hatte ich den Versuch gemacht, dies aus der damaligen Entwickelung des italienischen Volkes, aus der durch die großen Ereignisse der Zeit und durch das bewegte republikanische Leben entstandenen Schärssung des sittlichen Sinnes zu erklären, welche wie in der Poesse so auch in der bildenden Kunst seinere Bedürfnisse und demnächst in dem begabten Künstler das Verständniß für den Ausdruck des Ethischen in der antiken Plastik erweckte. Ich schloß mich damit noch nahe

an die bergebrachte Auffassung an, nur daß ich die auffallende Erscheinung, statt aus der alleingültigen Schönheit ber Untife und ber besonderen Begabung bes Künftlere, aus ber Wantelung tes Zeitgeistes berleitete. Erowe und Cavalcaselle in ihrer mit Recht gepriesenen Geschichte ber italienischen Malerei, beren erster Bant gleichzeitig mit bem bezeichneten Bante meines Buches ericbien, laffen sich ebenfalls auf riese Frage ein, beantworten fie aber in gang anderer, und im Wesentlichen neuer Weise. Gie glauben nämlich, bas Fremtartige in Niccolo's Erscheinung unter ten Tosfanern baburch erklären zu bürsen, bag er feine Schule nicht in Tostana, fontern in Süritalien, in Apulien gemacht habe. Diefe Meinung erschien mir beim ersten lesen bes Buches zu willfürlich und von zu schwachen Gründen unterfingt, um einer Widerlegung zu bedürsen. Dies war indessen ein Irrthum von meiner Seite; sie hat namhafte Anhänger gewonnen und macht Anstalt herrschend zu werten. Richt nur tag Herman Grimm in seiner Zeitschrift (Ueber Künstler und Kunstwerte. I, E. 49 ff.) ihr einen aussührlichen Auffatz wirmete, worin er bei Bergleichung mit meinem Buche zu ihren Gunften entschiet, - auch Springer hat sich neuerlich in einer Anzeige ber beutschen Ausgabe bes Croweischen Werfes (Grenzboten 1869. I, Seite 81) für dieselbe erflärt, und ein neuauftretender Kunsthistorifer, hans Semper (lebersicht der Geschichte toskanischer Sculptur u. s. w. 1869) scheint sie "nach Cavalcaselle" als erwiesene Thatiache anzunehmen. Es ift raber an ter Zeit, tie Grage näher zu prufen.

Die Gründe, welche das Crowe'sche Buch giebt, sind ziemlich furz gesaßt, zersallen aber dech in zwei Klassen, welche man behufs ihrer Prüsung sondern muß. Sie sind nämtich theils negative Gründe, aus denen hervorgehen soll, daß Niccolo seine fünstlerische Erziehung nicht in Tostana erhalten haben tönne, theils aber positive, welche Apulien als das kand darstellen, dem er sie verdanke. Die negative Begründung besteht darin, daß jeder Künstler, selbst der größeste, selbst Michelangelo, Berläuser erkennen lasse, daß die des Niccolo aber in Tostana nicht zu entrecken seien. Der positiven Beweise sind mehrere, und es scheint zwecknäßig, mit ihrer Betrachtung den Ansang zu machen, da, wenn sie gegründet sind, die Untersuchung des ersten Satzes überklüssig ist, andernsalls aber die Widerlegung desselben nur durch eine nähere Darlegung seines Berhältnisses zu seinen tostanischen Borgängern ersolgen kann.

Die erste Beranlassung, Niccolo mit Süritalien in Verbindung zu bringen, mag wohl ter Umstant gegeben haben, taß sein Vater, Petrus, als aus Apulien stamment, bezeichnet ist. Diese Bezeichnung kommt zwar nur in einer ber fünf oder sechs Urkunden vor, welche dieses Vaters gerenken; ') sie erscheint an einer Stelle, wo in den meisten andern dieser Urkunden ein aus ähnlichen Buchstaben gebildetes Wort steht und kann daher leicht auf einem Schreibsehler oder Misverständniß beruhen; in einer anderen, freilich sehr besschäften Urkunde hat man sogar Siena als den Geburtsort des Vaters zu lesen geglaubt. Die Abstammung des Vaters aus Apulien ist daher nicht außer Zweisel; indessen sind auch diese Zweisel nicht erwiesen, und man mag also bei der Autorität jener Urkunde stehen bleiben und darauf allenfalls, wie Rumohr (Ital. Forsch. II, 156) die Vermuthung gründen, das Riccolo durch seinen Vater, der muthmaßlich dasselbe Gewerbe betrieben, etwas von süritalischer Kunstpraxis überkommen habe. Unsere Versässer gehn weiter; sie sind nicht abgeneigt, senen Zusat; de Apulia auf Riccolo selbst zu beziehn und ihn — da vor der im Jahre 1260 ausgeführten Kanzel des Baptisteriums sein würziges Werf von ihm in Visa gesunden wurde — erst um diese Zeit dort einwandern zu lassen. Den Einwand,

<sup>\*)</sup> In ber Anmerfung E. 108 ber bentichen Bearbeitung ift zwar gesagt, bag biefe Bezeichnung fich in vielen Urfunden befinde; bas ift aber ein augenscheinticher Jerthum. Gie tommt nur ein Mal vor.

raf er in allen Urfunten unt fogar schon in ter Inichtift auf eben tiefer Kangel sich als Bifanus bezeichne, glauben fie taturch beseitigen zu tonnen, bag er auch ohne Stattfint ju fein, vermöge feines Meisterrechts ("feiner Freiheit" fagen Die Berfaffer) Die Befugnif gehabt habe, fich je zu nennen. 3ch muß ties bezweifeln; Die Statuten ber Steinmeten, Boltschmiere und Maler, welche Gave und Milanesi publicirt haben, ergeben, tag es fremten Meistern erlaubt war, in Die Zunft einzutreten und sich in ber Stadt niederzulaffen und zu arbeiten, aber gegen antere berechnete Abgaben als vie aus ter Statt ober ibrem Gebiete berstammenten. Wenn ein solcher also sich als einen Ginheimischen bezeichnet batte, würde ries eine Berrunfelung ber Rechtsverhaltniffe gegeben haben. Berenfalls war es nicht gebräuchtie, fich auf Grunt einer Berechtigung nach einem Orte zu benennen, an rem man nicht geboren war. Giovanni Bifano behält, obgleich ibm bie Stadt Giena im Sabre 1251 in ehrenvoller Weije bas Bürgerrecht verlieben hatte, siets ben Beinamen von Pija bei; Borenze Maitani von Siena, ter Baumeister tes Doms von Orviete, bem ricie Start icon in einer Urfunde vor 1310 tie vollsten Rechte ihrer Burger gegeben batte, ter bort mangig Sabre lang bis zu seinem Tote gang anfässig mar, murte nicht blos in Urfunten, fontern felbft in ber Grabichrift, welche bie rantbare Statt ihm fegen tieß, als Senenfis bezeichnet. Das lateinische Abjectiv ohne Zusatz bereutet also bie Berfunft. Wo man fich, etwa bei Inschriften in Bersen, nicht mit bem blogen Arjectiv begnügte, ist bann auch hinzugefügt, daß es der Ort ber Geburt mar, ben man nennen wollte. (Quem genuit Pisa an ter Rangel tes Giovanni in S. Antrea in Piftoja.) Einige Male wirt auch tes Bürgerrechts geracht; Bonannus 1186 in ter Inschrift an ter ehernen Thure zu Monreale nennt sich Civis Pisanus. Der berühmte Duccio (1308) unt Johannes Anaustini, Obernreister bes Doms, (1340) werren in ben Urfunden als Cives Senenses bezeichnet. Aber fie alle besagen vies Burgerrecht burch Geburt. Enrlich aber hatte ber auswärts geborene Aunftler felbst ein erhebliches Interesse, ben Beinamen seiner Gerfunft in feinem neuen Wohnorte beignbehalten, unt zwar je ausgezeichneter er war um fo mehr. Bei bem Mangel ber Familiennamen war ber Derfunftoname, befonbers ber aus einer entlegenen Wegent, bas beste Mittel, fich gegen Berwechselung zu schüten. Der eigne Taufnamen und ter tes Baters fonnte bei Personen resselben Gewerbes wiederfehren, ben Wohnert und das Meisterrecht hatten alle Mitglieder der Zunft gemein. Berfunft aber, mit bem man ibn bei seiner Einwanderung benannt batte, war ber, unter bem er seinen Ruf erhalten. Er wurre sich ebenso schwer entschlossen haben, diesen Ramen aufzugeben, wie heute eine berühmte Schauspielerin ober Schriftsellerin bei ihrer Berheirathung ben, welchen sie vorher geführt.

Nicolaus von Apulien würde sich gehütet haben, diesen seltenen Namen mit dem bes Nicolaus von Pisa zu vertauschen. Wir haben daher alle Ursache ihn für einen geborenen Pisaner zu halten, und sollte denn auch sein Bater wirklich aus Apulien gekommen sein, so solgt daraus noch nicht, daß der Sohn dahin zurückgesehrt ist.

Auch legen die Verfasser auf diese Behauptung kein entscheidendes Gewicht. Die Frage, auf die es ankommt, bemerken sie im englischen Texte ausdrücklich, ist einsach die, ob in Süditalien, und namentlich in Apulien eine Kunst bestant, welche die pisanische überstraf. Ganz besriedigend ist freilich auch diese Fragestellung nicht; nicht auf das Uebertreffen im Allgemeinen, sondern darauf kommt es an, ob dort eine Kunst bestant, in welcher die Richtung, welche wir in Riccolo's Werken erkennen, bereits angebahnt war, welche also seine Erscheinung erklärt. Indessen scheint es auch, daß sie jenen Satz in diesem Sinne verstehen. Den Beweis dasir glauben sie zu liesern, indem sie uns vor die Kanzel in der Kathedrale von Ravello, dem merkwürdigen phantastischen Bergstädtchen oberhalb Amalfi,

führen. Soll riese Kangel, also ein einziges Monument, ausreichent sein, und von ber Bugebörigfeit Niccolo's zu riefer Schule zu überzeugen, jo burfen wir erwarten, baf fie rer Bijaner ichr ähnlich, jedenfalls wie diese mit historischen Reliefs bekleitet sei. Wie natürlich riese Boraussegung ist, beweift bier herman Grimm burch bie That, intem er, von ihr überwältigt, in tem englischen Texte, ben ber seinen Betrachtungen gum Grunde legt, Die Borte: daß Die Baluftrade musivisch ausgelegt fei, gang übersieht, und fich gur vollständigen Erledigung ber grage "ben Abguß eines ober mehrerer, am liebsten aller Gelter ter Kangel von Ravello" wünscht. Er würde eine starke Enttäuschung erfahren haben, wenn eine gutige Gee feinen Bunich erfüllt hatte; renn alle tiefe Gelter find glatt, zwar mit farbigen und gologlänzenden musivischen Ornamenten geschmückt, wie sie im Meapolitanijden und an ben Arbeiten ber römischen Cosmaten wiederfehren, aber burchaus obne Plaftif. Die plaftische Arbeit, in ber bie Bedeutung bes Gangen für unfern Zweck liegen foll, ift nicht ein Relief, fontern eine lebensgroße weibtiche Bufte mit einem Diarem, welche fich über ber bie Treppe ber Kangel verschließenden Thure befindet. 3ch fann nicht aus eigner Unschauung von ihr urtbeilen; eine treimonatliche Krantheit, Die ich am Tuße res Vorgebirges errultete, auf beffen Sohe Ravello liegt, machte es unmöglich. Aber ich habe außer ter Photographie ter Kanzel vortreffliche, von mehreren Stantpunften aufge-



nommene Zeichnungen rieser Büste vor mir, rie ich der Güte eines liebenswürdigen Künstlers verdanke, der die seltene Eigenschaft besitzt, mit der eignen eminenten schaffenden Kraft das seinste Berständniß älterer Kunstsormen zu verbinden. (Bergl. die Abbildung am Kopse dieses Artisels). Ich sinde darin das Urtheil Cavalcaselle's und andrer Beschauer (Lübte, in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission 1860, S. 227) bestätigt, daß diese Büste an Niccolo und seine Schule erinnert. Sie ist sehr schen, mit kräftigen, offenen Zügen, von antiser Großartigkeit, mit dem schaffen Schnitt des Prosils (S. die nebenstehende Abbildung) und der eigenthümlichen, einsachen Bildung des Mundes, der in dieser Schule wiedertehrt. Dagegen ist überaus zweiselhaft, ob sie wirklich zu der Kanzel gehört und von dem Urheber derselben herrührt. Nach den Worten des englischen Textes und selbst der deutschen Bearbeitung bildet sie "den Schlußstein am Bogen des Thorwegs". Das ist indessen eine unrichtige Bezeichnung; der Kleeblattbogen, welcher die Thüröffnung bedeckt, ist von einem rechtwinseligen Thürgerüft eingerahmt und erst auf dem Balken des

Profil ber ebigen selben ist unire Büste aufgestellt. Sie steht hier ganz frei, ohne irgent eine Verekung, ohne erganische Berbintung, selbst ohne eine Anteutung an tem Thürgerüste, daß es eine solche Befrönung erhalten solle. Es ist geravezu untenkbar, daß ter Erbauer der Kanzel sie so beabsichtigt habe, ohne ihre Stellung irgendwie zu motiviren. Dazu kommt, daß ihre Bedeutung und ihre Bestimmung an dieser Stelle gar nicht zu erklären ist. Lübke bält sie für eine Matonna, aber eine Darstellung derselben in einer Büste ohne Arme ist mir nicht bekannt und kaum glaublich. Ueberdies was sollte die Matonna hier, im Rücken des Kanzelredners? Der Erowesiche Text benennt sie, ohne Zweisel nach der Tradition der Eusteren, mit dem in der Inschrift der Kanzel aufgesührten Namen der Gemalin ihres Stisters: Sigilgaita; und das ist an sich nach der Gestalt und Tracht der Büste wahrscheinlicher. Aber dann würde der Zweisel an der Ursprünglichseit ihrer Ausstellung noch erbeblich wachsen. Ein weltliches Bildniß an dieser Stelle würde dem Sinne des Mittelalters anstößig gewesen sein. Die Kirche ist im achtzehnten Jahrbundert ganz modernisitt, und es ist sehr möglich, selbst wahrscheinlich, daß man bei dieser Gelegenheit Grahmonumente, die dem damaligen Geschmacke nicht zusagten, beseitigt hat. In einem solchen

A. b. Herausg.

mochte fich, in einer Rifde, welche ten Mangel ter Arme motivirte, jene Bufte befunten haben, beren Schönheit ramals nicht verfannt wurde und beren Maconnenahnlichkeit ihre firchliche Verwendung rechtfertigte, Die fie rann an jener Stelle fant. Ginen innern Beweis, bağ bie Büfte bem Urheber ber Kangel gugufdreiben fei, baben wir nicht. Die mujivifchen Bergierungen, felbst tie übrigens bochft lebenrig turchgeführten fäulentragenren gewen geftatten feinen Bergleich. Bur bei zwei Reliefföpfen, Die fich an ber Kangel und gwar in ben Zwickeln tes Thurbogens finden, fann von einem folden bie Rebe fein. Cavaleafelle meint sie ohne Zweisel, wenn er von "andern Porträts" spricht, die sich an den "Thurfapitälen" befinden. Rapitäle exiftiren nicht und die Porträts find ungweifelhaft allegorischer over blog reforativer Bereutung. Im englischen Texte (Die veutsche Bearbeitung hat Dies unterbrückt) beift es, bag ber eine Kopf ein männlicher fei; beibe baben aber Mopftrachten nach weiblicher Sitte, und Lübfe bezeichnet sie als Frauenköpfe. Bei biefer Ungenauigkeit ber Beschreibung dürste benn auch das Urtheil bes englischen Werkes, baß biese Röpfe zwar "von geringerer Gute, aber von terfelben Sant" feien, nicht gerate über jeben Zweifel erhaben sein. Nach meinen Zeichnungen sind sie feine und graziese Brofile, aber weit entfernt von der Energie ber Bufte und von bem strengen, rationellen Zuge, in welchem bie Berwandtschaft terselben mit ter Pisaner Schule besteht.')

Fassen wir zusammen, was uns die Erscheinung der Kanzel bietet, so ist sie ein liebens würdiges, anmuthiges, selbst ausgezeichnetes Werk derzelben Schule, die wir vom zwölsten, ja selbst vom elsten Jahrhundert her in diesen südlichen Gegenden und bis nach Rom hinsauf herrschend sinden, die in den Kanzeln, Dsterleuchtern und anderen deforativen Werken im Dome von Salerno und in vielen andern größeren und kleineren Kirchen dieser Gegend zahlreich vertreten ist. Über abgesehn von dieser Büste, deren Zugehörigkeit zu der Kanzel mindestens zweiselhaft ist, ist nichts daran, was an Niccolo's Kunstrichtung erinnert oder berselben vorgearbeitet haben könnte.

Diese Betrachtungen werden dann um so wichtiger, wenn wir die Nachrichten über tie Entstehung der Kanzel ins Auge sassen. Alls Bersertiger derselben nennt sich in besondrer Inschift der Marmorarius Nicolaus, Sohn des Bartholomäus, aus Foggia; aussührliche Berse ergeben die Jahreszahl 1272. Das Werf ist also zwölf Jahre später entstanden als die Kanzel von Pisa, in welcher der Meister derselben seine Eigenthümlichkeit in höchster Entwickelung aussprach. Der natürliche Schluß, den man aus einem etwaigen Schulzusammenhange beider Werfe ziehen könnte, würde also der sein, daß der Meister des süngeren von dem des älteren Werfes gelernt haben müsse. Nicht so unsere Verfasser. Sie schließen aus der nach ihrer Annahme 1272 entstandenen Büste, daß der Urheber derselben die darin wahrgenommene Richtung von früheren süditalischen Meistern überkommen und daß Niccolo von Pisa aus derselben Duelle geschöpft habe. "Wollte man den Nicholas "von Foggia für einen Schüler des Niccolo von Pisa ausgeben, dann müßte man doch "billiger Weise Nachrichten aus andern Orten von ihm beibringen, und überdies würde sich

<sup>\*)</sup> Bei meinem Besuche von Ravello im Herbst 1867 babe ich bie Kanzel mit Rückstch auf Cavalcaselle's Hypothesen einer genauen Betrachtung unterzogen und ertaube mir aus meinem Notizbuche solgendes
zur Sache Gehörige hier anzusigen. Der Kopf auf dem Balten des Ibürgerüstes ("Regina Johanna"
nannte ibn mir der Kustode; vergl. Schulz, Unterital. Dim. 11, 272) trogt ein entschieden junonisches
Gepräge. Die Reliestöpse in den Zwickeln haben diesen ausgesprochen antikistrenden Styl nicht. Sie sehen
wie Porträts aus und könnten ganz gut, wie Schnaase meint, von anderer Haud sein. Den Reliestopf
zur Linken, mit anliegender Haube, kurzem Haar und kugelsörmigen Knöpsen vorn am Gewande, habe ich
mir als männlich, den zur Rechten, mit herabhängenden Zöpsen, als weiblich notirt. Die Köpse schenen
einander anzublicken.

"tann fein Stul boch mohl bem bes Giovanni Pifano genähert haben". Beire Grunte jint offenbar nichtig. Nicht alte Schüler Riccole's ichloffen fich tem Gievanni an, nicht (wie die Berfaffer felbst ausführen) Buglielmo von Pija, nicht Arnolfo, nicht Andre, beren namenloje Werke wir an vielen Orten Mittelitaliens finden. Auch bedarf es gar nicht ber Annahme, daß ber Marmorarius von Foggia selbst in Bisa ober sonit bei bem Bisaner Meister gearbeitet babe. Bei bem Wanterleben ber bamaligen Kunfthandwerfer fonnten fich Neigungen und Kunftrichtungen auch ohne unmittelbare Berührung mit ihrem Urheber fortpflangen. Arnolfo, ben wir im Jabre 1277 im Dienste bes Rönigs von Reapel finden, war ichen im Babre 1266 auf ter Wanterung, jo bag fein Ausbleiben seinem Meister eine Strafantrebung von ter Baubehörte in Siena guzog. Er fann ichen tamals im Suren gewesen sein. Berenfalls ift rie Annahme, raß Ricelaus von Foggia auf einem ber ungabligen beutbaren Wege im Laufe von wenigstens gwölf Babren einen von bem Pifaner ausgehenten Ginfluß empfangen, eine febr viel bescheitenere Zumuthung als bie, aus jener Bufte von 1272 auf eine tem Niccolo von Pifa vorhergehente, in Apulien berricbende Aunstrichtung zu schließen, von der man feine einzige Leistung aufzuzeigen vermag. Nimmt man übrigens an, rag tie Bufte nicht zu ber Kangel gehört, also nicht an bem Datum 1272 Theil nimmt, fo fann fie febr wohl einige Jahre fpater entstanten fein und in die Zeit fallen, wo tosfanische Aunst auch in Guritalien berrichte. Richt blog ber Unblick ter zahlreichen in ten Kirchen von Reapel und tes Königreichs vorgefundenen Werfe res XIV. Jahrhunderts, sondern auch die reiche Urfundensammlung im vierten Bande des Edulzichen Werfes über Unteritalien beweisen unwirerleglich, raß schon von ten Zeiten Karl's von Union an tiese Gegent von tosfanischen Künstlern beimgesucht war und baß ricie, obne erbebliche Opposition von Seiten ter Einheimischen, bis in das XV. Jahrhundert hinein tonangebend waren. Schon riese Thatsache ist mit ber Unnahme, bag Niccolo's Richtung von hier ausgegangen, nicht wohl zu vereinigen.

Das Gefühl, baß ein einziges Runftwert zu einem solden Beweise nicht ausreichent jei, macht fich nun freilich auch in unserm englischen Berke geltent; tie Berjaffer reffelben nebmen taber einen Unlauf, sich weitere Unterftützung zu verschaffen. Gie beziehn sich auf Die vortrefflichen Mojaifarbeiter, welche in Sieilien und anderwärts an den füdlichen Ruften unter ten Normanen wirften, und ergehn sich in ziemlich ausführlicher Beschreibung ber ehernen Thuren, welche Barijanus von Trani, in riefer feiner Baterstadt felbst, in Monreale und entlich in Ravello, tiefe von 1179, binterlaffen. Springer in feinem obenerwähnten Auffate bringt riefe lose hingeworfenen Andeutungen in festere Gestalt. Er erinnert an rie berrlichen Mojaifgemälte von Cefalu, Monreale, Palermo, an ten fteten Zusammenhang rer Suritaliener mit Bogang, wo fich, wenn auch feine lebendige Kunft, roch gablreiche Kunftfertigfeiten erhalten hätten. Er weift bin auf tie in großem Umfange genbte Brongetechnit, ter jene Thuren bes Barifanus angeboren, unt will neben ben Mogaiciften unt Erzgießern auch tie Marmorarbeiter in ihren geschmackvollen und sein ausgeführten teforativen Werten rübmlichst erwähnt haben. Dies ist alles zuzugeben, rürfte aber für unfre Frage faum etwas beweisen. Gerate riese saubere Tednit, tiese Borliebe für malerischen, musivischen Schnuck, für glängende Garbenwirfung, fur bas Elegante und Deferative an ben füritalischen Marmorarbeiten, tiefer starte äußere und innere Zusammenhang mit byzantinischer Aunst bilteten feine gunftige Borschule für eine fraftige, austrucksvolle Plaftif, wie sie Niccolo von Bifa ichuf. In Bogang batte man rie Plastif vollstänrig verlernt. Die Guritaliener waren nun gwar teine Bogantiner, bas italienische Blut machte fich auch bei ihnen geltent: intem fie ben Ergang großer Thuren von jenen erlernten, magten fie es, bie Gelber berselben statt mit flachem Niello mit plastischen Reliefe zu schmücken. Allein auch in riesen

Resiefs behielten sie, wie die Thüren des Barisanns beweisen, bozantinische Formen bei, bildeten ihre Gestalten in übersadener Zeichnung, mit apathischer Saltung und sinsteren Zügen. Es war eine gebundene, gealterte Kunst, die zu einem energischen Ausschwunge wenig geeignet war.

Herman Grimm glaubt annehmen zu burjen, bag Friedrich II. einen selchen bervor gebracht. Der feine Geschmack riefes Raifers, Die Runftliebe, Die er wenigstens in Beziehung auf Musif und Boefie unverfennbar zeigte, seine Ausmersamfeit auf antifes Wesen seien gang geeignet gewesen, bie bereits seit Sahrhunderten in Gnotialien bestehenden, vom Alterthume virett, von Bugang mittelbar genährte Kunftübung plötlich emporzuheben, eine Schule nicht bloß ber Architettur, sondern auch ber Sculptur in seinem Reiche entstehen zu lassen, bie bann befruchtent auf Tostana einwirfte. Die Möglichkeit eines folden Berganges ift nicht zu bestreiten, aber freilich lehrt bie Weichichte, bag folche Bemühungen ber Gurften, wenn sie nicht eine schon in ber Bewegung bes Steigens begriffene Kunft vorfinden, selten von Erfolg find. Wir muffen baber bestimmte Beweise erwarten, und mit biefen fiebt es, wie Grimm selbst unparteiisch nachweist, schwach aus. Die viel besprochenen Augustalen beweisen allerdings, daß Friedrich einen geschickten Mingmeister gehabt, ber im Stande gewesen, antife Kaisermungen erträglich nachzuahmen, lassen aber noch nicht auf eine allgemeine Aunstblüthe schliegen, und von größeren plastischen Werken ift nur ber Torso einer Statue bes Raifers in Capua übrig geblieben. Dagegen glaubt herr Grimm in einer, wenn auch forrumpirt auf uns gefommenen, Tradition einen Beweis für die Aunstblüthe Süritaliens unter Triebrich's Herrschaft zu entrecten. Bafari in seinem überaus confusen Berichte über die Borgänger bes Niccolo Pifano spricht von einem florentinischen Urchiteften und Bilthauer Tuccio, den Friedrich nach Neapel mitgenommen, und nennt eine Reihe von Webäuren, die berselbe bort ausgeführt habe. Berschiedene Umftände, die ich hier nicht zu erörtern brauche, haben bei ben Runfthistorifern bie Meinung erzeugt, bag biese Erzählung ein Irrthum sei und ein folder Tuccio gar nicht existirt habe. Gerr Grimm versucht ihm bas leben wiederzugeben. Er macht barauf aufmerksam, bag ber Urheber ber Kanzel zu Ravello sich als ben Sohn bes Bartholomäns von Foggia bezeichne; bag bieser Rame in Foggia selbst an einem Thore bes Palastes als ber bes Meisters vorkomme, ber es im Jahre 1223 im Auftrage bes Kaifers gebaut habe; baß also im Reapolitanischen eine Künstlerfamilie aus Foggia in mehreren Generationen bestanden. Da nun das Wort Foggia, in bem harten neapolitanischen Dialette ausgesprochen, einem tosfanischen Ohre leicht wie der Name Fuccio klingen könne, so sei es denkbar, daß Basari oder seine Berichterstatter die Nachricht von den durch jenen Baumeister aus Foggia für Friedrich II. in Rapel ausgeführten Bauten einem Tuccio zugeschrieben, ben fie, weil ein solcher Name in einer übrigens gleichgültigen Inschrift in Florenz vorgekommen sei, für einen Florentiner gehalten, mahrend ber Erbauer jener Gebäude ein Sudlander gewesen sei.

Das ist möglich, obgleich bie Hypothese boch etwas fünstlich und willfürlich erscheint. Allein ich kann durchaus nicht einsehn, was dadurch für unsere Frage gewonnen wird, und würde mich gar nicht so aussührlich tarauf eingelassen haben, wenn nicht auch Springer in seinem obenerwähnten Aufsate in biesem Umstande ein Argument fände, durch welches die Entscheidung über Niccolo's fünstlerische Erziehung "zu Gunsten Sütitaliens neige". Daß in Süditalien auch vor Niccolo's Zeit gebaut und gemeißelt sei, ist ja außer Zweisel, daß aber die Sculptur dort schon früher eine Nichtung eingeschlagen habe, welche Niccolo zu der seinigen geführt, kann dadurch, daß Basari sich geiert und jener Fuccio eigentlich Foggia geheißen habe, unmöglich erwiesen werden. Man erwäge nur, welche Reihe von Hypothesen auseinander gehäuft werden muß, um zu dem gewünschten Beweise zu gelangen. Zuerst

bebers irentisch sei mit dem Baumeister in der Anschlo gehöre, dann daß der Bater ihres Urbebers irentisch sei mit dem Baumeister in der Inschrift von Foggia, drittens daß dieser wieder mit dem Fuccio des Lasari zusammenfalle und also den diesem zugeschriebenen Ruhm als Bildner verdiene, und endlich daß er bereits dieselbe bildnerische Richtung gehabt, die wir in jener Büste sinden. Und wäre dies dann Alles erwiesen, so wäre doch wenig da durch gewonnen, denn für die wichtigste Eigenthümlichkeit Riccolo's, für die Art seiner Reliessenweisen, kann eben jene Büste gar kein Analogon bieten. Der einzige überzeugende Beweis für die gegnerische Behauptung würde darin liegen, wenn man unter den vielen in den süditalischen Lieben erhaltenen Kunstwerfen nicht ein, und zwar ein späteres, sondern eine größere Zahl und zwar aus einer ihm verherzehenden Zeit herrührende Sculpturwerfe nachwiese, welche auf seine Richtung hingeleitet haben könnten. Diese sind aber nicht nachgewiesen, und in der That nicht vorhanden.

Die positiven, speciell für Apulien angesührten Beweise sind hiermit erschöpft, und wir wenten uns nun zu tem negativen, nur gegen Tossana sprechenden Grund, der die Andänger iener Meinung veranlaßte, ihr Heil anderwärts zu versuchen. Sie sinden Niccelo's Leistungen unbegreistich, wenn man ihn auf den Boden von Tossana beschränkt. Sie vermissen bier die Berstussen, ohne welche eine so gewaltige Anderung der Totalrichtung, wie er sie im Bergleich mit seinen testanischen Borgängern zeigt, nicht denkbar ist. Es wäre, wie Grinnn ihren Gedanken richtig ausdrückt, ein wunderbarer Akt autodiraktischer Selbstentwickelung, den man, wie alle Bunder in der Geschichte, durch naturgemäße Erklärung beseitigen müsse. Die Sache sei, heißt es im englischen Texte von Crowe und Cavalcaselle, für immer in den Limbus unlösdarer Fragen zu verweisen, wenn man nicht eine auswärstige Einwirkung annehmen wolle, die dann nur von Süditalien hergekommen sein könne. Die seine Neweisen so kein andres Auskunstsmittel gebe, ist offenbar die Ursache, daß sie es mit den Beweisen so leicht nehmen.

Aber ift rie Sache renn wirklich jo angethan, orer ist es nicht vielmehr ein panischer Schrecken, ber fie verleitet, von bem geraten Wege abzuweichen und Irrlichtern nachzulaufen? 3d glaube in ter That, bag ries Lette ber Fall ift. Unfer englisches Werf vergleicht Niccelo mit Micbelangelo. Selbst riefer gewaltige Geift habe Vorgänger gehabt, Die man in seinen Werten bei aller ihrer Soheit erfenne. Wo aber waren ber Donatello und Gbirlantajo tes Niccolo, rem ted tas Edöpferische tes Unteren gan; abgehe? Echon riefer Bergleich ist irreleitent; bie Lage eines Meisters, ber auf ber Höhe einer langen Entwickelung ber Runft fteht, ift eine gang andre wie bie bes Unfangers jener Entwickelung, ber eben erft aus roben Zeiten hervortritt. Beire arbeiten unter gang entgegengesetzten Bortbeilen und Nachtheilen. Bener vermag, indem er tie Erfahrungen seiner Borganger benutt, sich rie böchsten Ziele ter Kunft zu stellen, sie zu erreichen, vielleicht selbst zu überidreiten. Aber er ift auch rurch rie verschierenen inrividuellen Auffassungen, bie er vor Augen bat, gebunden; jeine Geranken bewegen sich von Jugent auf im Anschlusse oder im Gegensate zu renselben, sein fünstlerisches Berstäneniß nöthigt ihn, vorsichtig ober fühn, wie es jeinem Temperament entspricht, aber immer bewußt, zwischen ten Klippen burchzuschiffen, an renen jene gescheitert ober burch bie sie gehemmt waren. Bener Undere entbehrt bieser tebrreichen Borbilter, aber er bewegt sich freier, gleichsam im offenen Telte, steuert mit jugenrlidem Muthe unt glüdlicher Untenntnig ber Gefahren ruftig verwärts, und vermag, wenn ibm ter Genius unt tie Umftante gunftig fint, gewaltige Wege gurudzulegen, wahrend rem Ersten nur wenige Schritte übriggelassen waren. Den Donatello und Ghirlandaje bes Niccolo vermögen wir freilich nicht zu nennen, weil jo ausgebilrete Künstlerindividualitäten vor ihm nicht eristirten. Un Borstusen und Borarbeiten hat es natürlich auch ihm nicht

acfeblt, auch feine Erziehung wird durch Ginfluffe von Außen, von bestimmten einzelnen Menschen bedingt und geleitet worden sein. Wir fonnen Diese Ginflusse nicht genau nach weisen, theils weil uns bie Nachrichten über bieselben fehlen, theils aber auch weil sie sich weniger auf Perfönlichkeiten koncentrirten, zerstreuter, allgemeiner, unbestimmter waren. Das eigentlich Technische, bie Führung bes Meißels und bes Bohrers, bie Politur bes Marmers und Achnliches bat er fich natürlich in ben Werkstätten alterer Meister gebolt. Aber vielleicht nicht in einer over wenigen; wer weiß wohin ihn seine Wanverjahre geführt, wie fein Bestreben bier icon frühe ibn geleitet, fich Berichierenes anzueignen und bas Beste baraus zu wählen. Im eigentlich Künftlerischen, in ben geistigen Intentionen und Mitteln, aber bat ibn augenscheinlich fein einziger seiner Borganger befriedigt und beherrscht; bie bieberige Aunstweise bat hauptfächlich barurch auf ihn gewirft, bag fie feine Kritif herverrief und ihn antrieb, nach besserer Austrucksweise zu suchen, tie er bann, sei es burch Zufall over burd irgend eine bestimmtere Bermittelung, in antifen Bildwerfen entreckte. Scheint uns ter Aufschwung, ten er baburch nahm, ber Gegenfat, in ber er gu feinen Borgangern trat, ju groß, fo muffen wir berenken, bag bie geiftige Entwickelung in ber Weichichte feinesweges immer gleichen Schritt halt. In civiligirten Zustauren wird fie gwar (roch auch ba icon Ausnahmen vorbehalten) ziemlich regelmäßig forticbreiten; in Zeiten unvollkommener Biloung bagegen bewegt sie sich in Sprüngen. Bahrhunderten bes Stillstandes folgt ein plötlicher Aufschwung. Die Bemuther, noch nicht von ter Kenntnig vieler Details erfüllt und beschwert, fint allgemeinen Ireen und Einernichen unendlich mehr gugänglich und fonnen raburch zu einer Begeifterung gesteigert werben, bie ber nüchternen Nachwelt wie ein Wunder erscheint. Es find bas allerdings gewaltsame Eingriffe in ben rubigen Berlauf ber physischen Entwickelung, und man mag sie Bunter nennen, bie bann aber in ten Weseten bes geistigen Lebens vollkommen begründet sind, und bie man begreifen muß, wenn man bie Wefchichte versteben will. In anderen Webieten ber Wefchichte haben wir und an folde Wunter bes Geiftes, ber plöglichen Erhebung ganzer Bölfer ober einzelner Intividuen, weil fie eben nicht wegzuleugnen fint, schon langst gewöhnt. In ben bilbenben Künften fint sie allerdings seltener, ba biese in ber Technif ein retarbirentes Moment haben, aber bennoch fehlen fie auch hier nicht gang. Ift, um nur ein Beispiel zu nennen, ber Aufschwung ber Malerei burch bie Brüter, ober eigentlich burch Subert von Euch, nicht mindestens ebenso wunderbar, wo nicht noch viel überraschender als das Auftreten des Pifaner Meisters?

Indessen eine Erklärung solcher scheinkaren Wunder, ein Aufzeigen der einzelnen, kabei wirksamen Motive ist höchst wünschenswerch, und so würden wir denn auch jene süditalische Hypothese mit Dank annehmen, wenn sie wirklich eine erklärende Kraft hätte. Allein, soviel ich ersehen kaun, ist das keineswegs der Fall; Niccolo würde ein noch viel größeres Räthsel, wenn man ihn als Apulier oder in Apulien erzogen betrachten wollte. Wo sind denn hier seine Borgänger, sein Donatello und Ghirlandajo? Wo auch nur — abgesehen von den zahlreichen späteren, durch toskanische Meister oder unter ihrem Einstusse entstandenen Werken in Süditalien — Sculpturen zu sinden, die eine gleiche Nichtung zeigen und ihn reizen konnten, sie zu überbieten? Allerdings hatte sich im Süden mehr von antikem Geschmack und antiker Technik erhalten als in Nord- und Mittelitalien, und Niccolo wendete sich der Antike zu. Allein, wenn man aus diesem Gleichklange solgern wollte, daß er seine Studien dort gemacht, so wäre das ein unrichtiger Schluß. Die Antike ist eben ein weiter Begriff und das was Niccolo aus ihr entnahm und in seine Werke übertrug, ist etwas ganz Anderes, als was die Süditaliener besaßen. Diese waren auf das Formelle, Dekorative, Annuthsige gerichtet, auf Darstellung des geistigen Lebens kam es ihnen nicht

viel an. 3bre großen teforativen Werfe fint oft gang ohne Figurenschmuck, ober bech nur mit fleinen zierlichen Figurden versebn; wo sie Reliefe geben, schließen sie fich ohne Weiteres ten bozantinischen Topen an. Bon weiterstrebender Bewegung ift wenig, von neuen Studien nach der Untite gar nichts zu bemerten; jenes antife Formgefühl, bas wir ibnen zugestehen muffen, liegt im Blute over in ver Travition. Bei Niccolo ift alles antere, fait umgefehrt. Die Erbichaft jener antifen Grazie und Mägigung ift nicht auf ibn übergegangen; bas Deferative, Zierlide ift nicht feine Sache, feine Reigung geht gang auf ras Energijde. Selbst rie architeftenischen Formen an seinen Werfen, tie Rapitäle ter Gäulen fint terber und entjernen fich mehr von ben flaffischen Borbildern als bie ber apuliiden Dentmäler. Dagegen herricht bei ihm bas Berentungsvolle, Figurliche vor, bas rort eine untergeordnete Rolle spielte. Das gange Werf, soviel es die Anlage nur irgend gestattete, ift mit Statuen und Reliefs bekleitet. Die Gestalten fint unterjett, Die Kompolitionen figurenreich, felbst überfüllt, bie Reliefe ftart austarent, bie Bewegungen febr bestimmt und austrucksvoll, zum Theil selbst gewaltsam. Hier bei ben Figuren zeigt sich rann auch ber Ginfluß ber Untife, und zwar sehr start und originell; er hat in ben antifen Bilowerten Ericbeinungen aufgesucht, welche ben befannten Gegenständen ber driftlichen Runft einigermaßen verwandt waren, und sich bei tiefen Sturien jo weit in seine Borbilber vertieft, raß er auch Buge aufnimmt, rie rem driftlichen Geifte weniger gufagen. Dieje Auffassung ist offenbar neu, sein Eigenthum, nicht eine überlieferte Gewohnheit; werer vorber noch nachber finden wir Studien Diefer Urt in folder Frische und Naivetät. Daß er tie Unregung zu tiefen Stutien und tiefer Auffassungeweise nicht von ten Guritalienern empfangen haben fann, unterliegt bei einer ernften Prüfung ter beiberseitigen Leiftungen wohl faum einen Zweifel. Es ware eine in ter gangen Geschichte unerhörte Erscheinung, wenn aus tem Bereutungelosen und Anmuthigen ein Anlauf zum Energischen und Ausrrudsvollen, aus ber bequemen liebung einer in gemiffen Beziehungen befriedigenden Tratition eine gang neue und abweichende, auf begeisterten Studien beruhende Richtung hervorgegangen märe.

Mit ten tosfanischen und nerritalischen Steinmeten steht tiefe neue Richtung wenigstens in einer Beziehung in einem viel näheren Zusammenhange. Auch sie ergeben sich überwiegent in Figurenbiltnerei; statt sich mit bleg ornamentaler Ausstattung zu begnügen, bereden fie Wante unt Gerathe mit Reliefe, in tenen freilich bei großer Unbehülflichkeit und meistens auch großem Mangel an fünftlerischem Gefühl und an Berständniß ter ferperlichen Gorm, die Absicht die Bergänge anregend wiederzugeben, ihnen ethischen Ausbruck zu leihen, tenn toch oft sehr teutlich, selbst übertrieben hervortritt. In tiefer Beziehung, in ter acifiigen Imention geht Niccolo also in ter That auf tem Wege weiter, ten seine nortitalischen Bergänger eingeschlagen hatten. Hur in den Mitteln weicht er von ihnen ab; ihre mannigfaden, rurchweg unbefrierigenten Bersuche haben seine Kritik angeregt, er hat nich nach befferen Berbiltern umgesehn und riefe bann in ber Untike gefunden. Auf ber Art und Weise, wie er riese benugt, beruht ber immense Fortschritt, mit tem er sich über feine Borganger erhob. Auch riefen mar tie Untite feineswegs gang fremd geblieben. Mohr orer weniger hatten fie bas Berürfniß gehabt, von ihr anzunehmen. Die Beibehaltung gewisser antifer Gestalten, 3. B. ter Centauren, beweist ties unverfennbar, wenn auch in sehr außerlicher Beziehung. Ginzelne gingen weiter, wie in verschierener Beise Untelami von Farma und ter Meister tes ichonen Taufbedens in Berona. Dag Riccolo tiefer eintringen und besiere druckt baran gewinnen fonnte, verbankte er nicht blos seinem Talente, sondern auch ber mehr erweckten Zeit, in ber er lebte.

3m siebenten Bance meiner Kunftgeschichte habe ich versucht, ties Alles näher zu be-

arnnten, Die in ber geiftigen Enavidelung Italiens liegenden, auf Die Untife himveisenden Motive und bie Schranfen, benen ihr Berftantnig auch bei Miccolo unterworfen war, angubenten, alles freifich ohne Rückficht auf Die mir bamals noch unbetannte füritalische Sp. pothese. Herr Brimm hat nun in seinem oben erwähnten Ausjake bei Bergleichung mit ten in jenem englischen Werfe ausgesprochenen Unsichten meinen Text einer aussübrlichen Rritit unterworfen, beren Refultat benn ift, bag er eine erbebliche Bahl von Witerfprüchen barin ju finden glaubt. 3ch habe nicht nöthig gehalten, mich ragegen zu vertheirigen, ba ein un befangener Lefer, jumal ein folder, ber nicht einzelne Gate fontern bas gange Buch lieft, in tiefen vermeintlichen Witersprüchen ohne Unstant nur die nähern Bestimmungen allgemeiner Begriffe finden wirt. Ginen Punft aber muß ich näher erwähnen, weil er Niccolo's Berhältniß zur Untife, von vom ich oben sprach, erläutert, und zugleich eine Probe giebt, wie herr Grimm mein Buch gelesen hat. 3ch sage taselbst, 3. 320, von unserm Meister, raß "tie Eigentbümlichfeit seiner Werfe sich schon radurch vollfommen erfläre, tag er zuerst "antife Bilowerke beachtete, und theils nachahmte, theils roch burch ihren Geift bestimmt "wurde," und füge bann (3. 322) erläuternd und beschränfend bingu, bag "Miccolo, wie "fich bei naberer Betrachtung feiner Werfe ergiebt, feinesweges ein tiefes Berftaurnig orer "eine unberingte Berehrung für Die Antife hatte. Gerate in tem Formellen, in ter Edon-"beit ber Körperverhältniffe und in ber Gewandbehandlung ift er von ihr unberührt; selbst ba, "wo er gewisse Gestalten ihrer pikanten Erscheinung wegen nachahmt, wie bei rem bärtigen Dio-"nujes" (auf ter Darftellung Chrifti im Tempel an ter Pijaner Kangel) "weicht er in riesen "Begiebungen von seinem Borbifte ohne Noth ab. Bas ihn reigt, find burchweg nur folche "Motive, Situationen, Gestalten, Die fich auf ethische Begriffe gurudführen laffen; Die "Sobeit, Anmuth, Reinheit ber Frauen, ober bie Bölligkeit ber Figuren unt Die gebrängte "Unordnung ber Reliefs, die ihm als Austruck ber Kraft und Lebensfülle bienen. Aber "tas eigentlich Iteale, tas Geheimniß ber Schönheiteregel, bie Formbildung ber Untike übt "noch feine Anziehungefraft auf ihn aus."

Statt tiefer Sate, tie überries nicht allein stehen, sondern nur ein Resumé ber bei ber Beschreibung ter Werfe gegebenen Antentungen sint, läßt Herr (Vrimm (S. 51.) mich fagen: "Niccolo habe nicht in antifem Weifte gearbeitet, nur bie technischen Griffe habe "er ten Alten abgesehen;" und ferner: "nicht ber Beift ber Berfe, fontern bas rein Sant-"werksmäßige habe ihn zur Nachahmung gereigt." Gegen biese mir beigelegte Meinung polemisirt er bann weiter und sett am Schlusse (S. 57) in bas Sündenregister meiner Widersprüche auch ben: "Er will nichts miffen vom Ginfluß ber Antife und findet ben tiefften "Cindruck antifer Sarkophage augenscheinlich." Er legt mir also ziemlich das Wegentheil von rem, was ich gesagt habe, in ren Munt. 3ch lege bas höchste Gewicht auf ben Ginfluß ber Untife, spreche bas Wort wiederholt bei ber Beschreibung ber Werfe aus, erfläre ihre Eigenthümlichkeit hauptfächlich aus bemielben; nach seiner Meinung will ich nichts tavon wissen. 3ch bemühe mich, darzuthun, daß der Austruck des Ethischen, also doch der geistige Inhalt der antifen Bildwerfe, Riccolo angezogen und begeistert habe; er versichert, taß ich ausschließlich von technischen Griffen und vom Sandwerksmäßigen spreche. 3ch versuche das Berhältniß Niccolo's zur Antife näher zu erläutern, den Unterschied aufguzeigen, der in diefer Beziehung gwischen ihm und ber späteren Renaissance besteht, und mache barauf aufmerksam, bag ihm bie ausschließliche Berehrung für rie antike Form an sich, für ihre abstratte Schönheit (vie, wie ich als befannt voraussetzte, später viele hohle Erscheinungen hervorbrachte) ihm gesehlt habe. Ich nenne tiese abstrakte Formschönheit: "tas eigentliche Iveale" und ties einzige Wort trifft tas Auge und tie Phantasie bes herrn Grimm. Batte er ben gangen Gat mit magiger Aufmerffamfeit gelejen, fo murbe

er gefunden haben, tag ich burch bies Wert ben Gegensatz gegen ein Reales, aber boch Weiftiges, nämlich gegen ben sittlichen Inhalt ber Bilbwerke bezeichne. Statt beffen tonftituirt er, mit einer Logit ober Aesthetif, Die ihm eigenthümlich sein mögte, als Wegensat res Brealen ras Technische und Handwertsmäßige. Um mich gründlich zu widerlegen, stellt er tabei einen allgemeinen Sat auf: "We ein Aufschwung im Webrauche ber Technik statt-"findet, durjen immer Breen vorausgesetzt werben, zu beren Darftellung es ben Meister "trängte, tie er jeroch mit ter vorhandenen Technif nicht wiederzugeben vermochte, die ihn "alje zu juden zwangen." Diefer Sat entspricht aber vollkommen meinen Unfichten, ift von mir feit meinem ersten Auftreten in ber Aunstgeschichte behauptet und so oft angewendet, raß es Jerem, ber etwas von mir gelesen, überraschend sein mußte, wenn ich ihn verleugnete. Dies ift aber auch hier so wenig geschehen, bag ich ihn vielmehr bei ber gangen Betrachtung als jelbstverständlich voraussete, von der Technik gar nicht gesondert spreche, sondern mich begnüge, barguthun, bag bas Streben nach ethischem Ausbrucke ihn gur Antike bin und den Aufschwung seiner Runft herbeigeführt habe. Ift nun etwa das Sittliche keine Idee? Bit ras fünftlerische Bestreben, Die sittliche Welt in ihren Erscheinungen zu erfassen, fie anidantid und eindringlich barguftellen, nur Technif? Wenn bas wahr ift, ift freilich auch bie griedische Aunst bloges Sandwerk, ja es giebt überhaupt keine Aunft im höheren Sinne bes Wortes. Herr Grimm inteffen geht auf Diesem Bege fort, widerlegt meine angebliche Meinung siegreich und begründet so ben prägnanten Schluß: "Schnage's Bree will mir nicht icheinen. Niccolo muß irgendwo in die Schule gegangen sein." Dies letzte ist freilich eine unbestrittene Wahrheit, fraglich nur, ob biefe Schule in Subitalien ober eher im Norben und in den antifen lleberresten zu suchen ist, die er auch hier nicht selten fand.

Auf einige andere Punkte, bei denen Herr Grimm angebliche Behauptungen von mir bekämpft, welche andere Augen in meinem Texte vergeblich suchen werden, will ich nicht weiter eingebn.") Nur über eine nicht unwichtige, ebenfalls von Herrn Grimm aussührlich besprechene Meinungsverschiedenheit zwischen den Berfassern des englischen Buches und mir noch einige Worte. Es betrifft das Relief mit der Kreuzabnahme über dem Hauptportal der Katberrale zu Aucea. Meine Meinung im Betreff dessehnahme über der Widersprüche, die Herr Grimm zu entdesen glaubt, bestimmt ausgesprochen und auch trotz der Bidersprüche, die Herr Grimm zu entdesen Kürze deutlich motivirt. Mir lag nur die schon bei Vasari vorssemmende, von Körster aussührlich erörterte, die dahin unwidersprochene Ansicht vor, daß dies Relief eine Jugendarbeit unseres Meisters und zwar vom Jahre 1233 sei. Ich bestreite und widerlege zwar Förster's Leußerung, daß dies urfundlich seststehe, sinde das Resultat aber "aus inneren Gründen" annehmbar.

Die Inschrift, welche ras Jahr 1233 nennt, befindet sich, zwar nicht an dem Relief ober auch nur am Portale, sondern seitwärts desselben an der Wand der Vorhalle; sie beweist aber, daß um diese Zeit an der Vorhalle gearbeitet sei und begründet dadurch die Bermuthung, daß sich dies auch auf das Portal und das Relief über demselben erstreckt habe. Für Niccolo's Hant spricht nur die hervorragende Schönheit und Bestimmtheit der Arbeit, und eine wenn auch nicht nahe Berwandtschaft mit den Reliefs der Kanzel von Pisa. Daß wir hier ein Jugendwerk vor uns haben, solgre ich dann daraus, daß Technik und Anordnung sich noch mehr an die seiner Vorgänger anschließen und die Einwirfung der Untike hier noch zweiselhaft oder schwach ist, weit entsernt von der Herrschaft, die sie

<sup>\*)</sup> Um nicht undantbar zu sein, muß ich die Richtigkeit einer Rüge ausbrücklich anerkennen. Niccolo wird iden in einer Ursunde von 1254 als verstorben bezeichnet; die statt bessen in meinem Buche angegebene Jahreszahl 1299 beruht auf einem leiber von mir übersehenen Drucksehler.

an ber Kangel von Pifa hat. Erowe und Cavalcafelle betrachten tie Sache anders. Auch fie zweifeln nicht, daß Riccolo ber Urheber fei, erflären aber jenen geringeren Ginfluß ber Untike baburch, "bag fich ber Rünftler in vielen Stücken von ber blogen Imitation flassiicher "Borbilder allmälig frei gemacht babe", finden in bem Werte geine Sobe ter Runft, Die "nur Michelangelo's wartete, um jur Bollenbung gu reifen," und schließen aus bem Allen, baß es nicht ein Jugendwert, sondern eine Arbeit seiner späteren Zeit sei, wobei sie bie Möglichkeit offen laffen, raf er es in Gemeinschaft mit feinem Sohne Giovanni gearbeitet habe, ja baß es vielleicht nur ihrer Schule angehöre. Das find Bericbierenheiten, Die man nur angesichts bes Driginals ober allenfalls eines vortrefflichen Abgusses naber prufen fonnte. Ob bas Werk seine Borgüge ber Jugenbfrische ober ber vollen Reife des Rünftlers verbanfe, ob feine Unbefangenheit ober feine vollendete Ginficht ihn vor der Ginfeitigfeit einer mittlerer Zeit bewahrt habe, hängt von Feinheiten ab, über bie man je nach bem Stantpunfte, von bem man fie betrachtet, fehr verschieden urtheilen fann. Die Unficht eines fo feinen und genbten Aunftenners wie Cavalcaselle fällt naturlich schwer in's Gewicht, aber ich bin nicht im Stante, mich ihr fofort zu unterwerfen. Dergleichen Urtheile ber Autopfie find zu abhängig von momentaner Disposition, von vorgefaßten Meinungen und Begriffen, ale bag man irgent einer einzelnen Stimme bas Recht endgültiger Entscheidung beilegen fonnte. Der höchste Borzug Des Reliefs von Yucca besteht unbezweiselt darin, baß es jo vortrefflich in den Raum der Lunctte hineinkomponirt ist; allein gerade dies war eine Eigenschaft, welche ichon die altere, Niccolo vorhergegangene Schule nicht selten in hohem Grade befaß, 3. B. Antelami am Baptisterium von Barma, und Die wir bei Riccolo in seinen anderen Werken feineswegs wachsend finden. Die Rangel von Siena ift auch in tiefer Beziehung ichwächer wie bie von Bifa, und fpricht überhaupt nicht für ein bedeutenbes Wachjen bes Meisters in seinen späteren Jahren. Intessen, wie gesagt, bie Frage fann hier nicht zur Erörterung gebracht, fontern muß als eine offene, funftiger Brufung vorbehaltene, betrachtet werden. Huch hat fie für bie Auffaffung ber Runftgeschichte im Gangen nicht die Bedeutung, wie jene erste, über die fünstlerische Erziehung Riccolo's.

Bum Beschlusse biefer speciellen Erörterungen möchte ich ben Bersuch machen, eine nähere Berständigung über die allgemeine Frage nach ber Zuläffigkeit und den Bedingungen ber Hupothese herbeizuführen. Als Einleitung bazu mögen einige Worte bes Herrn Brimm bienen, welche er nach einer früheren Controverse mir zuruft, und in benen er sich als eifriger Berehrer ber Spothese bekennt (a. a. D. S. 201). "Beruht nicht einstweilen "die gesammte Aunstgeschichte größtentheils auf Sprothesen? Ift es überhaupt möglich, ihrer "Bulfe zu entrathen? Das reichlichste Material, und mare es mit golrenen Richtscheiden "Bugemeffen und mit diamantenen Mexten behauen, muß immer eine todte Maffe bleiben, "tie fich von felbst nicht gum Baue schichtet. Immer wieder wird ein Gedanke, eine freie "Shpothese, tie ahnungsartig im Beifte beffen fich bilbet, welcher bauen will, ben Blan "geben, nach welchem gebaut wirt. Dhne Sprothesen feine wiffenschaftliche Behandlung!" Sehr glänzend gesagt, aber von zweifelhafter Richtigkeit. Das missenschaftliche Material ift eben fein gleichgiltiger Stein, ben man behauen und bamit ein beliebiges Gebäude errichten fann. Es besteht vielmehr in zerftreuten Bliedern einer organischen Gestalt, bie ihre feste Bestimmung haben. Durcheinandergeworfen und ungeordnet bilben fie allerdings eine tobte Maffe, bis ber Gebanke geschichtlichen Berständniffes fie wieder vereinigt und belebt. Aber ist dieser Gedanke, der durch die Anschauung jener Glieder erzeugt und getragen wird, ber in ihrer Form und Zusammengehörigkeit seine volle Bestätigung findet, gleichbedeutend mit ber Spothese? Ohne Zweifel nicht. Gie unterscheiden sich wie Objectives und Subjectives, wie erwiesene Wahrheit und bloge Bermuthung. Auch jener Bebante fann vielleicht zuerst in subjectiver Form, als Bermuthung, im Saupte bes Forscherk entstehn. Aber intem er ihn bann unbefangen und frei von ber Eitelfeit bes Erfinders an ben Thatsachen prüft, nur ben Anzeichen nachgeht, welche sie ihm bieten, wird er zu voller Objectivität erstarten. Erft ba, wo bie Thatsachen fehlen, um einzelne größere ober fleinere Theile jenes großen organischen Körpers wieder herzustellen, beginnt die Berechtigung ber Bermuthung über ten Bang ter Umriftinien an tiefer bunkeln Stelle. Bang zu entbehren fint alio bie Sprothefen nicht; ba es ter Wiffenschaft nöthig ift, stets bas Gange im Auge gu baben, muß fie bie Buch vorläufig burch Bermuthungen ergangen. Aber fie fint nur ein Surregat ber fehlenden Beweife, beffen Berechtigung aufhört, fobald biefe gefunden find. Sic, wie es in jenen Gaten geschieht, als bie Geele ber Biffenschaft, ale bie Bebingung wiffenichaftlicher Bebantlung binguftellen, ift benn boch eine fehr bedenkliche Rebre. Wiffenichaftlich ift im Wefentlichen gleichbedeutend mit gründlich, erschöpfent, zuverläffig. Die Wiffenschaft ift bie Arbeit einer Reihe von Generationen; Die Pflicht Jebes, ber baran Theil nimmt, ift baber, feinen Nachfolgern foviel wie möglich feste Thatsachen gu liefern, auf tenen fie weiter bauen fonnen. Der regelmäßige Weg ber Biffenschaft ift mithin ber des Beweises; Spothesen sind Abweichungen von diesem Bege, die manchmal nothwendig, mandmal nütlich fint, aber auch leicht zu Irrthumern führen fönnen. Gie fint baber nur ta statthaft, wo es an ausreichenden und glanbhaften positiven Rachrichten fehlt; also ba nicht, wo (wie es bei unfrer früheren Kontroverse ber Fall war) ein Augenzeuge eine einfache, offenkundige, ihm wichtige Thatsache angesichts und ohne Widerspruch zahlreicher andrer Augenzeugen befundet. Aber auch ba, wo sie an sich statthaft sind (wie in unserm heutigen Talle bei ben mangelhaften Nachrichten über Niccolo's fünstlerische Erziehung), berürfen sie vorsichtiger Behandlung. Es ift die Aufgabe des Forschers, den wissenschaftlichen Weg bes Beweises soweit wie möglich zu verfolgen, so spät wie möglich zu verlaffen, fich beffen bewußt zu fein und Andere darauf aufmerkfam zu machen, wann er von bem festen Boben abweicht und ben unsicheren betritt. Gin paar Gate von Otto Jahn, bessen Berluft die Archäologie foeben betrauert, sprechen so vollständig meine Ansicht aus, baß ich mir nicht versagen fann, sie bier anguführen. "Bete Spothefe (fagt er in feinen populären "Auffätzen: Aus ber Alterthumswissenschaft. S. 201) hat nur insoweit wissenschaftliche Be-"teutung, als sie zur Klarheit bringt, baß sie auf sicherem Grunde stehend, mit sicheren "Naftoren, nach sicheren Gesetzen operirend bie geahnte Thatsache zu errathen sucht." "Reine "Disciplin betarf in biefer Begiebung größerer Bewiffenhaftigfeit und Enthalt-"samfeit als die Aunstgeschichte, da hier die historische Forschung durch die eigenthümliche "Natur bes Objette, worauf fie gerichtet ift, fortwährend mit ben subjeftiven Elementen "fünstlerischer Auffassung und Würrigung versetzt wirt." Der berühmte Archäolog hat bei riefer Warnung ohne Zweifel gunächft nur an feine Wiffenschaft, an die Geschichte ber antifen Aunst geracht. Aber es ift feine Frage, bag fie auch auf die ber modernen Aunft, ja bier noch in viel böberem (Brade Unwendung findet. Denn die subjektiven Elemente fünftlerischer Auffassung und Würrigung sind hier aus vielen Grünten noch viel mächtiger. Um fo mehr haben wir benn Urfache barauf zu bringen, bag ber objettive Beweis, foweit er bergestellt werden fann, mit höchster Strenge geführt werbe, und bag ber üppige Wuchs rer Hypothese unser Teld nicht allzusehr überwuchere.

# Vier Porträts von Terburg.

Von C. von Lütow.

Eine erfreuliche Nachricht: vier Porträts von Terburg, Bilber seinster Qualität, sind fürzlich aus Holland in beutschen Besitz, und zwar in die Galerie Liechtenstein zu Wien und in die Sammlung bes Herrn B. Suermondt in Nachen übergegangen.

Daß Kunstwerte aus Holland auswandern, ist allerdings feine Seltenheit. Nirgends ist ber Bilderbesitz beweglicher als bort, wo selbst die Galerie eines Königs unter ben Hammer fommen konnte. Aber nicht jeder Meister hat leicht wandern, weil mancher eben fast gar nicht mehr aufzutreiben ist.

Zu biesen Seltensten unter ben Seltenen gehört mit in vorrerster Linie Terburg. Die von ihm in seinem Baterlande noch vorhandenen Bilder sind schnell an den Fingern abzuzählen:

Das Reichsmuseum in Amsterdam besitzt nur eines, bekannt durch Goethe's Beschreibung und Wille's meisterhaften Stich unter dem Namen der "väterlichen Ermahnung", in London und Berlin in besser erhaltenen Exemplaren wiederholt. — Der sogenannte Terburg im Museum van der Hoop daselbst ist eine Kopie des Münchener Vilochens: "Knabe mit Hund" (Cab. 437).

Das Museum im Haag hat ihrer zwei von unbestrittener Echtheit, aber ebenfalls nicht besonders guter Erhaltung: eine Gruppe von drei Figuren und das berühmte Selbstporträt in ganzer Figur, als Bürgermeister von Deventer, aber ohne Beiwerk, einsach gegen die leere Wand gestellt.

Das ift Alles, was sich in öffentlichen Sammlungen findet. In den hollänrischen Privatzalerien treffen wir den Meister auch sehr selten:

Die Sammlung Steengracht im Haag besitzt nur ein, freilich ausgezeichnetes, Bild von ihm, das Smith zu seinen besten überhaupt zählt.

Bei Hrn. van Loon in Amsterdam findet er sich ebenfalls nur einmal vertreten, allerdings wieder durch ein Kapitalwerk, eine Kartenpartie, über 50,000 Franken werth. — Ein zweites, dort auf Terburg getauftes Bild ist wohl nichts anderes als ein Brekelenkamp, derselbe Meister, der auch hinter dem falsch bezeichneten G. Metzu des Museums van der Hoop (Ir. 69) zu suchen sein wird.

Die Sammlung Six van Hillegom hat zwei Terburg's, barunter vielleicht ben schönsten, ber existirt: Dame und Herr musicirend, ein Dritter hört zu, ein Bild von unbeschreiblichem Schmelz der Farbe und bewundernswerthem Hellvunkel, eine wahrhaft klassische Darstellung wonnevollen Musikgenusses. — Sin brittes, Terburg bezeichnetes Bild: vier Personen, Austern essend, kann höchstens ein Schüler unseres Meisters oder des Metzu, etwa Uchter veldt sein.

Die beiben letzten Terburg's, die ich in Holland gefunden habe, sind bei Herrn Dupper in Dortrecht: zwei kleine Porträts, Brustbilder von Mann und Frau, in einem fühlen, silbernen Ton höchst kleißig ausgeführt, ohne Zweisel aus früherer Zeit, monogrammirt.

So wie man die Südzrenze Hollands überschritten hat: seine Spur mehr von Terburg. In ganz Belgien ist auch nicht ein einziges echtes Bilt von ihm aufzutreiben. Das Museum in Antwerpen heftet des Meisters Namen an ein Werk (Nr. 555), das vielleicht seine Tochter Constantia gemalt haben könnte. Im Brüsseler Museum ist nicht einmal der Name zu sinden und auch die Schulkepie nach dem Vilde des Louvre in der Galerie Arenderg verdient saum dier erwähnt zu werden.

Dieser seiner großen Seltenheit hat ber Meister offenbar einen Theil ber kolossalen Summen zu verdanken, welche für seine Bilder im Laufe ber letzten Jahre bei Versteigerungen gezahlt wurden. Ich führe nur einige ber eklatantesten Beispiele an:

Auf der Mornwichen Bersteigerung erzielte ein verdorbenes Gemälde von drei Figuren 40,000 Franten.

Das fleine Brustbild eines Mannes in Schwarz auf ber Versteigerung Salamanca brachte 14,000 fr.

Bei Delessert ging bas Kniestück eines trinkenben Dämchens, gut erhalten, aber von zweiselhafter Echtbeit, auf 45,000 Fr.

Bei Demitoff entlich wurde, wie sich die Leser aus D. Müntler's Bericht erinnern, tas Miniatur-Porträtbilt ter Abgesandten zum Kongreß von Münster bis auf 182,000 Fr. getrieben. Und diese Summe zahlte man für ein Bild, welches eigentlich doch bes Hauptreizes von Terburg's Kunst, nämlich der virtussen Stoffmalerei, völlig entbehrt, da es gar seine weibliche Figur, sondern nur eine Menge schwarzgekleideter Männer zeigt, welche die Hand zum Schwur erheben.

Man sieht, es ist ein kostbarer Fang, welchen unsere beiben beutschen Sammlungen in ten zwei Paaren von Porträts gemacht haben. In beiben ist Mann und Frau dargestellt, und — was die Vilrer noch merkwürdiger macht, — alle diese Persönlichkeiten gehören zur Familie Terburg und befanden sich bis jett im Besit von deren Nachkommen. Sie wurden voriges Jahr bei dem Kausmann Bols aus Deventer gekauft, welcher seinen Stammbaum bis auf den weltberühmten Maler-Bürgermeister dieser Stadt zurücksührt und seit einigen Jahren in Cleve angesiedelt ist.

In ben beiden Porträts der Galerie Liechtenstein haben wir Oheim und Tante des Meisters vor uns. Der Theim war Bürgermeister von Deventer, wie später der Resse. Sein Name ist hinten am Blendrahmen auf einen Zettel geschrieben: "Herr Willem Marienburg", geb. den 13. Januar 1590, † den 9. Februar 1648. Den Namen seiner Gattin ersahren wir auf gleiche Weise. Sie hieß "Gertrup Assinch") und war am 6. Upril 1619, nach eben vollendetem 19. Jahre, mit Willem Marienburg getraut. Als ihr Todesiahr wird 1699 augegeben, sie wurde also beinahe 100 Jahre alt! Wie sie da vor uns steht, in der Blüthe ihrer Weiblichseit, geben wir ihr kaum 30 Jahre, ihrem Manne 40. Das gewährt einen Anhaltspunft zur Bestimmung der Entstehungszeit der Vilren. Sie müssen danach um 1630 gemalt sein, also in Terburg's 22. Lebensjahre. Die bewundernswerth vollendete Aussührung ist sein Anlaß, daran zu zweiseln. Wir haben hier eben wieder eines sener Beispiele früher Meisterschaft, wie bei Lucas van Leyden, Holbein u. A.

<sup>\*)</sup> Gertruy Gertrud. — Uffind ift ber Name einer Familie, Die noch heute in Friestand lebt und zu ben angesebenften bes Landes gebort.

Die Bilver felbst beträftigen viese Datirung. Sie fint bei aller ihrer Bollendung noch schlicht und streng.

Der Mann steht, gang in Schwarz, aber elegant gefleiret, neben einem Tijch, au reffen fammetner Dede fein Sut liegt. Aus tem richt zusammengenommenen Mänteleben idant nur bie linte mit bem Santiduh berver. Braune lodenfulle ungiebt bas wohl häbige Gesicht, ras uns sest und treu anblickt. Die Tracht der Frau zeugt nech rentlicher für ben pornehmen Stant. Berten une Greifteine ichmuden Sale, Bruft und Chrgebange; aus bem fleirfamen Echwar; des Obergewantes tritt vorn die reich besetzte Atlastobe ber por und bilbet mit bem blagrotben, golobetreften Geffel gur Geite einen Farbenattord von fanftestem Schmelz. Mit unbeschreiblicher Annuth legt Die gartgebaute Gestalt ben rechten Urm über Die Seffellebne, Die Linfe hangt laffig berab; ein Sauch schlichtefter Weiblichkeit und Natürlichfeit ift über Saltung und Austruck hingegoffen. Zeichnung und Ausführung fint bei beiren Figuren von ter höchsten Sorgfalt und Geriegenheit; Die Behandlung eingelner Theile, 3. B. ber Nägel an ben Sanben ber Grau, grengen an bie miniaturartige Geinheit ter van Everschen Schule. Der Tleischten ist im Ganzen fühl und silberfarben: bles im Gesichte bes Mannes fommt ein fraftigeres Roth zur Geltung. Daffelbe beobachtete ich an ren zwei Bruftbilochen ber Dupper'ichen Sammlung. Diese fint aber vielleicht noch um einen Grat strenger unt fühler unt fonnten raber auch etwas früher fallen. Bur gang besonderen Bier gereichen ten Viechtensteinischen Exemplaren Die großen, prachtvoll mit geschnitztem Blumen. und Blätterwerf verzierten Originalrahmen, wie sie nur bochft jelten in riefer Schönheit und Erbaltung noch vorfommen

Die beiten Brustbilter res Herrn Suermontt, welche die fleineren Pentants zu ten liecktensteinschen bilten, ) sins ohne Zweisel mit ren letzteren vollkommen gleichzeitig unt wie aus tem nämlichen Farbentops gemalt. Sie gehören ebenfalls zur Berwantschaft res Terburg, wie aus ten alten Inschriften und Familienauszeichnungen hervergeht. Der Mann wirt uns vergestellt als ter "Outvanger" t. i. Steuereinnehmer erer Stattfassirer van Marienburg unt seine Frau als eine geborene Terburg. Sie erscheinen nicht, wie die oben Beschriebenen in ganzer Figur, sondern als Brustbilter, und haben in ihrer Erscheinung etwas nech Schlichteres, in der Tracht weniger Bornehmes. Die Frau ist ganz in Schwarz gesteitet, auch mit schwarzer Kopsbereckung, aber mit weißem Mützchen. Es ist eine seine Fünfzigerin von etwas mageren Zügen und intelligentem Austruck. Der Mann steht ungefähr in dem nämlichen Alter. Er ist ein ziemlich beleibter Herr von angenehmer, freundlicher Phosiognomie, ganz in schwarzseitenem Anzuge mit schwarzem Käppchen und weißem Kragen. Die Ausssührung ist auch hier von der höchsten Telisatesse. Das Biltniß der Frau trägt das Monogramm des Meisters.

Ich kann es mir nicht versagen, tiese Einführung ter vier für Deutschlant gewonnenen Meisterwerte mit einigen Worten W. Bürger's zu schließen, welche rieser in seinem bei uns allzu wenig bekannten töstlichen Buche über tie Museen Hollands rem Urheber rer Bilrer wirmet. Sie gehören zu tem Besten, was ter liebenswürrige Autor über tie Meister seines Herzens geschrieben hat. Bürger sagt, Musées de la Hollande I, 118:

"Unter jenen "kleinen" großen holländischen Meistern ist Einer, der niemals an das Gemeine streift: Terburg. Er ist ein echter Gentleman, wie Cupp, und gehört mit diesem auch zu einer und derselben Generation. Sein Geburtsjahr, 1608, fällt mit dem Rembrandt's zusammen. Er hat auf die Entwickelung ber holländischen Schule einen höchst bereutenden Ein-

<sup>\*)</sup> Die Liechtenstein'ichen Bilber fint überhöht vieredig 62×78 Centim. groß, bie Suermondt'ichen find oval, 31 Centim. br. und 36 Centim. h.

fluß gehabt. Metu ift sein jüngerer Bruder von ebenbürtigem Talent. Sie beide, Jeder in seiner Art, welche der des Andern verwandt ist, lassen alle übrigen Rivalen weit hinter sich. Aber Terburg hat vor Metu den Borzug, daß er der Bahnbrecher ist. Er hat jene eleganten Interieurs geschäffen, jene "Conversationen", Spielpartieen, jene Scenen versteckter Galanterie, Besiellungen von Liebesbriefen, häuslichen Konzerte, in den kleinen, mit Damast drapirten Salous, we die jungen, kokett geputen Dämchen ihre Utlasroben rauschen lassen. Die Utlasrobe gehört dem Terburg. Er hat allen lebrigen den Utlas geliesert, dem Metu, dem Mieris, auch dem Bouverman für seine vornehmen Cavalcaren, ja selbst dem Jan Steen, dessen, bessehranken Lass Utlassleit so reizend steht."

"Terburg war ein weit gereister Mann; er war ber einzige hollandische Künstler seiner Beit, welcher jo viel von ber Welt kannte. Er hat Italien besucht, und bie großen Meister findirt: er hat Deutschland gesehen und seinen "Kongreß von Münster" nach ber Natur gemalt; auch Spanien bereifte er unt foll sich bort für tie Schönheit ber Frauen nicht unempfänglich gezeigt haben; er machte in Matrit gewiß auch tie Befanntschaft bes Belazquez; er hat in Frantreich gemalt, vielleicht felbst in England. Und tret allerem ift er in Styl und Ausführung ein echter Hollander geblieben! Die gefährliche Berührung mit Italien hat ibm nichts anhaben fonnen. Der Umgang mit Königen und Fürsten, mit Gesandten und Karrinälen, furg mit großen Gerren aus aller Welt Enden bat fein feblichtes Raturell in keiner Beise alterirt; nur eine Empfindung von seltener Vornehmheit und eine unvergleichliche Grazie tes Vortrags brachte er als Früchte tiefes Umgangs beim und interpretirte ramit die höheren Rebensformen ber hollandischen Gesellschaft. Keiner ber fremten Meister bat auch nur rie geringfte Spur in Terburg's Runft hinterlaffen und boch hat er fich auf geheimnifvolle Beise alle ihre besten Eigenschaften anzueignen gewußt. Wenn er vielleicht irgend einmal an ein bestimmtes Borbild gedacht hat, so könnte es Belaggueg gewesen sein. In riefen erinnern bie grunlichen Silbertone, welche einigen feiner Bilber einen fo fanften, unjagbaren Reiz verleihen. Smith findet in ihm etwas der "fascinirenden Art" bes Correggio Bermanttes! Bas tiefe Engländer für exentrische Leute sint: Repnolds bringt Jan Steen mit Raffael in Berbindung, Smith gar Terburg mit Correggio."

"Die Wahrheit ist, taß Terburg Niemandem ähnlich sieht. Er ist durch und durch Driginal, und allerersten Ranges. Ich weiß nicht, ob man ihm nicht, nach Rembrandt, einen Platz hoch über allen Undern anweisen sollte, einen Platz ganz für sich, wie er wahrshaft großen Menschen gebührt."

## Reiseberichte aus Italien.

Bon Mar Lobde.

VI.

Florenz.

Mit Abbildungen.



Engel von Fiefole. Aus ber Umrahmung bes großen Altarwerfes in ben Uffizien.

Much für Kloreng ift Burdhardt ein vortrefflicher Cicerone. Die Feinheit seines Urtheils hat mich oft in Erstaunen gesett. So fagt er z. B. bei Belegenheit bes Figurenschmudes in ben Aukennischen von Orfanmichele, stellenweise brache sich auch bei fo ausgesprochenen Realisten ber Frührenaiffance wie Undrea Berrocchio ber ibeale Bug Bahn, welchen Ghiberti aus ber germanischen Zeit herübergerettet und nach Maaggabe feines Jahr= bunterts geläutert hatte. "Gobald man fich durch ben bei Berrocchio gang besonders umftändlichen knittrigen Faltenwurf nicht ftoren läßt, treten bisweilen Motive von schönftem Gefühl bervor. Go theilweis in ber Bronzegruppe bes Chriftus mit St. Thomas an Orfanmicchele; Die Bewegung bes Chriftus ift mächtig überzeugend, die beiben Röpfe fast großartig frei und schön". - Dieses durchaus richtige Urtheil gewinnt durch Folgendes eine eigenthumliche Beftätigung. Befanntlich find in bem langen Berbindungsgang zwischen ben Uffizien und bem Balaggo Bitti Die Sandzeichnungen ber großen Runftler ausgestellt. Da findet sich nun unter benen bes Fra Ungelico genau Diefelbe Komposition des Berrocchio, nur einfacher und schlichter in der Gewandung und mit andern Aposteln umgeben. Roch interessanter wird bas aber, wenn man nun gar merkt, bag auch Fra Angelico nicht felbständig gewesen. Im hauptfaal ber afademijden Galerie find bie fleinen Biltden gu fehen aus bem Leben Chrifti und bes beiligen Franciscus, welche früher in S. Croce maren. Gie find von Gietto. Dort findet

sich wieder genau dieselbe Romposition, bis auf die Handbewegung genau, nur noch schlichter, noch einfacher wie beim Angelico. — Der Geist Giotto's zeigt sich also noch vergeistigend in Berrocchio's Gruppe und Burchhardt hat das durchgefühlt.

Bielleicht ift noch ein anderes Beispiel von Interesse für das Wiederkehren gewisser groß= artiger Ideen in durchaus selbständigen Künstlern, und zwar ein Beispiel für noch weiter aus= einanderliegende Perioden. Bu den schönsten Feldern ter Thur des Nicola Bisano am Baptisterium gehört die Darstellung der Spes. Dieselbe ift so schön, daß man sie wie die anderen Tugenden

15\*

von Giotte ersunden glaubt, ter ja in der Arena zu Patna mit der Tarsteslung der Tugenden und Laster den für die ganze germanische Aunst mitbestimmenden Ansag machte. Die Hoffnung sitzt mit dem Unterförper dem Beschauer zugewendet auf einer Marmorbant und hebt sehnsüchtig, sich nach links oben wendent, beide Hände emper nach einem Sterne nabe bei ibr. Ist es nun nicht interessant, das Cornelius, unser neuer Giotte, dieselbe Gestalt hat als die wunderbar ergreisende Minter in der Seligpreisung der Hungrigen für das Berliner Camposanto? Natürlich ist die Korm eine andere geworden und durch die Hinzussügung der Kinder und Fortlassung des Sternes veredelt und noch vergeistigt worden, aber es ist derselbe Geist in beiden, dieselbe Ausstallung des Sehnens und Hossens. Wer vermag zu entscheiden, ob er bewußt oder unbewußt diese Alesslichteiterreichte? Vielleicht darf uns aber sein großes Wort in den Sinn kommen, was er einst bei dem Berwurf gesagt, er babe seinen Gott-Vater in der Lünette über der Ausserschung im Composante aus Rassach's Liene des Szechiel: "Ich mache damit dem Rassach mein Kompliment! Es geht nicht besser, drum mach ich's auch so."

3d fomme nun zu einer langeren Mittheilung, Die ich mit einigem Biberftreben bringe, weil fie viel Witerspruch finten mirt. 3ch will unt fann im Folgenten nichts Entgültiges geben, glaube aber eine Frage anregen zu muffen, welche Ginfichtigere enticheiben mögen. 3ch mage nämlid nichts Geringeres, als ten innigften, etelften Meifter ber gangen germanischen Runftepode einer großen Geschmacklosigkeit zu zeihen; ich mage zu behaupten, baß Fra Angelico ba Biefole in tem Ginen, mas einen Giotto, einen Gabti, einen Orcagna u. f. w. fo fehr auszeichnet und hochstellt, sehr gering ift: im Arditefturgefühl. Ich will bamit nicht sagen, bag er unarditettonisch tomponire. Gewiß nicht. Riemand bat je mit feinerem und babei ftrengem Coonbeitöfinn Form und Farbe abgewogen, nein, aber Die Berwendung bes gegebenen Architefturraumes ift bei ihm eine unbegreiflich geschmacklofe. - Das Kloster E. Marco ist und wird jest zu einem öffentlichen Angelico-Menseum eingerichtet. Die früher jo unzugänglichen Zellen im oberen Stodwerte, Die Angelico bei seinem neunjährigen Aufenthalt baselbst ausmalte, stehen jetzt einer genauen Prüfung offen. Die Zellen liegen an brei Seiten bes Alofterhofes, vierundvierzig an ber Zahl. Bebe Belle ift - mit Ausnahme ber etwas größeren Edgellen - S' 9" tief, 12' 4" breit, 101'3" bod; Die zwei Buß breite, acht Buß bobe Thur liegt bicht neben ber rechten Wand und ihr faft gegenüber liegt bas fleine, zwei Buß tiefe Gensterden. Gelbst jett, wo bie Bellen geweißt fint, fint fie buntel und felbst bei Sonnenschein tammerig. Die Wandflache links neben bem Fenster hat nun Fiesole zu bemalen gebabt, und wie hat er auf berfelben fein Bild angebracht? So unglücklich wie möglich. Bod über tem Boten und - faft überall an bas niedrige Gemölbe auftoffend! 3a, bamit nicht genug : gang ohne burch bie Romposition gezwungen gu fein, ichlieft er bie Bilber fogar burch bie irrationelliten Linion nach oben ab; Die beigefügte Beidenung mag bavon einen überzeugenden Begriff geben. 3. B. fint in ter Urt wie bei Umrahmung a tie Bergpredigt unt tas Abendmahl abgeschlossen, troptem Richts hinterte, rechts einen tem linten Bogen entsprechenten Abschluß gu maden. Ja, mas ber Geschmadlofigfeit bie Arene aufjetet, Die burch bie Wölbung abgeschnittenen Umrahmungetheile fint fogar auf jener weiter geführt worden. Allerdinge ließe fich für ten boben Anfang ter Bitter vielleicht als genügente Entschuldigung bas Meublement ber Zelle anführen, vielleicht frant unter bem Bilte gerate ter Betftubl und bie verschiedene, fogar um 1-2 Tuf rifferirente Unfathobe fpricht ned mehr bafur, aber mas binterte benn ten Runftler, ned unter ter Wölbung in geraber ober menigstens symmetrijder linie abzuschneiben. Un eine gemiffe Figurengröße bat er fich burdaus nicht gehalten, bie Bobe ber Figuren wechselt von 112-21 2 Fuß. Wie fann man ihn ta vertheitigen?

Der Herr Maler Renfer, ber jett im Auftrage ber Arundel society bie schönste bieser Fresken, die Anbetung ber Könige, ganz vorzüglich kepirt, und die Bilder, wie bas Aloster übersbaupt genau flutirt hat, glaubt solgente Behauptung zur Rettung Fiesele's auführen zu können, die saft blendend ist. Bekanntlich hatten die Salvestrini früher bas Aloster S. Marco inne, und zwar schon von 1290 an, wurden jedoch 1435 baraus wegen zügellosen Lebens vertrieben und die Domisnicaner, welche bis bahin theils in Fiesole, theils in Foligno gelebt hatten, durch Papst Eugen IV. an ibrer Stelle einzesührt. Sie fanden das Kloster in sehr verfallenem Zustande, troppem jene

Salvestriner schon seit 1416 baran restaurirt hatten. Auf Rosten bes Cosmo von Medici wurde teshalb von Michelozzo Michelozzi 1437 eine Restauration bes Alosters und ber Nirche begonnen, die 1442 so weit war, daß dieselben geweiht werden sonnten und 1415 vollendet wurden. Run meint Herr Kenser, die Mönde hätten zuerst (sicher von 1135—1137) bas Aloster benutzt, wie es war und also auch oben im riesigen Dormentorio gewohnt; Fra Angelico hätte die Wände nach Belieben gemalt, vielleicht über jedem Bett ein Vilt, und erst später, vielleicht als Michelozzo den reichen dreischiffigen Bibliothessaal andante, wären die Zellen eingebaut worden und zwar mit möglichster Konservirung von Rieseles Fressen. Durch die Wöldungen wurden die Vilter oben so unregelmäßig abgeschnitten und durdere die allerdings neuere Umrahmung sogar auch über die Wöldung gesührt. Ja dadurch wäre noch ein anderer Punkt klar. Zeder Berständige muß sich wundern, daß Angelico grade die dunkelste Wand der Zelle sich ausgesucht habe, während dem Fenster gegenüber eine nicht nur ununterbrochene sondern sogar lichtreiche Wandsschaft eine kann, dan mirklich nur bei einfallendem Sonnenlichte an sener Fensterwand einigermaßen sehn kann,



Wanteintheilung in E. Marco.

so müßte Angelico gradezu nur zu solcher Stunde gemalt haben, eine Annahme, die für die außersordentliche Durchführung und für Fresco insbesondere kaum möglich ift. Nimmt man dagegen an, daß die Zellen erst später eingesetzt sind, daß die Wände fensterlos waren und nur durch die theilweis noch erhaltenen Fenster des ganz sichtbaren, hoch über den Zellengewölben liegenden Tachstuhls belenchtet wurden, so erklärt sich Alles von selbst und Angelico ist vertheidigt. Diese Behauptung scheint zur Evidenz gesteigert zu werden durch noch zwei Punkte. Erstens sinden sich nämlich zwei Bilder wirklich durch die Zellenwand ganz zerschnitten sein Einzug in Jerusalem und eine Bersuchung in der Wüsste) und zweitens sind gar in jetzt vollständig dunkten Zellen unter der Tünche einzelne Bilder gefunden worden. Und dennoch ist die Behauptung doch wohl nicht richtig, ja sie würde Fra Angelico nur noch geschmackloser zeigen.

Allerdings muß zugeftanden werden, daß die Zellen in den schon gegebenen Schlaffaal der Salvestriner hineingebaut worden: beim jetigen Berputen der Zellen fand man, daß die Onerwände nicht in die Außenmaner eingefügt waren, auch das spätere Durchbrechen der Fenster muß zugestanden werden: es war ber austrückliche Wunsch des Priors, des h. Antonin, daß das viel prachtvoller beabsichtigte Kloster so gehaut wurde, dem Armuthsgelübte des Ordens zur Liebe.

Allerrings fonnte man eine Stelle in ber gründlichen, auf Quellenftudium bafirenten .. Storia del convento di S. Marco in Firenze dal P. Vincenzo Marchese 1853" tagegen auführen, me es beißt, Micheloggo babe mit Ausnahme bes Refetteriums und ber Rirche Alles nieberreißen laffen, um ben neuen Ban fofter tonftruiren gu fonnen, aber jene Beobachtung ber mangelnben Mauerverbindung murte tas iden entfraften und fogar bie gang gotbifde Arditeftur bes Rapitelfaales würde wenigstens eine Austehnung fonservirter Theile verlangen. Rein, bas ift ficher und auch Die mangelnte Berbindung ber gewölbten Bellen mit bem oberen Dachstuhl fpricht bafur, Die Bellen fint frater als tie Augenwände; aber bamit ift noch nicht bemiefen, baf fie fpater find als Ungetico's Malereien. Denn wenn auch Angelico beim Einziehen ber Dominitaner 1435 gleich angefangen batte, ben baufälligen Edlaffaal auszumalen, er hatte ficher nicht bis 1437, ja fagen wir selbst bis 1439 (weil Michelogge vielleicht erft bie Alosterhöfe und bann ben in Rebe ftehenden 3mildenban aufführtet, 44, jage vierundvierzig Bellen ausmalen fonnen. Dann mare er ja auch bis jum Jahre 1445, wo er (nach Cavalcafelle's Ferschungen) nach Rom geht, unthätig gewesen. Ferner fieht am Eingang ju zwei Zellen, Die auch von Angelico ausgemalt fint und zwar ber zweiten mit dem figurenreichsten Bilte, tag Cofine fic tiefelbe babe bauen laffen, ut S. Antonini colloquiis frueretur, und taf Engen IV. bei ter Ginmeihung tes Kloftere tort gewohnt habe. Ferner find iogar vier Bilber an ben eingehauten Zellenwänden von Angelico felbst gemalt; Die Beimsuchung außen an ter Ede, mo tie beiten erften Bange gusammenftoffen, ber Gefreuzigte, vom h. Dominicus beflagt, idrag gegenüber, bie thronente Matonna mit vier Beiligen gu jeter Seite in ber Mitte test linken Ganges und endlich innen in ber Edzelle test h. Antonin bie trennente Edwand ber anstoffenten Belle felbst mit Chriftus in ter Borbolle. Run liegt allertinge tie Bertheitigung nabe, taß jene Einfetzung ber Zellen bei Lebzeiten Angelico's gemacht fei (alfo vielleicht furz por 1442, por ter Cinmeibung), bag tann Angelice an ten neu entstandenen Banten seine Bilber angebracht babe, unt allertings fint jene genannten Bilter aus feiner fpatern Zeit, wie ichon tie realistisch ausgebiltete Renaissancearditeftur über ter thronenten Maria beweist, an ter fogar bie Gaulenfaritale lange Schlagichatten merfen, Die in Bezug auf bas weit entfernte Fenfter fonftruirt icheinen. - Uber - menn auch Ungelico bann mirtlich bei gutem Licht gearbeitet hat, es ift bann noch idlimmer für ihn! Rehmen wir an, er habe bie ununterbrochene Want gehabt jur Bemalung: welcher Rünftler murbe ba nur einen Augenblid unflar gemejen fein, bag er biejelbe gebanklich und formell im Zusammenhang erhalten muß? Giette erging es fe in ber Arena gu Babua, Orcagna im finten Quericiff von E. Maria novella, Simone Memmi und Tableo Gabbi in ter Capella tegli Spagnuoli bajelbit, in G. Groce u. f. m. u. f. m. Gie haben ftets fich ben Raum immmetrifch ju theilen gefucht ober tie gange Want mit einem Bilbe betedt, bas viele Scenen gufammen burch Lantidaft verbant. Reinem ift es eingefallen, verschieben große Bilber, in verschiedener Bobe an einer Bant ohne jete Architefturverbindung anzubringen. Es mare bas viel geschmackloser, als feine irrationelle Unbringung eines einzelnen Bilbes an einer einzelnen Bant. Und jene Unterschiebe fint bereutent. Wenn tie Breite ter Bilter menigstens an ter einen Bant ziemlich gleich ift und nur in Bollen variirt, fo ift aber ber Unfat ter Bilber gang verschieden: 5' 2", 7' 2", 5' 6", 5' 1" u. f. m. über tem Boren. Ba vielleicht entichuldigt auch bier wieder bas etwaige Möblement. But, rann bleibt immer noch Folgendes turchichlagent. Die Bilter folgen nicht nur ohne jete innere Berbindung auf einander, fontern fint jogar an zwei Mugenwänden genau tiefelben. Die Folge ter Bilber auf ter Geite, mo tie Belle bes Untonin fich befindet, ift folgende, von links beginnent: Chriftus in ter Borbolle, Bergpredigt, Chriftus in ter Bufte, Gingug in Berufalem, ter Judastuf, Chriftus in Gethjemane, Abendmabl, Areuzigung, ter Gefreuzigte mit Alagenden (Diefes Bild ift m einer in der form abweichenden Edzelle und tem Tenfter gegenüber gemalt, troptem neben bemfelben berfelbe Play wie jonft frei mar!). Un ber rechten Wand bes links baran ftegenben Ganges: ter Gefreugigte, Die Arengtragung, Dominicus betent und Die Bifion ber ftenographifch gegebenen Paffionegeichichte, Chrifius im Grabe ftebent, ber Gefreugigte, Die Laufe, ber Gefreugigte, bal., aber viel fleiner, tropdem ter freie Raum großer ift. - Die Bilberfolge auf ber entgegengefesten Geite beffelben Banges: Chriftus als Bartner, Chriftus beflagt, tie Beimfudung Maria, ter Gefreuzigte, Unberung Des Rindes, Die Berklärung, Der lefente Dominicus, Die Auferstehung, Die

Krönung der Maria, die Darbringung im Tempel, Madonna mit zwei Heiligen. Un der Wand des letzten Ganges endlich der Gefreuzigte, dgl., dgl. n. s. f. durch sieden Zellen, all diese Bilder auffallend kleiner und ärmlich. Dieselbe sich wiederbolende Komposition etwas reicher und ein wenig variirt an der Wand wo die Treppen und Zellen des Cosimo liegen, in der etwas erhöhter liegenden zweiten der letzteren die Andetung der Könige über einer fleinen Kische mit dem toden Christus. Dieses Bild schließt sich der Architektur gut an, ist unten mit einem Gesims abgeschlossen, oben durch einen Laubstrang, der der Deckenwöldung folgt. Schon dadurch zeichnet sich dieses Bild mit den drei an der Ansenseite der Zellen vortheilhaft aus.

Diese Bilterfolgen beweisen auch den Mangel jeder Ideenverbindung, und so blieben nur noch zwei Bunkte für die Annahme einer theilweisen Bemalung vor dem Zellenbau. Die vier oder fünf ganz dunklen Zellen und die zwei durchschnittenen Bilter.

Der erste Punkt spricht aber sogar tagegen. Es sind diesen Zellen erst durch den schon von Michelozzo gemachten Andau der Bibliothef und des Rebensales die Fenster vermanert worden, wie man noch von außen an einem Fensterrest sehen kann (das noch existirende vergitterte Fenster einer dieser Zellen ist in neuerer Zeit von den Mönchen durchgebrochen, um einen verrückt gewordenen Bruder dort einzusperren). Wenn Fiesele also jene fünf Kreuzigungen vor dem Zellendau gemalt hätte, so müßte dieser sehr furz vor dem Bibliothekbau gemacht worden und Michelozzo ein überaus kurzsichtiger Baumeister gewesen sein. — Der zweite Punkt ist fast noch leichter zu entkräften; die durch Zellenwände durchbrochenen Bilder wären dann nur ein Beweis, für einen späteren Bau der Zellen, wenn diese beiden durchschenden Wände zugleich mit allen Zellen erbaut wären. Dieselben sind jedoch erst durch die Franzosen im vorigen Jahrhundert errichtet worden, welche gegenüber von dem Bibliotheksaal, den sie zum Magazin gemacht hatten,

ein mächtiges Fenster zum Herauswinden der Heu- und Strohballen gebrauchten. Daburch entstanden auch die so kleinen Nebenzellen und die durchschnittenen Bilder. Zu gleicher Zeit brachen sie auch zu dem Saal links neben der Bibliothet eine Thür durch, und in dem kleinen Zellenrest links kann man bei Lampenlicht noch einen Bildansatz erkennen.

Hiermit glaube ich bie zuerst so blendende Behaup= tung des herrn Kehser ent= fräftet zu haben und kann das Resumé fällen. Die Bilder in den Zellen von S. Marco sind von größter Geschmacklosigkeit in der Anordnung. Sie stehen



in dieser, wie überhaupt in formeller Beziehung gurück bin= ter ben an ben Außenseiten ber Bellenwände und in ber zwei= ten Zelle des Cosimo. Muß man nun bem im Bilbe fo überaus schönen und geschmadvollen Rünftler eine völlige Stumpfheit gegen bie augere Anordnung vorwerfen, die er vielleicht später selbst einge= feben und in jenen späteren Bildern verbessert hat? Drer gibt es noch einen Grund, ber ihn überzeugend entschuldigen fonnte? Die Frage muß offen bleiben; benn für ben zweiten Bunft weiß ich feine Beantwor= tung, und ber erfte würde immer ein psychologisches Rathsel bleiben.

### Die internationale Kunstansstellung in München.

III.

Sifterisches und eigentliches Genre. -- Porträtmaterei.

Mit Abbilbungen.

Man hat ter teutschen Kritif nicht selten ten Borwurf gemacht, sie verstehe sich nur auf's Bilterlesen, aber tie Unmittelbarfeit rein fünstlerischer Anschauung mangle ihr. Seit wir internationale Kunstansstellungen besitzen, wirt es immer einleuchtenter, taß tie Eigenthümlichkeit einer vorzugsweise innerlichen, geistigen oder gemüthlichen Auffassung der Kunst benn doch wohl weniger ein Mangel unseren Kritif als vielmehr ein Charafterzug unsres nationalen Wesens überbaupt ist. Es wäre auch zu verwundern, wenn es anders wäre. Denn Beites, tie Art bes Schassens und bes Urtheilens, fließt ja aus ber nämlichen Duelle: aus ber beutschen Art, tie Tinge anzusassen. Die schlagenosten Belege hiefür bot auch bie Münchener Ausstellung und zwar gerate auf ten Gebieten bes Genre's und ber genrehaft behandelten Historie, welche ber vorzwiegent äußerlichen Darstellung so leicht zugänglich sind.

Was auf riesen Gebieten im Kern als echt und rein teutsch bezeichnet werben konnte, war es durch die Kraft und Schärse ber Charafteristif, burch Gemüthstiese, Ehrlichkeit und Gesundheit ber Empfindung, durch förnigen Humer und phantastische Laune, furz durch den Wiederschein einer reichen Innerlichkeit. Sie schlug auch dies Mal wieder neben den tüchtigsten und glänzendsten Leifungen unserer Nachdarn durch und entlockte Hunderten von ernsten und vorurtheilssreien Betrachtern den sreutigen Ausruf oder das offene Geständuss; daß die deutsche Sittenmalerei, das deutsche Familienbild und, um auch diese hier gleich mit anzuschließen, die deutsche Porträtmalerei den Betrampf mit den übrigen Nationen nicht zu schenen brauchen. Selbstverständlich soll den Koloristen und Realisten ver jüngeren Generation ihr Berdienst um die würdigere Gestaltung unserer Kunst nicht geschmälert werden. Im Gegentheil! Wir konstativen nur, daß auch unter ihnen diesenigen die glücklichsen sind, welche mit den Borzügen einer tüchtigen Schule, eines gediegenen fünstlerischen Wissens und einer vollendeten Handhabung der malerischen Technif jenen echt deutschen Jug ernster und gemüthlicher Ausställung verbunden zeigen. Mag der Virtuose jeden Genre's ihnen die flüchtigen Vorbeern des Tages entreißen, der Ruhm einer nachhaltigen Wirfung auf das Bolf bleibt allein dem aus dem Vollsberzen selbst Entquollenen vorbehalten.

Dies ist auch bie Ursache, weshalb ben meisten historischen Genrebildern großen und fleinen Formates, welche ber moderne Realismus nun schon Jahrzehnte hindurch auf unste Ausstellungen sentet, im Ganzen eine so fühle Aufnahme zu Theil wird. Heinrich Laube giebt in seiner Geschichte bes Wiener Burgtheaters eine vortreffliche Charafteristif jener Gattung von modernen Tramen, welche nur aus einem literarischen Bedürsniß entsprungen, gleichsam nur Beispiele für ästhetische Theorien sind. Diesen "Literature-Tramen", wie man sie genannt hat, könnte man eine entsprechende Gattung von Bildern gegenüberstellen. Sie verschwinden, wie jene, mit der bestimmten Richtung ter Kunst, welche sie hervorgebracht hat, weil sie nur in der ästhetischen Strömung tes Tages, nicht im wirklichen Leben wurzeln. Der belgische Realismus, mit Gallait und be

Biefve an ber Spitze, stellte das stärkste Kontingent zu rieser Battung und an den vier Bildern tes erstgenannten Meisters, welche die Ausstellung zeigte, konnte man ihr allmäliges rettungsloses Dahinsinken bentlich beobachten. Wenn wir von Hobert Kleury's bekannter "Indensversolgung" absehen, folgt unter ben Kranzosen, welchen als ben eigentlichen Urhebern des modernen realistischen Historienbildes der Bortritt gebührt hätte, kein erwähnenswerthes Werk der Ausstellung direkt der namentlich von Delaroche mit so glänzendem Ersolge betretenen Bahn. Auch Wortdentschland brachte, strenge genommen, nur eine einzige hieher gehörige Darstellung: Schrader's "Philippine Welser und Kaiser Ferdinand" (Ver. 41). Aug. v. Henden's "Luther und Frundssberg" (Ver. 51) birgt wenigstens in den Nebensiguren manches Korn echter Natur und Karl Becker's "Karl V. bei Fugger" (Ver. 1546) hat sich ebenso sehr durch die überaus seine und glücksliche Charatsteristit wie durch die virtuose Behandlung des Kostüms einen hervorragenden Platz unter den historischen Genrebildern der Schule gesichert. Aber wie würden auch diese tüchtigen Leistungen verblast sein, wenn sich ein wirklicher Historischer wie Abolf Menzel hätte neben ihnen sehen lassen. Der Meister war in München leider nur durch einige vorzügliche kleine Holzschnitte auf den Stuttgarter "Deutschen Bilderbogen" vertreten.

Gelbst bas eminente Talent Rarl Piloty's, bes genialen Lehrers und begeifterten Apostels ber realistischen Siftorienmalerei, bat bei allem Schwung und aller perfonlichen Barme boch ben Weg zum herzen ber Nation nicht finden können. Sollte auch er nur ein funftgeschichtliches Bhanomen von vorübergehender Bedeutung fein? Wenn wir feine Leiftungen gegeneinander abmagen, fo hat noch immer ber "Geni vor Wallenftein's Leiche" bas entschiebenfte lebergewicht. Das Theatralifde und Pathetische in ber hiftorischen Auffassungsweise bes Meisters kommt in ber gebampften Stimmung biefes Monologes noch zu feiner lauten Meugerung und Die virtuofe Detailmalerei findet in bem energisch burchgeführten Befammtton ihren Busammenhalt. Rach beiden Richtungen bin fann fich bas neufte Wert bes Meifters : "Maria Stuart" (Rr. 972) feiner gleichen Berbienfte rühmen. Gein Sauptreiz ift bie Bollendung ber Mache und ein gemiffer bumpfer Comely tee Rolorite, abgesehen von ben jum Theil recht freidigen Ropfen. In jener buftern Gluth ter Stoffmalerei, ter Borbange, Teppide und namentlich Goldgeschirre foling Piloty neuertinge einige Tone an, welche bann von feinem feloristisch begabteften Schuler Bans Dafart in ber befannten Manier zu einem eigenthümlich beraufdenten Zauberaffort gesteigert murben. Unter ten gemalten Tonwerfen mit beliebig anzudichtenten Stoffen, in welchen Matart bisher bie ichon etwas monoton gewordene Weile abgejpielt hat, ift uns bie "Sfigge gur Deforation eines Caales" (9dr. 965) immer noch bei weitem bas liebfte. Die befannten "Umoretien" find bier flein und unvortringlich in eine reiche Menaissancereforation hineinfomponirt, die als folde von unläugbarer Schönheit und Urfprünglichfeit ift: ter beste Beweis für bie gleich beim Auftreten bes jungen Runftlere von une ansgesprochene und seitem vielfach wiederholte Behauptung, bag wir es bier mit einem vorzugsweise beforativen Talente gu thun haben. Bei richtiger Erkenntnif feiner Grengen und eruftem Studium, - wie vieles fennte tiefes feine Gefühl fur Farbe leiften, ftatt fich mit ber Gestaltung unfaßbarer Phantasien abzumühn! - Auch Gabriel Dag, ebenfalls ein vielversprechendes und ruftiges Talent, hat die hervorragenden Qualitäten, Die er fich in Biloth's Schule zu eigen gemacht, bieber in feinem gang gludlichen Burf zu verwerthen gewußt. Unf feine recht sinnlich fuße Gefreuzigte läßt er jett ein auf ten Secirtisch eines Anatomen hingestrecktes tortes Madden folgen: Unglud über Unglud, wie Meifter Schwind fagen wurde. Auch bie zweifelhafte Schwärmerei einer im einsamen Rloftergarten fitzenden Ronne bietet ihm ein erwünschtes Motiv. Das lettere Bild frappirt burch bie Belligfeit und Frifche feines Tons, bem ersteren ift eine fehr tüchtige Behandlung des hellbunkels nachzurühmen. Aber von falscher Sinnlichkeit und Sentimentalität find beibe angefrantelt. - Benfchlag, Schwörer, Saberlin und Liegen= maber mögen unter ben Jungeren ber Schule bier furz genannt werben. Gine ruhmliche Stellung nahm auch in Munchen, unmittelbar neben ben geführlichsten Rivalen, Defregger's "Spectbacher" ein, beffen bei Befprechung ber letten Biener Ausstellung bereits gedacht murbe. Es ift bas einzige, une vorgekommene Bild von entichiedener Bedeutung, welches nur Die Borguge ber Schule Biloty's, aber feine ihrer Unarten aufzuweisen bat.

Reben Biloto fint in ten letten Sabren mebrere ichen in reiferem Alter nach Münden gegogene Rünftler zu jelbständiger Geltung gelangt, von tenen Bictor Müller und 28. Lintenfcmit au tiefer Stelle eingereibt werten fonnen. Der Erstere lebnt fich mit specififch foloristischer Tenteng an tie frangösiiden Stimmungomaler und Naturalisten, namentlich an Corot und Courbet, benen er 3. B. in feinem "Bamlet und Boratio" bas fahle Gran bes Tones mit feiner Empfingung nachgefühlt bat, mabrent feine beiben "Mohrentopfe" fich zu einer eigenthumlichen und energischen Beinng Diefes seltsamen und ichwierigen foloristischen Problems erheben. Bon Lindenidmit's gludlider Urt, bifterijde Spijeren in Die volle Bemandung ber Zeit gu fleiben, obne tem Rebeniadtiden zu viel Raum zu gonnen und ohne bie abgeschmadte Alterthumelei mancher neueren Belgier und grangojen, erhalten Die Vojer burch bei beigefügten Bolgichnitt eines jeiner Bilrer eine Borftellung. Wir ziehen riefes sowohl ter von ter tritten allgemeinen reutschen Munitausstellung ber befannten "Stiftung bes Besnitenervens" als auch ber weit größeren und figurenreideren Darstellung vor, welche Utrich von hutten im Rampf mit frangofischen Arligen jum Bermurf bat. Der Gegenstant unfres Bilbes ift eine Scene aus bem leben bes jungen Luther, ren wir bei feinem väterlichen Greunde Johannes Proles in teffen trauter, mittelalterlicher Maufe ben ersten Unterricht genießen feben. Wie freundlich ernft ber Alte feine Lehren ertheilt! Mit wie findlich glänbiger Andacht, aber ben hellen Berftand auf ber Stirn, ber Aleine bie Beisheit bes Magisters entgegennimmt! Es ift ein echtes Bilt aus bem Boltsleben, burch bas Andenken an Die Perfonlichkeit tes großen Reformators geweiht und mit finniger Band bis in's unscheinbarite Detail ter Umgebung ausgeführt. Gine ernfte, fraftige und fein verschmolzene Farbengebung ift allen erwähnten Biltern Lintenschmit's und fo auch tiesem in bobem Grate eigen. Aber ber berverstedente Bug ift ber einer innigen, geiftigen Durchbringung bes Gegenstantes, beffen Rern uns aus all ten fleinen wohlarrangirten Ginzelheiten frijd und flar in tie Augen fpringt.

Unter ben gablreiden, jum Theil virtuos gemachten Schilterungen aus bem Rulturleben ber Bergangenheit, welche aus Belgien, Italien, Deutschland und Spanien gur Ausstellung gefommen maren, baben nur febr menige auf bie gleiche Auszeichnung Anspruch. Bon ben merkwürdigen Biltern tes Sollanters Ulma Tatema ift bas entidieten befte, welches in Münden gu feben mar, tas Wettipiel ter Rinter ter Clotilbis, fürglich burch ben ebenfalls ausgestellten Stich von Mennefelt in Umfterbam allgemeiner befannt geworten. Bier ift wirklich etwas von tem Geifte ter Beit ter Bolfermanderung in lebensvollen Gestalten verforpert. Wie tiefe blendgelockten Gothenfnaben in jugentlider Ehrbegier tas Ziel mit ter Urt zu treffen fuchen, im Ungefichte ber in bogantiniider Steifbeit vom Ibrene zuichanenten fonigliden Menter und aufgemuntert von ten Meden ibrer Umgebung, tie in ten Aleinen idon tie guffinftigen Führer im Streite mittern: tas Muss ift mit teder Sant unt mit jenem enermen Apparat fostungeschichtlichen Wiffens, über welchen ber Meifter gebietet, unmittelbar uns vor bie Geele gerudt. In gezierten Ardaismus ober pruntente Roftummalerei artet rieses bistorische Genre bei ben meisten ber gemalten Sofanetboten orer gunftlergeschichten aus, wie re Brient t's "Episore aus rem Leben Rarl's V.", A. Focoji's "Matharina von Mericis", tes begabten I. Conti's "Dante unt jeine Freunte", R. Gianetti's "Benvenute Cellini", Intuno's "Cleonora t'Efte" unt E. Beilbuth's "Inngerer Tizian bei feiner Geliebten" gur Beilige zeigten. Gine gartere Empfindung für ten poetischen und fünftleriiden Gehalt, someit ihn riefe freilich itets abgeleitete Stoffwelt zu bieten vermag, bemahren zwei jungere Wiener Munftler, Engen Blaas unt Grang Leo Ruben. Des Ersteren "Scene aus Boccaccio", univer Unficht nach bisber fein feinstes und auch malerifch gelungenftes Bilo, hoffen wir ten leiern ipater einmal vorführen zu fonnen. Ruben's "Bofleben Leo's X." vergegenwartigte ber unferm legten Befte beigegebene Bolgidnitt. Der junge Munitler murbe auf Grund riejes Bildes fürzlich von ter Wiener Akademie mit dem Meidel'iden Preise ansgezeichnet. Die Berfinnlichung von Scenen tes anifen Lebens, in welcher fid and Engen Blaas versucht hat, ftrebt in ter Beije Samon's ter Schweiger Studelberg an, erhebt fic aber nur hochft jelten über eine gemiffe fare Sinnlichkeit unt fußliche Grazie.

Damit baben wir uns tie Bahn frei gemacht fur tie Betrachtung tes Sittenbildes ter Gegenwart, auf welchem enticbieden tie Starfe ter beutschen Schule beruht. In feinem antern hat sie









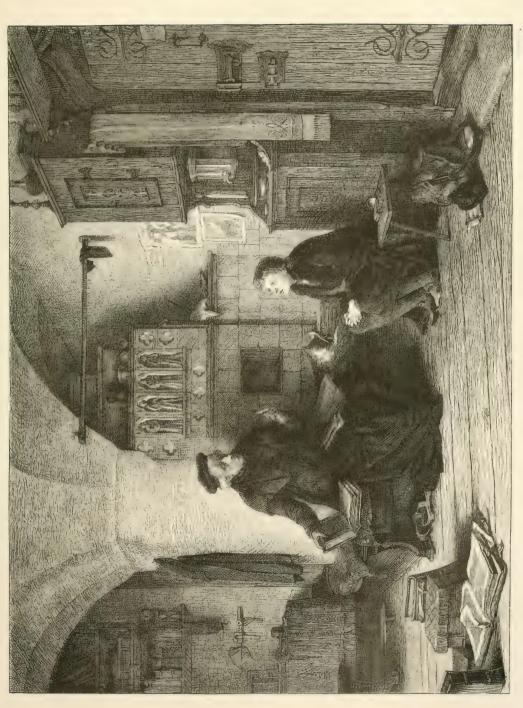

# Der junge Luther bei Andreas Proles.





Hofteben Papit Leo X.

Rach bem Gemälte von Franz Lee Ruben auf Holz gezeichnet von 28. Appold



eine solde Fille von Individualitäten, so viel Neichthum ter Ersindung, so viel Frische und Kraft ter Tarstellung aufzuweisen, wie gerare in tiesem: jerenfalls ein Beweis, taß unserem Bolf in aller Noth und Härte ter Zeit an seiner Seele fein Scharen geschehn ist. Die Bilder eines Knaus und Vautier, P. Meyerheim und Niesstadt, Enbuber, Hagn und Seit, Waltemüller und Pettenkofen, — um nur tiese bier vorweg zu nennen — sind uns Bürgen sur ten selbständigen Fortbestand ber reutschen Nunst, an welchem tie Zersahrenheit unsver Geschichtsmalerei schon Manchen bat zweiseln lassen.

Rnaus mar nach allen Richtungen bin trefflich vertreten: gleich im Transept unter ben Zeidnungen burd eine Angabt berrtider Studienfopfe, an Scharfe ber Auffaffung und flaffifder Ginfachbeit ber Darftellungsmittel ten Bajeler Porträtsturien Bolbein's vergleichbar; rann gurch zwei meisterhafte Bortrate in Del, rarunter bas burch Tedert's munterbar fcone Lithographie befannte Biltnift res alten Ravene; entlich unter anderen fleineren Genrebilgern burch tie Wiererbolung tes von ter Wiener beutschen Aunstausstellung ber berühmten Rinterfestes: "Wie bie Alten fungen, jo zwitschern bie Jungen". Der Meister hat in tiefer Wieberholung Schauplat und Roftin bes erften Bilbes geandert: Die Situation aus bem Inneven in's Treic verlegt und an Stelle ter heutigen Tradt bas Roboto-Roftum treten laffen. Wenn hierrurch bie Weschloffenbeit ber Wirfung und des Tons vielleicht etwas verloren bat, jo fam andererseits ber unmittelbare Gindrud eines reich bewegten, bunt burdeinander wogenden Lebens in ber auf weitem Blan entwickelten Komposition nur um fo enticbiebener gur Geltung. Der Gruntgerante, Die Kinverwelt gum beiteren Spiegelbilbe bes geselligen Berfehrs ber Erwachsenen zu gestalten, ift mit mahrhaft genialer Laune, ohne jete Spur von Gesuchtheit ober übel augebrachter Satire turchgeführt, und bie gabllosen belebten und unbelebten Details muthen und in ihrer blonden, blübenden Tarbe jo rofig an, als wären fie ebenjo friich und frohlich mit bem Binjel bingeschrieden, wie fie geracht find. Es wird idwerlich einen beutschen Allustler ber Gegenwart geben, ber fo intim, wie Unaus, mit ben alten Meiftern feines Kades verfehrt und zugleich bie Werke feiner zeitgenöffischen Rivalen mit foldem Gifer ftubirt, ohne rag er rarurd an feiner Inrividualität ten geringften Scharen genommen hätte.

Dieselbe Feinheit rer Beobachtung, renselben Schönheitssinn, roch aus tem Golrigen tes Tons in's Silberne, ans tem Blonden bisweilen in's Umflorte und Trodene übersetzt, zeigt Bantier in seinen reizvellen Darstellungen tes veutschen Banernlebens, von tenen uns eine ter köftlichsten Proben, der "Tanzmeister im Dorse", (Nr. 1548) auf der Ausstellung vorlag. Neben ihm errang W. Riefstahl mit seinem "Allerseckentag im Bregenzer Wald", einem tief poetisch gerachten Bilde von seierlich ernster, ergreisenter Stimmung, einen wohlverrienten Erselg. Bon P. Meherheim's reizenten "Holländischen Baisenmärchen" und launigen "Savohardenkindern" mit ihrem Murmelthier braucht dasselbe kaum erst bemerkt zu werden. Sin sehr ansprechentes Talent bekundete Amberg in Berlin in seiner "Herzensstrage", dem Bilde zweier Liebenten, die sich umrauscht von grüner Baldeinsamkeit ihr Herz erschließen. Die geriegenen Leistungen eines Verdan und Lasch, eines Eretins, E. Schlesinger, A. Borchmann, Salentin und manches andern tücktigen Bertreters der Düsselverfer und Berliner Schule können wir hier nicht im Einzelnen berücksichtigen. Wir hossen, daß uns tazu in Kürze durch Borsührung eines und des andern Werkes dieser Meister Gelegenheit geboten wird.

Am reichsten von allen bentschen Schulen war auch auf riesem Gebiete rie Mündener bedacht. Wir geben von zweien ihrer hervorragensten Genremaler in ten beiten Ratirungen unseres B. Unger nach bem "Dilettanten-Duartett" von Anton Seiß (Rr. 1000) unt nach L. v. Hagn's "Bibliothef im Jesuitenkollegium zu Rom" (Rr. 936) darakteristische Beispiele. Der Eine legt bas ganze Gewicht auf die Zeichnung und auf bas seine Erfassen ber Situation bei sorgsamster, bis-weilen miniaturartig seiner Aussführung, ber Andere geht vom rein Malerischen aus und ordnet ber poesievollen Wiedergabe ber Stimmung einer interessanten Räumlichseit ober Sphäre der Gesellschaft die Bedeutung bes Einzelnen unter, so markant und geistreich behandelt bas Letztere auch für sich selber ist. Dort ist es zunächst der Bergang als solcher und die scharfe Charakteristis der Handlenden, was uns seissell, hier die durch das meisterhafte Hellbunkel getragene, unheimliche

brütente Sowere, welde auf ben in ihre Leftüre versenkten Geftalten ter Geiftlichen lagert. Wir fühlen: bier schöpft nicht erle Wißbegier an ben Duellen bes Lebens, hier ziehen Leitenschaft und Kanatismus ihre giftigen Substanzen aus bem Herbarium bes Geistes. - An Seiz lehnen sich ber schalkbafte Spisweg mit seinen allbefannten Humoresten, ferner Gberle mit einer bem Seiz'ichen Bilte verwandten Darstellung, R. S. Zimmermann mit einem hochfomischen "Zweckessen" schwähischer Philister, beren Giner mitten im Toast verzweifelt steden bleibt, Grübner, ein Schüler Piloty's, Oberländer, Walter u. A. — Neben Hagu, der seine Meisterschaft in ber Tarstellung ber vornehmen Welt in einem vortrefflich gemalten "Spaziergang im Parke" bestungtite, mögen in berselben Richtung noch Körle's "Ahnensal" und Herpfer's anmuthiges Kamilienbilt, mit einer den Sängling auf bem Arme ber Amme bewundernten Wöchnerin, Erwähnung finden.

Von ben öfterreichischen Genremalern hatten wir die tüchtigsten sämmtlich auf der letzten Wiener Ansstellung burch rieselben Werfe repräsentirt gefunden, welche wir wenige Monate später in München wiederschen. Als charafteristisch für die neuere Entwickelung ber Schule verdient bervergeboben zu werden, daß bas Leben ber unmittelbaren Gegenwart und nächsten Umgebung bier mit ungleich geringerer Borliebe als früher kultivirt zu werden pslegt. Der Darstellung bes österreichischen Bolfsthumes in seinen darafteristischen Typen, wie es namentlich Fendi und Waldmüller mit so unübertrefflicher Wahrheit erfast hatten, hängt mit entschiedenem Glück nur noch Krierländer an, während ein Pettenkose n und Schünn — um wieder nur die Hauptvertreter nambaft zu machen — die weite Welt des Ostens, die wilden Schne der Pusta und die ehrwürdigen Patriarchengestalten des Orients für die dentsche Kunst zu erobern trachten. Kein Wunter, daß der große Diellensinder Louis Knaus, als er zum ersten Mal den Boren tieses lebense freben, fernigen Wienerthumes betrat, eine unwiderstehliche Lust verspürte, sich des von den Destern selbst so vernachlässischen Vorens anzunehmen, der an Erziedigseit in malerischer Hinsicht gewiß hinter keinem anderen zurücksteht.

Daß tiefer Griff in's volle Menidenleben immer am fiderften zum Giege verhilft, bas hat und unter Anderem auch Die frangösische Runft auf ber Münchener Ausstellung an merkwürdigen Beifpielen ter bier betrachteten Gattung bewiesen. Die Borzuge ihrer Genremalerei vor ter unfrigen fint oft genug targelegt. Wer wollte bier noch eingehent von Meiffonier fpreden, ober von feinen gablreichen Schülern und Radahmern, wie Matou, Brillouin, Plaffan, Fichel, Bibert, tem Spanier Zamacois u. r. U., in benen fammtlich bas reizente Schauspiel eines völlig fonveranen Schaltens mit ten fünftlerischen Mitteln jetes andere Intereffe überwiegt? Dag es aber mit riesem Reiz ter Mache allein roch auf tie Dauer nicht jo viel auf fich bat, beweift tie Gleidgültigfeit, mit welcher mir ichlieflich felbft an riefen fleinen Buntern ter Tednif vorübergeben. Gin unscheinbares Bilden, wie Caftan's "Gelübbe" (in Wien ale "ber altefte Cohn ber Witme" befannt) übt in tem ichlichten Gemante ber ansprucholoseften Malerei burch bie Innigfeit und Wahrheit seiner Empfindung einen weit nachhaltigeren Zauber aus, als alle tiese rauchenten ober lesenden alten Berren im Rofofo Bewante. Und unter ben meifterhaften Bilbem Meiffonier's hat faum eines ein joldes Intereffe erregt, wie bas fojtliche Stud Zeitgeschichte, welches ber Münftler in bem Empfange ber Raiferin Engenie in einer frangofischen Provinzialstadt mit geiftvollem, in leife Gronie getauchtem Binjel vor uns entrollte (Rr. 311). Was fonnte tenn auch fenft ten toloffalen Erfolg Guftave Courbet's, tiefes fedften Attentaters auf tie Ratur, im Bergen tes reutiden Greatismus antere erflären, als tie emige Wahrheit, tag auch bas virtuojefte Mönnen ber Ratur gegenüber, und fei es felbft bie robe, auftringliche Natur, nichts verichlägt? Beg mit ben Rabinetftuden, fo ruft ber naturburftige Ausstellungemenfich, namentlich wenn fie wie biefe Yen's nur Nadahmungen res Ditate, wie tiefe Willems nur aufgefärbte Atlasroben res Terburg fint! Edon tas Ductegformat, was fang' ich mit ihm an? Es war berechnet fur Die fleinen heimliden, reinliden Stübden eines hollandischen Batrigierhauses. Bene reinlide Runft, fie mar ja die Bluthe ber gangen, stets geputten, gescheuerten und blank polirten Existeng! Aber in unsern weiten, auf breite Gaffen und fonnige Plage hinausgehenden Salons und vollends auf dem internationalen Ausstellungsmarkte, mas foll mir ba eine fo fleine, zierliche Runft? Da nuß die Maffe

wirken, das laute Wort des Tages wiederhallen, die Welt sich geben, wie sie ist. Naturalismus ist Trumpf und selbst die sociale Frage, so genial auf die Leinwand geschrieben, wie in den "Steinktopfern", zieht ein in die weit geöffneten Pforten der Kunst.

Wenn burch Courbet übrigens anser den Aleinmalern auch mancher Andere, ber mit groß thun wollte, wie z. B. Gustave Dore, wieder "klein gekriegt" wurde, so kann uns dies vollends bei den zahlreichen bistorischen Genrebildern der Franzosen kaum Bunder nehmen, obwohl darunter manche in ihrer Art sehr tücktige Leistung, wie z. B. Delaunah's "Pest in Rom", H. Levy's "Gefangene Juden auf den Trümmern Jerusalems trauernd", H. Le Roux's "Messaliana" u. a. m. zu verzeichnen wäre. Nur heroische Größe der Konzeption, wie sie in Delacroix's "Chiron und Achill" uns hinreißt, oder ein poetischer Zauber der Karbe, wie der in Conture's "Falkonier", bogen dem preisgekrönten Naturalismus ein Paroli. J. A. Breton war leider nicht vertreten.

Bon gang eigenem Intereffe mare eine vergleichente Betrachtung bes friegerischen Genre's, zu eng Schlachtenmalerei genannt, ber Deutschen und Frangosen. Es ift merkwürdig zu sehen, wie Die beutsche Runft ihren Trieb, zu individualifiren und zu charafterifiren, auch auf diesem Felde fiegreich geltent macht. Die blofe Erzählung ber Ariegsgeschichte langweilt uns gründlich, Strategie und Tattit überlaffen wir unseren trefflichen Generalftäblern und Regimentstommanbanten. Aber bie braven Jungen, die bei Duppel ober bei Cuftogga fturmten, wo möglich perfonlich tennen gu lernen, bas ift unfer Bergnugen. 26. Camphaufen's wohlerrungene Lorbeern grunden fich auf biefe nationale Cigenthumlichkeit. Er ift ein unübertroffener Darfteller ber beutichen, namentlich ber nordbeutschen Golvatennatur, ber Rage, wie bes einzelnen Mannes. Auch Frankreich ift nicht arm an folden Charafteriftifern. Aber im Gangen überwiegt bort ber Ginn für bie friegerifche Uftion als folde, für Die Verherrlichung ber Grofthaten ber Nation ober für eine gemüthliche Darftellung bes Lagerlebens mit seinen ichllischen und humvriftischen Impromptu's, wie es 3. B. Horace Ver= net's "Solbat als Umme" (Dr. 1157), ein bartiger Arieger, ber bas Rind bes Regiments am Bufen eines Schafes trinken lagt, in ergötlicher Beise fchilbert. Darftellungen von fo eindringlicher Charafteriftik ganzer Bölkerstämme und soldem Reichthum ber Individualifirung, wie z. B. horidelt's meifterhafte Federzeidnungen aus bem tautafifden Kriege fie bieten, hatte bagegen bie ganze frangösische Ausstellung nicht aufzuweisen.

Um nun schließlich auch auf dem Gebiete ber Porträtmalerei die Bergleichung ber beiben Bölfer burdguführen, fo hat bier wohl manden beutschen Besucher ber Ausstellung bie Thatsache frappirt, daß die Frangosen durch keine andere Gigenschaft als durch biejenige, die man ihnen bei uns gewöhnlich am wenigsten zutraut, nämlich burch anspruchslose Natürlichkeit ihren Rivalen ben Wettkampf recht schwer machten. Das in ber Auffassung ungemein frische, kraftvoll und gediegen gemalte Porträt bes früheren Unterrichtsministers Durny von Fraul. Relie Jacquemart war in biesem Betracht so ziemlich das beste seiner Urt. Nur die etwas verschwommene und unschöne Modellirung ber Sand verrieth einen Mangel ber weiblichen Fähigfeit ober Ausbitoung. Strenger und feiner gezeichnet ift das bekannte, in einem fühlen, fahlen Ton gehaltene Bildnig des Bringen Rapo= leon von Sipp. Flandrin. Richt weit bavon maß Frang Binterhalter fich mit Cabanel; von bem Letteren mar bas in ben Wefichtsformen etwas fleinliche, gekniffne, aber meifterhaft mobellirte und durch ben Cammetidmels feiner Farbe anziehende Bruftbild einer Lautenspielerin ausgestellt. Winterhalter löfte in geiftreich spielender Beije bas Problem, aus bem in's Profil geftellten Ragefopf ber Fürstin Metternich ein reizendes Bilo zu machen. Bom rein koloristischen Standpunkte betrachtet, gebührt aber wohl mehr als ihnen allen Ricard's blondem Frauenkopf die Balme.

Beginnen wir bei ben Deutschen ebenso mit dem Natürlichsten und schlicht Gediegenen, so muß hier entschieden in erster Linie B. Füßli in München genannt werden, welcher in zwei weibelichen Porträts, namentlich in dem einer älteren Dame, Wahrheit und Frische der Auffassung mit einem so kräftigen und goldigen Kolorit verbunden zeigte, daß wir seine Leistungen unbedingt mustershaft nennen dürsen. Sprechende Porträts der preußischen Führer (Bismark, Moltke, Steinmet) von energischer Auffassung, aber nicht gleichmäßig gut im Ton, stellte D. Henden aus. Alls charafteristischer Ausdruck der Persönlichkeit steht übrigens Moltke's Porträt von Osfar Begas dem

Henten'schen voran, tas für ten "Schweigsamen" etwas zu start bewegt ist. Das eitle Moreporträt E. Hilbebrant's von G. Richter giebt uns von beiden nicht tie liebenswürtigste Seite. Sehr ansprechent bagegen ist tesselben Porträt einer alten Dame, neben Füßli's Franenbiltnissen eines ber bedeutentsten ter Ausstellung. Durch geschmachvolle Salonperträts waren Schrater, Correns, Aigner, burch vorzügliche Studientöpfe G. Gaul und George Maper vertreten. Der mit Letteren eine Zeit lang unter Einsluß Rabl's gebildete, bochbegabte Canon brachte ein durch Tiefe und Glanz des Kolorits blendendes Franenporträt zur Ausstellung, dem sedoch ein fühlstarer Mangel an innerer Wahrbeit auf die Daner vieles von seiner ersten Wirfung nahm. Ihm in gewisser Weise verwandt, aber durch ihre geistwolle Anstassung und ein bewundernswerth sein gestimmtes Kolorit entschieden höber stehent sind Lendach's zahlreiche Porträts, besonders die männslichen, und unter diesen speciell einige Köpse; die Darstellung der ganzen Erscheinung des Menschen läßt Lendach meistens außer Acht, er beschänft sich auf den Austruck des Geisches und sonentrirt diesen oft nur in den Angen und in den untlegenden Partien des Gesichts, alles Weitere ordnet er unter unt behandelt es bisweiten sogar mit einer sehr genialen Lerachtung.

# Kunftliteratur.

De Liggeren. Historische Archiven der Sint Lucas-Gilde van Antwerpen. 80. Antwerpen, Félicien Baggerman, uitgever.

Seit mehr als gwanzig Jahren herricht unter ten belgischen Gelehrten ein rühriger Wetteifer in ber Erforschung und Wieberbelebung ber rubmreiden fünftlerischen Bergangenbeit ihres Baterlantes. Um die feit brei Jahrhunderten fast burch die gange Runftliteratur fortgeschleppten Brithumer über tie Lebensumstänte ber alten Meister zu beseitigen, flieg man mit nicht genug zu preisenter Austauer au ben Quellen ber Geidbidte, gu ben gleichzeitigen Dofumenten ber gu ernirenten Thatsaden binab. Diefer beroijde Entidluß, - unbequem vielleicht fur Diejenigen, welche Buder nur wieber aus Budern zu maden gewohnt fint, - murte von einem berartigen Erfolge gefront, baf man behaupten tarf: balt mirt es ter flamantischen Runft nur noch an einem gemissenhaften Weichichtidreiber feblen, welcher tie enorme Maffe von authentischen Dokumenten aus Bruffel, Gent, Brugge, Ihrern u. f. m., bauptiachlich aber aus Untwerpen in einer tes Wegenstantes murtigen Weise qujammengufaffen verfteht. In Untwerpen, ter belgischen Aunstmetropole, ter Beimath eines Maffpe, Rubens, van Dock, Borraens, Teniers, te Bos, Breughel, Quellinus, Enstermans und so vieler anderer Meister, beren Namen Die Radwelt verewigt bat, in Untwerpen gebachte man ber alten Benoffenichaft, welche einstmals um bie Maler und Illuminatoren, Die Bildbauer, Steder, Glasmacher, Druder, Stider unt Fagencefabrikanten, furz um Alles, mas in ten weitesten Rahmen bes Runftlebens gebort, ein geselliges Bant geschlungen batte. Diese St. Lufasgilde von Antwerpen mar gwar in ten Edweckenszeiten ter frangofiiden Revolution gejprengt worden: aber ihre Dofumente murten turd bie letten Borfteber ter Benoffenicaft glüdlich vor tem Berberben bewahrt und spater an tie fonigliche Atatemie ter Runfte ausgeliefert, in teren Befit fie fich noch beute befinden.

Unter tiefen koftbaren Resten ter Vergangenheit befinden sich zunächst die geschriebenen Listen aller Tersenigen, welche seit tem Jahre 1453 sei es nun als Zöglinge oder Schüler, sei es als Meister in tie Korporation aufgenommen worden sint. Andere nicht weniger werthvolle Usten enthalten die Rechnungen sämmtlicher Ginnahmen und Ausgaben der Genossenschaft. Wieder andere die Statuten und Verordnungen des Magistrats von Antwerpen, durch welche die Verhälnisse der Gilbe fünf Jahrhunderte hindurch geregelt wurden.

Die Heransgabe tieser ungehobenen Säte kounte selbswerstäntlich nur von solchen Männern mit Erfolg in's Wert gesetzt werden, welche im Besitze paläographischer Kenntuisse und aller zu einer solchen Arbeit nöthigen Vorstudien waren. Schon vor längerer Zeit hatte der Antwerpener Advokat He Theodor van Lerius es unternommen, die Entwickelung der flamändischen Schule in der genannten Stadt endlich einmal gründlich aufzuhellen. In seinen zahlreichen Publikationen hatte er ein so erustes und eindringendes Studium und einen echt historischen Sinn bekundet, so daß es offensar für die Publikation keinen würdigeren Mann giebt als ihn. Unterstützt von Hrn. Philipp Rombouts, Sekretärder königlichen Kunstakademie, der auch bei einer andern gesehrten Publikation\*) sein Mitarbeiter war, legte van Lerius 1864 Hand an das schwierige Werk und jetzt liegt der erste Band desselben in acht Lieferungen bereits vollendet vor. Der zweite ist im Erscheinen begriffen.

Da bas oben erwähnte "Liggere" ober Einschreibebuch vom Jahre 1453 burch sein Alter bas meiste Interesse rarbot, hat van Verius mit diesem die Publikation eröffnet. Unter dem flamändischen Text des Verzeichnisses, welcher den oberen Theil der Seite füllt, dietet er uns eine Fülle von Ansmerkungen mit authentischen gleichzeitigen Thatsachen aus den Archiven der Stadt, des Domes, der Kirche S. Jacques und anderer kirchlicher oder weltlicher Institute Antwerpen's, und klärt hierdurch manchen unsicheren oder dunkeln Punkt auf, welcher in dem bloßen Verzeichniß der Künstlernamen übrig bleiben würde. Viele wichtige Notizen über die Werke, das Leben, die Familie und die Beziehungen der Künstler zu einander sind in diesen Noten enthalten.

Die Ornamente und Initialen im Stil der Renaissance von der Hand des Architekten Cornelius Floris sind nach dem Borbilde des Originals in den Abruck des "Liggere" an entsprechender Stelle in Holzschnitt eingefügt. Die typographische Ausstattung erhöht noch den Werth des kostsbaren Werkes, dessen kein Forscher auf dem Gebiete der altstamändischen wird entrathen können. Der Preis jeder Lieferung beträgt 2 Franken.

Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Berlin, 1870. Berlag von Wilhelm Hert (Besser'sche Buchhandlung). 8°. VIII u. 509 S.

Bir haben hier eine der besten und reizendsten Autobiographien vor uns, die wohl je geschrieben und gedrudt worden fint. Der auf tem Titel nicht genannte Berfaffer, Bilhelm von Rugelgen, war ber Sohn bes zu Anfang unferes Jahrhunderts viel beschäftigten Bortraitmalers Gerhard von Rügelgen und hieraus erwächst uns ein Recht, von bem anzichenden Buche in der Zeitschrift für bildende Kunft Notiz zu nehmen. Mit feinem Sinn und unübertrefflich wahrer Charafteristif schildert ber Berfaffer die Menichen und Creigniffe, welche in fein Leben, bas im Jahre 1802 begann, hineinragten. Wir laffen Die politifchen und friegerischen Monumente beifeite, so meifterhaft fie auch geschildert find, namentlich die Jahre 1812 bis 13, welche ber Biograph in Dresden verlebte. Hur Die fünftlerifche Geite bes Buches fei bier hervorgehoben, welche bes Unziehenden in reicher Gulle bietet. Im Mügelgen'iden Saufe, als beffen Oberhaupt wir einen ichlichten graben Meniden und ftrebjamen Künftler achten und lieben lernen, vertehren alle funstübenden und funstliebenen Berfonlichfeiten jener Tage. Der befannte Landschaftsmaler C. D. Friedrich, Der Maler F. G. Rerfting, der Rupferstecher Friedrich Müller und viele andere gehören zu den Freunden des Hauses. Huger= dem begegnen wir zahlreichen Größen der damaligen Spoche. Goethe, Rörner, Krummacher, Gent, hufeland, - um nur dieje zu nennen, - ftanden mit der Familie in Berbindung und von allen diesen Erscheinungen weiß der Berfaffer ein scharf gezeichnetes Bilo ober eine charakteristische Unetbote mitzutheilen. Gin nicht geringes Berdienst tes Antors besteht unfres Erachtens in ber liebens= würdigen Art, wie er fich felbst eigentlich nur als Folie für bas Größere und Bohere, bas er schil= bert, zu geben weiß, ohne beghalb in übertriebene Bescheidenheit zu verfallen. Db Wilhelm von

<sup>\*)</sup> Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers. 98 livraisons gr. in 4°, avec nombreuses gravures de monuments et d'armoiries.

Kügelgen auf bem Felbe ber Malerei viele Porbern eingesammelt hat, lassen wir bahingestellt sein; aber soviel ist sider: ein Maler hat in ihm gesteckt. Das kleinste Erlebniß seiner Kinder= und Knaben= jahre gestaltet sich unter seiner Feder zum anschaulichen Genrebilde. Persönlichkeiten, wie die schwarze Tante, Fürst Putsatin. Pastor Roller, der wortfarge Stiefelputzer, sind mit unwiderstehlicher Wahrbeit und Komif gezeichnet. Ueber der ganzen Darstellung liegt der Zauber eines reinen Gemüthes und eines köstlichen, echten Humors ausgebreitet, so daß uns die Trennung von dem beim Schlusse von Buches erst achtzehnsährigen Jünglinge schwer fällt. Wilhelm von Kügelgen brach die Erzählung an der Stelle ab, welche den Tod seines durch schwöden Meuchelmord gefallenen theuren Baters berichten mußte. "Da lag mein Bater", so schließt er, "mit dem Gesicht auf nachter Erde, erschlagen und entstleitet in einer Ackersuche. Ueber mich aber und die Meinigen "ging der Grimm des Höchsten, und seine Schrecken drückten uns, sie umgaben uns wie Wasser und umringten uns mitseinander." Und hiermit mag ein Schleier auf mein weiteres Ergehen sallen."

Der Herausgeber, Hr. Philipp v. Nathusius, hat am Schluß einige Daten über bas fernere Leben tes Verfassers († 25. Mai 1867) hinzugesügt und mit dem Verleger für korrekte und gesschmachvolle Publikation tes Buches Sorge getragen. Beiden sei unser herzlicher Dank für die schöne Gabe dargebracht, welche sich ohne Zweisel in der Literatur einen dauernden Platz erobern wird.

S. D. L.

### Motis.

Ueber die Ausgrabungen im panathenäischen Stadion, von benen wir neulich schon fury berichtet, fdreibt man uns aus Uthen: "Die Dertlichkeit Deffelben war zur Zeit mohl befannt. Doch die Niveauverhältniffe ber Arena waren noch nicht ermittelt, und somit in Frage gestellt, ob tieselbe auf tem jest sichtbaren Boten fich befand und bereits ganglich zerftort fei, ober ob sie tief unter bem jetigen Boben verschüttet und bemnach noch erhalten liege. Bar letteres ber Fall, jo murte bie Stadiumslänge viel fleiner als alle jetigen Angaben. Um über biese und andere Fragen Gemifibeit zu erlangen, unternahm E. Biller im September 1869 eine Ausgrabung in ber Uchfe ber hinteren Rundung, und war nach zwei Wochen fo glüdlich, in einer Tiefe von brei Klaftern auf die Bruftungemauer ber Arena gu ftogen. Geit Diefer Beit bat ber Monig Georg I., welcher fich fehr für bie Musgrabung intereffirt, Die barauf befindlichen Grundstüde angekauft und läßt bie Arbeiten unter Leitung von E. Biller in einem großen Magftabe fortsetzen. Ein Gang von 2.80 M. Breite, welcher Die Arena umgiebt, und mit Marmorplatten, von benen fich nur noch eine am Blatte vorfindet, getäfelt mar, ift bereits auf 30 Meter Lange freigelegt. Unter remfelben befindet fich ein Ranal, welcher bestimmt ift, bas von ben Gipreiben berabfliegende Megenwaffer aufzunehmen und bem Bliffes zuzuführen. Un ber außeren Geite bes Ganges ichloffen fich in 1,50 M. Bobe bie Sitreiben an. Obgleich ichon mehrere Sitzstufen gefunden worden find, fo befand fich bis jett boch feine an uriprünglicher Stelle. - Die Boble rechts hat fich als ein unterirdischer Bang entpuppt, welcher von aufen berein turch ben Berg nach ter Arena hinabführt. Durch ten Berg ift berfelbe in ten Felfen gebauen, und ta, wo er bie von ben bintereinander aufsteigenden Gigreiben gebildete Bojdung burdbricht, befant fich ein Thor mit zwei Stufen. Weiter nach ber Urena zu find bie feil= förmigen Seitenwände tes Banges, welche fich an die Bofdung ber Sitreihen anschliegen, nebit ihren Fungesimsen von Marmor hergestellt.

Der Durchstich durch die Urena ift noch nicht vollendet, und beshalb bas Borhandensein der Spina noch unermittelt.

Un kleinen Gegenständen wurde eine driftliche Grabinschrift gefunden, eine Eule, Lampen und ein kleines Marmorbrustbiltchen (Hermaphrodit oder Bachant, mit Weinblättern und Trauben in ben Haren)."

### Berichtigungen.

3m letten Befte ber Zeitschrift, S. 79, Z. 20 v. o. lies: "Heroen" ftatt "Herren": S. 86, Z. 1 ties: "Lebemann" ftatt "Viebbaber"; S. 85, Z. 16 v. u. lies: "Zebranfte" ftatt "gefrönte" und S. 89, Z. 4 lies: "Zebres-Porzellan" ftatt "biverses".

# Kaulbad's Peter Arbnes und Schwind's Schöne Melusine.

Bon Fr. Pecht.

I.

hne Zweifel war es ein Gefühl tiefer Empörung, welches ben freisinnigen Künftler vor etwa zwei Jahren bei Gelegenheit ber Kanonisation bes berüchtigten Inquisitors veranlagte, bie Schilberung ber furchtbaren Wirtsamfeit besselben rasch auf bie Mauer seines Ateliers zu ffizziren, beren Ausführung heute bie allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Kühnheit ber Zeichnung imponirte bamals jebem Besucher und ihre breite Behandlung lieh ihr ein leben, eine anregende Kraft, welche über alle Mängel wegfehen ließ. Wirt boch ber Werth eines Kunstwertes überhaupt nicht burch bas, was ihm mangelt, bestimmt, fonbern burch bas, mas es hat. Die heutige antifirchliche Stimmung hat wohl am ehesten auch ben flugen Meifter veranlagt, ihr baburch einen imponirenben Husbrud zu geben, baß er jenen Entwurf jett auf rie Leinwant übertrug und braun in braun, etwa wie ben Karton ber Schlacht von Salamis, in überlebensgroßen Figuren ausführte.

Bft es ein alter Fluch ber beutschen Runft, bag fie bie berrlichsten Intentionen ber Unlage burch bie Unsführung allemal abschwächt, so fann man auch dießmal nicht sagen, daß

Urbues durch bie falte Glätte und magere Elegang tiefer letteren gewonnen hatte; im Wegentheil hat er an Leben verloren, und die Fehler sind sehr viel reutlicher geworren. Vor allem die der ganzen fünstlerischen Unschauung. — Sonderbar, während uns Werfe von Cornelius, Führich, Schwind allemal bem garm ber Gegenwart entrücken, uns in bie flassische Zeit der Kunft, in die Gesellschaft Raffael's oder Michelangelo's, Fiesole's oder Benozzo Gozzoli's in Gebanten verseten, jo ist tagegen ter Eindrud, wenn man tiefer Leinwant gegenüber tritt, vor Allem ber, — daß das, was man da vor sich sieht, auch nicht die mindeste Aehnlickeit habe mit allem, was man bisher von anerkannt klassischer Kunst gesehen. — Und doch ist Kaulbach ein Schüler von Cornelius, wie Schwind sein Freund und Zeitgenosse, ist überdieß ja das Haupt unserer Klassizischen! Wie kömmt es nun, daß seine Werke, je älter er wird, immer jünger, d. h. moderner zu werden scheinen, so daß nächstens zwischen ihnen und denen Piloth's z. B. gar kein anderer qualitativer Unterschied mehr zu bestehen scheinen dürste, als jener der sehr viel geringeren Naturwahrheit und größeren Kälte der Empfindung?

llebrigens sieht man auch hier immer noch ben geborenen großen Künstler in allen Eden, wie viel man auch einzuwenden haben mag. — Zunächst in ber packenden Kraft res Ganzen. Wie wiederwärtig fie ihm auch fei, wer fie einmal gefehen, vergißt gewiß nie= mals mehr bie hohe hagere Geftalt biefes Arbues, ben Kaulbach fehr unhiftorisch, aber wirkjam, nach Schiller's Großinquifitor als blinden Greis gebildet, wie er geftütt auf zwei Monche, einen vollendet chnischen Napuziner und einen edleren jungen Schwärmer, aus bem Portal tes Inquisitionsgebäudes heraustritt, um sich bie Gefangenen vorführen zu laffen und fie zum Scheiterhaufen zu verdammen oder zu geringeren Strafen zu begnadigen. — Er ift nicht nur bas reinste Bild bosartigen Fanatismus, einer Natur, ber bie Grausamkeit Bedurfniß ift, er ift auch vor allem lebensfähig und ohne Zweifel die beste Figur des Bildes. Die ausgesprochene Tigernatur macht eine erschütternbe Wirkung, wie er mit bem Rrückstock uns ficher taftent boch zugleich über seine Intention feinen Zweifel läßt, die vor ihm Anieenben tem Teuertote zu überweisen. Es ift eine maurisch-spanische Familie, die er ber Marter überliefert, bestehent aus einem etel aussehenden Mann in mittleren Jahren und einer schönen, wenn auch vor Entsetzen verstörten Frau, an die sich zwei Kinder anklammern, während ein glaubensbegeisterter Sohn von etwa 16 Jahren sich empört hinter ihr erhoben hat, um bem Inquisitor mit ber Rache des himmels zu broben. hinter ihnen ber medusenartige Ropf ter Großmutter und zwei Mönche, tie ihre Fesseln halten, sie wohl auch ausspionirt haben; vor ihnen endlich auf ben Stufen ber Freitreppe, die Arbues trägt, ihre Reichthümer, die ein anderer Mönch gierig aufrafft, nachdem er ben Inquijitor bas Zeichen ber Berbammung machen jab.

Zwischen biesen wit großer Einsicht komponirten Hauptgruppen, sehen wir dann noch Juden und Mauren und andere Gesangene, die angstvoll der Vorsührung harren, weitershin eine Prozession Dominisaner, die pfalmodirend Gesangene zu den Scheiterhausen sührt, deren Flammen im Hintergrunde schon über zuckenden Opsern zusammenschlagen und die ganze Scene mit Nauchwolsen ausfüllen, deren Geruch die gespannten Nasensslügel des Arbues einzusaugen scheinen.

Zeigt sich die Hand des Meisters in der Alarheit und Deutlichkeit, mit welcher der Borgang dargestellt ist, durchaus, bleibt man keinen Augenblick im Zweisel über die Rolle, die jedem Einzelnen darin vom Künstler zugedacht ist, sowenig als über das, was er mit dem Bilde hat sagen wollen, so ist auch nichts unterlassen, was von kleinen Zuthaten das Grauenerregende des Ganzen etwa erhöhen könnte. Von dem seisten Bruder, der hinten das Feuer höchst behaglich schürt, dis zu dem Steinbilde der Mater Dolorosa auf dem Portal über Arbues, die sich entsetzt abzuwenden scheint, hat alles Bezug auf das Ganze, nichts ist zufällig.

Aber freilich Alles absichtlich — und bas ist gerade kein Bortheil. Man merkt ben Apparat, man sieht die mise en soone und wird dadurch, wie sast immer bei Kaulbach, zum Wicerspruch gereizt. Und zwar um so eher, als jeder Affekt bis zur Karikatur erhöht wird, und burch bie geringe Naturwahrheit bas Ganze etwas Gespensterhaftes besommt, da die

Beichnung bei aller äußerlichen Meisterhaftigfeit immer tonventioneller und gleichgültiger erscheint, die angelernten Formen immer auswendiger und leerer wiederholt werren. Bon jenem Bergnugen an ber blogen Schönheit ber Ratur, von jenem emfigen Suchen, von jener Wonne, mit der große Meister jede Gingelheit ihrer Erscheinung burcharbeiten, bis fie gum Bilbe wird, ift bier feine Spur; Die einzelnen Figuren find nicht nur oft geratezu schlecht gezeichnet, alle Berfürzungen vernachläffigt, fondern fie haben auch vor Allem etwas Körperlofes, scheinen wie bie Gemanter aus Papier statt aus Fleisch und Blut gu bestehen, man sieht nichts als unendliche Konturen, über bie unbestimmte Schatten nebelhaft wegziehen, von ber breiten und großen Formenanschauung, ber festen Berspektive ber flassischen Zeit treffen wir nicht bie kleinste Erinnerung. Diese Menschen haben faum so viel Körper, wie bie bes Giotto ober Preagna, scheinen sich bei erster Gelegenheit in Nebel auflösen zu können; selbst bie Kleiterstoffe, ja Mauer und Holzwerf fogar haben feinen rechten Körper und Salt; ba aber alle biefe Dinge gang gleichmäßig behandelt und eben fo gleichmäßig ausgeführt find, fo entsteht eine unerträgliche Monotonie. Sogar bie Röpfe fint mit wenigen Ausnahmen, wenn auch richtig, ja oft vortrefflich in der Intention, doch leblos geworden durch die so gang konventionelle, verschwommene und magere Behandlung. Es ist bas nicht etwa bie Schuld bes Kartons und feiner beschränften Darstellungsmittel, denn bie Kaulbach'ichen Gemälde haben biesen Fehler ber Körperlosigfeit, bes Flunkerigen, Unsoliden und Monotonen in noch viel höherem Grabe, mabrend bie einfachfte Rethel'iche Stige 3. B. uns ben Ginbrud einer granitenen Festigkeit macht. Nichts bestoweniger hat dieß Bilb einen großen Borgug vor ben meisten Produktionen des Meisters, ber jedenfalls ausreicht, ihm einen nachhaltigen Gindruck gu sichern. Es war dem Künftler nämlich offenbar durchaus Ernst damit; ber Haß des Pfaffenthums, ter daraus spricht, ift von so ächter Energie, so unverfälscht und ungeheuchelt, bas Gange hat trot seiner starken Kontraste so gar feine Spur von jener Ironie, bie so oft sich über ihre eigenen Götter luftig macht, daß es schon burch biese seine Einheit imponirt.

Die Wahrheit der subjektiven Empfindung, die ächte Leidenschaft, der das Bild seine Entstehung verdankt, trägt uns selbst über die mangelnde Naturwahrheit der Einzelformen hinweg, löst alles in einen markerschütternden Schrei der sittlichen Empörung auf.

Bezeichnend für den Charafter des Bildes ist auch die durch die Zeitungen befannt gewordene Thatsache, daß Kaulbach dasselbe nach furzer Ausstellung bereits wieder zurücksgezogen hat, angeblich weil er zahlreiche Drohbriese erhielt, in welchen ihm die Zerstörung des Bildes in Aussicht gestellt wurde. Der Künstler scheint lieber Märthrer darzustellen, als ihre Rolle selber zu übernehmen.

### II.

Wirft man mit einem gewissen Recht unserer heutigen Kunst vor, sie setze zu oft außer Augen, daß die Schönheit das Ziel aller Kunstbestrebungen sein müsse, so wäre jedenfalls selten eine Produktion so geeignet, diesen Borwurf zu entkräften wie die, welche seit vierzehn Tagen einen beständig wachsenden Strom von Beschauern in die bestaubten Hallen der Münchener Akademie zieht. Man sollte es ihrer finsteren Langweiligkeit kaum ansehen, daß etwas so bezausbernd Frisches in ihnen auswachsen konnte. Gezeugt ward freilich die schöne Rixe nicht in ihnen, sie ist im Gegentheil wie Benus aus der blauen Fluth emporgestiegen, wenn auch als ächt deutsches blondes Kind aus der des sonnigen Starnbergerses, dessen Wellen die Villa des Meisters bespülen. Dort machte er die ersten Entwürse zu dem Märchen, das uns, jest vollendet, so sehr entzückt.

Wie die sieben Raben leicht in Aquarell ausgeführt, unterscheibet sich Melusine von biesen nur baburch, baß sie bei etwas größerem Maßstab keine förmlich getrennten Scenen

gibt, sondern dieselben ununterbrochen, wenn auch in Gruppen getheilt, aneinander reiht, so daß die als Fries in einer Rotunde gedachte Komposition auch in Schatten und Licht wie in der Farbenvertheilung nur ein einziges Ganzes bildet. Es hat das viele Vortheile, besonders für den Anblick von weitem, der hier überaus wohlthuend ist, da man wie auf leichten Wellen auf dem Gewoge der einzelnen Scenen auf und abgleitet.

Nabte man dem Werke nicht ohne eine leichte Besorgniß, daß die Zeit ihre Rechte auch an rem hoch in den Sechzigern stehenden, seit den sieden Raben um ein halbes Dutend Benze reicher gewordenen Meister geltend gemacht haben möchte, so findet man sich bald ansgenehm enttäuscht und beruhigt. Nicht als ob sich der Zeitraum gar nicht fühlbar gemacht hätte: die Schärfe des Auges hat allerdings etwas nachgelassen und die Figuren sind nicht mehr mit jener Strenge durchgebildet, mit jener Feinheit umschrieben, die sie einst bei aller Realizirung so individuell, und zugleich ihre Schönheit so elegant erscheinen ließ. Aber rafür ist der Styl des Meisters noch großartiger und freier, sein Vortrag noch sicherer gesworden, hat sich zu breiterer Meisterhaftigkeit ausgeweitet.

Das Ganze, das bei den sieben Raben, von Weitem betrachtet, eigentlich gar feinen Eindruck mehr hervordrachte, macht hier sogar einen sehr wohlthätigen, ebensowohl brillanten als stimmungsvollen. Dabei zeigt sich noch ganz der alte Neichthum der Phantasie, jene Unerschöpflichkeit an neuen Kombinationen, wenn auch mit manchen uns schon länzst liebsgewordenen Typen.

Die außerordentliche, bis zur Klafsizität gesteigerte Beherrschung der Form, die grenzenlose Meisterhaftigkeit und Freiheit des Striches, des Bortrags, wirkt aber auch übersbaupt in hohem Grad ästhetisch, denn sie gibt uns das Gefühl des vollkommensten, unberingtesten Behagens, der größten Sicherheit; wir glauben dem Künstler unberingt, unsere Phantasie erhält Schwingen durch seine Leichtigkeit und geht überall mit in's schöne gant der Bunder.

Sie thut bas um so lieber, als man bald heraussühlt, baß die Wunder des ganzen denreichs eigentlich blos eine charmante Zuthat, eine graziöse Berzierung des Kostümes, die Geschichte selber aber eine ganz einsache, menschlich schöne und rührende sei. Gine Sfizze der verschiedenen Scenen wird dieß leicht deutlich machen.

Bunachit jehen wir bie Fontes Melusinae, ein Bafferbeden in tiefer Balbesichlucht unter einem Gelsen halbversteckt, in reffen Schatten wir die schöne Melufine schlummernd erbliden. Gleich nebenan treffen wir fie bann, ten Schwüren eines schönen Jägers lauschent, währent die Schwestern sie abmahnen, sich mit einem Sterblichen einzulaffen. Nachtem bie Mahnung, wie bas in solchen Fällen gebräuchlich, nichts gefruchtet, Melufine vielmehr als Braut reich geschmückt auf weißem Zelter aus bem Märchenwald heraus zu tem auf freiem Felre errichteten Traualtar in tie Urme res harrenden Bräutigams eilt, so bilren die frohlich raber galoppirenden Schwestern ihr reizendes Gefolge, beffen Frijde ihre Schönheit nur um jo mehr hebt und bieje Gruppe gum leuchtenden Mittelpunft ber erften Balfte bes Chtlus macht. — Es folgt nun ber Angelpunkt bes Ganzen, ber Frühmorgen nach ber Hochzeit= nacht, an welchem sich Melufine erhebt, um ihrer Rixenpflicht zu genügen, ta ihr bie Berbinrung mit rem Ertenschn nur unter ber Beringung gestattet ist, sich allmonatlich auf furze Beit in ihr Element gurudgubegeben, in welchem allein fie ihre Jugend und Schonheit un= verandert erhalt, wohin ihr aber ber Batte nicht folgen barf, ohne sich ber Strafe auszuseten, sie auf emig zu verlieren. — Wir sehen ihn, wie er ihr tieß zuschwört, während fie sich bereit macht, in ras zu riesem Behuf in ber Nacht entstandene Bafferschloß zu geben, in teffen Innern wir fie gleich barauf finden, umgeben von ten jubelnden, im Baffer platidernren Schwestern.

Das Schlößgesinde belauscht aber tieß geheinnißvolle Treiben, und sein Wetlatsch tringt durch die Kinter in die Familie, die uns eben auf dem Höhenpunft ihres Glückes vorgeführt wird. Eines selig im Besit des Andern, umringt von schöenen Kintern, Berwandten und Freunden, sehen wir sie beisammen, umgeben von allen Reizen des Lebens, in einer reizenden Gruppe, welche auch koloristisch ten Mittelpunft des Ganzen bilret, wie sie ein Glück zeigt, dessen Kehrseite freilich nicht auf sich warten läßt. Denn die Sinslüskerungen eines Betters haben endlich die Eisersucht des Gatten über die geheinmisvollen Besuch Melusinens im Basserschloß gewecht. Seinen Schwur vergessend, überrascht er sie dort unter den Gesfährtinnen und beschwört daburch den angedrohten Fluch auf sich herab. Ter Thurm stürzt zusammen, Melusine muß wieder in's Feenreich, kann nur noch in dunkler Nacht, an der Stätte ihres versunkenen Glückes vorbeischwebend, von ihren beiden jüngsten schlummernden Kindern durch's Fenster herein Abschied nehmen, während wir in der Ferne den Gatten, der ihren Berlust nicht zu ertragen vermag, im Pilgerkleid ausziehen sehen, um sie zu suchen.

Entlich findet er sie auch wieder, verfällt aber damit auch nach Nixensatung bem Tot in ihren Urmen, unter Theilnahme von Melusinens Schwestern, die mit der Feenkönigin dem Wiedersehen beiwohnen.

Diese drei letzten tragischen Scenen sind jede in ihrer Art unübertrefslich; befriedigt die Figur des todtgeküßten Grasen vielleicht in dem ganzen so reichen Chklus allein nicht, so ist dagegen die Nixenkönigin mit ihrem Hosstaat daneben von geradezu wunderschöner großartiger Komposition, neben der Verlobungsscene jedenfalls die Krone wie das Eigenthümlichste des Ganzen, obgleich die wehmüthig der Erfüllung des Verhängnisses zusehenden Damen doch eigentlich nur posiren.

Ihre Schönheit zu zeigen, ift aber nun einmal bas Hauptgeschäft ber Frauen in ber Kunst, und daß die seinigen beren so viele besitzen, und zwar nicht nur in der Form, sondern auch vor allem in der Bewegung, also Anmuth, das macht unstreitig den Hauptreiz des Schwind'schen Werkes aus. — Seine Anmuth ist überdieß durchaus naiv, was einen weitern Reiz bildet, und zwar den unnachahmlichsten von allen; denn wer naiv sein will, wird befanntlich immer blos geziert, man ist naiv oder komisch, aber man kann beides mit Ersolg nie sein wollen, denn es liegt durchaus in der Empfindungsweise, im Taktschlag des Blutes möchte ich sast fagen; sind doch nicht etwa nur die Figuren bei Schwind in ihren Antrieben naiv, seine Landschaft ist es gerade so, wie sie bei Spitzweg kast immer komisch, drollig, putzig wirkt.

Unstreitig ift es die außerordentliche Harmonie der ganzen Erscheinung, die von seinem Naturell so durchaus getränkt ist, welche dieß wie die meisten andern Schwind'schen Kunstwerke so erkrischend, zauberhaft berauschend und beselligend zugleich macht, die speziell diesem wie den sieben Naben einen unbestreitbar klassischen Werth giebt. Allerdings gehört razu auch das eminent Nationale, das diese Werke haben; denn obgleich sie ohne die griechische Schönseitswelt so wenig denkbar sind, wie ohne die Grazie der Renaissance, die beide gleich start aus Schwind eingewirkt haben, so ist doch die ganze Empsindungsweise so von jenem oberwähnten, durchaus deutschen Taktschlag beherrscht, alle Bäume und Häuser und Menschen sind so durchaus im besten Sinne deutsch, daß Schwind gerare darin von keinem andern Künstler überdoten, ja selbst von Ludwig Richter kaum erreicht wird. Und darin wie in seinem hohen Stylgefühl, in seinem rhythmischen Sinn, der so ganz der musisalischen Begabung unserer Nation entspricht, steckt auch endlich seine unvergleichliche Gesundheit und Lebenskraft. Dabei ist trotz aller Sinnenfreursiskeit auch nicht die Spur von moderner Fäulniß in diesem eher keusch und streng zu nennenden Werfe; man füßt und liebt darin und badet die weißen Glieber im flüssigen Krystall wie anderwärts, aber man sosetirt nicht damit, und es sind feine

Phronen, die ce thun. Denn tiese Phronenthum, welches sich in unserer Kunst einnisten will, ist allerdings ein sehr bedenklicher Zug, der bei Kaulbach noch viel schlimmer und frecher erscheint als bei Makart u. A. m., — da bei jenem die kalte Spekulation babinter lauscht, also das Phronenthum die Seele, nicht nur den Leib vergistet, etwas Greisenhastes bekommen bat, — während diese dech das Recht der Jugend für sich geltend machen können.

vinren wir also bei Schwinz hobe Formenschönheit und Anmuth, reizende Naivetät und wunderbarsten Phantasiereichthum, tiesste deutsche Eigenthümlichkeit mit dem erlen Maß und ter feuschen Würre eines großen und einsach erlen Stols vereint, getränft mit Gesundeit und Freudigkeit, so darf man sich gerade nicht wundern, wenn ein solcher Berein von Eigenschaften dermal in der Welt nur einmal zu finden ist, ja in dieser eigenthümlichen Bereinigung überhaupt noch nie vorhanden war. Hat doch selbst Benozzo Gozzoli, an den man bei Schwind am meisten denken könnte, kaum eine Spur von seinem schalthaft liebenswürdig spielenden Humer.

Dieser läßt sich nun freilich so wenig nachahmen wie die Naivetät; aber was sehr nachahmungswürzig wäre und voch nicht genug nachgeahmt wirr, vas ist die stulvolle klassische Korm, in ver sie zum Austrucke kommen. — It sie in vieser Berbindung von Albrecht Dürer, Rassael und ver Antike, wie sie Schwind erfunden hat, noch nie dagewesen, so wird sie schon varund eine ver bedeutendsten Errungenschaften unserer modernen deutschen Kunst, weil keine andere Nation auch nur entsernt etwas Aehnliches aufzuweisen hat. — Wie tief steht der französsische Deré in ieder Beziehung unter Schwind, wie arm ist er gegen ihn an ächter Ersindung und an Schönbeit aller Urt!

Die realistische Richtung unserer Kunst fällt in ihrem Streben nach Natur, nach indivieueller Wahrheit rem Kultus der Kählichkeit viel zu sehr anheim. Auch unsere alte Kunst that das unstreitig, aber eben deshalb macht sie in ihrer Gebundenheit auch niemals einen so entzückenden Eindruck wie die sormenschöne italienische oder die wunderbar rege und unmittelbare niederländische.

Und roch bat unsere altbeutiche Kunft in ber Naivetät und Demuth ihres Verhältnisses zur Natur immer noch eine ihr ganz allein eigenthümliche Schönheit, die unserer bewußten, svefulirenten und restetirenten modernen durchaus abgeht: ein Mangel, ben sie nur durch einen reineren Geschmack ersegen fann. Dürer und Holbein malen und freilich ein Geschlecht ectiger, engberziger Philister, sie fonterseien sie aber mit einem Respekt vor ber Natur, einer stillen Liebe und tiesen Gemüthlichkeit, babei mit einer mannhaften Energie im Aussbarren ab, die est wahrhaft erhaben schön genannt werren müssen. Sie zeigen und barruch, baß die Schönheit der Empfindung, aus der heraus eine Sache gemacht ist, allereings auch ichen genügen kann, weil es überhaupt genügt, wenn die Schönheit nur irgendwe steckt.

Uniere moternen Realisten suden sie nun meistens in ter Stimmung, unt feine Frage, taß sie in ter Mannigsaltigseit ihrer Nüancirung alle früberen Schulen übertressen. Allein sie erreichen tabei im Einzelnen toch weter tie Schönheit ter Rembrandt'schen Schule, noch jene so eigenthümlich pikante Poesie tes Kontrastes, tie besonders Rembrandt selber erzielt, wenn er ein Ruvel stinkender Bauern in den magisch gesangennehmenden, ja oft erhabenen und grandissen Zauber seines Hellbunkels einhüsst, oder wenn Rubens alle Pracht, allen Reichtbum der Farbe, allen blühenden Zauber des Lebens, gepaart mit der seinsten Ironie, über die Hosselung von Mericis ausgießt und des Thompos Götter mit so souveränem Humer unter sie mischt, daß die vornehmen Tamen noch nobler aussehen als die nachten Göttinnen und sich von ihnen gerade so gnärig bedienen und beschenken lassen, dem Kochsten werden. Lauf das in unserem modernen Zeitungsstol die allerhöchsten Herrschaften da oder dort geruhen, dem Hochsten ibren Tanf darzubringen.





Solch flasssischem Humor steht nun Schwind viel näher als unsere sämmtlichen Realisten, benen nicht genug in's Gedächtniß zurückzurusen ist, daß vor der Wahrheit und Freiheit, nach der sie ringen, die Schönheit der Form und der Linie eben doch immer noch gar viel voraus hat. Vor allem die weit größere Verständlichkeit und sessente Kraft, besonders wenn sie mit jener anmuthigen Absichtslosigkeit gepaart sind, die unsere Uguarelle balt ebenso zu einem Liebling der Nation machen werden, wie wir sie als einen Sieg ihrer Kunst seinen dürfen.



# Aleisterwerke der Braunschweiger Galerie.

XV. Cephalus und Profris. Delgemälde von Guido Reni (?). 1,18 M. hoch, 1,65 M. breit.

Werke aus ben Zeiten ber sinkenden Kunstthätigkeit lassen sich im Allgemeinen leichter bestimmen als Werke, welche ihre Entstehung der Entwickelungsperiode oder der Zeit der höchsten Blüthe der Kunst verdanken; denn der Sthl sieht in jedem Werke eine neue Aufsgabe und sucht diese auf eine neue entsprechende Weise zu lösen, während die Manier nur mehr oder weniger nach einer Schablone schafft.

Mit einem Werke aus der späteren Zeit der italienischen Kunst, aus der Zeit des beginnenden Versalls, haben wir es ohne Zweisel in dem Bilde der Braunschweiger Galerie zu thun, welches uns hier in der Radirung vorliegt. Und doch ist eine Vestimmung dieses Vildes äußerst schwierig; sie ist bislang noch nicht gelungen, und wir haben dem Vilde daher die Vezeichnung: Guido Reni, welche dasselbe bereits in der Salzdahlumer Galerie führte, belassen, obgleich sie wohl die Zeit der Entstehung, schwerlich aber den Meister richtig anziebt. Die Schwierigkeit der Vestimmung liegt wesentlich darin, daß sich hier die Manier im Eklekticismus geltend macht. Soweit derselbe überhaupt ein besriedigendes Resultat erzielen kann, ist dies in dem vorliegenden Vilde geglückt, wie dies ein Blick auf die Radirung ergiebt, welche die Gesammtwirkung und die Feinheiten des Vildes in der gelungensten Weise wiederziebt. Die Gruppirung der beiden Figuren inmitten der Landschaft ist eine besonders

glückliche: rer ergreisenbste Moment bes tragischen Liebesbrama's ist gewählt und lebendig zum Ausdruck gebracht; die Zeichnung und Modellirung der Körper, bei der der Meister mit Teist die schwierigsten Ausgaben sich gestellt hat, ist mit Recht von den Malern stets bewundert. Die Färbung ist im Fleische wie in der einsach aber großartig behandelten Landsichaft von einer ungemeinen Tiese, die von einem glücklichen Studium der venetianischen Meister Zeugniß giebt. Namentlich ist auch der Gegensatz in dem Kolorit des männlichen und des weiblichen Körpers mit einer sür einen Acamiser ganz ausnahmsweisen Bescheidensheit und Feinheit wiedergegeben.

Alle riese Eigenschaften geben bem Bilde ein hohes Interesse; sie bewirken, daß Publistum wie Maler demselben kaum eine geringere Ausmerksamkeit und Bewunderung schenken als dem "Adam und Eva" von Palma vecchio. Und doch kann es sich mit diesem Meisterswerke der venetianischen Schule nicht vergleichen. In der Komposition wie in Zeichnung und Austruck sehlt ihm die Naivetät; mit Bewustsein, selbst mit Ostentation sucht der Meister seine Kunstseitigkeit zur Geltung zu bringen, und deschalb ist das Pathos ein übertriebenes, selbst leeres, wie wir es bei allen Werken der Eklektiker in einem meist noch weit höherem Maße finden.

# Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Von Ludwig Urlichs.

(Schluß).

## 3. Die Sammlung Granvella.

Etwas fpater begann ber Botichafter auf bes Raifers Begehren eine andere Unterhandlung. Um 21. September 1586 befolog ber Kardinal Granvella in Madrid, wohin er fich 1575 aus Italien, um an bie Spipe ber Geschäfte zu treten, begeben hatte, seine ruhmreiche Laufbahn. Kaum war die Nadricht von seinem Tode nach Brag gelangt, als ber Kaifer fich nach seinem Nachlaffe erfundigte. Denn ihm mar wohl befannt, welche Runfticate ber Rardinal theils von seinem Bater geerbt, theils felbst erworben hatte. Um 13. December 1586 antwortete Khevenhiller: "Ich hab "über bes Cardinal Graunela feliger Berlag, ben Bunfc barum mir E. M. allergnädigft melbung "thun, von ferne durch vertraute Personen nachstragen lassen, dasselb aber pishero nicht eigentlich auf "Grundt schaffen thonen, hore boch es sei vorhanden. — Uebrigens ist mir ein anderes auch gedachtem "Carbinal gehörig zu handen gestoffen in Folio Real-Papiers und brin über zweihundert Al= "brechten Turers aigner handt übrigens allerlei von andern gemacht enthalten fein. Darumb "heischt man 300 Cronen ... Don Thomas, bes von Chantone felliger Gun, bem alle biefe und andere tes Cartinals mobilien verschaffen worten," sei aber abwesent. "Dergleichen", fügt Aberenhiller hinzu, "und andre sachen so curios sein, möcht ich albie und offt umb ein leicht geldt ju benten pringen." Um 14. Juli 1587 berichtet er weiter: "Des Carbinal Granuela fel. Buech, "tar Inn allerlen Turerifche Gemäl fein, fo Em. R. M. zu haben begeren, hab ich bei hannden vnd "wills ifts anderft möglich nicht auslaffen. Bifhero habben in vil bafür habben wollen, werden "in villeicht hernach lendlicher finden laffen. Denn daffelb thenen allein ber fin mit bergleichen "fachen belectirt vnnt barauf verfteet. Bubem trag ich forg es feben etlich ftudh nach bes Carbi-

"nals ableben burch feiner malichen Camerling einem baraus verzucht worben, ber Abonig bats "etlig tag Ihn ber Camer gehabt vnnd haindt mir es wiederumb anbentigen laffen; benn ber "Don Tomas Perenas, bes Chantone feeliger Gun, tem gerachtes Carbinale Mobilia vund ba-"runter bemerktes Buech verbliben, nach Lishoa fich mit ber Armada zu finden verraift an ben Ichs "ale er von mir feinen Abschied genomen zu behalten begert." Um 20. Buli 1587 : "Des Car-"dinals Granuela feeliger Buech mit ben Durerifden Gemelen habe ich ... benhenten. 3ft aber "noch nicht mein. Wills aber (fann ich anderft) nicht aus ben benten laffen und fomire möglich "ift, E. M. mit ben Pferben Ubericbidhen. Der Don Juan be Borga (?) hat es gegeben." Dann fpanisch in bemfelben Berichte, el libro de Alberto Duro enthalte gegen 250 Bemälbe, man forbere bafür 500 (300?) Ducaten. Um 21. September b. 3. antwortete Ruvolf, er wolle - "nit weniger bes Cart. Granvela hinter laffen Buech mit bes Durers gemälen haben." In bem oben erwähnten Bergeichnig ter am 30. December 1587 abgeschieften Wegenstände fommt bies toftbare Werk nicht vor, ber Rauf muß erft nachher zu Stande gefommen fein, als man ben Tod bes Eigenthumers erfahren hatte. Denn ohne Zweifel gelangte es wirflich an ben Raifer, welcher Durers Beidnungen eifrig fammelte und aus ben am 30. December 1588 ihm übersandten Imhofischen Sandzeichnungen eine ausgewählte Bahl behielt (Beller, A. Durer 2, 71 ff.) Bare es nicht angeichafft worben, fo murbe in ben fpatern Nachrichten über Granvella's Cammlung tiefes Schates Erwähnung gefchehen fein. Befanntlich wurden Durers Zeichnungen im vorigen Jahrhundert tem Bergog Albrecht von Sachfen-Tefchen (geb. 1738, geftorben 1822) übergeben, einen wefentlichen Bestandtheil der Dürer'schen Berke in der Albertinischen Sammlung bildet also Granvella's Binterlaffenichaft. Dem funftverftandigen Infpelior Brn. Dr. Thaufing wird es hoffentlich gelingen, Die verschiedenen Glemente bes berrlichen Durerischen Wertes zu fondern. In Granvella's Saufe mar Die Borliebe fur ben Rurnberger Meister erblich, und vielleicht mar er jener Rarbinal, von bem bie Imhof fur ein Marienbild 500 Dufaten hatten erhalten fonnen. (Beller S. 78).

Denn auch die spätere und bedeutenofte Erwerbung des Raijers aus demfelben Rachlaffe begreift mehrere Bilber Durer's. Der Grunder ber Größe ber Familie, Rarl's V. Rangler Nicolas Berrenot, + 1550, vollendete 1536 feinen prachtvollen Balaft in Befangon und fcmudte ihn mit ben erlesensten Gemälden Italiens, Flanderns und Deutschlands\*). Der Kardinal, ein berühmter Runftfreund und Mäcen, vermehrte diesen Borrath, und feine Erben hatten über eine ftattliche Reihe von Runftwerfen zu verfügen, welche ber Rarbinal in feiner Baterftadt gurudgelaffen hatte. Gein Bruder Thomas Perrenot, Herr von Chantonan († 1575 in Antwerpen) hatte fünf Kinder, von denen ter alteste Sohn Octavio 1574 bei Bergenopzoom gefallen, Nicolas, ber zweite, in Reapel geftorben war. Der britte, Frang Graf von Cantecroix, hatte fich mit seinem Dheim überworfen. Durch feine Familienverbindungen und feine Runftliebe dem Kaifer Rudolf empfohlen, hatte er als Botschafter Die Bunft seines herrn verscherzt, indem er ihm ftatt bes Driginals eine Ropie seines beften Bilbes, "ter 10,000 Jungfrauen," \*\*) icidte. Der Raifer entbedte ben Betrug, fanbte bas Bild zurud und rief ben Gefandten von feinem Boften ab. Der Rarbinal aber gerieth in folden Born, bag er ihn enterbte und ihm nur sein Bortrait, ein Werf von Tizian, vermachte, ein Beschent, womit der ungemein rauhe Braf, ein Wittwer ohne Kinder, despektierlich genug um= ging \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal de Granvelle. Par un religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint Vanne (Dom Prosper Levesque). Paris 1754. 2 vol. 8. Castan, monographie du palais Granvelle à Besançon. Paris, imprimerie impériale 1867. 76 S. 8. Bon dem Kanzler schrieb Karl V. 1545 an seinen Sohn: Il a quelques passions, entr' autres beaucoup d'envie d'élever sa famille et de l'enrichir. (A. a. D. 1, 179 in französ. Uebersetzung aus dem Spanischen).

<sup>\*\*)</sup> Ein Bersehen statt "ber 10000 Märtyrer".

<sup>\*\*\*)</sup> M. de Canteeroix se moquant de son oncle et de son legs, fit placer ce portrait dans l'endroit le moins honorable de sa maison, afin, disoit-il, de lui faire tous les jours la grimace. A. a. D. 1, 190, Dax Bilb hatte Tizian wahrscheinlich 1550 in Augsburg gemalt (Gubl., Künstlerbriefe 1, S. 284), inbessent fommt es in dem Inventar dei Castan p. 48 u. 49 nicht vor, dagegen ein anderes von Scipione Gaetano p. 49, und von Tizian ein Portrait des Baters, beibe jetzt im Museum zu Besangen.

Der vierte Neffe und Erbe des Kardinals, Johann Thomas Herr von Chantonay, war eben jener Don Thomas Perenas, mit dem Khevenhiller zu verhandeln hatte. Bon seiner Reise nach Lissabon kehrte er nicht zurück, sondern fand 1588 seinen Tod in dem Schiffbruche der Armada. Es blieb also nur Graf Franz, der nunmehrige Erbe, übrig und dessen Schwester Peronne Perrenot, welche einen Baron Anton d'Diselay von Villeneuve geheirathet hatte. Deren Sohn Thomas Franz solzte 1607 seinem Oheim, der ohne legitime Nachkommenschaft starb; er trat dem Kaiser besonders nahe, da er 1608 seine natürliche Tochter Karolina von Desterreich in den Palast Granvella als Gemahlin einsührte†).

In diesen Verhältnissen besand sich das Haus Cantecroix, der regierende Graf war verstimmt und mürrisch, die Schwester eben verstorben, als der Kaiser im Jahre 1600 mit großer Vorsicht eine Verhandlung wegen des Ankaufs seiner bedeutendsten Kunstwerke, von deren Existenz Khevenshiller ihn schon 1586 unterrichtet hatte, anknüpfte. Er bediente sich eines italienischen Unterhändelers, eines ehemaligen Dieners des Kardinals, der wiederum durch eine Zwischenperson Gilbert Granuelle aus Brüssel auf den schwierigen Charakter des Grafen zu wirken suchte. Im Archiv liegt zuerst eine wohl für den Ersteren bestimmte Liste vor: delle Curiosità, che S. M. desidera havere dal Sr. Conte di Cantecroy Granvella:

Un quadro d'una testa di mano di Rafael d'Urbino un quadro grande delli martiri, di manodi Alberto Durero un quadro d'una mra Sig<sup>ra</sup> di detto Alberto un quadro d'una mra Sig<sup>ra</sup> con suo figliuolino, di detto Alberto

5) un quadro d'un S. Michele di detto Alberto

un quadro in tela d'una Venere, di Paris Bordone

un quadro in tela d'un nascimento di nro Sig. di notte, di mano di Tadeo Zuccaro

un quadro in tela d'una Venere in sul letto con un organista, di Titiano

un quadro in tela d'una Venere che sta dormendo con un satiro nascosto, di Titiano

10) un quadro in tela d'un monte Parnasso di Martin di Vos

un quadro d'illuminatione d'una nro Sig a di mano di Giulio Clovis

un vaso argenteo con figure all' intorno

un Settimio Severo di agata bianca antico grande, guarnito d'oro

un Cameo d'un Negro di agata Sardonia, la figura di color negro il fondo bianco

15) un Cameo grande antico d'Agata d'una Venere e Marte e Cupido assentati (lies assettati) in un trofeo con doi leoni

un Cameo grande d'una Cornalina bella di colore di mezzo rilievo d'una Prudentia

un cameo grande di Agata antico di un Satiro il quale tiene una Ninfa

un cameo piccolo d'Agata di diuersi colori, la figura e di colore di Carne

un' agata grande con una orecchia come una macchia

20) una statua di marmo d'un Imperator Carlo Quinto, di mano di Michel Angelo un Carlo quinto di bronzo grade di Leon. Aretino due statue di marmo in su un letto di Polidoro una statua di bronzo antiqua d'un Schiavo appoggiato in un trunco

25) una Venere con un Cupido sopra un Delfino di bronzo una statua di bronzo di un Marco Aurelio a cavallo di mano di Gio: di Bologna un scrittorio con le medaglie antiche una femmina antica col piè di stalo d'argento un tauro piccolo antico di bronzo

30) una vacea antica d'argento un cucciar di Unicorni antico un puttino di Smeraldo con lettere e caratteri Il medagliano (sic) di Traiano.

<sup>†</sup> Mem. de Granv. 1,192. Gbintely 2,337. Castan p. 15.

Der Graf Cantecroix war von der Absicht des Raisers unterrichtet und ging, obgleich selbst ein großer Kunstfreund, darauf ein. In einem Briese vom 12. April 1600 hebt er hervor, daß er seine Berwandten, vornehmlich seine jüngst verstorbene Schwester, bewogen habe in den Berkauf zu willigen und bietet unter lebhaften Betheuerungen seiner Ergebenheit zuerst alle seine Gemälde, Sculpturen, Medaillen, Intagli, Cameen und Juwelen zusammen an, wofür er sich am liebsten mit einer Herrschaft, eventuell mit einer Summe von 24—25,000 (wohl in Gold) bezahlt sähe. Wolle aber der Kaiser nur die 33 im Inventar verzeichneten Stücke, so fordert er 16,000 Thaler. Diese Forderung fand ber unbekannte italienische Unterhändler zu ermäßigen Gelegenheit. Noch am 22. April berichtete er, unter den 33 Stücken seien allein folgende vier 10,000 Thaler werth:

- 1) Die Marthres (Mr. 2), ein Gemälde von Albert Dürer, worin ungefähr 100 ganze Fisquren seien;
- 2) ein heidnisches Geschirr von Silber (Nr. 12), für Opfer der Römer bestimmt, worüber es ein lateinisch geschriebenes Buch gebe, wohl 2000 Thaler werth;
- 3) ein Harpocrates von orientalischem Smaragd (Nr. 32), wofür ber Scoto 3000 Cronen geben wollte, (wahrscheinlich als Gesandter in Deutschland 1548—49. Er hieß Gio. Bernardino, lebte nach seiner Gesandtschaft eine Zeitlang in Benedig, wurde 1555 Kardinal und starb 1568);
- 1) eine große Phramide von Ebenholz mit Silber eingelegt (Nr. 27), worin 1000—1200 griechische und römische Münzen liegen; sie habe einst dem Kardinal Strozzi gehört. In Rom oder Benedig würde man gern 8—9000 Cronen für diese Stücke geben.

In einem undatirten Schreiben bemerkt derselbe Unterhändler, die 33 Stücke sollten zusammen 14,000 Thaler kosten, sie seien das Doppelte werth. Er selbst habe vom Card. Granuela mio antico patrone gehört, che la Sig a sua madre hauea ricusato tre mila scudi che surono offerti per il solo quadro delli Martiri satti dal Durero. Der Rauf wurde also für diese 33 Stücke absgeschlossen und das Ganze nach Prag gebracht. Eine Anfrage der vorderösterreichischen Kammer vom 19. October 1600 geht dahin, ob die Rosten der Conferirung der Cantecrop'schen Berlassensichafts-Sachen von Freiburg resp. Besançon durch den kgl. Edelstein-Schneider Mathias Krätsch von der Kammer in Anrechnung gebracht werden sollten, ein Bericht vom 1. December d. 3. meldet, daß die Kosten für 17733/4 Centner mit 533 Gulden bezahlt seien.

Der Kaiser hätte vielleicht ein besseres Geschäft gemacht, wenn er die erste Anerbietung Cantecroix's angenommen und den ganzen Schatz mit einemmale gekauft hätte. Denn das im 3. 1607
verfaßte Inventaire des meubles de la maison de Granvelle bei Castan p. 33 führt unter vielen
andern Stulpturen, alten und neuen, den berühmten Juppitertorso auf, welchen der Kanzler Granvella (nicht der Kardinal) 1541 in Rom zum Geschenk erhalten hatte, jetzt in Paris (Clarac pl.
312), so wie über 200 Gemälde, meistens Niederländer: indessen seicht an Namen wie
Coreggio, Tizian, Andr. del Sarto, Dürer, Lukas Cranach, Holbein. Das Misverhältniß zwischen
beiden Summen ist so groß, daß ich einen Schreibsehler annehmen und eine Null hinzusügen möchte.
Genug, ausgewählt wurden nur die oben bezeichneten Stücke; es bleibt uns übrig sie in den kaiserlichen Sammlungen aufzusuchen.

Zu Nr. 1. In dem Inventar von 1621 werden drei Bildnisse Raffael's, darunter zwei weibliche, aufgeführt, jetzt enthält die Sammlung des Belvedere nur ein weibliches Bruftbild (Waagen 1, S. 45), welches Otto Mündler für eine Arbeit aus Raffael's florentinischer Periode zu halten geneigt ift. Da ich unten einen glänzenden Beleg für den Scharfblick dieses Kenners beibringen werde, möchte ich das erwähnte Bild (Engert S. 15, Nr. 49), das eine Zeit lang in Presburg war, mit dem Cantecroix'schen identissicien.

Rr. 2 giebt über das berühmte Marthrium der 10,000 Christen unter König Sapor II. von Persien, eines der herrlichsten Bilder des Belvedere (Baagen 1, S. 159), eine erwünschte Austunft. Ganz unbegründet ist sonach Waagen's Behauptung, es sei als ein Geschenk des Kurfürsten August, oder, wie das Handbuch der deutschen Malerschulen 1, S. 207 richtiger schrieb, des Kurfürsten Christian II. von Sachsen in die Sammlung des Kaisers Rudolf II. gekommen. Dazgegen verdient die Nachricht bei v. Eye, Leben und Wirken Albrecht Dürer's S. 249 f., das be-

fanntlich für ten Kurfürsten Friedrich III. von Sachsen zwischen 1507 und 8 gemalte Bild sei aus ter Allerheitigen-Kirche zu Wittenberg auf Verlangen bes Kurfürsten Johann Friedrich nach Brüffel geschicht worden, vollen Glauben. Der Besitzer hatte offenbar die Absicht, dadurch, als er nach der Schlacht bei Mühlberg in Brüffel 1548 gefangen gehalten wurde, sein Loos zu mildern, aber nicht, indem er es dem Kaiser, sondern indem er es dessen einflußreichem Kanzler Perrenot zum Geschent machte. Denn daß es schon Granvella's Bater besaß, erhellt aus den von dessen Wittwe zurückgewiesenen Kansanträgen. Das Bild sand sich später in der Kunstkammer zu Wien, wo es Sandrart 2, 224 sah, und wurde zwischen 1778 und 81 von Hr. v. Mechel in das Belvedere übertragen. Cantecroix ließ von diesem Bilde selbst für seinen Palast eine Kopie ausertigen, wenigstens ist das in dem Inventar von 1607 ausgeführte Gemälde (Castan p. 40) ohne Zweisel eine solche.

Nr. 3 und 4 halte ich für die beiden Bilber aus ben Jahren 1503 und 1512 (Waagen I., S. 162 und 163). Es wird zwar in dem Berzeichnisse von 1621 nur "Ein Marien Pilot von Albr. Du." namentlich angeführt (v. Perger S. 112), indessen sehlen dort auch andere Werke, und vielleicht war eins frühzeitig nach Wien gebracht worden, wo Sandrart S. 221 eines gesehen hat. Auf die Verschiedenheiten der Beschreibung ist kein Gewicht zu legen, da das Kind in dem einen Bilbe selbständiger hervortritt, als wo es an der Brust liegt. In Besangon besaß man 1607 noch zwei auf Kupferplatten gestochene Madonnen des Meisters (Castan S. 42).

Nr. 5 fehlt im Inventar von 1621 und ist verschollen; es mag nach Schweben entführt worden sein, wo wir mit einer nahe liegenden Berwechselung bei Dudit S. 109, Nr. 421, St. George ayant combat avec le dragon aufgezählt sinden. Denselben Gegenstand hat Dürer bekanntlich in seinen Holzschnitten nach der Offenbarung Ishannis dargestellt (Heller 2, S. 630, v. Epe S. 151); schade, daß wir keine Bergleichung mit dem Gemälde anstellen können. Nach der Beschreibung eines Bildes in Besançon, welches höchst wahrscheinlich eine Kopie nach dem an den Kaiser abgelieferten Werke war (Un Saint Michiel avec des anges combatans les demons, Castan S. 45), haben wir aber auf dieselbe Komposition zu schließen.

Nr. 6 scheint ebenfalls nach Stockholm entführt worden zu sein, wo nach Dudik nackte Frauensgestalten sich häufig wiederholen. Im Prager Inventar wird "Ein Weib mit einem braunen Hündslein" vom Paradies Pordoni aufgeführt (v. Perger S. 111), auch "Ein Nackend Weib von Bordanon" (S. 104), was ebensowohl Bordone wie Pordenone bedeuten kaun.\*)

Auch Nr. 7 glaube ich ebendaselbst in der Histoire de la nativité de Jesus Christ avec un chassis doré autour et les portes deuant (Nr. 326, Dudit S. 108) zu erkennen; im Prager Inventar sehlt auch tieses Gemälde. Es war nach Basari 9, 602 unter Paul IV. in Rom verfertigt, also von dem Kardinal selbst erworben.

Unter Nr. S und 9 begegnen wir zu unserer Ueberraschung zwei allbekannten Bildern von Tizian, welche auch in dem Prager Inventar verzeichnet werden. Das eine, "Ein nackend Beib mit einem Lautenschlager" (v. Perger S. 105) ist die berühmte sog. Benus mit dem Lautenspieler, welche in mehreren Exemplaren wiederholt wird. An der Echtheit des Prager Gemäldes ist wegen der persönlichen Vertehrs, worin Tizian mit beiden Granvella stand (vgl. z. B. Guhl, Künstlerbriese S. 284), nicht zu zweiseln. Das andere Bild heißt im Prager Verzeichnisse (a. a. D. S. 106) "Sin Saturi (Sathr) mit Benus und Cupido"; es ist gewiß das unter dem Namen Benus del Pardo betaunte Meisterwert Tizian's, das jest im Louvre (Villot I., Nr. 468) ausbewahrt wird. Dorthin gelangte es nach mehreren Banderungen aus der Galerie Karl's I. von England, welcher es vom König Philipp IV. zum Geschent erhalten hatte. Ein merkwürdiges Beispiel des raschen Wechsels im Kunstbesitz liegt somit vor. Denn da es im 3. 1628 in Spanien verschentt wurde, muß es Ferdinand II. bald nach 1621 an den Madrider Hosp gesandt haben.

Rr. 10, "Der Berg Barnaffus von Martin de Bos", wird auch im Prager Inventar E. 111 aufgeführt; unter den "fünf Miniaturen" (v. Perger S. 113) wird auch Nr. 11, die Madonna

<sup>&#</sup>x27;) Die gränlichen Berichreibungen ber Künstlernamen bat v. Berger berichtigt; ich bemerke gelegentlich, baß E. 130 in Folner's Beschreibung mit Serchon nicht Ser Giovanni Bellini sonbern Giorgione gemeint murte.

von Ginlio Clovio enthalten gewesen sein, eines von ten zahlreichen Bilbern ber Urt, welche Bafari anführt (10, 269 ff.) und, nach ber ftrengen Auswahl bes Kaifers zu schließen, eines ber besten.

Leider vermag ich von den unter Dr. 12 ff. registrirten Cameen nur einige zu bestimmen. In Rr. 12 erkennt man ficher bas ichone Befag bes R. A. Antikenkabinete, welches u. a. bei Arneth, Schalen II., 2 abgebildet ift (vgl. v. Gaden und Renner, Cammlungen bes R. M. Ming= und Untitentabinets G. 332) und fich burch einen Reichthum von bachischen Borftellungen auszeichnet. Denn bas lateinische Buch, welches nach bes Grafen Angabe barüber geschrieben mar, ift ein Berf bes gelehrten Bighius, ber langere Zeit in ber Rabe bes Karbinals Granvella lebte, betitelt: Themis Dea seu de lege divina . . ad ampliss. Antonium Perrenotum Cardinalem Granvellam. Item mythologia eiusdem in quatuor anni partes, ab auctore recognita Antverp, ex off. Christoph, Plantini M. D. LXVIII. Dieje Mythologie fcopft Bigbius ex symbolis antiqui cuiusdam Toreumatis argentei, quod extat apud Reverendissimum Episcopum Atrebatensem. Das Gefäß mar in ber Nahe bes Bifchoffiges bes Rardinale bei Urras, in Atrebatum agro, gefunden worden, wie benn überhaupt bas nördliche Gallien eine Reihe antifer Silbersaden and Licht gebracht hat. Bene Abhandlung ift bei Gronov, thesaur, Graec, antiq. IX p. 1184 mit einer Abbildung abgedruckt, Die Zeichnung enthält auch ber berühmte Coder Bigbianus in Berlin (D. Jahn, Berichte b. fachf. Gefellich. t. Wiffenich., 12. Dec. 1868, G. 231). - Unzweifelhaft bezeichnen Die lettere e caratteri Dr. 32 als ben Barpofrates aus Blasma bi Smeralvo, abgebildet u. a. bei Urneth, antife Rameen XVI., 10, vgl. v. Sacken S. 416 Rr. 39; auch muß Die Berfunft in ben Inventarien bes Untifenfabinets angegeben fein, weil Arneth G. 29 ichreibt : "Aus dem Besitze bes Kardinal Granvella." Das Medaillon Trajan's Mr. 33 ift höchst mabricheinlich ber ichone Onne ebt. XV., 8, v. Gaden G. 425, 37; benn unter bem Ramen werben nicht ausschließlich Mungen verstanden. Dr. 15 scheint ber Onge ebr., XII., 1, zu fein, welchen ich auch für Benus und Adonis halte. Denn daß ftatt eines zwei Amoren barauf erscheinen, macht wohl nichts aus. Rur ftort mich ber Umftant, bag bie Faffung in bem Wiener Stein eine andere ift. Rr. 17 ift vielleicht ber Onnefameo bei Arneth XIX., 13, v. Saden und Renner G. 124, 30. Der. 14 ift mahrscheinlich ber moterne Cameo ebt. S. 470, 18, wenn antere ber Stein ter Beschreibung entspricht.

Die Bronzen sind wohl größtentheils nach Schweben entsührt worden, wo ihrer nicht weniger als 71 aus Prag sich befanden (Dudik S. 95); möglicher Weise ist Nr. 29 zurückgeblieben und die von Sacken und Kenner S. 306, Nr. 1223 beschriebene Statuette. Bon den modernen Stulpturen würde man den Berlust von Nr. 20 ganz besonders bedauern, wenn es sicherer wäre, daß Michels Angelo eine Statue Karl's V. versertigt hätte. Nr. 21 mit der Statue von Hadrian Bries ehr. S. 486 zu vergleichen, wäre interessant genug; Nr. 26 erkennt man vielleicht in der nech vorhandenen Figur S. 480, 18. Nr. 23 ist merkwürdig als das einzige bekannt gewordene Bildwerk des berühmten Malers. Da Raffael, Tizian und vielleicht Coreggio sich auch in der Stulptur versucht haben, sehe ich bei der guten Beglaubigung keinen Grund, an der Echtheit ver Benennung zu zweiseln. Daß es kein undebeutendes Kunstwerk gewesen ist, erhellt aus dem Umstande, daß man in Besançon einen Abguß zurückbehielt, deux sigurines d'homme et de semme nudz s'emdrassant, kaites de eine sur celles de marbre envoyées à Sa Majesté Impériale (Castan p. 66). lleberhaupt wird man das Beste auszuwählen wohl verstanden haben. Ob die Münzsammlung des Kardinals Vorenzo Strozzi († 1571) nach Stockholm gekommen oder in die große kaiserliche Sammlung überzegangen ist, läßt sich nicht entscheiden.

# Sonstige Notizen.

Außer biesen Bapieren enthält das Archiv zwei sateinische Briese von Stephan Hossuboth aus Ungarn vom 3. 1603; sie handeln von einer antiquitas des Stephan Chiaky, welche Rudolf zu besitzen wünschte. Dieses elenodium hatte zuerst dem Kaiser Sigismund gehört, dann dem Könige von Polen, dem Bater des Johannes Siepusiensis, qui Iohannes competitor erat diui olim Imperatoris Ferdinandi, nach dessen Tode seinem Sohne Johannes. rex Vaivoda Transilvaniae, dem Gemahl der Erzherzogin Maria von Bayern, Wittwe des Erzherzogs Karl. Endlich sei es im

Besitze seines Gesandten nach Speyer, Kaspar Bekes, geblieben, dann bei deffen Wittwe, ber Schwiegermutter Chiash's. Den Raiser reizte besonders ein sehr großer Diamant darin; im 3.1603 war es für 10,000 ungarische Gulten verpfändet. Ift das Kleinod vielleicht in die Schatzfammer gekommen?

Schließlich mache ich mir ein besonderes Bergnügen daraus, für Otto Mündler's Scharsblick ein bestätigendes Zeugniß aus einer gedruckten Duelle beizubringen. Mündler hatte in der Herodias des Belvedere (Waagen I., S. 64) ein Wert des Cesare da Sesto erkannt. Den Beleg dasür giebt eine Stelle dei Lomazzo, tempio p. 139. Er sagt vom Kolorit des Meisters: Nella qual parte egli è stato rarissimo, come si vede in tutte l'opere sue, e specialmente nella Erodiade, che prima pervenne in man mia, e poi su donata a Ridolfo II. Imperatore.

Wenn sich, wie wir sehen, Hormany's flüchtige Angaben über bie aus Spanien und Besangen berstammenten Aunstwerke bestätigen (tenn daß er statt Bos Roos nennt, läßt sich durch Rheven-billers schechte Hantschrift entschuldigen), so werden auch seine übrigen Auszüge aus Originalasten auf Wahrheit beruhen. Besonders erheblich ist darunter eine Notiz über die Geschenke der Fugger. Sie sandten dem Kaiser zwei Kunstwerke, darunter den herrlichen Sarkophag der Ambraser Sammlung mit der Amazonenschlacht (v. Sacken S. 41), so sie aus der Nähe des alten Athen erbalten, also nicht, wie gewöhnlich augenommen wird, aus Ephesus. Ferner erhält der Kaiser von einer Gräfin von Mansseld einen Triumph des Bacchus, von Peter von Mansseld, dem Statthalter der Riederlande, und einem Grasen Lippe niederländische Gemälde, von dem Abt von S. Moriz in Besangen eine Antike, aus Mantua sechs Kisten mit Kunstsachen. Diese Akten müssen sich noch irgendwo sinden. Kaiser Rudolf's II. Kunstliebe und Sammlungen gehören zu den erfreulichsten Erscheinungen in der Kulturgeschichte Desterreichs: möchte recht bald ein dazu vorzugsweise berusener öfterreichsier Gelehrter sie im Zusammenhang darstellen und diese Beiträge seiner Benutzung nicht unswerth sinden!

Bürzburg. L. Urliche.



# Die orientalische Ausstellung der Union centrale in Paris.

Mit Abbildungen.



Indijde Porzellanjwale. Aus A. Jacquemart's "Merveilles de la céramique".

Paris, im Januar 1870.

Bu wiederholten Malen icon hat ber Drient fein Schwert in Die Baagschale ter fünstlerischen Geschicke Europa's geworfen. Die spa= nisch = maurischen Fabencen, welche auf der hier zu be= iprechenden Ausstellung fo glänzend vertreten waren, vergegenwärtigen uns einen ber ruhmvollsten Schaupläte ber orientalischen Runftthätigfeit in Europa zur Zeit des Mittelalters. Im 17. Jahrhundert überschwemmte bas "oftinbische" Porzellan, wie man es

bamals nannte, die Handelspläße der modernen Welt; die Hollander importirten in einem einzigen Jahre 307,000 Tassen, und diese standen auf den Taseln der Neichen und der Könige in gleich hohem Werth wie das kostbarste Silher- und Goldgeschirr. Das 18. Jahrhundert öffnete der Chinoiserie Thür und Thorund unsere Leser wissen u. A. durch Anton Springer's "Bilder aus der Kunstgeschichte", wie dieser chinesische Einfluß allmählich zum Nokoko und später zur Alleinherrschaft des Naturalismus führte.

Bir heutigentags machen es wie unfere Voreltern zu allen Zeiten bes Verfalls ber Runft, wie die Griechen ber alexandrinischen Zeit, wie die Römer unter ben Raisern: wir greifen gum Drient zurud, um unfern Runftformen neues Leben einzuhauchen. Für Frankreich speciell haben die Berträge von 1854 aus dem seit Jahrhunderten verschlossenen Japan ein weites, leicht zugängliches Handelsgebiet geschaffen. Der dinesische Krieg hat uns mit den Beuteschätzen bes kaiserlichen Sommerpalastes bereichert. Bang Ufien, von ber Behringstraße bis an ben Meerbusen von Bengalen, liegt jett offen vor uns ba. Nachdem wir in allen möglichen Stylen herumerperimentirt haben, nachdem wir Etrurien, Affprien und was weiß ich sonft noch verspeift, nachdem wir in wenigen Jahren die schon banal gewordene arabische Kunft abgenutzt haben, fturzen wir uns nun, als auf unfere lette Gulfsquelle, auf ben fernsten Often, und suchen bort ben neuen Styl, ohne ben unfere Beneration nun einmal nicht leben fann. Wir betrachten feine Schate nicht mehr als Ruriositäten; die "Chinoiserie" bat für uns ben tomischen Beigeschmack verloren, wir wollen ihr bei und das Bürgerrecht verleihen, wir wollen fie an Stelle unferes eigenen Styles feten. Bird auch ihre Neuheit und Driginalität einmal erschöpft sein, bann fehren wir vielleicht zu unseren nationalen Traditionen zurud, und finden, wie ber Reisende in ber Fabel, bas Glud eingeschlafen auf der Schwelle unferes eigenen Saufes. -

Bei der Beranstaltung der orientalischen Ausstellung war sich die "Union centrale" der praftischen Einwirkung sehr wohl bewußt, welche die Kunsterzeugnisse des Orients auf das Pariser Publikum üben würden. Ihr kam es nicht nur auf eine Rehabilitirung der Kunst des Orientes an, die gewöhnlich in unsern Handbüchern nur sigurirt, um verurtheilt zu werden, und welche von der Mehrzahl der Kritiker der letzten Weltausstellung geradezu verspottet worden ist: sie wollte auch der thatsächlichen Verbreitung dieser Kunst in die Hände arbeiten und den mehr oder weniger versteckten Nachabmungen, für welche sie seit einiger Zeit die Vorbilder darbietet, die rechten Wege weisen. Und wir glauben, sie hat ihren Zweck erreicht.

Es hat daher ohne Zweisel einiges Interesse, den Inhalt dieses in seiner Art einzigen Museums, das jest leider wieder in alle Winde zerstreut ist, etwas genauer zu studiren, dieses Museums, welches nach der Intention gewisser Enthusiasten nichts Geringeres als die Regeneration der abendländischen Kunst bezweckte und welches auf alle Fälle für mehrere Jahre die Mode beherrschen wird. Wir machen den Versuch, wenigstens in großen Zügen und im Vertrauen auf die Nachsicht unserer Leser eine llebersicht der kolossalen Sammlung zu bieten. Der Mangel eines Katalogs\*) und die Dürstigseit der einschlägigen Literatur möge unser Zweisel und Irrthümer entschuldigen.

Das erientalische Museum füllte acht Säle bes Industriepalastes ber elnseischen Felder. 155 französische Kunftfreunde hatten dazu Gegenstände ihres Besitzes beigesteuert. Nur die Regierung zeigte sich indisferent; sie stellte bloß die Sammlungen des Marine- und Kolonialministeriums aus. Die bedeutenden orientalischen Sammlungen des Louvre, die kostbaren Stücke im Hotel Clunn, in den faiserlichen Schlössern (3. B. in St. Cloud), die orientalischen Miniaturen der kaiserlichen Bibliothek und viele andere Schätze blieben unzugänglich. Es scheint, als wenn man sich bei uns von oben herab noch durchaus nicht zu dem liberalen Sustem leihweiser Ausstellungen bequemen will, wie es z. B. dem österreichischen Museum gegenüber vom Hof und von der Regierung befolgt wird. Man verdammt auf diese Weise eine Fülle der größten Meisterwerke der Kunst zu unfruchtbarer Berborgenheit.

Nichtsbestoweniger waren einige Abtheilungen des orientalischen Museums so vollständig affor= tirt, wie man es nur munichen fonnte. Es burfte ichwer fein, eine Sammlung von gefchnittenen Steinen, Emails und Metallarbeiten von ber alteften bis auf bie neueste Zeit (varunter Mungen mit einem Altersanspruch von 2637 Jahren v. Chr. Beb.!) von biesem Reichthum wieder gusammen ju finden. Much bas Kostum mar ziemlich reich vertreten, viel weniger gut bie Waffen, eigentliches Hausgeräth fand sich fast gar nicht. Ich will in letterer Hinsicht indessen hier gleich auf eine aus Chenholz geschnitzte und emaillirte Hauspagode, im Besitze tes Admirals Jaures, aufmertfam machen, welche fich burch ihre fuhne und elegante Form auszeichnet. Ferner hebe ich hervor aus ber indischen Abtheilung zwei Tabourets von foliber und iconer Bilbung, beren Rachahmung fehr munichenswerth mare; tann einen hölgernen Schrant, beffen Thurflugel in burchbrochener Urbeit mit einem Gemirre von Bögeln, Blätterwerf und Früchten, ähnlich bem Grunde mittelalterlicher Miniaturen, verziert find. Aber wie hat man biefes kleine Meisterstud an Naivetät und Fulle ber Erfindung mit einem Möbel von fo burchaus nichtiger, fo jedes architektonischen Sinnes baarer Form in Berbindung bringen tonnen! Endlich nenne ich noch die, fei es wirklich afiatischen, sei es nachge= ahmten, Bafen=Unterfate von Chenholz, beren zugleich munderliches und folides Aussehen einen gang neuen Styl von unbeschreiblichem Reig repräsentirt.

Nach Nationen rechnend finden wir China und Japan am besten vertreten. Ihnen soll daher auch hier die ausführlichste Berücksichtigung zu Theil werden. Außerdem kommen in Betracht: Persien, Indien, Korea, Siam und Kleinasien.

Die Aufstellung ber Sammlung ließ viel zu wünschen übrig. Die Eitelkeit ber Sammler gesstattete nicht durchgängig eine Trennung und sustematische Neu-Ordnung der verschiedenen Bestandstheile ihres Besitzes, so daß also mancher Glasschrant Tabaksdosen, Fächer, Holzschnitte, Porzellan u. s. w. durcheinander enthielt. Gbenso waren die verschiedenen Nationen häusig mit einander vers

<sup>\*)</sup> Erft im letten Augenblide publicirte man einen Theil beffelben, für bie Gegenftande aus harten Stoffen (Bronze, anderen Metallen, Email, im Gangen 1059 Rummern).

mischt, 3. B. China mit Japan. Aber trots alledem war bas Museum, welches auf diese Weise zussammengekommen war, eines der merkwürdigsten, die es jemals gegeben hat, und die Beranstaltung tesselben macht ben Unternehmern, von benen hier in erster Linie die HH. Darcel und Jacquesmart genannt sein mögen, die größte Shre.

Unter bem äfthetischen und, wenn ich so sagen barf, padagogischen Befichtspuntte betrachtet, ift bie Sammlung in brei Gruppen einzutheilen. Die erste Gruppe umfaßt biejenigen Gegenftande, welche fich weder mit unferer Mesthetit noch mit unseren Bedürfniffen in Ginklang bringen laffen. Dazu hat China bas Meifte beigefteuert. Bier haben wir es mit einerseits fo baroden und antererfeits fo naturalistischen Formen zu thun, bag unfere Logit und unfer Beschmad baburch in gleichem Mage beleitigt werten. Ich nenne beispielsweise: Tiger, Menschen u. bgl. in email cloisonne, Dfenschirme mit Landschaften aus bemjelben Material, welche burch bie Metallränder bes Emails Die Umriffe ber Baume und burch bie farbigen Emailflachen felbst bie mannigfachen Farbennuancen Des Pflanzenwuchjes nachzuahmen suchen; ferner Raten von Beidenholz, Bogel und Glephanten aus Porzellan, Die als Bafen figuriren; ihre Fuße bienen als Ständer ober gleichsam als Gaulen, und das Bange fieht aus, als mare es auf Stode geftellt. Auch die Begenftande größerer Battung halten vor dem prüfenden Blid nur felten Stich. Die Theemaschinen sind von schwerfälliger und häglicher Form. Ihr gewölbter Dedel wird von einen Knopf befront, ber ben Gintrud vollends verbirbt. Ueberhaupt icheinen mir alle mit ber Architeftur zusammenhängenden Geräthe wenig gelungen und nicht eben beneidenswerth. Gie find für Gebande und Umgebungen berechnet, welche von den unsrigen total verschieden und - so weit man nach den Berichten und Zeichnungen ber Reisen= ben urtheilen kann - von febr geringem ftyliftischem Werthe find. Die Bebäude ber Chinefen find nämlich entweder fehr gebrechlich und überladen mit allerhand Zierrath oder fehr maffir und gang ohne Schmud, wie 3. B. Die Befestigungsbauten, Die große Mauer und bgl. Die Baufer bestehen aus Bolz und Ziegeln, von fehr ephemerer Konstruftion, Gebande in Stein bilten seltene Ausnahmen.\*) "Die Clemente ber dinesischen Baufunft", jagt Gemper im "Stil" (I, 243), "fint nicht organisch, nicht einmal quafi demisch verbunden, sondern mechanisch nebeneinander gestellt, burch feine bas Ganze beherrichenbe Bee gusammengehalten, ober vielmehr bie Ibee, Die bas Ganze beherrscht, ift eben in der Trennung und selbständigen Thätigkeit dieser Elemente ausgesprochen. "\*") Die dinesischen Konsolen und Etageren find bas gerade Widerspiel ber Gesetze ter Statif und bes Bleichgewichts. Diefe Maanter, Die mit ihrer unteren Kante in ber Luft ichweben, und mit bem Dbjeft, bas fie schmucken follen, nur auf einer Seite mittelft Leim ober Schrauben gusammenhangen, fonnen von der europäischen Aesthetit, beren Kriterium Die gesunde Bernunft und nicht eine entartete Bhantafie ift, nur verdammt werben. Endlich gable ich in tiefe Rategorie von absolut verwerflichen Gegen ftanten alle biejenigen, welche mit ihrem Zwed in idreientem Biterspruche fteben, wie 3. B. Die Bafen, Theefervices u. f. w. aus ladirter Bappe. Ihre meiftens aus Blumen bestehente Ornamen tit ift allerdings gang gefällig, wenn auch oft etwas suflich, aber bas Material macht ben wirklichen Gebrauch zur Unmöglichkeit. In der Wahl von Vorbildern aus der orientalischen Ausstellung muß man also fehr ftrenge fein und unerbitterlich alles ausschließen, was berartige Widersinnigkeiten barbietet. Sonst fommen wir durch unser Studium des Drients nur aus bem Regen in die Traufe.

Die zweite Kategorie umfaßt diejenigen Gegenstände, welche bei ihrer Originalität auch schön sind, und deren Nachahmung beshalb, wenigstens in gewissen Grenzen, wünschenswerth ware. Sie sind meist japanesischen Ursprungs. Wir kommen gleich auf sie zu sprechen.

In die dritte Kategerie endlich gehören alle jene Wunderwerke der orientalischen Technik, welche schon seit langer Zeit bei uns eingebürgert sind: die persischen Waffen und Fahencen, die Webereien und Teppiche Indiens, die Niellen, Ebenholzschnitzereien u. s. w. Sie haben langsam Eingang

<sup>\*)</sup> Bergl. Escaynac de Lauture, Mémoires sur la Chine. 1865.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso verhält es sich bei den Japanesen. "They have no architecture" sagt Alcock (II, 279). Die Ursachen bieser Erscheinung suchte man in den verschiedensten Umständen. Alcock erklärt sie durch die vulkanische Beschaffenheit des Bodens, welche keine sesten Ansiedelungen zuläßt.

gefunden, werden aber auch nicht fo leicht wieder verschwinden. Die Ausstellung enthielt bas Schönste biefer Art. Wir beginnen die Betrachtung besselben mit ben Bronzen.

Die Bronzen und überhaupt bie Metallarbeiten bes Orients verdienen die höchste Bewunderung. Die dinesischen und japanesischen Bronzevasen können an Reinheit ber Zeichnung mit ben antiken wetteisern, und sind gleich bewundernswerth in ber Feinheit ber Mischung und bes Farbentons ber Bronze. Wir fanten jedes Zeitalter und jede Form auf ber Ausstellung vertreten. Einige Stücke reichen bis 15 ober gar 20 Jahrhunderte vor unsere Zeitrechnung zurück.

Namentlich bie Bronzen aus Japan geben uns manches Rathiel auf.\*) Man weiß nicht, wie man fid einerseits ten gang findlichen Buftant tes Buttenwesens mit ben ftets machjenten Unforberungen bes Noujums, andererfeits bie Ginfachheit ber Methote ber Berarbeitung mit ben ftaunenewertben Leiftungen gusammenreimen foll. Alle Bemahrsmanner ftimmen barin überein, baf bie Buttenarbeit ter Japanejen unt Chinejen fich noch auf einer gang elementaren Stufe befindet und feinesmege binreidenten Ertrag abmirft. Bang ebenfo mar es im 16. Jahrhunderte nach bem Bengnine tel Tien-fong-fan-we unt ter japanefijden Enchflopatie (Journal asiatique, 2. série, tom. 16); und nicht anders mar ber Buftant in ben frühften Sahrhunderten, wie Giebold berichtet. Richtsbestoweniger begten tie Japanesen bereits im 17. Jahrhunderte Besorquiffe megen ber allguftarten Ausbeutung ihrer Minen und ergriffen Magregeln gegen bie Ausfuhr ihrer Metalle. (In ben Bahren 1611 - 47 und 1647 - 1706, also zusammen in weniger als einem Jahrhundert betrug tie Menge tes von Rangafafi exportirten Goltes 156,556,000 Franken, tie bes Gilbers 473,025,000 Franken und bie bes Aupfers 1,545,745,000 Franken.\*) Die häufige und mannigfaltige Berwendung bes Aupfers bei ben Japanefen ift gang geeignet, ibre Beforgniffe gu fteigern. Sie verarbeiten bas Aupfer zu Bafen jeder Gorte, Götterbildern, Mungen; fie juttern bamit ihre Iburen und Gensterladen, ihre feuersicheren Magazine; sie machen baraus Galerien, Baltons u. f. m. (Siebolt, Nippon VI, 68). Es ware also bobe Zeit, ihr Buttenwesen gu regeln und ber Bergentung ter Reichthümer, tie boch einmal ein Ente nehmen fonnen, ein Biel gu feten.

Der Gegensatz zwischen bem Zustante ihrer Bronzesabrikation und ben erzielten Resultaten ist noch merkwürziger. In biesem hoch civilisirten Lande sind alle technischen Bersahrungsweisen von ber böchsten Einfacheit. Eigentlich ist bas ja ber Gipfel ber Bolltommenheit! Die Papiersfabrikation, die Bronzetechnik, die Lackarbeiten, das Porzellan: alles wird auf die naturgemäßeste Beise von der Belt und ohne jede komplicirte Borkehrung betrieben und hergestellt. Die Mischung ber Bronze ist bekanntlich fast bei jedem Stück eine andere, sie scheint völlig dem Zusall überslassen zu sein, die Berhältnisse verändern sich in wesentlichen Punkten. Und doch, welche Feinsbeit des Korns, welche Schönbeit der Patina, welch tieses Wissen und welche Bollkommenheit der Intrustirung! Lauter staunenswerthe Eigenschaften, die wir nicht zu erklären, und noch viel weniger nachzuahmen vermögen. Sie zwingen und zur Bewunderung, ohne unsere Rengier zu bestiedigen.

Die Formen tieser Bronzen sint von unbeschreiblicher Schönheit unt Mannigsaltigkeit. Mit ten wohlabgewogenen Verhältnissen, mit ten balt zierlichen, balt streng bemessenen Umrissen verstinden sich reizende Tetails, welche bas Ganze beleben und die Gliederung noch frästiger in die Augen springen machen: ein Trache als Henfel, eine um ben Hals gewundene Schlange, eine Giedeche, welche an der glatten Oberfläche herauftlettert und zur Betonung der verschiedenen Verzierungen bient, welche gewöhnlich energisch vorladen, nur selten zurückspringen. Reben den aben-

<sup>&</sup>quot;Ilniere Tuellen über Japan sint noch immer nicht besonders zahtreich. Das beste Werk bleibt bis bente, trotz seines Alters, bas von Kämpser, in seinen verschiedenen Ausgaben und llebersetzungen. Dann solgt bas von Siebold, Riepen, Archiv zur Beschreibung von Japan. 20 Lieferungen. Leiten 1834—51, mit schien itibegrarbischen Tasen, welche Abbildungen von Trachten, Möbeln, Basen, Geräthschaften, Seinen aus dem Leben u. bgl. entbalten. Auch "The Capital of the Tascoon" von Autbersord Alcock, London, 1863, 2 Bes s", wird man mit Rugen zur Hand nehmen; nur die Abbildungen bieses Buchs sind nicht gut, sie emssellen durchaus den Charafter der Gegenstände. Endlich nenne ich noch das neue Buch von Humbert, "Le Japon illustre" Paris 1869, 2 Bes. 4° mit Abbildungen, sowie die Publikazienen von Beine, Pfizmaier und Verner.

<sup>&</sup>quot;) Marreth, Traité sur l'origine des richesses du Japon (geidrichen 1708), Paris 1828. 80.

tenerlichsten Formen, welche die orientalische Phantasie ersinnen fann, stehen Urnen, Lampen u. bgl. von rein geometrischer Konfiguration, als Oftaeber u. s. w. gestaltet, bisweilen in der Komposition recht barock, aber sehr elegant ausgesührt, wie z. B. das prachtvolle Kästchen aus vergolveter Brenze mit Emailverzierungen, umgeben von einer durchbrochen gearbeiteten Galerie und oben verziert mit einem schön stylissirten Löwen, im Besige des Hrn. Bellenot. Alle diese reizenden Motive sügen sich wie von selbst den Gesegen des Materials und verändern in leichter, spielender Beise ihr Aussehen, je nachdem sie in Porzellan, in Bronze oder in Papiermache ausgesührt werden. Nur ein Europäer bringt es fertig, eine japanesische Bronzesslasche, um deren Leib ein Drache sich windet, in denselben Berhältnissen so zu sagen wörtlich in blanes Pozellan zu übersetzen; auf diese Weise wird auch das Mustergiltigste ruinirt, indem man sich den Ausschald giebt, es Bunder wie hoch zu schälen und des Mustergiltigste ruinirt, indem man sich den Ausschald stebald staard nachzuahmen.

Das Register unsere Lobeserhebungen ist noch nicht erschöpft. Die Schönheit der Unrisse und ter Farbengebung, das Verständniß des Materials und der Reiz der Deforationsmotive sind noch nicht alles. Dazu kommen die prachtvollen Inkrustationen in Gold oder Silber, welche die Oberstäche der Bronze durchziehen wie die Adern den Achat oder Marmor, und der ernsten, stolzen Bronzefarbe einen milden Glanz verleihen. Wie hoch überragen doch diese freien, verständig und mühsam ausgesührten Ornamente die mechanischen Nachahmungen, wie sie z. B. die H. Falige, Christoffle u. Co. seit der Ausstellung von 1867 in Handel gebracht haben, um wie viel fünstlerischer muthen uns die Arbeiten der langsam und unregelntäßig schaffenden Menschenhand an, verglichen mit der Korrektheit und Regelmäßigkeit der auf galvanischem Wege erzeugten Goldsäden! Das ist wenigstens meine Meinung, freilich nicht die unserer Herren Fabrikanten, nach den hohen Preisen zu urtheilen, welche sie sich für ihre Nachahmungen zahlen lassen, die als solche ja auch recht verdienstich sind.

llebrigens ist nicht alles gleich gut, was die chinesische und japanesische Bronzesabrikation zu Tage fördert. In verschiedenen deutschen Sammlungen, z. B. im Stuttgarter "Musterlager", habe ich von dort stammende Bronzen gesehen, welche in der Zeichnung und in der Technit vieles zu wünschen übrig ließen. Auch auf der orientalischen Ausstellung sigurirten einige ganz abscheuliche Dinge dieser Art; ich nenne nur die zahlreichen Basen auf Piedeskalen in Form von Windungen, welche Meereswellen vorstellen sollen u. dgl.

In ten übrigen Metallen war auch einzelnes sehr Bemerkenswerthe ba: Filigranarbeiten, Moscheen-Lampen in Messing von schöner Zeichnung aber mangelhafter Aussührung,\*) ber practe volle Haken eines Elephantenführers in eiselirtem Eisen aus Hrn. von Nothschild's Besit, persische Gefäße in Kupfer mit Rosetten, Figuren, Inschriften von mehr ober minder seiner Eiselirung, auch getriebene und damaseirte Arbeiten von größtem Reichthum u. s. w. u. s. w. Besonders wurde der Blid angezogen durch die indischen und persischen Inkrustationsarbeiten, ähnlich unseren Niellen. Das Blattwert in seinem Silberblech, aus welchem das Muster besteht, ist mit dem Hammer auf der Oberstäche des Metalls (Eisen, Kupfer u. a.) besestigt und hebt sich frästig glänzend ab von dem matt schwarzen Grunde. Der Sthl dieser Basen hat etwas Männliches und Elegantes, die maaßvollen und doch reichen Berzierungen ähneln denen der umstehend abgebildeten persischen Surahe (Flasche) aus Fanence. Ein Beispiel in Eisen mit aufgeschlagenen Silberornamenten aus dem österreichischen Museum für Kunst und Industrie bietet die tressliche Stuttgarter "Gewerbehalle" (1869, S. 51). Es wäre sehr zu wünschen, daß die europäische Kunstindustrie sich dieser reizvollen Technik bemächtigte.

Bon ben Erzeugnissen aus Siam erwähnen wir nur einige Werke in getriebenem oder ciselirtem Gold und Silber, namentlich eine prachtvolle Theekanne, und die wegen ihrer Bizarrerie merkswürdigen Teppiche. Letztere sind aus kleinen viereckigen Tuchslecken in den schreiendsten Farben zusfammengesetzt, und in die Mitte berselben sind Glasstücke oder Stücke von Spiegeln eingelassen, die einen seltsamen Effett und den Gebrauch der Teppiche etwas problematisch machen.

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel in der "Gazette des Beaux-Arts" 1869, Ottob., S. 441. Wir verbanken dem Heraussgeber ber genannten Zeitschrift einige vortreffliche Holzschnitte zu vorliegendem Bericht.

Daß bie Emails mit bie glänzenbste Seite ber Ausstellung bilben würden, stand zu erwarten. Alle Gattungen waren vertreten, von ben kleinen Theetassen bis zu den Hauspagoden, von den Emails mit ganz seinen, belikat gearbeiteten Zellen, nach byzantinischer Art, bis zu der Gattung mit breiten, massiven Scheidewänden, ähnlich dem email champleve, vom Alterthum bis auf unsere Tage. Der



BOSTZEL.

Bernide Surabe in Favence (Sammlung Schefer). Aus ter "Gazette des Beaux-Arts."

Reichthum und die Eleganz dieser Technik traten uns hier in ihrer vollen Bedeutung vor die Augen, und man lernte bei dieser llebersicht eine Menge von neuen Verbindungs-weisen und bisher unbekannten Stylschattirungen, zum Theil der allerköftlichsten Art, kennen. Deutlich sahen wir, wie sehr der eingelassene Metallsaden des Zellen-emails dem bloß aufgemalten Goldornamente überlegen ist, wie es auf zahlreichen chinesischen Porcellangeräthen vorsommt. Dies beweist also, daß der Styl eines kunstzgewerblichen Gegenstandes mit der Solidität seiner Technik steigt. Die Schwierigkeiten der Emailarbeit rusen uns die Hindernisse in's Gedächtniß, welche Reim und Versmaß dem Dichter darbieten. In der Ueber-windung dieser Schwierigkeiten zeigt sich der Meister.

Wir geben einige ber schönsten Beispiele an. Zwei große Basen im Besitze bes Hrn. Undre zeichnen sich durch die blühende Farbe ihres Emails aus. Sine Urne im Besitze des Hrn. Galichon, abgebildet in Burty's "Chefs Coeuvre des arts industriels" zeigt dagegen matte und herbe Farbentone (blau, grün, roth), verbunden mit einer wahrhaft klassischen Form. Die Emails des Malers Brion sind, bei geringer Schönheit und jüngerem Alter, besonders interessant wegen ihrer genauen Datirung. Eine Flasche mit schwarzem Grund aus der Periode King-Tai (1450—1166), eine andere, sehr ähnlich der ersteren, aus der Periode Kia Toing (1522—1566).

Auch der orientalischen Emails hat sich die moderne Nachahnung bereits bemächtigt. Hr. Reiber gab auf der Ausstellung von 1867 bei uns das Signal, die Hh. Mart, Christoffle u. A. folgten, bisber jedoch mit Beschränkung auf mehr stavische Imitation und auf kleine Berhältnisse. Es wird noch einige Zeit brauchen, um den Sthl bei uns einzubürgern und den Sitten und Auforderungen unseres Lebens anzupassen.

Die erientalische Keramit ift so bekannt,\*) baß ich über sie nicht ausführlich zu sein brauche, obwohl sie turch glänzente Leistungen vertreten war. Wir eilen baher vorbei an ben zahlreichen dinestischen Basen, Lampen, Tassen u. s. w., bem Ergößen ber Liebhaber, an ben Kandelabern mit greurethem Knauf, aus welchem eine blaue Flamme herausschlägt, an bem japanesischen Porzellan, welches im Ganzen einen fünstlerischen Sbarafter hat und von welchem die Ausstellung eine in ihrer Art ganz einzige Sammlung barbot. Wir wollen nur furz auf die ungemeine Wichtigkeit dieser Albebeitung für bas Studium ber Landessitten und ber fünstlerischen Anschaungen jener Bölker hinsweisen. Zwei ästhetische Grundfätze sint es namentlich, welche uns hier aus hundertsachen Beispielen in die Augen springen: das Streben nach Wahrscheinlichkeit und die Dyssymmetrie. Es ist genugsam befannt, daß die seltzame chinesische Berspektive, mit übereinander statt nebeneinander ge-

<sup>\*)</sup> Die neueste Leistung auf bem Gebiete ber zahlreichen einschlägigen Literatur, Alb. Jacquemart's "Merveilles de la ceramique" (3 vols, Paris, Hachette) wurde fürzlich in der Kunst Chronif (Nr. 7) bestrechen. Wir sind durch die Gefälligkeit bes herrn hachette in den Stand gesetzt, unseren Lesern einige ber ichenen Aluurationen biefes Wertes bier vorzusühren.

stellten Figuren, welche uns auf ten Bafen, Lampenschirmen u. j. w. begegnet, nicht aus Ungeschicklichkeit entspringt, sondern nur aus bem Streben nach Wahrscheinlichkeit. Man ident bavor gurud, in eine harte zusammenhängende Dberfläche gleichsam Locher zu machen, indem man bie Sintergrunde mit ihrer perfpektivischen Bertiefung und bem plaftischen Bervortreten ber Figuren barauf gur Ericheinung bringt; man meint, die plaftisch gemalten Figuren mußten auf ben Beschauer ben Ginbrud machen, als hatten fie bie Dberflache bes Befages burchbrochen und feien barüber hinausgeichritten. Man will felbst in den gemalten Darstellungen lebender Befen das Princip ber gladenornamentation nicht aufgeben, welches bas berrichende, wenn auch nicht bas alleinherrichende, in ter orientalischen Runft ift. Dancben steht ber Grundsatz ber Dyssymmetrie. Alle Arten von Bebereien, Ladarbeiten, Malereien und namentlich feramischen Erzeugniffen ber Chinejen und Japanejen geben Belege bafur. Gleichgewicht ber Maffen, Barallelismus ber Glieder und Ornamente, furg bie Grundlagen unferer Runft, die freilich oft zur Monotonie führen, tennen fie nicht. Gie fetsen tas Ungleiche einander gegenüber oder begnügen sich, ben Gedanken nur ein Mal auszusprechen. Benn fie einmal symmetrisch komponiren, geschieht es nur scheinbar und nie mit geometrischer Genauigteit. Die Mufter ber ichonften indischen Shawls find felten symmetrisch fomponirt und wie berholen fich faft nie. Dit glaubt man bas gleiche Motiv wiederfehren zu feben. Aber bei genauerer Betrachtung ftellt es fich ale ein burchaus verschiedenes heraus. Go find biefe Berte fur uns eine Quelle fteter Ueberrafchung und Anregung. Wir hegen bie Ueberzeugung, bag man in ben inbustriellen Kreifen Frankreiche eines ichonen Tages auch ben Reiz biefes afthetischen Principes ertennen und in gleicher Beise tomponiren wird.



Chinesische Porzesanschaft zum Oxfergebrauch. Aus A. Zacquemart's "Merveilles de la céramique."

(Echluß folgt.)

#### Die internationale Kunstausstellung in München.

IV.

#### Plaftif.

Die Renaissance hat die trei im Raum darstellenden Künste einigermaßen aus ihren Bahnen gerüttelt. Wie die Architeftur in ihrer äußeren Erscheinung mehr das deforative Element vorsehrt und vorzugsweise auf malerische Wirfung der Massen hinarbeitet, so baben auch Plastif und Malerei ihre architestenische Stelle verlassen, um selbständig, aber auch oft ziel- und heimatlos dahinzutreiben. Sie baben dabei ihre Rollen in der Art gewechselt, daß sortan die Malerei die tonangebende Kunst wart, deren Gesetzen sich die Plastif unterzuordnen hatte. Damit jedoch, daß dies als Thatsache hingestellt wird, soll es keineswegs als das Richtige unsere Huldigung empfangen. Wir müssen zwar, wie mit unserer Zeit leben, so mit ihren Anschauungen rechnen, allein die ewigen Grundzesetze jeder Kunst sind nicht wie die bürgerlichen, die stets nur das relativ und momentan Beste sein sollen und können und, je nach Berbältnissen wechselnd, nur sertig werden, um Neuem Platz zu machen.

Um meisten unter ben Künsten bat unter bem Verkennen ihres Wesens die Plasitst gelitten. Ihr feblt im Großen und Ganzen nicht mehr und nicht weniger als der Styl überhaupt. Sie bedient sich zumeint weder ihrer eigensten Mittel, um die jeweilige Ivee zum Ausdruck zu bringen und ihr die plastisch entsprechendste Erscheinungsform zu geben, sondern schielt nach ber Schwesterfunst, ber Malerei binüber, um dieser den Effest, den Schein abzutauschen und abzuborgen, noch berücksichtigt sie in ausreichender Beise den Stoff, in dem sie darstellt, indem sie das Modell mit wenig Rücksicht darauf bildet, ob es für Marmorausführung, Bronzeguß u. s. w. bestimmt ist, noch endlich unterscheidet sie schon im ersten Kompositionsfeine klar genug, ob es sich um ein Werf im Runden oder im Relief bandle, wodurch namentlich das letztere den größten Mißgriffen anheimfällt.

Wenn wir von tiefem Gefichtspuntte aus tie trei hauptgruppen ber Plaftit auf ber Münchener Ausstellung, Die italienischen, Die frangofischen und Die beutschen Arbeiten gunächst im Allgemeinen betrachten, jo vertheilen fich Die Etylgebrechen ungefähr in folgender Beife: ter Italiener befitt am wenigsten itealen unt am meiften formellen Gtyl. Bei ihm ift gar feine Rebe bavon, Die feinem Werfe gu Grunde liegende Itee gum Ausbrud gu bringen; er halt es nicht fur nothig, fein Sujet anters tenn als Folie fur eine liebevolle Entwidlung formaler Schönheit gu behandeln, und bietet jo obne alle Innerlichkeit unt Wahrheit leriglich Barateichaustellungen feiner Tuchtigkeit in Biebergabe rein außerlichen Formenreizes. Dagegen gibt er fie mit vollem Berftandniß feiner plaftifchen Aufgabe als Münftler mit tem Meifiel, icafft Marmorarbeiten, tie als folde vollfommen forreft und vollendet find; ibm ift ber Marmorftyl in Tleifch und Blut übergangen, fein Motell ift fur bie Marmorausführung im Gangen erfunten, wie im Ginzelnen burchgebildet. Bei bem Frangofen ift umgefehrt anguertennen, bag er mit Erfolg barnach ftrebt, feiner plaftifchen Ericheinungeform einen innerliden Austrud und möglichite Wahrheit zu geben, alfo bas Befen feines Gegenstandes voll auszuiprecben, eine Sarmonie, in welcher er menigstens nabe an Styl ftreift. Freilich geht er babei zu weit und liebt es einerseits zu outriven, andrerseits aber ein gewisses frankhaftes Beal zu repräsentiren, seine Beroine ift nämlich nur gu oft bie leidenschaftliche Grifette, wie fie auch bas frangofische Theater mit ihrer pieutobeltenbaften Große beberricht. In einer ten teutschen Beschauer erichredenten Wahrheit pragt er bas volle Wollen und Empfinden tiefes feines 3teales aus, im fcroffen Wegenfate gu ben falten Schemen, welche als Dutendmodelle die italienischen Arbeiten entwerthen. Dagegen weiß er nur in Bronzesormat zu sthlissen und seine Schwäcke namentlich im Reliessihl ist unglaublich. Für ihn giebt es auch keinen Sthl der Zeit nach, seine Werke tragen nicht das besondere Gepräge unseres Jahrhunderts, sondern je nach Zweckeinlichkeit, Moderichtung, Liebhaberei und Laune greift er hier in's Cinquecento, dort in die Zeit Louis XIV. oder in den Sthl der römischen Kaiserzeit, noch lieber metirend, variirend und in allen Farben schillernd, wie im wechselssächtigen Leben, so auch in der Kunst. Der Deutsche entlich stellt sich zwischen die beiden Nationen in die Mitte. Sinzmal sich auf die thypische Darstellungsweise und Formvollendung der Italiener wersend, namentlich wenn er seine Ansbitzung in Italien gebolt und dort längere Zeit thätig war, ein andermal in seiner kosmopolitischen Receptionssähigkeit auch die technischen Geschicklichkeiten und Reizmittel der Franzosen nicht verschmähend, geht er in der Regel seinen akademischen Gang fort. Dasür bringt er Sines hinzu, was den Nachbarn sehlt: Gemüth. Für ihn ist die schale Masse der italienischen Darstellung so unmöglich wie die verbrannte Grisettenleidenschaft des französischen Ideals, seusche und naive Anmuth zeichnet seine Werse aus, und zwar um so ausställiger, se mehr sie technisch den Itazlienern und an Energie den Franzosen nachstehen.

Abgesehen von den genannten Stylschwächen der modernen Plastif kommt aber auch in dieser Kunst der bedenkliche Einsluß ihres Markes noch viel mehr in Betracht, als in der Malerei. Da sich selten ein Künstler entschließt, eine größere Arbeit in Marmor auszusühren, die nicht bestellt wäre, und da auch die unbestellten Modelle zumeist weniger aus unbeeinflußtem Schaffenstrang als mit Rücksicht auf die herrschenden Liebhabereien auszesührt zu werden pslegen, so ist, wie dies auch die Ausstellung unverkennbar zeigte, die Einwirkung des kausenden Publikums ungemein groß. Die Hälfte von allem verräth seine Berechnung auf fürstliche Salons, in welchen Damen die süße Herrschaft sühren, und daß die letzteren reizende, naive Darstellungen vorzugsweise aus dem Kinderkreise lieben, wird ihnen nicht zum Vorwurse gereichen. So aber kommt es, daß abgesehen von dem mythologischen und allegorischen Gebiete blos aus der Gattung des Genre nicht weniger als 45 Kinderdarstellungen sich vorsanden.

Dieß führt uns überhaupt auf Die Statistif ber Ansstellung nach Begenständen. Bon ben 395 Rummern ber Abtheilung gehörten 49 in Die Rubrit ber religiofen Darftellungen; barunter fällt eine Zusammenstellung von 12 Apostelstatuen und von 6 Bennereliefe sehr in's Gewicht; nach beren Abzug bleiben 31 Rummern. Unter biefen fanten fich nur brei Meister von hervorragender Bedeutung; die Mehrgahl der Madonnen und Heiligenstatuen waren manierirte und falte Runftindustrieprodukte ohne neuen Gedanken und mahrhaft fünstlerische Selbständigkeit. Bludlicher und mit mehr Liebe waren bie altteftamentlichen und nicht für ben Kult bestimmten (meift legendarifden) driftliden Gegenstände behandelt, zu welcher Gruppe jedoch nur 9, darunter 4 alttestamentliche gehörten. Man muß daraus wie auch aus andern Erfahrungen schliegen, bag bie höhere Runft fich mehr und mehr aus bem Dienste ber Religion gurudzieht und ben Plat rascherer und billiger Dutendfabritation raumt, mas wieder feinen Grund sowohl im mangelnden Kunftgefühl und Berftandniß einer großen Zahl berjenigen zu haben scheint, welche Auftrage in Dieser Richtung zu er= theilen haben, als auch in bem beschränkten Standpunkte berselben, indem sie ihren Auftrag nicht blos hinsichlich ber Auffassung, sondern auch namentlich in Bezug auf den Zeitstyl, gegenwärtig mit Bevorzugung der Gothif vorschreiben. Daß ein mahrer Künftler, wenn er nicht, was wohl selten ber Fall, die vorgeschriebenen Ideale aus ben Kathedralen des 13. und 14. Jahrhunderts als seine eigenen betrachtet, namentlich ber letteren Unforderung gegenüber nicht allgufügig fein fann, verfteht fich von felbft, und fo zieht er fich von der Urena der religiofen Bilonerei um fo lieber gurud, als die Befteller gewöhnlich fein Runftwert, fondern nur plastische Ausfüllung wollen und zu bezahlen in der Lage find. Die Zeit, in welcher es bas bochfte Streben bes Runftfreundes war, ein bedeutendes Bert in feine vaterstädtische Rirche zu ftiften und der höchste Stolz bes Rünftlers, für fein Wert bort Raum zu erhalten, ift eben vorbei, und die Runftler arbeinen vielmehr für Galons oder Mujeen, welche letteren namentlich in diefer Beziehung an die Stelle reicherer Kirchen getreten sind, aber schon des Gegenfates wegen, wie nach bem Borbilbe ber Antifenfammlungen, auf andere als religioje Gujets hinlentten. — Museen also verlangten vorzugsweise mythologische Darstellungen, welche

auch burch ben Umftand näher gelegt waren, bag ber junge Rünftler feit einigen Sahrhunderten (um nicht zu fagen, feit Ricolo Bifano, fo body wenigstens feit ber Gründung ber Paduaner Malerschule) feine Ausbildung aus ber Antife bezog und bezieht. Daß unter ben 59 Rummern mythologischer Darstellungen Umoren und jugendliche Sathen, von ersteren allein 18, von letteren 14 Stud, fomit mehr als bie Salfte ber gangen Bruppe, bas llebergewicht hatten, erklart fich aus bem Dbengefagten, wie aus ber vorwiegenden Tendeng zum Genrehaften, welchem auch ber größere Theil bes Mestes tiefer Gruppe angehörte. Es scheint fast, als ob nur noch ber taum ber Akademie entwach= fene Runftler fich an ein größeres mythologisches Sujet macht; erfahrene Manner, welche Martt und Nachfrage fennen, geben nicht leicht über ben erotisch-bakdischen Rreis hinaus. Dem ber Mythologie theilmeife verwandten Bebiete ber Allegorie gehörten 39 Berte an, unverhältnigmäßig viele im Bergleich mit ben religiojen und mythologischen, beren weit großere Berechtigung wenigftens die fünffache Produktion voraussetzen laffen follte. Allein gerade die innere Leerheit folder Gegenstände ist besonders den Italienern erwünschte Folie zu ihren technisch- und formalichonen Bravourstüden, und nur fo wird 3. B. bas breimalige Anftreten bes Frühlings neben zweimaligem ber Flora (ter anteren Sahredzeiten nicht zu gebenten), nur fo bie Bezeichnung: Befcheitenheit, Unichulb, Traum ter Unidult u. f. w. erklärlich. Um beften find biefe Dinge immer wieber, wo fie genreartige Auffassung zuließen. — Bachsente Bedeutung scheint allmählig bas Feld ber Boefie und nament= lich ber germanischen zu gewinnen, wie 20 Darstellungen aus tiefem Gebiete bezeugen, fo aus bem teutschen Borrath Loreley (zweimal), Sagen, Brunhilde, Tannhäuser, Lobengrin und Elfa, Afchenbrotel, Fauft und Gretchen (zweimal), aus Dante Beatrice, aus Chatespeare Romeo und Julia, Othello, Destemona, Samlet, Ophelia, Laby Macbeth, aus Calberon bas Leben ein Traum, aus Lafontaine die Grille, aus Gothe Lotte. Wie viel Unerfreuliches barunter ift, und wie formal und äußerlich namentlich die Italiener berlei Stoffe behandeln und zwar hier in ber auffälligften Beife, weil jeber Beschauer Die innere Bedeutsamkeit solcher Gestalten sucht, werben wir noch im Gingelnen jeben. - Befdichte ferner verträgt fich nur bann mit ber Plaftit, wenn ihr bie Sage verklarend, gleichsam fünftlerisch vorbildend, zur Seite fteht, und ihr entweber ein allegorisches ober ein genrehaftes Clement abgewonnen werden tann, um bas Verftandniß zu erleichtern. Wie wirkfam bann hiftorische Sujets werben konnen, zeigt Sannibal mit bem Abler, Giotto und felbst ber fonft weniger gelungene jugendliche Michel Angelo; wie felten aber bie nöthigen Bedingungen zusammentreffen, Die geringe Bahl (ein halbes Dutend) ber hieher gehörigen Werke. Daß bas Statuarische im engeren Sinn in so geringer Zahl (19 Rummern) zugegen mar, liegt in ber Natur ber Sache. Bie Roloffalftatuen und unsere forense Plastit muß ber in die Sohe strebenden Architektur megen koloffal fein — als ein greller Mifton in bem fanften Afford von Salon- und Museumsftuden ericheinen und fo ben Rad. theil red Disharmonischen sich selbst zuziehen, so wirken sie auch verkleinernd auf die Umgebung und druden tie Wirkung ber anderen Berte herab, ohne baburch felbst zu gewinnen. Benn baber nur eine Roloffalftatue in ber Ausstellung mar (und auch diese ware, so vortrefflich sie an sich ist, aus ben angegebenen Grunden beffer meggeblieben), fo ift ber Grund bavon feinesmegs in bem in biefer Richtung herrschenden Mangel, über ben wir uns wenigstens in München feineswegs zu beklagen haben, fondern außer ten anderen angegebenen Berhaltniffen bier eber im Begentheil ju fuchen. Bir aber fint an bas Roloffale bei Ehrenftandbildern fo gewöhnt, bag mir lebensgroße felbft unter ten günftigften Bedingungen, wie in der Ausstellung mitten unter theilweife unterlebensgroßen Werken, nicht mehr vertragen, wie benn selbst bas treffliche Rauchstandbild von Drake winzig erschien. Unter Lebensgröße aber verschrumpfen Stantbilder leicht zur Dfenbeforation und finten felbft zum Rippesartigen herab. In folden Fällen ift immer die Bufte mehr am Blat, die auch außerordent= lich gablreich vertreten mar. Unter ben 86 Buften befanden fich 33 Portraits nach bem leben, woran fich 15 mehr ober weniger ideale Porträts berühmter Personen ber Bergangenheit anreihten. Rur wenige Buften maren rein idealer Ratur, und bann meift Allegorien, wie Benetia, ober Poefie, zahl= reicher dagegen (12 Mummern) maren ibeal gehaltene Studientopfe, meift von Italienerinnen, eine erfreulide und bie Bemahr bafur gebente Ericheinung, daß jene Leerheit und lediglich außerliche Formenschönheit, welche als ein so großer Mangel ber italienischen Plastit beklagt worden ift, nicht zur allgemeinen Schablone werde. — Rach bem Befagten felbstverständlich ift endlich, bag unter allen

Kategorien die des Genre neben den Busten am stärksten vertreten war. Es sind nämlich nicht bloß S4 Stück von dem ganzen Vorrath rem reinen Genre angehörig, sondern es verdoppelt sich tiese Zahl nahezu, wenn man das Genreartige der anderen Gruppen dazurechnet, so daß es diese Gattung allein nahezu zur Majorität in der ganzen Versammlung brachte. Es ist schon berührt und erklärt worden, daß unter der großen Auswahl das Kindergenre so start überwiegt; es braucht daber nur hinzugesügt zu werden, daß hinsichtlich der sormalen Vollendung diesem Gebiete der Preis gebührt. Auch das Thiergenre war in 56 Stücken, worunter freilich mehr als die Hälfte in Nippesgröße, trefflich vertreten, doch gerade in den bedeutenosten Stücken in der Form von technischen Bravourleistungen in Marmor, welche den naturgemäßen Aufgaben des Meißels geradezu Hohn sprechen.

Indeff es ift Zeit, uns jum Gingelnen zu wenden. Wenn wir babei wieber gu ber Glieberung Des Stoffes nach ben brei Sauptnationen gurudgreifen, fo gebuhrt Italien ber Bortritt. Bir finden bier zwei Schulen, Die römische, burch 25 Meister vertreten, und die mailantische mit 19 Bertretern, neben welchen trei Florentiner, zwei Bilthauer von Como und einer von Turin mehr vereinzelt fteben. Die Römer behaupten noch immer ben Borgug größerer Mlafficität, und ftellen sich schon radurch an die Spitze. Diese Klassicität ist freilich zumeist die Canora'ide und um vieles weidlicher, glatter, finnlicher und boch äußerlicher als rie antifen Borbilder felbft. Grstannlich gart, füßlich fentimental, und nicht blos im Gewant, sondern in ber gangen Gestalt weich fliegend oder vielmehr ichmelzend ericheinen bie Flora von Umatori, die Racht von Unfiglioni, reren Grazie bes Sinschwebens über rie Errhemisphare, verbunden mit dem feinen Glug tes fostlich rrapirten Gemantes mahrhaft entzudent ift, mie nicht minter tie Beatrice von gabj - Altini. Bon ähnlicher Zartförmigkeit ift Baratta's Marden mit rem Yamm (ober G. Ugnes?) mit flaffichem Bepräge purch ren allgultigen Minjenfopf, wie ich ihn jeines inrifferenten Austrucks megen nennen möchte, und bem vielfältlichen oder vielmehr fnitterigen Gewande, reffen parallele Faltenlage ihr Borbild in ber italienischen Wasche bes Alterthums wie ber Gegenwart hat, Die ohne Anwendung bes Platteisens bas feine Gefältel vom Auswinden beibehält; ber schönen Geftalt scheint leider ein Zuder= bader ein Efterlamm in ben Urm gegeben zu haben. hierher gehört auch bie Benus von Luccardi, eine sehr feine Arbeit mit rosenbefränztem Backfischtöpfden, ber Frühling von Lombardi, die siegende Schönheit von Majoli, Die Rachftenliebe (ohne Schrift ebenjo fur Glio gu halten) von Galletti, an welchen Werfen insgesammt Canova'iche Urrangements, Formen und Meißel = beziehungsweise Rafpelführung erkennbar find. Nicht weniger in ihrer Urt befriedigen drei Werke biblifchen Inhalts, nämlich Ruth und Raemi von Gughelmi, in vieler Beziehung ein Gegenftud zur Merope- und Mepytosgruppe von Menelaos in ter Billa Lurovifi, Die Rathbedurftigfeit ter Jugent unt bas. ruhige Denken des Alters, oder überhaupt mehr, weil die Darstellung roch noch zu äußerlich ift, Jugend und Alter darafterifirent, ferner bie Sufanna von Combardi, teren flaffifch-orientalifder Mopf mit Ropfput, wie bas ber Situation entspredende Rauern bes üppigen Körpers auf einem ägnptischen Rapital einen bereutenden Eindrud macht, wozu noch tie nicht zu duftelige Arbeit wie tie naturliche und doch ideale Schönheit mesentlich beiträgt. Die Ruth von Bompiani legt ihre schöne Sand wohl zu tokett an das Rinn, ist jedoch sonst nicht minder trefflich. Biel unbedentender sind die Darftellungen aus tem Gebiete der Poesie: Amadori's Romeo und Julia, von welchen der Erstere als gewöhnlicher Turnierhelt fein Gingehen auf Die bem Dichter vorschwebente Weftalt zeigt, fo wenig wie Biggi's Laty Macbeth, teren Händeverdrehen noch nicht halbwegs tie berühmte Scene wiedergibt, welche eine viel bedeutendere Gestalt vom Scheitel bis jur Soble erforrerte. Gin nicht minter als Romeo und Julia langweiliges Gewandwerk ist die Bia de Toloma von Bianchi. Wenn aber äußere Formenschönheit und Beiwert bas hauptstreben ber Italiener und Individualisiren und Charafterifiren ihre schwächste Seite ausmachen, fo find felbstverständlich tie Buften in ter unvortheil= haftesten Lage. Die Desdemona von Bian di und die Aleopatra von Ciniselli könnten ebenso gut auch alles andere sein, wie das Genannte. Auch die junge Bakdrantin von Bottinelli, Frühling Sommer, Herbst und Winter von Luccardi treten uns als inhaltlose und langweilige Schönheits= paraden entgegen. Bortheilhafter ericheinen die beiden Charafter- und Roftumbuften von Garofali, Die Römerin und Sarazinesferin, beren nationale Typen, verbunden mit dem landesüblichen Ausputz,

neben ber Bewunderung ber eigenthümlichen Schönheit und vollendeten Arbeit auch einiges Interseffe erregen.

Mehr Gelbständigkeit und naive Unmuth als biefe rein ibealen Werke entwideln bie Genredarstellungen ter romischen Runftler, und zwar besto mehr, je weiter sich ber Gegenstand von idealer Auffaffung entfernt. Die pompeianische Toilette von Bottinelli hat noch zu wenig Genrefrische und arbeitet zu sehr auf Canova's de Extremitäten, b. h. übernatürlich garte Bilbung von Sanden und Fugen mit vennsartiger Fingerstellung hinaus, als daß unmittelbare Wahrheit rie Empfindung beleben fonnte. Ebenjo verhalt es fich mit Lombardi's Unichuld, bei welcher es rem Rünftler überrieß zu fehr barum zu thun mar, mit bem theils herabgefallenen, theils aufge= hobenen hemoden finnlid zu wirten, fo bag wir trot bem Spiele mit zwei Tauben nicht zu einem "unschultigen" Gindrude fommen fonnen. Daffelbe Manover mit bem mubjam naturalifirten Bemt, teffen Rabte, Plattfalten, Safelspitgengarnituren u. f. w. tie Bewunderung aller Sausfrauen erregten, findet fich öfter angewandt. Gehr pitant unter ben Madden im Bemb ift bie italienische Brant von Sportini, Die ichreibent an einem eleganten einfufigen Tifchen (einem technischen Runftftilden) fitt und ihren Geliebten ermahnt, daß er ihres gemeinsamen Gibes, fid nicht eber zu verbinden, als bis bas gange Baterland befreit fei, eingebent, in ben Rampf geben folle, um nach fiegreicher Rudfehr ihre Sand zu empfangen. Der Brief ber hubschen Kalligraphin liegt fertig bis auf tie Unterschrift auf tem Tische, allein in bem garten sanften und nichts weniger als erregten Befichtden, bas ben Geliebten lieber in ber Loge feben als jum Rampfplat fommandiren wurde, liegt fein Gunte einer Beroine. Micht minter anziehend ift Roffetti's lefendes Madden, beffen nadter Rumpf allerdings zu wenig modellirt, bas aber sonst hochst annuthig komponirt ift. Das idone Badfijdeden flicht medanisch einen Bopf, ihr gartes Weficht aber ift aufmerksam bem auf bem Anie ihres übergeschlagenen Beines liegenden Buche zugewandt, in bas man fich allerdings gern mehr Pocfie hineindenfen möchte, wenn dieß nicht die deutlich lesbaren Worte: Self-Culture-Facilities and Difficulties (wehl ein Röber fur einen britischen Räufer) unmöglich machten. Banbe und Fußden fint wieder von jener bewundernswerthen Arbeit, wie fie unfere deutsche Runft kaum je erreichen wirt. - Das Kintergenre ift von ben römischen Künftlern besonders reichlich beracht. Kint mit hund wiederholt fich viermal, reigend von Baratta, ein hund einem knieenden Dladden bie Wange ledent, gut von Bigarri, ein Knabe in gleicher Behandlung, auch merkwürrig als Brongeguß unter ter fouft exclusiven Marmorgesellicaft Italiene, wie auch von Cantalameffa und bejonders von Unfiglioni, ber einen Anaben (Umor) einen wüthend vordrängenden hund von außer= gewöhnlicher Naturwahrheit mit beiben Armen gurudhalten läßt. Daran reiht fich ber reigente Anabe von Andrei, ter, fein Semochen über tem Urm haltent, mit Bogeln in einem Refte fpielt, bas er in feiner linten halt. Die Berle unter biefen Kinderspielen mit Thieren ift jedoch bie meifter= bafte Gruppe von Monteverbe, Rinber mit einer Kate fpielent, bem Bernehmen nach jett im Befite tes Königs von Burtemberg. Ein größeres Mabden im hemb will tem fleineren, auf einem Stuhle fitsenden Brilberden eben einen Schuh anziehen. Diefes aber kummert fich wenig um bie Beschleunigung seiner Toilette, sondern wendet die gange Aufmerksamkeit einem Ratden zu, tas auf tem Ruden liegent ein über tem Stuhl hangendes Gewand herunterzerren will. Die ichalthafte Freude bes flindes, bie fich in jeder Bewegung, vom weitgeöffneten Munde bis gu ten gespreigten Zeben, in welchen eine Urt von Borempfindung ber Ratenpfote liegt, außert, ift binreigend, mie ber Reichthum und bie tednische Bollendung ber Gruppe bis gum Beimert, bem Stublbeschläge, tem Schuh und gerbrochenen Teller am Boten ungemein befriedigend. - Much ras Rinterpathos ift in brei romifchen Werken mehr gelungen, als jonft bas gereiftere Pathos, namentlich in dem Waijenfind von Taglioni, welches weinend ein Meraillon vor fich halt, während ein Sunt fid theilnehmend an fie lehnt, wenn auch gerade bier tie hemtmanie ter Italiener burch ten raffinirten Naturalismus empfindlich ftort, ferner in tem "ersten Schmerg" von Cinifelli, ein Marden tarftellent, tas einen tort in ihrem Edvoge liegenden Bogel beweint, und endlich in anderer Art in ber "Lannenhaften" von Biella, einem faulen Rinde, welches, bas zerknitterte Lernbuch in ter Sant, ben Ropf tropig zwischen die Schultern stedt, wobei natürlich wieder bas herabgefuntene Bemt feine besprochene, hier wieder paffendere, Rolle spielt. Zum Rindergenre

barf man auch die zwei Allegorien von Rossetti, Eisenbahn und Telegraph, rechnen, Kindergestalten mit den entsprechenden Attributen, welche den Meister des lesenden Mädchens als auch im Bronzeguß tüchtig erkennen lassen. Das römische Thiergenre endlich ist technisches Virtuosenthum, namentlich die beiden Stücke aus dem Hühnerhof, Hahnenkampf und Henne mit Kücklein, von Lombard, nicht jedoch ohne dabei den sonst die Italiener auszeichnenden Marmorstyl abzuschütteln. Gut sind auch die Ziegen mit der Eidechse und der Affe mit dem Frückteserb von demselben Meister.

R.

(Schluß folgt).

## Kunftliteratur.

Augemeines Künstler-Levikon. Unter Mitwirkung der namhaftesten Fachgelehrten bes In- und Auslandes herausgegeben von Dr. Julius Meher. Zweite, gänzlich neubearbeitete Auflage von Nagler's Künstler-Lexikon. Erster Band. Erste Lieferung. Borbericht I—XII. Text: Seite 1—72 (Signatur 1—9). Leipzig, W. Engelmann. 1870. gr. 8.

Ber ben erften flüchtigen Blid auf bie wahrhaft gigantischen Berhaltniffe bes bier angezeigten Unternehmens wirft, könnte versucht sein zu glauben, die Zeiten eines Salmasins und Scaliger, cines Graevius und Gronovius feien wiedergekehrt. Es handelt fich um ein Bert ber allerumfaffenoften Art, ein Werk, bas ben oft als Aushängeschild migbrauchten Titel nun einmal zur vollen Wahrheit maden will. Der Gefammtinhalt ber Künftlergeschichte, Alles, was nur irgendwie und mo auf bem weiten Bebiete menichlicher Aunftfertigfeit von ben Zeiten bes Alterthums bis auf Die Begenwart ein persönliches Leben gewonnen hat, foll bier gusammengefaßt werden. Nicht nur Leben und Berfe ter Urditeften, Bilbner und Maler, fonbern auch bas gesammte Schaffen ber geichnenten Runfte, tes Aupferstichs und ter Navirerfunft, tes Holgichnittes und ber Lithographie follen in bem Legifon begriffen fein. Und nicht minder werben aus ben verschiedenen Zweigen ber gewerblichen und beforativen Runfte, 3. B. der Befägmalerei und Bemmenfcneidekunft, alle, felbft bie geringfügigften Namen, sei es einzeln, sei es in Gruppen zusammengeordnet, bier anzutroffen fein. Auch ungenannte Meifter, soweit fie einen ausgesprochenen Charafter haben, und felbftverständlich die gablreichen Monogrammiften (wie g. B. ber Meifter mit dem Anter, ber Meifter E. S.) werben anhangsweise in einem besontern Bante ihre Behandlung finden. Wenn wir Die Freude haben werden, das Werf vollendet vorliegen zu sehen, wird baburd bie Maffe ber zerftreuten Auffate, Santbuder und felbft Monographien zum großen Theil überfluffig gemacht fein und tas Mener'ide "Allgemeine Künftlerlegifon" tie reichfte, zuverlässigfte und zugänglichfte Jundgrube jedweder Belehrung für ten Runftfreund und Runftler wie für ten Runftforicher felbst bilben.

In erster Linie für den Forscher! Und das ist es zunächst, wodurch das vorliegende Werk über die Folianten jener Eingangs erwähnten Thesauren-Literatur zu einer eigenthümlichen Schöpfung unserer heutigen Wissenschaft sich erhebt. Der kolossalen Breitendimension soll eine angemessene Tiefe der Anlage entsprechen. Der zur Darstellung gebrachte Stoff soll nicht kompilatorisch von der Obersläche abgerahmt, sondern aus den Quellen der Forschung selbst geschöpft sein. Aus dieser Forderung folgt, daß die ungeheure Arbeit, welche hier zu vollbringen ist, nicht das Werk eines Einzelnen, sondern nur das einer Gesammtheit sein kann. Der Herausgeber hat sich demnach mit nahezu einem halben Hundert seiner deutschen Fachgenossen und fast ebenso vielen ausländischen Runftsorschern in Verbindung gesetzt und für jede Branche die kömpetentesten Kräfte

gewählt, so baß wir in bem Werke bie neuchten Ergebnisse ber Denkmälerforschung und bes in jüngster Zeit so fruchtbar gewordenen archivalischen Studiums unmittelbar aus ben Händen ber betreisenden Arbeiter selbst empfangen werden. Daß ber Bersuch gelungen ist, die ausländischen Bertreter ber Aunstwissenschaft in dieser Weise zu einem deutschen Werke beranzuziehen, halten wir mit dem Geransgeder für ein bedeutungsvolles und erfreuliches Zeichen der Zeit. "Unzweiselsbaft liegt in der Ausgabe unseres Zeitalters, bei dem ihm eigenthümlichen Austausch aller seiner Interessen und Bestrebungen, auch das wissenschaftliche Zusammenwirken der verschiedenen Nationen. Diese Arbeit sincht auf seinem Felde unser Lexikon zu vollziehen. Bon seher ist der deutsche Geist auf seine Eigenschaft, auch das Fremde sich anzueignen, stolz gewesen; dann aber ist es, so meinen wir, nicht minder seine Pflicht, den hohen Werth der ausländischen Wissenschaft tadurch anzuerkennen, daß er dieser für ihre eigenen Leistungen das Wort leiht und sich insoweit begnügt, mit seiner Sprache das Mittel ver gemeinsamen Mittheilung abzugeben."

Allerdings entipringt bem Berausgeber aus tiesem genoffenschaftlichen Charafter ber Arbeit für fein bodgeftedtes Biel eine große Schwierigfeit, nämlich tie ter idriftstellerischen Berarbeitung und fünftleriiden Abrundung eines ans jo verschieben gearteten Santen ihm bargereichten Materiales. Das neue Lexifon foll nämlich auch in feiner gangen Darftellung bem 3beal unferer bifteriiden Biffenichaft entiprecen. Es foll ebenjo febr ein lesbares Santbuch, wie ein grundliches Quellenwert fein. In jeder Münftlerbiographie foll ein flares, geschloffenes Bild ber Perfonlichfeit und fünftlerischen Wirffamkeit bes Meisters geboten werben. Bei ben untergeordneten Münftlern kann ties in mehr summarischer Weise goschehen. Die Arbeiten über bie Meister erften und zweiten Ranges bagegen merten zu formlichen Monographien fich gestalten, in welchen bas Bilt ber Thatiafeit bes Gingelnen fich zu einem Gefammtbilbe ber Zeit erweitert und ein abidliefenbes Urtheil über bie Stellung bes Münftlere gu feiner Munft überhaupt gefällt werben foll. Diefen arofteren Auffaten über bie Sauptmeifter werben eigene vollständige Berzeichniffe ihrer Berke beigegeben, mit genauer Prüfung ber Editheit, in dronologischer Ordnung, mit Ungabe ber Lofale, wo fich tie Borfe gegenwärtig befinden, entlich auch mit Rudbliden auf ibre Manterungen, Beidatigungen, Reftaurationen u. f. f. In welder Form fich ber Berausgeber tie Biographien ber Meister erften Ranges benft, hat er unsern Legern burd bas Beifpiel feines Auffatzes über Leon Battifia Alberti rargelegt, welchen wir im vorigen Sabrgange ber Zeitschrift abgebruckt baben. Weggelaffen mar tort nur tie Ungabe ter Literatur unt ber von ten Werken bes Meifters vorbantenen Abbiltungen, welche im Lexifon jerem Artifel angehängt werben. Die Nachweise ber Abbiltungen, in ten meiften Källen Ergebniffe besonderer langwieriger Studien, verbankt bas Berifon feinem funftsunigen Berleger, bem auf bem Gelbe ber bibliographischen Literatur und ber Aupferstidtunte rübmlicht befannten Brn. B. Engelmann. In welder Beife auch in ter Unlage tiefer Abbiltungsverzeichniffe fritisch zu verfahren ift, wirt gunächst an bem Beispiel ter Stide nad Allegri (Correggie) gezeigt merren.

Dis zu riesem Meister ist nämlich ras Erscheinen res Lexifons verläufig noch nicht gerieben. Das fürzlich ausgegebene erste Hehrt die Darftellung nur bis in die Mitte des zahlreichen Künstlergeschlechtes ber Abam. Den 72 fempreß gerrucken, zweispaltigen Seiten entsprecken ungefähr 18 des Nagler'schen Lexifons, worans auf ben Umfang bes neuen Unternehmens geschlossen werden mag. Sine genauere Bergleichung ber beiden Texte zeigt, daß von bem älteren Berfe, als besten, zweite gänzlich neubearbeitete Auflage sich Mehrer's Lexifon ankündigt, in Babrheit kein Stein auf bem andern geblieben ist. Das erste Heft best neuen Berfes umfast allein gegen 200 Künstlernamen, mährend bas alte innerhalb berjelben alphabetischen Grenzen beren 80 zählt. Und babei sint häusig au Stelle ganz furzer Notizen, oft nur von wenigen Zeilen, ipaltenlange Nachweise mit aussührlichen biographischen Darstellungen und Abbiltungsverzeichnissen getreten. Die Abondio z. B., welche bei Nagler mit 20 Zeilen abgethan werden, sillen bei Wiever 8 Spalten. Als Berfasser nennt sich hier und bei zahlreichen anderen Artiseln der Herausgeber, wie überbaupt bas Sigenthum an sämmtlichen neu gearbeiteten Beiträgen jedem Autor dumensunterschrift gewahrt ist.

Die inpegraphische Andrenung tes Textes - ein wichtiger Bunkt bei Werken riefer Art -

ift ebenso praktisch wie ber Drud schön und forrekt. Schon Dieser technische Theil ber Berstellung allein erfüllt gewiß jeden in solchen Dingen einigermaßen Erfahrenen mit Bewunderung.

Möge nur bem Herausgeber und bem Berleger ihr mühseliges Umt burch ein treues Unde harren ber Mitarbeiter erleichtert werden! Dann sind wir überzeugt, daß bier ein Werf ber Boll endung entgegen reifen wirt, welches zu ben Denkmälern ber Wissenschaft unsver Zeit zu rechnen ift und alle Eigenschaften besitzt, um zur Wahrung ber Weltstellung unserer Literatur sein reichs bemessenes Theil beizutragen.

C. v. 2.

### Englische Dürer-Literatur.

Drei Jahre nachdem in föstlicher Ausstattung ein französisches Buch über Dürer erschienen ist, erblicken gleichzeitig nur zwei englische Bearbeitungen desselben Stosses, beide in illustrirten Luxusausgaben, das Licht — des Buchhandels, die eine aus der Feder der Frau Charles Heaton\*), die
andere von Herrn William B. Scott.\*\*) Dies Zusammentressen dürste insosern nicht zufällig sein,
als beide englischen Autoren durch Narren's Wert ihre Auregung erhalten zu haben scheinen. Wie
der Franzose, geben beide Uebersetzungen von Dürer's Benetianischen Briesen und seinem Tagebuche
von der Reise nach den Nickerlanden — recht und schlecht, soweit es die mangelhasten Ausgaben, die wir
bisher davon besitzen, und die nicht minder mangelhaste Kenntniß unseres geliebten Deutsch eben erlaubt. Was diesen Uebersetzungen sonst als Fassung beigegeben ist, kann zwar nicht auf originalen
oder gar wissenschlichen Werth Anspruch machen, immerhin ist es uns aber doch ein erfreuliches
Zeichen für die Werthschätzung Dürer's im Austande, daß zwei der ersten englischen Berlagshandlungen in so glänzender Weise einem offenbaren Bedürsnisse entgegenzukommen vermeinen. Wir
Deutsche haben hierzu gewiß nicht das böse Beispiel gegeben, denn auch unser bestes Wert über
Dürer, das von A. v. Ehe, erschien 1860 zu Kördlingen in ganz bescheitener wohlseiler Ausstattung
und ist gleichwol, wie die neue Titelausgabe beweist, noch heute nicht vergriffen.

Doch wir thun Fran Heaton Unrecht, wenn wir ihre Arbeit mit der Scott's zusammenstellen, ohne beide gebührend zu unterscheiden. Die Schriftstellerin zeigt bei bescheidenem Auftreten ein redliches Bestreben die in ihrem Bereiche liegende deutsche Kunstliteratur zu benutzen und sich in diesem und jenen Punkte Klarheit zu verschaffen. Sie hat eine Uhnung von dem Mißbrauche, der mit Dürer's Namen in Bezug auf Bilder getrieben wird, und versucht sich sogar in selbständiger Kritik. Dazu sehlt es ihr allerdings an genügender Fach und Literaturkenntniß und so geräth sie stets wieder in eine gewisse hausbackene Redseligkeit, die das ganze Buch charafterisirt. Auffallend erscheint es, das Fran Heaton sich sast ausschließtich an Dürer's Texte bei v. Murr hält und weder von Campe's Berbesserungen, noch auch von v. Che's oft sehr zlücklichen Emendirungen schwieriger Stellen Gebrauch macht. Manchmal freilich, z. B wenn sie das Bort "Mohrin" S. 298 gar nicht versteht, da können weder Dürer's "altdeutscher Dialest", noch auch seine unglücklichen Herausgeber etwas dafür. Ift es aber ganz begreislich, daß die englische Frauenarbeit dem deutschen Less Bandes sast gar nichts Reues und Erfreuliches bietet. Mit Ausnahme einer nicht bedeutenden Zeichnung und einer mehr als zweiselhaften Stulptur sind durchweg nur Aupferstiche und Holzschnitte reproducirt,

<sup>\*)</sup> The history of the life of Albrecht Dürer of Nürnberg etc. London, Macmillan and Co. 1869.

<sup>\*\*)</sup> Albert Dürer, his life and works, including autobiographical papers and complete catalogues etc. London, Longmans. Green and Co. 1869.

und überdies noch bloß photographisch und phototypisch. Bon tiesen besindet sich nun roch fast in jeder Stadt leicht ein Exemplar oder eine der zahllosen Kopien. Umsonst erwartet man in rem Prachtbande eine Wiedergabe der vielen fast ganz unbefannten Zeichnungen, die sich derzeit in England besinden. Sonderbar erscheint geradezu die direkte Benutung von Förster's Stich nach Dürer's Selbstporträt und vom Rosenkranzsest und Allerheiligenbild aus E. Förster's "Tenkmalen der deutschen Kunst", und naiv klingt dazu das Bedauern der Berkasserin, daß sie nicht in gleich bequemer Weise das noch niemals veröffentlichte Hauptbild: Mariä Himmelsahrt dem Leser photographisch darbieten kann. Solche Fabriksarbeit steht mit dem äußeren Glanze des Großostan-Bandes in grellem Widerspruch und zeugt nicht für den guten Geschmack der Leserwelt, auf die gerechnet wird. Gleichwohl überragt die Leistung der Engländerin weitaus das Buch ihres Konsurrenten.

herr William B. Scott, ter fein Berk mit feche eigenhantigen Rabirungen - mit Berlaub gesagt - gegiert hat, ideint jener Maffe von Zwittertalenten anzugehören, welche bie Gunten ibrer Feber burch bie Berdienste ihres Pinfels, und hinwiederum tie Gebreden ibrer Hunftprodufte burch ben lleberschuß an theoretischem Wiffen zu erklären hoffen - Beites ohne Grunt unt ohne Erfelg. Der Reft ware hier Schweigen, wenn es nicht galte, boch vor ber anmagenten Unwiffenbeit, Die fic hinter bescheitenen Retensarten verbirgt, zu warnen. Wenn es ter Berfaffer auch nicht iden in ber Borrete ausspräche, tag Beller bie Antorität fei, ber er vornehmlich folgte, feine fogenannten "vollständigen Rataloge" von Dürer's Berfen murben es ichwerlich flar machen. Die Leier ber Beitschrift werten sich vielleicht noch vom Anfange bes verflossenen Jahrganges ber bes in eine Initiale gefaßten Porträts von Durer's Frau erinnern, mit ter Unterschrift: "Mein Agnes". Nicht genug, baß bier Berr Cott nach wie vor Mein Huguft "My Augusta" lieft unt mit Bilfe eines Ebinburgh Reviewer's - Lord Byron'iden Angetenfens! - tarauf eine tolle Supothese baut, er hat C. 310 die Dreiftigfeit zu bemerken: "In Braun's Matalog ter Wiener Photographien, wird die Zeichnung Agnes Durer genannt, mas offenbar ein Irrtbum in." Für ibn eriftirt noch ein Rünftler Ramens "Largemair", wovon ein Seitenftud nur noch im Ratalog ber Wiener Belvederegalerie zu finden ift; er glaubt noch an ein Gemalte Durer's von 1506, ten b. Bartholomaus barftellent, bagegen fennt er bas Refenfrangieft nicht. Ueberbaupt führt er fast überall und mit peinlicher Roufequeng alle faliden Bitter ale edt, tie edten ale zweifelbaft ober gar nicht an; ber geographischen Schnitzer wie "Bairenth in Brengen" "Yuis" fratt Ving in Cefterreich gang gu gefdyweigen.

Die Ungulänglichteit folder Buder ftebt in einem beflagenswertben Migverbaltniffe zu ber Berchrung, beren sich Dürer nunmehr im Anstante erfreut; unt tieselben wären wenig geeignet sein Anseben baselbst zu befestigen und zu erböben, wenn es nicht in ber ficheren Grundlage ber Edagung seiner eigenen Werke wurzelte. Unsere neuere Munftliteratur bat weniger zur Verbreitung von Durer's Ansehen beigetragen, als man nach ihrer viefachen Beidräftigung mit tem größten teutiben Meister voraussetzen könnte. Mit gewohnter nationaler Selbstverlängnung verhalten sich selbst seine besten Menner falt und fritiid gegen Durer. Man lefe nur ben betreffenten Abiat in Baagen's Sandbuch ter beutschen Malerschulen ober ben Baffing v. Gue's über bie Randzeichnungen zu bem Webetbuche Raifer Maximilians I., Diese Deutschen Loggien, G. 376, we ber fonft jo verdiente Edvistfteller gegen bas "große Aufheben protestirt, bas man von jeher mit benjelben gemacht babe" und tas "Miglingen tes Werfes" bamit entschuldigen zu muffen glaubt, baft es eine blofte "Gefallig feitsarbeit" gewesen sei. Golden Thatsachen gegenüber muß es uns wehl thun in fremter Eprache einer fo tiefen und warmen Burdigung unferes Durer's zu begegnen, wie fie g. B. & Reifet in feiner Notice des Dessins du Louvre I, pag. 352 ff. veröffentlicht bat. Stünden die obengenannten englifden Schriftfteller auch nur annabernt auf ter Bobe tiefes Gelebrten, leicht murten Diefelben in uns Lobredner nicht bloß ihrer guten Abficht fontern auch ihrer Berbienfte finden.

M. Thaufing.

### Motizen.

Die vermeintlichen Driginalgemälde von Carstens im Thorwaldsen-Museum zu Kopenhagen sind Kopien. Herrn Dr. Riegel sint wir für die erneute, mit schätzbaren Ansmerkungen versehene Ausgabe von Fernow's Biographie des Carstens gewiß zu lebhaftem Tanke verpstichtet. War er doch der Erste, welcher durch unermüdliche Nachforschungen es ermöglichte, eine umfassende Liste der Carstens'schen Arbeiten nebst ihren Ausbewahrungsorten zu veröffentslichen. Daß sich hiebei einzelne Irrthümer einschlichen, ist nicht mehr als natürlich. Der bedeutendste derzelben durfte ohne Zweisel sein, daß Niegel die in Farbe ausgesührten Carstens'schen Kompositionen im Thorwaldsen-Wisseum zu Kopenhagen für Originale hielt, während sie sicherlich Kopien — übrigens tressliche — von Joseph Koch sind.\*) Hier der Beweis meiner Behauptung.

Freiherr von Nextüll, \*\*) enthusiaftischer Kunstfreund und trefflicher Kenner, welcher sich im Anfang tieses Jahrhunderts öfters längere Zeit zu Rom aushielt und mit Thorwaldsen und insbesondere mit Roch innig befreundet war, sagt in einem um das Jahr 1811 entstandenen turzen Aussatz über Carstens, welchen ich im Manustript besitze, in obiger Beziehung Folgendes:

"Carstens' Arbeiten baben sich zerstreut . . . . . . Seine sehr schätzbaren Blätter find nach seinem Tote alle — so fern fie noch zu Rom waren — nach Beimar gekommen, bis auf ein einziges Stück, bas in Rom blieb und in ber Villa Torlonia vor ber Porta Pia zu sehen ift.

Carstens' Freund, der tiroler Maler Noch, machte für den banischen Bilbhauer Thorwaldsen Kopien von 9 Stücken. Diese Kopien stellen den Künstler ganz bar. Die Vergleichung, die ich mit dem einzigen in Rom übriggebliebenen Stücke der Lilla Torlonia machen konnte, überzeugte mich davon.

Thorwaldsen erlaubte mir, daß sein und mein Freund Koch mir sie auch abkopiren durste. Koch's besondere Freundschaft verbürgte mir ebenso wie sein Talent die Borzüge dieser Duplikate.... Thorwaldsen besitzt:

I. Die Zurudbringung tes Megapenthes.

II. Die lleberfahrt.

III. Das Gaftmahl bes Plato. Ift bas oben ermähnte einzige Bild, fo noch in Rom ift.

IV. Die Racht mit ihren Rintern.

V. Die Unschuldswelt, oder das goldene Zeitalter.

VI. Sofrates im Korbe, in Umriffen.

VII. Perseus und Andromeda in Aethiopien.

VIII. Rampf Jupiter's mit ben Titanen.

IX. Der Ursprung bes Lichts.

Bon diesen 9 Stücken sind alle a tempera, mit Ausnahme von VI, bas in Umrissen, und IX, bas mit schwarzer Kreibe gezeichnet ist.

I bis VI \*\*\*) fopirte mir mein Freund Roch; die übrigen brei nicht, theile brangte mich

Die Zeit meiner Abreise 2c." . . . . . . . Co weit Uerfüll.

Nach dem Obigen sind also die Blätter I, II, III, VII, VIII und IX, welche sich noch gegenwärtig im Thorwaldsen-Museum besinden, unzweiselhaft Kopien von Jos. Koch. Zum llebersluß spricht hiersür auch die vollkommene Uebereinstimmung der Blätter I, II und III mit den für Uerküll gefertigten, sowohl in Betreff der Komposition als Dimension, während diese Kompositionen an andern Orten mit kleinen Abweichungen vorkommen. Rur haben die Gemälde im Thorwaldsen-Museum in der Farbe weniger gelitten als die der llezküllischen Sanmlung, was seinen Grund darin haben dürste, daß Roch die Blätter für Thorwaldsen merklich früher und ohne Zweisel nach

<sup>\*)</sup> Rur bie beiben Umrifgeichnungen bes golbenen Zeitalters und bes Parnaffes baselbst find Driginale.

Beibe in Bleistift.

\*\*) Ueber Uerfill und seine Sammlung ein Aufsatz in David Fried. Strauß' kleinen Schriften. Leipzig 1862. S. 274 u. f.

<sup>1862,</sup> S. 274 u. f.

\*\*\*) Diese Blätter sind, so wie einige Triginale von Carstens, später mit ber Uerkull'schen Sammtung in meinen Besitz übergegangen.

160 Rotizen.

den von Carftens selbst in Aquarell und a tempera ausgeführten Kompositionen fertigte\*) und

fich damals mohl anderer Farben bediente als fpater.

Die Noch'ichen Gemälde IV und V und bessen Zeichnung Nr. VI sind aus dem Thorwaldsen-Museum verschwunden. Dagegen besitzt dasselbe von den so bedeutenden Kompositionen IV und V, ter "Nacht mit ihren Kindern" und dem "goldenen Zeitalter," ausgeführte Zeichnungen von Iborwaldsen's Hand, welche ebenfalls in Betress der Komposition und Dimension mit den gleichen Blättern der llezfüll'schen Sammlung iventisch sind, so daß nicht zu bezweiseln ist, Thorwaldsen babe die Roch'schen Blätter kopirt, bevor er sie weggegeben.

Nach ber obigen Ausführung burfte von keinem Belang sein, baß sich auf einzelnen Blättern bes Thormalbsen Museums bie befannten Worte "Asmus Jacobus Carstens ex Chersoneso

Cimbrica etc." befinden.

Marlerube.

Freiherr Rarl von Marfchall.

Dieser Umstand erklärt auch einzelne Berbesserungen in ber Komposition im Bergleich zu ben Zeichenungen in Weimar. Ich erinnere nur an die niedlichen Kinder auf der "Uebersahrt", welche durch ihre undenloige Geberde im Gegensatz zu den übrigen Insassen des Kabnes so wirkungsvoll sind, während sie zugleich einen ohne sie allzu leeren Naum passend sillen.

\* Kuhheerde am See von Fr. Bolt, radirt von B. Unger. Friedrich Bolt, der Thiermaler, wurde den Lejern früher von kuntiger Hand in seiner Kunstanschauung und Wirksamkeit geschildert. Wir hatten gehofft, dem Aufsate über die Thier= und Landschaftsmalerei der Münchener Ausstellung, welchen wir im nächsten Hefte bringen, eines der dort ausgestellten Werke des Meisters in Abbildung beigeben zu können. Statt dessen ist aber dem geschätzten Kadirer ein anderes, jüngst vollendetes Thierstück von Fr. Volt in die Hände gefallen, welches wir somit hier, als gewiß willstommene Gabe, den Lesern gesondert vorsühren.

Das Bild ist im Wesentlichen seines Motivs übereinstimmend mit jenem, welches sich 1868 auf ter großen Berliner Ausstellung befand und dort für die National-Galerie angekauft wurde. Damals tebütirte Volts mit dem inzwischen so beliebt gewordenen Längenformat, welches die meisten seiner in neuester Zeit auf Bestellung gemalten Bilder zeigen. Es ist, als ob die Hauptverhältnisse der tominirenden Thiergattung, welche uns der Meister schildert, mit dieser in die Breite gezogenen Bildstade am besten harmoniren. Boltz wiederholte das Berliner Bild mit einigen Beränderungen nicht weniger als fünf Mal, zwei Mal für Lepte in Berlin, zwei Mal für Amerika (Philadelphia und New-Jorf) und das letzte Mal auf Bestellung der Wimmer'schen Kunsthandlung in München. Dieses letzterwähnte Exemplar liegt der Radirung W. Unger's zu Grunde. Die Stizze zu dem ersten Bilde besindet sich bei Hrn. Faber in Stuttgart.

Es erfortert schon eine starke Individualität und einen steten lebendigen Verkehr mit der Natur, um tieser wiederholten Reproduktion gegenüber keinen Schaden zu nehmen an der Seele seiner Kunst. Bolt ist eine solche in sich gesestete Künstlernatur. Wie er die Dinge auch ansehen mag, stets bleibt er Poet und Maler vor Allem! Ob er bei hellem oder nebligem Morgen, unter brennender Mittagsbige, in schattiger Walteskühle am erfrischenden Seegestade, am goldenen Abend oder bei versinkenter Tämmerung sein liebes Vieh uns vorführt, stets begleiten wir ihn gerne und scheiden niemals,

ohne Berg und Ginn erquidt zu haben.







# heinrich Bürkel.

Heinrich Bürkel, einer der bedeutendsten Genremaler unserer Zeit, wurde am 29. Mai 1802 zu Pirmasenz in der Rheinpfalz geboren. Sein Vater betrieb daselbst die Oekonomie und eine kleine Schenkwirthschaft, seine Mutter eine Krämerei. Das Vermögen war gering, der Kinder dagegen viele, und so galt es denn, jedes derselben möglichst bald in eine Lage zu bringen, welche es nicht länger nöthigte, die Beine unter den elterlichen Tisch zu strecken. Heinrich ward demzusolge für den Handelsstand bestimmt, das heißt, nachdem er die Volksstalle hinter sich gebracht, zu einem Krämer in die Lehre gegeben.

Seine Lebhaftigkeit hatte schon in der Schule Konflicte herbeigeführt, welche begreiflicher Weise zu seinem Nachtheil auszugehen pflegten, und so war ihm denn der Aufenthalt im kleinen Ladenzimmer beim Dütendrehen und Kopiren langweiliger Geschäftsbriefe noch weit

weniger angenehm, als selbst manche Arbeit im Magazin und der Verkehr mit den Kunden im Laden. Auch hier sehlte es nicht an kleinen Zusammenstößen, wie früher mit dem Vehrer, so jetzt mit dem Prinzipal, die meist darin ihren Grund hatten, daß der junge Mensch jede freie Minute dazu verwendete, zu zeichnen, wobei natürlich vollkommen autodizaktisch vorge gangen wurde, wie das in einem Städtchen wie Pirmasenz nicht anders denkbar war.

Mit elf Jahren schon hatte er ben Stift mit solchem Ersolge gehandhabt, daß er bie Ausmerksamkeit — ber hohen kaiserlich französischen Polizei auf sich zog, mit der bekanntlich bamals so wenig zu spaßen war, wie heute, und eine Karikatur auf ben aus Rüßland stückenden Kaiser konnte gar mit dem Code penal in satale Beziehung bringen. Zum Glück ließ aber die Polizei unter Umständen ein vernünstiges Wort mit sich reden, und es blieb, da sich einstußende Freunde der Familie der Sache warm annahmen, für diesmal noch beim Schrecken.

Mit fünfzehn Jahren flüchtete sich ber unfreiwillige Jünger Merkurs in die Arme ber heiligen Justitia. Der Gerichtsschreiber des Friedensrichters bedurfte eines Gehilfen, und Heinrich bewarb sich um die Stelle, welche ihm die erfreuliche Aussicht bot, nach Schluß der vorgeschriebenen Bureaustunden über seine Zeit nach eigenem Ermessen sutönnen. So wanderte er denn aus dem Comtoir in die Gerichtsstude.

Und wie viel hatte ter junge Mensch nicht schen erlebt! Er war als Franzose geboren worden, hatte einen Theil der ehemals großen Armee aus Rußland heimfehren sehen. Nach einander waren preußische, russische, österreichische, baherische und andre deutsche Truppen auf ihrem Wege nach Paris durch das Städchen gezogen, lange Züge von Kanonen und Transportwägen waren gesolgt, die Einquartirung von Freunden und Feinden war gleich drückend gewesen. Napeleon war von Elba entwichen, die hundert Tage waren wie ein riesiges Epos verklungen, die Pfalz am Rheine stand unter österreichischer Berwaltung und ward endlich wieder dem Hause Wittelsbach zurückgegeben. Das Alles war wie die Vister einer magischen Laterne an dem jungen Menschen vorübergegangen und hatte seine seltene Anlage, Eintrücke der Außenwelt rasch in sich auszunehmen, noch ausgebildet und vervollkommnet. Und da er, immer noch auf sich selber angewiesen, Stift und Ferer gleich eifrig handbabte, besaß er bereits eine unter solchen Umständen staunenswerthe Fertigkeit, diesen Eindrücken bleibende Gestalt zu geben.

Ueber seiner zu einer wahren Leidenschaft gewordenen Neigung für die Kunst, von der man natürlich in Pirmasenz ganz absonderliche Vorstellungen haben mochte, versäumte er jedoch seine Thliegenheiten als Schreiber nicht. Seine flüchtige Hand, seine Ausmertsamkeit und Pünktlichkeit, sein Wohlverhalten hatten ihm rasch die Gunst seines neuen Prinzipals gewonnen und bewahrten sie ihm für alle Zeiten.

Aber weber die gewissenhafteste Ersüllung seiner Dienstpflichten, noch das Bewußtsein einer dech für den Augenblick gesicherten Eristenz vermochten in ihm den Gedanken zu verscheuchen, daß sein leben ein verschltes sei. Noch hatte er selber nichts gesehen, was den Namen eines Kunstwerkes im vollen Sinne des Wortes verdiente; das Höchste bieser Art dessen ansichtig geworden, bestand in ein paar mittelmäßigen Kupserstichen und Nadirungen, welche ein Zusall in das arme Landstäden verschlagen und so Heinrich unter die Augen geführt hatte.

Diese und nebenbei tie Natur bienten ihm als Borbilt. Leiter hat sich nichts von tem erhalten, was er in jenen Jahren protuzirte, gleichwohl muß es sich von ähnlichen Leistungen junger Leute vortheilhaft unterschieden haben, weil Personen seiner Befanntschaft es als von mehr als gewöhnlichem Talente Zeugniß gebend anerkannten. Aber da im ganzen Städchen Niemand zureichendes Kunstverständniß besaß, um seine Eltern von der hervorra

genden Befähigung ihres Sohnes in der Art überzeugen zu können, daß sie es bei ihren beschränkten Mitteln unternommen hätten, ihren Sohn eine ganz neue und noch dazu eine ebenso kostspielige wie unsichere Bahn einschlagen zulassen, so verblieb derselbe bis zu seinem neunzehnten Lebensjahre in Verhältnissen, welche ihn geradezu unglücklich machten.

Um biese Zeit fügte es sich, daß der junge Bürkel auf einer Fußreise burch bas schöne Elsaß nach Straßburg kam und ben Maler Helmsborf kennen lernte.

Frierrich Helmstorf, ein Magteburger, war im Jahre 1809 aus seiner Baterstabt nach Straßburg übergesierelt und bilvete baselbst einen Kreis von Schülern und Schülerinnen um sich. Er war furz vor Bürkel's Besuch in Straßburg von seiner zweiten italienischen Reise zurückgekehrt und noch voll glühender Begeisterung für das Land der Kunst, in welchem er tiesmal vier Jahre gelebt hatte. Wäre auch seine Auffassung der Natur weniger lebhaft, seine Perspective und Technik weniger trefstich, seine Farbengebung bei aller Mannigsaltigkeit weniger harmonisch gewesen, als sie es wirklich waren: der Eindruck eines seiner eben vollendet auf der Staffelei stehenden Bilder auf den jungen Bürkel wäre gleichwohl ein überwältigender gewesen. War dieses Telbild das erste, welches Bürkel sah. Er ward von dem Eindrucke dergestalt ergriffen, daß er von dem Entschlusse, Maler zu werden, nicht mehr abgebracht werden konnte, obwohl er nur eine sehr unvollkommene Vorstellung darüber hatte, wie dieß eigentlich zu bewerktelligen sei und die Eltern Angesichts ihrer noch immer ungünstigen sinanziellen Verhältnisse von diesem Gedanken ihres Sohnes nichts weniger als erbaut waren.

Um jene Zeit stand an der Spitze der Regierung des Rheinfreises, wie die baherische Pfalz damals offiziell genannt wurde, der Präsident von Stichaner, ein vielseitig gebildeter Mann und auch in Sachen der Kunst nicht ohne einige Ersahrung. Nun war Heinrich mit seinen Klagen und Wünschen vornehmlich der Mutter angelegen, wohl wissend, daß, hätt' er erst sie als Bundesgenossin gewonnen, ihren gemeinschaftlichen Bitten der strengere Bater endlich denn doch noch weichen würde. Eines Tages erschien Herr von Stichaner auf einer Visitationsreise in Pirmasenz, und Fran Bürtel nahm denn all' ihren Muth zusammen und eine Rolle in die Hand und bat beim Regierungspräsidenten vorgelassen zu werden. Die Rolle aber war eine von ihrem Heinrich in Tusch ausgeführte Kopie eines Kupferstiches nach Rubens.

Der Präsident, von der Arbeit des jungen Gerichtsschreibers Gehilfen angenehm überrascht, rieth der Mutter, welche mit hoch klopfendem Herzen seines Urtheils harrte, sie solle den Sohn nach München schiefen und hatte noch überdieß die Freundlichkeit, diesem für den Vall der Erfüllung seines Wunsches, einen Empsehlungsbrief an den damaligen Afademie – Direktor Beter von Langer in Aussicht zu stellen.

So gelang es benn, auch ben Bater für ben neuen Lebensplan zu gewinnen und Heinrich Bürkel siebelte in seinem zwanzigsten Jahre nach München über.

Das München von 1822 hatte wenig Aehnlichkeit mit dem München, welches König Ludwig in's Leben rief. Um Bürkel's Lage zu begreifen, müssen wir ein wenig weiter außholen.

Jebe Kunft hat ihre in ihrem innersten Wesen begründeten Boraussetzungen, deren Eintritt allein den wahrhaften Ausschwung des fünstlerischen Geistes möglich macht. Mertswürdigerweise ist es gerade das Aeußerliche, der Stoff und die Form, und muß es sein, auf dem diese Vorbedingungen beruhen. Sie beide bilden in dieser Weise gewissermaßen die Regulatoren für die Ideale der Menschen, deren Verkörperung in den Werken der Künstler uns entgegentritt. So kann es auch nicht auffallen, daß die Erhebung der neueren Kunst seite der Zeiten der Revolution keineswegs mit der reinen Idea an und für sich

begann, sondern zunächst ihren Ansang nahm mit der Reinigung der Form nach dem Borbilde ber Antike. Es bedurfte eines Winkelmann und seiner die Welt des Schönen erschließenden Gedanken, um die Gebilde der Alten wieder lebensvoll und lebensfrisch aus den Trümmern, unter welchen sie bis dahin begraben gewesen, erstehen zu lassen.

Unter solchen Umständen mußte schon das leußere der Antise vollsemmen sesseln, während in der Regel der Geist derselben nech unverstanden blieb und nur wenige Auserwählte in die tiessen ihres Wesens einzudringen vermochten. Darum lassen und die Arbeiten eines Rassal Mengs und andere Zeitgenossen so fühl. Ihre Gebilde sind mehr oder minder glücklich bekleidete Statuen, und deren Eindruck vermag unser Interesse nicht zu wecken, wenn sie und auch oberstächlich ansprechen. Und doch sind die Formen schon reiner und gewählter und lassen und die Armuth der Ersindung, den Etlestizismus in Form und Farbe und die durchweg mangelhafte Komposition weniger streng beurtheilen. Der geniale Schöpfertrieb ruhte, durch das Gewicht der Materie gesesselt, und harrte besserer Tage. Das rein Stofsliche galt es zunächst zu überwinden, wenn der Geistessunse der Kunst zu hellen Flammen aussodern sollte.

Verspätete Schöflinge jenes absterbenten Stammes wucherten bis in die beiden ersten Jahrzehnte unsers Jahrhunderts auf ten Lehrstühlen ber beutschen Kunst-Alfaremien fort.

Zu ihnen zählte auch Peter von Langer, ber als Direktor ber Münchener Akabemie einem Cornelius alles Talent absprach, Heinrich Heß von ber Anstalt wegwies und versuchte, Ludwig Schwanthaler wegen Mangels an Begabung auf eine andre Lebensbahn zu führen.

An berselben Münchener Afabemie, welche von bemselben Peter von Langer geleitet wurde, sollte nun Bürkel ber Autobidakt seine Studien machen. Natürlich wurde er nicht beachtet, von Niemandem berathen. Bürkel sah dies einige Zeit mit stillem Grollen an, sein energischer Charakter bäumte sich dagegen auf, und die Sache endete damit, daß er sich seinerseits ebensowenig um die Akademie bekümmerte, wie diese sich um ihn, und daß er schließlich ganz aus ihrem Berbande ausschied.

Das war ber gefährlichste Augenblick in seinem Leben, um so gefährlicher, als das Treiben in der größeren Stadt für den jungen Mann von übersprudelnder Lebenslust manche Gesahr nahe legte. Aber dasselbe strenge Pflichtgefühl, das ihn vier Jahre lang in der Schreibstube hatte ausdauern lassen, hieß ihn num seinen eigenen Weg gehen. Kameraden unterwiesen ihn, so weit sie es im Stande waren, in der Technik des Delmalens, und Bürkel, der sich im Untikensaale nicht behaglich gefühlt, saß nun mit seiner Staffelei in den Galerien von München und Schleißheim, um zu kopiren.

Sein ganzer Entwickelungsgang, alle seine Erlebnisse mitten im Belke, seine volle Theilnahme an allen Leiten und Freuden besselben, wiesen ihn, das Kind des Bolkes, an, die Bilder des täglichen Lebens und der Landschaft künstlerisch seit zu halten. Dazu kam, daß er als Deutscher gerade sür diese Richtungen mit besonderer Begabung ausgestattet war und sich besselben bald bewußt wurde. Es war ein gewagtes Unternehmen, die Meisterwerke eines Bouwerman, Ostade, Brouwer, Ruhscael, Bonants und Berghem zu kopiren, ohne Nath, ohne Führung und Leitung. Alles, was Bürkel mitbrachte, war eine tüchtige Fertigkeit im Zeichnen, ein scharses Auge, eine seste Hand, einiges Selbstwertrauen und ein austauernder Wille, der sich nicht abschrecken ließ, wenn Bersuch um Bersuch mistang. Entlich mußte es gelingen! Mit diesem Gedanken kehrte er immer wieder und es gelang in der That. Noch in späteren Jahren, als sein Name schon längst ein in der Lunsswelt geseierter war, liebte er es, das eine oder andre kleine Bild seiner Lieblingsmeister zu kopiren, und seine Kopien nach ein paar Bouwermans in der Münchener Pinakethek müssen under zu dem Besten gerechnet werden, was in dieser Beziehung geleistet wurde.

Das Kopiren war ihm freilich nicht Studium allein, sondern auch Erwerbsquelle, welche bald so ergiebig stoß, daß er daran denken konnte, sich in eigenen Kompositionen zu versuchen, ohne deshalb darben zu müssen. Auch hierin wurden ihm die vorgenannten Meister zu Vorbitvern und seine Arbeiten nach einigen Jahren so geschätzt, daß er nicht blos auf seben Unterhaltsbeitrag aus dem fernen elterlichen Hause verzichten kounte, sondern sich auch in Stand gesetzt sah, zwei jüngere Brüder zu unterstützen.

Schon in den Arbeiten aus jener ersten Periode zeigte Bürtel jene ungewöhnliche Bielfeitigseit, welche ihn vor so vielen Künstlern seines Faches auszeichnen sollte. Scenen aus dem Bolksleben in den nahen Bergen wechselten mit Scharmützeln und andern friegerischen Scenen, welche an seine Kinderjahre herangetreten waren, und zur bunten Abwechselung sehlte es auch nicht an Episoden aus dem Kreise friedlicher Hirten. Namentlich Bilder der ersten Art erwarben ihm die Gunst des Publikuns, für das in jenen Tagen gerade dieser Theil des Genre besondere Anziehungsfraft besaß, wie man denn ohne llebertreibung sagen könnte, die Maler seien es gewesen, die für die Münchener das kaum sechs Meilen entsernte Gebirge entreckten. Alles schwärmte damals für das Sberland und die Sberländer, und unser Bürkel war ganz der Mann, der Land und Leute in ihrer vollen Ursprünglichkeit und Urwüchssisseit wiederzugeben vermochte, von welcher seither gar Manches und gerade nicht zum Bertheil der Betheiligten durch die Alles nivellirende Kultur abgeschliffen worden ist. Zene füßliche Romantik der alten Düsselvorser Schule sand in München keinen Anklang, und Bürkel's bisweilen derber Naturalismus war hier doppelt am Plaze.

Nicht ohne bestimmenden Einstluß auf ihn war die Thatsache, daß er sich an ein spsiematisches Studium der Natur erst dann machte, als er sein Auge an den Werken alter Meister zum Sehen und Erfassen der Natur geübt hatte. So bewahrte er sich vor dem Fehler, in den so manche Neuere versallen, indem sie in ihrem an sich berechtigten Streben nach Naturwahrheit für diese die davon soweit verschiedene Naturwirklichkeit nehmen. Sein bereits künstlerisch geübtes Auge erfaste in der Natur nur das innerlich Berechtigte, Wesentliche, Nothwendige, mit einem Worte nur das Kunstschine. Das Zufällige, Unschöne war sir ihn gar nicht vorhanden, und wo es sich unter Umständen ausnahmsweise vordrängte, wußte er es ohne Nachtheil für das Charafteristische der Erscheinung bei Seite zu schieden.

Sein Aufenthalt im Gebirge hatte zunächst weniger dem lande als den Leuten gegolten, und wenn er auch schon damals für die leblose Natur einen seinen Blick mitbrachte, wie das bei seinem eingehenden Studium der Niederländer nicht wohl anders der Fall sein konnte, so legte er doch der landschaftlichen Natur in seinen Kompositionen erst gegen das Ende der zwanziger Jahre ein größeres Gewicht bei, und widmete sich neuerlich dem Studium Nuysdacl's, Whnants', Everdingen's und andere Meister verwandter Nichtung. Bon da an behandelte er vielsach die Landschaft nicht blos als Hintergrund seiner Genresompositionen, sondern führte größere selbständige Landschaftsbilder aus. Er war auch der Erste unter den Münchener Künstlern, welcher die Winterlandschaft mit besondrer Borliebe kultivirte und sie geradezu zu einem eigenen Kunstzweige erhob. Seine Winterlandschaften trugen nicht wenig dazu bei, daß sein Name schon damals auch außerhalb Münchens einen guten Klang hatte, und man darf sagen, daß sie, was innere Wahrheit der Erscheinung betrifft, noch zur Stunde unübertroffen sind, wie groß auch die Vortheile sein mögen, welche seinen Nachsolgern aus einer bis zum Gipfelpunkt entwickelten Technif erwuchsen.

So kam bas Jahr 1829 heran, welches einen seiner Herzenswünsche erfüllen sollte: Bürkel trat seine Romfahrt an und schlug ben Weg burch Throl und über Benedig ein. In Rom sand er in der beutschen Malerkolonie freundliche Ausnahme und erward sich bort durch die frästige Ursprünglichkeit seines ganzen Wesens nicht weniger als durch die hervor-

ragende Begabung wackere Freunde. Borzüglich waren es die Genremaler Maher, Weller und Angust Riedel, der trefsliche Gesellschafter, der tiespeetische Landschaftsmaler Heinrich Heinstein und der Architekt Ziehland, sämmtlich der Münchener Schule angehörig, dann der Braunschweiger Georg Heinrich Brandes, an welche sich Bürkel während seines römischen Ausenthaltes enger anschloß. Mit dem Letztgenannten, der sich ebenfals in München ausgebildet hatte und nach Bürkel in der ewigen Stadt eintras, machte er noch in der letzten Zeit wiederholt Ausstüge in die Campagna, die Pentinischen Sümpse, die Bolsser und Albaner Berge, die er so oft allein und in fröhlicher Gesellschaft durchstreist, dem Ankömmsting ein ersahrener Führer.

Mit terselben leichtigkeit, mit welcher er bas Charafteristische bes bayerischen Hochgebirges unt des verwandten Turol und ihrer Bewohner erfaßt, sand er die Eigenthümsichfeiten der Natur und des Bolfes auch unter dem sürlichen himmel heraus und erwarb sich
durch einige noch in Rom gemalte, überaus lebendige Seenen aus dem dortigen Bolfsleben
die Achtung der Kenner. Sines derselben erwarb der König Ludwig von Bayern, der den
Künstler sehr hochschätzte und mehrere Bilder desselben, darunter das erwähnte ...di mezza
via und "eine Heerde in der Campagna" später seiner Sammlung von Gemälten neuerer
Meister in der neuen Pinatothek einverleibte. Auch mit Thorwaldsen trat Bürkel in Berfebr und durfte sich nicht blos wiederholter Besuche des Meisters in seinem Studie, sondern
auch der Auszeichnung ersteuen, daß Thorwaldsen ihm zwei Bilder abkauste.

Der Abschiet von Rom war ein um so schmerzlicherer, als Bürkel nicht in der Lage gewesen, seine Wanderungen weiter nach Süden auszudehnen, wie sehnlich er es auch gewünscht. Es ist dies nicht blos seinethalber, sondern auch der Kunst wegen zu beklagen. Gerade Neapel mit seinen Lazzareni's hätte Bürkel so viel des Malerischen geboten und seinem Humor gewiß vielsache Anregung gegeben.

Im Jahre 1832 fehrte Bürfel über bie Alpen zurück und, schon vor seiner Romfahrt ver Liebling bes kunstsinnigen Münchener Publikums, erntete er nun neue Lorbeeren und ward ver volkstbümlichste unter seinen Kollegen, bas Wort in seinem reinsten und evelsten Sinne gebraucht.

Mit ter sombolisch allegorischen Auffassung ber menschlichen und göttlichen Natur kennten sich unmöglich Alle befreunden. Das Publikum verlangte Gestalten von seinem Fleisch und Bein, da es mit den Personissikationen allgemeiner Iveen damals noch weniger als jetzt anzusangen wußte. Es wollte lebenskräftige Individualitäten anstatt jener allerdings bissweilen geistwollen stulissirten Allgemeinheiten, die nur einzelnen Auserwählten anziehend und verständlich sein konnten. Gegenüber der Düsselverser Schule hatte die Münchener eine gewissermaßen aristokratische Tendenz. Ben einem Fürsten in's Leben gerusen, mit fürstlicher Liebe gebegt und gepflegt, sosort zum Föchsten berusen, bildete sie daburch einen ziemlich schressen Gegensatz zu jener, die in einer Stadt ohne Hof aus dem Bolke herausgewachsen und zumeist, ja kast ausschließlich, auf das Bolk angewiesen war.

Da trat Bürkel auf, ter Mann aus tem Bolke, mit allen Tugenden wie mit allen Schwächen besiehen vertraut, ein Künstler von unerschöpflichem Reichthum ter Phantasie und voll schalkhaften Humers, und sührte dem Publikum eine Reihe von Kompositionen voll dras matischer Wahrheit und scharfer Charafteristik vor. Kein neuerer Künstler hat frischer in's veben hineingegriffen als gerare er, und dem, sowie seiner unversiegbaren Laune hat er es zu danten, daß er nie gesucht erscheint. Ausgerüstet mit einem sicheren Blick sür das Passende, schuf er sich einen eigenen Stol, der allerdings mehr auf das Charafteristische als auf das Becalichöne gerichtet war, entschätigte aber durch die Gabe einer wunderbar frischen Auffassung des Lebens.

In seinen Darstellungen sindet sich weder etwas Herbeigeholtes, noch etwas Ueberstüffiges, eine Figur erklärt die andere und steht mit ihr und der Gesammtheit in demselben Zusammenhange innerer Nothwendigseit, wie seine landschaftlichen Motive mit den Stimmungen der Seele. Ausgezeichnet sind namentlich seine landschaftlichen und architektonischen Hintergründe, die allezeit mit der genrehaften Handlung in vollster Harmonie stehen, so daß jedes seiner Bilder stehe ein in sich abgerundetes Ganzes bildet.

Bürkel war ein Künstler von der seltensten Gewissenhaftigkeit: er erlaubte sich weder in Komposition noch Aussührung jenes Leichtnehmen, hinter dem nicht selten große Talente den Mangel an Teis zu verstecken suchen. Ein aufrichtiger Bewunderer des Genie's, war er auf die Genialität, welche sich heute so gerne angeräuchert sieht, sehr übel zu sprechen. In Sachen der Kunst, und zwar nicht blos in seinem speziellen Fache, ein seiner Kenner, nahm er ebenso wenig Anstand, Tadel wie Lob auszusprechen, unbekümmert darum, ob er damit anstoße.

Mit der neuen, aus Belgien und Frankreich zu uns herüber gefommenen Richtung tonnte er sich nicht befreunden; sie stand in zu grellem Kontraste mit seinem soliden, innerstich gesessteten Wesen, das allem Virtuosenthume grundsätlich abgeneigt war. Ihm, dem es mit seiner Kunst so heiliger Ernst war, mußte dieses Haschen nach Effekt, nach blendendem Schein bei innerer Hohlbeit, dieses Kokettiren mit Wahrheit, die doch nur den mehr oder minder entgeisteten Schein gab und geben konnte, in der Seele zuwider sein. Dabei war er aber keineswegs so einseitig, und für das Hergebrachte blind eingenommen, daß er nicht auch für die Fehler desselben ein scharfes Auge gehabt und bisweilen sein aufrichtiges Bedauern ausgesprochen hätte, daß es ihm in seinen vorgerückten Lebenssahren nicht mehr möglich wäre, Manches sich anzueignen, was ihm an den Reueren gut und annehmbar schien.

Es gibt wohl wenige Künstler, welche eine so staunenswerthe Produktionskraft besitzen und mit derselben einen so nachhaltigen Tleiß verbinden, wie Bürkel. Man weiß, daß er eine ungewöhnliche Anzahl von Werken in alle Welt versandte, so daß kaum eine öffentliche oder Privatsammlung existirt, die nicht wenigstens eines derselben aufzuweisen hätte, und doch könnte man eben nicht sagen, daß er sonderlich leicht oder rasch arbeitete. Der ursprüngsliche Entwurf erlitt in der Regel unter dem Einfluß reissicher Erwägungen mehr als eine Abänderung, die er sich mit dem Erreichten zusrieden gab. Und war endlich die Komposition abgerundet, so nahm die sorgfältige Durchbildung mit spitzem Pinsel wieder viel Zeit in Unspruch. Aber selbst dann stellte er die eine oder andre Arbeit wieder zurück, weil sie seinen Wänschen nicht entsprach.

Ein recht klares Bild seines rastlosen, unermüdeten Strebens gewährte sein künstlerischer Nachlaß. Da standen hohe Schränke mit hundert und wieder hundert der Bollendung mehr oder minder nahe gerückten Bildern und zahlreichen Porteseuilles voll Studien, mit dem Stift und der Feder gezeichnet, mit Wasser-Farbe angetuscht, in Del gemalt, alle sauber aufgeklebt und in einer Beise schsentisch geordnet, welche es dem Künstler möglich machte, das Gewünschte jeden Augenblick mit Leichtigkeit aufzusinden. Und welche Fülle von Obsiekten und schähderen Motiven ging da vor uns vorüber von der Distel am Wege dis zu prächtigen Luftstudien, vom Hut des Pisserari und der Joppe des Throlers dis zum kleinsten Detail des Hausraths, von der Tannreiser-Hütte des Kählers dis zu den Trümmern der Kaiserpaläste am Palatin, von dem seichten Wässerchen, das seden Kiesel durchblicken läßt, dis zur Brandung der See, der tausend und abertausend Menschen= und Thiergestalten nicht zu gebenken, die er mit Stift und Pinsel sesstgehalten!

Bürkel's in den letzten Jahren von einem schmerzlichen Gichtleiden stark angegriffene

Gesundheit vermochte kaum vorübergehende Unterbrechungen seiner Thätigkeit herbeizuführen. Tag für Tag saß er von früher Morgenstunde bis zum späten Abend vor seiner Staffelei auf einem liebgewonnenen alten Stuhle, der weniger ausdauernd als sein Eigenthümer mit eisernen Klammern und Bändern netheürstig zusammengehalten werden mußte. Er hatte sich an das alte Stück Hausrath, so unbequem es sedem andern gewesen wäre, der Art gewöhnt, daß er es nicht mehr entbehren zu können glaubte und seiner Gattin immer hartnäckig Opposition machte, wenn sie es durch ein besseres und eleganteres ersetzen wollte. Es war mit ihm alt geworden und sie wollten bis zum Ende beisammen bleiben, wie er mir einmal scherzend bemerkte.

Wer Bürkel nicht genauer kannte, mechte wohl von seinem bisweilen rauhen Wesen getäusicht werden. Wer bagegen viel mit ihm verkehrte, dem erschloß er oft, aber sichtlich ohne es so recht eigentlich zu wollen, eine Tiese des Gemüthes und Seelenlebens, in welcher der Grund zu erkennen war, dem sein allezeit harmloser Humor entquell. Zu den Freunden, die sein inneres Wesen begriffen, zählte auch Abalbert Stifter, der sinnige Natursreund und tiese Kenner des menschlichen Herzens, der ihn hoch schätzte und mit treuer Anhänglichsteit zugethan war, wie zahlreiche Briefe des Dichters an den Maler beweisen, der ja auch ein Dichter war, wie jeder wirkliche Künstler.

Bürfel erfreute sich ber Auszeichnung, von den Afademien zu Dresten, München und Wien als Ehrenmitglied aufgenommen zu werben.

Wie ein Helt starb er auf tem Schlachtselte. Noch ein paar Tage vor seinem Heimgange saß er, wenn auch schon tortmitte, vor seiner Staffelei, und selbst am letten Tage schien er in erhobener Hand ten Pinsel zu führen.

G. A. R.



#### Bur Rembraudt-Literatur.

Bon 28. Bobe. Mit Abbildungen.



Wie die Geschichte ber bilbenben Künfte im Allgemeinen, fo hat auch die Geschichte ber Malerei sich ben Weg zu einer felbständigen Wiffenschaft burch bie Rritik der einzelnen Kunstwerke und ihrer Meister zu bahnen gesucht. Dieses Stadium der Monographien, in welchem Die junge Wiffenschaft im Wesentlichen auch heute noch steht, hat uns eine Reihe von Arbeiten über die bedeutenoften Meifter aller Schulen geliefert. Saben biefelben auch bann schon einen großen Werth, wenn sie fich ausschließlich mit einer Aufklärung ber Lebensverhältnisse des betreffenden Meisters oder mit einer fritischen Betrachtung seiner Werke beschäftigen, so erlangen fie boch eine bleibende Bedeutung, werben zu einem Stude ber allgemeinen Runftgeschichte erft bann, wenn sie ihren Meister in dem Zusammenhange, in der Wechselwirkung zu seiner Zeit, in seiner nationalen, seiner allgemeinen tul-

turhistorischen Bebeutung barzustellen wissen. An solchen Monographien ist die Kunstgeschichte noch immer nicht reich genug; und um so lebhafter müssen wir daher ein Werk begrüßen, welches — wie Bosmaer's im Laufe des vorigen Jahres erschienenes Werk: Rembrandt, sa vie et ses oeuvres — in diesem Sinne einen bleibenden Beitrag zur Geschichte der holländischen Kunst liefert.

Die Literatur über Rembrandt ist bereits zu einen ziemlichen Umfange gediehen. Für die Statistik ber Gemälde des Meisters hat der große Berehrer desselben, der englische Kunsthändler Smith in seinem Catalogue raisonné, (1829 — 40) den auch heute noch unentbehrlichen Grund gelegt, auf welchem Waagen's und besonders Bürger's gründliche Forschungen in völlig kritischer Weise weiters gebaut haben. Ein ähnliches Verdienst, wie Smith um die Gemälde, hat Bartsch sich um die Radisrungen und Stiche des Meisters in seinem aussührlichen Kataloge derselben erworden; auf seinen Schultern steht die Arbeit von Claussin und das neueste Werk von Ch. Blanc\*). Ueber die Lebensvershältnisse unseres Künstlers haben zuerst R. Elsevier's und besonders Nieuvenhuns' und Scheltema's\*\*) Forschungen allmählich Licht verbreitet. Den Meister in seiner kulturhistorischen und ästhetischen Bedeutung zuerst gewürdigt zu haben, ist das Verdienst von Koloss.

Bosmaer hat zunächst die Aufgabe, alle diese von den verschiedensten Gesichtspunkten ausgehenden Forschungen in selbständigem Geiste zu einem Ganzen zusammenzuordnen und dadurch dieselben dem Publikum zugänglicher zu machen, im vollsten Maße erfüllt. Aber der Verkasser hat sich ein höheres Ziel gesteckt als das eines bloßen Compilators. Er hat jene Arbeiten durch selbständige Forschungen über die Lebensverhältnisse wie über die Werke des Meisters erweitert, die

<sup>\*)</sup> L'oeuvre complet de Rembrandt. 2 Vols. Paris 1859. 1861.

<sup>\*\*)</sup> Rembrandt, discours sur sa vie et son genie par le docteur Scheltema. Publié et annoté par W. Bürger. Paris 1866.

ältern Anellen zur Beurtbeilung bes Künftlers zuerst so vollständig wie möglich zusammengestellt und auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft, endlich und vor Allem hat er zuerst versucht, Rembrandt in eingehender Weise als Kind seiner Zeit zu zeichnen, die Entwickelung ber Kunst und Kulturgeschichte, aus welcher er hervorging, und seine Rückwirfung auf dieselbe uns flar zu machen, die Verbältnisse, unter benen er lebte, und die Umgebung, in der er sich bewegte, zu beleuchten.

Dieß beweift schon ber erste Theil bes Wertes, welcher unter bem Titel: Rembrandt, ses preeurseurs et ses années d'apprentissage schon im Jahre 1863 herausgekommen ist. Derselbe bat sich, wie schon ber Titel zeigt, neben ber biographischen Stizze von Rembrandt's Jugendzeit eine Charafteristrung ber älteren belländischen Kunst zur Aufgabe gemacht. Diese kurze llebersicht über die Entwicklung ber holländischen Malerei bis auf Rembrandt ist ein Muster von klarer, durchbachter Tarstellung; ihren Werth müssen wir aber um so höher anschlagen, als sie ber erste und immer noch einzige Versuch einer sostematischen Vehandlung bieses Theiles der Kunstzeschichte ist, aus dem bischer nur immer die Wirssamkeit einzelner bervorragender Meister, besonders durch Bürger's Arbeiten, beleuchtet und gewürdigt wurde. Und dech ist — so viel mir bekannt — eine Benutzung oder nur eine nähere Berücksichtigung dieser Darstellung Vosmaer's bislang nicht ersolgt. Ich glaube deshalb die Gelegenheit benutzen zu dürsen, um hier in aller Kürze wenigstens den Gedankengang dieses Werfes zu stizzien.

Die Malerei, Die Runft ber Mengeit - jo etwa beducirt ber Berfaffer - umfaßt bas gesammte Leben ber Ratur und ber Menichbeit. 3bre freie Entwidlung beginnt jedoch erft ba, wo fie fich von ben religiöfen Banden befreit; und bies geschiebt mit Lucas van Leyden, indem biefer guerft religiöfe Metire ju Borgangen tes gewöhnlichen Alltagslebens macht. Richtiger batte ter Berjaffer mobl gefagt: Die Befreiung ter Munft von ben Banten ter Rirche, nicht ter Religion. Dann murte er auch als tie Begrunter tiefer neuen Auffassungsweise bereits tie Bruter van Cyd erfannt haben, Die Edfteine ber mobernen Runft, benen fich bie Ratur querft in ihrer gangen Weite und Gulle ericblieft. Schon in ter Schule ter van End beginnt ter Gegensatz tes Flamanbischen und Hollandiiden fich zu entwickeln, macht fich bas malerische Princip ber hollandischen Schule geltent, welches ber Berfaffer in ber "Barmonie ber Karben, im Bellbunfel, im Reichthum und in ber Tiefe tes Rolorits, in ter Ausbildung ter Luftperspektive und ber Betonung tes Individuellen" erblidt. Bei Lucas van Lenten und Scorel tritt jener Gegensatz ftarfer hervor; - eine felbständige nationale Munft, teren Entwicklungsgang von ter flamantischen verschieden, ja ihr vielfach gerabeju entgegengesett ift, entwidelt fid jedoch erft burch jenen großartigen Rampf ber Beneralftaaten für ibre politische und religiöse Freiheit. Etwa feit bem Jahre 1609, bem Jahre bee Waffenstillstantes, ter tiefem Kampfe faltisch - wenn auch nicht ber Form und bem Wortlante nach - turch tie völlige Gelbständigkeit Holland's ein Ente machte, konnen wir von einer acht bollantischen Malerei reten, teren erfte Bluthezeit wir etwa bis zum Jahre 1640 rechnen burfen, in welchem Jabre Rembrant's Ginfluß auf Die gefanmte hollandische Mealerei vollendet und bamit eine neue Richtung berfelben angebahnt ift.

Der Verfasser unterscheitet in tieser Spoche zwei neben einander bestehende und im bewusten Gegensatze arbeitende Richtungen: eine nationale, bereits auf L. van Leden sußende, und eine unter italienischem Einstlusse gebildete Richtung, welche in Scorel ihren ersten Meister hat. Die Lettere hat ihre Hauptvertreter in C. van Haarlem und später in A. Bloemart, welcher in Utrecht die meisten geistesverwandten Maler um sich versammelte. So wenig uns die manierirte Aussassung und Form dieser Meister ansprechen sann, so darf man sie doch wohl nicht in dem Maße als ein fremdes Erzeugniß inmitten ihres Landes ansehen, wie der Berfasser dies zu thun scheint; sie haben vielmehr in dem eigenthümlichen Gange, den die Renaissance in den Niederlanden und speciell in Holland genommen batte, ihren Grund, und nur daraus erstärt es sich, daß gerade diese Nichtung von den Zeitgenossen als die wahrhaft historische angesehen und gepriesen wurde, daß sie sich selbst neben Rembrandt behauptete und noch vor dem Tode des großen Meisters die holländische Kunst wieder in ihre Bande zwängte und ihrem raschen Untergange entgegenführte.

Die nationale ober volksthumliche Richtung, erwachsen im Nampfe für tie Freiheit tes Bater- lantes und ter Religion und gehoben burch tie Begeisterung für benselben, setzt fich bagegen über alle

171

akabemifden Schranken bes Stoffes und ber Behandlung hinweg; ihr ift Richts zu unbedeutend, um es malerifc wiederzugeben. Der Landschaft prägt fie ben Charafter bes heimathlichen Landes auf und weift fie fo erft in ihr eigentliches Gelo; Die Benremalerei entwidelt fie, indem fie uns Die Sitten und Gewohnheiten tes Boltes, bas Leben und Treiben beffelben schiltert, mahrend mir feine ausgeprägte Individualität, seine mahrhaft hiftorische Bedeutung durch bie Portraitmalerei fennen lernen. Bene gahllofen "Doelen- und Regenten-stukken", jene zwanglofen Berfammlungen der freien Bürger ju eruften Berathungen ober zu heiteren Bergnugungen laffen und einen tieferen Blid in tie weltgeichichtliche Bedeutung und Entwidlung tiefes Bolfes thun, als es die Bilber aller ihrer fiegreichen Schlachten zu Waffer und zu Lande vermöchten! Und Diefer Ungebundenheit in ber Wahl bes Stoffes entspricht die Freiheit ber Behandlung. Starre akademische Dogmen find Diesen Meistern unbekannt; fie wollen darafteristisch und malerisch sein, und beghalb find ihnen alle Mittel recht, burch welche fie Diejes Biel erreichen. Go entwidelt fich in dem Wetteifer ber Stadte Baarlem, Delft, Lenden, Baag und Umfterdam eine reiche und vielseitige Blüthe ber Malerei, welche neben ber folgenden Glanzperiode der hollandischen Runft, der fie an Produktivität kaum nachsteht, nicht nur eine vorbereitende, soudern eine selbständige nationale Bedeutung hat, - ja, die in Meistern wie Frang hale, wie Abrigen Brouwer — benn auch dieser gehört nach meiner Auffassung jener ersten großen Epoche an, - für alle Zeiten gearbeitet hat.

Neben biefer, in ihrer schrankenlosen Ungebundenheit in Stoff und Machwerk oft über bas Mag hinausgehenden Schule, welche, in ber Wiebergabe bes Charafteriftifden freilich unübertroffen, boch Mangel leitet an einer gemuthvollen Auffaffung, fowie meift auch an stylvoller Romposition, entwidelt fich in einem glüdlichen und nothwendigen Wegenfate eine eigenthümliche Richtung ber holländischen Malerei fern von Holland, fern von den Rampfplätzen des Baterlandes, im Mittelpunkte ber italienischen Runft, in Rom. Durchaus verschieden von jener oben besprochenen italienistrenden Manier eines Bloemart und Genoffen, ift fie freilich burch bie Berührung mit ber Runft bes Gubens gewedt, steht jedoch als eine fremde Rolonie innerhalb biefer Runftwelt ba, Die fogar von ihrem Einfluße nicht unberührt blieb. Der große Meifter und Mittelpunkt biefer Schule ift nach meiner Ueberzeugung Abam Elzheimer, ein Deutscher, welcher bie gemuthvolle Innerlichteit Durer's in eigenthumlicher Beije weiter entwidelt und auf tem Telbe tes germanischen Beiftes tie Caat bort ausftreut, wo fie allein zu neuer Bluthe aufgeben tonnte und follte. Seiner finnigen Auffaffung entfpricht ichon Die außere Form, Die außerordentliche Rleinheit feiner Bilber; zur Erreichung feines fünstlerischen Endziels hat Elzheimer seine biblischen und mythologischen Gegenstände in ben Rreis seiner Zeit, in die ihn umgebende Landschaft gezogen; seiner Auffassung entspricht die Romposition, die Wahl seiner Koftume, seine einheitliche Beleuchtung, sein Hellbunkel. Auf folche Weise gelang es ihm, bem Beschauer seine Wegenstände nabe zu ruden, beffen gange Sympathie für biefelben zu erweden. Elzheimer's "neue Art zu malen", welche gang Rom entzudte, nur ihn allein nicht befriedigte, brachten die gahlreichen Schüler und Rachahmer, welche sich in Rom um ihn schaarten, nach Holland, fo befonders Poelenburg, Untenbroef und L. Bramer, den man mit Unrecht Rembrandt's Schüler nennt, 3. Binas, B. Laftman, Rembrandt's Lehrer, und Goudt, Rembrandt's großer Borganger in ber Radirtunft. Wenn Rembrandt fo ben Ginflug Cizheimer's nur auf indirettem Wege erhielt, hat er doch ben Beift seiner Werke weit tiefer ergriffen als jene Schüler; mas Elgheimer erstrebte, finden wir in Rembrandt's Werken erreicht und übertroffen.

Nachdem uns der Berfasser so an den Zeitpunkt geleitet hat, in welchem Nembrandt ersscheinen konnte, erscheinen mußte, begleitet er uns in Rembrandt's Geburtsstadt Leyden, in das Haus, wo er das Licht der Welt erblicke, in die Familie, der er das Leben verdankte. Er stellt zusammen, was über seine Jugend bekannt ist, giebt uns eine genaue Charafteristif seiner Lehrer, van Swanensburch und P. Lastman, und eine Uebersicht über Nembrandt's erste selbständige Zeit während seines Aufenthaltes in Leyden. Mit dem Jahre 1630, in welchem der Meister mit seiner Uebersiedelung nach Amsterdam in die Mitte der holländischen Kunst hineintritt und bald zu ihrem Mittelpunkte wird, beginnt Vosmaer seinen zweiten Theil: "Rembrandt, sa vie et ses oeuvres."

In dieser Darstellung von dem Leben und Wirken bes großen Meisters wird auch ber vertrauteste Freund und Kenner besselben eine reiche Auswahl neuen Stoffes finden, während ihm Altes unter

neuen Gesichtspunkten vorgeführt wird. Bosmaer hat seine Darstellung nicht getrennt: nicht gunachft einen Ubrift bes Lebens, bann eine Beschreibung und Kritif ber Berfe gegeben. Bir berfolgen ben Meister vielmehr von Stufe zu Stufe. Der Berfasser läßt uns in feine Sauslichkeit, in ben Bertehr mit feinen Freunden hineinbliden und führt uns gleichzeitig in feine Bertftatt. Go entrollt fid allmählich fein Lebenslauf wie feine Thätigkeit vor unferen Bliden. Berben wir Diefe Anordnung ichon aus dem allgemeinen Gefichtspunkte billigen, daß bie Berte bes Meifters ja nur ber Spiegel bes Menichen find, fo ericheint fie uns gerade für Rembrandt boppelt gludlich. Denn wie ber Meifter auf ber einen Geite gang aufging in seiner Runft, wie er fo ftolg auf Diefelbe mar, baff er nad Balbinucci's Ergählung in den Auktionen auf Bilder berühmter Meifter fofort die höchften Breise bot, bamit bas Bublitum ben mahren Werth ber Kunftler nicht unterschätze, fo tritt uns auf ber anderen Seite bei feinem Runftler in gleichem Mage Die eigene Berfon, feine Stimmung, feine Umgebung in feinen Werfen entgegen. Rennt man boch einige breifig Gelbftportrats bes Meisters und etwa eine gleiche Bahl eigener Bildniffe unter seinen Rabirungen! Bie oft tritt uns bie ehrmurbige Gestalt feiner Mutter, treten uns bie heiteren, liebenswurdigen Buge feiner erften Frau, ber Sastia van Ulenburgh, in Bildniffen wie in den Kompositionen des Meisters entgegen! Und ein Gleiches wird fich auch fur bie spätere Zeit bes Meifters herausstellen, wenn erft ber Schleier, welcher noch für uns über diefen Jahren ruht, gelüftet fein wird.

Auch in ber Besprechung der Werte trennt Bosmaer nicht nach Gemälben, nach Radirungen, nach Beidnungen, sondern nimmt fie nach ber Beit ihrer Entstehung und damit auch in ihrer wechselfeitigen Beziehung und Bebeutung burch, eine Betrachtungsweise, welche, wie fie fur eine Aritif ber Werte burchaus erforderlich ift, auch allein uns ein vollftändiges Bild bes Runftlers auf jeder Entwidlungeftufe zu geben vermag. Dem Berfaffer war für die Bemälde bereits durch uns umfaffente, wenn auch noch wenig fritische Sammelwert von Smith, durch Waagen's periegetische Berte, namentlich aber burch Bürger's in den Zeitschriften über Runft und in feinen sonstigen Schriften ger= ftreute Abhandlungen über Rembrandt fehr wefentlich vorgearbeitet; jedoch fehlte bisher noch eine vollständige Zusammenstellung der Gemälde des Meisters nach ihrer Entstehungszeit. Für die Rabirungen wie für bie Zeichnungen ift Bosmaer's Behandlung bagegen ber erfte bankenswerthe Bersuch biefer Urt, beffen wichtigen Ergebniffen bie allgemeine Anerkennung nicht fehlen wird. Es ift hier nicht ber Plat, um über einzelne Bestimmungen zu distutiren. Doch mochte ich in Bezug auf die Zeichnungen bes Meisters bemerken, daß für eine Bestimmung der Behandlungsweise wie der Entstehungszeit derfelben leider das Material noch gar zu wenig gefichtet ift, da felbst in den bedeutendsten öffentlichen Sammlungen bie achten Zeichnungen von ben gahllofen Schularbeiten, Kopien und mobernen Fälfdungen noch nicht genügend gesondert worden find; dazu kommt, daß die Bezeichnungen und Daten auch auf ten achten Zeichnungen meift gefälicht find, fo bag wir in Bezug auf die Entstehung berfelben im Wesentlichen auf Die Uebereinftimmung mit Gemälden bes Meifters angewiesen find; aber gerade bei tiefen ift es besonders ichwer, ju unterscheiden, ob wir eine Driginalftigge oder bie Ropie eines Schülers vor uns haben. 3ch glaube, daß herr Bosmaer in biefer Beziehung fein nach Wegenständen angeordnetes Bergeichniß von Zeichnungen aus ihm befannten Sammlungen, welches er seinem Buche angeschloffen hat, noch nicht ftreng genug gesichtet hat. Go vermag ich in ber Sammlung bes Berliner Aupferftichfabinets, aus welcher ber Berfaffer einige zwanzig Driginal= zeichnungen aufführt, außer ber bochft interessanten Ropie nach Lionardo's Abendmahl und ber reigenben Zeichnung ber Castia als Braut faum ein zweifellos achtes Blatt weiter zu entbeden. Neben ben vom Berfaffer angeführten Sammlungen möchte ich hier noch auf folgende hinweifen: bie Sammlung bes Erzherzogs Albrecht in Wien, bie bedeutenofte für unfern Meifter, bas Städel'iche Museum zu Frankfurt, bas Museum zu Braunschweig und bie Münchener Sammlung von Sandzeichnungen, und unter ben Privatsammlungen die ber Königin Marie zu Dresben, bes herrn Drächsler zu Wien und bes herrn hausmann zu hannover.

Intem Bosmaer Die einzelnen Perioden in der Entwicklungsgeschichte des Meisters durchgeht, bespricht er zugleich auch den Kreis der Schüler, welche sich in den verschiedenen Epochen um den Meister versammelten, und charafterisirt sie im Berhältniß zu ihrem Lehrer und in ihren Werken, falls solche noch auf uns gekommen sind, was leider bei einer ganzen Reihe seiner Schüler nicht der Fall ift.

Bum Schluffe giebt uns ber Berfaffer noch einmal bas volle Befammtbild bes Meifters und zwar zunächst in ben Augen feiner Zeitgenoffen. Bosmaer hat in biefem befonders intereffanten Kapitel feine Bertrautheit mit der gefammten alten Literatur Hollands noch deutlicher bokumentirt als im übrigen Werke, indem er Alles, mas irgendwie auf Rembrandt Bezug hat, herangezogen und diese Urtheile ihrem fritischen Werth nach unter einander verglichen und gesichtet hat. Man= den wird es hier vielleicht überraschen, zu feben, wie felbst bie Zeitgenoffen, bie eigenen Schüler (wie S. van Hoogstraeten) bem großen Meister felten volle Berechtigkeit angebeihen laffen, ihn niemals in feiner gangen Bedeutung würdigen. Es ift bies ein intereffanter Beweis ber hohen, aber furzen Bluthe ber hollandischen Rultur, ein Beweis auch bafür, dag Rembrandt, bie bedeutenofte Erscheinung in der Runft= und Rulturgeschichte Hollands, über Dieselbe hinausgeht und von mahr= haft internationaler Bedeutung ift. Das Berhältniß bes Meifters zu feinen Runftgenoffen, seinen Landsleuten und Zeitgenoffen kann nicht beffer charakterifirt werden als burch die Worte von G. Laireffe über Rembrandt: "Die Malerei Rembrandt's ift nicht absolut schlecht zu nennen. — Es giebt fogar Leute, welche behaupten, er fei Meister gewesen in Allem, was in ber Kunst barftellbar ift, und er habe die größten Meister übertroffen in der Nachahmung der Natur, in der Kraft des Kolorits, in der Pracht ber Beleuchtung, in dem Reiz ber Farbenharmonie und in der Erhabenheit und Eigenthumlichteit seiner Gebanken. Ich bin aber anderer Anficht, obgleich ich nicht leugnen will, baf es eine Zeit gab, wo ich für diese Art der Malerei eine Borliebe hatte; aber ich habe meinen Irr= thum und seine Manier zu malen abgeschworen, die nur auf grillenhaften Birngespinnsten bafirt." Aber schon als Lairesse, unter den Manieristen vielleicht der Meister der hohlsten Phrase, Diese Borte niederschrieb, schon ein Menschenalter nach Rembrandt's Tode begannen seine Berke bereits wieder im Werthe und in der Achtung zu steigen, wenn auch zunächst nur auf Grund ihrer malerischen Wirfung und des Gefallens an dem, mas bieser dem Meister innerlich so fern ftebenden Zeit als phantastisches Wesen erscheinen mußte. Seine afthetische, seine fulturhiftorische Bedeutung zu würdigen, war dagegen erft der neuesten Zeit vorbehalten; es ift dieß das Berdienft von Roloff, beffen Abhandlung in Raumer's "Hiftorischem Taschenbuch" (1854 G. 401 ff.) in bieser Beziehung muftergultig bleiben wird, auch wenn neue Entdedungen die Lebensverhaltniffe bes Meifters, wie es zu hoffen ist, immer mehr und mehr aufhellen werden.

Ein solches näheres Eingehen auf Rembrandt's äfthetische Bedeutung im Anschluß und nach bem Mufter von Roloff hatten wir auch für die Schlugbetrachtungen Bosmaer's über Rembrandt als Rünftler gewünscht. Wie berfelbe zunächst mit Begeisterung, aber ohne phantaftische Schwarmerei, völlig fritisch den Menschen im Meister geschildert hat, so würdigt er auch ben Künftler seiner eigenthümlichen Auffassung und Behandlung nach in berselben klaren und vielseitigen Beise. Aber er stizzirt mehr, als er ausführt, namentlich da, wo es gilt, den Meister innerhalb ber Kultur feines Landes und seiner Zeit zu tennzeichnen. Er weiß ben Runftler nur bem Chatespeare zu vergleichen, wie den Menschen nur bem Michelangelo; aber diesen so höchst intereffanten Bergleich durchzuführen bleibt er uns leider ebenso gut schuldig, wie alle Schriftsteller, die ihn bisher gebraucht haben. Scheute der Berfaffer vielleicht überhaupt afthetische Deduktionen, die uns Deutschen Bedurfniß sind und bleiben werden, wenn auch andere Nationen die Früchte derselben bespötteln mögen? Nach ben furzen aber geiftreichen Bliden, welche uns Bosmaer an verschiedenen Stellen seines Wertes in die kulturhistorische und besonders in die literarische Bewegung Hollands im XVII. Jahrhundert thun läßt, ware er gerade ber Mann bazu gemesen, uns wie in bie Entwicklung ber hollandischen Literatur fo in die der Kunft des Landes einzuführen, Beider Berhältniß zu beleuchten, Rembrandt's Stellung innerhalb diefer Rultur, feine Bedeutung über diefelbe hinaus und damit feine Bermandt= ichaft mit Shafespeare näher zu präcisiren, und bie Berührungspunkte biefer beiben großen Beifter hervorzuheben, die - in der Zeit nicht weit von einander entfernt - die Bohepunkte in der Entwicklung zweier benachbarter und verwandter Nationen bilben, welche nach harten Kämpfen im Innern religiöse und politische Freiheit, nach Außen die Berrschaft auf bem Meere und bamit die Stellung einer Weltmacht fich errungen hatten, in beren nationaler Berschiebenheit es aber eben begründet lag, daß die eine Nation ihre politischen Erfolge auf bem Gebiete der Poefie, die andere auf dem der Malerei fünstlerisch wiederspiegelte!

Als ein recht umfangreicher Anhang ist dem Werke außer den bedeutendsten auf Rembrandt's Lebensverhältnisse bezüglichen Dokumenten, die wörtlich abgedruckt sind, ein Katalog der Werke des Meisters, seiner Gemälte, Kadirungen und Zeichnungen, beigegeben. Auch hier ist die Entstehungszeit der Werke als Eintheilungsgrund genommen. Ich will nicht entscheiden, ob der Verfasser, nachdem er der aussibrlichen Besprechung der Werke diese dronologische Anordnung gegeben hatte, dieselbe auch hier mit Recht beibehalten durste, oder ob er diesem Rataloge vielleicht besser eine topographische oder gegenständliche Sintheilung zu Grunde gelegt hätte. Ich glaube, der Verfasser hat das Richtige getrossen; jedenfalls hätte er aber daneben eine topographische Aussählung der Werke—wenn auch nur in aller Kürze—sich nicht ersparen dürsen. Ein berartiger Katalog hat schon als solcher große Annehmlichkeit; er würde aber zugleich auch für das Werk das passenblete Register sein, welches so demselben gänzlich sehlt, wodurch die Benutung leider sehr erschwert wird.

Was ten Inhalt tes Rataloges betrifft, fo ift berfelbe mit gang außerordentlichem Fleife ausgearbeitet. Ueber Gegenstand, Größe, Bezeichnung und Lebensgeschichte ber Gemalbe, meift auch über bie befferen Reproduktionen nach benfelben ift die genaueste Ausfunft gegeben. Leiber aber hat sich ber Berfasser bei aller Ausführlichkeit im Einzelnen nicht möglichste Bollständigkeit zum Zwecke gemacht. Er konnte fich freilich nicht allein auf bie Bilder beschränken, welche er felbft gesehen hat; benn — wie uns Bosmaer felbst in ber Borrebe fagt — find ihm bie Schätze Englands, ber Sammlungen in Petersburg, Bien und Gubbeutschland, also etwa bie Balfte ber noch erhaltenen Werfe tes Meisters nicht aus eigener Anschaunng befannt. Er hat fich beghalb für bie Gemälbe tiefer Cammlungen auf Gewährsmänner verlaffen muffen, namentlich auf Waagen. Warum hat aber ber Berfaffer biefe Bemährsmänner nur zum Theil benutt? Warum erwähnt berfelbe nach Baagen's Antorität in Betersburg nur 21 Gemälde des Meisters, mahrend Baagen allein bie toppelte Zahl von ächten Bilbern in ber Sammlung ber Ermitage aufgählt? Beghalb finben wir aus ten Wiener Sammlungen gar nur 4 Bilber erwähnt? Der Berfaffer hat augenscheinlich bei riefer Auswahl fast ausschließlich bie batirten Bilber in sein Berzeichniß aufgenommen. Demnach ist es ohne Zweifel die Schwierigkeit gewesen, die nicht batirten Bilber in seinem dronologisch angelegten Kataloge unterzubringen, welche ihn zu dieser Answahl bestimmt hat. Aber abgesehen davon, baß gerade in Waagen's periegetischen Werken auch bei solden nicht datirten Gemälden des Meisters wenigstens bie ungefähre Zeit ber Entstehung berfelben faft regelmäßig angegeben ift, hatte fich bie Schwierigkeit sehr leicht lösen laffen, wenn ber Berfasser sich in der obengedachten Beise zu ber Anfertigung eines topographischen Katalogs hätte entschließen wollen. Erreichbarfte Vollständigfeit ideint mir für ten Katalog einer Monographie, welche - wie die vorliegende - doch möglichst abschließend sein will, ein haupterforderniß zu fein, wenn auch die unvermeidlichen Gewährsmänner nur mit Kritif unt unter Referve gebraucht werben burfen.

Freilich bleibt es bewunderungswürdig und ift uns ein Zeichen von ter Begeisterung bes Berfassers für den Meister und der liebevollen Sorgfalt im Studium der Bilder, welche ihm bekannt geworden sind, daß dieser Mangel einer rollständigeren Bekanntschaft mit den Werken des Meisters einen kaum bemerkbaren Ginfluß auf die Beurtheilung ber Werke Nembrandt's und seiner fünstlerischen Thätigkeit überhaupt geübt hat.

Ich will im Folgenden ben Versuch machen, Bosmaer's Verzeichniß ber Gemälde Rembrandt's soweit ich Gelegenheit hatte, tieselben eingehender zu studiren, nach Möglichkeit zu vervollständigen oder auch nöthigenfalls meine etwa vom Verfasser abweichenden Ansichten über tieselben auszusprechen und zu motiviren. Namentlich werde ich mich bestreben, von den in Deutschland vorhandenen Gemälden, die fast den dritten Theil der Werke des Meisters ausmachen, eine vollständige und möglichst fritische Uebersicht zu geben; ich werde deshalb auch solche Bilder deutscher Galerien, in deren Beurtheilung und Bestimmung ich ganz mit dem Versasser übereinstimme, wenigstens furz erwähnen.

In der folgenden Besprechung werde ich — im Anschluß an Bosmaer's Werk — die chrono-logische Ordnung im Allgemeinen befolgen.

Es ist bereits eine ältere, namentlich durch Bürger fanktionirte Sitte, Rembrandt's künstlerische Thätigkeit in trei Perioden einzutheilen, als beren bedeutsamste Repräsentanten man die "Anatomie" im Haag vom Jahre 1632, die "Nachtwache" zu Amsterdam vom Jahre 1642 und die





"Staalmeesters" gleichfalls zu Amsterdam vom Jahre 1661 anzuführen pflegt; wir können sie die Berioden der Jugend, der vollen Mannestraft und des Alters nennen, wie man mit größerem oder geringerem Rechte die Schöpfungen der meisten Künstler einzutheilen pflegt.

Wenn wir für Nembrandt's Werfe diese Eintheilung als Grundlage einer übersichtlichen Behandlung berselben billigen und beibehalten können, so mussen wir uns doch hüten, daraus voreilig allgemeine Schlusse zu folgern oder die Scheidungslinien allzu scharf zu ziehen. Denn gerade bei Nembrandt, der von aller Manier so weit entsernt ist, bekundet — wie bei keinem zweiten Meister — fast jedes Werk eine neue Seite seiner Aussassiung und Behandlung, einen weiteren Fortschritt.

Namentlich gilt dies für die Werke seiner ersten Periode, welche man mit dem Jahre 1638 abzuschließen pflegt. Wenn wir in ben erften Bilbern noch beutlich ben Ginfluß feiner Lehrer, nament= lich bes P. Laftman verfolgen können, macht sich bald bie freie Auffassung und Behandlung ber großen Porträtmaler ber Zeit: eines Thomas De Kenfer, eines Jan von Ravestehn, eines Frang Sals auch in den Bilbniffen Rembrandt's geltend. Aber diefe Einwirkungen von Außen sehen wir ben Meister nach furzer Zeit selbständig bewältigen und rasch barüber hinausschreiten. Die Abhängigkeit von feinem Lehrer und die jugendliche Befangenheit, freilich schon gepaart mit einem lebhaften Ringen nach Selbständigfeit und Eigenthümlichfeit, fpricht aus den wenigen Gemälden, welche uns aus der Zeit feines Aufenthaltes in feiner Baterftadt Lenden erhalten find. Dahin gehört gunächft "Paulus im Gefängniffe" vom Jahre 1627, bas erfte befannte Bild bes Meifters, welches aus ber Gal. Schönborn (Pommersfelben) in die Aunsthalle zu Stuttgart übergegangen ift. Nur wenig fpater fann ter "b. Bieronymus im Webet" in ter Galerie Suermondt entstanden fein, welchen Bosmaer in bas Jahr 1630 fett. Diefer Zeit verbankt auch eine Roihe von Studienköpfen ihre Entstehung, die Bosmaer erft in die Jahre 1630 und 1633 verlegt. Sie stellen offenbar den jugendliden Künftler felbst vor, - Ropfe in fleinem Format, ausschließlich zum Zwede bes Studiums angefertigt. Rob in ber Zeichnung, grell im Licht und ichwarz in ben Schatten, machen fie einen wenig erfreulichen Gindruck, aber um fo intereffanter find fie uns baburch, daß fie uns ben Meifter bereits lebhaft mit bem Problem einer einheitlichen Beleuchtung beschäftigt zeigen, beffen Lösung ihm balb - wie feinem anderen Meister - gelingen follte. Der eine biefer Studienföpfe befindet fich in ber Galerie gu Raffel (Do. 361), ein zweiter in ber Galerie zu Gotha (IV, No. 5) mit bem Monogramm und der fast zerstörten Jahreszahl 1629 bezeichnet, endlich ein dritter im Museum des Saag (No. 120). Unter Rembrandt's Radirungen finden wir gleichfalls eine Reihe von gang verwandten Gelbstbildniffen aus ben Jahren 1628-1631, die aus bemielben Beftreben hervorgegangen find und in ihrer Behandlung beutlich ben Ginflug ber radirten Blätter eines D. Sals, B. Quaft u. A. botumentiren.

Rembrandt's Ueberfiedelung nach Umfterdam im Jahre 16:30, ein Schritt, welchen ber Meifter gewiß im Bertrauen auf fein Runftvermögen that und thun konnte, hat einen raschen Fortschritt in seinen Werten zur Folge. Die oben besprochenen Jugendarbeiten : jene milben Studienfopfe wie jene Cingelfiguren find noch von harter, wenn auch genialer Unsführung und geringem Farbenreig. Wie großartig, wie felbständig ericheint der Meister dagegen ichon in feiner "Darstellung im Tempel" vom Jahre 1631 (Minfenm des haag), der ersten figurenreichen Komposition des Meisters und zu= gleich einer ber befanntesten und geseiertsten! Jene Gingelfiguren, Die bald als Philosophen, als Gelehrte ober als Beilige in ben Galeriefatalogen bezeichnet find, spielen freilich noch eine Zeit lang eine Rolle unter bes Meisters Werken; jedoch sind fie jetzt weniger um ihrer selbst willen ba, sondern entweder als Staffage für ein in magischem hellduntel gehaltenes Interieur gewählt, wie die beiden "Philosophen" im Louvre vom Jahre 1633, - oder zu einem Genrebilde verarbeitet, wie uns dies der "Philosoph" der Braunschweiger Galerie (920. 519) in der fehr gelungenen Rabirung Unger's vergegenwärtigt. Dosmaer fett die Entstehung Diefes kleinen Bilbes in bas Jahr 1645; aber die Behandlung weift durchaus auf diese frühe Zeit des Meisters hin, damit scheint auch die leider fehr beschädigte Bezeichnung und Datirung übereinzustimmen, die ich 1633 gelefen habe. Bierher gehört auch noch ein Bild ter Stochholmer Galerie, eines "h. Anaftafins", welches der Katalog als mit dem Monogramm und der Jahreszahl 1631 versehen angiebt, — vielleicht das Bild, welches Bosmaer ohne Angabe des Ortes beim Jahre 1632 erwähnt.

Much an Studienföpfen, an "Rriegern", "Juden", "Rabbinern" und wie fie fonst in ben Ratalogen aufgeführt werden, fehlt es biefen Jahren nicht; aber fie erhalten jest bereits ben Stempel von Charafterföpien, felbst von mabrhaft historischer Auffassung. Dabin geboren gunächst bie vier Ropfe alter Manner in ter Galerie gu Raffel, teren Entstehung Bosmaer in bas 3ahr 1630 fest. Das eine berfelben (No. 348) trägt in ber That bas Monogramm und bie Jahresgahl 1630; amei andere (Ro. 355 und 365) fint bagegen Rt. 1632 und Rt. van Ryn 1632 bezeichnet, und ibnen entspricht ein britter, anscheinent nicht bezeichneter Ropf unter 20. 349 bes Ratalogs. Mus temfelben Jahre batirt ein votreffliches, von Bosmaer nicht mit aufgeführtes Bruftbild eines Alten in ter Großberzoglichen Galerie zu Ditenburg (Do. 124), bas bei geringerer Lichtwirtung boch von fluffigerer und breiterer Behandlung ift. Bon bem ichonen, von 1630 datirten Ropfe eines Juden, "Philon" genannt, welcher mit ber Tichager ichen Galerie in Die öffentliche Sammlung gu Inn8brud übergegangen ift, führt Bosmaer noch eine Driginalwiederholung in ber Sammlung Guermentt ju Machen an; jetech halt Gr. Suermontt felbft bas Biltchen nur fur eine Schulkopie und bat es begbalb aus feiner Sammlung ausrangirt. Auch bas früher in ber Weber'ichen Sammlung, jest bei Brn. Neven in Roln befindliche Gemalte einer "jungen Frau, Die auf die Reden einer Alten bordt" ift fein Werf Rembrandt's.

Größere historische Kompositionen sinden wir in den Bildern dieser Zeit noch seltener als in den gleichzeitigen Radirungen; die beiden einzigen bedeutenden sind außer der bereits erwähnten "Tarstellung im Tempel" der "Naub der Proserpina" und "der Naub der Europa", Gegenstücke, welche dem Meister wegen ihrer barocken Eigenthümlichseit lange Zeit ganz mit Unrecht abgesprochen sind. Der "Naub der Europa" besand sich bei dem Herzog von Morny, aus dessen Sammlung er zu dem Preise von 9000 Francs verkauft wurde. Das Bild ist völlig ächt "Rt. van Ryn 1632" bezeichnet, so daß wir also auch das Gegenstück, den Raub der Proserpina, — ein nur noch als Ruine erhaltenes Bild der Berliner Galerie — dieser Zeit zuschreiben dürsen.

3m Gegenfate zu tiefen Bilbern macht fich in ten gleichzeitigen Bilbniffen - wie oben ichon bemerkt -- ber Ginfluß ber bamaligen berühnten Porträtmaler geltent, und zwar anfange nament= lich ter tes Thomas te Renjer, melder gerate bamals, wie und bie ichonen Bilbniffe ber Donatoren bei Suermondt (vom Bahre 1628) beweisen, auf ter Bobe feines Runftvermögens ftant. Daß fich Diefer Einfluß nur in einer allgemeinen Bermandtichaft in Auffassung, Baltung und Farbung, niemals aber in fnechtischer Nachahmung geltend macht, ift bei einem Meister wie Nembrandt felbstverftandlich. Durch Umfang bas bedeutenofte und befanntefte Bild biefer Richtung ift Die Anatomie im Saag von 1632. Bosmaer ermähnt die in Deutschland vorhandenen Portrats tiefer Jahre, fo viel ich meiß, vollständig: in Raffel ten "Coppenol" etwa von 1632 und ten "Boeten Kroll" vom Jahre 1633; in Dresten ein mannliches, wenig erfreuliches Bildnif von 1633; in Gotha ein fehr verwandtes, etwas trodenes Bruftbild eines Junglings, etwa von 1632 (mit Unrecht von Bosmaer angezweifelt); in Braunschmeig tie fäljchlich Sugo Grotius und Frau genannten Biloniffe, von benen bas lettere von 1633, ersteres von 1632 tatirt ist (und nicht, wie Bosmaer angiebt, 1631). Das unter bem Mamen ter "Prophetin Hannah" befannte Bildnif der Mutter Rembrandt's hat die Oldenburger Galerie (Dec. 123) aus tem Berfauf ter Galerie von Pommersfelten erworben; es trägt Mono= gramm und Jahresjahl 1631. Gin vom Jahre 1632 batirtes weibliches Portrat, bas von großer Edenheit fein foll, besitt tie Galerie von Stodholm.

Auch eine kleine Flachlandichaft in ter Galerie bes Hrn. Suermondt, die Bosmaer erst in bas Jahr 1640 fest, möchte ich nach ber großen Berwandtschaft, welche sie in Färbung und Auffassung mit ten Bilbern ter alten Landschaftsschule, namentlich mit van Goijen zeigt, bieser Zeit, spätestens ten Jahren 1634 bis 1636, zuschreiben.

(Echluß jolgt.)

## Die internationale Runftausstellung in München.

IV.

Plastit.
(Zoluß.) Mit Abbitdungen.

Die Mailanter Soule macht ter romifden nabezu ten Rang ftreitig unt ift tiefer an Borgligen wie an Webrechen fo abnlich, bag man fie faum trennen follte. Fraccavoli zeigt in feinem verwundeten Adill, einem Baraveftud jungmännlicher Schönheit Die ganze verweichlichte Glätte Canova's verbunden mit empfindlicher afaremischer Selbstzufriedenheit, während man in feiner Eva eine Benus mit englijden Loden erfennt, in richtiger Burgigung bes englijden Marttes, ber aus verfebrier Prüberie befanntlich Even für bie "unauftanvigen" Benufe fubftituirt hat. Magni's Cofratesftatue entspricht ben an viesen Mann gestellten Unforderungen in feiner Beise; es ift ein Sofrates vom Theater, ohne alle innere Wahrheit; ber einfache, trapirungslose Mantel genügt daber fo wenig, wie die befannte Maste : ber erftere ift ebenfo wenig bewegt, wie die lettere burchgeistigt. Mehr entspricht tem italienischen Bermögen ber "Frühling", ren Urgenti in einem tangelnben reigenten Badfijch jerenfalls gelungener giebt, als Croff feine Diana, teren fat-lächelntes Besicht zur vorzugsweisen Betrachtung ihres Winchundes brangt. Zwei sich in ber Quelle ipie= gelute Sylvien von Ritter Bargaghi und Biella fint geziert grazios, und teshalb mehr als tie foultige falte Formeniconbeit; bafur ericeint bie erftere, mit einer Sant eine Rofe an bas Saar, mit ber anderen Blumen im berabgefunkenen Bemt haltent, geradezu als eine Rokette vom Scheitel bis jum Saden, mabrent tie lettere etwas mehr natürliche Annuth befitt. Bon ben zwei barenten Marden von Tantarrini enticharigt ras eine, in üppiger Schönheit leicht auf einen Welfen bingegoffen, tie Rechte vor ber Conne ichugent über bem Ropf, fur bie Leerheit bes anstruckelofen Bealkopfes burd Rörperichönheit, mahrent bei bem zweiten auch bas naturaliftische, über ben Urm gelegte Semt und bie Meraille mit tem burchstochenen Bergen nicht mit bem faben Alltagefopf und langen Haarnet verfehnt. Und bie "Bescheitenheit" besielben Künftlers ift eine inhalteloje Formiconheit, währent bei seinem "lejenten Marchen" auf ter Behandlung bes Geirenstofffleites, tes Unterrocks und ber geschlitzten Damastjacke ber Schwerpunkt ruht. Gind aber alle bieje Dinge, jo weit fie nadt fint, reizent, jo fann tieß wenigstens im anftantigen Ginne nicht von tem mertwürdigerweise prämiirten "Traum ber Unschult" von Argenti gejagt werten, welcher ein nachtes Marden mit hinaufgezogenen Beinen (weil bas Lager zu furg) auf einem Bette liegent tarftellt, eine kaum icon zu nennente Aftsigur, Die als jolde einen widerlich mahren und tarum unanffantigen Cintruck macht. Der Bachanten-Anabe von Comajni erhält feine zweifelbafte Berentung durch eine ihn fast erdrückende überhängende Rebe, an ter er fich halt. Mittelmäßig ift Bernajconi's Chebrecherin, beren biblifcher Ginn fich nur burch bie Zeiden im Cante fenntlich macht, beffer Miglioretti's fterbenter, aber für Leben und Sterben gu bobt liegenter Abel, eine etwas idmintfüchtige Morellftutie, Die fur ten Gohn tes Stammvaters aller Meniden unt jener Era, bie uns Cabanel als fähig, ein ganges Menichengeschlecht zu erzeugen, gezeigt hat, weniger paffend erideint. Geringes Berftantniß fur Geftalten ter germanischen Poefie zeigen Calvi's Samlet und Opbelia, wie Tantarrini's Fauft unt Gretden, wenn fie auch alle tednisch meisterhaft und vollendet find. Calvi's Sthellobufte aber ift ein gelungener Berjud, mit Kontraften zu wirken, indem bie bunkel geätzte Bronze burch bie weißmarmorne Ropfumbullung, wie bas weiße Tuch in ber Mehrenhand mirklich traftisch mirken. Wenn auch Othelle hier nichts ale ein Mohr im weißen Beitidrift fur bilrence Runft. V.

Burnus ift und bas Gange ziemlich ftark nach bem Sautgout ber fpateren römischen Raiserzeit für Bufammenfetung aus verschierenfarbigen Materialien fdmedt, fo bleibt es roch vereinzelt ein gludlider Griff, und ter Mobrentopf murte auch burch feinen für italienische Arbeit ungewöhnlichen Austrud an und für fich mirten. - Das Genre mirb burch bie befannte Scene von Giotto eröffnet, wie er, auf einem Steine Schafe zeidment, von Cimabne gefunden wirt, von Bernasconi, ein gmanglos tomponirtes und gefälliges Werk. Galli's Bettlerin mit Anaben ift trop allem Naturalismus troden. Bom Kindergenre ift Miglioretti's "E morta," t. h. ein einen torten Bogel beweinenbes Mint, jentimental und fare. Beffer Pereta's erfte Lettion, welche uns einen mit geöffnetem Munde budiftabirenten Anaben im herabgefunkenen Semdchen zeigt, ber feine Uebungen im Mailanter "Anovo Gillabario" mit tem Finger unterftutt. Wenn aber auch ter Runftler tiefe Heberidrift jum Beritandnig ter Darftellung, über welche indeß ichon bie am Boten liegende Schultaide feinen Zweifel übrig läßt, wenn er Titel und Inhalt am Abebuch für nöthig hält, so erscheint es roch gerategu abgeschmadt, auf ber Rehrseite "Prezzo c. 20" zu lefen. Recht naiv ift "ber erfte Freunt" von Bargaghi, ein fleines Marden, wieder im herabgefunfenen Bemb, ein poffirlides borftiges Guntden mit leiter nur zu glafigen Bolgangen im Arm haltent, mahrent tie Puppe am Boren liegt; recht lebentig auch Magni's Rint mit ter Bonbonschüffel auf einem Riffen und Braga's "Apportez". Bon ben Buften ift Emanneli's jugendlider Napoleon I. feffelnt, Fraccareli's Benetia bagegen langweilig. Unter ben brei Mailanter Thierstuden endlich befriedigen Miraghi's mit bem Rabfaftden fpielente Raten trot ber mifrathenen Ropfe burch bie Komposition, auch Combarti's mit tem Facher icherzenter Rattenfänger, mabrent Conti's totte Bogel mabre Bravourreliefe fint. Besondere Erwähnung verdient noch bie reiche und fein eifelirte Gilberschale von Gagliarto mit Darftellungen aus Sannibal's Gefdichte, toppelt intereffant baburd, tag bie Ausnellung Gelegenheit bot, bas Driginal ber Dedelgruppe, bie "Bugent Sannibals" von b'Epinan zu vergleichen.

Ben bem übrigen Italien außer Rom und Mailand follte man fich von ber Ctabt bes Michelangelo, von Florenz, Bedeutentes erwarten. Allein tie Einwirfung tes großen Buonarroti auf Die modernfte Plaftif ift in Wahrheit feineswegs jo groß, wie man fie in ber Theorie anzunehmen geneigt ift. Der Untergang ber letten Ausartung seiner Richtung im vorigen Sahrhuntert und bie purifiide Rudfehr zu flaffifden Borbildern hat von feiner Schule fehr wenig übrig gelaffen. Wenn Bochi fid an ibn erinnert und feine Anabenarbeit im Sofe von S. Marco, Die Berftellung feines ersten plaftischen Probestude, ber Faunsmaste, jum Bormurfe nimmt, fo bebauern wir, ben Wegenftant als tas Beste an tem Berte bezeichnen zu muffen, wenn auch tie arbeitente Stellung bes Anaben nicht miftlungen genannt werden fann; allein - ein Michelangelo ift und wird Zocchi's Bunge nimmermehr. Große Männer wollen nicht alltäglich behandelt fein. Zochi's glüdliche Kinterträume hatten fich für Ausführung in Wachs beffer geeignet als in Marmor: eine Fatsche naturgetren barguftellen, heißt jedenfalls bas eble Material verschwenden. Gine gute Arbeit ift Campi's bettelnter Umor, ter, ten Pfeil hinter fich haltent, mahricheinlich im Nothfall Gewalt brauchen wird, vorerst aber idelmiid ichmeidelnd gurebet. Bervorragenber aber ift bes Florentiners Grita Scene aus tem Bombartement von Palermo, nach ter Inschrift "alla coscienza dei governi" gewitmet. Es ift eine Gruppe von Leichen (Mutter mit Kindern) unter ben Trummern eines zerschoffenen Saufes. Dag ter Begenftand für tie Plaftif afthetisch unzugänglich, ift flar; fein Auge municht ftets muften Schutt zu seben, bas menschliche Gefühl verlangt Begräumen beffelben und Aufnahme ter idredlich situirten Leichen: und boch hat bie Gruppe nicht unbedeutenden fünstlerischen Werth. Die ftarrenden Trummer beherrichen bas Bange, und bie ftarrenden Leichen felbst fügen fich mit ihren geradlinig gestreckten und fich freugenten Urmen in tie Linien teffelben, fo bag felbst im Gräflichen Harmonie liegt. Eine theatralisch arrangirte Gruppe ber Urt würde anwidern, die gräßliche Wahrheit berfelben aber, wie fie uns hier entgegentritt, wirft ergreifent. - Como hat brei Werte gefandt: eine toppelfischichmanzige Najate von Beluggi, welche als Brunnenfigur einen Fifch in einem Net als Bafferfpeier aufwärts halt, mahrend ein Anabe unter bem Net fein Beficht mit tem Sandchen gegen bas herabfallente Waffer icutt, zeigt feinen architektonischen Aufbau, wie ihn ber Zweck forbert, abgesehen von ter rototohaften Berbrehung tes Körpers und tem miterstrebenten Bedanken bes Stehens einer fischschwänzigen Figur auf bem Festlande. Giani aus Como bringt eine gute Borrätbuste Massimo d'Azeglio's, aber auch eine langweilige Buste aus bem historisch-idealen Gebiet, Galilei, wie nicht minder ber Turiner Bedora in seinem Columbus.

Lieferten bie Italiener bie auf wenige Anenahmen nur Werfe in tem ihnen beimijden Marmor, fo fiel bei ten Frangofen ter größte Theil in tas Gebiet tes Bronzegusses. Marmor mar nur in 5, Onpe, aus Abguffen zum Theil von Terracotten, zum andern Theil von Modellen fur Brongeguß bestehend, in 10 Stud vertreten. Die 23 Bronzen zeigten aber auch, bag tie Frangofen biefe Tednit und ihren Styl erfaßt haben, wie fein anderes Bolt, jo bag wir Deutsche hierin noch gehörig von ihnen lernen tonnen. Dabei finden wir Bahrheit, Sicherheit und Leichtigfeit im Bortrag, welche in vielen Fällen für ten Mangel an ibealem Aufschwung entschätigen. Moreau=Bauthier's Zampognaro, ein italienischer hirtenknabe von anmuthig-lebensvoller Bestalt mit trenbergigem Ausbrud von Armuth, Mudigfeit und Sunger, meifterhaft auch in feiner mahren, etwas gebrauchten und vernachlässigten, aber hochft fleibsamen Tracht, barf vielleicht an bie Spite gestellt werben, zugleich mit le Sarrivel=Duroder's "Blintefuh", einem Madden mit verbundenen Augen, bas ten Ropf vorstredend mit beiten Banten hafcht und bagu, wie an ten Fußtapfen fenntlid, planlos im Canbe herumtrippelt, und gmar ben vorgestredten fuß einwarts gestellt, um fur jede Bewegung bereit gu fein und fider zu fteben: einem Bronzeguß, ber in feinen fnappen Formen wie in beren Mobellirung, namentlich aber in ber bunnen, icharfbruchigen Wewandung ein Studium ber antiten Brongemufter zeigt, welches bie antife Tednif auch fur uns feineswegs mehr als gang unerreichbar ericheinen läßt. Cehr braftifch ift t' Epinan's Sannibal als Anabe mit tem Atler ringent. Ericbeint es auch fterent, wenn auf einem ibealen, etwas an einen Riobiden erinnernten, Rumpf ber bagliche Ropf eines Ufritanerfnaben fitt, fo mirb boch ber erftere von bem gesträubten prachtvollen Befieber bes Avlers fo gededt, daß bie Disharmonie weniger auffällt. Bon gang energischer Birfung aber ift bas Sidinsangefeben ber beiben Rampfer, und überhaupt bie Unftrengung auf beiben Geiten großartig. Perrey's Rreifelipieler zeigt auch tüchtiges Formenftudium nach antifen Muftern. Cambos' Grille nach Lafontaine ist pitant in ihrer burftigen Gemandung und in bem schauernten Zusammenträngen ibrer üppigen Formen; ähnlich Marcellin's Rypris, ben Umor fäugend, indem fie Milch aus ihrer Bruft brückt und bie Tropfen tem heraufftrebenten Liebesgott in ten geöffneten Mund fallen laft, eine Romposition, Die jedoch an unmotivirter Stellung leidet, welche namentlich ben Umor unerklärlich fdmeben läßt. Daffelbe Webrechen zeigt ber fpiclente Catur von Bumern, freilich nach pragitelischem Topus eber ein Gilen, reich motellirt mit lebentigem haar, ein Bidlein in tie Luft haltenb und baburch fein Gleichgewicht noch mehr gefährtent. Bartholbi's Genius in ben Klauen bes Ungluds miffällt, obwohl fonft burch Wahrheit feffelnt, turch bie unangenehmen Linien bes aufidwebenten Genius, wie burch bas unnaturliche Kauern bes ihn wieder herabzerrenten Unglüds. Stex burfte nicht in ber Lage fein, einen neuen Beraflestipus burchzuseten, murbe alfo beffer gethan haben, in seiner Beratlesstatuette beim lofippifden zu verbleiben, tenn bie gerühmte Wirfung tes Infippifden Tafelauffates (Berafles Epitrapegios) erreicht er wenigstens burch Plumpheit nicht. Der prämiirte Carpeaux endlich icheint nur ein Gesicht in feiner Mappe gu haben, ter hubiche an ter Mufdel laufdente Schelm wiederholt fich nämlich an feinen fünf Studen. Grantios fint zwei Bronzebuften von Marcello, Bianca Capello und Gorgo. Die erftere, eine ber iconften Ericeinun= gen ber Ausstellung, in Roftum und Zugen an bas Cinquecento erinnernd, giebt burch bas groß= artige Profil, Die geistvollen tiefliegenden Augen, Die edle Rase mit ben emporgezogenen Rustern, ten schlanken hals eine Beroine ber nobelften Urt. Gorgo zeigt mehr eine ehemalige, burch Leiben= icaft verbrannte Schönheit, zu welcher ber phantaftische But von Löwenhaut, Schlangen und Drachen, gehoben burch theilmeise Berfilberung, Bergolbung und Edmarzung, ebenjo paffent erfunden ift, wie ber solibe reiche Schmud für bie Bianca. Trollen Aftond's Reliesportrats find als folde widrig ftyllos, mogen aber fonft bie Wahrheit bis zur photographischen fteigern. Bon ten beiden Zinkstatuen ift Rochet's Raffael elegant und leicht, in ter fnappen Gewandung wie in ter Stellung natürlich und im Gangen wohlthuend burch bas Gernsein aller Pratenfion. Millet's Ariadne bagegen ift eine vom Liebsten verlaffene Schönheit mit verhülltem Beficht, und weiter nichts. Die fleinen Thierstude von Mene und Barmentier turfen nur rühment genannt werden.

Bon ten für Brongeguffe berechneten Oppfen ift ber tangente Fann von Leguesne mirklich brongirt. Für Gups zu fühn, wie ber Erfolg gelehrt hat, balancirt tiefer in lebensvoller Wahrheit mit einem fenf auf tem Schlauche. Gines ber bedeutenbsten Werfe ber Ausstellung, vielleicht auch für Marmer verwentbar, mar Perrey's Beighale. Migtrauen auf ber Stirne, Arbeit, Entbehrung und ichlaflose Radte in ben Augen, und Entichloffenheit auf bem gufammengefniffenen, von unten vorgeidobenen Munde, jo fitt bie gufammengefauerte, fast nadte Gestalt, im Begriff bie Gade, von welden fie einen, ihn mehr als fid jelbst mit tem einzigen Tuche verhüllend, mit beiten Banten auf bem Edvofe balt, mabrent ein fing auf ten anteren tritt, aufs außerste zu vertheitigen: eine gemaltige Allegorie in voller individueller Wahrheit. Röftlich find bie beiden als Terracotten zu faffenten Portratbuften von Dantan, besondere Roffini, eine Mifchung von Tonfunftler und weichlichem Gourmant mit bem maffrigen, wenig geöffneten Genufange und ber bewuften lleber= legenheit in tem eingezogenen Minnte, auch Beethoven in seiner tieffinnigen Träumerei. Die Terracotten von Carrier-Belleuse murben fich unmittelbar anreihen, wenn Dante in feinem gewaltigen Ernft nicht bis gur Tottenmaste outrirt und auch in ter betenten Reapolitanerin bas Glend nicht gu idneitent marfirt mare. Carpeaux's Anaben und Madden mit ber Mufdel in Terracotta murben idon erwähnt, unt Douffault's Lais leitet unter einem gu viel verfprechenten Ramen. -Dutine's Gopsbufie Flandrin's, ter Hehnlichteit megen häufig mit Garibaldi verwechfelt, leitet gu ben Marmorarbeiten hinüber, in welchen die Frangofen entschieden schwach find. Eter's Useet, der fich mit großer Pratenfion allen Besuchern ter Ausstellung in ten Weg legte und aus allen feinen Comaden, als nadt auf Dornen liegent ober fich malgend in nur gu oftenfibler Demuth, fein Behl macht, mar mir eine ber miberwärtigften Erideinungen. Die Umichrift belehrt über ben Gegenstant; ter 18jabrige b. Benetict befampft auf tiefe Beije seine fleischlichen Begierten; toch fonnte auch ber Entstehungsort (Gubiaco) mid nicht überzeugen, es bier nicht mit einer Bermaphro= bitenidee zu thun zu haben, welche in Folge vieler im Marmor auftretender ichwarzer Fleden fich zum wundmaligen Asceten ausgewachsen. Garnaud's "Erwachen" ift nett und ansprechent, zeigt jeroch mebr italienische Schule, ebenso Bimercati's Poefie, wenn auch Dieser Bufte Die indifferente Reuschbeit italienischer Greatbuften ichen etwas abhanten gefommen. Millet's Damenportrat, ein gang fleines Marmorfigurden in einer Wolfe von Robe jo auf einem Lehnstuhle sitzend, baf bie beifinirten Unterrode gegablt werten fonnten, macht einen unangenehmen Ginbrud. Cain's Falke entlich ift ein lebentiges Thierstud, toch allen Reliefgesetzen, wie überhaupt bie Reliefs ber Frangoien, Bobn ipredent.

Mußten wir bei Behandlung ter Italiener bie Gruppirung nach ben Sujets, bei ten Frangojen bie nad tem Materiale als bie zwedmäßigfte gu Grunde legen, jo fann bei ben Deutschen nur Rünftler für Klinftler betrachtet werben, weil die hervorragenden Meister häufig Werfe verschiedener Gattungen geliefert, und namentlich, weil tie intividuelle Richtung bei jedem unferer eflettischen Cantoleute weit mehr burdidtägt, wie bei ben mehr ihrem nationalen Ductus folgenden romanischen Rachbarn. Weitans tas größte Montingent hatte - nicht blos ter Betentung feiner Bildhauerschule, sondern auch ter leichten Berbringung megen - München geliefert: feineswegs zum Bortheile feiner Repräfentation, indem bas überwiegente Mittelgut mit zu viel Pratenfion auftrat, als baft es einen paffenten Sintergrund abgegeben hätte, von welchem fich bas Gemähltere entsprechent abheben tonnte. Den Reigen eröffnen tie mobilbefannten Statuenbiltner, tie Profefforen Witnmann und Brugger, welche inteff aut gethan haben, nicht überwiegent aus ihrem Borrath von Statuenmotellen auszustellen: abgesehen von ten berührten Diffverhaltniffen einer Busammenstellung toloffaler und lebensgroßer Bildwerfe biefe tieg namentlich bier, mo Markt und Strafen Zeugen ihrer ftatuarischen Runft genug besitzen, Gulen nach Uthen tragen. Go wird fich tenn auch Widnmann's Cornelius feinerzeit am gehörigen Drte beffer ausnehmen als in ter Ausstellung, obwohl nicht verschwiegen werden tarf, bag bas sonst treffliche Modell wieder an ter hier gewohnten, für Bronzeguß ftylwidrigen filgartigen Gewandung laborirt. Much feine icone Cartophagstatue, bie Großbergogin Mathilte von Beffen barftellend, (mas ter Ratalog nicht zu verschweigen nöthig gehabt hatte), wurde mehr Wirfung in einer mehr arditettonischen Placirung gehabt haben, sowie fie in ter fatholischen Rirde in Darmftatt erscheint, wenn ihr auch immer die vorausgegangene Rauch'iche Königin Louise in Charlottenburg Gintrag

thun wird. In Brunhilbe und Thalia erscheint Widmann sast zu sehr als Prosessor der Bilthauerschule, ber seinen Kunstjüngern nur rein Schulgerechtes schaffen dürse, sei es nun im Gebiet der Romantik oder der Antike. Brugger's Büsten bestiedigen weniger, als seine Gruppen, namentslich die kleine Marmorgruppe: Sathr mit einem Panther spielend, welchem er neckend eine Fruchtschale entzieht, von welcher jedoch das Thier, katenartig zutraulich den Ropf nach seinem zweibeinigen Gespielen wendend, schon eine Traube unter den Krallen hat, — ein reizendes, an die bacchischen Reliefs des Alterthums gemahnendes Werk. Akademischer erscheint Dädalus, seinem Sohne Icarus unter väterlichen Lehren die Fittiche anbindend, übrigens ein Werk von großartiger, aber etwas kalter



Datalus unt Bearns. Bon Gr. Bingger.

Schönheit. (Vergl. die Abbildung). Knoll's trefflicher Taunhäuserschild ift aus früherer Zeit bestannt. Von sinniger schlichter Schönheit ist sein Brunnenmodell, die h. Elizabeth barstellend, welche am linken Urm ein an ihrer Brust schlafendes Kind trägt, an der rechten aber einen Knaben führt, während sich links ein weinendes Mädchen unter ihrem Mantel birgt. Knoll's Stizze zum Uhlanddenkmal zeigt die Schwierigkeit, Darstellungen aus verschiedenen Perioden miteinander zu verbinden. Landwehrmann und Barde, Schäserichule und Ritterthum sind schlechterdings unvereinbar, wie auch diese alle mit den barüber befindlichen Allegorien Muse, Beredsamkeit, Sagenforschung und Baterlandsliebe, und auch die vollendetste Darstellung des Einzelnen, wie der gelungenste monumentale Ausbau des Ganzen werden diese Disharmonie nicht lösen können. Wie nun die drei genannten Meister die alt-

berühmte Mundener Soule am bervorragenoften vertraten, fo repräjentirte Bagmuller bas neue malerifd-naturalistische Clement. Seine toloffale, für ein hofpital bestimmte "Krantenpflege", welche als imponirente Frauengestalt einem tottfranken Anaben unter bie Arme greift, ift allerdings ein padentes Wert, tas jetoch burch feinen grellen Raturalismus, namentlich in bem abschredent abgemagerten Anaben, auch theilweise abstößt. Die gu flott behandelten Bewänder werden partienweise flunterig und laffen eine liebevolle und verftandliche Modellirung zu empfindlich vermiffen. Mehr befriedigten bie beiben Brongestatuetten, auch als folche: namentlich bas Mabden mit ber Eirechse mit ihrem auf malerischen Effett berechneten gerknitterten Bewand und bem energischen Umichauen nach bem rudwärts befindlichen Thierchen, welchem zu folgen ber Beschauer fich unwillfürlich gedrungen fühlt. Recht lebendig ift auch die Schmetterlingsfängerin. Die gablreichen Portrats aber zwingen uns zu einigen Erwägungen. Es ift richtig, Leben und Naturmahrheit find frappant. und toch bleibt ter Erinnerung nur die Borftellung, als ob alle Modelle des Rünftlers ichwammige Lebemanner von großer Aehnlichteit unter fich gewesen seien. Dazu bie gleichmäßige nonchalante Drapirung ber Bufte, welche manchmal gerabegu einer vorgestedten Gerviette gleicht und ben ange= gebenen Eindrud noch fteigert. Rurg bie hochst geniale Behandlungsweise scheint ichon ziemlich nabe an Manierirtheit zu ftreifen, von beren Klippe ber Runftler rechtzeitig fich abwenden möge. Gräulein Men lieferte in ber Bufte bes Ronigs von Babern ein geiftvolles und portratmahres Wert. Stalienische Schulung repräfentirt am hervorragentsten Beg, beffen brei icone italienische Buften bei gleich liebevoller Durchführung boch mehr Individualität und Ausbruck zeigen , als wir dieß bei ben Italienern finden. Geine "Traner" ift eine wohlthuente Komposition fur ein Grabbentmal, beren Ausführung nur erwünscht fein burfte. Seinen Baumeiftern ber Frauenfirche jedoch fehlt bei aller Trefflichkeit bes Porträts und Roftuns boch bas Gruppenmäßige, wie bas Rietichel fo icon gefunden, - es find zwei Statuen nebeneinander. Mit etwas weniger Individualität verfolgt Sautmann italienische Ziele. Doch ift feine Portratbufte (Gurft Sobenlobe?) mahr. Brealbufte, wie feine Benus mit Amor, find im italienischen Ginne gut, weniger bie Rinder im Rorbe, welche lediglich burch ben Wegenstand wirken konnen. Sirt hat in seinem "verweigerten Ruß" ein belehrentes Beispiel gegeben, wie teufch und etel ber Deutsche einen Gegenstand faßt, fur welchen ber Frangofe Die Mittel aus bem Rofetten = und Grifettenthum ichopft; neben biefem feinem beften Bert find Fauft und Gretchen, Die Spinnerin und Die Flotenblaferin lediglich hubich, beffer ber Anabe, ber einen Sund apportiren läft. Fert. Miller's Madden mit tem Sund, ein garter Bronzeguß und icones Trachtenftud, ift besonders anziehend burch bas grazibse, nach bem Brodförbeben ftrebente Windspiel. In andrer Art gediegen find bie fraftvollen Bunglingegeftalten für einen Brunnen in Cincinnati, von welchen die eine reitend einen Delphin zügelt, die andere in ahnlider Stellung eine Schildfrote zu größerer Gile antreibt. And tas fich mit Berlen fdymudente Matchen für tenselben Brunnen von Fr. Miller ift eine gang tuchtige Arbeit. Biel Berftandnig für flaffifche Edonheit und Komposition zeigt Bitali in seinem Ohperelief "Beftore Abschied" wie in feinem Thejeus; auch Schreitmuller mit feinen Amoretten auf bem Banther, welche Benbants jedoch, naber gerudt, wie auf dem linten Flügel bes Mundener Polytednifums, in ihren Sauptlinien mehr arditektonische Symmetrie fordern wurden, woran die für Architektur verwendete Plaftik nicht leicht zu viel haben fann. Schwanthaler's Anabe mit Bogel und folafenter Birt, ter aufgeweichte Barberini'iche Faun, waren fouft gang befriedigend, wenn man nicht leider an ben Namen tes Künftlers höhere Unforderungen als bei hundert andern fiellen murbe. Berold's Lorelen ift eine volle, üppige, boch feineswegs vergrämt traumerische Schönheit. Ungerer's Matchen vor bem Bate giebt bas ichauernte Gefühl bei ber Berührung falten Baffere mit Empfindung, auch fein Schwan mit Schlange ift lebentig; feiner Leba jetoch fehlt bas, was Bens berückte, ganglich, nament= lich bie Schönheit. Gehr gut ift Roth's Athlet mit ber Augel, eine recht brauchbare Aftstudie. Tüchtige akademische Reliefs fint Greinwalt's Abgang zum Rreuzzug und Rudfehr. Durch gelungenen Aufbau mirtt Beiger's "Leben ein Traum", burch Empfindung Walter's Afdenbrotel, burch bie für Brongeguß geeignete Bewandung Fischer's Figurden mit einer vom Munde piden= ben Taube, burd Stolvermanbidaft mit Begas Kramer's Rymphe. Ralb's Lobengrin und Elfa leiten an theatralischem Pomp, mahrent seine Aphrotite faum mehr als nett genannt werten

fann. Gut find Rieberer's Reiterstatuette wie auch Moreau's fleine Pferbeftude in Bronge. Meifter in Etagereplaftif ift jedoch v. Babl, ter fast drei Dutend fleine Gupfe, vorwiegend Thiergruppen, lieferte. Läft aber auch ber humor bas Rarrifiren biefer als fehr guträglich erscheinen. fo ift bod festzuhalten, bag eine allzuscharfe Charafterifiit bei menschlichen Darftellungen leicht gur unwillfürlichen und barum migfälligen Narritatur mirt. Gelbft tem fonft icon getachten Beter bem Großen haftet etwas tavon an. Das reich vertretene biblifde und driftliche Webiet bietet wenig hervorragentes. Bon iconer Romposition und rührenter Wirfung ift Gastell's Relief "Betrauerung Abeld". Rnabl's Altar fur Saithaufen aber burfte feine bedeutenteren Werfe in ber Frauenfirche nicht erreichen; auch fcheint uns L. Folt in seinem ben Gothiker allerdings ent= Budenden feltenen Erfaffen mittelalterlichen Beiftes in ber Plaftif bei feinen Aposteln und Bennoreliefs toch ben Cfulpturen tes 13. und 14. Jahrh. allzusehr burch Did und Dunn nachgegangen gu fein. 3 o h. Mager's Bersuchung Chrifti arbeitet fid mubjam burd übermäßige Bewänder burch, unt Schönland's Camariterin läßt falt. Bon ten Matonnen fint bie von Recht und Benrer tüchtig, hubich bie Riedmüller'iche, maleriich bie von Gofdel, fentimental bie Edneiberhahn' Die übrige firchliche Plaftit entbehrt bes eigentlich Originalen. - Bon ten Golgschnitz virtuofenstüden ift Birtmofer's Arengabnahme hervorzuheben, mahrend feine Bauernhochzeit wirklich bolgern ift. Roder's Lotte aber ift eine mangelhafte lleberjetung ber Raulbad'ichen Bilber, auch ichen ungenieftbar als fefundare Uebertragung bes Bethe'iden Urtertes, ber ebenfowenig für bie bilbente Kunft gerichtet, wie Raulbach's Bild für bie Plaftik gezeichnet ift. -

3m Bergleich mit ber fast erdrückenten Masse Münchener Plaftif - von welcher übrigens ein Dutend Rünftler nicht einmal genamt werden fonnten - war bas gange übrige Deutschland, einichlieflich Desterreich, ichwach vertreten. Unter ten Berlinern gehörten tie Werfe von R. Begas, insgesammt Darftellungen aus tem erotischen und bacchischen Bebiete, zu ten anziehentsten ber Ausstellung. Unübertrefflich find bie beiten Gruppen ein alter Faun, Die Flote einen jungen lehrend, der so angestrengt und eifrig blaft, als ob ihn mehr die gantitative als die qualitative Leiftung befriedige, und noch mehr bie ben Umor troftente Benus. Welch eine Gulle von gefundem Naturalismus in bem verliebten einschmeichelnden Sinschmiegen ber gufammenfauernden üppigen Göttin und welch trotige Barthörigfeit von Seite bes verzogenen Anaben, ber feine Urme fpreizt und bie Beine ftemmt, gang Berdroffenheit von oben bis unten! Wie prachtig ift auch bas brongene Rinderfigurden mit bem Schlauch auf tem Ropf, ten es über fich felbst und bas burchnäfte Saar herab ausrinnen läft, gleichfam ichon etwas mute tes entlofen Brunnentienftes, wie tas eine gur Abwechselung leicht gehobene Bein anzudeuten fcheint! Die reizend endlich find bie beiden Reliefe, von welchen das eine bie Trankung tes Amor (Bergl. bie Abbiltung), bas andere bie Benus barftellt, bie eben den Taubenwagen ausgeschirrt hat und eines ter Thiere ihres Gespanns dem Amor zum Spielen gibt, ein Relief, bas fich besonders burch bie brillant wirfende Modellirung bes bem Beschauer que gementeten Rudens res Benus auszeichnet. Allein bas Ueberwiegen bes Malerifchen über bas rein Blaftifche ift auch an biefen Berfen unverfennbar und wird namentlich an ten Reliefs trot ter höchsten Meisterschaft empfindlich. Man mag biese boktrinare Opposition gegen ben Erfolg belächeln, aber man wird zugeben muffen, dag biefe Richtung, ohne Begas' Benie verfolgt, nothwenig auf Ubwege führen mußte. Gleichfalls eine Zierbe ber Ausstellung war Drafe's Rauchstatue, eine murbige ernste und boch leichte und namentlich im Mantel ganz ungezwungene Komposition. Drate's Rante-Bufte ift gut und mahr, wie feine Sumboldt- und Borfig-Reliefs Portratmahrheit mit einfacher und flarer Romposition und Modellirung verbinden. Un Begas lehnt sich Mofer an, deffen weinerlicher, von einem nedischen Madden seiner Bfeile beraubter Umor in ter malerischen Richtung bes Meisters ähnliche Wirkung erzielt. Weniger bedeutend ift Bur Straffen's junger Sathr mit einem Ziegenbode, wie Boble's Umor als Schmetterlingsfänger; gut, aber zu tomplicirt find Siemering's Gypsreliefs, Juftitia und Amor, und trauernder Benius, falt bei tuchtiger technischer Ausführung Janda's Hubertus in Bronze und Gilly's Chriftustepf (Gypsmedaillon).

Nicht zahlreicher als Berlin war Wien vertreten, woher Bent eine im malerischen Sinne wohls gelungene Flucht nach Aeghpten sandte. Sehr anziehend und für bas funstindustrielle Wien in seiner Art das, was Wahl für München, war die Zusammenstellung von sieben kleinen Gypsgruppen von

König, meist aus bem Amoren- und Nereidengebiete, welche hoffentlich bald vielen Schunt von ben Nippestischen verdrängen werden. Zu demselben Zweck empsiehlt sich sein Goldsischen, b. h. dessen Fuß, der aus zwei sich füssenden verschlungenen Gestalten (Jüngling und Nereide) besteht, die auf Schwan und Delphin reiten. Sehr schwan vom malerischen Standpunkte ist auch König's Euterpe, einen Knaben das Flötenspiel lehrend, welcher in strammer Embouchure von der Muse zu profitiren sucht. Spreckend, ohne übertrieben zu sein, sind dann die Porträtbüsten von König, Schild (Zelinka) und Pönninger (Biszanis), etwas leer dagegen die Büsten der Kaiser Karl V. und Max I. Eine höchst erfreuliche und frische Erscheinung unter den gewöhnlich nur sormalen und todten klassischen Darstellungen ist der verwundete Achill des jugendlichen Hellmer, eines tüchtigen



Die Träntung Amor's. Bon R. Begas

Schülers tes Lufippus, ter befanntlich auf die Natur als unmittelbare Lehrmeisterin hingewiesen, tiefe fo epochemachent mit ben vorhandenen Errungenschaften zu verbinden wußte. In tiefer Gestalt liegt nicht blos Verwerthung des Gypssaales, sondern auch des Aftes und zwar in glücklichster Berstinzung. Dull's Pieth gemahnt leider mehr an Sassoferrato als an Michelangelo. Kundsmann's bacchische Seene endlich ift nicht ohne Fehler, die sich gerade auf Misachtung des Reliefstyls zurücksichen lassen, dech sonst ein lebensvolles Wert.

Dresten batte nur fünf Stude gefandt, werunter Echtermener trei, einen Satyr, ber einem Umor zu trinfen giebt, graziös und lebendig die Liebe bes Satyrs und die Gier bes burftenden Unaben barftellend. Der tanzende Faun ist technisch etwas vernachlässigt, sonst verzüglich, ebenso die Berträtbüste. Nicht minter lebendig und schen ist Möller's Satyr mit dem Combel spielenden Unaben, beide sich wonnig in's Auge sebent, ber Unabe mit bem Ausbruck bes Entzückens am Spiele, ber Satyr voll Freude über bas Vergnügen bes Unaben. Vrofimann wählte einen ben Parthenenmetepen verwandten Stoff, Franchraub burch Rentauren, wobei ihm zwar betaillirtere Modellirung,

als wir sie in Phibias' Schule finten, gelang, ohne jeroch ber Alippe ber Weziertheit ganz zu entgeben. — Eine Reihe von anteren Städten entlich war burch je einen Künstler vertreten, so Stuttgart burch Müller mit drei Porträtbüsten, wornnter König Karl v. Württemberg, Rassel durch Haffen Plug, bessen Galathea mit Amoren wenigstens architestonisch gut aufgebaut ist, Rosenheim durch Rehle, der ein betendes Kind ohne weiteres Verdienst brachte. Darmstadt sandte uns ben in der Konfurrenz ber Medailleure bedeutendsten Meister Schnitzspahn, Bremen Kropp's gute Marmorbüste Rassacl's, ein llngar, Dunaisty aus Pest, die Gruppen des Ressus und der Deranira, an welcher höchstens die Kunstreiterattitude ber letzteren zu tadeln, dem reitfünstlerischen Volk der Ungarn aber auch am leichtesten zu verzeihen ist. Seines Landsmannes Ramenstv in Florenz "Minter und Kind", d. h. der erste Versuch des letzteren, zu gehen, überrasselt durch Frische des Naturalismus, wenn auch ohne dauernd gesallen zu können. Reizend ist jedoch seine Springbrunnens gruppe, zwei kleine Kinder, sich mit einem Riesenblatt vor dem herabsallenden Wasser schusend. Einige langweitige Misses übergehend, beendigen wir die Reihe mit einem Amerikaner Vold aus Valtimore, der mit der gelungenen Büste eines bahrischen Generals die Nette abschließt.

Wenn wir neben ben nationalen Gruppen noch einige im Anslande lebende deutsche Rünftler nennen, wie Müller in Rom, bessen Marmorbüsten die Maddalena, Romnarella und Pasquetta, sowie bessen lachenter Faun mit seinem breitsormigen Gesicht und lebensstohen Lachen vortrefflich sind, und chönwert in Paris, dessen Flügelbeschneidung Amer's wenigstens in den Köpsen sowach ift, so haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Ungern vermisten wir einige große Namen deutscher Kunst, welche entweder wegen Unzugänglichkeit des dem Künstler selbst als vorzugsweise gelungen erscheinenden Werfes, oder aus Stolz, der eine Konkurrenz nicht mehr verträgt, oder nach dem ächt deutschen Grundsatze, daß ein großes Unternehmen nicht alle Geister mit sich reißen durfe, sich fern gehalten hatten.

### Die Galerie Brentano-Birckenstock.

Mit Abbitbung.

\* In den Tagen vom 4. bis 6. April d. 3. kommt eine der werthvollsten Privatsammlungen Franksurt's a. M., die Galerie der verstorbenen Frau Antonie Brentano, geb. von Birckenstock, zur öffentlichen Versteigerung. Seit Monaten blicken die Kunstfreunde der ehemaligen Neichsstadt wehmüthigen Sinnes dem Verluste dieses kostbaren Besitzthums entgegen, das über ein halbes Jahrshundert ihr Stolz und ihre Freude war und von dessen Prachtstücken sie nun ohne Zweisel gar manches für immer werden scheiden sehen müssen. Denn der Name der Galerie Brentano hat auch in der Ferne einen guten Klang und von Seiten der Austionsunternehmer ist alles gethau, um den Wetteiser der Liebhaber anzusachen.

Ein sorgfältig gearbeiteter und glänzend ausgestatteter Katalog, tessen französischer Text übrigens in stilistischer Beziehung eben kein Meisterwert ist, giebt uns über tie Entstehungsgeschichte der Sammlung dankenswerthe Aufschlüsse. Der Kunstbesitz ber Familie Brentano reicht danach bis in die Zeiten Maria Theresia's zurück. Melchior von Birckenstock, der im Kabinette des Fürsten Kaunitz ein höheres Amt bekleidete und mit seinem Chef und Gönner die Liebe zur Kunst gemein hatte, war der Gründer der Sammlung, welche dann, nach seinem 1809 in Wien ersolgten Tode, in den Besitz seiner einzigen Tockter Antonie, späteren Gattin des Schöffen und Senators Franz Brentano in Frankfurt, überging. Allerdings ist nicht die gesammte fünstlerische Hinterlassenschaft des Vaters der Tochter in die neue Heimath gesolgt. In den Jahren 1811 und 1812 entledigte sich die Besitzerin durch Verkauf verschiedener ihr minder werther Stücke der Sammlung. Dafür aber kamen im Lause der nächsten fünfzig Jahre viele der schönsten Bilder und namentlich der

gemähltesten Stiche alter Meister zu ber Kollettion hinzu, so bag bie ganze jetzt zur Auktion gelangende Masse gegen 200 Bilder, etwa 50 Stulpturwerke und 4000 Kupferstiche und Holz-schnitte enthält, von den kleineren Runftgegenständen, Möbeln, Dosen, Schnucksachen u. bergl. abgesehen.

Unter ben Gemälben steben bie Bilber ber hollandischen und flamändischen Schule obenan. Wir nennen als in der Aunstgeschichte befannt und jehr beachtenswerth Nr. 65: Augustus und die Sibulte von Dierif Bouts (Stuerbout). Es folgen die Bilber ber beutschen und italienischen Schule. Aus der ersteren müssen wir und begnügen, das verzügliche Porträt von Holbein hervorzubeben, welches der dem Matalog entlehnte Stick von Gisenhardt den Lesern veranschaulicht. Wer der Targestellte war, erfahren wir aus einer jener berühmten Handzeichnungen des Meisters in der Sammtung der Königin von England zu Windsor, welche den Hof Heinrich's VIII. uns vorssühren. Aus dem Blatte sieht der Name des jungen Navaliers, S. George of Cornwall. Man verzleiche Woltmann's Holbein, II, 241 st. Das etwa 3 zlebensgroße Bild hat leider seine ursprüngsliche Korm eingebüst: ein früherer unverständiger Besitzer wollte die runde Tasel vierectig haben, singte sie rechts und links zu und setzte die Ecken an. (Briefliche Notiz von D. Mündler). Un der rechten Seite stand Holbein's Name, der auf diese Urt dis auf ein H. erbarmungslos weggeschnitten worden ist. Glücklicherweise spricht das Erhaltene hinreichend deutlich sür die Auterschaft des großen Meisters.

Eine einen Monat später soll die Versteigerung ber Aupferstiche und Holzschnitte folgen, beren Natalog unter der Profse ift. Die höchst bedeutende Sammlung enthält u. U. die berühmte Holzschnittselge des Triumphzuges Kaifer Maximilian's von Hans Burgkmair (und Dürer) und zwar in dem einzigen ganz vollständigen Exemplare von 137 Blättern, welches jemals unter den Hammer gekommen ist. Den Glanzpunkt der Aupferstichsammlung bildet das Werk Marcanton's, welches in solcher Bollständigkeit und in so wundervollen Ubrücken wohl niemals im Privatbesit beisammen war.

## Kunftliteratur.

Sicilien. Schilterungen aus Gegenwart und Bergangenheit von G. F. von Hoffweiler. Mit 36 Triginalzeichnungen von Alfred Metzener (Holzschnitt v. Brend'a-mour & Co. in Tüffelderf). Leipzig, A. Dürr. 1870.

#### Mit Abbilbung.

Eine Reise burch Sicilien, von einem Schriftsteller unt einem Künstler gemeinschaftlich unternommen, hat unfre Literatur um ein Wert von prächtiger Ausstattung bereichert, welches alle Beachtung verdient. Kein zweites Land giebt es, welches auf äußerlich abgeschlossener und verhältnißmäßig so fleiner Fläche soviel landschaftliche Schönheit mit soviel Denkmälern und Kulturerinnerungen aus den verschiedensten Epochen vereinigt. Sicilien ist das Land nicht minder des Künstlers
als des Archäologen. Schnert's schöne Landschafteblätter, Arbeiten aus der Jugendzeit, stehen an
ter Spitze ter unzähligen Landschaftsstudien, welche bis auf die neueste Zeit dert entstanden sind.
Undererseits aber wäre eine Geschichte der älteren griechischen Architektur ohne Sicilien fast unmöglich, unsere Kenntniß von der Kunst des Islam wäre unvollständig, von den Werken des normannischen Kunstssing, der nur hier sich entsaltete, gar nicht zu reden.

Eine überreiche Fülle von Stoff lag bem Verfasser vor. Er hat sie in zwölf Kapitel getheilt, welche ten bedeutenderen Ruhepunften seiner Reiseroute entsprechen. In dronologisch fortschreitens der Erzählung führt er ten leser durch die Städte und die sie umgebenden Landschaften. Topograsphische und geschichtliche Einleitungen sind stets vorausgeschickt. Es folgt darauf eine lebendig





schriftente Periegese burch die Straßen ber Städte und bas Treiben ihrer heutigen Bewohner, durch Kunstbenkmäler und Naturschönheiten. An einzelne Orte bes landes schließen sich literargeschicht- liche Excurse, z. B. über Gorgias, Stesichorus, über italienische Volks- und Aunstpoesse. Die Darstellung ist leicht und nach Auswahl und Kolorit im Ganzen auf die Ausprüche eines weiteren, gestilbeten Leserkreises wohl berechnet. An manchen Stellen freilich, namentlich in den geschichtlichen Partien, verbreitet sie sich zu sehr über Details, welche der Kundige kennt, der Unkundige aber schwer- lich kennen zu lernen wünscht, und wird durch umfängliche Dichtereitate und seitenlange lebersetzungen aus Schriftstellern nunöthig aufgehalten.

Che ich auf ben Inhalt bes Werfes naher eingehe, seien einige Worte über bie Illustration gestattet. Der Holgidnitt ift vorzüglich, er giebt bie Eigenschaften ber Zeichnung mit möglichster Treue wieber. Was bie Behandlung ber Zeichnung felbst betrifft, fo fam es bem Runftler, gemäß ber Bestimmung seines Werkes, barauf an, malerische Besammteindrude, nicht archaologische Aufnahmen ju geben. Er jucht beshalb vorwiegent großartige lantichaftliche Scenerien auf, um fie mit Ruinen oder vollständigen Architekturen zu staffiren. Gelbst mo die Architektur vorwiegt, hat er es verstanden, ihr burd Anordnung und Beleuchtung ein malerisches Bild abzugewinnen. Weniger gludlich fint bie meift kleinen Aufnahmen einzelner Gebaute. Als Motive find fie gu unbedeutend, um Bilber ju geben, mahrent fie boch als archaologische Aufnahmen noch weniger genügen. Um wenigsten günftig stellt fich bas große Blatt "Vor Porta Felice" (Palermo) mit feiner munderlichen Staffage bar, teren migrathener Austrud integ tem Bolgidneiter gur Laft zu fallen icheint Bon großer Schönheit find bie meisten ber größeren Landichaftsbilder. Gie zeigen Wefühl für Linien= fconheit und monumentale Anordnung. Auch unter ben fleinen, vignettenartig in ben Text gebruckten Unfichten giebt es mahre Runftwerte von Charafter und Ausführung, wie bas Bauernhaus bei Gyrafus (3. 1), die ficilianische Rufte bei brantender See (19), Sprafus von Plenungrium aus (193), tie Anapusniederungen (196) u. a. m. - Bas tie Tednit betrifft, fo liegen tie Strichflächen nicht in breiten Maffen neben einander. Unftatt biefer Behandlungsweise, welche in Lindemann Frommel's Beidnungen zu "Capri" von Gregorovius fo außererbentlich reizvoll uns entgegentritt, herricht bei Metener eine forgfam-garte Ausführung bei beftimmten Umriffen und icarfer Linienführung vor. Befonders aber weiß er die Licht- und Schattenwirfungen in einer Weise herbeizuziehen, bag wir vielfach nicht Holzschnitte, fondern farbige Blätter vor uns zu haben wähnen. Die schönften unter ihnen erinnern uns im besten Ginne an Die Behandlung landschaftlicher Zeichnungen, wie fie neuerdings in ber Dore'ichen Schule gehandhabt wird.

Siciliens geschichtlicher und selbst kunstgeschichtlicher Schwerpunkt liegt im Alterthum. Nur Palermo, die Stadt des Mittelalters, kann mit ihren maurischen und normannischen Bauten ein gleiches Interesse beauspruchen, wie die Ruinenfelder der längst versunkenen griechischen Städte. Messina ist von nur untergeordneter Bedeutung. Deshalb beschäftigt sich der bei weitem größte Theil des Werkes mit dem Alterthum und seinen Aulturstätten. Sieilien hat fünf bedeutende Ruisnenstätten. Es sind Egesta und Selinunt, die beiden Rivalinnen, deren Zwist einst die unglückliche Expedition der Athener in's Land führte, ferner Agrigent, Sprakus und Tauromenium (Taormina).

Das 4. Cap. führt uns nach Egesta. Hier bringt uns ber Künftler eine großartig-schöne Gebirgsperspektive, aus beren Fernen die Säulen des fast ganz erhaltenen, griechischen Tempelumsganges herüberleuchten. Es liegt eine tief empfundene und Sehnsucht wedende Stimmung auf diesem wunderbaren Liniengesüge. Das Blatt ist vielleicht bas schönste von allen. — Ueber die sieben, zum Theil nur noch unbedeutenden, aber archäologisch höchst wichtigen Tempelreste von Selin unt gibt uns ber Vers. S. 125 ff. (Kap. 6.) eine längere Auseinandersetzung. Sie ist als Bericht über ben derzeitigen Stand ber stets mehr um sich greisenden Zerstörung für den Fachmann interessant, könnte jedoch für einen Laien klarer in der Anordnung und vollständiger in den Angaben sein. Denn auch von einem nicht streng wissenschaftlichen Werke darf man eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Ansührung der einzelnen Merkmale der betreffenden Gegenstände sordern. Die Angaben über Säulensahl, Längens und Höhenmaße u. s. w. mußten entweder ganz fortbleiben, oder vollständig gegeben werden, und konnten dies um so leichter, als es genügte, längst gefundene Resultate zu wiederholen. Dagegen ließ sich eher die ausssührliche Erörterung über die Metopenresses, welche

in jeder Kunsigeschichte besprochen werden, entbebren. Es ift ein weitveckreiteter und sogar oft pratissch besolgter Irrthum, als bestände der Charafter populärer Darstellung in Unvollständigseit oder Ungenntlichkeit. Nichts ist verkehrter und zugleich mehr geeignet, diese Art der Arbeit bei den gestrengen Männern der Zunft in Miskredit zu bringen, als wenn einzelne zufällig aufgegrissen wissenschaftliche Notizen, wie Proben der Kompetenz des Berfassers, gegeben werden. Sie sördern weder die Korschung, noch geben sie zur Belehrung genügenden Unhalt. Aus diesem Ernnte ist, meiner Unsicht nach, dieser Abschnitt ein Beispiel populärer Schriststellerarbeit, wie sie nicht sein soll. — Die Ausstration bringt eine bescheiden Unfnahme des Südtempels vom Tstögel (Serradisalco E).

Das 7. Rap. bebantelt Ugrigent. Die Periegoje über tas Ruinenfelt ift flar und anichaulid. Doch würde ein Situationsplan bier nicht minter, als für Sprafus, eine erwünschte Bugabe fein. In Buuftrationen finden wir von ben neun Tempeln Girgenti's außer tem bier abgebilteten ausgewählt bie eine Gaule tes Berfulestempele und einen fleinen Durchblid auf ben Tempel tes Caftor und Bollnr. - Reicher ift Enrafus (Rap. 9) beracht. Außer einem iconen, großen Ueberblid über tas spätrömische Ampbitheater, einer Anficht ter Stadt vom Meere aus und ten beiten Canten tes Dimpicion's erbalten wir zwei bodift intereffante Abbitbungen ber Latomien, Die auch fünftleriich wohl gerathen fint, unt eine Unficht vom fort Curvalus. - Das 10. Rap. ("Unf bem Merna") entbalt noch eine fleine Unficht von Catana (Catania), welches wegen feiner unterirrifchen Theaters und Amphitheaterrefte ben antiken Ruinenftatten angereibt werben fanu. - Rap. 11 behantelt Taermina, verzüglich tas Theater. Der Berfaffer nennt tiefes, E. 250, tas "gröfte ficilische", mabrent er toch ten Durchmeffer ridnig auf 422 ficil. Latmen angibt unt E. 245 ten Durdmeffer tes Sprakujanijden Theaters mit 583 Palmen ermabnt. Diejes ift alfe um fast 100 duß größer im Durdmeffer unt überbanpt eine ter größten Ibeater. 3ch würte bas fleine Berichen nicht ermähnen, wenn es nicht in Berbindung mit dem sonft über die fieilischen Theater und besonders über bas gu Saormina Gejagten bagu bienen fonnte, burchaus unrichtige Bornellungen über bas griedischerömische Theatergebante und über ben Werth ber sieilischen Muinen zu verbreiten. Der Berfaffer nennt bas Theater von Taormina vorzugsweise ein griechisches. Das fint aber tie von Eprafus unt Egosta nicht minter, ta ber Zuschauerraum, tie Cavea, aus griechischer Zeit stammt und von griechischer Anlage ift. Alle trei Theater aber fint auch in römisder Zeit gebraucht und tesbalb nach ten Anjorterungen tes römischen Bubnenweiens überarbeitet. Diese Menterung betrifft bas Bubnengebante unt feine Stellung gum Salbfreife ter Signeiben. Biernach fiellt fich tie Beteutung ter brei Muinen burdaus antere, als man nach Beffmeiler's Text an ten trei Stellen glauben fonnte. Währent in Sprafus außer ter Cavea nur Spuren römischer Bubnenkonftruftion erhalten fint, baben tie Refte tes Egestanischen Theaters eine ardaologische Restauration ter griechischen Stene verstattet. (G. Strad, tas griechische Theatergebäuter. Taermina tagegen bat ein turchaus römisches Bubnengebäute unt zwar nicht nur in ten croaltenen Reften tes Sochbaus, fontern auch in ter Gruntriffface. Währent alfo Egefta für unfre Menntnig bes griedischen Theaters am midtigsten ift, bat Taormina nicht einmal als remildes Theater turd feine Erbaltung Anfpruch auf tie vom Berfaffer geltent gemachte Beteutung, ta und weit besier erhaltene Sfenen von romischer Anlage anterwärts verliegen. Ginzig aber ift es burd feine muntervolle lage, von welcher ber icone Bolgidnitt eine ausreichente Berftellung gibt.

Mit Palermo treten wir in tas Mittelalter (Nap. 1 unt 2). Tie Stadt weist feine Bantenfmäler aus römischer Zei auf. Die maurische Periode ist durch die bekannten Ausschlösser unsern ver Stadt vertreten. S. 39 bringt eine recht gute Abbildung der "Zisa". Neicher und vollständiger präsentirt sich die Zeit der Normannenherrschaft. Hier sind verzüglich außer der Schlössapelle ber Dom mit seiner prächtigen Außendeforation und die darin besindlichen Königsgräber zu nennen. Außerdem aber ist die Stadt reich an gethischen und Nenaissande-Densmälern eigenthümlicher, von den Ginstüßen früherer Style beberrschter Aunstweise. Im Texte diese Kapitels sinden wir eine ganze Reibe Zeichnungen von Landschaften und Architesturen in und bei Palermo, das Titelblatt gibt das Gesammtbild der Stadt. — Das 3. Napitel führt uns in die weiteren Umgebungen (normannische Kathetrale von Cesalu), das 4. Kap. nach Monreale, dessen Totalansicht uns den Dom zeigt, ein normannische Wert, berühmt durch die Vollständigkeit seiner inneren Deforation. — Das 12. und letzte Kapitel schlicht mit zwei großen Aussichten der Straße von Messein auch der Meerenge

bei Reggio mit tem Blid auf ten Metna.

Unsere Abbildung gibt als Illustrationsprobe ten Tempel ber Juno Lacinia zu Girgenti. Die Benennung ift ihm ehemals willfürlich nach einer mißteuteten Erzählung bei Plinius gegeben und bient jett, wie so viele andere, nur als bequeme archäologische Bezeichnung. Der Tempel selbst ift zwar weniger interessant als mancher andre in seiner Umgebung. Seine Anlage ift einfach und gewöhnlich, die eines Peripteres mit einem Umgang von 6 Säulen an den Giebelund 13 an den Langieiten, seine Ausrehnung mäßig (124 zu 54 fiuß). Dagegen ift er seiner



Lage und seiner Erhaltung nach eine ber schönsten Ruinen bes Alterthums. — Es stehen noch 16 Säulen, zum Theil mit Kapitälen und den darauf ruhenden Architravstücken; auch Trümmer der Cellawände und der größte Theil des Unterbaues und der Treppenstusen sind erhalten. Der treffliche Holzschnitt empsiehlt das schön ausgestattete Werk besser als alles, was wir noch zum Lobe desselben ausgehenten.

Römische Schlendertage von Hermann Atlmers. Elrenburg, Druck und Berlag ber Schulzesichen Buchhandlung (C. Bernot u. A. Schwart) 1869. 2. Auft.

"Das Italien ift und bleibt ein munterjam Stud Welt, - nicht zu erschöpfen feine Erfenntniß. De Taufente und Taufente alljährlich babin pilgerten und es burchzogen von Norten bis Guren, ob Sunderte von ihnen hernach tie Feber ergriffen, vom Altmeister Gothe an bis auf Die bentigen Tage, um ihrem vollen Bergen Luft zu machen im Ergahlen und Schiltern, mas wiederum hunderte vor ihnen bereits ergablt und geschildert hatten, bag man meinen follte, auch fein Gleichen und Stillden fei barin ned unbefannt - immer bed birgt es noch eine mahre Wille tes Berrlichen und Bedeutsamen in fich, tavon im übrigen Europa faum eine Geele Abnung bat." Ein neuer Beweis fur Die Wahrheit Diejes bem obengenannten Buche entnemmenen Cates ift bas gange Bud felbft. Dann und mann erichredt und mohl bie nie verfiegente Klut von Reise tagebüchern, bei melden nicht "tas volle Berg" betheiligt ift; und wenn Jene zu erzählen aufangen, welche ben Ricolai zeitgemäß umarbeiteten, jene Schlimmeren, welche eigentlich nur nach Italien reifen, um Gothe, Ferfter und Burdhardt gu fontroliren, und jene Edlimmften, welche ben Mangel tes Unichauungsvermögens burch bas gleich nach lleberichreitung ber Wrenze ausbrechente Entguden über "Cliven- und Drangenbaine" gu masfiren suden, — so will uns allertings betünken, es feien nun genug und übergenng italienische Bilber geschrieben. Allein es ift mit ben geschriebenen wie mit ben gemalten Bilbern. Nicht Bedem öffnet ber Guten bie Angen, bech "wer Angen hat zu seben", tem geben fie bort auf. Und wie bie marmere Conne jeten Mauerrest und ten Rittel ber ärmften Teufels vergolvet und Pflangen, Die bei uns fümmerlich gereihen, üppig emporichießen läßt, fo theilen fid Warme und Edwung auch fonft fühlen Naturen mit.

Die lette Bemerkung foll nicht auf Allmers gehen, welcher bas Schauen und Empfinden nicht erft jenseits ber Alpen zu lernen brauchte. Wohl aber zeigt er und wieder, bag immer noch Neues ju entreden, Betanntem eine nene anziehente Geite abzugewinnen ift. Er selbst leitet mit ten oben citirten Worten tas Napitel ein, welches einen Besuch in ber Ruinenstadt Ninfa am Tufe tes Bolvkergebirges beschreibt, ein reizendes Stimmungsbild. Aber fie murten eben fo gut in Die meisten andern Abichnitte paffen. Denn er ift ein Pret und wirklider Runfifreunt, welcher allerdings nicht unthin fann, mande von ten taujentiad abgeschilderten Scenerien auch in fein Bilberbuch aufgunehmen, ter es aber aus innerem Trange thut, tem bas Berg aufgeht bei ber Erinnerung an bie foon burchlebten Tage. Und er geht eben nicht einzig bie von aller Welt betretenen Wege, er fucht gern und findet bas Schöne auch ba, wohin der große Schwarm ter Touristen nie gerath oder woran er, ohne etwas zu sehen, vorüberzieht. "Zwischen ben Mauern" und "Unter Schutt und Scherben" mit ihm mantelnt, erfreuen wir uns an feinem offenen Sinne für Alles, auch bas Mleinfte, mas am Wege liegt ober mächft und tem Archaologen, bem Ethnographen, bem Freunte ber Beichichte und ter Ratur irgentwelche Unregung gemahren fann. Und zwar ift Ullmers nicht fo Freund ber Natur "im Illgemeinen", wie bie meiften Reisenten: er "tennt fich aus" jo gut unter ren am Boten friedenten wie unter ten in Die Lufte ftrebenten Kintern ter Pflanzenwelt, nicht minter unter Erten und Steinen, namentlich auch unter ben gebrannten, ba er, wie wir bei Be-

legenheit feiner Mauerfindien erfahren, felbst Ziegeleibesitzer ift.

Daß nicht bloß von der Aunst, sondern auch von den Künstlern häusig die Nede ist, versteht sich in einem Buche über Rem von selbst, und auch diese Partien sessen bew das Gepräge der uns mittelbaren Anschauung. So machen uns die Beschreibungen der Weihnachts- und Shlvesterseier der deutschen Künstler in deren Kreise heimisch, ohne daß viele Namen genannt werden. Mit gerechter stolzer Freude erzählt der Verfasser, wie es ihm möglich wurde, an der Besteiung eines jungen Künstlers mitzuarbeiten. Derselbe, Robert Lede aus Iserlohn, hatte die Afaremie in München besucht, war von einem Sdelmann mit nach Italien genommen worden, dem er die Reisetosten "abzeichnen" mußte, und hatte sich, als dieser ihn loswerden wollte, durch allerlei Borsspiegelungen verleiten lassen, päpstliche Dienste zu nehmen. Vier traurige Jahre verlebte der junge Mann unter dem päpstlichen Gesindel, keine von den Versprechungen ging in Erfüllung, ein Versuch, durch die Verwendung des Königs Ludwig von Bayern loszukommen, wurde vereitelt, der preußische Gesandte wollte nichts für ihn thun. Als der König und die Königin von Breuken

nach Rom kamen (1858) wandte er sich auf Allmer's Rath an die Lettere, und es gelang, die hohe Frau so für den Unglücklichen zu interessiren, daß sie ihn nicht allein loskaufte, sondern auch weiter für ihn forgte. "Alles ist in Ordnung", schreibt Allmers (welcher durch den Privatsefretär der Königin vermittelnd und fördernt in der Sache gewirft batte) am 7. Mai 1859 in sein Tagebuch: "Robert Lecke ist frei und hat gestern das Kleid seiner Sclaverei, seine schäbige päpstliche Unisorm, subelnd abgestreift . . . Einen glücklicheren Menschen gibt es setzt in ganz Europa nicht, aber auch keinen dankerfüllteren".

Erwähnung an tiesem Orte vertient vor Allem die geistreiche Parallele zwischen ber Entwicklung ber modernen Kunst unt dem Jahre: Buzantinismus: Winter, dreizehntes und vierzehntes Jahrbundert: Berfrühling, findliches Lallen des Lebens, der Schönheit und Liebe und echter Menschlicheit; mit Cimadue, Giotte u. s. w. tritt ein "überirdischer" Frühling ein, mit der Renaissance "die wennevolle Pfingszeit schwelgender Begeisterung", mit Lionardo, Michelangelo und Raffael das Rosensest, mit Correggio und Tizian der Hochsommer mit seiner Glut und Ueppigkeit, mit ben Manieristen des sechzehnten Jahrhunderts und Guido Reni, Domenichino, Guercino der Nachiommer, mit Caravaggio, Spagnoletto der Herbst, da es uns nicht mehr von Blüthen anhaucht

iontern von "überreifem Obst", bis tie Maler ber Zopfzeit ten neuen Winter bringen.

Hierber geboren ferner Die Betrachtungen über bas "beutige Runftleben", welche ber Lage ber Dinge nach einen ziemlich trübseligen Charafter haben muffen, aber ben Berfaffer boch nicht ent= mutbigen, mit bireften Borichlägen gur Abbulfe bervorgutreten. Auch ibn bedrudt ber Jammer, bağ in Deutschland "Die Aunft noch zum größten Theile reine Salonfunft ift, nur ben Webildeten und "auftantig Gefleiteten" zugunglich, tem Bolte aber in unnabbare Terne gerückt, und wo fie auch öffentlich auftritt, boch nicht aus tem Bolke bervorging, vom Bolke recht verstanden und genoffen wird". Er erinnert fich, baf nicht nur in Athen, fondern auch in ben beutschen Städten, bevor ter große Arieg Alles verwüftete, ein Gemeinfinn und eine Aunftliebe bestanden, teren Früchte noch beute unsere Bewunderung erregen. Die lebendige Wechselwirfung gwischen Rünftler und Bolf, von welcher tie Wiederfehr folder befferen Buftante abhangig, hofft er von tem Wirfen "ftattijder Runftgenoffenicaften", beren Aufgabe es mare, in Zeitabidnitten tie Baterftabt mit einem fünftlerifden Schmude zu versehen ober vorhandene Runftventmale ber Bergeffenheit und bem Berfalle zu entreifen. In allgemeiner Burgerversammlung wären bie Borschläge zu machen und zu erörtern, die Enticheidung fiante jedoch allein ben Mitgliedern ber Runftgenoffenschaft zu. Dann folgte freie Konfurrenz, öffentliche Ausstellung ber Brojefte u. f. m. - Dag Affociationen folder Urt bem Runftleben tienlider fein mirten, als tie jegigen Aunftvereine, fteht außer Zweifel, und wir munichten wohl, bag bie Anregungen unseres Antors an ben geeigneten Stellen beherzigt wurten. Doch icheint er uns auf fein Projeft etwas zu viel Gewicht zu legen und zu überfeben, tag Schule und Saus gleichzeitig in berselben Richtung wirfen muffen, und bag ein innigeres Berbaltniß zwiiden bem Bolte und ber hohen Runft namentlich von ber Wieberbelebung und Lauterung tes Ginnes für fwlvolle Einrichtungen tes Hauses, also von ber Durchführung ber Reform im Kunftgewerbe abhängig fein bürfte.

Die zweite Auflage, teren Erideinen nad wenigen Monaten ein erfreuliches Zeichen bes Beifalls ift, welden tie "Römifden Schlenbertage" fich erworben haben, murte burd eine Studie bereidert: "Die alteriftliche Bafilifa als Borbilt bes protestantischen Rirchenbaues". Mit vielem Beifte wird tarin geltent gemacht, tag ter Protestantismus, wie er auf bas Urdriftenthum gurudging, auch in jener Rirdenform, welche fich in ben erften Zeiten tes öffentlichen driftlichen Gottestienstes entwidelte, tasjenige finte, was er feit trei Jahrhunterten vergeblich sucht, tie geeignetste Form für ein Gottesbaus. Die Bafilifa, im romanifden Stole aufgeführt, erfülle alle Unforberungen. Denn ein protestantisches Rirdengebaute foll ter Menge ber Blaubigen bequeme Sitplate bieten, Belle, um überall lejen gu fonnen, tie Dlöglichfeit, von jetem Plate aus ten Pretiger feben, auf jedem ibn versieben zu fonnen. Der Nartber verwandelt fich in eine Borhalle, Die Emporen werten in Die Seitenschiffe verlegt; Die Dede ungewölbt, Der Alfuftif halber, Die Tenfter ohne Malerei, megen tes Lichtes, mabrent tie Wante Farbenschmud erhalten fonnen, ber Altar inmitten Des erbobten Chors, die Rangel vor bemielben und niedriger, ba es fich nicht gegiemt, fie über bas Beiligfte, mas tie Nirche enthält, zu erheben. Dieje Ibeen werben nun ziemlich in's Detail ausgeführt und haben gang gewiß Unfpruch auf Beachtung. B. Bucher.

#### Roch einmal die Restauration der Berliner Amazone.

T.

Die Frage, welche ich in tiefer Zeitschrift, S. 74 ff. behandelt habe, ist feit Absendung bes Manuftriptes jenes Auffates in ein weiteres Stadium getreten. Zunächst hat herr Engelmann in einem Auffate biefer Zeitschrift, C. 33 ff. feine Anficht über bie Reftauration ausgesprochen; ferner fint bie biefelbe betreffenten Gesichtspunfte auf bas Ausführlichfte in ber Sigung bes archäologischen Instituts in Rom vom 17. December tieses Sahres erörtert worten. Die bei letterer Belegenheit geführte Debatte, an welcher fich aufer tem Berfaffer tiefer Zeilen namentlich tie Berren D. Donner, Alugmann, Mat, Preuner und Steinbäuser betheiligten, bat tie Cache in hohem Grate geforbert und einen wichtigen Umftant, ber bieber noch zweifelhaft geblieben mar, in bas richtige Licht gestellt. Bahrent id früher bie Möglidfeit, aber auch nicht mehr als eben bie Möglichfeit gugab, baf fich unter ber auf tem Ropfe aufliegenden rechten Sand ein Puntello befinden fonnte, welcher gur Befestigung einer in Metall gearbeiteten Waffe biente, fo hat fich gegenwärtig herausgestellt, bag bies nicht ber Fall mar, bag bie Sant ohne Waffe auflag, bag also bie Restauration, wie sie vorliegt, unzweifelhaft richtig ift. Ilm mit einem positiven Faktum zu beginnen, jo wurde ein bisher unbeachteter Ropf tes in Rete stehenden Amazonentypus in den Areis ter Untersuchung gezogen. Er befindet fich im Museo Chiaramonti und ift baselbst mit ber Rummer 25 bezeichnet. 3ch erlangte es von tem Direttor ber Abtheilung, tag ter Kopf von bem boben Standpunfte, wo er fich in ter Regel befindet, heruntergenommen murde und zwei Tage hindurch ber genauen Prüfung aller berer, Die fich fur biefe Frage intereffirten, zugänglich blieb. hierturch murte unter allfeitiger Uebereinstimmung bas Faftum fonftatirt, bag auf bem Scheitel ber Daumen ber Sand aufliegt. Die Spipe teffelben bis jum Ente bes nagels ift abgebrechen; tagegen ift ber Anfat ber Sant erhalten, Die unmittelbar bie Blade bes Ropfes berührt. Bieraus ergiebt fich auf bas Entichiedenfte, baß fich unter ber Sant fein Buntello befant, baß bemnach bie Amazone feine Waffe hielt und somit Die Steinhäufer'sche Restauration auch in Dieser hinsicht mit mathemathischer Genauigkeit bas Richtige getroffen hat. Doch bedarf es faum noch ber Prufung von Anfagen und abnlichen äußeren Merkmalen, um zu tiefem Refultate zu gelangen. Gine Waffe in ter Bant ter Umagone würde ben gangen harmonischen Flug ber Linien, Die großartige Rube, welche in ber Westalt herrscht, auf bas Empfindlichste beeinträchtigen. Wer bies nicht fühlt, mit bem ift überhaupt nicht zu rechten. Dazu fommt noch ber Umftand, bag es ber Situation widersprechend und in hohem Grade unnaturlid mare, wenn bie Umagone eine Waffe hielte. Gin Bermunteter, welcher, von heftigem Schmerze burdgudt, Die Band auf ben Ropf prefit, läßt gewiß vorher bie Baffe fallen und halt fie nicht in gefünstelter Weise mit zwei Fingern über bem Baupte.

Außertem sei hier noch eine Bemertung Geren Donner's welche bie freisennten Bruchstellen an ter Seite bes Kopfes ter Berliner Amazone betrifft, ber Beachtung empfohlen. Er hält sie in ter That für überarbeitet und ninmt an, baß ber rechte Arm bereits im Alterthum abgebrochen und restaurirt worden mar, wobei, ba die ursprünglichen Ansähe ber Finger herausgerissen waren, eine lleberarbeitung ber umliegenden Theile bes Kopfes nöthig wurde. Ich läugne nicht, baß sich burch biese Annahme die eigenihümliche Beschaffenheit ber Brüche naturgemäßer erklärt, als in ber

von mir früher (S. 75) vorgeschlagenen Weise.

Bas tie Ansicht herrn Engelmann's über tie Reftauration betrifft, so find seine Ausstellungen bereits burd bie Bemerfungen meines früheren Urtifels widerlegt. Jebenfalls hatte er gur Begründung seines Zweifels über die Richtigfeit der Restauration des rechten Urmes nicht die Florentiner Bronzesigur anführen durfen, ba an derselben dieser Arm von moderner Erganzung berrührt. 1) Wenn er ben Pfeiler an ter Statue Landstowne für modern ausgiebt, so irrt er fich. Der obere Theil beffelben mar nie von bem nach bem Körper ber Statue hinübergreifenden Unfate getrennt und ift jedenfalls antif.2) Berr Engelmann vermuthet ferner, bag bas loch - foll wohl heißen : ber Anfat - unter bem linken Urm möglicher Beife zur Unfügung bes Röchers gedient haben könnte, und grundet biefe Bermuthung auf bie Statue im Braccio nuovo. Doch ift an diefer ber Rocher von bem reftaurirenten Bildhauer beigefügt, welcher mit bem an ter linfen Seite ber Statue befindlichen Ansat nichts zu machen wußte. Die Analogie ber Amazone Landsbowne beweift, bag auch tiefer Unfat mit ber ursprünglich unter bem linten Urme befindlichen Stute in Zusammenhang gu bringen ist, baf bemnach auch die Statue im Braccio nuovo den linken Urm auf einen Pfeiler lehnte. Wenn endlich Gerr Engelmann feine Auseinandersetzung bamit beginnt, bag er erklart, die Statue fei richtig auf die Fuge gestellt, und schließlich zu bem Refultate kommt, ter Schwerpunkt muffe weiter nach rechts fallen, fo ware es mir interessant, zu erfahren, wie er zwei so wirersprechente Angaben, von tenen die eine jetenfalls bie andere ausschließt, vereinigen zu fonnen

Unter allen Umftänden fann man dem Berliner Museum Glud wünschen, baß bie Restauration bes Meisterwerkes, bessen Besites es sich gegenwärtig erfreut, in so burchbachter und treffender

<sup>1)</sup> Bgl. Michaelis, Arch. Anz. 1862, S. 335. Ich habe mich turch eigene Früsung tes Originals von der Richtigkeit seiner Angabe überzeugt.

<sup>2)</sup> In ter Abbildung in den Specimens of ancient sculpture II, 10 ist der Bruch genau angegeben. Die Notizen von Michaelis, Arch. Ang. 1862, 335, und von Klügmann lauten über diesen Gegenstand völlig übereinstimment.

Weise zur Aussührung gebracht worden ist. Ich wiederhole schließtich meine bereits in dem früheren Artikel ausgesprochene Bitte, daß sich von Berlin aus noch andere kompetente Personen, Gelehrte und Künstler, über diese Frage äußern möchten. Es wird mir außerordentlich erfreulich sein, den Gegenstand mit so sachkundigen Männern zu erörtern, und die Diskussion kann der Untersuchung nur förderlich sein.

Rom, ben 21. December 1869.

Selbig.

П.

Wenn herr helbig im Vorstehenden fagt, bag ich bie Statue zuerft richtig auf bie Gufe gestellt fein laffe, um bod ichlieglich gu bem entgegengesesten Regultate gu fommen, fo hat er meine Worte migverstanden oder ihnen wenigstens nicht ben Ginn gegeben, ben ich ihnen untergelegt habe. Allerdings finten fich in meinem Auffage (G. 36) Die Worte: "Gur bie Beine gunachft fonnte er (ter Restaurater) gar nicht schwanten", aber bag tiefes noch sehr weit verschieden ift von bem, was mid herr Belbig bebaupten lagt, fpringt in bie Augen. 3ch wollte einfach bamit fagen, bag im Allgemeinen über Die Richtung ter Guge fein Zweifel berriden fonnte wegen ber ziemlich vollftanrigen Erbattung ber Beine; bag ich bennoch am Schluffe bei Befprechung bes Schwerpunttes ber Etatue ju ber Unficht fommen fonnte, jener muffe weiter nach rechts gerudt, alfo bas rechte, bas Stantbein, um ein Beringes (nur um ein foldes hantelt es fich) verfürzt werten, barin liegt wohl fein Witerspruch, wie ihn Berr Belbig zu finden glaubt. Bas Die übrigen Ausstellungen anbetrifft, jo hat Berr Belbig Recht, wenn er fagt, bag ber rechte Urm ber Florentiner Bronge ergangt ift, mabrent ich auf Grund von D. Jahn's Worten (Ber. t. fachi. Gefellich. 1850, 3. 47) fälidlich tie Echtheit reffelben annahm; aber ich hatte ja anstrudlich tie Steinbanjeriche Restauration als richtig anerkannt, einmal wegen ber auf bem Ropfe erhaltenen Spuren, bann aber auch wegen ter gangen Saltung ber Figur. Ferner muß ich auch wohl zugeben, baß ein Theil ber Stele bei ber Statue Landstowne autif ift, aber ob baraus alle bie Folgerungen gezogen werten turfen, Die Berr Belbig baraus gieht, mochte bech babin geftellt bleiben. Huch Alugmann (Rhein, Muf. 1866, C. 323) fagt von bem Amazonentypus, welcher burch Die Berliner Amazone repräsentirt mirt, bem also auch bie Statue Landstowne angehört: "3hr linter Urm fällt binab und hat eine Stute gefunden, welche gusammen mit bem rechten Beine bie Bauptlaft bes Rorpers trägt. Worin tiefe Stute bestanden, geht ans ten Biederholungen nicht flar bervor; Jahn vermuthet, bag ce eine Streitagt mar, und es ift tiefe Bermuthung um fo mahr= idminlider, als ber Umagone fonft jebe Baffe fehlen murbe." Die Frage hier meiter zu verfolgen, fann id mid mobl bescheiben.

Im llebrigen bemerke ich noch, daß auf bem bemfelben Typus angehörigen Berliner Umazonenforf (Mr. 262) entschieden ein Puntello sich besindet, sowie daß die von Herrn Helbig, S. 76 dieser Zeisschrift ausgesprochene Vermuthung, "ber Urm sei über den Kopf erhoben, um die Brust zu ent lasten", schwerlich die Billigung der Anatomen sinden wird: im Gegentheil müßte durch das Emporbeben des Urmes die Wunde auseinandergerissen, also der Schmerz vergrößert werden, während dusammenpressen der verwundeten Stelle der Schmerz gelindert wird. Klügmann hat das richtig gesehen, wenn er von einem andern Amazonentypus sagt (a. a. D. S. 322): "In den uns erbaltenen Marmorkopien ist der rechte Arm freilich meistens wie klagend in die Höhe gehoben, toch kann die Haltung, welche nur von medernen Ergänzern herrührt, nicht richtig sein, da sie der verwundeten Brust nicht eine Erleichterung, sondern eine Anstrengung verursachen würde." Auch will ich noch hinzusügen, daß von der weniger sorgfältigen Behandlung des Gewandes auf der linken Seite, wo der Künstler durch die vorausgesetzte Stele verhindert gewesen sein soll (S. 76), selbst die geübten Augen eines Vilthauers, den ich darüber um seine Meinung gestagt, nichts zu

entreden vermochten. Zum Schluß noch Eins: mag man auch vollständig mit ber Idee ber Restauration sich eins verstanden erklären, Idee und Ausführung ist zweierlei. Und was tiese letztere anbetrifft, so herrscht hier nur eine Stimme; man sehe sich die Restauration an, und man wird in seinem Urtheile

nicht schwankend fein.

Berlin, ben 12. Januar 1870.

R. Engelmann.

#### Drudfehler.

3. 68 Beile 13 v. e. lies Shafta ftatt Schochta, G. 73 Zeile 9 v. u. lies Taboe ftatt Tabor.



Bom Grabmale Marzuppini.

# Das Grabmal in der toskanischen Frührenaissance.

Bon Balentin Teirich.

Mit Abbilbungen.

Betrachtet man die kurze Spanne Zeit, in der die Renaissance Italiens zur herrlichen Blüthe gelangte, in das Fleisch und Blut eines ganzen Boltes überging, indem sie gleichmäßig sich jeder künstlerischen Ausbrucksweise bemächtigte, so muß man stannend zu jenen Künstlern hinausblicken, die in Stulptur, Malerei und Architektur so große, unsterdeliche Werke zu schaffen vermochten.

Gewiß, es war eine Riesenarbeit bes menschlichen Geistes, für die Kirche sowohl als sür den Palast, für den Altar, das Grabmal, wie für das Prachtmöbel und den Bronzeguß einen neuen ästhetischen Ausdruck zu sinden, und leicht erklärlich muß es da erscheinen, daß so manches unvollendet blieb, daß die Zeit dazu sehlte, in jeder Nichtung die letzten Konssequenzen eines Stiles zu ziehen, der nur allzufrühe in die falschen Bahnen des Manierissmus gerieth. Was jene Epoche und ihr Stil geschaffen, blieb musterziltig und ein Gegenstand des stets erneuten Studiums für alle Zeiten; denn nie war die Formensprache reicher, mannigssaltiger und belebter für ein und denselben Gegenstand als in der Renaissance. Die Gradzmäler, die uns erhalten blieben und die hier eingehender besprochen werden sollen, dienen nur als schöne Bestätigung des Gesagten. Schon das Mittelaster hat sehr viele solcher Werte auszweisen und nach mancher Richtung zu unbestreitbarer Schönheit ausgesbildet; der Renaissance aber blieb es vorbehalten, durch inniges Mitwirfen einer Stulpstur, die, besteit von den alten Fesseln, durch ein tieseres Eingehen auf die Antise und

bie Natur, hier mit voller Selbständigkeit, ohne der Architektur subordinirt zu sein, auftreten konnte, Meisterwerke vollkommener Harmonie zu schaffen. So entsproß in enger Bersbindung mit einer reizend ausgebildeten Ornamentik in dem Grabmale ber Renaissance ein Kunstwerk voll eigener, hoher, ja absoluter Schönheit.

Die Gothit heftete fast burchgebents ihre Grabbenkmale an die Innen = ober Außen= wände der Kirchen, Arveten und Kreuzgänge, meift in ziemlicher Sobe vom Fußboden, ftutte fie auf Wanttonfolen, fpannte barüber einen von Säulchen getragenen, mehr ober weniger reichen Spithogen mit Fialen und tam fo zu einem meift bem Tabernackel abnliden Baumerte. Den rechteckigen Garfophag gieren gewundene Gaulchen, Die bei reicherer Bilbung oft burch Figuren unter Balvacbinen ersett fint, zwischen welche fich ergablente Reliefs einschalten; bie liegende Figur bes Totten auf rem Sartophag entzieht fich ihrer boben Aufstellung wegen nicht selten theilweise ten Blicken tes Beschauers. Ein getheilter Borhang, ber baldadinartig von trauernden Engeln, die oft in ihrem Ausdrucke an die lieblichen Gestalten Giotte's erinnern, gehalten mirt, ift ein vielfach benüttes und babei wenig variirtes Motiv. Gewiß, ein edt driftlicher Gedanke hat es geschaffen, und bie Engelwache am Grabe bes Berstorbenen verfehlt als Symbol bes frommen Glaubens faum je ihre Wirfung. Urnolfo bel Cambio ift einer ber frühesten Rünftler, ber bieses Motiv am Grabmale bes Kardinals Brage benutt, bie Bifani bilben es bald barauf weiter aus und bauen bas Tarlati-Monument, in bem fich ber gleiche Gebanke zweimal wiederholt. Unter einem hohen Giebel fällt in langen Falten ber erwähnte Vorhang berab, welcher ben Raum für eine Nische frei macht, in welcher ber Totte liegt. Aber auch biese selbst ift wieder mit einem zweiten theilmeise geschloffen. Sier wie bort ficht bie naturaliftische Behandlung bes brapirenten Stoffes in Stein im ftorenten Wegenjate zu tem stilistischen Aufbau, tessen Lösung vergeblich gesucht wird; tenn burch bas hereinziehen bes Zufälligen leibet bie architeftonische haltung, ber tiefe Ausbrud bes Stabilen, Dauernten geht tabei verloren. Berbankt tie mittelalterliche Rirchenfagate meift folden, an ihre Mauerseiten gelehnten Grabtentmalen einen belebenten, höchft darafteriftiichen Schnuck, fo fieht man andrerseits frei auf Saulen gestellte felbständige Monumente zur Zierbe großer Raume, ja öffentlicher Plate verwendet. Die Graber ber Scaliger in Berona fint ale Typen tiefer Art zu betrachten; bedeutent ist bie Wirkung jener boch aufgebauten Reiterfratuen, bie ben Uebergang vom Grabbenfmale gum Monumente vermitteln. — Die florentinische Renaissance vereinfacht vor allem bas Grabmal bes Mittelalters und opfert alles Beimert tem Sauptzwecke: ber harmonischen Gruppirung bes Sarfophages mit dem Torten. Berichwintet jener, wie bieß in ber frühesten Periode mandmal geschieht, unter ber reichen Gulle figurlicher Darftellungen, Die ihn umgibt, so wird ber Mangel eines Mittelpunttes ber gangen Kongeption immer fühlbar, ber übrigens auch icon bei manchen fpateren gothischen Denfmalen, wie jenem am Grabe Gregor's X. im Tom von Areggo, vermieden ift, bas in seiner Sauptanordnung bereits ben Thous ber italienischen Renaissance trägt. Diese setzt ben Sartophag und bas Paradebett mit bem Torten in eine Wandnische und umgibt diese entweder mit Pilasterstellungen oder rahmt sie in oft reiche Profile ein. And, eine halbkreisförmige Mijche mit tem Cartophag auf Konfolen oder einer ziemlich hohen Basis findet man bisweilen; nur selten ift, namentlich in der florentinischen Renaissance, die Form des freistehenden Grabbentmals angewendet worden. Die Gräber ter Seiligen over solche von Bischöfen der Kirche hat bas Mittelalter fast ausschlieflich mit Dentmalen geziert; tie Kanonisirung, ter Jod ber Kirchenfürften gab ter frommen Gemeinte Unlag zu beren Errichtung. Bur Zeit ter Renaissance fint folde Beweggrunde geblieben, andere neu hinzugetreten, und die Gitelfeit neben hohem Aunst finn ter mächtigen Babite und Gurftenbaufer gab häufig ten Impule zur Ausführung

ter größten Werke bieser Art.\*) Schon zu Lebzeiten oft wurden die Grabmäler bei hersvorragenden Künstlern bestellt und ausgesührt, oder wenigstens in der letzten Willensäußerung der Grund zu deren Errichtung gelegt; aber auch dem freien Entschlusse der überlebenden Personen verdankt die Kunst herrliche, auf die Gegenwart gekommene Werke. Zeugniß von der Großartigkeit ver zu Grunde liegenden Ideen gibt am besten das projektirte Grabmal Pabst Julius' II., mit dessen Komposition sich der große Geist eines Michelsangelo durch die ganze Zeit seines Schaffens getragen hat und dessen Ausssührung ein ungünstiges Geschick nie zur vollen Wirklichkeit werden ließ.

Nicht immer kam ber Wunsch Sinzelner zur Erfüllung, burch ein prächtiges Grabbenkmal sich in ber Erinnerung ber Nachwelt zu erhalten, und ber Zahn ber Zeit, die Gleichgiltigkeit ber kommenden Geschlechter gegen Namen ohne weltgeschichtliche Bedeutung dann
aber auch rober Bandalismus haben nicht selten die steinernen Denkmale eines erloschenen Menschenlebens völlig zum Verschwinden gebracht. Dem Grabe jenes eitlen Sekretärs Papst Martin's V., des Bartolommeo Arragazzi in Monte Pulciano, ward ein solches Loos zu Theil.

Inschriften, bie ben Zweck hatten, die Vorzüge bes Verstorbenen in das rechte Licht zu setzen, fehlen auf keinem Grabbenkmale. Daß die Florentiner es hierbei aber mit der Wahrhaftigkeit bes Erzählten eben nicht sehr genan nahmen, und künstigen Generationen von Verdiensten sprachen, die den Zeitgenossen unbekannt waren, ist aus dem Grundsatze "de mortuis nil nisi dene" wohl ganz erklärlich. Als Pabst Martin V. die Inschrift auf dem Sarkophage des Gegenpabstes Ishann XXIII., welche die Worte "quondam Papam" enthielt, geändert haben wollte, — verweigerte man dieß mit dem Ausspruche "quod seripsi, seripsi."

Seltener als im Mittelalter findet man ein Heiligengrab aus der Zeit der Renaissance. Die Cassa S. Zanobi und jene der Heiligen Proto, Giacinto und Nemesio im Dom und den Uffizi zu Florenz, welche die Asche jener Märthrer enthalten, gehören hierher. Ein größeres Werf dieser Gattung ist der Altar San Savino's im Dom von Faenza. Die Hand Benedetto da Majano's schmückte es mit der Statue des Todten und reichen Reliess, so wie das gleichfalls bedeutende Reliquiar von S. Bartolo in S. Gimignano, welches die Gemeinde nach der Kanonisirung des Heiligen durch Pabst Alexander V. (1488) in einer eigens hierzu erbauten Kapelle errichten ließ.\*\*)

Ist der vorhin beschriebene Haupttypus der toskanischen Gräber auch unendlich vieler Abänderungen fähig, so haben doch kast alle Künstler dieser Zeit dieselbe Anordnung im großen Ganzen beibehalten, die ihnen ein unbegrenztes Feld zur Andringung des reichsten ornamentalen und sigürlichen Schmuckes einräumte. Aber troß jenes Festhaltens an einer Hauptsorm trisst man oft genug auch Abänderungen derselben. So wird entweder der Sarkophag bloß mit einem Bogen umspannt und dadurch die Breitendimension der ganzen Anordnung zur hervorragenden, oder die Nische mit dem Sarkophage zur mittleren gemacht, auf beiden Seiten je eine kleinere angereiht und mit Statuen geschmückt. Pilaster und Säulen bewirfen die Trennung derselben. Das Grabmal des Rassaello Massei in Volterra zeigt dieses Motiv, das seine höchste Ausbildung in den berühmten Monumenten in S. Maria del Popolo erreicht.

<sup>\*)</sup> Bergleiche hieruber Burthardt's Geschichte ber Renaissance in Italien, wo in ben Abschnitten § 138 – 142, so wie im Cicerone besselben Autors die wichtigsten Grabmater in bekanntlich vortrefflicher Beise besprochen werben.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Perkins, Tuscan sculptors. London 1865.

Babrent bei tem Borbergebenten bie mittlere Rifche mit rundbogigen Profilen überbedt erscheint, an tie sich ohne vermittelnte llebergange bie flachen Gesinfe über ben Seitennischen schließen, ift bei biesem auch bie mittlere horizontal überbedt und bie Scharfe ter Kontrafte verichierener Gefimshohen burch fitente Figuren in paffenter Beife ausgeglichen. Auch hier trennen Säulen bie Rifchen von einander, beren Rapitäle, Sodel u. f. w. eine außerft reiche ornamentale Durchbildung zeigen. Die venezianischen Denkmäler unterideiren fich in ber Anordnung ber Besimstheile gang wesentlich von benen Tostana's. Ueber alle brei Mischen läuft ba bas große Hauptgesimse und schließt so über ben zwei niedrigeren Seitennischen einen Raum ab, ber durch Reliefe, wie am Grabmale Bentramin und Marcello, ausgenütt ift. Ueberhaupt aber trennt tiefer Ernft, ftrenge Borm und Ginfachheit bie Werfe ber Florentiner von ben reich und prächtig ausgeführten Grabmatern ter Dogen und Erlen Benedigs. Um nächsten fommt allenfalls noch bas Grab Suriano in E. Stefano tem zweitbefprochenen Hauptthpus. Gehr ichon wird hier ber Sarforbag von Greifen getragen und babei bas Berhältniß ber Bobe zur Breite gunftig geanvert, bas bei ben venezianischen Bauten biefer Urt zu fehr bem Quabratischen sich nabert. Anappen und Rarhatiten tragen bier, wie manchmal auch im Mittelalter, ben Sarfophag, ein Gerante, ber von Florentiner Meistern nur selten angewandt murbe. Auch bas Gingange erwähnte Motiv ber trauernten Engelgestalten findet im Quattrocento mannigiade Biederholung an ten Werken bes liebenswürdigen Bernarto Rofellino, bem Monumente ber Beata Villana in S. Maria Novella, bann an jenen Donatello's 2c. Bang im mittelalterlichen Geifte ift bas Grab Filippo Laggaro's von bemselben Meifter geracht, an welchem über tem auf Ronfolen gestellten Sartophage ein von Engeln gehaltener Borbang ausgespannt ift. Nebenjächlicher ichon behandelt findet man bie Draperie an ben Grabmalern des Nardinals von Portugal und Grafen Ugone in der Badia zu Florenz, mahrend z. B. an einem Monumente in G. Girolamo zu Forli an ber Rudwand ber Nijche ein reich geidmückter Vorhang angebracht ift.

Die einzelnen wesentlichen Theile ber Grabrenkmale Tokkana's sollen im Folgenden einer eingebenten Besprechung unterzogen und namentlich tem Rischengrabe bierbei jene herverragente Stellung eingeräumt werben, bie es unter ben Bauwerken biefer Art einnimmt. Unmöglich freilich wird es sein, ein strenges Spftem in eine folche Uebersicht gu bringen; frottet ja boch bie frei fich entfaltenbe, reich und fraftig erblübenbe Runft rer italienischen Grührenaissance am meisten einer ftrengen Rlafifizirung, tie überbaupt, wenn fie fur eine Aunftperiore bentbar ift, auch ale ficheres Zeichen einer beginnenten Ernüchterung, eines ichablonenhaften Schaffens gelten tann. Biele Monumente werten zu berücklichtigen sein, tie in ben Rahmen ber aufgestellten Typen sich nicht fügen, andrerseits aber wird wieder tie Unordnung bes Nischengrabes auf Bauwerte anderer Zwecke fehr haufig übertragen, und namentlich find nicht felten Brunnen ju finden, an tenen etwa nur tas Beden burch einen Carfophag zu erfeten mare, um baraus ein Grabmal gu ichaffen. Ja, in ber Certofa bei Floreng ift bireft ber Brunnen mit tem Grabmale vereinigt; tenn aus bem Sartophage fließt ber Strahl unmittelbar in ein taruntergestelltes, von Drachen getragenes Beden. Che aber auf Beiprechung von Details eingegangen werten mag, jei nur noch einer Gattung von Grabmatern Erwähnung gethan, tie freilich bescheiten neben ten pruntvollen Marmornischengrabern fichn, aber roch eine Gulle bes trefflichsten fünftlerischen Materiales, ber beften Kenzeption enthalten. Es find tieg tie eingelegten Marmor= oder Marmorniello=Platten, von tenen in Italien tie Areuggange und Kirchen bes Mittelalters sowohl als auch ber Renaissance-Perioce jo vieles aufbewahrt haben. Der Uebergang hierzu wird eigentlich

noch burch tie ikulvirten Grabplatten gebildet, von benen jene bes Ungele Acciaquoli in ber Certofa, und die so idonen bes Ghiberti als die verzüglichsten ericheinen. Nicht allein die berühmte Bronzeplatte von Fra Leonarde Stagi in S. Maria novella, welde biesem Mönche auf öffentliche Kosten aus Tantbarkeit für seine geleisteten viplomatischen Diensie errichtet wurde, gehört bierber, sondern auch jene in S. Croce bes haubimannes Laberice begli Dbirgi und Bartolo Balori von bemielben Meister fint bier zu nennen.

Die Kunft ber eingelegten Marmorarbeiten gelangte icon im 14. Jahrh, namentlich in Siena zu bober Ausbildung und erreicht wohl in Beccafumt, tem Meister bes prattugen Dompflasters baselbit, ter sogar Figuren mit in ten Kreis seiner Aussubrungen gezosen bat, ihren Girselvunft. Die verwandte Technit bes Marmorniello wurde gleichzeitig gentt und bie schienen Frahrlatten in S. Croce und S. Maria novella geken Zeugnif von der Bollentung, zu ber sie gebieb.\*) Meist trägt die weiße Marmorplatte in der Mitte bas Wappen bes Verstorbenen in den Stein gravirt und von einer oft reizend komponirsen Bordure umgeben, deren Zeichnung baturch bervortritt, daß eine harzige oder metallische Komposition in die bertieften Stellen eingelassen wurde.

Das prächtige Nischengrab überragt in allen seinen Formen weit tiese fleine, einsach verzierte Grabplatte; tie monnigsachsten Bildungen bes Grabbensmales liegen zwischen beiden Getpunkten ber langen Reihe ber uns ausbewahrten Kunstwerke: aber an allen ist klar und beutlich ber hohe Geist ber florentinischen Renaissance erkennbar, mit ihrer reichen Welt von Formen, mit ihrer Phantasie und sein gefühlten Durchbildung bes kunst lerischen Gerankens, wie sie nach ibr in keiner Stilepoche so schon und rein je wieder vor tas Auge bes Beschauers tritt.

### Der Sarkophag.

Den weientlichsten Theil bes florentinischen Grabmale aus ber Periode ber Frührenaissance bildet ber Sarforbag, ber sich auf einer mehr ober weniger betonten, oft sehr reich verzierten Basis über ben Kirchensusboden erbebt, beren fünstlerische Durchtloung und Gliederung nicht mannigfaltiger gedacht werben fann.

Bon ber strengen Nachbitbung ber Untike bis zur originalsten Ersindung ber ichoferisschen Renaissance, vom schweren rechteckigen Sarge bis zum vielfältig gegl eberten und abgestuften Prachtsarfophage burchläuft er alle fünstlerisch möglichen Gestalten. Steth trennt ein Gesimse den Deckel vom eigentlichen Sarge, ber sich in verschiedenster Weise über die Basis erbebt. Hier findet man die reizentsten Motive, die alukslichsten Inspirationen ber italienischen Renaissance, vielfältsae Gebanken mit unendlicher Variation in der Ausführung. — Eines der häufigsten, und schönften Motive läst den Sarkophag auf Löwentagen ruben. Um Mediceergrabe wurde es von Berrocchio zuerst benüpt, schöner aber an dem Leonardo Bruni's in S. Croce von B. Rosellino ausgebildet, der nach antiker Weise an die Tapen noch löwenköpse ansept und mit ihnen die Sargecken formt. Ganz slein und einsach bringt Benederte da Majano venselben Gevanken zur Aussührung, der wohl von Settignano am Grabmale Marzuppini am graziosesten bedanzelt ist. Kankens wert verbindet dort ven Sartophag barmenisch mit ven Tapen, auf die er sich stütt, in einer Weise, die später noch einmal berührt werden mag.

Das Monument Giugni, ebenfo mie bas bes Grafen Sugo von Anteburg, eines ber

<sup>\*)</sup> Bergt. Waring, The arts connected with architecture in Central-Italy, worin einige Abbilbungen folder Grabplatten enthalten fint.

schönsten in ber Babia, von Mino, ist ganz architektonisch auf kleine Konsolen gestellt; sonderbar dagegen ist der Gedanke, als Karvatiden am Grabe der Isotta da Rimini in S. Francesco Clephanten, die Wappenthiere der Malatesta, zu verwenden, wie dieß wahrsicheinlich von Cinissami geschah,\*) während Rovezzano den Sarkophag des Alteviti in S. Apostoli von Harpen tragen läßt. In der berühmten Kapelle des Kardinals von Pertugal in S. Miniato sind die Stügen des antikrömischen Sarkophages einem Lavacrum äbnlich, durch kannelirte Konsolen gebildet, die in Löwentagen enden. Es gibt dieß dem Ganzen einen Charakter architektonischer Strenge, der zu der naiven, mehr malerischen Beschandlung der umgebenden Figuren nicht recht stimmen will. An einem gelungenen Werke von Civitale wiederholt sich dieser Gedanke, der übrigens bei einem Monumente in Volterra mit einer Strenge durchgesührt erscheint, die an den Mediceersarkophag Michelangelo's erinnert. Eine Ausnahme vom tostanischen Grabthpus macht das Monument des Kardinals Brancacci in Neapel, bei dem der Künstler auf ein entschieden mittelaltersiches Motiv, das der weiblichen Karvatiden als Trägerinnen des Sarkophages, zurückgreift.

So selten eine ähnliche Wiederholung bieses Gedankens in ber florentinischen Kunft sich nachweisen läßt, so häusig findet er sich bagegen in ber venezianischen verwerthet. Die Denkmäler in ber Kirche S. Giovanni e Paolo und ai frari bestätigen bieß auf's Beste, benn gar häusig sind bort Knappen, Tugenben 2c. als Karyatiben glücklich verwendet.

Wie bie Urt seiner Aufstellung, so ist auch bie Form bes Sartophages eine schwankenbe, balo ftrenge burchgebildet, wie ber halbenlindrifche in G. Miniato ober jener bes Bruni, balt von jo hoher muftergiltiger Schönheit, wie ber am Monumente Marguppini. (S. b. Abbiltg.) Die freie Behandlung bes Drugmentes, bas bier nicht blos aufgelegt erscheint, sonbern mit tem Gangen in einen organischen Zusammenhang gebracht ift, bie feine Behandlung bes flachen Reliefe, bas sich zum Hochrelief, ja zum gang frei ausgearbeiteten Ornamente erhebt, findet nicht leicht in einem Werke jener Zeit seines Gleichen. Die treffliche Benutung des Afanthusblattes ift es, die das Monument jo mustergiltig macht und welche an ten Pilafterfapitälen (Abbiltg.) höchft sonterbarer Beise gang im römischen Ginne wie am Divenblatt mit aller Delikateffe burchgeführt ift. Schon im Jahrhunderte feiner Erbauung genog bas Monument eines boben, weit verbreiteten Rufes, ber gu vielen Rad= abmungen beffelben Unregung geben mußte. Bielleicht ift bie Wiererholung, rie es mit einigen wenig lebenswerthen figurlichen Singufügungen am Grabmale Tartagni in Bologna burd Francesco ta Simone, einen Schüler Berrocchio's erfuhr, noch bie gelungenfte, obwohl tas leiter überladene Drnament ber Kopie bem Driginale in ber Feinheit der Durchführung immerbin nachsteht.

Tefter als ten reich verzierten Sarfophag findet man den einfachen angeordnet. Ein solcher ist ter Tonatello's am Mediceischen Grabe, von parallelepipedischer Form. Ihm ähnlich ist serner jener der Beata Villana von gleichfalls rechteckiger Gestalt, mit schmuckslosem Teckel, der sich endlich an vielen Heiligenschreinen, den sogenannten "casse", wiedersholt und auch an Ghiberti's Arca dei SS. Giacinto, Proto und Nemesio angetroffen wird.

Naturgemäß bietet die Inschrift das Hauptmotiv ber Deforation des Sarkophages. Manchemal füllt sie bessen ganze Langseite ohne weitere Unterbrechung aus, öfter aber noch wird sie auf eine Schrifttasel gesetzt, die dann Engel oder geflügelte Genien, wie so schön an einem Grabe Ghiberti's, tragen, oder es halten sitzende Putten ein Spruchband, wie dieß an manchen Wersen Donatello's zu sehen ist.

<sup>\*)</sup> Bergl. Perkins, Tuscan Sculptors.



## Grabmal Marznppini.

Bezeichnet von Batentin Teirich.





Der Unterbau am Monumente Pabst 30= hann's XXIII., ben vier Pilafter auf ähnliche Weise wie an venezianischen Arbeiten in Rischen theilen, welche die Personisifationen ber brei göttlichen Ingenden enthalten, verliert badurch völlig ben Charafter bes Sarfophages. Der Deckel ergänzt ren eigentlichen Sarg zum Sartophag. Auch ihn schmückte die Hand bes Künftlers und nicht felten mit reichen Mitteln. Wappenschilde, Engel, Giguren und Ornamente aller Urt werben zu seiner Deforation herangezogen, ober wenigstens seine Oberfläche schuppenartig verziert, was freilich nur in bem burchicheinenten Materiale bes weißen Marmors mit Erfolg geschehen fann. Meist bient er ber Figur res Torten als Unterlage; ist bieß nicht ber Fall, wie am Denkmal Altoviti in ber Kirche SS. Apostoli, so wird die Endigung des Deceels eine frei ornamentale, die bei letterem vielleicht auch noch eine Bufte als Befrönung erhalten follte. Mit wenigen Ausnahmen fteht ber Sarfophag burch ein tragendes Berbindungsglieb, ben fing, auf einem Unterbau, ter Bajis. Gie fehlt beispielsweise an Filippo Strozzi's Monument von B. ta Majano, bietet im Allgemeinen jedoch ein wesentliches Moment ber Deforation.

Settignano legt Fruchtfränze um die Basis (Abbildeg.), Einhörner und Todenköpfe sind am Grabmale Portugallo benützt, Putten, die Festons halten, bei Donatello. Ein Beispiel von Deforation in ganz antikem Sinne liesert das Wert Novezzano's zum Andenken an den Gonsaloniere Piero Soderini in S. Maria del Carmine, wo der Unterban mit Kandelabern, Greisen und Stierstöpfen geschmückt erscheint. Auch das Sasettis Monument ist vom antiken Geiste beseelt; Sarfophag wie Basis wurden hier mit römischen Mostiven geziert und namentlich letztere mit vielen Figürchen der Darstellung eines Trauerzuges bedeckt.

Ift am Grabmale die ruhende Gestalt des Toden selbst dargestellt, so überdeckt den Sarstophag das Paradebett oder die eigentliche Bahre, auf der oft eine Traperie und ein Polster liegt, welche die delikatesten flachen Stoffmuster zieren, wie dieß 3. B. sehr schön am Marzuppini-Monumente durchgeführt ist.

Während am Grabmal tes Bijchofs Ungelo Marzi in ter Annunziata, welches übrigens ter späteren Zeit von 1536 angehört, die Gestalt des Toden unmittelbar am Sarsfophage aufruht, ist an vielen andern ein Zwischenglied als Träger des Paradebettes eingeschaltet, wie es ein Monument B. Rosellino's zeigt, wo ganz in der Art vieler venezianischer Künstler Abler als Stützen verwendet sind. Ganz abweichend von der allgemeinen Stellung des Paradebettes ist dieser Künstler in S. Domenico zu Pistoja vorgegangen, no er es an die Wand auf Konsolen stellt und auch sonst sich mancherlei Uenverungen an dem Topus der toskanischen Grabmale erlaubt.

Die mittelalterlichen Grabmonumente ftellen die Berjon des Tooten in der veridiedensten Beije bar. Bald liegt er in einer Nische, bewacht von betenden Engeln, bald fitt er am Sartophage und lehrt seinen Jungern. Immer aber spielt er bie Hauptfigur an ben ergählenden Reliefs bes Grabmales und ist stets porträtähnlich behandelt. Borzüglich liebte es Benedig, ben Tobten zu Pferbe als Reiterstatue barzustellen, die häufig in die Rirche selbst gesetzt wurde. Die Frührenaissance, feinfühlend und beredt in ihrer Formensprache, hat dagegen auch in dieser Binficht bas Richtige getroffen, indem fie ben Totten vor ber Bestattung, auf reich geschmücktem Paradebette liegend, ben Augen ber Besucher zeigt. Berklarten Gesichtes mit bem ernft-heiteren Ausbrucke bes tiefften Geelenfriedens ruht er wie im fanften Schlafe: ohne Todestampf schied seine Seele aus bem Körper. Ift eine folde Unordnung an fich icon bie würdigfte und paffenofte, fo wahrt fie doch auch der deforativen Runft ein weites Feld und klingt mit dem ruhigen architekto= nischen Aufbaue gar schön zusammen. (Anfangsvignette.) Alar und scharf ist so die Gliederung tes Monumentes gegeben, bas eine burchgebilbete Ornamentif mit reichem Schmucke nun ungefährdet überziehen kann. So wie im Mittelalter, erscheint nicht selten die Berson tes Tobten auch jest noch häufig theils als Bufte, theils als Relief am Grabmale angebracht. Gine gang eigenthümliche Anordnung aber fieht man am Grabmale Innoceng' VIII. in Rom, ber einmal auf bem Sarfophage liegend, bann aber auch in sitender Stellung bargestellt ift, mahrend er seinen papstlichen Segen ertheilt. Die Gesemäßigkeit ber horizontal liegenden Figur wird nun allerdings im 16. Jahrhunderte geftort und icon an Sanfovino's Prachtgrabern wird fie vermift, wo ber Torte rubend in halbsitender, halbliegender Stellung, gestützt auf einen Urm, bargestellt ist, wodurch ihm mehr ber Charafter eines Schlafenten geliehen wirt. - Die Meister ber früheren Epoche legen bie Figur bes Torten horizontal und lehnen ihn nur meist etwas schief gegen die Band, um den Beichauer von dem niedrigen Standpunkte bes Gufbodens aus mehr als bas verfürzte Profil beffelben feben zu laffen und feine Gefichtszüge beutlich unterscheidbar zu machen, wie bies 3. B. in gang auffallender Beife am Monumente Bentivoglio von Quercia geschehen ift. Saufig charakterifirt eine treffliche Ausführung biefe Statuen, von benen als eine ber besten jene am Grabmale ter Ilaria bel Caretto von 3. bella Quercia im Dom von Lucca er= icheint. Ift die Darftellung bier auch noch etwas in ber Art ber Certoja Dentmäler befangen, jo fann boch ber Ausbruck bes Gesichtes mit ben geschlossenen Augen nicht leicht trefflicher ben Zustand zwischen Schlaf und Tod wiedergeben. Der liegende hund zu ben Fugen ber Statue, ein Sinnbild ehelicher Treue, vervollständigt den Gindrud auf ben Beschauer zu einem sinnig abgeschlossenen Ganzen. Mit Quercia bricht die alte Traditon bes Dittelalters ab, mit ihm beginnt die Epoche ber Frührenaiffance und die neue Schule von Siena, beren Begründer er genannt werden muß. In Floreng folgten ihm balo U. und B. Rosellino; burch riese befestigten fich bie neuen 3veen eines immer uppiger fich entfaltenten Runftlebens; fie fteben inmitten ber beften, fraftigften Beriode tostanischer Renaissance. Des letteren Statue ber Beata Billana übertrifft vielleicht noch etwas die vorher besprochene. Auf bem Sartophage mit getreuzten Hänren liegent, bringt auch sie

bas rein driftliche Iveal zum Ausbrucke; benn wie vom Sande himmlischer Berktärung umflossen, in tiefem Seelenfrieden, ruht bie herrliche Frauengestalt.

Die Bekleitung ter Statuen bilvet sich in gewissen källen sast topisch ans. So werden Bischöfe stets im volken Trnate bargestellt und die Gewandung oft mit einsacher Strenge, wie an jenem des Bischofs Angelo Acciasuoli in der Certosa bei Florenz, behandelt. Schon wurde die Portraitähnlichkeit der Gesichtszüge hervorgehoben, der z. B. auf's minutiöseste in der trefflichen Bronzestatue von Becchietta im Museum des Bargello nachgestrebt ist, einer Figur, welche früher bekanntlich einen Theil des Grabmales in S. Domenico zu Siena von Mario Soccino bildete.

In ber späteren Renaissancezeit, besonders aber im Barockfill wird bie Gestalt bes Tobten häusig durch beisen Buste ersetzt und biese über ben Sarfophag gestellt; boch hat



Rapitat am Grabmale Marguppini.

ries in der frühern Zeit nur ganz selten stattgesunden, wie z. B. am SalutatieMonument von Mino im Dom zu Fiesole. Hier steht die sehr individuell gehaltene Büste, deren Augen sogar bemalt sind, mit einer Konsole auf einer Verkröpfung des Gesimses und auch beim Sanazzaros-Monument ist die ganze Figur durch eine solche ersetzt. — Die im Dom von Florenz erhaltenen Denkmäler, welche die Republik ihren verdienten Bürgern dekretirte, sind im großen Gauzen sehr untergeordneter Art. So zieren die Gräber Giotto's und Brunelleschi's einsache im Relief gehaltene Brustbilder als Medaillons, die durch Profilirungen und Fruchtkränze umfaßt werden. Benedetto da Majano und Buggiano sind die Schöpfer dieser Werke. Etwas weiter ging Ferucci bei dem Monumente Marsilio Ficino's.

wo er tas Brustbilt in eine von einfachen Pilasterstreisen umgebene Nische stellt. Auch an dem reichen Neceto-Monumente sind die Prosistöpse von Bater und Tochter in die Zwickel gesetzt, welche zwischen dem einfassenden Halbrund und dem großen Medaisson frei bleiben, welches die Madonna enthält. Endlich ist auch am Sasetti-Monumente, dem einzig beglaubigten von Giuliano da San Gallo's Hand, der Portraitsopf des Verstorbenen in Medaissons angebracht.

(Edluß folgt.)

# Aleisterwerke der Kasseler Galerie,

in Radirungen von 28. Unger.

Mit Text von C. Mündler.

3d fühle mich weber berufen noch befähigt, bie Geschichte ber weiland furfürstlichen Waterie von Maffel, ihrer Entstehung und ihrer Schicffale gu ichreiben. Es ift fehr gu munichen, raß ein Mann, rem tie erforrerlichen urfundlichen Silfsquellen zu Gebote fteben, und ber we möglich tie Ereignisse vom Unfang unseres Jahrhunderts mit erlebt bat, sich dieser Aufgabe unterziehen möge. Go anziehent aber auch jeder eingehende Bericht über Bildung und Entstehung tiefer fostbaren Sammlung, so mannigfaltig bie Urt und Beise ber Erwerbung der einzelnen Bilter sein mag, so furz und so unerfreulich ist bie eintönige Geschichte ibres Berfaltes, welche in die politische Geschichte des Landes verstechten ist. Bie überall, je auch bier, äußerte sich bie Napoleonische Gewaltherrschaft unter Anderem burch Entsührung ter Aunftidage tes eroberten Lantes. Nahe an breifig Sauptwerke ber Raffeler Bittergalerie murten nach Paris geschleppt, aber nicht bem bortigen Museum einverleibt, jentern zum Schmud tes Schloffes Malmaifon ter Kaiferin Bojephine überlaffen; fotann im 3. 1814, fratt wie die übrigen geraubten Runftschätze bem rechtmäßigen Gigenthumer gurückgegeben zu werren, tem Kaifer Alexanter kanflich abgetreten unt von tiesem nach E. Betersburg gebracht, wo fie gegenwärtig ohne Birerrebe ben foftbarften Beftandtheil ber faiferlichen Zammlung in ter Ermitage ausmachen. Nie und nirgente ift ein schreienderes Unrecht begangen werren; fein gant und feine Kunftsammlung hat einen empfindlicheren Berluft erlitten, einen Berluft, toffen Ausrehnung nur ber ermeffen fann, bem Gelegenheit gewerren ift, rie fraglichen Meisterstücke in ter Hauptstatt tes Revtens zu bewuntern. Und wie viele rürfen fich mit ter Soffnung idmeideln, einmal in ihrem geben riefen Benug fid veridaffen zu fonnen, ben ber Bewohner bes mestlichen Europa's entschieren zu theuer ertaufen nuf? In Raffel felbst fint nur Wenige, tie eine Berstellung von ber Größe bes ertittenen Berluftes baben, weil tie Zabl terer febr gering ift, in tenen tie Erinnerung an tie ebemalige Bereutung ter Galerie lebentig geblieben ift. Co viele auswärtige Runft= freunde aber ter Galerie gu Liebe bie Sauptstadt bes ehemaligen Rurfürstenthums Seffen besuchen, alle fint überraicht und bechlichst erstaunt über die große Anzahl bedeutender Werke rer Malerei, besonders aus der niederländischen Schule tes 17. Jahrhunderts, welche biejelbe noch immer enthält. In ber That ist Rassel auch jetzt noch, nach bem unersetzlichen Ber-



MADONNA VIT HEILIGEN.



lust, ben es erlitten, in der Reihe ber beutschen Bilrergalerien unberingt die erste, die sich an die der vier großen Hauptstädte: Dresben, Wien, München und Berlin auschließt; und der Entschluß des verrienstwellen Berlegers der "Zeitschrift", den Lesern derzelben und Allen denen, die solcherlei Genüffen zugänglich sint, die herverragenosten Werte der Sammlung in getreuen und fünstlerisch befriedigenden Radirungen von der Haut des bewährten jungen Meisters William Unger vorzusühren, verdient den underingtesten Beisall und bedarf seines empsehlenden Wortes. Gben so wenig brancht die Ueberlegenheit dieser Art von fünstlerischer Wiedergabe im Bergleich zu photographischen Blättern — selbst wenn dieselben, was nicht immer möglich, unmittelbar von den Bildern abgenommen wären — bewiesen zu werden. Die undanfbarste aber, wenn auch nicht gerade die schwierigste Aufgabe wird immer die dem Bersasser der Auges Geschaffene dem Begriffe zugänglich zu machen, und statt Licht und Farbe, nur dürze Worte zu seiner Bersügung hat.

#### I. Altarbild von Rubens.

Den Reigen eröffnet Beter Baul Rubens, beffen großes Altarbilo, Rummer 187, jeber Sammlung gur Zierbe gereichen, und felbft in Minchen, beffen Pinafothet mit 85 Rubens prangt, in's Gewicht fallen würde. In der linken Ecke des Bildes, wo zwischen Säulen und Teppichen ein (unsichtbarer) Thron sich aufbaut, sitt mit fürstlichem Unstand bie heilige Jungfrau, tas unbefleitete Chrifmstind auf ihrem Schooße haltend und ihre linke auf bie Schulter bes jugendlichen Täufers legend, ber fich in findlicher Bertraulichkeit an fie anlehnt. Die Mutter und bas Kind schauen mit theilnehmender Herablassung auf ben in tiefgebückter Stellung vor ben Stufen knieenden heiligen Chriftoph; (Die Bezeichnung als Rochus erscheint weniger passend). Ueber ihm steht, seise geneigt, bie Urme über ber nachten Bruft gefreuzt, mit aufgelösten Saaren, Die heilige Bugerin Magbalena, ihren Blid auf bas göttliche Kind gerichtet. Ihren Abschluß findet bie Gruppe burch fünf, in frommem Gifer fich hinzudrängende Seilige: Dominicus, Franciscus, ten Ritter Georg, ten König David (oter Karl b. Großen) und einen Bischof. Magtalena ist bieselbe Gestalt von unnennbarem Reig, welche jedem Berehrer bes großen Untwerpener Meisters, ber gu feiner Familiengruft in Saint Jacques mit bem berühmten Altarblatt gepilgert, in unauslöschlicher Erinnerung geblieben ift. Es find bie Züge ber verführerifch und finnlich schönen Selena Forment, nur noch veredelt und vergeistigt, und burch einen hinreifenden Ausbruck ber Singebung, ber Inbrunft und anbetenten Berehrung befeelt, ohne bag jedoch auf Buge und Reue irgend entschiedener Rachbruck gelegt wäre. Ueberhaupt ist in tiesem Altarbilce von ftrenger Usfese, ja nur von eigentlich firchlichem Sinn ebensowenig zu merken, wie von bem gemessen symmetrischen Aufbau eines umbrischen Kirchenbilres aus ter Zeit tes P. Perugino oder res Niccold Allunno. Rubens, ber in seinem gangen Leben nie bie geringste Amvantlung von Kasteiung des Fleisches und Sinnenertörtung gehabt, entschloß sich sehwer zur Unterdrückung des Nackten, das benn auch aus unserm Alkarbilde keineswegs verbannt ist. Es unterliegt aber auch feinem Zweifel, bag biefes Werf bes ftrenggläubigen Katholifen Rubens heutzutage in keiner Kirche, 3. B. der Meinproping, (wo der Meister selbst das Licht der Welt erblickte), Aufnahme fände, mahrend man sich getrost an einen lebenden Tüffelborfer Künstler wenden dürste, in der zuversichtlichen Erwartung, daß sein Werk der Absicht bes Beftellers entsprechen werte. Der Schluß ichiene tennach erlaubt, bag wir feit zwei 3ahrhunderten frömmer geworden, mährend jene Zeiten, wie sie fünstlerisch höher standen, so auch an geistiger Freiheit uns übertrafen. Wer aber tie eigentliche Blüthe ber firchlichen Runft jucht, ber wird boch unbedingt in's XV. Jahrhundert, nach Italien oder nach Tl andern

gurudgeben muffen. Das rein Malerische bagegen hat zu feiner Zeit und in feiner Soule einen größern Bertreter gehabt, als Peter Paul Rubens. Wenn auch zugegeben werten muß, tag tie Benezianer tes XVI. Jahrh. einen noch höhern Glang ber Färbung, größere Pracht und Tiefe ter Wirfung erreicht haben, so hat boch ter Flandrer, ber nach ibnen gefommen, burch bie fühne und entschiedene Zusammenstellung ungebrochener lokalfarben, tie er keinem Borganger verbankt und bie als ber angemeffenfte Ausbruck seines ciaenen Befens und feines entschiedenen Charaftere erscheint, burch ben vollen Ginklang feiner äußern Darstellung mit seiner tiefinnersten Unschauungs- und Empfindungsweise, eine je großartige Sarmonie, eine je gwingente Wirfung erreicht, bag fein empfänglicher Beichauer fich bem überwältigenden Gindrucke seiner ganzen Erscheinung zu entziehen vermag. Nichts fommt tem Reichthum ter Erfindung, ter gestaltenten Rraft biefes schöpferischen Beistes, nichts tem tramatischen Gehalt seiner Darstellungen, nichts bem innern Leben gleich, bas er feinen Gestalten einzubauchen versteht. Und wie mannigsaltig und immer neu, wie überlegen, wie abgerundet erscheint er in allen seinen Kompositionen! Und, genau betrachtet, ist ja bed bie Romposition, bie geordnete Zusammenstellung ber einzelnen Bestandtheile einer tünftlerischen Schörfung, bas Allereigenste, was ber Künftler hat, bas Einzige, was er weber ber Matur entnehmen, noch irgent entlehnen fann; bieg ist bas eigentliche Teld ber fünftlerischen Freiheit, auf bem er, sich selbst bestimment und nur einer innern Nöthigung felgent, tas Maag von tem giebt, mas ihm an Ginn für ten Rhythmus ter Bewegungen und tas Gleichgewicht ter Maffen, für tie fozusagen melorischen Schwingungen ter Unriffe und für bie geistige Bedeutung ber Linien überhaupt innewohnt. Un biefer Stelle ift ber gebeimnifrelle Berührungspunft ber auscheinend unvereinbaren Wegensätze von Treiheit unt Nothwentigkeit; und bas Werk, wenn es fertig vor bas Auge bes Beschauers tritt, wirft nicht anders als wie ein Gewachsenes, wie ein Raturprodukt, beffen einzelne Bestandtheile unter einander in organischem Zusammenhange stehen.

Einen äbnlichen Eineruck macht tenn auch unser Bild, welches zwar nicht zu Rubens' reichften unt großartigften Kompositionen gehört, tennoch aber in tiefrurchtachter Unordnung und funftgerechtem Aufbau, bei auscheinent vollkommener Freiheit und Ungezwungenheit ber Gruppirung, wenige seines Gleichen hat. Bon größter Kraft und Sättigung bei allgemeiner Selle und bei reichster Mannichsaltigfeit ber Palette ift auch bie Farbung, von ber Unger's woblgelungener Stich wenigstens bas Element bes Hellbunfels, bie funftvolle Bertheilung rer Licht- und Schattenmaffen, zu voller Geltung bringt. Augenicheinlich in allen Theilen, ren wesentlichen wie ten unbereutenrsten Rebenjachen, von tes Meisters eigener Hand ausgeführt, genießt tiefes festbare Werf auch noch ten unschätzbaren Bortheil einer vollkommenen Erhaltung und ift somit geeignet, im Geifte tes empfänglichen Beschauers, ber fich in basjelbe verjenkt, - auch wenn wir uns einen jolden benten wollen, bem noch tein Saupt= mert res großen Meisters von Antwerpen zu Gesicht gefommen ware, - eine angemeffene Berfiellung von bem Künftler zu erweden, ber nur von Solden - barunter meistens Frauen - unterschätzt wirt, renen ein gewisses abstraftes Breal ter reinen Form voridwebt und ale hechste Unforrerung, die sie an ein befriedigendes Aunstwert stellen, obenanstebt; von Solden aber, welche malerische Begabung neben geistiger Broge ju ichaten wissen, nicht selten an rie Srige aller terer gestellt wirr, tie je burch bas Mittel von Linien und Farben ihr Inneres ter Welt funtgegeben haben.

## Die orientalische Ausstellung der Union centrale in Paris.

Mit Abbildungen.

(Schluß).



Bergoltete Base and Balencia. And A. Bacquemart's "Merveilles de la céramique".

Die perfische Reramit mit ihrer so tomplicirten Tedynit zeigt uns beutlicher als bie chinesischen und japanischen Luxusartifel, wie Die Drientalen es verstehen, bas Boetische jum Gemeingut bes Bolkes zu machen. Gie besitzt weniger blendenden Reig, aber fie bient mit ihrer fast ausichlieflichen Anwendung ber Fanence (trot ber reichen Lager von Porzellanerte im Lante) mehr ben täglichen Bedürfniffen und Bunfden ber Maffe und begnügt fich mit einfachen Formen, weniger glänzenden und mannigfachen Farben. Tropbem machen ihre Produkte im Gangen einen bochft eleganten Gindrud. - Cbenfo verhält es fich mit ter perfifden Glasinduftrie, von welcher bie Husstellung auch einige icone Broben barbot. Go 3. B. fanten fich emaillirte Blafer, gewöhnlich mit Inschriften verseben, von der allerhöchsten Schönheit vor: Darunter eine Dloicheenlampe im Besitze ber Frau von Rothschild mit einem intereffanten Datum, wonach bas Befäß im Jahre 1260 burch Cantjar Sabbi gewidmet wurde. Ginen großen Theil ter perfischen Abtheilung spentete gr. Scheffer, teffen Cammlung wohl bie ichonfte tiefer Urt in gang Paris ift.

Ich komme jest zu dem Saale, welcher der Beranschaulichung des orientalischen Einflusses auf die mittelalterliche Kunstindustrie gewidmet war. Obwohl derselbe alle möglichen Gegenstände entshielt, bildeten doch die Fagencen den Kern des Ganzen. Un Webereien sand sich wenig, eigentlich nichts, im Verhältnisse zu der Vedeutung dieses Zweiges. Sbenso war es mit den Elsenbeinsarbeiten, Bronzen und Niellen. Unter den reich vertretenen Fagencen standen die spanisch-maurischen im Vordergrunde.

Seit Niocreux, der bekannte Konservator des Museums von Sedres, die Ausmerssamseit des Publikums auf diese spanisch-maurischen Fahencen gelenkt hat (es geschah dies etwa 1844)\*) famen sie immer mehr in Schwung, wie ihr trotz des nicht seltenen Vorkommens sortwährend steigender Preis deweist. Ihr berühmter Metallglauz, nach Brogniart ein dünnes Hutchen von kieselsaurem Kupferorydul, reizte verschiedene Pariser Fabrikanten zur Nachahmung, jedoch vergebens: die Hersstellung der metallischen Oberstäche ist, trotz der Untersuchungen z. B. von Deck, bis heute ein Gescheinniß geblieben. Der Metallglauz giebt diesen Gesäßen etwas von dem Charakter massiver Goldarbeiten. Aber er ist nicht ihr einziger Reiz. Auch die Formen sint von eigenthümlicher Schönheit: zierliche Urnen mit zwei oder vier Henkeln (vergl. die voranstehende Abbildung); Schössen mit christlichen Inschriften, mit Granaten und Litien verziert, von größer, strenger Zeichsung; serner sogenannte Azulesos, Platten von den Wänden und Fußböden der Moscheen und

<sup>\*)</sup> Bergl. Davillier, Histoire des faïences hispanomoresques à reflets métalliques. 1861. So.

Wohnhäuser, welche heralbische Figuren in blaner, grüner und anderer Farbe oder Sprüche tragen, wie z. B.: "Nichts Festes außer Gott" u. s. w. Die Formen haben in ihrer ungemeinen Grazie und Feinheit einen mehr maurischen als spanischen Charafter. Der spanische Geschmack offenbart sich bagegen in ben merkwürdig strengen, ich möchte sagen asketischen Farbentonen, in dem schmutzigen Gelb, dem eigenthümlichen Braun, Blan und Weiß.

Obwohl übrigens tie bervorragentsten Kunstliebhaber, wie die Herren Basilewski, Davillier, Galidon, te Liesville u. A. ihre Schäpe zu tieser an und für sich so hoch interessanten Abtheilung beigesteuert hatten, kennte sich bieselbe toch mit ter entsprechenden Sammlung Sauvageot im Louvre ober terzenigen tes Hotel de Cluny nicht messen.

Wie viele andere Industriezweige waren hier noch aufzugahlen, in welchen die Orientalen, sei es durch bie uns unbefannte Methode ber Perstellung, sei es burch ben Reichthum und die Zwed-



Infruftirter periffder Edwertgriff. Mue ter .. Gazette es Boaux-Arts".

mäßigkeit ber Formen uns überlegen sind! 3ch nenne nur die Ladwaaren, die Arbeiten in Papiermadie, Die verschiedenen Infrustationsarten, Die Webereien und Stidereien, auch bas Schuhwert (so merkwärdig vertreten in ber Sammlung bes vortrefflichen Radirers 3. Jacquemart), ferner die Elfen= beinschnitzereien und namentlich bie geschnittenen Steine. Dung, Achat, fury Die harteften Stoffe werden wie weiches Wachs geformt, entfalten fich als Blumenkelche (Sammlungen Dutuit und Galichon) oder werben zu Flakons und Tabakstosen (Samm= lung Bigot) verarbeitet ober endlich noch mit Rubinen und Smaragben verziert und auf eine zwar eble, boch wenig praftische Art, an Schwert= griffen, wie die beiftebend abgebildete perfifche Baffe zeigt, verwendet. In allen biefen Induftriezweigen mögen fie nun bem täglichen Leben und feinen profaischen Erforderniffen bienen ober reine Lugus= gegenstände von völlig für fich bestehender Bebeutung, ohne Unschluß an ein zu fcmudenbes Banges, produciren: in allen bietet uns ter Drient Muster von unnachahmlicher, vollenbeter Technit, Farbenschönheit und - mas nicht zu vergeffen ift - auch von oft unübertrefflicher Komposition.

Gewöhnlich vindicirt man bei uns der orientalischen Produktion nur Geschicklichkeit und Schwung der Erfindung. Dagegen was man große Kunft und strenge Zeichnung nennt, wird ihr in ber

Regel abgesprechen. Die hier besprechene Ausstellung rürfte manche tieser Vorurtheile beseitigt baben. Lassen wir die Architektur und was mit ihr zusammenhängt bei Seite, und wenden uns zur Betrachtung ber hierher gehörigen Zweige ber Malerei: welche Meisterwerke an Empfindung und Aussiührung erblichen wir da, ausgestattet mit allen Eigenschaften der "großen Kunst", mit Natürlicheit, Phantasie, poetischem Sinn, einer tiesen Kenntniß des Essekt, und einer Bescheidenheit in ter Auswendung von Mitteln, die uns erröthen macht über die Fülle von Mitteln, die wir aufswenden, — um die nämliche Wirfung zu erzielen! Man kann eine Stusensolge wahrnehmen, ausgebend von den inrischen und persischen Miniaturen, welche die unterste Stelle einnehmen, turch die chinesischen Zeichnungen und Malereien bis zu den Albums der Japanesen, welche unseren höchsten Anserderungen Genüge leisten.

Betrachten wir sie nacheinanter. Die intischen Miniaturen ter Ausstellung boten wenig Interesse: gelecte Formen, eintonige Motive, voila tout! Die Runft bes Bolfes tonnte man aus

ihnen nicht kennen lernen. In ber persischen Abtheilung sah es schon besser aus. Die Miniaturen im Besitze bes Hrn. 3. Jacquemart erinnern burch ihre Annuth und Natürlichkeit an die unsers Mittelalters: man meint, der Aluminator der Manasse'schen Bilderhandschrift sei in den Drient gewandert, um sie auszuführen. Da schen wir 3. B. zwei Liebende, in Träumerei versunsen; der junge Mann bietet seiner Geliebten einen Apfel an und diese, wenn auch Perserin, nimmt ihn an; sie müßte sonst fein Weib sein. Ein anderes Mal sehen wir einen Nitter, der seine Dame durch Harfenspiel ergötzt u. s. w., köstliche Scenen, voller Naivetät, gewöhnlich mit reizenden landschaft lichen Hintergründen. In den Miniaturen aus der Sammlung des Hrn. Baur ist die Darstellung komplicirter: Auszug eines Fürsten auf die Jagd u. s. w. Die Unrusse sind sein und elegant, obwohl in ein wenig überschlanken Verhältnissen, die Verkürzungen falsch, Perspektive giebt es nicht, die Farbe hat etwas Erdiges, ohne Durchsichtigkeit und Glanz.

Beffer sind die chinesischen Gouaches und Tusch Zeichnungen. Die gemalten Albums der Chinesen (aus dem Besit des Generals de Bassoigne) verrathen schon Studium der Modellirung und des Reliefs, eine seine, zarte Pinselführung und große Geschicklichkeit in der Behandlung der Traperie. Sie stellen Porträts und Scenen aus dem gewöhnlichen Leben dar. Wie hübsch ist z. B. das Bild, welches einen Mann im Balde, unter einem Zelt eingeschlasen zeigt, im Kreise seiner Familie, umgeben von den Tienstboten, welche ängstlich darauf bedacht sind, seinen Schlafnicht zu stören und jeden seiner Bünsche zu erfüllen, sobald er erwachen wird. Aus einer ovalen Dessnung schanen drei junge Mädchen zu; sie sind von reizender Unschuld des Ausbrucks; die Lustperspettive zeigt sich schon volltommen ausgebildet. Aehnliche Beispiele chinesischer Malerei besitzt das Handzeichnungenkabinet der kaiserlichen Bibliothek.

Aber der höchste Triumph ber orientalischen Malerei sind die Albums ber Japanesen. Die orientalische Ausstellung enthielt deren eine große Anzahl aus dem Besitze des Hrn. Ph. Burth, der sie gewissermaßen in Frankreich erst eingeführt hat und seine Schätze den Kunststreunden mit der größten Liberalität zugänglich macht, ferner des Hrn. Chesneau und Anderer. Manche der Leser werden sich ihrer von den Londoner Weltausstellungen her erinnern.

Alles ist bewundernswerth an diesen Albums, Papier, Druck, Ersindung, — und Alles uns so gut wie unbekannt. Alcock\*) schildert uns das Versahren der Fabrikation dieses ebenso dünnen wie sesten Papiers. Dasselbe wird aus Baumrinde oder auch aus Lumpen gemacht, ja die Japanesen würden, sagte er, geschickt genug sein, um sogar aus alten Stieseln Papier machen zu können. Sie kennen 67 verschiedene Arten. Das gewöhnliche Versahren ist solgendes: man schält die Baumrinde ab und trocknet sie, dann weicht man sie so lange in Wasser auf, die die äußere grüne Epidermis sich wegkratzen läßt; hierauf tocht man sie, die sie so weich wie esbares Gemüse ist und rührt sie so lange, die sie einen weichen Teig bildet; sodann sügt man die Rinde eines zweiten Baumes hinzu, wahrscheinlich zur Erzeugung einer größeren Konsistenz, endlich die eines dritten, um das Alebrige hervorzubringen. Diese verschiedenen Ingredienzien, gut durcheinander gemischt und slüssig gemacht, werden schließlich auf Mattengeslecht ausgebreitet und getrocknet.

Noch weniger bekannt ist das Druckversahren. Man druckt, wie es scheint, mit sehr leichten und porösen Holztaseln, welche der Länge nach geschnitten sind. Aber bestimmt wissen wir dies nicht. Bei den kolorirten Albums steigt die Zahl der Drucktaseln bisweilen bis auf 20 oder 30, und die Bollkommenheit der Technik läßt Alles hinter sich, was die europäische Chromolithographie Gelungenstes hervorgebracht hat. Der Unterschied ist so groß wie zwischen raffinirtester Kunst und völliger Barbarei. Die Fabrikation wird hauptsächlich in Petro betrieben und muß eine große Ausdehnung haben, denn die Albums werden von Jedermann gebraucht, von Handwerkern, Kindern, dem großen Publikum, und werden überall hin in fliegenden Blättern oder in Heften verbreitet. Den Einen liesern sie Sammlungen von Ornamenten, Utensitien u. dergl., wie z. B. von Kämmen, Pfeisen, Fächern, den Andern komische oder phantastische Spielereien, Ansichten von Stätten und Landschaften; sie enthalten Abhandlungen über Falkenbeize, Gymnastik u. s. w. Sehr oft sind es ganze Komane, die der Bater anfängt, der Sohn sortsest u. s. w. bis in die Unentlichkeit, wie unsere

<sup>\*)</sup> The Capital of the Taicoon. T. I, 442.

französischen Abenteuer-Romane. Nach Frankreich tommen bie japanesischen Albums nur höchst unregelmäßig und zu start schwankenten Preisen, je nach ben Forberungen ber Kausleute und ber Zahl ber Liebhaber. Im Hotel Drouot gehen sie bis auf 200 Franken bas Stück.

Wir kennen die Namen einiger Rünftler, welche die Zeichnungen zu diesen Albums machten. Der bedeutenste von ihnen ist Dat-Sai (Hoffai oder Du-Rou-Say). Die Perfönlichkeit diese Künstlers, dessen Name jest in Frankreich allgemein bekannt ist, selbst den Damen der guten Gesellschaft, ist noch ein völliger Mythus. Wir kennen weder das Datum seiner Geburt noch das seines Todes. Man ist übereingekommen anzunehmen, daß er zu Ansang unseres Jahrhunderts lebte. Er bildete mehrere ausgezeichnete Schüler, u. A. Topo-Kouni, der seinerseits wieder Rouni-Possi und Possi-Tona zu Schülern batte.\*) Der Urheber der Zeichnungen zu den "Sechs Wandschirmen, in Gestalten der vergänglichen Welt" welche Psizmaier herausgezeben hat, \*\*) Utakawa Topokuni, dürste indentisch sein mit dem oben erwähnten Schüler des Dat-Sai. Der Roman, den seich Zeichnungen illustriren, ist in Poedo im Jahre 1821 erschienen.

Allgemeine Charafterzüge ber Bilber find: ein gewöhnlich fehr hoch genommener Standpunkt, feine Schattengebung, höchste Sorgfalt ber Zeichnung. Der menschliche Körper, ber nachte wie ber betleidete, ist gut verstanden, die Berfürzungen find richtig, die Bewegungen frei, die Körperformen von einer gemiffen Fulle, Bante und Guge fehr korreft gezeichnet, Die Formen ber letzteren erinnern an gemiffe Meister ber altstamanbijden Schule. Weniger Lob verdienen bie Besichtszüge und ber Austrud ter Röpfe; zwei fleine parallele Striche bezeichnen gewöhnlich die Lippen; bei Born und Ummuth fenten fie fich bachförmig und heben fich wieder, wenn Beiterfeit und Lachen ausgebrückt werden follen. Die Auffaffung ber Ratur ift ebenfo weit von wirklichem Realismus wie von Brealität entfernt. Die Japanesen erfassen von jedem Gegenstande Die hervorstehendste oder poetischeste Seite und übertragen tiefe mit größter Treue auf ben Stock. Ein Bogel, ein Zweig, eine Mufdel reizt und entzudt fie, ohne daß fie weiter nach bem Wie und Warum fragen. Die Ginfamfeit, Die Bewegung ber Wellen, ber weitgebehnte Borigont, bas verwitterte Aussehen eines huntertjährigen Baumes, die flodige Ericheinung Des Schnee's intereffirt fie hinreichend, um baraus ein fleines gezeichnetes Wedicht zu machen und fie in lange Betrachtung zu verfenten. Sohe Auffaffung, pathetische Empfindung find weniger ihre Sache, nur bisweilen giebt bas Auftreten eines Gottes ober eines Berren ber Darftellung einen höheren Schwung.

Die Albums tes Dat-San find wegen ihrer Datirung und an Rang die beachtenswerthesten. Man hat von ihm, foviel id weiß 25-30. Etwa 10 bavon befinden fich auf ber faiferlichen Bibliothef (Abtheilung ter Manuftripte), \*\*\*) wo fie Jedermann zugänglich find. Der Rünftler wentet zwei Tone an : Schwarz und Gleischfarbe. Mit bem Schwarz ift eine formliche Tonleiter ter rericietenften Mancen erzeugt und Die außerfte Grenge bes in ber Anlographie Möglichen erreicht. In ter Zeichnung berient er fich mehr ber geraden als ber gebogenen Linien, und ebenfo verfahren fast alle japanesischen Rünftler, Die dinesischen nicht, fo weit ich zu urtheilen vermag. Der Runftler sucht soviel wie möglich mit ben einfachsten Konturen zu machen. Er behandelt bie verichiedensten Wegenstände: Geiltanger in ben gefährlichften Stellungen, welche bas von ber Truppe tes Taifoun in Paris 1867 Geleiftete noch übertreffen; ferner Lanoschaften, Architekturen, Pflanzen, fomische und phantaftische Scenen; ba reitet ein Mann auf einem Schwein, welches fich burch einen biden Rauch in tie Luft erhebt u. f. w. Dann folgen wieder tranmerische Raturbilder, ober Abbildungen von Thieren, Gefträuden u. bergl. von frappanter Bahrheit: ein fpringender Tiger, ein Tuche, ber in ber Conne faul ausgestrecht baliegt. Ueberall ift bas Nebenfächliche bei Seite gelaffen und bie Erscheinung in ihrem Mern erjaßt. Doch genug! Moge bas Befagte bagu beitragen, tem Urheber biefer Albums, Sat-Gay, ben ihm gebührenden Rang in ber Beschichte bes Holzschnittes zu vindiciren.

<sup>\*)</sup> Bergl. Ph. Burty, Les emaux cloisonnés anciens et modernes, Paris 1868, eine reizende, hente leiber ganz vergriffene Publikation, welche bie besten mir bekannten Nachbildungen japanesischer Holzschnitte enthält.
\*\*) Wien, 1847, 8°, mit 57 etwas peintich genau sacsimisirren Abbildungen.

Nouveau Fonds chinois, Ro. 1796, in 3 Banten Darunter ift übrigens ein Album von offen-

Gehen wir nun zu ben anonymen Lanbschaftsbildern ber Sammlung Ph. Burty über, so sinden wir auch hier wieder dieselbe Mannigfaltigkeit und dieselbe Meisterschaft ber Darstellung. Sie veranschaulichen und: die vier Jahredzeiten, Sommenaufgang, Regen, Schnee, Thamwetter, Meer, Wälter, den Anblid einer großen Stadt u. s. w. Die Perspettive barin ist vorwiegend mit dem Gefühl gemacht, obwohl die Japanesen, wie die Chinesen, die mathematischen Gesebe ber Wissenschaft der Perspettive vollkommen kennen.\*) Die Farben sind auch etwas willkürlich, sie geben gleichsam eine freie Ueberschung ber Natur, ahmen sie nicht stlavisch nach. Wenn die Japanesen auch in der Darstellung der menschlichen Leidenschaften noch zurück sind, die Natur beherrschen sie vollkommen, nach ihrer erhabenen wie nach ihrer annuthigen Seite hin, und die Hand giebt treu wieder, was die Empfindung fühlt.

Die Albums bes orientalischen Museums, des fais. Rupferstichkabinets und verschiedener Brivatsammlungen sind noch sompticirter in den Gegenständen, reicher kolorirt und wahrscheinlich auch neuer als die bisher besprochenen. Unter den hellen, lebhasten Farben wiegt namentlich ein prächtiges violettes Blau vor; der Gesammtessest ist bald tief, bald glänzend. Einige von ihnen haben die Bestimmung, als Vorbilder in japanesischen Ateliers zu dienen, und werden vermuthlich diesen Iweck auch in manchen europäischen Ateliers zu erfüllen haben. Sie enthalten ein vollständiges Repertorium sämmtlicher Erzeugnisse der japanesischen Kunstindustrie, der Sitten, der Traditionen, deren Kenntniß zum Verständniß dieser Erzeugnisse und zu einer intelligenten Nachahmung noth wendig ist. Die Fabrikanten gewehter Stosse z. V. werden in ihnen die schönsten und originellsten Muster massenhaft sinden. Die französische Kunstindustrie fängt schon an, ihren Werth zu begreisen, und jedes Museum, welches sich mit orientalischer Kunst befast, sollte sich nach ihnen unthun, sowohl um daraus das Verständniß der schon vorräthigen Gegenstände zu schöpfen als auch die Kenntniß der Lücken, die noch auszusüllen sind.

Einige dieser Albums nehmen in Japan die Stelle unserer Genremalerei ein: sie geben Bilber des täglichen Lebens, z. B. ein Mann raucht seine Pfeise, während sein Pserd an der Tränke steht; Frauen beschäftigen sich mit ihrer Toilette oder mit hänslichen Arbeiten; Engländer halten ihren Triumpheinzug unter Fanfarengeschmetter; verhaßte Chinesen mit dummen, insolenten Gesichtern, geben in einer Straße von Nangasati spazieren; Amerikaner, die Hände in den Hosentaschen, halten Maulassen seil u. s. w. In letteren Darstellungen verräth sich eine bedeutende Begabung für Karrikatur. Sie beweisen, wie die Japanesen es verstehen, die physische Beschuseit und die Gewohnheiten einer jeden Bölkerschaft aufzusassen. Bisweisen greisen sie auch in's Obscöne über. Dies bildet ein ausgedehntes Feld in der japanesischen Album-Malerei, welches natürlich auf der Ausstellung nicht vertreten war. Ein englischer Reisender erzählt, daß in einem japanesischen Tempel jedes Jahr die Bilder der schössten Courtisanen angebracht zu werden pflegten.

Aber ihren größten Triumph im orientalischen Museum seierten die Japanesen auf dem phantastischen Gebiete. Das folgende Blatt ist eines Callot würdig: eine Hexe mit entblößtem Busen kämpft mitten auf dem Meer mit jenem Ungeheuer, welches Victor Hugo in seinen "Travailleurs de la mer" in Mode gebracht hat, mit dem Riesenpolypen.\*\*) Ein großer gestügelter Drache mit drei Krallen, Fische mit bizarrster Ausstaffirung und Bewaffnung kommen herbei, um an dem Kampse Theil zu nehmen, und die Wellen schäumen und toben, als wenn die ganze Natur in Aufruhr wäre: ein ebenso eigenthümliches wie großartiges Schauspiel, zu dessen Darstellung alle Mittel der Phantasie und der Farbe ausgeboten sind.

Man sieht hieraus, daß man sich ben Orient und besonders Japan nicht allein auf die Kunste industrie angewiesen denken darf. In ihnen stedt mehr! Außer seiner unerschöpflichen Fruchtbar-

<sup>\*)</sup> Ich begreife nicht, wie Alcoc bei seiner sonstigen Bewunderung für die japanesischen Albums, behaupten kann, die Japanesen seien nicht stark in der Landschaft und hätten sich kaum jemals um die Luftperspektive bekümmert.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Polyp kommt in ber japanesischen Kunft sebr häusig vor, besonders in den Brouzen. Die andern Seethiere, Krabben, Muschen u. f. w. sind auch häusig und geben gewissen japanesischen Erzeugnissen ihren antediluvianischen Charatter.

keit im Ornament fängt ber Often an, seine Fähigkeiten für Malerei und Holzschneivekunst zu entwideln und in manchen Darstellungen ber äußeren Natur ist er uns überlegen. Wenn bas Leben ber Runstindustrie erfüllt ist, bann bricht bas ber großen Runst an, welche tieser eindringt in das Studium ber Gestalt und ber Seele bes Menschen; und vielleicht kommt die Zeit, in welcher uns ber Orient, unser alter Lehrmeister in ber Kunstindustrie, auch in ber großen Kunst nicht mehr um unsern Vorsprung zu beneiden haben wird.

E. M.



Chinefiide Forzellanvase. Aus A. Jaconemart's "Merveilles de la céramique".

## Die Versteigerung der Sammlungen von San Donato.

Paris, Ente Dlarg 1870.

27\*

ou. Geit nunmehr brei Jahren hat Can Donato, bas prachtvolle Lanthaus bes Fürsten Anatole Demitoff bei Floreng zu verschiedenen Malen Theile seines reichen fünftlerischen Inhaltes - einer Gattung Saudrath, welche ber Eigenthümer gegenwärtig für entbehrlich erachtet - nach Baris entfantt, bagu bestimmt, um auf biefem Beltmarft fur Runftgegenftante in flingende Munge umgefetst zu werben; und ber Erfolg ift jedesmal ein fo entschiedener, und im Bangen ein fo beftändig machsender gewesen, daß es nicht zu verwundern ist, wenn eine Gruppe nach ber anderen benfelben Weg einschlägt, und ichlieftlich Alles, was bie großartige Fürstenwohnung an Aunstgegenftanben enthält, bem nämlichen Loofe anheimfällt. Letterer Fall ift nun eingetreten; und obichon bie Gutsverwalter von San Donato und in ben jungften Tagen auch Reisenbe, bie von Florenz ankommen, versichern, tag man den Abgang faum bemerke, indem alle Bande wieder behangen, alle Schränke wieder gefüllt seien, fo läßt fich toch mit Zuversicht behaupten, bag San Donato gegenwärtig feines funftlerifden Inhaltes vollständig ledig ift, indem Alles, was nur irgend Beachtung verbient, Die Reise nach bem Boulevard bes Italiens antreten mußte. Dort nämlich, in Num. 26, einem früher ichon für Runftausstellungen benützten, bann einer Theater-Unternehmung eingeräumten, und neuerdings wieder für den erfteren Zwed hergerichteten Lotale, faben wir in ber zweiten Balfte bes vorigen Monats in bunter Mifchung frangofifche und italienifche, alte und neue, bedeutende und mittelmäßige Bilber ausgestellt und schlieglich burch ben Sammer bem Meift= bietenden zugeschlagen. Daffelbe Loos ereilt gegenwärtig die ungeheuere Anhäufung von Kunftgegenständen jeglicher Urt, welche in einem 327 Seiten ftarken Berzeichniß, unter 1965 Nummern beschrieben, um Die Mitte bes Monats eine Woche lang ben Bliden ber Schauluftigen ausgefest gewesen. Doch Diefes nur im Borübergeben, indem wir uns junadift auf Die Bilber befchranten wollen. Bei ber Ausstellung bieser Abtheilung ichien bie öffentliche Stimme bem neuen Unternehmen keineswegs ein günstiges Prognostikon zu stellen: auf keinen Fall erwartete man einen Erfolg, nur im Entfernteften mit bem gu vergleichen, welcher por zwei Jahren burch bie Berfteigerung ber 23 Bilter aus ber niederländischen Schule bes 17. Jahrh. erreicht worden mar. Denn nicht nur fand ber Eingeweihte, ja auch ber halbmegs Erfahrene unter ben alten Italienern eine fo burftige Ausbeute, einen folden Mangel an erfreulichen und bedeutenden Werfen aus der Bluthezeit ber Runft, tagegen einen folden Migbrauch mit großen Ramen, eine folde alles Daf überschreitente Willführlichkeit in ber Bilbertaufe, bag beinahe lauter Unwille fich fund that; nicht nur erstreckte fich biefer Migbrauch mit Namen auch auf die zweite Abtheilung, die der frangofischen Meister bes vorigen Jahrhunderts, indem unter ben 19 Greuze und ben 11 Boucher bes Berzeichniffes auch ein Laie mehrere namhaft zu machen im Stande mar, beren Unachtheit fich mit Banden greifen ließ; fondern auch die Abtheilung der neueren, - wo bod in Folge unmittelbarer Bestellung bei ten Rünftlern die Frage nach der Mechtheit wegfällt, ober weggufallen schiene\*) - bot der Kritif ein fast noch er=

<sup>\*)</sup> Jeber Sammler weiß, daß bei modernen Bistern Nachabmungen und Fässchungen kaum weniger hänfig als bei den alten vorkommen, somit die Gesahr, getäuscht zu werden, taum geringer ist: kam ja doch bei San Donato auch noch der Fall vor, daß ein "Decamps", Jagdhunde vorstellend und im Katalog rühmend erwähnt, plöglich verschwand und auch auf der Bersteigerung nicht mehr zum Vorschein kam, weil sich herausgestellt hatte, daß die Bezeichnung salsch und das Bitochen von Beaume sei. Der Sohn des Letzteren erkannte das Bitochen und wies darauf die balb verssteckte, balb verwischte Bezeichnung seines Vaters nach. (Dieser Umstand ist in Paris durchaus nicht bekannt geworden, und Sie können meine Mittheilung als ein inselitum ansehen.)

giebigeres Gelt bar. Denn ber Umidlag ber Meinungen, ber zu Gunften Delacroix's und ber Romantifer überhaupt gegen Baul Delaroche und Ury Schoffer unter ber jungen Generation Statt gefunden, machte fich in leibenschaftlichen Schmäbungen Luft, ber Art, bag Scheffer's Francesca bi Mimini und noch weit mehr Delaroche's einst fo gepriesene Jane Gray beinabe - figurlich gu fpreden, - mit Moth beworfen murben, fo zwar bag biejenigen, welche bas lettere Bilb fur ein "frestiges und theatralisches Produtt" erfarten, für gemäßigt, ja fast für Lobredner ober Schmeichler gelten fennten, jolden gegenüber, die nur mit Milhe bie angemeffene Bezeichnung zu finden mußten, um ibre Geringidagung auszudruden. Wohl hatte ein bei ber Sache Betheiligter, wie ber Befitzer felbst ober vollente ein Spekulant, ber jenem vor ber Berfteigerung feine gange Cammlung für eine große Zumme Gelbes abgefauft hatte, gemiffe Unterhaltungen am ersten Tage ber öffentlichen Husstellung ichwertich obne Bittern und Bagen mit angehört. Beber aber mit ber Erfahrung ber letzten Jahre Berraffnete batte ihn alsbatt beruhigen fonnen; und ber Erfolg bes erften Tages - ber Berfauf ter neueren Bilber, erfte Sälfte - hatte ihm bewiesen: baß bas blinde und inftinttartige Bertranen, welches bas faufente Bublifum in ben wohltlingenten Ramen eines griftofratischen Befigers jogt, nicht fo leicht zu erschüttern ift; bag bie Stimme ber langlodigen, spigbehnteten Aritif verklingt, noch ebe fie bie boberen Regionen ber entschlossenen Räufer erreicht; baß selbst ein berechtigtes und besonnenes Urtheil felten angerufen, noch feltener gebort wirt; bag ber Emperfommling, ber Finangmann, ber glüdliche Berfenfpieler, ber englische ober ameritanische Rabob, furz wer immer Beld meggumerfen bat, eben weiter nichts sucht, als biefes mit möglichfter Bragie und auscheinender Bleichgiltigfeit zu thun, in Bezug auf ben Wegenftand feiner Bevorzugung aber fein subjettives Bohlgefallen und Gutbunfen fur vollfommen hinreichend erachtet, um feine Wahl zu rechtfertigen; bag im blinden Bertrauen auf die Benennungen und Beschreibungen bes (nichts weniger als zuverläffigen) Katalogs und teffen Abbildungen Mancher Aufträge von Ferne ertheilt, ohne bie fraglichen Bilder auch nur gefeben gu haben; tag in England Bilter von Greuze und von Boucher ale vorzugeweise paffenbe Bergierung für fashionable Bohngimmer, wo möglich noch mehr als felbst in Frankreich, in Unjeben freben, fowie endlich auch in England Urh Scheffer und namentlich Paul Delaroche, letterer icon in Telge ter Wahl feiner Gegenstände, einer bis jest noch nicht erschütterten Popularität fich er= freuen. Gin Meifter aber, ber in ariftofratifchen Kreisen zu hochfter Geltung gelaugt ift, wie er nicht minter bei ber Rünftlerwelt und bei ber Rritit in Gunft und Ansehen fteht, ift R. B. Bonington, ber in Frantreich gebildete, jung verftorbene Englander, ber, mit Eug. Delacroix eng befreundet, ber romantischen Edule ibre Richtung und ihr Gepräge in erster Linie mit geben half. Bon ihm entbielt bie Sammlung gu Can Donato eine jener Kompositionen mit fleinen Figuren, gu benen bas Yeben am frangöfischen Bofe unter Frang I. und feinen Rachfolgern ten Bormand hergab, und bie weder durch bedeutenden geistigen Wehalt, noch burch Berständnig ber Form fich auszeichnen, bagegen burd ungemeine Elegang best gangen Gebahrens, burd eine rein malerifche Unschauungsweise und höchsten Reig ber Beleuchtung und ber Farbengebung in ungewöhnlichem Grade anziehend mirten. Der spanische Gefantte, bei Beinrich IV. eintretend im Augenblid, ale biefer tem Dauphin als Reitrfert tient - ein Bilteben von 19 Zoll Br. und 16 Zoll H. ward mit 83,000 Fr. bezahlt (50 , ungerechnet)! Edeffer's Franc. Di Rimini erreichte 100,000, B. Delaroche's Jane Gran 110,000 Fr. Sobe Preife brachten auch B. Delareche's fleine Wiederholungen feiner berühmten Remogitienen: ber 3. Gran, bes Gronwell am Sarge Rarl's I., bes Lord Stafford und Peter bes Groken, (gwiiden 20 und 30,000 fr.). Bu ten hervorragenten Biltern gehörten fünf Kompofitienen von Eng. Delacreix, teffen Chrift. Columbus im Mlofter von E. Maria be Rabida auf 35,000 fr. ging; Marilhat's und Cabat's große Lantidaften, und Granet's Tot bes Mic. Pouffin, ein Meisterwerf, besonders burch bie feierliche Stimmung anziehent, welches mit 33,000 fr. bezahlt wurde. Der Erlös ber zwei Tage bauernben Berfteigerung ber neuen Bilber betrug 810,329 fr.

Nachtem tiese erste Schlacht geschlagen, wurden autere frische Truppen aufgestellt, oder — um obne Metapher zu reten — nachten mit ten neueren Viltern aufgeräumt worden, kam bie Reihe an tie Werte ter französischen Schule bes vorigen Jahrhunderts — 39 Bilder und 11 Marmorwerke, welche nach zweitägiger Ausstellung burch öffentlichen Aufschlag preisgegeben wurden. Joseph Bernet, Hubert Robert, Fr. Boucher, Schall (Michel-Ange Challe) und 3. B. Greuze, barauf beschränften

fid bie Namen ber Maler; von bem annuthigen, aber unmännlichen Grenze 2 Kompositionen und 17 Röpfe junger Marchen, verschieren in Stellung und Andtrud, balt leifer, bald entschiebener, roch niemals allzugrell bie Note ber Ginnlichkeit betonent. 50 mal fiel ber hammer nieber, und in weniger als zwei Stunden war 1 Million und 20,000 Fr. nebit 51,000 Fr. Zuidlag verwirklicht. Diejenigen, welche im Beifte ichon bas Eure von Breuge's Berrichaft voraussaben, muffen jetenfalls auf eine antere Welegenbeit warten, um ihre Prophezeihung in Erfüllung geben gu feben. Denn für biefesmal flieg eine Nomposition bes beliebten Meisters, und zwar feineswege eines feiner Samptwerte, auf ten unerborten Preis von 126,000 Fr.; ein Bruftbilt eines jungen Marchens, einen Schoofbund an fid trudent (Bante unfidthar), wurte mit \$9,000 Fr. bezahlt, unt antere Matchenfopfe over Bruftbilter erreichten 77, 60, 58, 53,000 Fr. u. f. w. Dieft Alles fintet übrigens - bis zu einem gemiffen Grate - feine Ertfärung in bem Ramen bes Meifters und in ber - rela tiven - Bortrefflichfeit rer Bilrer. Bas foll man aber fagen gu einem Aufgebot von 50,000 Fr. für eine nichtsfagente Allegorie: ein Liebesopfer mit zwei Turtelfaubeben, angeblich von Boucher, in Wirflichfeit aber von einem ichwachen Rachahmer britten Ranges, genannt Callet, und mit 800 oter 1000 Fr. entsprechent bezahlt! Der gange Caal war in Aufruhr, Alles verließ tie Plate, um ju feben, ob tie Cade mit rechten Dingen gugebe, und ber hammeridwingente Auftionator batte Die größte Mube, fein maaglofes Erstaunen binter tem gebubrenten Ernft und ter Wurte feiner Amtomiene zu verbergen. Dieser Ankauf war jerenfalls bas Unerhörteste, was in bieser Art bis jett in Paris vorgefommen ift. - Ginen ähnlichen Triumph fonnte man fich freilich bier zu Lante von Altniederländern und Stalienern, und namentlich von folden Stalienern nicht versprechen; benn obicon bas Publifum fich viel bieten lägt, und, von einer Gutmuthigfeit ohne Grengen, einem sogenannten Expert, ber in einem solden Falle buchftäblich wie ein fünftes Rat am Bagen ift, Alles nadfieht und Alles gu Gute halt, fo war roch bei einer abuliden Auswahl von Bildern, wo fein einziger großer Meister wurdig vertreten war, nicht baran gu benfen, Die ben Werfen ber Staliener gegenüber überhaupt füble Stimmung fich irgend merflich erwärmen gu feben. Immerbin aber fant fid ein Liebhaber, ter übel genug berathen mar, um für tie Summe von 55,000 Fr. feiner Sammlung ein Bild einzuverleiben, welches ber Ratalog bie Frechbeit gehabt batte, Giergione gu taufen, ein Gastmabl von halblebenegroßen Figuren, einem gang untergeordneten Meister ber Carraccifchen Soule entstamment, wie man teren in mancher Trotelbure, in manchem Winfel eines Palazzo in Bologna ober andersmo für 500 Fr., ben fehr reichen Rahmen abgerechnet, jederzeit noch aufzutreiben im Stante mare. Der Erlös ber zweitägigen Berfteigerung tiefer 80 Bilter nebft 17 Marmorwerfen mar 368,155 Fr. - Die vierte Abtheilung enrlich, Die ber Zeichnungen, Uquarelle, Baftelle und Miniaturen, worunter bauptfächlich Blätter von Decamps, Engène Lami, Raffet und Bettenkofen fich auszeichneten, bauerte brei Tage und brachte im Ganzen 165,190 Fr.

Was nun die zweite Hälfte ber Sammlungen von San Donato, die der verschiedenartigen Kunstgegenstände betrifft, so zieht sich beren Ausstellung und Versteigerung vom 20. März bis zum 28. April hin, und die bis jeht erreichten Resultate bürgen für einen Erfolg, welcher hinter bem mit den Vildern erzielten sicher nicht zurückbleiben wird. Zwei große Schränke aus der Zeit Lutwig XIV. gelten 111,000 Fr.; ein viersaches Möbel mit Gouthiere'schem Messingbesatz (Lutwig XVI.) 105,000 Fr.; ein Kronleuchter aus Bergkrustall geht auf 61,000 Fr. und ein Sevresservice, vom Herzog v. Rohan kommend und aus 172 Stück bestehent, wird (von Lord Durley) mit 255,000 Fr. bezahlt. In diesen Tagen wurde endlich der vielbewunderte runde Schild des Mantuaners "Georgius de Glisys MDLIIII" aus getriebenem Eisen mit Gold und Silberverzierungen für 160,000 Fr. zugeschlagen.

## Die internationale Kunstansstellung in Alünchen.

V.

#### Arditeftur.

Die Arditeftur - Abtheilung ber Ausstellung ließ ben internationalen Charafter bes Unternebmens, ter in ter Plaftif und Malerei jo entschieden gur Beltung fam, nur mit Mube erfennen. Denn unter ben 81 Anoftellern fanten fich nur 17 Michtbentiche; bagu gehört ein Baabtlanber (Richon), ter an ter Mündener polytednijden Edule nicht blos gelernt, fontern auch fein Ausstellungs: objett, einen flaffischen MuseumBentwurf, gefertigt hatte. Alle Ausländer zusammen nahmen nicht mehr Raum ein, als zwei hervorragente Münchener Meister. Ber jedoch die Boulevardbauten, Die größeren Theater und Die neuen Berbindungstrafte und Pavillons zwischen Tuilerien und Louvre in Paris oter bie Londoner Club- unt Company-Boujes, welche in nur ju großer Buntheit alle Etnle vom bogantinischen und maurischen bis gum Gijen- und Glasbau burdmachen, wie bie neuen englischen Stadt- und Landfirden, welche die englische Bothif mit Glud, wenn nicht weiterführen, jo toch erhalten, namentlich aber bie reigende neue Billenarchiteftur Englands nur einigermaßen fennt, wird ten Grund bavon nicht in einem verhaltnigmäßigen Ueberwiegen ber beutschen Architeftur, fontern nur in tem Mangel an Beschickung vom Auslande feben; und biefer mochte wieber jein hauptmotiv in ber Erfahrung haben, bag bie Architektur bei folden Belegenheiten eine ftief= mutterlide Behandlung und von Geite tes großen Publifums wenig Beachtung zu gewärtigen hat. Der Raum war in der That eng und bas Material hing und lag bicht, zum Theil in Mappen, was für die meiften Besucher soviel hieß, wie unter fieben Siegeln; allein trot bes Bedranges von Begenftanten maren tie Arichtefturtabinete in ber Regel bie leersten, fobag Referent fich oft in biefen Mäumen mit feinen Betrachtungen allein fant.

Die Architektur muß sich auch stets bem Interesse bes Publikums gegenüber in einigem Nachtbeil besinden, da sie nicht mit abgeschlossenen, d. h. ausgesührten Werken gegen Plastik und Malerei, die sich dieser Vollendung erfrenen, in die Schranken treten kann. Pläne, Aufrisse und Durchschnitte sind tie meisten Beschauer totte Schemen und wenig mehr als eine dem Laien in der Partitur vorgelegte musikalische Komposition. Sin volles Bild, weil in förperlicher Wirkung, giebt auch nur die perspektivische Aussicht, welche aber wieder zu sehr auf dem Boden der Malerei steht, um noch als rein architektenisches Kunstwerk gelten zu können, oder (wie dieß leider häusig der Fall war) so sehr an zeichnerischen und koleristischen Gebrechen leitet, daß nur dersenige solchen Arbeiten einige Gezechtigkeit wiederschren lassen wirt, welcher die Schwierigkeit der anschaulichen Herstellung, namentlich von perspektivischen Innenansichten erprobt hat.

Daß aber tas Austant tie Ausstellung nicht beshalb so spärlich beschiefte, weil es nur bas Beste liesern wollte, erhellt aus bem Berbandenen zur Genüge, beim ein großer Theil besselben konnte kaum ben bescheitensten Ansorterungen genügen. Manches zog geradezu nur als Ironie auf ben guten Geschmack und als Narikatur bas Interesse auf sich, wie bas A. Etcy'sche Projekt für die große Oper in Paris, mit einem Scenenraum, der, dreimal so hoch wie bas übrige Haus, so doministent über bas Hausenwerer emporragen müßte, wie die Thürme von Notres Dame, ohne auch nur die Spur von architektenischer Gliederung zu verrathen, ein Werk, welchem unbedingt die Ausstellungsräume hätten verschlossen sein mussen, selbst auf die Gesahr hin, daß der vielseitige Künstler, der in allen Zweigen vertreten sein wollte, auch seine Arbeiten im Gebiete der Plastif und Malerei zurückgezogen bätte. Ein ähnliches Interesse bas Thierry Patrange'sche Projekt eines Monuments für Arago, so zu sagen eine auf ein plastisches Werk angewandte Duadratur des Ziretels, an welchem die konsequent rechtedig durchgeführten Körpersormen uns sene Kadetten eines

unserer Bigblatter in Die Erinnerung riefen, Die, lediglich in Katheten und Sportenufen konftruirt, als verforperte pythagoraifde Lehrjage aufmarschirten. Es ift auch nicht abzusehen, marum bie United Presbyterian Church in Glasgow untijde, ägpptische und griedische Architektur uniren foll, fo wie dieg ber Thomfon'iche Plan wunderlich genug veranschaulicht. Endlich imponirt und auch leere foloristifche Brillang feineswegs, und ber Werth eines Schaufpiel- und Raffehauses im mauriichen Style von Junieng in Paris icheint fich funftlerijch barauf zu beschränken. Doch fehlte es auch nicht an Erfreulichem, wogn bie Fagaten von L. Gilquin in Lille, bie Projette von E. van Berremege in Gent, wie von U. Barin in Met zu rechnen fint, am meiften aber bas vriginelle Brojeft einer romanischen Rirche von E. Bandenbergh in Paris, welches Motive von Notre-Dame in Clermont und vom Dom zu Spener gludlich verbindet. Recht tuchtig find auch die tettonischen Urbeiten beffelben Architetten, wie tie von E. Corroper aus Paris, wohl geeignet bem bentichen Tachmanne fruchtbringende und bie beutsche Schablone gerreigende Breen zu erwecken; nicht minter bie italieni= ichen Werte der Urt, von welchen Die edelromanischen Altare von A. v. Barvitins in Rom ober tas Chenhelgtästchen bes Römers R. Bespignani alle Aufmerkjamkeit verdienten, mahrent auch unter ben Architefturen Die Restauration Des Palaggo communale in Piacenga von A. Colla in Mailand eine bedeutente Stelle einnimmt, aber boppelt ichatbar mare, wenn die Untericheidung tes bereits Wegebenen und bes Meuen ersichtlicher ware. Trot bes vereinzelten Guten machte jeboch Die nichtbeutsche Gruppe weber burch Bahl noch burch Bedeutung einen erheblichen Gindruck.

Bon ben beutschen Arbeiten fiel bei weitem bas Meifte auf bie brei Sauptfunftstädte Berlin, Bien und Munden. Doch hatten nur in Wien tie hervorragentsten Meister gufammen fich gur Betheiligung herbeigelaffen, mahrend von den Berlinern Strad und Sitig, von ten Münchenern Bottfr. Reurenther, B ürflein und Gottgetren vermißt murben. Berlin gunachftmurbe ber Bebentung feiner Arditefturschule gang unentsprechent ichwach vertreten gewesen sein, wenn man fich nicht wenigstens noch entschloffen hatte, Die Glite ber Berliner Dombau-Ronfurreng gur Ausstellung ju bringen, welche Gruppe fich von felbft zum Mittelpunft tes Gangen geftaltete. Der Dom follte als eine Centralfirde bes Protestantismus zu einem besonders hervorragenden Werte erhoben merben, mit weldem man auch fünftlerisch einen bebeutenten Schritt vorwarts geben wollte. Die 3bee eines protestantischen Styles, Die im Morten ichon seit einiger Zeit fputt, trat baber in ter Broblempolemif über ben Dom mit doppelter Araft auf und gewann ichon gewisse, wenigstens negative Formen. "Es ware emporend", fagt 3. B. D. T. Hippins, (Der Dom von Berlin als Gemeingut fammtlicher Protestanten, Petersburg 1869,) "es ware eine Schmach, die unsere Zeit brandmarten murbe, wenn Berlin einen fatholijden Ruppelban aufführen follte." Gegen eine folde Auffaffung muß fich ber unbefangene Betrachter vermahren. In unferer paritätisch gefärbten Beit fonnen fich Die beiben driftlichen Sauptfonfeffionen unmöglich fo ferne fteben, bag bie Aroptirung einer von einer anberen Konfession gebrauchten Baumeise, ja felbft Konftruftion eine Schmach mare. Ge mag munterlich ericheinen, wenn orientalische Formen in driftlichen Kirchen auftreten; aber bag ter Protestant fich ichmen follte, in einer Rirche feinen Gottestienst zu begeben, bie mehr ober weniger an tie hauptfirche bes Ratholicismus, St. Peter in Rom, erinnert, bas geht boch zu weit, fo bag es faum nöthig ift, in biefer Beziehung an St. Paul in London zu erinnern, beffen Erbauung gewiß auch feine papistische Gefinnung zu Grunde lag. Man follte durch folde Untipathien bas Bebiet ber Runft nicht verengern. Wenn ber Raum ben Zweden bes Rultus entspricht und nicht blos nach innen fondern zugleich nach außen jene monumentale Wirfung erreicht, Die man von einem Centralbau ber Art zu verlangen berechtigt ift, fei es bann in welchem (naturlich driftlichen) Style immer ober felbst in einer nur nicht ftyllofen Mombination, in Ruppel- ober Langichiffbau, fo ift unferes Crachtens bas Problem anftandig gelöft. Fügt ber Runftler bem Bestehenden ein neues Moment hingu, bann um fo beffer; einen neuen Styl aber wird man mit aller tendenziösen Barme nicht hervorzaubern tonnen; bazu fehlen die Grundlagen.

Ausgestellt waren die von der Konfurreng-Jury in Berlin als die besten bezeichneten zehn Entwürfe von Abler, Eggert Burg, Ende und Bödmann, Gropius und Schmieden, Hilbebrand, Klingenberg, Kulmann und Henden, Orth, v. Quast, Spielberg, ferner die drei Entwürfe von Buße, Schwatso und Stüler, und endlich die älteren vier Kompositionen von W. Stier, die von

1841 - 1842, mitbin unabhängig von bem neueren Programm entstanden find. Die zwei beteutenteren Projette tee Letteren, um mit ben ber Ronfurren; voransgebenten zu beginnen, find ber gothische erfte und ber romanische gweite Entwurf. Der erstere sucht in einer nicht recht erquidlichen Berbindung von mailander und florentinischer Gothit mit englischen Berpendikularityl-Formen bas Rene, tombinirt fonach gerate bie Ausartungen, nicht jedoch ohne einen bedeutenten Effett gu erzielen, bas romanische Projett aber verfällt in's Michterne und erinnert burch feine ftrengen lijenenartigen Streben an tie burgartige Anlage ber foniglichen Mublen in Berlin. Dem vertienstvollen Altmeister ter Berliner Baufdule icheint es überhaupt nicht gelungen zu fein, feine belebenden und fruchtbringenden theoretischen Bestrebungen selbst zu voller praftischer Entfaltung gu bringen. Bon ten neueren Arbeiten verdient eine besondere Stelle ber Plan von Gropius und Edmieden, boffen rubige Maffenhaftigfeit freilid mandmal an's Rable ftreift und auch bie große Edwierigkeit einer praftifc nicht ungwedmäßigen und boch bem gewaltigen Bangen proportionalen Bertalbildung burd bie nicht barmonifd verbundenen vorgelegten Giebelartaden feineswegs gang befrie-Digent loft. Rocht aufprechent ericheint auch ber & Abler'iche Entwurf mit ben auf bas gewaltige Quadrat gestellten und jo ber Ruppel wohlthätig beigegebenen Thurmen. Richt minder hervorragent fint tie Entwürfe von Erth, wenn auch, namentlich an ber Romposition "1866" bie beiben Iburme gu weit abstehen und bie ganze Anlage nach unten gu gerfliegen icheint. Gehr ichone Berbaltniffe zeigt namentlich ber freugförmige Plan, wie auch die fuppelartigen Belme ber Thurme neben ter Ruppel tes Centrums eine harmonische Wirfung hervorbringen. Ente und Bodmann's Plan wurte feinem Menfern nach vielleicht tie Palme vertienen, wenn nicht bas Innere architeftonisch ju fahl und zu exclusiv auf Schmud burch Malerei berechnet mare, wie umgefehrt von Quaft's prachtvolle Innenansicht burch bas Meugere mit ben vier minaretartigen Thurmen und ber gu fahl gestredten Auppel beeinträchtigt wirt. Und ber S. Eggert=Burg'iche Entwurf mit impofanter Ruppel ift von fompafter Haltung und bedeutender Wirfung, namentlich laffen die Proportionen ber Glieber feine Unterschätzung ber wirklichen Größe gu, boch fonnten bie arditektonischen Motive und Details fast als zu gehäuft erscheinen. Der verstorbene U. Stuler ftellte, abgesehen von einem früheren, nach tem Getanfen tes Königs Friedrich Wilhelm IV. gelieferten bafilitalen Entwurf, bas Quatrat, von bem fich bie Ruppel erhebt, gu nuchtern, bie Edthurme bagegen gu fleinlich burchbrochen tar, mahrent tie impojante Ruppel burch tas Perpendifular=, Stab= und Magmert feinesmegs gewinnt. Der erfie Entwurf von Behben und Aullmann wird burch ten maflofen Borhallenbogen etwas beeinträchtigt, unter welchem auch bie fonigliche Reiterstatue nicht am gehörigen Plate ericheint und an bygantinische Auffassung gemahnen burfte; im zweiten Entwurf aber finden wir einen Mölner Dom in zweiter Auflage mit Regensburger Sauptportal. Die entsprechendste gothische Vojung burfte vielleicht bie G. Alingenbergische gothische Auppelanlage fein, Die fich burch ben Rrang von Strebepfeilern icon aufbant. C. Schmatlo's Plan leidet an gu viel Herangieben itali= enijder Ausartungen oder - richtiger - Meußerlichkeiten, wie überhaupt Italien in mehreren Entwürfen hinfiditlich tes romanischen oter gothischen Tetails zu viel bevorzugt wart, wodurch manchem ein ungefunder hautgeut erwachsen ift. Geradegu haftlich aber find bie guderhogenartigen Bedachungen. B. Spielberg's Plan mit tem weit über Die Muppel jum himmel ragenten Thurm richtet fich turd tiefen, mabrent 2. Bufe's fünftuppelige Unlage, im Engl ter Certofa von Pavia und Louis XIV. gemifcht, für eine jo großartige Aufgabe zu wenig Burte entfaltet. Es ftellen fich jonach in ter Ronfurreng nicht blos alle Style neben einander, fondern verbinden fich auch mit einander in einer Beije, tag man fich am Edlug ter Betrachtung zu tem Refultate gedrängt fühlt: es feien alle Rräfte aufgeboten und angestrengt worten und baburch fei es zu feinem vollkommen flaren Geranten gefommen, wie es zu geschehen pflegt, wenn gegenseitiges Ueberbieten eine Ueberanftrengung erzeugt.

Bon ten übrigen Werfen ter Berli ... diteftur fint wohl bie von F. Abler burch bie einfach solite und boch nicht fahle Bacftengothit seiner Nirden mit ter entsprechenten Leichtigfeit ihrer Deckung, wie durch die seine Fagatenbildung seiner Wohnhäuser, unter welchen das in ber Dorostheenstraße 51 entschieden die erste Stelle einnimmt, die hervorragenbsten. Römer's Bahnhofsentwürse erscheinen wohl trotz ber endlosen Fensterreihen etwas leer. E. Jacobsthal's Theaters





entwurf ist ein harmonisches Werk, wie unter ben Wohnhäusern ber Entwurf No. 417, welcher burch Eleganz und Zweckmäßigkeit sich auszeichnet, während ber Entwurf des Grabmals von Soran einsfache klassische Schönheit entfaltet. A. Eggert's Parlamentsgebäude aber scheint übertrieben. Necht verdienstlich dürften die tektonischen Arbeiten A. Fricke's genannt werden, bessen Kachelöfen eine recht häusige Anwendung zu wünschen ist.

Bien hatte im Bergleich zu feiner bermaligen großartigen Bauthätigkeit wenig geliefert, mar aber bafür burch feine hervorragenoften Meifter reprafentirt. Ih. Banfen's Berrenhaus = und Museumsentwurf, namentlich ber lettere find bereits bekannt geworten. Sanfen will gegen ben herrschenden Willen in Wien Die Richtung vertreten, Die in München nach bem Willen tes Berrichers von Klenze fultivirt worben ift, und ber Antife auch bort neuen Boten gewinnen. Es ift ihm namentlich in bem Berrenhaus munterbar gelungen, bas ungemein ichmierige Problem zu lofen, aus einem tempelartigen Bau eine für moberne Zwede und namentlich für Bersammlungen paffente Unlage zu konftruiren. S. Ferstel stellt fich mit seinem Mufeums= projekt im Renaiffancestyl neben Sanfen. Es wird immer zwedmäßig fein, bei folden Broblemen zu einer mehr ober weniger vatifanischen Anlage mit Loggien u. f. w. zu greifen, wie bieg an ber Münchener Binatothet gefchehen ift; gewagt ichien uns aber ber Berfuch, ben Conftantinsbogen als Bortal zwifden Bebäudeflügel einzuschieben und lediglich in Rudficht auf Die Frontewirfung jum Nachtheil ber inneren Disposition Ruppelraume anzubringen. Ueber Ferftel's Meifterwert, Die Botivfirche in Bien, ift nur eine Stimme, welche fich auch in Munchen um fo lauter vernehmen ließ, als die prächtige Aquarelle auch ben Laien zur Bewunderung hinriß. Bon bem Saupte ber Biener gothifden Schule und ber Bauhutte, Fr. Schmidt, burften bie Plane fur Die Pfarrfirche von Fünfbaus bei Wien, einen wirfungsvollen Ruppelbau in fräftiger Badfteingothit, ben meiften Beifall verdienen, fein in mancher Beziehung ichones Wiener Berrenhaus = Projett jedoch ericheint, an frangofifche Burggothit erinnernd, etwas ju gebrudt und in ben Boben gefunten. In ber perfpektivischen Ansicht bes großen Saales bes akademischen Ghunnasiums in Wien erfreut bie Unwenbung ber Holzbede, in Bezug auf welche Deutschland von England noch fo viel lernen könnte. R. Laugil's gothifcher Palaftentwurf leidet an einer gemiffen ftumpfen Schwere, verräth aber fouft fcone und zwedmäßige Anlage, was ebenfo von Arummholz's Rathhausentwurf gilt. F. Kreuter's Billenprojekt jedoch verbindet griechifche Architektur mit vorspringendem Billenholzbach in zu wenig gelungener Bermittlung.

Die größte Bahl von Ausstellern hatte auch bier, wie in ber Plaftif und Malerei, unter allen Städten Münden aufzuweisen, bas heift unter 81 Namen beinahe ein Biertheil, nämlich neunzehn. In Bezug auf die Nummern aber ift die Vertretung Münchens noch ungleich gewichtiger, indem von ben 596 Nummern ber architektonischen Abtheilung mehr als ein Dritttheil auf Die Ausstellungsftadt entfällt. S. Bugel und 2. Lange ftehen obenan und gehören auch zu ben wenigen, welche burch eine zwedmäßige und reiche Auswahl ihrer Arbeiten in ihrer Richtung wie Broduktivität vertreten waren, was bei fonft wenigen Meistern ber Fall war, indem die meisten burch Ginfendung ber einen ober anderen Ronfurrengarbeit, beren feffelndes Programm ihr bekanntlich nicht an Die Stirne gefdrieben ift, einer gultigen Beurtheilung feine Sandhabe barboten. Sitgel beherricht bie Formenwelt ber Renaiffance in hohem Grade. Es mag ihm schwer gewesen sein, in Arbeiten, Die ihm seine vormalige Stellung als Oftbahnarchitekt auferlegte, biefer Richtung zuweilen untren werben, und entweber zum nüchternen Schuppenbau, wozu ihm fparfame Programme bei Station8: hallen (Landshuter Halle 3. B.) zwangen, ober zu Brückentöpfen im mittelalterlichen Style (romanisch bei Paffau, gothisch bei Regensburg), welche letteren übrigens alle Anerkennung verdienen, sich entschließen zu muffen. Gelbst einige hinneigung zur Spätrenaiffance bis an die Granze bes Rotofo's mochten wir bem probuttiven Meister nicht zum Vorwurfe machen, um fo weniger als gerade in folden Arbeiten bem Bublifum foloriftische Prachtftude geboten maren, bie in ter allgemeinen Runftausstellung unserer architektonischen Abtheilung boppelt zu Gute tommen mußten. 2. Lange († 1868) hatte fich, nachdem er einige Zeit in romantischer Richtung gearbeitet, mit um fo größerem Erfolge ber Renaiffance zugewandt, als er ichon in feiner Jugend mit Begeifterung ber Untike gehulbigt und in Griechenland felbst bie gründlichsten Studien gemacht hatte. Der Beitidrift fur bilbente Runft. V.

Plan eines ardaologischen Museums in Athen ift ein Zeugniß für bas fünstlerische Bermögen bes Berftorbenen. Bericbierene Nonfurrengarbeiten im Renaiffanceftyle, von welchen jeroch nur wenige gur Ausführung famen, laffen nicht blos aus fünftlerischen, sondern gang besonders aus praftischen Gründen nur berauern, baf fie fich nicht verförperten, wie 3. B. bie Restauration ber Marburg und bas Mündener Afrientheater. Bei allen Arbeiten Lange's aus ben letten Sahren, und namentlich bei tem preisgefronten Munchener Rathhausprojeft mar fein Gohn Emil betheiligt, ber icon in einem afademischen Entwurf jum Gaal einer Ständefammer ein gang bervorragentes Berftantniß mit foloristischem Talente verbunten zeigte. Richt minter bedeutent fint bie Arbeiten, welche A. v. Boit mit seinem Cobne Angust ausgestellt, worunter bas Projekt tes fonigliden Luftidloffes zu Felrafing, teffen Ausführung befanntlich nach bem Beginn wieder eingestellt mart, allgemeines Interesse erregte, bas es auch abgesehen von feiner Beschichte burd bie zierliche Pracht vollauf verbiente. Wie uns aber bies leiter auch ichon an bem wirklich ausgeführten fonigliden Luftidloß zu Berchtesgaten von L. Lange entgegentritt, jo gränzt auch hier rie Zierlichfeit ber robrartigen Caulden bes Mittelbanes an - wenigstens fceinbare - Gebrechlichfeit. 21. Genl's Niffinger Bate-Ctabliffement fpricht burch feine einfache Zwedmäßigkeit an, ebenfo bas Broiett einer Spnagoge im romanischen Charafter mit maurischen Motiven, bas 3. B. bas fonft fcwierig gu überwindende Problem ber Gifentrager an den Galerien glüdlich löft und biefe in keiner Beife ftorend ericbeinen läßt. Den Stempel bes Zwedmäßigen tragt auch U. Zenetti's Nathhausprojekt, beffen Renaiffance jedoch etwas falt läßt, wie umgefehrt an dem Feiertagsichulhause auch die üppigfte Behandlung mit bem ungunftigen Terrain, bas bie Fagabe an fehr unvortheilhaften Stellen fnickt, nicht versöhnen fann. F. Seitel's protestantischer Dom läßt bie Ruppel zu riefig aus tem zu kleinen Rumpfe hervormachjen. A. Comitt's Gerichtshof ftellt eine für biefen Zwed paffente Berbindung von Gefängniß unt Palaft bar, fein Mufenmegebäute bagegen, in faft jopfiger Spätrenaiffance, macht einen unruhigen Gintrud. Bon ten beteutenderen Gothifern ift 2. Folt († 1867) burch eine vorzügliche einschiffige Bfarrfirche in fraftiger und origineller Behandlung vertreten; ferner G. Sauberriffer, ein Junger ter Schmitt'iden Schule in Wien, ber, wie fein Belvebereprojekt zeigt, auch in Renaissance nicht untüchtig ift, burd bie Plane und Aufriffe bes im Bau begriffenen Mundener Rathhaufes, welches nur leiter burch tie Substituirung bes mäßig beforativen altarartigen Gibelbaues in ber Mitte für ten projektirten Thurm namhaft verloren hat, und burd ein Brojekt für bie zweiteprotestantijde Rirdein Münden, weldes beshalb gar nicht entsprach, weil befanntlich nur einschiffige ober hallenkirchen einen Seitenthurm an ter Fronte vertragen, und man mit aller fonftruktiven Konfequeng Niemantem gumuthen fann, Die jonft fich ergebende ichreiente Einseitigkeit zu überschen. A. Die allenburg endlich hatte eine durftige, restaurirte Landfirche ausgestellt, welche nur zeigte, wie wenig die Architektur abfolut fordert. Gein tem Bernehmen nach gur Ausführung gemählter Entwurf ber zweiten protoftantijden Kirche in München, im frühgothijden Style ausgeführt, fehlte mahrscheinlich in Folge ber tarüber ichmebenten Berhandlungen. Die übrigen Münchener Architeften C. Ganger, F. Steffan, E. Torge, & 3. Rollmann unt 3. Müller hatten zu wenig ausgestellt, um ein Urtheil zu erniggliden, ober wie E. Metger zu ungewählt und barod, um es gufammengufaffen zu fonnen. -

Im Berhältniß zu tiesen trei Stärten war tas ganze übrige Teutschland schwach vertreten, indem auf alle zusammen wenig mehr Namen, wie auf München allein, nämlich 22 unter 81 entsatten. Ben Stuttgarts blühenter Schule war jerenfalls mehr Betheiligung zu erwarten, doch batten W. Bäumer und D. Tafel schr Tankenswerthes geliesert. Des Ersteren Projekt für ein Gebäure ber Museumsgesellschaft ist von geriegener Renaissance, wenn auch oben zu schwer. Auch tie Pläne für tie Wilhelma bei Stuttgart sint sehr anziehent, weniger die unbereutende Kurhalle von Innan. Recht ersreulich sint auch die der Wiener Schule wenig nachstehenden autographirten Reiseaufnahmen seiner Schule, welche überhanpt als phantasieweckendes Mittel für angehende Archietetten nicht genug zu empfehlen sint. So ist auch Tasel's Aufnahme vom Innern des Baptisteriums zu Vlorenz rankens und für den Besit wünschenswerth; der Entwurf sür das akademische Krankensauß in Beidelberg aber macht den unheimlichen Eintruck, als ob man, hier eintretend, kaum mehr auf seine Entlassung hossen durch währent dech das Äußere eines Krankenhauses den Gedanken an das "voi eh entrate lasciate ogni speranza" billig eher unterdrücken als wecken sollte. F.

Balbinger's perfectivifde Unfidt tes Wiener Stephanstomes entlich bilbet eine tritte murpige Bertretung Stuttgarte. Lenbold und C. Bernat von Augsburg haben nicht besonders befriedigt; eine Billa foll nicht fdwer fein, wie bie bes Ersteren, und Restaurationen erfordern namentlich Barmonie bes Ornamentalen, mas bie Bernat'ide Restauration ber Apfis von E. Zeno bei Reichenhall theilweise vermiffen laft. Bon ten beiten Bertretern Samburge, E. Sallier und Jolaffe, erquidte namentlich bes ersteren Runfthalle für Samburg burch ihre hübsche Anlage in ichon und flar gruppirten Maffen und burch tie Anwendung bunter Ziegellagen. Alle anderen Städte hatten nur je einen Namen geliefert: vor allen Regensburg feinen Dombaumeister &. 3. Denginger, ter eine Reihe von Photographien, Die allmäligen Fortschritte ber Dom : Restauration von 1863-69, und eine große Fagabenansicht ausgestellt hatte. Referent hat stets bedauert, bag bie originellen Berichiebenheiten ter beiben Seiten ber Tagabe felbft nicht auch im Ausbau ber Thurme mehr gur Beltung und bamit tie Driginalität ber gangen Anlage auch zu einem entsprechenden Abichluß gebracht worden ift; allein er kann auch nicht in Abrede stellen, daß die Aussührung an allgemeiner und muftergultiger Norrettheit nichts zu munichen übrig läst. Reben Denzinger muß 3. Rafchborf in Röln genannt werben, ber Meifter bes Uebergangs von ber Gothit zur Renaiffance, welcher Mijchftyl bekanntlich in Röln besonders schöne Blüthen getrieben. Seine reiche Musstellung von vorzugsweise Rolner Bauten ließ ihn als einen ber hervorragenbsten Meister Deutschlands erfennen. Bor allen Anderen aber ift L. Bohnftedt in Gotha wegen bes beifpiellofen Reichthums an Schopfungen hervorzuheben, welcher und zwölf, vorwiegend Konfurrenzarbeiten in allen möglichen Objekten und Stylen enthaltende Foliobande gur Anoftellung brachte. Dazu find Die Arbeiten gum Theil von höchster Bedeutung, wenn auch eine gewiffe, bei folder Maffenproduktion übrigens unvermeidliche Flüchtigkeit fich manchmal ftark bemerklich machte. Um fo unangenehmer wirkten burch ihre Trodenheit die zahlreichen Riffe von B. v. Ritgen in Wießen. Unter mehreren weniger erfreulichen Werten von C. Lipfine in Leipzig ragten beffen Schlofplane von Mleinzschocher und namentlich Die Borfe von Chemnit in beutider Renaiffance auf's vortheilhafteste hervor. Auch bas Atelieraebaube machte einen felbit burd bie großen Genfter nicht gestörten reiden und behabigen Ginbrud. J. Martins in Cameng, ber Fortfeter Schinkel'ider Gothit, gab liebevoll burchgeführte Details res von ihm nach Schinkel's Sfigen ansgeführten Schlosses von Cameng in Schlefien. Recht erfreulich waren C. Dollinger's aus Aulendorf Reifestigen aus Italien, wie auch seine schwäbischen Wohnhäuser, mahrent seine Stationegebaute in Dberichwaben ben altichwäbischen Bohnhausftyl allzu raffinirt prafentiren. F. Friedreich in Fürth gibt Mufeumsentwurfe von tuchtiger Technit, aber ohne genügende Frische ber Erfindung, mabrend ber Plan für ein Ausstellungsgebände von Th. Chrich in Rurnberg außerlich bis auf die kahle Oberwand wohl auspricht, innerlich jedoch bes für biefen Zwed nöthigen Lichtes entbehrt. Der einfache Durtheimer Bahnhof von Samm in Ludwigshafen nufte übersehen werden, mahrend man am Stadthausprojett v. Fr. Schmitt in Zweibruden die Lifenen ohne Befronung unleidlich und bas Wiener Museumsprojekt zu wenig monumental fand.

Wenn aber auch die Architektur-Abtheilung ber Münchener Kunftansstellung bei einer Vertretung von nur 81 Ausstellern und 28 Städten in Nücksicht auf den Umstand, daß die Baukunst ihrer Natur nach einer viel ausgedehnteren Pflege als die Plastik sich zu erfreuen hat, dem Maßstabe der beiden anderen Kategorien nicht entsprach, so wird sie doch den großen Werh sür sich in Anspruch nehmen dürsen, gezeigt zu haben, wie und unter Beseitigung von welchen Mängeln solche Ausstellungen überhaupt zu veranstalten sind, und wie die Künstler aus ihren Mappen wählen sollen. Unzweiselhaft wird es nach den diesmaligen Erfahrungen möglich sein, bei einer künstigen Wiedersholung ein universelleres Vild des Architekturstandes der Gegenwart zu entsalten, als es diesmal gelungen war.

## Kunfliteratur.

Randzeichnungen zu Anakreontischen Liedern in Driginalradirungen von Otto Försterling. 18 Blatt mit 2 Titelblättern. Uebertragungen von Friedrich Eggers. Berlin, Rut. Hoffmann.

Von allen Dichtern bes klassischen Alterthums steht uns Neuern wohl Anakreon am nächsten. Seine Lieder haben ihrem Gefühlskreise und ihrem Ansbrucke nach am meisten Modernes. Mit Borliebe haben sich ihnen beshalb von jeher Dichter und llebersetzer zugewandt; diesen ist jetzt ber Illustrator gesolgt. Uebersetzungen und Nachbildungen des Anakreon konnten am ehesten die Wirfung freier, selbständiger Dichtung erreichen, ohne doch von dem Original allzuweit sich zu entsernen. Nicht minder günstig ist dies Feld für die künstlerische Illustration; und es ist nur zu verwundern, daß sie nicht eher auf demselben sich versucht hat. Ein Illustrator des Anakreon brauchte, um etwas Tüchtiges zu leisten, längst kein Meister in der Antike, kein Thorwaldsen zu sein, brauchte uns kein Wert der hohen Kunst im strengsten Sinne zu geben, um unseres Beisalls gewiß zu sein. Die vom Dichter leicht und lose zusammengeslochtenen Seenen, in denen die Handlung weit hinter die Stimmung zurückritt, gestatteten dem Künstler die freieste Wahl unter seinen Darstellungsmitteln. Nach seiner Begabung und seiner Abssicht konnte er auf verschiedene Weise seine Aufgabe befriedigend lösen.

Försterling hat zur Herstellung seiner Illustrationen die Nadirnadel gewählt, welche er in der Landschaft bereits mit so großem Erfolge anwandte. Diese Technik, verbunden mit der Anordnung seiner Bilder, zeigt von vorn herein, daß wir es mit Arbeiten leichteren Styls zu thun haben. Als Bignetten stehen sie über den gewandt und annuthig übersetzen Bersen, deren Initialen meist aus den sigürlichen Bestandtheilen der Bilder hervorwachsen. Diese Auffassung der künstlerischen Aufgabe hat ihre volle Berechtigung. Aber sie konnte ebensowenig dem Künstler die Mühen des Stuziums ersparen oder abkürzen, wie sie dem Beschauer die Mängel der sertigen Leistung zu verdesen vermag. Bignetten wollen eben so sleißig gezeichnet sein, wie Kartons von hundertsach größerem Wähstabe. Und wenngleich die Radirung als reproduktives Gegenstück der Federzeichnung, wie biese, der Pflicht einer gleichmäßigen Durchbildung oft sich entzieht, wenn sie namentlich das Recht zu haben schein, die Linien der malerischen Gesammtwirkung durchaus unterzuordnen. — so entsichtigt der das flüchtige, geistreiche Spiel der allergewandtesten Nadel nicht für offenbare Fehler in der Zeichnung, wenn sie, wie in Försterling's Nadirungen, zu Dutzenden uns entgegentreten.

Die 18 Blätter, welche uns in reich ausgestatteter Mappe vorliegen, sind von höchst ungleichem Werthe. Zweien möchten wir vor allen übrigen den Borzug geben. Auf dem einen ruht der Dichter am Baltsaume am rieselnden Duell unter den dicht verschlungenen Aesten eines prächtigen Baumes. Ihm zur Seite lagert Bathyll. Tiefe Schatten liegen auf den Gesichtern Beider; in die Ferne fällt der Blick auf sonnenbeschienenes hügeliges Gelände. Das Kolorit der reizenden Berse: "Hier ist Schatten, o Bathyllos, Setze dich; wie schön der Baum ist!" u. s. w. scheint uns glücklich in das Bilbliche übertragen worden zu sein. Das andere Blatt zeigt eine Gruppe von Jünglingen und Märchen unter dichtem Gebüsch lagernd, "schwelgend in des dunkeln Lorbeers Schatten und des heitigen Delbaums." Auch hier ist die Landschaft stimmungsvoll, die Figuren sind ansprechend und mit seinem Sinn in die Landschaft hinein komponirt. Wir sinden die Eigenschaften wieder, die uns an Försterling's Nadirungen "Aus dem Wald" so oft erfreuten. Auch möchten wir es diesen Darstellungen nicht zum Borwurfe machen, daß die Stimmung, welche sie aussprechen, durchaus modern ist. Hätte uns nur der Künstler einen ganzen Chtlus solcher Landschaften mit anakreontischer





verwundete Gros.

m Rosenbette rafite Can Bouchen Gron aber brock as ment and fichile die Finger aich vermindet i . si liere ana sellan die i Hande Accordance half and fliegend ine achonen Agpres kommt er ick org cortaion Mutter terniter and the sternie En his mich eine kleine May to rolling Broken Lange or the Butter the same And some as you, of Com Race ment mare that How mercan to the die or dies. Continuerous + Const

Staffage gebracht! Aber nur noch auf wenigen andern Blättern halt er ein landschaftliches Motiv fest. Um ansprechendsten unter diesen sind bie brei zum Dionysosopser vom Gebirge herabschreitenden Jungsfrauen. Beniger gefällig schon, ihrer Staffage wegen, zwei andere Blätter: "Genuß des Lebens", Anakreon, mit ber Leier im Schoofe an einem Baum ruhend, reicht einem reizlosen Eros bie Schale zum Füllen, während ein Mädchen ihm ben Kranz auf's Haupt setzt; und "ber Auftrag," Dionysos mit zwei start verzeichneten Knaben zur Seite.

Sobald nun aber tie Figur ausschließlich ben Wegenstand ber Darftellung bilbet, zeigt fich ber Runftler feiner Aufgabe nicht mehr gewachsen. Beglicher Reig bes Anstruck, jegliches Gefallen an ber äußeren Form hört auf. Wir seben 3. B. Anafreon in verschiedenartigster Gesellschaft. Bald mit bem Eros, ber in bes Dichters Leier greift, mahrend ein Matchen ihm Die Schale füllt; bann mit einer Zitherspielerin und bem Anaben, ber gu "feligem Rausche" ihm fpentet; bann wieder im Arcife von Jünglingen und Marchen, welche icherzen und fingen, ihn befrangen ober tem alternten Sanger in einem vorgehaltenen Spiegel sein nicht eben anmuthiges Angeficht zeigen, ober ihm in ibre Tangreigen bineingugieben fuchen. Gin anderes Bild zeigt ben Anafreon mit feinem Madden, ein anderes, wie er am frühen Morgen, vom Zwitschern ber Schwalben aufgewedt, verstürt tem entweichenden Traumbilte Lebewohl fagt. Diefer speciell anafreontische Enflus will uns am wenigsten gufagen. Es ift, als hatte ber Runftler, Berfonen und Momente ber literarischen Ueberlieferung entnommen, um auf möglichst unverfängliche Beise Scenen barguftellen, welche an fich auf ein gewählteres Bublifum mohl nicht rechnen fonnten, unter tiefer Devije aber vielfach freundliche Aufnahme finden werben und gefunden haben. Daß ein griedisches Symposion unter bem Eindrude anakreontischer Gefänge einen anderen Anblid gewähren mußte, ale ter Chor ber "fingenden Engel" auf tem End'ichen Altarflügel, versteht fich von felbft. Aber bies launenhafte Bebaren bes Unatreon, bies laseive Schafern feiner Benoffen und Benoffinnen ift bod gleich weit entfernt von ter naiven Sinnlichkeit griechischen Lebens, es ift motern in einem Ginne, ter nicht tie beste Berentung bes Wortes austrudt. Doch vielleicht ift es bamals nicht anders gewesen, als jest, und die antite Aunft hatte mit ihrem Schleier nur beschönigend die gemeine Wirklichkeit verbedt? Dann hat fich wenigstens ber neuere Rünftler ein zweifelhaftes Berbienft taburch erwerben, bag er eine Auffaffung verließ, welche das finnliche Leben in eblen und schönen Formen gefangen hielt. Seine Weftalten bewegen fich allerbinge freier, ungenirter, aber bie gefellichaftliche Sphare, in ber fie fich bewegen, scheint um einige Stufen tiefer zu liegen, ihr fröhliches Beifammensein einige Stunden fpater zu beginnen, als ehrhare leute es gewohnt fint. Das ift ber Ginbrud, ten biefe Blätter auf uns machen. Wir fonnten uns teshalb ihre Bormurfe bei breiter foloriftifcher Behantlung als wirtungsvolle Dekorationen für ein öffentliches Ballhans benten. Aber als Illustrationen zu griechischen Rlaffikern scheinen fie une herzlich unpaffend zu fein. Untit find aber nur bie zierlich gefräufelten Loden, Die langen Gemanter, ter viele archaologische Aufput an Rosen, Trinfichalen, Randelabern, Dreifügen und Altaren, Die mandmal wie zum Bertaufe aufgebaut bafteben.

Dhne Zweisel würde die Auffassung weniger ungünstig wirken, wenn die Ausmerssamseit bes Beschauers von der künstlerischen Außenseite mehr sich angezogen fühlen könnte. Mit dieser aber ist man bald fertig. Die Zeichnung der menschlichen Figur ist im Ganzen wenig durchzgebildet, vielsach unsicher, geradezu falsch. Dies gilt namentlich von den eben besprochenen Blättern, auf welchen wir Menschen von so sehlerhafter Körperbildung antressen, daß sie selbst in dieser stizzens haften Darstellung auffallen. Hie und da kommen auch Stellungen vor, welche trotz allen Bertrauens in die Ersolge altgriechischer Gymnastis schwer begreislich sind und als Aeußerungen ausruhender Behaglichkeit — man beachte z. B. das Mädchen im Bordergrunde der Illustration zu dem Gedichte: "Harmloses Leben" — geradezu komisch wirken. Weit tücktiger sind in ihren sigürlichen Bestandtheilen die im Ansang dieser Besprechung erwähnten Blätter; serner das niedliche "Erotennest", ein Blumenkelch, aus welchem zierliche, eben dem Ei entschläpste Eroten hervorschauen, während die größeren bogenschließend davon flattern; und das zurte kleine Medaillon, welches unserer Besprechung beigegeben ist. Andere zeigen sogar tüchtiges Studium der Körpersormen, wie die weibsliche Schönheit ("Naturgaben") und einige Figuren des Blattes "Auf die Rose", wenngleich hier die Aussahen der Grönheit hinter sich gelassen hat.

222 Kunfiliteratur.

Nicht besser, als jenen Kiguren, ist es ten Arabe sen unter Försterling's Hand ergangen; nur macht ber freiere Spielraum hier bie Mängel nicht in gleicher Beise sichtbar. Wenig Vertrauen erwecht gleich bas Titelblatt, welches zwischen schnörfelhaft verzogene Palmettenmotive und gerablinige Buchstabenstreisen zwei nachte Kigürchen unbarmherzig einprest. Die Initialen über ben Gedichten baben, wo sie rein ernamental gehalten sint, etwas Willfürliches; ber llebergang aus ber Figur in's Ornament ist ungeschicht und bie Arabestenzüge wuchern wie unbeschnittene Ranken um die Buchstaben berum. Meist aber sint diese letteren aus zusammengestelltem Geräth, Leiern, Basen, Schalen n. bgl. gebildet; das Bild ist in diesem Falle weit hübsicher, der Buchstabe aber oft als solcher kaum ertennbar. Um besten weiß der Künstler mit Blumen und Vögeln umzugehen, letztere sind von besonders reizendem Ausbrucke. Die Verzierungen, welche er durch diese bestimmten organischen Gebilde bervorgebracht hat, sind wohl weniger stylvoll, aber dennoch weit erfreulicher als die erzwungenen Ornamente.

Ungeachtet aller einzelnen Berzüge ist ber gesammte Eindruck, welchen das Werk auf uns macht, fein günstiger. Wir müssen es bedauern, daß der Künstler, tretz seiner ausgesprochenen Begabung für die Landschaftsradirung, noch einmal mit Figuren sich abmühte — alles in allem genommen — mit nicht größerem Ersolge, als in seiner "Schönen Müllerin". Und wenn hierin unser Urtheil — der günstigen Aufnahme gegenüber, welche Försterling's Anakreon im Publikum und in der Presse die jetzt gefunden zu haben scheint — auch noch so vereinzelt stehen sollte, so ist es doch weder durch vergefaßte Meinung, noch durch eine ästhetische Doktrin beeinklußt. Höchstens könnte der Maßstad an dieser Abweichung schuld seine Arüber aber läßt sich nicht streiten; ein jeder bält sein Maß für das richtige. Nach unserem Dafürhalten hat eben eine Zeichnung noch etwas mehr von der Antike zu geben, als nachte oder halbnackte Körper und flatternde Gewänder, wie man denn auch auf der anderen Seine selbst von Randzeichnungen nicht weniger wird fordern dürsen, als korrekte Zeichnung, Anmuth und eine gewisse, von philisterhaften Ansprüchen noch sehr weit entsernte Schicksichkeit.

Denkmäler der Baukunft in Original-Aufnahmen von Schulez Ferencz. Heft I. Gerona. Nol. Leipzig 1869. E. A. Seemann.

Bor etwa trei Jahren ging burch bie beutschen Runft-Journale und Zeitungen bie Nachricht, taf ter junge ungariide Arditett Schulez, einer ter talentvollsten Schüler bes Dberbauraths Friedrich Schmidt in Wien, bes berühmtesten Meisters ber modernen gothischen Architektur in Deutschlant, durch einen Zufall nach der Infel-Gruppe ber Balearen verschlagen sei und auf der Infel Majorka in Palma eine große Angabl moblerbaltener Bauten aus ber letten Zeit ber mittelalterlichen Runft unt offenbar von tentichen Meiftern entredt habe. (Giebe: Ergan für driftliche Runft, 1867, Rr. 5 und 10, mofelbit auch ein auf ter Reife geschriebener, begeifterter Brief von Ed. abgerrudt ift). Edulcz mar nämlich im Frühling tes Jahres 1866 auf feiner Reife von Italien nach Spanien, burch mitrige Winte nach tiefer von Reisenten wenig besuchten Injel verschlagen worren, fab tie berelichen, ten meiten Fachgenoffen ganglich unbefannten Bautentmale, und entichloff fich fofort tiefelben aufzunehmen und (auf 150 Blättern) zu zeichnen. Zwar ftellte fich später heraus, (Siehe Arditeften-Wochenblatt, 1867, Nr. 15), daß Rugler, Weich. ber Baufunft III, 521 und 531 Die bereutent ften ber von Schulcz ermähnten Werfe aus Chapun (Moyen age monumental) und Laurens (Souvenirs d'un voyage d'art à l'Isle de Majorque) iden fannte und auch ber Arditeft v. Diebitich (Arditeften-Bodenblatt, 1867, Itr. 22) tieselben icon ftutirt unt in ihrem funstbiftorischen Werth im Allgemeinen gewürdigt batte. Doch fint fie wenig befannt geworden. Es bleibt baber bas Berrienft von Schuleg', Die Aufmerffanteit ber beutiden Archaologen und Architeften in weiteren Rreifen auf tiefe Edate hingelenft zu baben.

Schon mahrent ber Zeit seiner Studien an ter Afademie ber bildenden Kunfte zu Wien hatte Schulez seinen Lehrer Schmitt auf allen mit bessen Schülern unternommenen Studienreisen begleitet und mit Fleiß und Sorgfalt eine große Anzahl mittelalterlicher Bautenkmale, so wie firchlicher Gerathe und Drnamente aller Art, namentlich in Ungarn, Böhmen, Arakau, Danzig, Lübeck, Lüneburg, Braunau und an vielen anderen Drten ausgenemmen, in großem Maßstabe gezeichnet

und autographirt. Die verschiedenen Jahrgange ber von der Wiener "Bauhutte" herausgegebenen autographirten Aufnahmen älterer Baudenfmale enthalten viele vortreffliche Zeichnungen seiner hand.

Nachbem Schulez als Stipentiat ter Biener Afatemie seine Eintienreise über ten größten Theil Europa's, von Danzig und Marienburg im hoben Rorten bis nach Siectien unt von Siebenbürgen bis nach Spanien vollendet hatte und mit reichgefüllten Mappen heimgefehrt war, begann er in seinen Müßestunden, neben seinen beteutenden Bauaussührungen in Ungarn und Siebenbürgen, die Ansbente seiner Reisen nach und nach in einzelnen Auffähren in Journalen oder selbständigen Werfen zu publiciren, wodurch er ben Dank ber Kunstforscher sowohl als vieler Architekten sich erworben hat.

Bunachst veröffentlichte er in Band XI ter "Mittheilungen ter öfterreichischen Central-Com miffien zur Erhaltung und Erferschung ter Bautenfmale" eine Abhandlung über die höchst intereffanten, fünftlerijd burchgebilteten "Bolgfirchen im Bisthum Sathmar" in Ungarn und begleitete bieselbe mit fconen Bolgidnitten, welche verfleinerte Ropien ber im Jahrgang III ber Bublifationen ter Wiener Bauhutte gegebenen Aufnahmen find. Bald barauf gab er in berfelben Zeitichrift vortreffliche Abbildungen einer großen Angahl einzelner Baulichkeiten aus tem Bereiche ter nittelalterlichen Militär-Architeftur nach Cfiggen, welche Coulcy auf feinen Reifen an ten verschiedenften Orten gefammelt hatte. Wenn feine erläuternden Bemerfungen, aus Mangel an Spezialfenntniffen ber Kriegsmiffenichaft, welche zur rechten Würdigung berselben boch nothwendig jund, auch nicht immer bas Rechte treffen, Schulez biefe Denkmale nur vom Standpunkte bes Runftlers betrachtet, jo muffen wir bieselben bod mit großem Dank ausnehmen, ba tiejer Zweig ber mittelalterlichen Baufunft bisher über alle Gebuhr vernachläffigt worten ift, und Die betreffenten Denfmale jahrlich in zunehmendem Mage ben Intereffen ber Menzeit weichen muffen. Mehrere ber von Schulcz gezeichneten Anlagen find jest nicht mehr vorhanden. Bis jest find erft zwei Abidnitte tiefer "Studien über Befestigungsbauten tes Mittelalters", Denfmale in ber Edweig und in Deutschland enthaltend, in Band XIII und XIV ber genannten Zeitschrift erschienen. Die folgenden Abidnutte über Stalien, Spanien, Defterreich und Ungarn werden hoffentlich nicht zu lange auf fich marten laffen.

Ferner gab Schulez in Band IV Dieser Blätter genaue, von meisterhaften Golzschuitten begleitete Beschreibungen einiger interessanter und schwer Profanbauten bes Mittelalters in Rom und Um-

gebung, tavon er ebenfalls eine Fortsetzung zugesagt hat.

Murglich nun ift im Berlage von E. U. Seemann in Leipzig tas erfte Beft tes lange erwarteten Wertes bes Rünftlers erschienen, welches Die wichtigsten Resultate jeiner Studien und Ent= bedungen auf Balma und in Spanien einem größeren Breife zugänglich machen foll. Er hat baffelbe "Projeffor Friedrich Schmitt, feinem hodverehrten Meifter, ter feine ersten Schritte im Reiche ber Runft leitete, ber ihn auf feinen Studien-Reisen mit Rath und That unterftute, beffen Borbild ihm immer voranleuchtete", gewirmet. Diefes vorliegende Beft, 4 Bogen Text, in beutider und frangofischer Sprade, mit 34 vortrefflichen Bolgidnuten und 3 Tafeln in Folio mit forgfältig burdgeführten lithographischen Zeichnungen eines interessanten Altars mit fostbarem Auffat und eines in iconfter Beije überaus reich burchgebildeten Prozeffionstreuges enthaltend, erfreut vor Allem burch feine gediegene und elegante Ausstattung. Schuleg behandelt barin Die mittelalterlichen Denfmaler von Gerona, einer Ctatt im nortoftlichen Theile von Spanien, welche, bei fehr malerifcher Lage, burd eine große Angahl von Aunfibenfmalen aller Art und aller Berioben von ber Beit ber Römerherrichaft bis zu ber bes Rokoko ausgezeichnet ift. Er liefert eine furze Weichichte und Beichreibung ter Rathebrale und aller wichtigeren Rirden und Projangebäute Gerona's, jedoch nicht in ftreng spftematischer Anordnung und Bollständigfeit, sondern in ber Form geordneter Reisebemerkungen. Dem Text entsprechend, sind auch die Abbildungen feineswegs vollständige Aufnahmen, fondern mehr oder weniger ausgeführte Reifestigen. Schulcz giebt nur foviel, wie er als fenntnifreicher und fleißiger Reisender einsammeln konnte. Zu eingehendem Studium aller Denkmaler wurde unendlich viel mehr Zeit gehören, als ihm vergönnt war. Geine hiftorischen Hachrichten hat er fpanischen Werfen, Die er angegeben, entnommen. Der Titel Des Werfes: "Denfmaler ter Bautunft", welcher eine erschöpfende Darsiellung vermuthen läßt, ift also tem Inhalt um jo weniger gang entsprechend, als ber Rünftler auch bie Werte ber Kleinfunft und bes Runftgewerbes mit derfelben Liebe behandelt, wie die großen Baudentmale. Der Titel Durfte dennach beffer "Reife= ftudien" heißen. Db alle Ginzelheiten richtig fint, foll hier nicht untersucht werben. Coldes ift, ba ter Verfaffer fast durchgängig völlig neues Material liefert, ohne eigenes Studium ber Tenkmale an Ort und Stelle nicht gut möglich. Freuen wir uns vielmehr ber gebotenen Bereicherung unferer Renntnisse bes Formenfreijes bes Mittelalters, welche gum großen Theil fur ten Runftler und Fabrifanten von gleicher Wichtigfeit ift, wie für ben Runfthijtorifer.

Möchte der Fleiß des liebenswürdigen talentvollen Künftlers, der alle seine Abbildungen mit vollstem Berständniß, großer Geschicklichkeit und Eleganz gezeichnet hat, doch die weiteste Anerkennung, sein verdienstvolles Werf recht viele Abnehmer finden, damit dasselbe in der begonnenen trefflichen Beise fortgesetzt werden kann! Schulcz besitzt das Material für 20 bis 25 solcher Heite. R. Bergau.

### Motis.

Bu Schnange's Auffaty: Meber Niccold Pifano. In feinem Auffate über Niccold Pifano gablt Schnage ben Unterzeichneten ohne Weiteres zu ben Berfechtern ber Unficht Cavalcaselle's, wonach Niccold Pisane bie Anregung zu seinem Stil in Apulien empfangen haben soll. Statt aber in tem genannten Auffat eine Berichtigung feiner Aufichten zu erkennen, freut fich Schreiber Diefes vielmehr, barin eine Befräftigung berfelben gu finten; wenn auch allerdings felbit eine fo gewichtige Stimme, wie die Schnaafe's, nicht genügt, um bie Antopfie in Gubitalien felbst ju erfeten, die mir noch bevorsteht. Dag ich für meinen Theil geneigt mar, Riccold's Stil aus Tosfana und nicht aus Unteritalien berguleiten, bas geht aus meiner Schrift bech wehl beutlich bervor. Fur's erfte mar es nicht umfouft, bag ich auf Die Schilberung ber beiben Stulpturen in Bolterra und Giena einen folden Nachdrud legte, fowie bag ich ihren italifch antifen Charafter und Die Bermanbidaft wenigstens ber einen von beiden mit Niccold Bifano's Stil betonte, wie unter andern folgende Borte (3. 14) zeigen: "Ginerfeits zeigt Diefes Bert auffallende Bermandidaft mit etrusfijden Cfulpturen, andrerfeits mit Niccolo Bifano's Stil; tenn abgegeben von weit mangelhafterer Zeichnung und Proportion, ift es toch nach benselben Pringipien und in berfelben Tednit ausgeführt, Die Riccold Bifano befolgte." Gotann unterscheite ich in meiner Schrift jo icharf wie möglich zwischen ben rein=italischen Stulpturen und ben von bnzantinischen Ginfluffen betroffenen (3. 9 u. 10); hebe an ten erfteren ten plaftifchen, an ben letteren ben mufivifden und niello-artigen Charafter hervor (G. 10-13); erwähne, bag bie Sfulptur einzelner Städte Tosfana's, (und ich füge jett hingu, bes innern) "vielleicht unberührter vom Bugantinismus blieb, ale Die fubitalifde Runft." ("Bielleicht" mußte ich fagen, weil ich Die füritaliide Runft eben leiter nicht aus Unschauung, sondern nur aus bem, mas bavon in Schulg's und andern Bublifationen veröffentlicht ift, fannte.) Endlich fage ich von Riccold Pijano: "feine übrige Tednit ift Die icon bei Belegenheit ber Reliefs in Siena gefchilberte. In Niccold Bifano ift ber lette Berfuch ber altdriftlichen Kunft vertorpert, Die Formen, worin fie fich bewegt batte, gur boditmöglichen Sarmonie mit ben 3teen, welchen fie bienen follten, zu vereinigen. Seine Runft ift bie höchste Bluthe und ber Abschluß ber altdriftlich-italischen Stulptur mit ibrem gleichzeitigen Gieg über ben Bugantinismus." Dies Alles heißt mit andern Worten: Die fürtitalische Etulptur ift vom Bygantinismus beeinfluft worten; Diejenige einzelner Städte Toscana's, wie Bolterra und Siena, nicht; Niccold Bijano gleichfalls nicht. tem fann man boch in ben Worten: "Rach Cavalcafelle hatte Diefer ben Unftog zu feinem Stile in Apulien empfangen etc." feine einfache Beistimmung zu Cavalcaselle's Ansicht erblichen. 3m Gegentheil, id fann nicht fagen, wie sehr fatal und unbequem mir Cavalcafelle's Aufstellung meine iconften und fühnsten Sprothesen burchfreuzte; fonnte ich es aber mohl mit meinem Gemiffen vereinigen, Die Stimme eines ber erften Runftgelehrten furzweg zu ignoriren ober zu verwerfen, ohne auch nur beffen Quellen gepruft gu haben? 3ch mußte mich begnugen, Diejenigen Thatsachen binzustellen, Die Cavalcaselle's Ansicht wenigstens zweifelhaft machen fonnten, um eine endgültige Entideitung mir für fpatere Zeiten vorzubehalten ober einer öffentlichen Distuffion zu überlaffen. Mun aber fuble ich mich burch Schnage's Anficht über meine Barteistellung in Diefer Frage veranlaßt, meine Supothesen wieder aufzunehmen. 3ch fage also:

Thatfache ift, raß in Siena eine Bilthauerschule blühte, welche ausschließlich von antiten

Traditionen zehrte.

Thatjache ift ferner, tag Niccoli's Stil mit tem Relief in Siena große Bermandtschaft zeigt.

Sat Niccoli Bifano nicht alfo vielleicht seine Runft in Giena gelernt?

Daß Siena im früben Mittelalter ein Centrum der Sfulptur war, geht auch aus der großen Anzahl von Bildhauern bervor, die im 13ten und 14ten Jahrhundert daselbst wirkten, sowie aus dem beben Ansehen, das sie daselbst genossen, und aus der guten Aufnahme, die Fremde, wie Giosvanni Pisano, wenn er überhaupt Fremder dort war, in Siena fanden.

Alorenz. Sans Semper.

#### Druckfehler.

Seite 158. Alinea 2 Zeile 2: nun fiatt nur. Seite 158. Zeile 4: Forfter's ftatt Förster's.



Die Grablegung Christi.

Marmerresies von Hermann Schubert in der Petrifiche zu Hamburg.

Zeitschr. f. bilt. Kunft. 1870.



# Schubert's Grablegung Christi.

Marmorrelief in ber Petrifirche zu Hamburg. Mit Abbildung.



Nur felten bietet sich uns gegemvärtig die Welegenheit, ein tüchtiges Werk der religiösen Kunft zu schauen. Die Phantasie der Künftler, das Interesse der Kunftfreunde bewegen sich seit längerer Zeit mit Vorliebe auf anderen Bahnen und lassen ein Gebiet verödet, auf welchem vordem die üppigste Fruchtbarkeit herrschte. Wir können und dürfen uns nicht auflehnen gegen das unabweisbare Gebot hiftorischer Entwickelung und begreifen diesen Wechsel des Stofffreises, der mit der Wandlung unserer Bildung und unferer Grundanschauungen unmittelbar zusammenbängt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch nicht unbillig gegen Rünft= ler, welche noch der Kraft des alten Gedankenkreises vertrauen, ja wir freuen uns boppelt, wenn ihnen auf religiösem Gebiete ein tüchtiges Werf gelingt, weil hier boppelte Schwierigkeiten gu überwinden sind. Sie muffen mit den größten Meistern vergangener Jahrhunderte wetteifern; sie haben aber auch gegen die Gefahr anzufämpfen, daß ber ungählige Male wiederholte Gegenstand der Darstellung nicht in ihren Händen abgegriffen erscheine, nicht afaremisch werde. Bei den Preiskonfurrenzen der Afaremien herricht die Sitte, die zu bearbeitenden Gegenstände aus der antiten oder religiösen Geschichte zu wählen. Man kann gegen bas ganze Preis= und Konfurrenzwesen Bieles einwenden, tiefe gegen= ständliche Beschränfung muß man loben. Der Schüler hat sich nicht erst mit der Berdeutlichung des Inhaltes zu plagen; die nothwendigen Grundzüge der Komposition, die charafteristischen Thpen sind ihm gegeben, er hat nur seinen reinen Formensinn zu bewähren, die richtige äußere Gestaltung dem schon vor ihm viel bearbeiteten Stoff zu geben. Den gewöhnlichsten

Fehler solcher Preisarbeiten, daß die Individualität des Künstlers nicht recht zur Geltung kommt, unmittelbare frische Lebendigkeit nicht aus dem Werke spricht, darf man aber nicht allein auf die noch unzulängliche Kraft des Schülers setzen; auch die Natur des Gegensstandes, die durch die häufige Bearbeitung erzielte Bequemlichkeit der Darstellung verleitet sehr häufig dazu. She man Andern etwas darstellt, muß man den Gegenstand erst in sich

Beitidrift fur bilbende Runft. V.

29

selbst neu producit haben. So versichert ein Mann, der es wohl wissen konnte, — Goethe in seinen Gesprächen mit Kanzler Müller. Die Energie, welche zu einem solchen Selbstschaffen ersorverlich ist, wird da, wo der Inhalt so geläusig und gesügig geworden ist, seltener geweckt, als wo man auch an dem Ersinden und Dichten des Gegenstandes Antheil hat. Um so größeres leb gebührt daher dem Künstler, der diese Energie, die individuelle Auffassung, die frische unmittelbare lebenrigkeit auch dann bewahrt, wenn er einen bereits nach allen Seiten hin gewandten Gegenstand bearbeitet.

Auf riese Erwägungen brachte mich ber Anblid eines plastischen Werfes, welches Hermann Schubert aus Dessau, seit mehreren Jahren in Rom, geschaffen und ein Berein funftsinniger Hamburger auf Anregung ber allzeit braven Frau Arnemann für bie bortige Petrifirche angefauft hat. Es ist ein Marmorrelief (8 Tuß Sohe auf 12 Tuß Lange) mit überlebensgroßen Gestalten: Die Grablegung Christi. Die Fülle fünstlerischer Eigenschaften, welche tiefer Wegenstand in fich birgt, hat es bewirft, daß feit Jahrhunderten Maler und Bittbauer ibn mit besonderem Gifer barguftellen liebten. Der mannigfache, tief ergreifende Seelenaustruck, ber fich in ben Mienen ber Beiftebenten fpiegelt, Die reiche bramatifche Bewegung, Die Bericbiedenartigfeit der Aftion der einzelnen Theilnehmer locken den Kunftler; nicht zu vergeffen überrieß, bag ihm bie Gelegenheit geboten wirt, seine Kenntniß bes Nadten, sein Sturium ber Wemanter, seinen psichologischen Blid in ber Biebergabe ber Scala von Empfindungen, vom milren Mitleide, würriger Theilnahme bis gur Berfunkenheit in berbsten Schmer; zu beweisen. Alles riefes, gleich jett fei es gesagt, lieft ber Beschauer aus Schubert's Relief heraus, er freut sich überdieß über bie lebendige Auffassung, so baß Die Abbangigfeit von älteren Borbildern nirgends bemerkbar wirt, und über bie feinsinnige lleberleitung bes Metives, bas leicht nur nach ber malerijchen Seite bin bargestellt wird, auf ten plastischen Boten.

Der Bug mit bem Veidnam Chrifti ift vor ber (rechts im hintergrunde leicht angeteuteten) Grabboble angefommen und halt einen Augenblick ftill, bamit bie beiben Trager nun, wo ter unebene Boren beginnt, tie schwere Burte beffer faffen fonnen. Während Bojeph von Arimathia, ben einen Guß auf Die Grabichwelle gehoben, bas ginnentuch strammer angiebt, jo bag sich beffen Galten verengen und einen guten Kontraft zu bem nachten Leibe bilten, ift Bobannes gu Saupten Chrifti bemubt, ben torten Körper bober gu halten. Schmerz und materielle Unftrengung bruden fich gleichmäßig in ber ichenen Gestalt tes Lieblingsjungers aus. Die Pause benuten tie Frauen, um noch einmal Ab ichier vom geliebten Cohne und Freunde zu nehmen. Die Mutter Chrifti beugt fich über ten Torten berab, berührt leife mit ter Rechten sein Saupt und gieht mit ter Vinfen ben Urm tes Cobnes an fich beran. Selbstverloren, nur bem Schmerze lebent, folgt mechanisch Magratena bem Buge, mabrent Maria Alcophas, ben Ropf in ben Urm geftütt, Die Augen ber runfeln Grabbobte guwentet, Die ben Leichnam Chrifti ben Freunden fortan verbergen wirt. Mit ter feinsten Naturbeobachtung ist innige Empfindung gepaart; feine konventionelle Bewegung, fein gedankenloser Bug fiert rie Wirkung bes Werkes, bas unberingt zu ben besten Schöpfungen ber moternen Plaftif gegahlt werben muß. Wie glücklich ist bas Motiv erjunten, worurd Schubert ten herben Schmerz ter in bas Grab bufter blidenten Maria idiltert! Man wird unwillfürlich an Walther's von ter Bogelweite Bers:

3d batt in meine Hand geschmogen Das Rinn und eine Wange

erinnert. Wie vortrefflich ist bie Abstusung ber Charaftere, wie sein abgewogen bie Linie, welche bie Plastit innehalten muß! Ohne zu ängstlich bei ber im Relief üblichen Profil earstellung zu beharren, ohne in falter Ruhe bas Wesen ber plastischen Darstellung zu

fuchen, wie so Biele thun, welche wohl ben Schein, aber nicht ben Kern ber Antife erfannt haben, weiß Schubert boch sowohl in der Abgeschlossenheit der ganzen Gruppe, in dem schön gemessenen Fluß der Konturen, wie in der Wendung und Haltung der einzelnen Gestalten den Gesetzen der Stulptur vollkommen gerecht zu werden. Die unberingte Geschlichteit waltet, ohne aber die Spontaneität der Schöpfung zu hindern. Daß die Darstellung sormell die höchste Richtigkeit besitzt und mit weiser Bedächtigkeit entworsen wurde, merkt man erst, nachdem man sich an der Lebendigkeit und Unmittelbarseit derselben erfreut hat. Das ist es, was wir besonders an dem Relief Schubert's bewundern. Hamburg hat daher volles Recht, auf den Besitz eines solchen Wertes stolz zu sein; wir aber freuen uns, daß ein tüchtiger Künstler sich Bahn gebrochen hat, und hoffen, daß die bescheidene Werkstätte in der Via del Inferno bei der Piazza del Popolo, wo der wackere Meister still und auspruchslos wirtt, die Geburtsstätte noch recht vieler bedeutender Werte bilden werde.

21. Springer.

# Die vormals Dupper'sche Sammlung.

Gine Reise-Erinnerung aus Dordrecht.

"Auf Ihrer Fahrt von Rotterbam über Meerbif nach Antwerpen verjäumen Sie nicht, einen halben Tag in Dordrecht anzuhalten, und sehen sich dort die Dupper'sche Samm lung an!" Mit diesen Worten hatte ein ortsfundiger Freund vorigen Herbst auf dem Bahnhose von Amsterdam Abschied von mir genommen; ich beherzigte den Winf und löste am Hafen von Rotterdam ein Billet nach "Dordt," wie die Holländer kurzweg sagen.

Bis zur Vollendung der Eisenbahn biltet die schmale gewundene Wasserstraße der Merwede, eines Seitenarms der Maas, die Hauptverbindung zwischen beiden Orten. Rechts und links weite Aussichten über das flache, von einem grauen, wässerigen Himmel überspannte Land. Zahlreiche braune und weiße Segel, hier und da ein Oorf, am Strande Fischer, ihre Netze ausziehend, und in der Ferne der schwerfällige Thurm der Hauptsirche von Dordrecht: das ist die Gegend, wie wir sie aus den Bildern eines van Gohen, Cupp und van der Neer sennen, und die uns nun doppelt an's Herz gewachsen ist, seit wir die Kunst in der Natur wiedererkannt.

Das Dampsboot landet am Quai der einstmals betriebsamsten und mächtigsten Handelsstadt Hollands, in deren Hasenbecken auch jetzt noch die größten Ostindiensahver bis unmittelbar an die Stadt herankommen können, odwohl ihr Ansehen und ihre Blüthe längst dahin sind. Der Weg, den wir zu durchmessen haben, um vom Hasen an unser Ziel zu gelangen, ist ziemtlich weit. Aber er sührt durch wenig belebte Straßen und stille Plätze von vorwiegend moderner, kleinlicher Architektur, bisweilen durch eine Renaissance Façade mit abgetrepptem Giebeldach in wechselndem Ziegel- und Haustein freundlich unterbrochen.

An dem recht mittelmäßigen Denkmal Ary Scheffer's, der aus Dordrecht gebürtig war, von 3. Mezzara 1861 ausgeführt, können wir flüchtig vorüberschreiten. Der Bildhauer hat sich ihn vor der Staffelei stehend gedacht, eben malend oder eine Inspiration erwartent, mit schwärmerischem Ausblick. Da schaut man nicht lange zu. Um so beachtenswerther ist der großartige Ziegel= und Quaderbau der gethischen Hauptfirche. Das Neußere derselben

theilt mit ben meisten firchlichen Gebäuten Sollands ben Charafter einer schlichten, berben Maffenbaftigfeit. Um fo erler und lichter, nur leiter burch Tunde und Ginbauten entstellt, ift ras Innere: eine breifcbiffige Anlage mit einschiffigem Querhaus und fünffeitig ichliefendem Cher nebft Umgang, ringenm burch tief einspringende Rapellen erweitert, welche am Cher pelvgen, jenft gerarling abgeschleffen fint. Rerelich vom Chere tritt an Stelle riefer Ravellen eine große Rebenfirche von ebenfalls lichten, ichlanken Berhältniffen, unter beionderem, bobem Dach. Die Durchbildung ift im Ganzen fehr einfach. Kräftige Rundpfeiler mit ichlanken Diensten ftugen bas Gewölbe, welches im Mittelschiffe mohl um bie roppelte Bobe über renen ter Seitenschiffe schwebt. Die Oberwände werden burch fleine Triferien belebt, über welchen bie im Chore ichlankeren, im Langhause breiteren Oberfeniter auffteigen. Hier und ba hat sich an Rapellenichranten u. bgl. ein Reft ebler Renaiffance Deferation erhalten. Aber ben iconften Schmud bes Inneren bilben bie gierlichen bolggeschnisten Sporsiühle, ein langer Ginbau mit hoher, burchbrochener Rückwand, welche von einem fein profilirten Konfolengefints befront wirt. Die Stuten bes Wefimfes bilben Zäulden, zu je zweien mit einem Pilafter abwechselnt. Wo eine Sauptabtheilung marfirt werben ion, fint tie Pilafter mit reigenten Glachornamenten verziert, fonft gang einfach gehalten. Un der Bruftung barunter läuft ein Fries mit allerliebsten Butten bin, und außerbem find rie schmalen Seitenflächen an ben Enten bes Geftühls und bie Site selbst mit allerhand phantafriiden und fomischen Scenen in höchst genial ersundenen und herrlich komponixten Meliefs geschmückt. Das Relief latet wenig, aber toch wirksam aus und ist von bewunrernemurriger Technif. Leiter geht bas fostliche Werf feinem Berfall entgegen! 3ft benn tein Konjervator ber Kunftrenkmale in Hollant, ber es retten könnte? -

Wir stehen seit an ber Thürklinke bes Dupper'schen Hauses. Eine Magt mit sauberem bolländischen Händen, — ganz wie aus einem alten Bilde herausgeschnitten, — öffnet und. Die Empschlungskarte thut ihre Pflicht, und nach wenigen Minuten sind wir, über die blank volirte, teppichbelegte Mahagoni Treppe, oben in dem Zimmer angekommen, wo Kerr Tupper, ein liebenswürriger alter Herr, einigen anderen bevorzugten Fremden eben seine Bilder zeigt.

Es ist nur ein kleines zweisenstriges Zimmer, an brei Wänden mit Vildern, etwa 60 an der Zabl, bebängt. Hr. Dupper erbte tiesen Schatz von seinem Cheim, Hrn. Romsbeuts, unter tessen Namen die Sammlung früher bekannt war. Der hervorstechenze Charatterzug terselben ist ihr exklusiv holländisches Gepräge. Kein Deutscher, kein Franzose, fein Engländer, ja nicht einmal ein Flamänder, fein Rubens, van Dock, Teniers sindet sich vor. Dafür sind aber die holländischen kleinmaler vorzüglich, zum Theil durch Werke verstreten, um die manches Museum den Besitzer beneiden könnte. Ich gebe das Wichtigste an, was mir in die Augen siel:

Jan Steen: Teitzelage, ein figurenreiches Bilt von ter seinsten Ausstührung und tief geleigem Ten, eines ter schönsten unt vellentetsten res Meisters (Smith, Suppl. S. 486, Nr. 36.) Tas Bilt stammt aus tem Besitze bes Herrn van Olten aus Utrecht und wurde nach tessen (etwa 1828 erselgtem) Tore unter ter Hand verkauft. — Bon demselben Meister noch ein kleines Bilt: ein Mann und zwei Frauen, die ältere mit einer Guitarre und einem Glas in der Hand: an der Thüre des Hauses der Maler selbst. (Smith, Suppl. S. 488, Nr. 39).

Von Jatob Ruist ael trei Bilter: eine Ansicht von Haarlem, von ziemlich hohem Stantpunfte (bei Overreen) genommen, ähnlich tem Bilte, welches Hr. B. Suermondt voriges Jahr in München ausgestellt hatte, (Katal. Nr. 126.) von temselben sein grauen Ton, aber fleiner und in etwas überhöhtem Format. — Ferner ein Walrbilt und eine Winterlandschaft.

Nicolaus Maes: spinnente Alte, sebr ähnlich ter "Spinnerin" im Museum van ter Hoop in Amstertam, bezeichnet mit tem vollen Namen, wie tas Milchmärchen bei Hrn. van Loon taselbst, und mit beiten auf gleicher Höhe stehent, ein Bitt, in ter Gluth seines Tons und in seinem setten Impasto tes Rembrantt würrig. Bergl. W. Bürger, Musées de la Hollande, II, 23; Smith, Suppl. S. 577, Nr. 6.

Hobbema: vertreffliche ganrschaft mit einer Müble, fast ganz übereinstimment mit bem schönen Bilte bes Meisters im Museum van ber Hoop in Amsterdam. Bergt. Smith, Kat. Br. VI, E. 158, Nr. 128.

3. Both: italienische Vanrschaft, von schönstem golrigem Ton unt seinster Aussührung, eines ber ausgezeichnetsten Bilrer bes Meisters; aus ber Sammlung Benlant in Utrecht; wurde auf 50,000 Franken taxirt. Bergl. Smith, Kat. Br. VI, S. 175, Nr. 9.

Sal. Ruisrael: Walrwiese, im Borrergrunte Rube, binten Reiter.

(3. Douw: Selbstporträt; rauchent, am Tenster, mit Buch; grüner Verhang. Neben tem ebenerwähnten Both und bem Hobbema eines ber kostbarsten Vilver ter Sammlung, webl 10,000 Franken werth.

A. Cupp: große Landschaft mit einem Fluß im Hintergrunde, das Terrain rechts ansteigend, links flacher; Abendstimmung. Staffage: links zwei Reiter, die sich von dem Hintergrunde scharf abheben, rechts eine Heerde. In der hellen, strohernen Karbe und etwas trockenen Malweise, namentlich der letzteren, verräth sich die Jugendzeit des Meisters. Bergl. Smith, Suppl. S. 652, Nr. 11.

Als Rembrantt stellte mir Hr. Dupper ein merkwürtiges sigurenreiches Vilt vor, Darstellung res Nitolaussestes, Bater, Mutter, eine Magt an ver Wiege und sechs Kinter, im Zimmer versammelt; im Ton hell und warm, und von breiter, etwas slücktiger Malerei. An Rembrandt war schwerlich zu benten. Aber auch die Substitutuung eines Anteren bei dem schlechten Plaze des Biltes im Eck hinter der Thür nicht eben leicht. Neuerrings hat sich herausgestellt, daß das Bilt als A. van der Neuer (sie!) zu bestimmen ist. Ueber dem Kamine des dargestellten Zimmers, im Schatten, sindet sich ein sogenanntes "Schoorsteenstuf", welches nichts Anderes ist als der Brand einer Stadt, d. h. ein vollständig ausgesprochener Arthus van der Neuer en miniature!

Von ben beiben kleinen Terburg's, Portraits von Mann und Frau, mit Monogrammen, aus ber Jugentzeit bes Meisters, war bereits früher, S. 112 t. 3. ber Zeitschrift bie Rebe.

Franz Hals: ein Mantolinespieler in phantastischer Tracht, gestreifter Jacke und Lazzaronimütze, lachend nach links ausblickent, Kapitalbilt von breitester, genialster Behantlung, offenbar aus ter allerbesten Zeit tes Meisters. Bürger wollte es für Brouwer's Portrait halten. Bergl. Gazette des Beaux-Arts, 1868, Mai, p. 440.

Willem van de Belde: Marine, mit herrlicher, weiter Seeperspettive; fleines Bilt von feinstem, flarstem Ion. Bergl. Smith, Kat. Bt. VI, S. 383, Nr. 223.

van Gohen: Gegend bei Dorrrecht, sehr ähnlich rem Bilre in ter f. f. Afademie ter bilrenten Künste in Wien, Rr. 412.

Zwei Ditate: Quacffalber, und Blafer auf einem Ruhhorn, am Genfter.

Hendrick Martenez Zorgh: ein Herr und eine Dame sitzen am Tisch beim Wein, ter Kavalier singt zur Guitarre; von feinster Qualität.

Auch A. v. d. Belde, Karel Dujardin, Everringen, Ph. te Koningt, Wynants, Dujart, Wouwermans, Hoogstracten, van Kessel und andere, weniger befannte Meister fand ich in vorzüglichen Bildern vertreten. Das bescheitene Zimmer, mit seinem Diadem von Perlen ringsum, machte einen so erquicklichen, von dem gewöhnlichen Galeriedurchein-

ander so grundverschiedenen Eindruck, daß ich mich nur schwer von ihm trennen konnte. Aber ber Wagen des alten Herrn wartete vor der Thür: ich verabschiedete mich und sah ihn kurz darauf, während ich unten angekommen meine Notizen aufschrieb, mit freundlichem Grüßen davonsahren.

Bor Kurzem hat ein anderer Wagen vor dem Hause des Hrn. Dupper gehalten; und von dieser Fahrt ist der gute Alte nicht mehr zu seinen Bildern zurückgekehrt. Er starb, nachrem er zuvor das Reichsmuseum in Amsterdam zum Erben derselben eingesetzt hatte!

Die Galerie im Trippenhaus gewinnt radurch Bilder von 6 oder 7 Meistern, welche bisher noch gar nicht in ihr vertreten waren, wie Hobbema, Salomon Ruisdael, Zorgh, Hoogstracten u. s. w. Bon Anderen erhält sie Kapitalwerke, wie sie in diesem Grade der Güte bisher dort nicht vorhanden gewesen sind, wie z. B. von Jan Steen, Nicolaus Maes, Jan Both, Jac. Ruisdael, van Goyen. Den Gesammtwerth der Bilder kann man nach Maßgabe der jetzigen Pariser Preise auf mindestens eine Million Franken veranschlagen.

Im Jahre 1867 kam die bekannte de Kate'sche Sammlung aus Dordrecht, welche neben der Dupper'schen früher Beachtung verdiente, in Paris zur Versteigerung. Nachdem nun auch die letztere unter einem günstigeren Stern die Eigenthümer gewechselt hat, ist die ehrwürrige Stadt an der Maas ihres letzten Bilderschatzes entblößt, und der Freund der altsholländischen Schule hat jetzt keinen Anlaß mehr, auf der Fahrt von Rotterdam nach Antswerpen in Dordrecht Halt zu machen.

Wien, im April 1870.

C. v. Lügow.

# Einige Bemerkungen über Ian van der Meer von Haarlem und B. van der Meer.

Auf Seite 352 bes vorigen (vierten) Jahrganges ber Zeitschrift steht bie Notiz, baß sich in ben Depots ber Pinakothek ein Bild von Jan van der Meer von Haarlem gefunden hat. Ich bin heute in ber Lage, barüber genauer berichten zu können. Es ist rechts in der Ede



bezeichnet, und zwar in großen berben Charafteren. Es zeichnet sich durch seine ungewöhnsliche Größe aus, (H. 1, 24 Centim., Br. 1, 37 Centim.,) ist also fast quadratisch. Wir sind in einen lichten Walt versetzt. Rechts von ter Höhe bes hintergrundes zieht sich ein Weg herunter, worauf ein Wagen, dem ein Räuber mit blankem Sabel nachläuft. Weiter herunter führt Einer zwei Pferde, welche von den Wagen im Vordergrunde, die von Räubern überfallen werden, abgespannt sind. Einem Mann wird soeben von einem Räuber der Garaus gemacht. Auf der Mitte tes sich links nach dem Hintergrunde ziehenden Weges, macht sich ein Bauer, der seinen hut verstoren, davon; hinter dem Gebüsch schießt Einer von der saubern Gesellschaft auf ihn. Es ist Abent; der Walt in das warme Licht der Dämmerung gehült, der Horizont links hat sich schon gelb gefärbt. Die Behandlung ist äußerst kräftig, etwas desorativ, doch mit großem Verständnis der Massenwirtung. Leider ist Grhaltung eine überaus schlechte; ein Suder hat das Bild schen vor geraumer Zeit restaurirt, aber wie! Die Löcher sind erbärmlich gestopst worden.

Eine andere Notiz über unfern "Haarlem'schen" vermag ich Ihnen aus bem 1829 zu Kopenshagen erschienenen "Berzeichniß einer Sammlung von Delgemälten bem Herrn Konferenzrath und Geheimen Kabinetstaffirer Frederick Conrad Bugge, Ritter von Dannebroge und Dannebrogsmann gehörend. Als Manustript für Freunde". 8°, zu geben. Auf Seite 90 unter Nr. 246 heißt es:

#### "Gin Unbefannter."

"Auf Holz 25 Boll breit, 201/2 Boll hoch (bauisches Dlag)."

"In einem dichten Walte verbreiten die Bäume, welche sich mit ihren Spitzen vereinigt haben, ein ruhiges Licht über eine Landstraße, die im Wald ausgehauen ist und so eine natürliche Allee oder einen Bogengang bildet, an bessen Ende man eine klare erleuchtete Landschaft sieht. Im Borgrunde, wo ein Weg die Allee durchschneidet, hat die Sonne Gelegenheit bekommen, das Dickicht der Bäume zu durchbrechen und eine blühende Graspartie zu beleuchten. Einige Menschen spazieren im Walde."

"Es ist hinreichend von diesem ausgezeichneten Gemälde, oder von den Arbeiten dieses unbefannten Meisters im Allgemeinen zu bemerken, daß sie in Sammlungen gewöhnlich unter Hobbema's oder unter Ruisdael's Namen gehen. In der Sammlung des verstorbenen Kunstverwalters Spengler waren zwei von demselben Meister; so wie auch in der Sammlung des jetzigen Gallerieinspektors, Herrn Justigraths Spengler, eine Handzeichnung ist, worauf man einen unkenntlichen Namen liest, welchen ich nicht anders, als mit beistehenden, in einander gezogenen Buchstaben

# Vimero

zu bezeichnen weiß. Auf ben Gemalven ftand ber Borname Johannes".

Diese ganze Bemerkung ift von bem Berfasser bes Rataloges Die Jörgen Ravert.

Alle Umstände zusammengehalten, kommt man zu bem Schlusse, daß kein Anderer als Jan van ber Meer von Haarlem gemeint sein kann.

Bekanntlich befindet sich im Belvedere zu Wien ein umfangreiches Früchtestück, bezeichnet B. van der Meer 1659.\*) Bon andern ähnlich bezeichneten Bildern hat meines Wissens nichts mehr verlautet. Der erwähnte Katalog ist auch hier wieder ein willkommener Freund. Er sagt auf Seite 103 unter den Nummern 279 und 280:

"B. van ber Meer."

"Auf Leinwand, 38 Boll breit, 47 Boll hoch (banifches Dag)."

"Auf einem reichen türfischen Teppiche liegen Trauben neben einer gläsernen Bafe mit Blumen. Gin fleiner Papagei schwenkt fich an einem berunterhängenden Zweige."

"Auf Leinwand. 38 Boll breit, 46 Boll hoch."

"Auf einem turfifden Teppid fteht eine marmorne Bafe, um welche ein Blumenfrang bangt;

\*) Durch die Freundlichkeit bes Hrn. Dir. v. Engert war es mir untängst gestattet, bas Bild im Belvedere von ber Wand herunterzunehmen und in ber Nähe zu betrachten. Ich las die Bezeichnung:

Blermeer 51689

Das gabe also eine Divergenz von breißig Jahren. Die Darstellung zeigt auf einem reich gemusterten Teppich verschiedene Schüsseln mit Tranben, Trangen, Austern u. dgl. Rechts sitz ein Papagei. Den Hintergrund bildet Architektur. Die Form des Bildes stellt sich als ursprünglich oval beraus, wie der Kopenhagener Katalog angiebt, d. h. mit vortretenden Ecken, woraus man solgern dars, daß es ursprünglich als Panneau in die Wand eingelassen war. Später wurde es dann, wie man deutlich sieht, in die viers eckige Form gebracht.

ferner liegen bier Weintrauben und zwei Citronen, von welchen die eine beinahe geschält ift. Außerbem sitzt ein Sichhorn auf dem Teppich, dem ein Papagei, der sich über ihm auf einem Zweige schaufelt, beschwerlich zu fallen scheint."

"Diese beiden Gemälde, welche ursprünglich oval gewesen, haben nachher von einem andern Künstler einen Zusatz erhalten, so daß sie jetzt vieredig geworden, und sind mit eben so vieler Kraft als Wahrheit gemalt. Obgleich die Hälfte der Signatur übermalt, ist obenstehender der Name des Verfertigers; benn der Versasser bieses Kataloges, dem diese beiden Stücke gehörten, batte ausgerdem noch vier andere von demselben Meister, auf beren Einem diese Signatur vollständig zu lesen war."

Go ber Ratalog. Ich bemerke bazu, bag berfelbe ersichtlich mit ber größten Genauigkeit angefertigt ift.

Wilhelm Schmidt.

## Reiseberichte aus Italien.

Bon Mar Lobde.

VII.

Prato, Bistoja, Bija, S. Gimignane, Bolterra.

Will Jemant außer Floreng auch bas übrige Tostana besuchen, fo thut er jedenfalls am beften erft bei Bija angufangen und über Lucca, Bistoja, Prato nach Floreng zu geben. Denn nach ben mächtigen Runfteindrücken bes ichonen Floreng ericheint Ginem boch gar Danches flein und matt, was vorher bedeutent ericbienen ware. Es fommt noch bagu, bag bie genannten Statte giemlich renfelben Charafter haben und faft nur romanische Aunstwerfe darbieten; von den bedeutenden Bauten bes hochintereffanten Bifa abgeschen, find es also fast immer bieselben, zulett boch gar eintonigen, fleiner oter größer angelegten Basilifen mit ihren weit über tas Dach tes Schiffes emporragenten Fagaten, Die mit geringer Ausnahme fast barod überfüllte Galerie-Stagen tragen. Rur eine Rirche hat tiefes Motiv mit leichtigfeit und wohlthuenten Berhältniffen verbunden. Das ift tie gothische S. Caterina in Bija; alle anderen mirfen ichmer, befto ichmerer je größer. - Gine mahre Erquidung mar es ta für mid, in Prato Miuliano ta Can Gallo's Matonna belle Carceri zu bejuden, Diefen im Innern fo überaus harmonischen Ruppelban über einem furzen griechischen Rreuz mit Tonnengewölben. Reine Rirde macht je ten Eintrud tes Milten wie bieje; Alles ift gedampft grau, wozu ber breite, rings herumlaufende Majolita-Fries von weißen Randelabern und Fruchtfrangen auf blauem Grunde reigent ftimmt und tie gleichfarbigen Evangeliften bes Luca bella Robbia in den Zwideln unter ber Galerie, melde unter ber Ruppel entlang läuft: Alles im fanften Lichte, welches hauptfächlich aus ter Ruppel bereinfällt. Conft fein Schmud, fein Bilt; ich möchte fast jagen, bas Bange protestantisch.

Eine ähnliche Erquidung bot in Pistoja, außer Bentura Bitori's Umiltà, der einzige Majolikafries ter Robbia am Spedale tel Ceppo. Befanntlich sind bort in wohl vier Fuß hohen Figuren
tie sieben Werfe ter Barmherzigkeit dargestellt, farbige glasirte Thongruppen auf wechselnd weißem,
blauem, grünem Grunte. Es ist das ter einzige Façaten-Fries ter Urt, der geschaffen ist, wäre aber
genügent, um Jeten für tiese Urt von Façatenschmuck zu begeistern; wie frisch sind noch jetzt die
Farben, wie unberührt von der Witterung tas Ganze! Trotz der Strenge ter Komposition und des
Ernstes ter Anffassung wirft Alles toch so heiter, daß Einem selbst bei so trübem Regenwetter, wie
ich es hatte, fröhlich zu Muthe wird. Um besten wirfen die Figuren auf weißem Grunte. Wie
beim Gologrund waren auf ihm die Conturen ganz flar zu schauen: das Blau, welches noch dazu
in Majolika, wie überhaupt, sehr schwer zu stimmen ist, wirste unruhig; das matte Grün schon besser.

Nach den strengsten Gesetzen der Relieskomposition waren die Figuren gesondert, nur im äußersten Bilde rechts, wo das vernachlässigt war, wirkte es unschön. Schade, daß von diesem Fries noch teine Herausgabe existirt, die allerdings in Farben geschehen müßte: sie würde von größtem Einsluß sein auf unsere Façadendesoration. — In noch einer Beziehung ist dieser Fries auch lehrreich: er beweist recht deutlich, wie weit die Kunstsarbe von der Natursarbe abweichen kann, ohne unschön zu werden, ja wie sehr gerade die wirkliche Farbe häßlich wirken kann. Die Gesichter und nachten Theile sind an dem Fries in der gelben oder braunen Farbe des gebrannten Thones unglasirt oder wenigstens ungefärbt stehen geblieben, ein Kunstzriff, der auch an einigen Robbia's des Bargello in Florenz zu bemerken ist.

Wie weit die Farbe des gebrannten Thons von der natürlichen Fleischfarbe abweicht, weiß Ieder und doch sieht sie hier viel besser aus als die rosige Fleischnachahnung, wie sie in dem schon erwähnsten späteren Relief zur Rechten angestrebt ist und die Ieder von unseren Porzellansiguren her kennt. Es ist das dieselbe Sache, wie bei guten Bildern, und sehr Viele sind immer noch in dem Irrthum, daß die beste Farbe die Natursarbe sei. Bon Tizian und den Benetianern gleich von vornherein abgesehen, selbst Nassael und Michelangelo, ja Holbein und selbst Dürer steigerten die Fleischfarbe in's Warmgelbe und eine noch so natursarben erscheinende Hand auf deren Bildern sieht wie eine Quitte aus, hält man die eigene, auch noch so gebräunte, Hand daneben. Das wissen auch unser guten Realisten und Ieder mag das bei einem Bilde von Knaus z. B. versuchen.

lleber die berühmten Bauten des ehemals so mächtigen Pija, welche an dem öden Ende der Stadt als wären es Museumsgegenstände aufgestellt erscheinen, auf kahler weiter Wiese, ohne Baum oder Stranch, ist es wohl überstüssig zu berichten; Jeder kennt den herrlichsten romanischen Dom Italiens mit seinen dreischiffigen großen Duerhäusern, die schon für sich Riechen bilden könnten, Jeder das außen reiche, innen etwas kahle Baptisterium, gewiß Jeder den schiefen Thurm, vor Allem aber das berühmte Camposanto mit seinen zahllosen, herrlichen Bildern und Skulpturwerken, das aber ebenfalls nur einen Museumscharakter hat und von dem seierlichen Eindrucke selbst moderner Camposanten, wie des hochpoetischen von Brescia, gar Nichts besitzt, wenigstens nicht bei endlosem Regen, der schon um vier Uhr Alles verdunkelte, wie ich ihn hatte.

In Manchem intereffanter erscheint Einem das südwestliche Tostana, mit dem eigentlich erst bas malerische Italien beginnt. Denn nur die Städte in der Nahe der Alpen und bas unvergleichliche Benua bieten bem von Rorden Rommenden wirklich malerische Raturschönheiten, die aber noch Richts mit dem specifisch Italienischen gemein haben, wie es unfrer Phantafie in den Beduten unserer realistischen Landichafter, vor Allem aber in den Ideallandschaften unfres Breller vorgeführt wurde. Erft in Siena's Rabe beginnt dieser Genuß und boch wieder in eigenthümlicher Urt. Die lette Gifenbahnstation vor Siena ift Poggibonzi. Dort stieg ich aus, um mit bem Betturin nach S. Wimignano und Bolterra zu fahren, die Burethardt in feinem Cicerone (1. Aufl.) unbeachtet gelaffen hatte. Zwei Stunden lang ging es bergauf, bergab über Die Appeninen nach bem steil auf der Bobe thronenden S. Gimignano. Die ruhigen, fast baumlofen Linien ber Berge, bann und wann mit fleinen Cypressenhainen, vereinzelten Delbäumen, fast blätterlosen, ichlanken Eichen erinnerten lebhaft an die l'andschaften, wie sie die Sieneser Schule und auch die Perugino's, Raffael nicht ausgenommen, so gerne anbringen. Es waren nicht bie baumreichen , üppig ernsten Landschaften bes Bouffin ober Claude Lorrain: die fommen wohl erst füdlich von Rom bei Olevano und Subiaco. Hochinteressant und gang eigenthümlich wurde aber die Felsenlandschaft bei Bolterra, wilde, zerriffene, zerklüftete Felsen starrten ba fahl und obe aus bem Erdreich empor, bas faum Gras trug und vom Regen fortgeschwemmt war. Es waren bas die harten, schroffen Felsen, wie fie Orcagna besonders in feinem padenden Triumph bes Todes im Campofanto ju Bifa uns vorführt, und die jo unnatürlich, jo unmöglich erscheinen. Diese Felsen geben wieder einen Beweis bafur, tag bie großen und mahren 3bealiften boch ftets nur in ihren Bilbern bas geben, mas ihnen bie Matur gezeigt hatte. Wir in unserem armen Norden glauben baran gar nicht, aber mahrlid, es giebt fein Schönheitsibeal, feinen Typus, fei er icheinbar noch fo ideal oder uns fremdartig, ben man bier nicht noch jetzt fante, wo bie Nation begenerirt und versunfen ift : Die breiten Nasenruden, Die großen Augenlider, bas ftarte Rinn, der scharfgeschnittene volle Mund, der wohlgebildete Körper bei Männern wie Frauen, ift hier, Beitidrift fur bildente Runft. V.

wenn auch nicht allgemein, so bod häufiger und selbst bie Bewegungen sind plastischer und ausbrucksvoller bei riesem beifeblätigen Volke, als bei unfrem norbischen Phlegma.

S. Gimignano trägt ben Beinamen belle belle torre, und mit Recht. Das uralte Städtchen von kaum 2000 Einwohnern hat auf ganz kleinem Raum nicht weniger als 13 Thürme, von benen 7 zu Seiten bes Hauptplates liegen, ber kaum 100 Schritt im Quadrat hat. Der höchste unter tiesen Thürmen ist 175 finß boch. Das giebt ber Stadt von nah und fern einen höchst eigenthüm= lichen Charafter. Aber S. Gimignano hat auch bedeutende und gar viele Kunstwerke aufzuweisen, wie man sie in so abgelegenem Gebirgsstädtchen nicht vermuthen sollte.

Co hat eine gute Gemältegalerie ter Caal tes Pal. pubblico am Plate linke, ber noch Refte seiner alten gotbijden Deforation enthält, bie außer ben Bappenfriesen unter ber konfolengestütten Balkentede noch in Zagtscenen, braun in braun, bestanten haben, ahnlich ben braun in braun gemalten findlichen Rampfen bes Lorenzetti (?) in ber Gala bel gran Configlio im Rathhaus gu Siena. So wie hier tie Hauptwand tas liebliche große Temperabild ter heiligen Jungfrau mit Beiligen von Simone Memmi (1321) einnimmt, fo in G. Gimignano berfelbe Gegenstand von Lippo Memmi (1317). Rünftlerijd haben beide Bilber wohl benfelben Werth; trot ber ftarren, noch gang begantinischen Symmetrie erfüllt alle Beftalten bod ein fo milbes Leben, bie Besichter eine fo fuße Lieblichkeit, wie fie in tiefem fo befangenen Styl nur möglich mar. Wie beim Simone von bezauberndem, originellem Reiz zwei Engel find, welche die Bande auf die hohe Rudlehne des Thrones ber himmelsfönigin legen und barauf bie Röpfchen lehnen, fo beim Lippo zwei Jungfrauen, Die mit untergeschlagenen Armen findlich fromm die Madonna auschauen. An Lippo's Bild bat fogar ein großer Runftler ber Frubrenaissance restaurirt, ben man ichon in ben binreißenben Engeln ber Rapelle im Bal. Niccardi ju Floreng lieben, in ben gablreichen Bilbern bes Campofanto ju Pifa bewundern gelernt hat, und dem wir auch bald noch in S. Gimignano wieder begegnen werten: Benoggo Goggoli. Geine Sant ift in einzelnen, mehr realistischen Röpfchen recht wohl zu erfennen. — Angertem enthält berfelbe Caal noch mand, anderes gutes Werk, unter tenen ich nur ein großes Temperabild bes Pinturicchio erwähnen will (eine Matouna in Engelsglorie mit zwei anbetenten Geiftlichen), weil basselbe früher in bem jetzt aufgehobenen Alofter Monte Dliveto fich befant, bas nur wegen biefes Bilbes eines Besuches wurdig mar, bas aber ja nicht mit bem gleichnamigen Mofter fühlich von Giena zu verwechseln ift. - Roch viel höheren Runftgenuß bietet aber bie bidt baneben liegende, außen, trot ber großen Freitreppe, wegen ihrer verzopften Façabe wenig versprecenten Nirde la Collegiata. Es ift bas eine breifchiffige Gewölbefirche mit Quadraten in ten Seitenschiffen, fast quabratifden Oblongen im Mittelschiff, febr ichmalem Querichiff (mit Rapellen) und tiefem, fpaterem Chor. Die Rapitale ber Gaulen find noch vom alten Bau aus bem elften Jahrhundert, im fünfzehnten murde bie Rirche von Giuliano da Majano, dem Erbauer des Pal. ti Benezia gu Rom unt ter Borhalle von G. Marco bajelbft, umgebaut. Die Gurtbogen bes Mittelidiffes fint feltjamerweise Morbbogen (elliptisch), eine Eigenthumlichteit, Die ich bisber nur im Dom und, wenn ich nicht irre, auch in G. Giovanni Evangelifta zu Parma bemerft habe; bie Burthogen im Querichiff, tas bei viel geringerer Breite bieselbe Bobe wie bas Mittelschiff haben mußte, find Spithogen. Das hauptintereffe bes Baues liegt jetoch in ten Malereien, welche Alles in ihm beteden. Die Kirche ift zu ben verschiedensten Zeiten geschmudt worden. Zuerst 1356 murbe bie Bant bes linken Seitenschiffes bemalt mit wenig bedeutenben, jest noch bagu gang verreftaurirten Darftellungen aus tem alten Testament burch ben Sienefen Bartolo bi Fredi. Dann bie beiben erften Bogen tes Mittelfchiffes rechts mit tem Paratiefe, links mit ter Bolle, tarüber in bem Bewölbe die vier Rardinaltugenten von Tatbee Bartolo, feinem Cohne, bemalt, einem ter letten Giottesten. Dann malte Berna bi Giena im rechten Geitenschiff tie bem linten Geitenschiff entfpredenten, oft recht guten Darftellungen aus tem neuen Testamente, Die fein Schuler Giovanni bi Uscanio 1350 vollendete. 1465 malte bann Benogo Goggoli an ber Borbermand bee Mittelidiffes, Die auffallenter Weife feine Thur enthält, unter ben Malereien tes Tabteo Bartolo eine große Marter tes beiligen Cebaftian, teren Schönheiten bei ter Dunfelheit tes Ortes faum gu genießen waren. Entlich malte Domenico Whirland ajo tie reizente Rapelle ter heiligen Tina (rechtee Ceitenschiff, lette Rapelle) mit seinem Schüler Sebastiano Mainardi. Die theilweis recht guten

Tafelbilder zum Theil berfelben Meifter im Chor nicht zu erwähnen. Die gange Deforation ber Kirche icheint fich in diefe Berioden zu theilen. Die feingefärbten Wölbungen tes langichiffes tragen noch aang ben Charafter ber gothischen Beit: Sauptfläche bergblau mit weißen Sternchen (im Seitenfchiff theilweis umgefehrte Farben), Ginrahmung mit fdräggeftellten Quadraten, Banbern und gothifchem Blattwerk, beffen Sauptfarbe in's Braune geht. Die Wölbungen bes Querschiffes hatten Diefelben Farben, aber in ben Ginrahmungen ichon Grottesten, - bie Flache zwischen Wölbung und Bogen trug gang ben Charafter ber Frührenaiffance. Ueber ben letzteren und über ben Zwickelmedaillons ber Gibulen und Propheten, braun in braun, ein breites Wefims grau in grau, beffen großer Fries Butten mit Festons enthielt, barüber Rachahmung von Marmorinfrustation, wie fie hauptfächlich ichon in altdriftlicher, bann in romanischer und gothischer Zeit Sitte gewesen. - Beboch bas Schönste, sowohl in beforativer als malerischer Hinsicht, ift die Capella della Fina, beren Sinterwand ein feiner Marmor-Altar von Benedetto Da Majano einnimmt. Ghirland ajo hat Die gange Architettur buntelgrau getont, Die feinen Ornamente barauf golben, ben Fries mit naturfarbenen Engelstöpfchen in goldnen Flügeln, die Sauptfarbe ber Band und bes Gewölbes tiefroth und barin Die farben-fraftigen Bilber aus bem Leben ber Beiligen, Propheten in ben Zwideln, Evangeliften in goldner Strahlenglorie am Bewölbe. Die beiden Fresten Ghirlandajo's felbst haben alle Borzüge ber in Bielem fehr ähnlichen bes Chors von S. Maria Novella in Florenz, find vorzüglich erhalten, leider aber schlecht beleuchtet\*). Gie allein wurden aber einen Ausflug nach G. (Bimi= quano reichlich lohnen.

Rod, eine Kirche ift aber im Städtchen, die als fleine Bettelordensfirche architektonisch zwar fehr unbedeutend ift (gothifd, einschiffig mit drei Chortapellen, fichtbarer Dachstuhl), aber burch ihre Malereien viel Werth hat; es ift die Kirche S. Agostino. Außer mehreren fehr tudtigen Werten eines fouft wohl unbefannten Lofalmalers, Bincenzo Tamagni,\*\*) (Styl Berugino's, aber felbftftändig) enthält die Rirche im Chor 17 theilweis verzüglich erhaltene Fresten des Benoggo Goggoli aus dem Jahre 1465, vie das Leben des heiligen Augustin darstellen und nächft der Capella Riccardi wohl das Beste sind, was er geschaffen hat. Gins berselben (ber Beilige, Docirend) ift von ber Arundel Society heransgegeben worden. Gehr vorzüglich an ihnen ift schon die Raumtheilung, befanntlich eine ber wichtigsten Fragen für ben Monumentalmaler. Rach Urt ber Florentiner und Beruginer Schule, Die diefe Frage wohl am beften gelöft haben, ichafft er erft durch Intrustationenachahmung unten einen festen Godel, auf ben er in zwei Stagen eine reich ornamentirte Bilasterarchiteftur mit graben Gebälten auffeten fann. Go bilbet er durch die Architettur Trennung und Berbindung und erhalt die Möglichfeit, auch die Sauptfarben bes Bilbes im Ornament ausklingen zu laffen. Befonbers wirtsam ist ein tiefrother Engelstopffries auf tiefblauem Grunde im Trennungsgebält ber beiden ersten Bilberreihen. Auch die Gewölbe find gut decorirt: Die Gurte laufen als Blumenstränge zur Mitte empor, umrahmt von breitem Bande, das noch in gothischer Art in Oblonge mit Bflanzenornament in wechselnder Farbe und Quadrate (Kreise) mit Engelstöpfchen getheilt ift. Nach der Gewölbeflache zu schließt biefes Band ein Golostreif ab und nun fommt der Sternenhimmel, auf dem die vier Evangelisten im Strahlenglanze fiten. Es ift bas fast genau bieselbe Deforation, wie fie in Siena die Gewölbe der Unterkirche S. Giovanni tragen, für deren Meister ich keinen Namen in bem Cicerone und im Murray vorfinde. Die Bilder felbst in S. Gimignano sind an der rechten Seite vorzüglich, an den anderen weniger gut erhalten. Sie find beffer, geschlossener komponirt als die im Pal. Riccardi zu Florenz, zeigen aber nicht mehr, wie jene, eine bezaubernde Liebenswürdigkeit und kindliche Freude an der schönen Erscheinung an und für sich, ohne gerade durch besonders tiefe Auffassung zu paden. Die Zeichnung ift fest und bestimmt, ohne hart zu sein, die Farbe flar, ohne

<sup>\*)</sup> Besonders erwähnenswerth ist die seine Charakteristik in den Fahnen: und Lichterstragenden Chorknaben bei der Leichenfeier der Heiligen: ohne zu übertreiben, hat es Ghirlandajo verstanden, sie zu nüanciren, von der noch kindlichen Gleichgültigkeit dis zur innigsten Trauer, und der durchtriedensten, vom Ernst des Augensblicks unberührtesten Rangenhaftigkeit. Die Komposition ist fast dieselbe wie die Leichenseier des heiligen Franciscus in der Kapelle Sassetti in S. Trinita zu Florenz, von der Arundel Society edirt.

<sup>\*\*)</sup> Ift ber Bincenzo ba S. Gimignano, von welchem bie reizende Madonna ber Dresbener Gallerie (No. 77, öfters lithographirt und gestochen) herrührt. Bajari, Lem. VIII, 146.

viel sogenannte Lustikene. Ein genaueres Eingehen verbietet der beschränkte Raum. — Die drei Gewölde mit den Artikeln des Eredo malte Michele di Matte o da Bologna de' Lambertini 1447, die drei andern mit den Aposteln Becchietta 1450. Bergl. Micheli, Guida S. 36.

Belterra liegt womöglich noch malerischer als S. Gimignano, fünf Stunden zu Wagen von demfelben entfernt. Das größte, ja fast einzige Interesse, welches dasselbe bietet, ist das Museo etrusco im Palazzo municipale, sowie die übrigen Erinnerungen an die Etrusker, die hier einen ihrer Hauptplätze batten. Ich habe hier zum ersten Male einen tieseren Einblick thun können in das Wesen und die Kunst dieses räthselhaften Bolfes, und war hoch überrascht von der tiesen Poesie, die all' ihre formell oft so geringen Kunstwerke durchwärmte.

Der Dom von Bolterra, ber 1120 eingeweiht, 1254 burch niccolo ba Bifa vergrößert und gur Renaissancezeit von leonardo Ricciarelli restaurirt murde, bat architettonisch nicht viel Bedentung: Mittelicuff und Querschiff sehr hoch mit breiter flacher Dede, Geitenschiffe mit Oblongen, gewölbt, alte Fagate unbedeutent. Bon Stulptur find nur zwei gute, faft gleiche Gartophage von Maffaele Cioli (1525) zu erwähnen, die an Mino ba Fiesole ober Settignano erinnern. Bon Bilbern fint besondere in ber Rapelle G. Carlo recht viele und tuchtige gu seben, unter benen ich nur eine große Berfündigung von Luca Signorelli vom Jahre 1491 (also aus seiner besten Zeit) erwähnen will, welche Danf einer vorzüglichen Restauration aus bem Jahre 1733 in größter Bollendung erbalten ift. Es ift bas ichonfte Bild bes großen Meifters, bas ich bisher gesehen; aller= Dings foll Signorelli erft in Orvieto ober in seiner Baterftadt Cortona gang gu ichaten fein. Die Auffaffung ift reigent: Maria hat eben ftebend in einem Andachtsbuch gelefen, ba erichricht fie ob ber plögliden Erideinung bes milt lächelnten göttlichen Boten, läßt bas Buch fallen und fieht balb augftlich, halb felig benfelben an. Gott Bater fcwebt im Puttenfrang, febr gut im Profil, lints oben flein hervor und giebt fo formell ein gutes Wegengewicht gegen die reiche Architeftur, unter ber Die Jungfrau fteht. Die Zeichnung wie bei Signorelli ftets vorzüglich, die Farbe marmer, gefättigter als fonft bei ibm, vielleicht burch bie Restauration, Die ihm bann febr gut gethan. Wenig befriedigt banach eine allerdings fehr gerftörte Madonna mit Beiligen von ihm aus bemfelben Jahre in E. Francesco. Had riefer Rirche ift jetzt übrigens Die fehr ichone Madonna bes Domenico Gbirlandajo gebracht worten, Die früher in ber jest aufgehobenen Batia bi G. Calvatore vor ber Statt fich befant. Man fürchtet nämlich, bag biefes Rlofter, welches bicht an ben Balge liegt, balt von ter Erte verschlungen werten wird. Le Balze heißen nämlich die graufigen Abgründe im Mortwoften von Bolterra, Die burch bie feltsamen Bobenverhaltniffe feit Jahrhunderten ftete fich vergrößern. Die unteren Bebirgofdichten fint bort weicher als bie oberen, geftatten bem Regen Ginlaß und werten von biesem immer mehr und mehr ausgespult, fobag bie oberen festeren Schichten nachstürzen. 3m fiebenten Jahrhunderte lagen an ber Stelle ber jetigen Schlünde Balber und Derfer; im Jahr 1627 murte eine Rirde verschlungen, im Jahr 1657 mußte eine andere schnell abgebrochen werten, follte fie nicht nachstürzen und wer weiß, wie bald jenes Camaldulenfertlofter hinabgeriffen wird in tiefe Tiefen, teren Austehnung teine Grenzen gestedt werben können.





#### Bur Rembraudt-Literatur.

Bon 23. Bode.

Mit Abbildungen. (Schluß.)

Noch im Jahre 1633 macht sich in ben Werken Rembrandt's eine neue Auffassung geltenb, Die etwa bis zum Jahre 1638 dominirt und sich fortentwickelt. Gesteigerte Thätigkeit, höhere Begeisterung, freiere Behandlung sind die Kennzeichen dieses Umschwunges; an die Stelle ber Einzelstiguren und Studientöpse treten reiche historische Kompositionen, die nicht selten in lebensgroßen Figuren ausgeführt sind. Und in diesen Darstellungen verbindet sich die höchste dramatische Lebendigteit mit der größten Klarheit der Komposition.

Sollte es zufällig fein, baf biefer begeifterte Aufschwung in ben Werten bes Meifters mit einem wichtigen Greigniffe feines Lebens zusammenfällt? Der flingt es vielleicht zu romantisch, wenn wir behaupten, bag einen Theil biefer Begeifterung bie Befanntichaft mit Gastia Ulenburgh angefacht habe, Die im Juni bes Jahres 1634 Die Gattin bes Meifters murbe? 3ch glaube, ein Blid in die Werke dieser Zeit muß die Zweifel beseitigen; benn burch ben Binfel oder die Radirnabel verewigt, im Bilbnif ober als Belvin seiner historischen Rompositionen, tritt uns bas Bilb feiner Gattin überall entgegen; und gwar ift baffelbe mit einer fo liebevollen Gorgfalt behandelt und boch zugleich von einem fo poetischen Sauche übergoffen, wie nur wenige andere Berke aus biefer Beriode bes Meisters. Betrachten wir nur bie Bilbniffe ber Gastia in unseren beutschen Galerien! In bem fleinen Bruftbilbe ber Dresbener Galerie vom 3. 1633 hat ber Meifter fie bargestellt, wie fie frendestrablend ben ankommenben Brautigam begrußt; in dem großen prachtvollen Bildniffe zu Raffel - etwa aus ber erften Galfte bes Jahres 1634 - fteht fie vor uns reich und festlich geschmudt, in feierlichem Ernft wie bie Braut vor bem Altare. Und bann wieber jenes berühmte Doppelbitdnif bes Deifters und feiner Gattin in ber Dresbener Gammlung, bas im Jahre 1636 ober 1637 entstanden fein muß: Belde Liebe, welche ausgelaffene Lebensluft fpricht aus biefem Bilde! Als ob ber Meifter im Befite biefer Gattin nur bem Genuf zu leben verstände, als ob die Sand die Kührung bes Binfels verlernt hatte und nur noch gewohnt ware, bas Champagnerglas ju ichwingen und Bafteten ju gerlegen. Und boch bezeugt gerade biefes Bilt, welches - obgleich burd Bermafden und Retouden mitgenommen - Rembrandt's Auffassung, Stimmung und Tednif diefer Zeit vielleicht am deutlichsten veranschaulicht, daß biese Luft nur eine gesteigerte Begeisterung für die Runft, eine nicht ermattende schöpferische Rraft hervorrief.

Diesen Gemälden steht in ihrer Art eine Zeichnung der Sastia im Aupserstickkabinet zu Berlin, mit dem Silberstift auf Pergament gezeichnet, in Zartheit und Leichtigkeit der Behandlung wie in Liebenswürdigkeit und Lebendigkeit der Auffassung in keiner Weise nach. Es freut mich daher, durch die zuvorkommende Bereitwilligkeit des Berlegers dieselbe den Lesern hier in dem vortrefslich gelungenen Facsimile meines Freundes Unger vorsühren zu können. Ich will hier noch auf das besondere Interesse der sorgfältig geschriebenen und leicht zu entzissernden, zweisellos ächten Inschrift des Meisters unter der Zeichnung hinweisen. Dieselbe widerspricht nämlich direkt den urkundlichen Daten von Rembrandt's Hochzeit, welche am 22. Inni 1634 Statt fand, nachdem am 10. Juni die Einschreibung in die Ehestandsregister Amsterdam's erfolgt war. Eine Lösung dieses Widerspruches ist bis jetzt wenigstens nicht möglich; denn auch die Annahme, daß Rembrandt etwa erst nach geraumer Zeit jene Zeilen unter die Zeichnung gesetzt habe und durch Flüchtigkeit sich in

namentlich Augler annimmt in Nebereinstimmung mit seiner Schilderung Rembrandt's als "finsteren Republikaners", als "troßigen Plebejers". Zugleich ist die Auffassung in diesen Bildern bes Meisters ber Rester der Sturm- und Drangperiode der holländischen Nation, der Sinnesweise, wie sie ber große Befreiungstrieg herausgebildet und das erste Jahrzehnt des Jojährigen Krieges wieder aufgefrischt hatte, deren direkter Ausdruck und in den Schilderungen der Zeit: in den Kampfsenen eines E. van de Belde, in den rohen und galanten Scenen einer ausgelassenen Soltateska von Dirk Hals, le Duc u. a. Meistern, endlich in den großen Schützenstücken, den Darstellungen einer stets gewappneten kampsbereiten Bürgerschaft von der Hand eines F. Hals, Ravestehn, Mirevelt uns gegeben ist.

Unter ben Gemälden hiftorischen Inhalts aus biefer Zeit, welche beutsche Galerien aufzuweisen baben, ift wohl am bekannteften bie Reihenfolge von Darstellungen aus ber Baffion Chrifti, welche fid in ber Pinafothet zu Munden befinden. Roch ber neueste Ratalog ber Sammlung fett bie Entstehung biefer für ben Statthalter Friedrich Beinrich ausgeführten Gemälde fummarifch in ben "Aufang ter breifiger Jahre bes XVII. Jahrhunderts", obgleich längst aus Rembrandt's eigenen Briefen bas Nahere über ihre Entstehung befannt ift, ein Material, bas Bosmaer fehr übersichtlich zusammengestellt und noch vervollständigt hat. 3m Jahre 1633 vollendete ber Meister die "Aufrichtung bes Krenzes" und die "Abnahme vom Krenze"; im Februar 1636 meldet er die Bollendung ter "himmelfahrt des herrn", im Januar 1639 endlich bie ber "Grablegung" und ber "Auferstehung". Erst im Jahre 1646 vermehrte ber Meifter auf erneute Bestellung biefen Cyflus um tie beiden Bilder ber "Anbetung ber Hirten" und ber "Beschneidung", von denen nur dies erftere in ber Galerie zu Tuffeldorf und von bort nach München gekommen ift, während über den Berbleib res letteren Richts befannt ift. Doch glaube ich, daß wenigstens die Komposition bieses Bilbes uns in einer "Befchneidung" ber Brannschweiger Galerie erhalten ift, welche das Gegenftud ju einer gleich näher zu besprechenden Kopie ber "Grablegung" bilbet, die beide auch mit den Münchener Bildern gleiches Format und gleiche Große haben.

Diese "Grablegung" ift, — obgleich sie von ber "Anbetung bes Hirten" in Innigkeit bes Austrude und im Madwerf entschieden übertroffen wird, - unter ben Gemalden biefes Cyflus bas befanntefte, vielleicht ichon beghalb, weil fie in zwei vortrefflichen Bilbern ber Dresbener und ber Braunschweiger Sammlung wiederfehrt, von benen lettere als Driginalwiederholung, erftere als Stige bes Meifters gilt. Wir haben bier also brei Bilber beffelben Gegenstanbes, und zwar in fast unveränderter Romposition, welche fammtlich ben Anspruch auf Originalität machen, und von tenen jetes - wenn bie anderen beiden nicht vorhanden wären - als Original faum angezweifelt werden würde. So aber erweckt jede trene Wiederholung Mißtrauen in Bezug auf ihre Driginalität. Die Feststellung bes Berhältniffes, in welchem biefe brei Bilder stehen, ift von besonderer Schwierigfeit: Die Originalität bes Münchener Bilbes murbe wohl Niemand anzweifeln, auch wenn bie Herfunft tes Biltes tiefelbe nicht außer Zweifel ftellte. Auch bie Dresbener "Grablegung" ift foriel ich weiß - bisher als Werf bes Meisters nicht angefochten worben. Und in ber That: ber Gintrud ift auch bier ein gewaltiger, ter Leichnam bes herrn ebler aufgefaßt, ber Schmerz ber Maria tiefer, als felbst in tem Bilbe ber Mündener Galerie! Benn mir aber bas Bilb genauer betrachten, fo wird uns fofort ber große Wegenfat in ber Behandlung diefer Sauptpersonen und tes gesammten übrigen Bildes in bas Muge fallen : bort die größte Breite und body die größte Cicherheit, bier eine fleifige, zuweilen felbft fleinliche Ausführung. Diefe Cigenthumlichfeit brachte mich zuerft auf ten Getanten, tag wir es hier mit einem frühen Bilbe bes Meiftere gu thun hatten, welches er in fpateren Jahren vollendet und theilweise umgeandert habe. Damit schien mir auch tie Datirung tes Biltes (1655 oter 1653, B. glaubt 1639 gelejen zu haben, allein tie 5 an ber britten Stelle ift gang zweifellos) übereinzustimmen, ba gerabe tiefer Zeit bie Behandlung bes in bas Leichentuch eingehüllten Chriftus, wie ber Maria und ber Alten mit bem lichte genau entspricht. Beboch hat mich eine genaue Bergleichung ber übrigen Theile bes Bilbes mit bem Braunschweiger Exemplare und Beiter mit bem Bilbe ber Pinafothef zu einer anderen Anficht gebracht; bas Braunschweiger Bitt ftimmt nämlich, bis auf jene Figuren ber Maria und bes Chriftus, genau mit tem Drestener überein; und zwar nicht nur in ter Komposition, sondern gerade im Madwerk.





Beibe Bilber haben biefelbe außerordentliche Durchführung, Die zuweilen in ben Ropfen geradezu fleinlich und angftlich erscheint; beibe Bilber haben Diefelbe gar zu gleichmäßig gelbe Birfung bes Lichtes. Dagegen zeigt fich in bem Bilbe ber Binatothet neben ber größten Gembeit in ber Bertheilung bes Lichtes eine außerordentliche Gicherheit und bei aller Bollendung eine fo große Breite, bag ber Berfaffer bes Münchener Rataloges baburch verführt ift, bas Bilt nur als "Efizze" gu bezeichnen, obgleich wir aus Rembrandt's Mittheilungen wiffen, bag er "mit bem größten Gleifie" mahrend ber Jahre 1636-1639 baran beschäftigt war! Und selbst zugegeben, bas Drestener und bas Braunschweiger Bild stammten aus einer früheren Zeit, aus ten Jugendjahren bes Meifters : - ichon ber "Simeon" im Mufeum bes haag, Die erste größere Romposition bes Meisters (vom Jahre 1631), zeigt bereits bei ter forgfältigften Ausführung in ten Sauptfiguren eine von jeter Mengftlichkeit befreite Gicherheit, eine Breite in bem Rebenwert und eine folche Feinheit in ter Behandlung bes Bellbuntels, bag ich neben berfelben bie Husführung jener beiten Bilber nicht mehr bem Meister selbst zuzuschreiben mage. Cowohl bas Dresdener wie das Braunschweiger Bild icheinen mir nur Schultopien gu fein, freilich febr ausgezeichnete, bie wohl unter Rembrandt's Mugen ausgeführt murben. Jeboch hat bas Dresbener Bild voraus, bag es burch Rembrandt's Meifterhand vollendet wurde, daß co "een schilderije van Rembrandt geretukeert" (retoudirt) ift, wie bas Inventar von Rembrandt's Gutern bei verschiedenen Gemalten angiebt. Uebrigens ift bie beiliegende Ratirung nach bem Braunschweiger Bilte fo gut gelungen und fo in tem Charafter Rembrandt's wiedergegeben, baß fie auch als murdige Reproduktion bes Originals gelten kann.

Außer Munden besitzen noch mehrere beutsche Galerien bereutende Kompositionen Dieser Zeit: Dresben ben befannten "Raub bes Ganymeb" vom Jahre 1635 und "bie hochzeit tes Gimfon" \*) von 1638, ebenfo lebendig in Auffaffung wie in Farbung und Bellountel; Berlin ten " Eimfon, ter seinen Schwiegervater bedroht" von 1637 (nach Waagen's Angabe, welcher bei ber Anfertigung feines Rataloges die Bilder mit der größten Sorgfalt auf ihre Bezeichnungen untersuchte; Schmitt giebt auf seinem Stiche 1635 an); Die Rasseler Galerie besitzt Das bereits oben besprochene auch burch feinen Umfang ausgezeichnete Bilb ber "Blendung Simfon's", bas nach Smith bas Datum 1636 tragen foll, womit bas Machwerf allerdings burchaus übereinstimmt \*\*). Unverständlich bleibt es mir, wie Bosmaer durch ben Bergleich mit einem Bilde besselben Gegenstandes in ber Galerie zu Braunschweig von ber Sand bes 3. Bictors auch Diese Komposition jenem Schüler Rembrandt's guidreiben fann. Gur mid find biefe beiben Bilber, teren Bergleich ich oft habe anstellen fonnen, gerade ein sprechentes Beifpiel fur ben außerordentlichen Abstand gwischen bem Meifter und seinen Schüfern, für ben Unterschied zwischen Driginalität und Rachahmung, zwischen bramatifchem Leben und theatralifcher Rouliffe! Befanntlich existirt Die "Blendung Des Gimfon" noch in einem zweiten Bilde in der Galerie Schonborn zu Wien, das mit tem Raffeler genau übereinftimmt. Beibe Bilber, Die freilich ungunftig hangen, haben auf mich ben Gindrud voller Driginalität gemacht; ja ich möchte fogar bem Bilbe bei Schönborn wegen feiner energischeren Lichtwirfung und feiner bestimmteren Zeichnung vor bem Kaffeler ben Borzug geben. Es ist bies bisher bas einzige Mal, baß mir eine genaue Wieberholung von bes Meisters eigener Sand vorgekommen ift. Gin zweites Bild ber Galerie Schönborn: "Hagar in ber Bufte vom Engel getröftet" icheint mir nach feiner großen Bermandtichaft mit bem befannten "Traume Jatobs" von &. Bol ein besonders gutes Bilt biefes Meisters zu fein. Dagegen ift eine große "Ubnahme vom Areuze" in berfelben Cammlung, die Baagen\*\*\*), wie auch das vorige Bild, für ein Originalwert Rembrandt's halt, nur eine schwache Ropie nach dem Bilbe des Meisters in München. Ein merkwürdiges und ohne eine genaue Unterfuchung ichwer zu bestimmendes Bild enthält die Sammlung Liechtenstein in Bien in ter "Diana, welche dem Endymion erscheint". Waagen bewundert dasselbe wegen seines zauberischen Bellounkels

<sup>\*)</sup> Diese Benennung wird burch eine bochft interessante Beschreibung bes Bildes in Ph. Angel's "Loi ber ichilbertonft" von 1642 bestätigt, bie Bosmaer bat abbrucken laffen.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser hat ben Irrthum bes Kasseler Rataloges, welcher bie Breite bes Bilbes auf 2' S" (wahrscheinlich Statt S' 2") angiebt, aus bemselben mit ausgenommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Baagen, die vornehmften Kunftbenkmäler in Wien. 1866. Zeitschrift für bistende Runft. V.

und seines meifterlichen Madwerts. Allein gerade Beides scheint mir wegen ber undurchsichtigen Schatten, der grellen Lichtwirfung und der wenig harmonischen, etwas roben Kärbung noch in einem böberen Grade als die in der That sehr barocke Auffassung des Gegenstandes bafür zu iprechen, daß wir es bier mit einem Schulbilde, und zwar — wie ich vermuthe — mit einem Berte des G. Klind zu ihnn baben, zumal da die Bezeichnung auf dem Bilde nicht acht ist. Aus dem Jahre 1636 entbalt das Belvedere in Wien einen Apostel Paulus, ein allerdings mehr studienhaftes, breites und wirfungsvolles Bruitbild.

Gine besondere Stellung in tem Gesammtwerfe Membrandt's nehmen feine nachten Frauengestalten ein, teren eigentbumlichen Bauber bei allem Naturalismus ter Form Roloff jo vortrefflich murtigt. Bir finten fie in allen Berioten tee Meiftere, burd ben Pinfel wie burd ben Grabstidel miedergegeben, balt ale Batbieba, ale Sujanna, ale Danaë ausgestattet. Bon ten Gemalten fint noch acht befannt, bie gwijden ben Jahren 1633 und 1654 entstanden fint; ba jeboch leiter feines berielben fid auf beutidem Boten befindet, jo braude id nicht naber auf fie einzugeben. Dur modte ich einen Zweifel über Bormaer's Datirung bes befannteften und zuganglichsten biefer Bilter, ter " Guianna" im Saag, zu begründen fuchen, beffen Bezeichnung er 1631 lefen zu muffen glanbt. Die lepte Biffer ift allerdings etwas abnorm gebilbet; Burger nabm fie fruber fur eine 2; eine 1 fann fie idon begbalb nicht fein, weil fie von ber erften 1 und überhaupt von ber Bildung Diefer Biffer bei Membrandt abweicht. Dag biefe Biffer aber nur eine 7 fein tann, wofür ich fie immer geleien babe, bafur fpricht, wie Bosmaer felbst bemerft, "Die volle Breite und alle bie Weinbeiten ter frateren Beit, welche bas Bilt aufweift". Rembrandt fonnte mohl im Jabre 1631 ten "Gimeon" idaffen, ber fich - jo boch er über ibnen ftebt - toch ten Jugendbiltern eng anidlieft; aber tie Meisterichaft feines Bellbuntels und feiner Farbung, Die tiefes Bilt bereits in abnlidem Mage befigt wie tie "hodzeit tes Simjon" von 1638, fonnte er nicht anticipiren. And bat ber landidaftliche Sintergrund bes Bilbes große Bermandtichaft in Romposition und Bebandlung mit ber l'antidaft auf einem viel gerühmten Bilte ber Galerie Guermondt ber "Rube auf ber Gludt", beffen Entstebung Bosmaer nach feiner Bermandtichaft mit mehreren Radirungen in tas Jahr 1636 ober 1637 fest. -- Diejes einfache, ichlicht aufgefaßte Bilt macht einen tief gemathvollen Gintrud; bier, wie auch in mehreren anderen Biltern feiner Jugentzeit, in tem "barmbergigen Gamariter" tee Louvre, in tem "Gleichniß vom Weinberge" ter Ermitage, namentlich aber in verichiedenen Darftellungen, aus ber an naiven, gemuthvollen Bugen fo reichen Tobiasiage macht fich bereits jene Richtung auf bas Gemuthvolle geltent, welche nach bem Jahre 1638 Die Grundstimmung in ben Mompositionen bes Meifters ausmacht, und bie mir als ber Rernpunft, als ter bodifte Triumpo feiner Runft erideint, um tefwillen tem Meifter fein berühmtes Bellounkel, feine Karbenpracht nur als Mittel jum Zwed rienten. hatte ber jugendliche Runftler fich an ben tiefften und erhabenften Veibenschaften begeistert, jo feben wir ten zum Manne gereiften Meister fich in tas fille Zeelenleben vertiefen, bas Gemuth bes Meniden belaufden. Das ichlichte Leben ber Patriarden, bas fille gottbefeligte Buten Chrifti mirt er nicht mute, wieder und mieter gu ichiltern. Gein "Bafob, ter tie Gobne Bojeph's jegnet" in ter Galerie gu Raffel, fein "Opfer Manoab's" in Tresten, feine "beiligen Namilien" gu Raffel, Paris und Betersburg, feine "Chebrederin" in ter Nationalgalerie ju l'onten, feine "Barabel vom Weinberg" im Mufeum Statel ju Grantfurt, fein "Chriftus, ter tie Rranten beilt" und gablreiche andere Gemalte und Madrungen, welche abulide Bormurie behandeln, geben und bie Beifpiele feiner treuen, munterbar poetischen Auffaffung. Riemals bat bie einfach großartige Cthif ber Bibel eine jo ichlichte und qugleich fo tiefe Interpretation gefunden!

Entiprad tie Auffassung in ten Werken Rembrant's, tie wir bisber besprochen haben, ihre Richtung auf tas Charafteristische, auf tas tramatische leben, ben gleichzeitigen äußeren Berhältniffen ter bollandischen Staaten, ter Zeit tes Rampfes unt tes Ringens, so finten wir auch in jener Auffassung seiner Werke ber fratern Zeit ten fünstlerischen Ausbruck des siegreichen, rasch zur bochsten Blüthe sich entwickelnten Bürgerstaates. In jener ersten Richtung schloß sich Rembrantt an ietnen Meister und Vorgänger an; in tiefer neuen Richtung ist er tagegen bahnbrechent, bestimment für tie Aufsossung ter bollandischen Malerei. Sein eminentes fünstlerisches Genie beweist

Bon W. Bote.

sich aber vor Allem auch darin, daß er der Einzige bleibt, der in wirklich historischer Weise dem bürgerlich gemüthlichen Elemente den vollen Ausbruck zu geben versteht.

Wenn wir die eben charafterisirte Auffassung als ben Grundton aller Werke bes Meisters bis zu seinem Tode, also von bem Jahre 1639—1669, bezeichnet haben, so ist badurch natürlich nicht eine große Berschiedenheit unter benselben, ein wesentliches Fortschreiten innerhalb bieses Zeitraumes von 30 Jahren ausgeschlossen. Die ursprünglich heitere Stimmung wird allmählich in einen größeren, immer tieferen Ernst umgestaltet; und es ist interessant zu beachten, wie diese Entwicklung mit ben äußeren Schickselben des Meisters parallel geht. Gerade in den Jahren, in welchen ihn die härtesten Stöße des Geschicks betrasen: der Tod ber Sassia 1642, die öffentliche Bersteigerung seiner Sammlungen, seiner Werke, seiner Habe im Jahre 1656, der Tod seines Sohnes Titus 1668, — in eben diesen Jahren sind die drei Hauptbilder entstanden, welche für die drei Epochen, die wir in diesem Zeitraume der Entwicklung des Meisters unterscheiden können, am bezeichnendsten sind: die "Nachtwache" von 1642, der "Segen Jakobs" von 1656, der "Christus an der Martersäule" von 1668, — die großartigen Zeugnisse eines selsenselssen beinselzeichnendsten sind zu sentimenstalen such erhob und klärte, der durch seine Stimmung freilich beeinslußt ward, aber nicht zu sentimenstalen substruck derselben, sondern nur zu größerer Bertiesung in seiner Kunst.

Die mittlere Zeit bes Meisters, welche Die Jahre 1639-1651 umfaßt, charafterifirt fich burch bie fraftige und gefättigte Farbung, welche fid mit tem gauberhafteften Bellbuntel verbindet; fie gilt mit Recht als die Zeit ber vollendeten Meisterschaft Rembrandt's. Ihr verdankt auch bas umfangreichste und jedenfalls zugleich bedeutenofte Werf tes Meisters feine Entstehung, Die mit Unrecht fog. "Nachtwache" zu Umfterbam v. 3. 1642, eines ber bedeutenbften Bilver aller Zeiten, von fo eminent hiftorifcher Birtung, daß wir barin bas Bild einer nationalen Erhebung, nicht - wie es doch in Birtlichfeit ter Fall ift - ten Huszug einer Schutzenkompagnie zum Preisichiegen por une zu haben glauben. Unter ben Gemalten biftorifden Gegenftantes, Die Deutid= land aus diefen Jahren besitzt, fteht jenem Bilte bas "Opfer Manoah's" in der Drestener Galerie in Rraft ber Farbung, in magifcher Wirfung bes Bellbuntels und felbst an Umfang nabe. Die schlichte und boch jo innige Empfindung dieses im 3. 1641 entstandenen Bildes hat auf mich immer einen fo tiefen, feierlichen Eindrud gemacht wie wenige Bilder bes Meifters. Dit ber Bahl 1643 ift Die "Goldwägerin", früher Die Mutter Rembrandt's genannt, in berfelben Sammlung bezeichnet. Cowohl tie Bezeichnung wie bas Datum tes Bilbes fint jetoch gefälscht; unt sobald man fich bavon überzeugt hat, wird man bie Zweifel, bie man ichon vorher über die etwaige Zeit ber Entstehung, refp. Die Driginalität bes Bildes hatte, nicht mehr unterbruden. Die Unbestimmtheit ber Formen, bie Flanheit ber Lichtwirfung darafterifiren bas Bild als Schulbilt, wenn auch als ein recht tuchtiges. Mus bem Jahre 1645 fint zwei fleine meisterhafte Sfizzen bes Berliner Mujeums batirt, "Tobias, welchem feine Frau bie Ziege bringt" und "ber Engel, welcher ber heil. Familie im Traum erscheint und fie gur Flucht auffordert". Bosmaer fett bas erstere mit Unrecht ichen in tas Jahr 1635, eine Zeit, in welcher allerdings tie meisten Darstellungen tes Meisters aus der Tobiassage entstanden find. Aus bem folgenden Jahre 1646 stammt ein ähnlich aufgefagtes Bild ber Caffeler Galerie, Die "beilige Familie" ober - wie es bisher bezeichnend hieß — "die Familie des Holzhauers", die Berle unter den Darstellungen Desselben Gegenstandes (im Louvre von 1640 und in der Eremitage von 1645), Die und mit unübertroffener Boefie Die nordische Bauslichkeit, Den Ausgangspunkt und den mahren Gig von Rembrandt's hellbuntel, zu ichildern wiffen. Bosmaer beschreibt tas Bilt, welches erft im Jahre 1867 vom Schloß zu Wilhelmshöhe nebft einer Ungahl ber ausgemähltesten Cabinetoftude hollandifcher Meifter in bie Bemaldegalerie ju Caffel gurudfam, nach ten Ungaben von Smith und giebt baber auch beffen Irrthum in ber Datirung (1640) red Biltes. Mus bemfelben Jahre 1646 habe ich bereits früher bie "Unbetung ber Sirten" in Deunden erwähnt; aus bem folgenden Bahre ift bie "Auferstehung Christi" in ber Galerie gu Augeburg, Die beshalb nicht Die Stige gu bem Bilbe gleichen Gegenstandes in der Pinafothet ift — wie Bosmaer annimmt — sondern von bemfelben auch in Größe und Komposition mesentlich abweicht. Das Genrebild ber Darmftatter Galerie, "eine Frau, welche ihr Rind fammt", welches tie anscheinend unechte Bezeichnung, und

bie Jahrestahl 1649 trägt, ift mohl nur bas Bild eines Schulers ober Rachahmers. Dafür fpricht ein adres Bilt aus tiefem Jahre 1649, "Bertummus und Pomona" barftellend, bas aus ber Boferiden Sammlung in bie "Sammlung ber patriotischen Kunstfreunde" auf bem Grabichin in Brag übergegangen ift, ein Schat, ber felbst ben Prager Aunftfreunden fo gut wie unbefannt ift und ber taber in ber Runftliteratur - und fo auch von Bosmaer - nur als verschollen, als fruber im Befige tes Baron Buthon aufgeführt mirt. Das Bilt enthält halbe lebensgroße Figuren: Bertummus bat fich in seiner Berfleidung als ehrwürdige hollandische Matrone ber Pomona genabt, einer jungen Sollanderin von frifchem reigenten Meugern, bie vor ihm auf einem Stuble firt, in ben gusammengelegten Ganten eine Pomerange haltenb. Canft hat er bie eine Sand auf ben Urm ber Pomona gelegt und fpricht mit Warme zu ihr; fpricht er von Liebe? Der ichuchterne, verschämte Blid, melden tie arglose Pomona vor fich bin mirft, läßt es vermuthen. Das Roftum ift gang bas ber Beit: bie Alte hat über ein graues Bemant einen purpurrothen Mantel geworfen, reffen Napuge fie über ben Nopf gezogen hat. Die junge Schone - und eine Schonheit ift fie mirtlich - trägt ein schmutiggelbes Rleit; ihren mit einer Berlenschnur bebectten Sals verhüllt nur theilmeise ein leichter weißer Rragen; ten Ropf bebedt ein leichter, flacher Strobbut, welcher rie obere Balfie res Gefichts in Schatten legt und von tem ein blaues Band auf die Bruft herabbangt. Die Farbengebung ift weniger fraftig als gewöhnlich; ein heller grauer Ton bominirt; bie Bebandlung ift febr forgfältig und fast ohne alles Impafto. Alles trägt bagu bei, um bie Birtung tiefes mahrhaft lieblichen Bilbes - ter Austrud ift hier und vielleicht nur hier unter allen Berfen tes Meifters gang am Orte - zu erhöhen, um ten Gindrud, welchen baffelbe an bem ungunftigen Orte und trot feines leiber nicht tabellosen Zustandes ausübt, unvergeflich zu machen.

Rembrant's lanbichaftliche Gemalte, beren hoher Werth erft in neuester Zeit wieder anerkannt wirt, verbanten ihre Entstehung fast fammtlich biefer mittleren Beriode bes Meifters. Selten läßt fid in tiefen poetischen Kompositionen eine bestimmte Landschaft erfennen: fie find in ter That mehr ale lantichaftliche Unfichten; fie fint Stimmungen, welche bie Ratur, welche eine bestimmte Landschaft in bem Meister hervorgerufen, und welche er in großen und großartigen Bugen mit ficerem Binfel auf bie Leinwand zu feffeln mußte. Deutschland barf ftolg barauf fein, jedes ober fieben biefer lantidvaftlichen Darftellungen in feinen Galerien aufweifen zu fonnen. Der fleinen Flachlandichaft ber Sammlung Suermondt aus ben früheften Jahren bes Meifters babe id bereite Ermahnung gethan. In biefe Zeit murbe auch eine leicht bewegte Gee mit Booten in ter Galerie Liechtenstein gehören, wenn fich beren Driginalität, zumal bie anscheinende Mechtheit ber Bezeichnung nadweisen liege. Gie ift fo burchaus in bem Charafter bes G. be Blieger ober eines verwandten Meisters behandelt und tragt fo wenig originelle Zeichen bes großen Meisters an fich, baß id fie bier nur erwähnt habe, um baburd vielleicht eine nabere Untersuchung bes Bilbes anzuregen. Wie gang andere, wie gang "rembranesque" ift bagegen bie fleine Winterlandschaft in Caffel, tie toch auch ter früheren Beit, tem Jahre 1636 ihre Entstehung verdankt! Wohl niemals ift minterlide Stimmung, Die farbige Wirfung eines falten sonnigen Wintertages mit ber Meifter= ichaft unt ter Boefie mietergegeben. Die Galerie Guermondt befigt noch eine zweite Landichaft, unter tem Namen "Boas und Ruth" befannt, aus bem Jahre 1641, in welcher bie Figuren faft von terfelben Beteutung fint wie tie Lantichaft. Rur wenige Jahre fpater (Bosmaer fett fie smiiden 1013 - 1650) mag tie poetische Berglantichaft in Cassel entstanten fein, auf beren Boben fich tie phantaftischen Muinen eines verfallenen Schloffes gegen ben tiefglühenden Abendbimmel abbeben. Berenfalle fpater, nach ber fast farblofen Behandlung etwa gwischen bie Jahre 1654 und 1656, fällt die Entstehung ber Gewitterlandidaft zu Braunschweig, ber großartigften Landichaft, melde Doutschland von tem Meifter befigt, und bie ten Lefern aus Unger's Radirung und Burger's Beschreibung noch frisch in ter Erinnerung sein wirt. Befannter und berühmter ift freilich tie große Landichaft ter Drestener Galerie, tie fog. "Muhle bes Rembrandt". Aber vertient fie auch tiefen Ruf? Die Komposition ift überfüllt, Die Berge von unbestimmten, wolligen Formen, Die Behandlung - foweit es Die ftarte Beschädigung bes Bilbes erfennen läft - zeigt nicht tie Merfmale von ter Sant tes Meisters ober gar einer bestimmten Zeit beffelben. Das Bilt hat baher auf mich, menigstens in feinem jegigen Buftande, mehr ben Gindrud eines Ph. be Koninc als eines Nembrandt gemacht, und zwar nicht einmal als ein besonders gutes Werf dieses vortrefflichen Schülers des großen Meisters. Nur nach ihrem Ruse erwähnt Bosmaer endlich die "Abendlandschaft" in der Pinatothes zu Münden, ein Vilt, welches Mündler bereits in seiner Necension des Marggraff'schen Kataloges mit vollem Rechte als ein "Kabritbild" an den Pranger gestellt hat, obgleich es Kugler und selbst Waagen noch rühmend erwähnen. Es freut mich, daß ich an die Stelle dieses Viltes eine kleine, aber reizende Landschaft des Meisters zu setzen vermag, die — soviel mir bekannt — bisher noch nirgend erwähnt ist. Sie besindet sich in der böchst insteressanten, doch leider so scher noch nirgend erwähnt ist. Sie besindet sich in der böchst insteressanten, doch leider so scher Waleren Galerie zu Olrenburg (Nr. 126) und mist bei 0,10 Meter Breite 0,29 M. in der Höhe. Wir sehen den Lauf eines Flusses hinauf, welcher, von Kähnen belebt und von mehreren Brücken durchschnitten zwischen niedrigen Hügeln allmählich sich in der weiten Ferne verliert; an einem Kanale, der im Vordergrunde in den Flusse einmündet, liegen einige Vanerhütten, während auf dem andern Ufer eine Gruppe hoher Väume von einem Sonnensblich hell beleuchtet werden. In sebendiger Wirtung wie in Meisterschaft des Machwers steht diese kleine Perle der braunschweiger Landschaft am nächsten, der sie auch der Entstehung nach nur wenige Jahre vorausgehen kann.

Bon ben gablreichen Bortrats aus tiefer Beriode tes Meiftere fommt auf beutsche Galerien eine fehr ansehnliche Bahl. Die Braunschweiger Sammlung besitt aus bem Jahre 1638 bas Porträt eines Ariegers, einen Studienfopf von außerordentlicher Breite, welche Bosmaer bewogen hat, bas Bild in die fpatere Zeit, in bas Jahr 1654, zu setzen. Allein von ber sicheren Meisterfcaft jener Zeit weicht baffelbe fehr zu feinem Nachtheile ab burch eine gemiffe Robbeit ber Behandlung und eine Leerheit bes Ausbruds, welche noch baburch erhöht wird, bag ber fast gang im Schatten liegende Ropf febr vermaschen ift. Uebrigens liegt fein Grund vor, bas völlig echt bezeichnete und datirte Bilbnif beshalb gang bem Meifter abzusprechen, wie es Burger wollte. Aus bem folgenden Jahre 1639 ift ber Jager mit ber Rohrbommel, in ber Galerie zu Dresben, ein meifterliches Naturftudium, bas Rembrandt zu einem Bilde verarbeitet hat. Demfelben Jahre verbankt bas Bilbnif eines jungen Berrn in ganger Figur, in ber Caffeler Cammlung, mo es gang ohne Grund Ban Gir genannt wird, feine Entstehung. Die ehrwürdigen Buge seiner hochbetagten Mutter hat der Runftler in bem Biltnif bes Belvedere zu Bien, gleichfalls aus bem Jahre 1639, mit außerordentlicher Liebe und Sorgfalt wiedergegeben. Derfelben Zeit gehören auch mehrere andere Biltniffe feiner Familie an. Zunächft ein Gelbftportrat in ber Kunfthalle zu Carleruhe, bas Bosmaer nicht erwähnt, von fehr lebendiger Auffaffung und effettvoller Beleuchtung; fodann ein zweites Gelbstbildniß in ber Dresbener Sammlung, welches Bosmaer in bas Jahr 1647 fett, mir aber nach bem Alter bes Meifters und ber auffallenden Berwandtichaft ber Farbung mit ber Nachtwache um einige Jahre früher entstanden zu fein icheint. Dresten besitzt auch bas föftliche Bildnif ber Castia mit ber Nelfe aus bem Jahre 1641. Gie ficht fo heiter und lebensfrifch dem Beschauer entgegen, bag wir ihren naben Tod nicht ahnen; fie weiß uns burch ihr anmuthiges Lächeln, durch ihren natürlichen unbewußten Liebreig fo zu bestechen, daß wir ben Berluft des Meisters ermeffen lernen. Für ein Portrat der Castia gilt auch - jedoch mit Unrecht - das Bildniß einer jungen Frau in der Berliner Sammlung, aus bem Jahre 1643 (und nicht, wie der Berfaffer angiebt, von 1642) datirt, ein Bild, das durch die fluffige und verschmolzene Behandlung bes Fleisches, Die Gicherheit bes Bortrages und Die Breite in den Nebendingen ber Sastia in Dresben nahe verwandt und ebenbürtig ift. Auf gleicher Bohe fteht endlich noch ein brittes Porträt Dieser Zeit Des Meisters, welcher für Die Wiedergabe weiblicher Charaftere entschieden die Krone gebührt. Es ift bas Bildniß einer jungen ichonen Sollanderin, mit dem Jahre 1641 bezeichnet, welches Schmidt unter ber Benennung die "Judenbraut" nur schr unwürdig reproducirt hat, und welches, bis vor wenigen Sahren außerhalb Wiens beinahe unbefannt und unbeachtet, fich im Befite bes Grafen Carl Landoronsti tafelbft befintet. Die junge Schone, beren Besicht ein breiter hut beschattet, lehnt fich mit beiden Sanden auf ten schwarzen Gbenholgrahmen, ben Rembrandt hier imitirt hat, und fieht wie forschend aus ten Bilbe heraus. Die Zeichnung, namentlich ber Bande, ift von fraunenswürdiger Sicherheit, Die Behandlung im Fleische fluffig, in dem dunkel braunrothen Gemande von der größten Breite und Leichtigkeit, und damit vereinigt

fich ein unwiderstehlicher Liebreig im Ansdrucke wie in ber haltung ber jungen Dame. Graf Landoronefi befitt auch bas Wegenstüd biejes Bilbes, einen Alten, ber vor einem Bulte fitt und eifrig idreibt, mohl ber Bater jener Schönen, ben Schmidt gleichfalls geftochen hat und ihn febr bezeichnent für jene Zeit, tie in allen Portrats tes Meisters nur Juten ober Drientalen erblidte, "ben Bater ber Butenbraut, welcher bie Ausstener seiner Tochter festsett" nennt. Bosmaer erwähnt nur bas lettere Bilt und zwar nur nach jenem Stiche von Schmidt. Bom Jahre 1642 erwähnt Bosmaer bie Bilbniffe von G. Flind und feiner Frau in ber Munchener Binakothek; bag biefelben nicht Blind barftellen fonnen, weift ber Berfaffer nach, bag fie aber überhaupt nicht von bes Meisters Sant berrühren fonnen, vielmehr hochft mahrscheinlich Bilber von B. Flind find (bie Bezeidnung auf beiten Bilbern ift nicht acht), bavon würde ihn ber Angenschein balb überzeugen. Bier will id gleich bemerken, bag bie Pinafothet außer jenem — leiber auch ftart beschäbigten — Enflus von feche Darftellungen aus bem Leben Chrifti fein anderes zweifellos achtes Bild Rembrandt's besitht, obgleich ber Ratalog nicht weniger als 17 Bilber bes Meisters aufgählt: bas Celbsipertrat (G. 196) ift nur eine schwache Ropie; baffelbe gilt von bem Rabbiner (G. 185). Antere Bilter, wie ber Ropf (G. 195), bas Portrat eines Alten (G. 254), Die Berftoffung ber Bagar (S. 267) und Chriftus unter ten Schriftgelehrten, find Bilber aus Rembrandt's Schule, ron Bader, Eedhout und E. de Konind. Um ersten des Meisters würdig und ben Bilbern seiner frühen Zeit verwandt find noch die Bilbniffe eines hollandischen Chepaares (S. 337 und 313), tie jetoch zu einer Beurtheilung zu ungunftig bangen. Auch eine andere Galerie, Die bis vor Murzem eine teutsche mar, ter Sammlung Efterbagt in Beft, genieft megen ihrer Rembrandt einen unverdienten Ruf. Rad einer Rotiz, die ich D. Mündler verdanke, ift nur ein weiblides Biltnig (etwa von 1642) acht, jeroch leiter beschädigt. Anteres, namentlich ber bekannte "Chriftus vor Pilatus" in lebensgroßen Figuren, ift nur Schülerarbeit.

Alechte Porträts tieser Zeit sind noch in deutschen Galerien: das Bildniß eines bleichen jungen Mannes, vom Jahre 1643 in Dresten und das wirfungsvolle Kniestück eines "Nabbiners", vom Jahre 1645 bei Suermondt, zu dem – nach der freundlichen Mittheilung des Herrn Professor Woltmann — ein Gegenstück sich bei Herrn Biardot in Baden besinden soll. Das Brustbild eines Alten mit einem Turban in der Dresdener Sammlung, das Bosmaer zwischen 1652 und 1656 setzt, in sehr ausdrucksvoll im Kopf, allein für Nembrandt und namentlich für diese Zeit des Meisters in den Nebensachen allzu sorgfältig behandelt und zu unruhig in der Lichtwirtung des dunkeln Sammumantels. Weit übertroffen wird es von dem Greisenporträt derselben Galerie aus dem Jahre 1654, welches durch seine schlagende Beleuchtung, die Gluth der Färbung, die Breite der Behandlung und das Impasto der wie emaillirt erscheinenden Farben zu den wirkungsvollsten und grestartigsten Werten des Meisters gehört.

An ter Grenze tieser Periode des Meisters hat dieses Bild auch schon manche Eigenthümlichfeiten der folgenden, der letten Epoche seiner Thätigkeit. Wie sich hier in der ernsteren Auffassung,
in der Bereinfachung der Komposition die ernste, selbst resignirte Stimmung des Meisters geltend
macht, so auch in der Behandlung und Färbung. War die Kärbung vor dem Jahre 1633
fühl, selbst kalt und die Behandlung steißig, war sie dann dis zum Jahre 1638 fast ausgelassen,
aus den Sisett, auf die Erzielung des Heltunkels hinarbeitend, war der Meister etwa seit dem
Jahre 1639 zu der völlig harmonischen Bereinigung einer heiteren goldigen Färbung mit einer
breiten völlig sicheren Behandlung fortgeschritten: so sehen wir ihn seit dem Jahre 1654 in dem
Bollgesühle seiner Sicherheit das Beabsichtigte häusig nur noch in den größten Jügen andeuten; seine
Kärbung wird durch einen warmen grauen Gesammtten beherrscht, der die einzelnen Vosalfarden sast nur ahnen läßt, und welcher sich erst in den Vildern der letztern Jahre, etwa seit 1662 wieder auszutlären beginnt, deren Kärbung dem Leuchten des glühenden Abendroths vergleichbar ist.

Das hauptbilt tiefer Zeit ift ter "Segen Jacobs" in Caffel, vom Jahre 1656, ein "Berf aller Zeiten, wie bie Figuren bes Parthenon", wie Bosmaer fehr richtig sagt, mobern in bem Sinne, baß es burch seine Größe, burch bie Tiefe ber Empfindung bireft zu bem herzen bes Beschauers spricht, ber nicht erst von frembartigen Eigenthümlichkeiten ber Zeit ober bes Meisters zu abstrahiren braucht. Aus demselben Jahre ist bas "Gleichniß von den Arbeitern im Beinberge",





im Städel'schen Museum, durch den gleichen Weift und durch einen ähnlichen Umfang dem Casseler Bilde kaum nachstehend. Wie einfach, wie naiv und doch wie tren im Geiste des Testamentes ist auch das Bild der Braunschweiger Galerie, "Christus, der der Maria Magdalena erscheint", aufgesätt, welches hier in Unger's Radirung, vielleicht der getungsten im ganzen Galeriewerse, vorliegt. Bosmaer führt das Vild nicht mit auf, wahrscheinlich weil es seines leider start beschädigten Zustandes wegen gerade restaurirt wurde, als er die Galerie sah. Die letzte Zisser der Bezeichnung ist freilich unleserlich; dech läßt die Behandlung auf diese Zeit, etwa auf das Jahr 1655 schließen. Weniger bedeutend sind zwei Bilder des Berliner Museums: "Moses im Begriffe die Gesetztseln zu zertümmern", vom Jahre 1659, leider sehr verwaschen, und "Ioseph, der mit dem Engel ringt", ein Bild, welches freilich von meisterhafter Behandlung ist, aber durch das Abschneiden des unteren sehr beschädigten Theiles in der Komposition verloren hat. Nach seiner Berwandschaft mit dem Jacob in Cassel sieden tes mir eher in das Jahr 1656 oder 1657 als in das Jahr 1659 zu setzen sein, wie es der Verfasser thut. Mit dem Jahre 1660 ist ein bei Vosmaer nicht erwähnter "Ecce homo" auf dem Schlosse zu Assasse bezeichnet in halber lebensgroßer Figur, der von großer Wirtung sein soll.

An Bildnissen dieser Jahre, in benen die Zahl ber Bilder sich mehr und mehr verringert, sind mehrere teutsche Galerien besonders reich. Zunächst folgende Selbstporträts: Rembrandt zeichnend, vom Jahre 1657 in Dresden, des Meisters Brustbild in Cassel, etwa aus demselben Jahre, endlich im Belvedere sein Bildniß stehend und in mehr als halber Figur, welches tie beiden ersteren an Lebendigkeit der sehr energischen Züge, des forschenden, sast stechenden Blickes wie an Breite des Machwerts eutschieden übertrifft. Behandlung und Alter des Meisters scheinen mir auf das Jahr 1655 als das Entstehungsjahr hinzudenten. Daß das Münchener Selbstbildniß fein Originalwert ist, habe ich bereits erwähnt; tasselbe gilt für ein kleines Porträt des Meisters im städtischen Museum zu Leipzig, das Bosmaer im Jahre 1656 aufsührt.

Zwei große manuliche Bilbuiffe bis zu ben Unicen, bas eines "Fahnenträgers" und eines "Speerträgers" besitt bie Caffeler Galerie. Das lettere ift acht bezeichnet und tragt bie Jahres-3ahl 1655; jedoch ich vermag die fast allgemeine Bewunderung für dieses Bild nicht zu theilen, welches mir einen zu buftern und eintönigen Ginbrud macht. Jebenfalls ift bas Wegenftud, ber "Tahnenträger", nur eine gute Schultopie tes berühmten Jahnenträgers in ter Cammlung Rothschild zu Baris. Die Caffeler Galerie besitzt ferner aus tem folgenden Jahre 1656 bas Bildnif eines Architeften, welcher mit tem Wintelmaß und ber Teber in ber Sand vor einem Tifche fitt, ein Bild von lebendiger Auffaffung, aber etwas flach in ber Behandlung. Genau biesem Bilbe entspricht bas tüchtige Bilbnig "eines Mannes mit einer Pelzmute, im Lehnstuhle sitzend" (Rr. 1231). Bosmaer übergeht sowohl bieses Bilt, wie auch ein zweites sehr ausbrucksvolles Bildniß eines Alten mit einer breiten Mütze berselben Sammlung (Nr. 1228), bas leider sehr hoch hängt und in der Behandlung am meiften Aehnlichkeit mit dem "Speerträger" von 1655 aufweift. Das geiftreichste Bildnif, welches Deutschland aus biefer Zeit besitzt und bas ben Figuren auf ben berühmten "Staalmeesters" in Umsterdam vom Jahre 1661 fich unmittelbar anschließt, ift bas Porträt bes R. Brugnind in Caffel. Bosmaer vermuthet, daß es etwa im Jahre 1657 entstanden fei; es trägt in ber That bie Jahreszahl 1658. Zwischen ben Jahren 1658 und 1660 find ferner zwei fleine Studientopfe berfelben Galerie (Dr. 362 und 363) entstanden, von benen ter Berfaffer nur ben ersteren und zwar irrthumlich ichon im Jahre 1635 aufführt. Gehr charafteristische Beispiele für biese Urt ber "Schwarzmalerei", ber wunderbaren Unnft im vollen Schatten, worin bie Röpfe diefer Jahre meift genommen find, noch völlig flar und burchsichtig zu erscheinen, und ohne Farbe bennoch farbig zu wirten, geben endlich auch zwei Bilter bes Belvedere: bas Bruftbild eines Greises, ein Machwerf bem Greisenporträt in Dresten vom Jahre 1654 vergleichbar, wenn auch einige Jahre fpater, - und bas Bruftbild eines lesenden Junglings, - ber fich bem Bilbe bes Brunnind nahe anschließt.

Für eine genaue Charakteristik ber letten Jahre bes Meisters seit 1661 gibt es leider nur wenig Unhalte; Die wenigen batirten Bilber bieser Zeit sind in England und Betersburg und mir wie bem Berfasser unbefannt. Dennoch hoffe ich eine von Bosmaer durchaus abweichende Ansicht

über tiefe lette Cpoche begründen unt barnach eine fleine Angabl ausgezeichneter Bilber bes Meistere berfelben guschreiben zu fonnen, die ber Berfaffer in die Jahre 1656 bis 1658 fest. Das Sauptbilt, meldes mir bagu als Richtschnur tient, ift ber "Chriftus an ber Marterfäule" in ber Galerie ju Darmstadt, welches nicht - wie man bisher angenommen hat - 1658, sondern teutlich 1668 bezeichnet ift. Das Bilt ift tiefer Entstehungszeit wie seines Inhaltes wegen fo bedeutent, bag id wenigstens mit einigen Worten barauf aufmerkfam maden nug. Die Romposition ift von großer Ginfachbeit und Alarheit. Um Chriftus, welcher nur mit einem Lenbentuche bededt an bem Marterpfable ftebt, fint gwei Schergen eifrig beschäftigt, ber eine, um ben Erlöfer mittelft eines Seiles an bem Pfahle in Die Bobe ju gieben, ber andere, ihm Feffeln um Die Anochel ber Guge ju legen. Das Licht ergießt fich von oben über ben Rörper Chrifti, beffen leibenbe und boch über allem Leid erhabene Geftalt durch die robe Geschäftigkeit ber Benter um fo erhabener erscheint. Die Bebandlung ift frei, aber febr burchgeführt, bas Rolorit bes Fleifches hell, Die Farbung flar und goldig, namentlich pravaliren ein tiefes Roth und Gelb. Diefer Ion, biefe Farbung ftimmen genau überein mit brei berühmten Bildniffen: bem Portrat bes Jan Gir, bem Familienbildnif in ter Galerie zu Braunschweig und ter jog. Indenbrant im Museum van der Boop in Amsterdam, deren Entstehung Bosmaer in Die Jahre 1656 und 1657 fest. Allein ein Bergleich mit ben gahlreichen Bildniffen biefer Jahre, die wir eben betrachtet haben, macht biefe Unficht unhaltbar; mahrend biefe einfarbig, trube im Fleischten und wenig impostirt find, erscheinen jene Porträtstud flar und leuchtent im Jon, ftrogent von Farbe, von breitefter Behandlung. Auch außere Grunde icheinen mir gegen tiefe fruhe Datirung gu fprechen, namentlich bie Tracht, und fur Gir auch ber Umftant, tag er une in tem Porträt ale ein Mann von etwa 50 Jahren (er murbe 1618 geboren) ericheint. Den "Syntici" von 1661 am nächsten fieht burch einen mehr trüben Fleifchton bie "Budenbraut", einige Jahre fpater mag ber Gir entstanden sein, bann ber "Chriftus an ber Marterfaule" im Jahre 1668 und gleichzeitig ober noch später bas burch bie Rabirung ben Lefern befannte Familienbiltniß in Braunschweig. Dazu tommt noch ein fehr ichones Gelbstportrat bes Meisters im Belvebere ju Wien, beffen flarer golbiger Ton Die Bestimmung jener ebengenannten Bilbniffe bestätigt; benn bie fehr gealterten Buge bes Meistere laffen auf ein Alter von minteftene 60 Jahren idliegen. Die höchft intereffante Frage, wen bas Doppelbildnig bei van ber Boop (Die fog. Judenbraut) und tas Braunidmeiger Familienbiltnig, welches baffelbe Chepaar ichiltert, barftellen, ob wir bier wirklich Rembrandt und feine lette Frau vor uns haben - eine Frage, zu beren birecten Berneinung id mich nicht versteben fann: barauf naber einzugeben ift bier nicht am Plat. Soffentlich wirt allmählich burd ardivalische Forschungen bie une noch so vielfach buntele Zeit von Rembrandts ipatorem Leben allmählich aufgehellt, und ramit vielleicht auch tie Frage über jene intereffanten Meisterwerte entschieden werden.

Schließtich made ich noch auf zwei Portraits in ter Aunsthalle zu Stuttgart aufmerksam, bie mir zwar nicht selbst bekannt sint, tie jedoch nach einer Notiz bes Professor Woltmann, obgleich nicht bezeichnet, ten Stempel ter Driginalität tragen sollen.



Der Stephansdom in Wien.

Nad einer Zeidnung von b. Buttemeber in Goly geschmittet von & Daumerlang.



### Die internationale Kunstausstellung in München.

VI.

Landidaft und Arditefturmalerei. - Thierstud und Stillleben.

Zwar zunächst veranlaßt durch ben Drang der Umstände, aber am Ende doch auch nicht so ganz ohne innere Berechtigung beschließen wir heute diesen Rundgang durch ein gutes Stück Kunftgesschichte der Gegenwart mit einem Ausblick auf die verschiedenen Darstellungsweisen der Natur. Wenn Alles, was wir Figurenmalerei nennen, seinen Stoll und großentheils auch seinen Stoff aus der Vergangenheit holt, so träumt wenigstens die Naturmalerei von der Eroberung einer nenen Stoffwelt für die Kunst und ringt in ihrem Streben, das Unendliche zu erfassen, nach einem bischer noch nicht gefundenen Sthle der Zukunst. Sie ist daher vorzugsweise geeignet, und für den Absichluß unserer Betrachtungen die Zielpunkte noch einmal klar vor Augen zu stellen, nach welchen die vorwärts treibenden Geister der Zeit hinsteuern, und den Antheil der verschiedenen Völker an tiesem künstlerischen Gährungsprocesse gegeneinander abzuwägen.

Daß es fich babei vorzugsweise um eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Frangofen handelt, wie bereits im erften unferer Berichte betont murbe, fam vollents bei ter lantichaftsmalerei wohl Jedermann gum Bewuftfein. Staliener und Riedertander manteln mit ten Frangofen Die gleichen Bahnen; Umerifaner und europäische Nordländer laffen ben Schulgusammenhang mit Deutschland erkennen. Die englische Landschaftemalerei, welche feit einiger Zeit hoffnungerwedent in ben Borbergrund tritt, war in Munchen nicht reprafentirt. Benn wir baber nun gunadift bie beiden tonangebenten Bolter in's Huge faffen, fo ift bie Sauptfrage bie: ob zwifden ihren Schulen, in ihrer Befammtheit betrachtet, ein icharf ausgeprägter nationaler Begenfat besteht? Die Frage tann heute nicht mehr mit berfelben Entschiedenheit bejaht werden, wie zu jener Zeit, als bas Stimmungebilt noch ausschliefliches Gigenthum ber frangbiliden Laupidafter mar, Die beutsche Landschaft bagegen im Stylbilbe, wenn auch nicht aufging, jo boch gipfelte. Geit Jahren hat fich in biefer Sinficht gwijchen ben beiben Schulen ein Ausgleich vorbereitet, ober bestimmter ausgebrudt: von Geite ber reutschen Runft ift eine Unnahrung an Die frangofische Beije, ja bier und ba fogar ein Uebertritt in's frangofische Lager erfolgt; und gleichzeitig bamit hat jene ftreng nationale Richtung, welcher Deutschland bie Fredfenchklen eines Nottmann und Breller verbankt, fid wenigstene von ten Mustellungen immer mehr und mehr zurudgezogen. Die lette Urfache tiefer Erideinungen ift jedenfalls barin zu fuchen, bag bie frangofifche Beife, bie Natur anguschauen, in ihr geheimnigvolles Geelenleben einzudringen und tiefes aus feiner Bebuntenheit zu erlofen, ter allgemeinen Stimmung bes mobernen Beiftes entgegenkommt. Diese Stimmung trängt unabweisbar auf bas Malerifde bin, und in ber feinen, burchgeiftigten Ausbildung bes malerifden Elements findet tie frangofische Landschaftsmalerei ihre Starke. Wenn baber neuerdinge auch Deutschland gu ber eben geschiltrerten Richtung eine Ungahl frischer Talente stellt, so mögen nationale Eiferer ravin vielleicht einen Abfall von unserm befferen Gelbst erbliden; und gilt es als ein neuer Beleg fur Die Beweglichkeit und Schmiegsamkeit bes beutschen Beiftes, welcher allen Etrömungen ter Zeit, auch wenn fie ihre Quellen nicht in ihm felbst gefunden haben, bereitwillig folgt, in demfelben Bewußtfein, welchem Leffing fur fid perfonlich die ftolgen Worte lieh: ich ideue mich nicht, mich zu verlieren, benn ich bin sicher, mich wiederzusinden.

Ein strifter, auf bestimmte Kunstgattungen zurückzuführender Gegensat besteht also zwischen ben beiben Nationen nicht. Aber der Unterschied von Franzosen unt Deutschen liegt tarin, daß Beitschift für bilbende nund. V.

# Kunstliteratur.

Der Cicerone von Jacob Burchardt. Zweite Auflage, bearbeitet von Dr. A. von Zahn. Leipzig, E. A. Seemann. 1869.

Bei einem Buche wie Burchardt's Cicerone bedarf es nur ber Anzeige, bag eine neue Auflage vorhanten fei, um in ter gangen Runftwelt bas Befuhl lebhafter Befriedigung zu weden. Wir befiten in ber gefammten Munftliteratur fein Buch, welches fo wie Diefes mit bem feinften Berftandnig in ras Befen ber Runftwerke eindringt und zugleich in fo fnapper Beise überall ben Rern beraus ju ichalen und ben Beichauer mit wenigen treffenden Borten auf ben richtigen Standpunkt ju ftellen weiß. Saben wir bei ber neuen Auflage etwas zu bedauern, fo ift es ber Umftand, bag ber verebrie Berfaffer nicht in ter Lage mar, felbst Sand an's Wert zu legen. Muffen mir uns aber einmal in's Unabanderliche fügen und auf feine eigne literarische Mitwirfung, Die burch feine andre, ned fo ausgezeichnete, zu erfeten ift, fernerhin verzichten, fo barf uns wenigstens bie Babrnehmung troften, bag ber Bearbeiter ber neuen Auflage mit Bietat und Berftandnig jeine Aufgabe erfaßt und mit Unterfrühung anderer Fachgenoffen fowohl die Luden ber früheren Darftellung ausgefüllt, ale bie Refultate neuerer Untersuchungen eingetragen bat. Den größten Berth erhielt Die neue Auflage burch bie von Otto Muntler herrührenden Bujage gur Abtheilung über die Malerei, welche, joweit fie nicht bem Texte bes Buches eingefügt wurden, in einem besondern Unhange beige= geben worten fint. Zwar wo Burdhardt felbft gewesen war, fand auch die neuere Bearbeitung nur selten etwas bingugufugen, jo jorgfältig hatte ber Berfasser überall gesehen und notirt; aber in ren von ihm nicht berührten Theilen Italiens, zu welchen namentlich Unteritalien und Sicilien geboren, mußte fein Bud ergangt werben, und bas ift mit gewissenhaftem Gleiß gefcheben. Der Cicerone bat baburch eine ausehnliche Bereicherung erfahren, ohne seinen ursprünglichen Charafter irgendwie einzubugen, und ber neue Bearbeiter hat jeine Aufgabe mit einer Umficht und Bebutjamteit gelöft, welche ihm ren Dant aller Runftfreunde fichern.

Im Einzelnen mögen folgende fleine Nachträge mir gestattet sein. Im Abschnitt Architektur wäre bas graziöse Octogon von San Giacomo in Vicovaro nachzutragen, an dessen reichem Portal die Renaissance noch mit der Gothik im Kampse liegt. Ebenso der ansehnliche Ruppelbau von Crema, auf welchen Max Lohde verwiesen hat, und dem eine Ehrenstellung unter den obertialienischen Ruppelanlagen der Frührenaissance gebührt. Für die Bauten der toskanischen Protorenaissance, S. Miniato u. s. w. wird ein etwas früheres Datum anzunehmen sein. Im Baptiskerinm zu Forenz werden wir die großen Wandsäulen des Innern nicht als müßige Dekoration betrachten dürsen; sie dienen nach Art von Strebepseilern, aber in unendlich viel schönerer Ansdrucksweise als Verstärfung der Kände und stehen mit dem scharssinnig durchdachten System der Wölbung

in organischem Zusammenhang.

Bei ber Malerei vermist man die ausgedehnten Wandgemälde in der neu ausgegrabenen Unterfirche San Clemente zu Rom, neben den älteren Mosaiken eines der wichtigsten Denkmäler altdristlicher Mealerei, sowohl dem Inhalte als der Darstellungsweise nach höchst beachtenswerth, zumal sich darin die Hand verschiedener Jahrhunderte zu erkennen giedt. In Florenz ist neuerdings in dem als Militärmagazin dienenden Kloster Sant' Apollonia, und zwar im Resektorium ein großes Freskohlt mit der Darstellung des Abendmahls zu Tage gekommen, welches selbst Mündler noch undekannt geblieden zu sein scheint. Soweit man in dem sehr schwach beleuchteten Naume erkennen kann, gehört das Werk einem bedeutenden florentiner Meister des XV. Jahrhunderts an, der sich durch herbe, aber großartige Charatteristik, sowie durch eine höchst energische Modellirung mittelst tieser Schattentöne auszeichnet. Ib Andrea del Castagno oder ein ihm verwandter Künstler als Urheber anzunehmen ist, wird sich erst durch genauere Untersuchungen ermitteln lassen. Endlich will ich nicht verhehten, daß jenes schöne Breitbild der Verkündigung, neuerdings aus der Kirche Monte Tliveto zu Florenz in die Uffizien versetzt, (S. 574 h), welches Cavalcaselle dem Ridolfo Gbirtandajo, Mündler dagegen dem Lorenzo di Credi zuspricht, mir entschieden als ein Ingendwert Lionard's erschienen ist. Meine Gründe dassür gedenke ich an anderem Orte zu entwickeln.

Doch genng. Ich habe tem trefflichen Buche nichts weiter mit auf ten Weg zu geben als ben Wunsch, bag es sich in noch umfassenterer Weise als bisher bei allen Freunden ber italienischen Runft einbürgern möge. Eine besser Auleitung zum Genuß und eindringendem Berständniß ber ganzen herrlichen Runftwelt tes unvergleichlichen Landes giebt es nicht.

23. Lübfe.

Berichtigung.

S. 220 ber "getichrit" fellte es beigen Beile 3 v. u. "Im Walt" fatt , Aus bem Balt". - 3, 221 g. 13 v. o. ibn ftatt ibm. J. 22 v. o. fannenbarte ftatt launenbafte. - 3, 35 v. o Baren ftatt Rofen.

## Dersailles.

Gine Reifebetrachtung.



Der englische Humorist Dean Swift soll zu ren biblischen Seligsprechungen eine neue bingugerichtet haben: "Selig fint, tie Nichts erwarten, denn sie werden nie enttäuscht werden". Wenn es nun irgentwo zutrifft, bag man sich auf eine Enttäuschung vorbereiten muß, um tiefer gu ent= geben, je ist es ber Fall bei einem Besuch von Berfailles.

Befett, man gelangte burch eine Gichenporff'iche Wildniß in die Garten bes Schloffes,

bas burch bie Berwitterung und Berwilderung eines Jahrhunderts mit bem Zauberschleier ber Poefie umwirft ware, wie bas Schloß ber Grafin Dolores, bann war' es anters, bann könnte man einen mahrhaft hifterisch-poetischen Eindruck empfangen. 3ch weiß aber nicht, ob Bemant in unfrer grundfählich profaischen Zeit sich zu irgent einem Zweck eine selche Wiltniß wünschen barf, ohne einer eitlen Ruinensentimentalität verbächtig zu werben. Auch entspricht tie Wirklichkeit feineswegs tiefem Bilbe. Man steigt am Bahnbof Mont Parnafie in ben Zug und betritt, fünf Minuten weit vom Schloffe, ben flassischen Boben. Dort ift ber Reisende noch glücklich zu preisen, wenn er ben Schlingen ber faiferlich privilegirten Grembenführer entgeht, beren fühne Schilderungen aus bem Buche ber Geschichte nicht gerate bagu beitragen follen, die poetische Illusion zu steigern. Dem poetisch empfindenden Menschen, ber ein seinen Begriffen ungefähr entsprechentes Bild von Berjailles erhalten möchte, wurde ich taher rathen, einen einsamen Spaziergang burch tie schattigen Alleen tes Parks zu machen. Wenn er bann hinausgeschen auf tie grune Rasenfläche, "wo tie weißen Baffer platschern", möge er hinaufschauen nach tem langgestreckten Schloß auf fanfter Unbohe, zu bem breite Steinrampen hinaufführen, und er wird eine Borftellung baben von ter Refiten; tes großen

# Kunftliteratur.

Der Cicerone von Jacob Burchardt. Zweite Auflage, bearbeitet von Dr. A. von Zahn. Leipzig, E. A. Seemann. 1869.

Bei einem Buche wie Burdhardt's Cicerone bedarf es nur ber Unzeige, bag eine neue Auflage vorbanden jei, um in ter gangen Runftwelt tas Gefühl lebhafter Befriedigung zu weden. Bir besitzen in ber gesammten Runftliteratur fein Buch, welches fo wie biefes mit bem feinften Berftand= nik in bas Wejen ber Runftwerke eindringt und zugleich in fo fnapper Weife überall ben Rern beraus ju ichalen und ben Beichauer mit wenigen treffenten Worten auf ben richtigen Standpunkt ju stellen weiß. Saben wir bei ber neuen Auflage etwas zu bedauern, fo ift es ber Umftand, bag ber verehrte Berfaffer nicht in ber Lage mar, jelbst Sand an's Werf zu legen. Duffen mir uns aber einmal in's Unabanderliche fugen und auf feine eigne literarische Mitwirfung, Die burch feine andre, ned jo ausgezeichnete, zu erseben ift, fernerbin verzichten, jo barf uns wenigftene bie Wahrnebmung tröften, bag ber Bearbeiter ber neuen Auflage mit Bietat und Berftandung jeine Aufgabe eriaft und mit Unterfritung anderer Nachgenoffen fowohl die Luden ter früheren Darftellung ausgefüllt, als Die Mejultate neuerer Unterjuchungen eingetragen hat. Den größten Werth erhielt bie neue Anflage burd bie von Dito Muntler berrührenten Bujage gur Abtheilung über Die Malerei, welche, joweit fie nicht bem Terte bed Buches eingefügt wurden, in einem bejondern Unhange beige= geben worten fint. 3mar wo Burdhartt felbit gewesen mar, fant auch Die neuere Bearbeitung nur jelten etwas bingugufugen, jo jorgfaltig hatte ber Berfaffer überall gefeben und notirt; aber in ten von ibm nicht berührten Theilen Staliens, ju welchen namentlich Unteritalien und Gicilien geboren, mußte fein Bud ergangt werten, und bas ift mit gemiffenhaftem Gleiß geschehen. Der Cicerone hat tadurd eine ansehnliche Bereicherung erfahren, ohne seinen urfprünglichen Charafter irgentwie einzubugen, und ter neue Bearbeiter hat jeine Aufgabe mit einer Umficht und Bebutjamfeit gelöft, welche ihm ten Danf aller Runftfreunde fichern.

Im Einzelnen mögen folgende fleine Nachträge mir gestattet sein. Im Abschnitt Architektur märe tas graziöse Octogen von San Giacomo in Bicovaro nachzutragen, an bessen reichem Portal die Renaissance noch mit der Gothit im Rampse liegt. Ebenso der ansehnliche Ruppelbau von Crema, auf welchen Max Lobde verwiesen hat, und dem eine Ehrenstellung unter den obertitalienischen Ruppelanlagen der Frührenaissance gebührt. Für die Bauten der toskanischen Protorenaissance, S. Miniato n. s. w. wird ein etwas früheres Datum anzunehmen sein. Im Baptiskerium zu Klorenz werden wir die großen Wandsauten des Innern nicht als müßige Deforation betrachten dürsen; sie dienen nach Art von Strebepfeilern, aber in unendlich viel schönerer Ausdrucksweise als Verstärfung der Währte und stehen mit dem scharssinnig durchdachten System der Wölbung

in organischem Zusammenhang.

Bei ber Malerei vermist man die ausgebehnten Wantgemälte in ber neu ausgegrabenen Unterfirche San Clemente zu Rom, neben ben älteren Mojaifen eines ber wichtigsten Denkmäler alteristlicher Malerei, sewohl bem Inhalte als ber Tarstellungsweise nach höchst beachtenswerth, zumal sich bant verschiedener Jahrhunderte zu erkennen giebt. In Klorenz ist neuerdings in bem als Militärmagazin dienenden Aloster Sant' Apollonia, und zwar im Resektorium ein großes Freskehlt mit ber Tarstellung bes Abendmahls zu Tage gekommen, welches selbst Mündler noch unbekannt geblieben zu sein scheint. Soweit man in dem sehr schwach beleuchteten Naume erkennen kann, gehört bas Werk einem bedeutenden florentiner Meister des XV. Jahrhunderts an, der sich durch berbe, aber großartige Charatteristik, sowie durch eine böchst energische Modellirung mittelst tieser Schatteniene auszeichnet. Ib Andrea del Castagno oder ein ihm verwandter Künstler als Urheker anzunehmen ist, werd sich erst durch genauere Untersuchungen ermitteln lassen. Endlich will ich nicht verhehten, daß zenes sichen Breitbild der Bertündigung, neuerdings aus der Kirche Monte Tliveto zu Florenz in die Ussien versetzt, (S. 571 b), welches Cavalcaselle dem Ridolswert Liveto zu Florenz in die Ussiene Gründte basür gedenke ich an anderem Orte zu entwickeln.

Doch genug. Ich habe bem trefflichen Buche nichts weiter mit auf ben Weg zu geben als ben Wunfch, bag es fich in noch umfaffenterer Beife als bisber bei allen Freunden ber italienischen Kunft einburgern möge. Gine bessere Anleitung zum Genuft unt eindringendem Verständnift ber ganzen berrlichen Kunstwelt bes unvergleichlichen Landes giebt es nicht.

23. Lübfe.

Berichtigung.

E. 29 ber "jenichnie" follte er beiben Beite & v. u. " 3m de alt" flatt , Ang tem Balb". - . E. 221 3. 18 v. o. ibn ftatt ibm . . . . . . fannenbatte fast launenbafte ... 3. 36 v. o. hafen fint floien.

## Versailles.

Gine Reisebetrachtung.



Der englische Humorist Dean Swift soll zu ven biblischen Seligsprechungen eine neue hinzusgerichtet haben: "Selig sinr, die Nichts erwarten, venn sie werden nie enttäuscht werden". Wenn es nun irgendwo zutrifft, daß man sich auf eine Enttäuschung vorbereiten muß, um dieser zu entgehen, so ist es der Fall bei einem Besuch von Bersailles.

Geset, man gelangte burch eine Gichentorff'sche Wildnif in bie Garten bes Schlosses,

tas burch tie Verwitterung und Verwilterung eines Jahrhunderts mit dem Zauberschleier der Poesse umwirft wäre, wie das Schloß der Gräfin Dolores, dann wär' es anders, dann könnte man einen wahrhaft historisch-poetischen Sindruck empfangen. Ich weiß aber nicht, ob Jemand in unser grundsätzlich prosaischen Zeit sich zu irgend einem Zweck eine solche Wildeniss wünschen darf, ohne einer eitlen Ruinensentimentalität verdächtig zu werden. Auch entspricht die Wirklichkeit keineswegs diesem Bilde. Man steigt am Bahnbof Mont Parnasse in den Zug und betritt, süns Minuten weit vom Schlosse, den klassischen Voden. Dort ist der Reisende noch glücklich zu preisen, wenn er den Schlosse der Geschichte nicht gerade dazu beitragen sollen, die poetische Iklusion zu steigern. Dem poetisch empfindenden Menschen, der ein seinen Begriffen ungefähr entsprechendes Bild von Versailles erhalten möchte, würde ich daher rathen, einen einsamen Spaziergang durch die schattigen Alleen des Parks zu machen. Wenn er dann hinausgeschen auf die grüne Rasensläche, "wo die weißen Wasser plätschern", möge er hinausschen nach dem langgestreckten Schloß auf sanfter Andöhe, zu dem breite Steinrampen hinausschen, und er wird eine Verstellung haben von der Residenz des größen

254 Versailles.

Königs, unvolltommen zwar, aber auch ungetrübt burch ben Aerger und rie Ermübung, tie bei einem Besuch bes Schlosses selbst mit seiner meilenlangen Kunft nicht ausbleiben können. Die abstrakten Begriffe ber Schule werben sich hier zu konkreten Gebilden umformen. Seine Phantasie wird die unvollkommene Skizze zu einem lebensvollen Bilbe ergänzen.

Bunte Bänder flattern in der Luft. Lustige Schaaren durchziehen den Park. Die sonnigen Rasenstäden und die schattigen Taxusalleen bevölkern sich mit lachenden und gähnenden, langweiligen und amüsanten Gespenstern im Kostüm des achtzehnten Jahrhunderts,
und wie ein Beranger'scher Resrain flingt durch sede Strophe in diesem Lied aus alter
Zeit das helle Lachen einer Watteau'schen Schäserin. — Doch die lebenden Bilder der Phanstasie sind von noch fürzerer Dauer als sene der modernen Salons. Der Vorhang fällt,
der ganze Sput ist sort und mein Poet kehrt nach Paris zurück.

Könnte man, rurd eine ber Rebenpforten in bas Innere bes Schloffes gelangent, fich in die Gemächer gutwigs XIV. begeben, um sich bann sofort wieber in's Freie zu retten, je möchte ich noch einen Gang burch bie mit jo großer Sorgfalt restaurirten Gale empfehlen. Diefes verhindern aber leider obrigfeitliche Anordnungen. Wer einmal eingetreten ift in bas Mationalmuseum, ter nehme sich gehörig zusammen, tenn er muß ten bittern Relch tes Aunstgenusses leeren bis auf ben letten Tropfen. Bie lang ist bie Geschichte Frankreichs, feuigt ter Wanterer, unt wie reich an Selventhaten! Bon bem burch fönigliche Mustelfraft gewonnenen Siege ber Merovinger bis zu ben Napoleonischen Bölterschlachten und ben Campagnen bes zweiten Raiserreichs, bier ift Alles abgebilbet, und erft nachbem man bie Sälfte Diefer Perrlichkeiten gesehen, gelangt man in Die ber historischen Tradition gewidmeten Räume. Der Eindruck, ten tiefe im Beschauer hervorrufen, ist nur schwer genau zu bestimmen. Ein Undres ist es, wenn die Räume selbst die historischen Ereignisse erzählen, so daß man fast glauben möchte, man wäre felber babei zugegen gewesen, ein Undres, wenn man bas bistorische Inventar eines Zimmers im Bacrefer lieft. Im ersten Fall tritt ber Beift in eine empfindende, im zweiten in eine fritische Thätigfeit, und man beschränkt sich lediglich barauf nachzusehen, ob sich benn auch Alles so verhält, wie es im Reischandbuch steht. Wem bie Ereigniffe ber großen Revolution noch frisch im Gedächtniß find, bem erweden bie Bofe und Gemächer, die Tenfter und Gange die mannigfaltigften Reminiscenzen. Wir treten in ben mächtigen, sich immer enger zusammenziehenten Schloßhof und sehen barin bie wuthente Boltsmenge von 1789, die Parijer Proletarier und die Hallendamen; am Tenfter im Fond bes Hofes stehen ber König und die bleiche Königin und aus benfelben heiseren Rohlen, beren Gefreisch uns täglich in Paris beleidigt, brüllt ber Pöbel "La reine seule".

So enthält bas Schlafzimmer bes Königs in seinem noch vollständig erhaltenen Mosbiliar gleichsam ben Situationsplan eines föniglichen Lever's. Die vergoldete Schranke in ber Mitte bes Saals, bas hohe thronartige Bett, die wenigen Stühle, Alles hatte eine bestimmte Bedeutung in dem starren Programm ber damaligen Hosetiquette. In diesem historischen Schlafzimmer spukt es nicht. Die Berstorbenen haben sich hier bei Lebzeiten so gründlich ennuhirt, bag sie sicher um keinen Preis zurücklehren.

Der Eindruck, den tiese Gemächer hervorrusen, wird also wesentlich bedingt durch den Beschauer und durch besseiche Stimmung, die schwerlich eine günstige sein kann, nachdem er die langen vorhergegangenen Saalreihen absolvirt hat, in denen er sich unwillskürlich ein Beleciped wünscht, um auf dem glatten Parquetboden rascher vorwärts zu kommen. Außerdem bleibt die Pracht dieser Säle hinter den von den Meisten gehegten Erwardungen zurück, oder sie wirken lediglich durch ihre Dimensionen. Um interessantessen sind die Säle, deren Wände mit Inkrustationen aus fardigem Marmor geschmückt sind, als bezeichsnent für tiese Zeit, in welcher der Werth des Materials als Hauptsaktor mit in Rechnung trat.

An die inneren Tekorationen riefer uns so nahe liegenden Zeit macht man im Allgemeinen sehr hohe Anforderungen. Bielleicht durch den modern aussehenden Baustul verleitet, stellt man unwillfürlich einen Bergleich an zwischen diesen Interieurs und unsern eigenen. Am störenosten wirft dabei die Unvollkommenheit in benjenigen Gegenständen des modernen Comsorts und Luxus, in denen die neuere Kunstindustrie die größten Fortschritte gemacht hat. In den Schlössern des Mittelalters vermissen wir diese nicht, weil wir uns bei deren Betrachtung auf einen ganz anderen Standpunkt stellen und in ihnen eine Konsequenz zu erblicken glauben, die gewissermaßen einer abgeschlossenen Civilisationsepoche entspricht. Die Renaissance Auswigs XIV. aber hat die Fehler und Schwächen jeder llebergangsperiode. Sie tritt mit gewissen modernen Prätentionen an uns heran, die uns beleivigen.

So wurde 3. B. bas Glas im Mittelalter befanntlich nur in fleinen Scheiben fabrigirt. Man mußte fich bagu bequemen, mit biefen bas Möglichfte gu leiften, und fügte fie in einem bleiernen Netzwert zu allerlei gefälligen Muftern zusammen. Durch bie weitere Ausschmückung mit farbigem Glas wurde dieser Tensterverschluß zu einem stulistisch vollkommen burchgebilreten burchsichtigen Teppich und bie Tenstereinfassung felbst mit bem gethischen Magmert und ben aufsteigenden Stäben mar bas Gestell, ber Rahmen, in ben riefer Teppich bineingewoben wurde. Mit ber Fabrifation ber größeren Scheiben aber trat ein neues Pringip in Kraft, bas erft in neuester Zeit vollständig bominirt. Man fah sehr balt ben praktischen Muten ber größeren Scheiben ein. Die Schlöffer hatten ihren festungsartigen Charafter verloren, bas geben und Treiben bewegte sich wieder im Freien, und man wollte bie Aussicht genießen auf die fünftlerisch verschönerten Garten. — Man suchte also nun gewissermaßen Staat zu maden mit möglichst großen Tensterscheiben, Die für uns aber immer noch gar flein und erbärmlich fich ausnehmen. Diese Bauernschenfenster find bie partie honteuse ber von Gold und Marmor ftrogenden Prachifale, und in ähnlicher Beise imponiren uns nicht mehr die aus lauter kleinen Scheiben gusammengesetten, in ben verschiedensten gelbgrünlichen Müancen schillernden Spiegel ber großen Galerie. Bebes Raffee in ben Arbeitervierteln, jede Studentenfneipe von Paris überbietet bierin beutzutage ben Palast bes großen Königs. — Aber burch bie Genster ber großen Galerie seben wir wieber hinaus auf Die Mittelallee Des Gartens, auf Die Dichten Baummaffen, Die regelmäßigen Parterres und bie rauschenden Wasser. Diese Perspettive fesselt immer wieder ben Blick. Und in ter That, was Berfailles zu einem ber intereffantesten Monumente in ber Baugeschichte macht, ras ift nicht bie Architeftur bes Schlosses, nicht feine mageren Bilafter und dürftigen Gesimse und nicht seine vergoldeten Gale!

Nicht Mansart, sondern Le Notre ist eigentlich der Baumeister von Bersailles, denn sie ist wirklich Architektur geworden, die Gartenkunst Le Notre's und was man diesen Gärten in der Zeit der darauf solgenden Reaktion zum Borwurse gemacht hat, das erscheint mir grade als ihr höchster Borzug. Es ist heutzutage gang und gäbe, von diesen Gärten mit einer gewissen Geringschätzung zu sprechen, und man kommt leicht in Bersuckung, in den Formen ihrer regelmäßigen Anlage das Walten desselben absolutistisch centralisirenden Prinzips zu erblicken, das in jener Zeit auch im Staate zur Herrschaft gelangte. Es lag auch gar zu nahe, die nach dem Gutrünken des Hosmarschallamtes zugestutzten Schnauzbärte und aufgestülpten Perräcken der Cavaliere mit den geschorenen Burbäumen zu verzleichen.

Ich erlaube mir einstweisen, diese sehr populär gewordene Ansicht für eine wohltlingende, aber gewagte Analogie zu halten, indem ich bedenke, daß man die Buxbäume marterte zu einer Zeit, da die Bärte überhaupt noch verpönt waren, und daß man in unsern Tagen die Bärte reglementsmäßig beschnitt, während daß schöne Geschlecht die Perrücken in einer neuen Form rehabilitirte, ohne daß man deswegen den Buxbäumen irgendwie zu nahe trat. 3ch

256 Berfailles.

muß also auf tie Theorie von einem causalen Zusammenhang ber gleichzeitig auftretenten Erscheinungen verzichten und sehe mich genöthigt, anderswo ben Ursprung bieser Richtung ber Gartenfunft zu suchen.

Wenn die Weschichte ber Civilisation die Weschichte ber Eroberung ber Welt burch ben Meniden ift, jo ist die Geschichte ber technischen und tektonischen Aunst bie ihrer formellen lleberwindung. In ber Weschichte ber Architeftur erblicen mir in biesem Sinne eine fortidreitente Bervollkommung. Die tobte Materie wird in mineralische, vegetabilische und thierische Formen gebracht, in benen sie unsern Zwecken freiwillig zu bienen scheint, abnlich wie die Sausthiere, und wir sehen zugleich, wie jede bieser Formen bei ihrer Berwendung ju unfern Zwecken eine ireale Umgestaltung erfährt, bie fie als einzig burch bie bestimmte Lebenstraft geschaffen erscheinen läßt, beren Wirtung fie veranschaulichen foll. Go find bie Säulen ber griechischen Baufunft ibegliffrte Pflangen und bie Quater ber römischen Gewölbe fint, wie Semper geiftreich bemerkt, idealigirte Kriftalle. - Das Gebäude verlängnet ben Baumeister, wie bas Drama, wie bas Biltwert ben Künftler verläugnet, und fteht felbständig ta als ein Kint ber Mutter Erte, beren Schoof ber menschliche Geift mit seinem Getanken befruchtet bat. - Run feben wir, wie Diefes Befet, nach tem bie Bilener unbewußt arbeiteten, in ter fpateren Zeit auch bie Gartenfunft beeinflufte. Die Baummaffen und Blumenbeete bes Gartens, ber bas Gebäute umgab, mußten wie bie Glieber bes Baues nach einem bestimmten Gesetze vertheilt sein, so bag sie als bas Erzeugnig berselben Lebenstraft ericienen, tie tas Gebäude selbst hervorgebracht hatte.

Wie die Augen im menschlichen Körper, so eröffnete sich bas Auge bes Baues burch tie umberliegenden Hemmnisse hindurch ben Blick in die Ferne.

Wir sehen in tieser architektonischen Anlage ber Gärten, welche bie Gebäute umgeben und verbinden, eine räumliche Ausdehnung und Arrondirung des Reiches des schaffenden Künstlers, das früher nur aus vereinzelten Enclaven bestand, im Reiche der Ratur. Nicht erst zur Zeit der italienischen Renaissance kam eine solche Gartenkunst auf; wir sehen sie vielmehr in seder vorgerückten Sivilisationsepoche. Die alten römischen Villen lagen mitten in Gärten mit regelmäßigen Anlagen, mit amphitheatralischen, von Bäumen umzebenen Sipporromen und geraden Alleen; ja selbst alle Ausartungen vieser Gartenkunst sinden wir in den Gärten der späten römischen Versallszeit: die wunderlich verschlungenen Blumenbeete und die grotesse Thiersormen darstellenden Burbäume.

In ter italienischen Renaissancezeit verschaffte sich ber Architekt wohl zuerst durch die nothwentigen Terrainregulirungen Eingang in die Gärten und gestaltete tiese nach architektenischen Gesetzen. Es ist nirgends so schön, wie in den italienischen Gärten, der Uebergang hergestellt worden von den durch die menschliche Kunst gebundenen Formen der Gebäude und Gärten zu den willkürlichen Gestaltungen von Wald und Felt. In Versailles veranschaulicht ein schlagendes Veispiel die zu strenge Konsequenz und zu weite Ausdehnung, die hier das Prinzip der Gesetzmäßigkeit gewonnen hatte. Die beiden Stallgebäude, die in die spischen Winkel zwischen den den Schlospelatz strahlensörmig ausgehenden Landstraßen hineingelegt sind, sind nicht nur im Sthl des Schlosses, sondern als eine Fortsetzung dessselben behandelt. Es scheint, sie sollten den Eindruck hervorrusen, als sei die ganze um's Schloß herum angebaute Stadt ein integrirender Theil desselben. Diese Stallgebäude spielen ungefähr die Rolle eines "etzetera" oder "Fortsetzung solgt".

Uber nicht nur tie Erre, auch tie beiten anderen Elemente mußten sich bem Willen tes Meisters fügen, unt Teuer und Basser mußten mit eintreten in ren Dienst res Menschen. Der immer geistreiche Schopenhauer, ter aber tie Künste gar zu äußerlich auffaßte, bachte sich tiese als tie bloge Beranschaulichung tes Gravitätsgesetes in Beziehung auf feste Ker-

per und er dachte sich eine zweite gleichberechtigte Kunst, die Wasserfunst, welche die Wirfung der Schwerfrast auf Flüssigkeiten veranschaulichen sollte. Ich weiß mich nicht genau zu ersinnern, ob er die Phrotechnik als dritte in diese Klasse der Schwerfrastestünste aufnahm, jedensalls aber wäre er damit nur konsequent gewesen. Veidet nun diese Theorie an dem Fehler, daß sie der Kunst eine diesetzische Absicht unterschiebt, so ist sie dech insosern vollständig richtig, als die Form jeder dieser organischen Schöpfungen des Menschen durch das immanente Gesetz der zu Hülfe gezogenen Naturkrast bedingt werden wird. Durch die Answendung dieses Prinzips auf die Architektur könnte man vielleicht eine eigene Philosophie der Baufunst begründen; auf seiner Anwendung auf das im Dienste des Menschen stehende Pflanzenreich, das Wasser und das Feuer, beruhen die Künste, die diesen Stossen eine Form geben.

Wir finden in der Natur weder die normale Pflanze, noch ben normalen Bafferstrahl, noch bie normale Flamme. Der Walbbach, ber von feiner Quelle den unregelmäßig gestalteten Bergabhang binabflieft, wird von feiner Bahn in's Thal burch tausend Sinternisse abgelenkt. Diese Zufälligfeiten ber Natur, biese Unberechenbarfeit ber naturlichen Formen, machen gerade bas aus, was wir bas Malerische nennen. Wie aber in ber Wiffenschaft ras Reich bes Zufalls immer mehr zusammenschrumpst, so auch in ber Runft. Um anschaulichsten sieht man bies in ben Rünften, bie ich bie schaffenten nennen möchte. Hier barf nichts mehr zufällig sein. Die normale Form existirt zwar nur im Begriff, aber jede Ubweichung von biefer im Begriff vorhandenen Rormalform muß burch etwas Unschauliches motivirt werben. So find bie Rastaden bes Gartens burch bie fichtbaren, gesetmäßig aufgebauten Stufen motivirt und bie Strahlenbuischel tes Brunnens burch ben architektonischen Aufbau ber Fontaine. Bas nun bas Beschneiben und Zuftuten ber Pflanzen betrifft, so muß man bedenten, bag bie willfürlich gestaltete Silhouette ber Waldbaume wiederum bas Refultat ber taufenberlei Zufälligfeiten von Wind und Wetter, Luft- und Bodengestaltung ift und bag ein unter gan; normalen Bedingungen gewachsener Baum auch eine vollfommen gefetmäßige Geftalt zeigen wurde. Die gerate Linie und ber Rreis, Die in ber Natur nicht vorkommen, find die formalen 3beale des Mineral- und Pflanzenreichs. Ich fann mir alfo fehr wohl eine vollfommen rationelle und fünftlerische Beschneibung ber Bäume benfen, die ihre Form als die nothwendige Konsequenz von sichtbaren Ursachen erscheinen ließe.

Wie wir unsere eignen Musteln gebrauchen lernen, ohne die Gesetze ber Mechanif zu tennen, so müssen nun diese ästhetischen Gesetze, die nur durch eine transscendentale Betrachtung vollständig zu begründen sind, den Meistern der Architektur in anschaulicher Form vorgeschwebt haben, und die Terrassen und Rampen und dichten Baummassen, die steinernen Becken und sprudelnden Wasser von Versailles sind der anschauliche Ausdruck der durch den Geist des Menschen gegangenen Naturfräste.

Es ist hier nicht meine Ausgabe, nach den weltgeschichtlichen Ursachen zu sorschen, die den Verfall der ganzen Renaissancesunst herbeiführten, das Aunstwerf zerstörten und nur das Aunststück übrig ließen. Aber wir sehen in jeder großen Kunstepoche dieselbe Erscheinung. Ganz analog ist die Herrschaft des Handwerks in der spätgothischen Baukunst, und die Virtuosität des Meißels erzeugte ebenso geschmacklose Schöpfungen wie die Virtuosität der Scheere.

Das landschaftlich malerische Prinzip beherrscht gegenwärtig die höhere Gartenkunst, und ich müßte mich sehr irren, wenn nicht dieses Prinzip eine bedeutende und wenig heils same Rückwirkung auf die Baukunst selbst ausgeübt hätte. Wer die um allen Preis malerischssein-wollenden englischen Landhäuser betrachtet, dem muß es auffallen, daß hier die Architektur des Hauses nach dem Charafter der Ilmgebung gestimmt werden mußte, ein Prinzip, das

nur richtig ist bei benjenigen Bauten, bie gewissermaßen als Vorposten menschlicher Civilissation in ber Wilruff bas Ringen mit ben Naturkräften veranschaulichen sollen.

Ob man es wohl noch lange geschmackvoll sinden wird, ein architektonisches Kunstwerk mitten in eine fingirte und von der Gartenkultur beleckte Wildniß hineinzustellen?

Ernft Ihne.



# Meisterwerke der Kasseler Galerie,

in Radirungen von 28. Unger.\*)

II. Die Baterftube, von I. Zeniers.

Eine Baterstube — tas ist so recht ein Metiv, wie es ter Kunstliebhaber vom jüngeren Teniers verlangt; ebenso wie etwa von Terborch eine Dame im Atlastleite, von A. van ter Neer eine Montscheinlandschaft, von 3. Jordaens ein Bohnensest, von Denner den durchsstucken Kopf einer Alten. So sehr auch manche tieser Liebhabermarotten eines tieseren ästhe tischen Grundes entbehren, hier scheint mir die Borliebe für das Sujet durchaus nicht und berechtigt. Denn hier ist — ähnlich wie in seinen "Laboratorien" und "Hegensüchen", — dem Meister Gelegenheit gegeben, die zahllesen Gegenstände, welche die Wintel berecken und die weiten Räumlichseiten ausssüllen: alle die Instrumente, die Töpse, die Flaschen, welche die unssehlbaren Mixturen eines solchen Universaltünstlers enthalten, — dieses Chaos von males rischer Unordnung malerisch zu ordnen, mit leichtem touchenden Pinsel hinzuschreiben, und das Ganze den Personen unterzuerdnen, es nur als Hintergrund der Handlung erscheis

<sup>\*)</sup> Da sich im Nachlasse D. Mündler's fein fertiges Manustript der weiteren Texte zu tiesen Rabir ungen vorsindet, baben mehrere unserer geehrten Mitarbeiter die Freundlickeit gehabt, sich zur Abfassung berselben bereit zu erklären. Die Beröffentlichung der Blätter kann demnach in der früher bestimmten Zeit folge zugesagt werden.

A. d. Red.

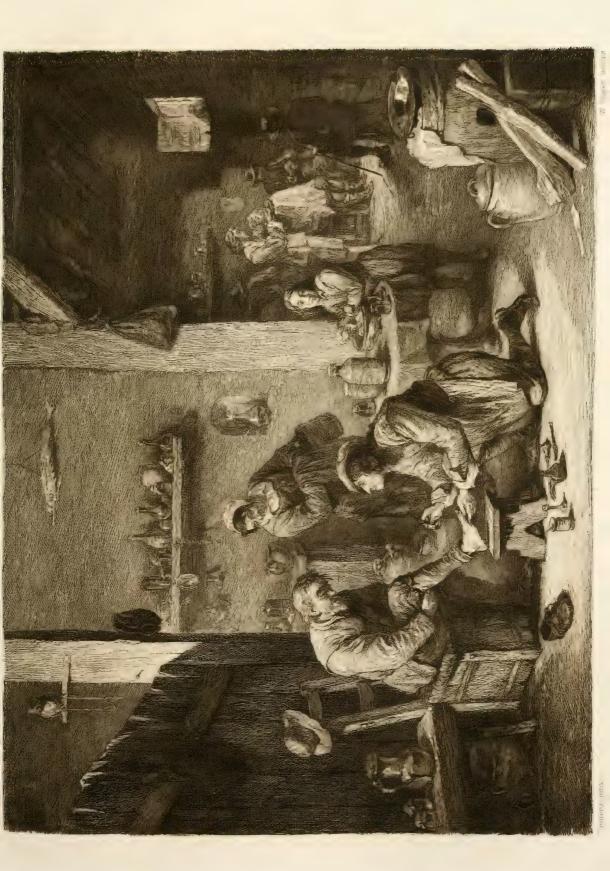



nen zu laffen. Mit welcher Meisterschaft Teniers ties zu vereinigen weiß, taven fann tein Wert reffelben einen befferen Beweis ablegen als bas Wilt ber Raffeler Galerie, welches bier rem Vefer in Unger's Ratirung verliegt. Die Räumlichfeiten eines Antwerpener Baters und tie Scenen, welche fich in tenfelben abspielen, fint gleich lebentig wiedergegeben. 3m Borbergrunde ist "bie große Metegin" felbit beschäftigt, mit ter nöthigen Burte auf rie Bunte am Juge eines Alten, ben ber Schuh brudte, Balfam zu träufeln, um bann eine Kompreffe auf. zulegen, welche wir einen jungen Wehilfen am Tifche bereiten feben, ber burch feinen naieweisen Blief ben Beschauer auf seine bereutente Mitwirfung an ber Operation ausmertsam zu machen sucht. hinter bem alten Bauern fteht sein braves Weib, bas ausmerksam und voll Mitgefühl mit ten Schnerzen ihres Mannes zuschaut, ohne jedoch, wie ter Korb an ihrem Urme beweift, barüber bie Sorge fur bie Ruche, ben Bang auf ben Marft gu vergeffen. 3m Sintergrunde bes Raumes, ber kaum ben Ramen eines Zimmers verbient, ift ein anderer Behilfe beschäftigt, an seinem gedulbigen Opfer Studien im Rasiren zu machen; einige Bauern fteben oder figen baneben, um fich gleichfalls fur ten fommenten Tefttag unfenntlich machen zu laffen. Unter ben zahlreichen Wegenständen, bem Sandwerfegeng bes Baters, entreden wir auch eine Gule, Die als Symbol ber Welchriamfeit unferes ausübenden Künstlers, als Vockvogel nicht sehlen darf.

Wie in bem vorliegenden Bilde, so finden wir überhaupt in den Werken bes Meisters vie Borwurfe aus bem leben und Treiben tes Bolfes entnommen: tie heiteren mannigfachen Seiten besselben, aber auch seine Thorheiten und Auswüchse schilrert er in immer neuer, niemals ermübenter Beise. Die objektive Darstellung bes Bolfelebens ohne böheren tramatischen Gehalt, ohne tieferes Gefühl, ohne sartastischen Humor ist ter Triumph von Teniers' Aunft. Durch tiefe feine Unpartheilichkeit, burch seine Objektivität unterscheibet er fich von ben großen hollandischen Meistern tiefes fogenannten nieberen Genres, aber gerate raturch zugleich steht er auf gleicher Sohe mit benselben. Gin A. Brouwer hat vor ihm tie Lebendigkeit seiner Schilderung, die dramatische Bewegtheit seiner Komposition voraus; 21. Oftate übertrifft ihn burch seine humoristische und zugleich so gemüthvolle Auffassung, 3. Steen burch seine feine Satire. Aber ein fo vielseitiges und gerate burch jene gewisse Theilnahmlosigkeit so unverfälschtes Bilt bes Bolkslebens in ben Niederlanden, wie es Teniers giebt, finden wir selbst bei jenen Meistern nicht, finden wir überhaupt bei feinem anderen Meister alter ober neuerer Zeit. Rein Wunder baber, wenn wir auf ber befannten Auftion ber Sammlung Delessert im vorigen Jahre ein Bilt bes Teniers mit 156,000 Fr., t. i. 6000 Fr. höher als Raffael's berühmte "Madonna aus dem Haufe Orleans" versteigern sahen!

Und toch stand jenes Bild bei Delessert ber Baterstube in Kassel nicht gleich; denn mit dem Interesse der Komposition verbindet sich hier eine solche Freiheit und Leichtigkeit des Machwerss, eine solche Feinheit der Färbung, daß unser Bild — zumal in seinem Zusstande makelloser Erhaltung — eine Perle unter den zahlreichen Werken des Meisters gesnannt zu werden verdient.

M. Bode.

# Das Grabmal in der toskanischen Erührenaissance.

Bon Balentin Teirich.

Mit Abbildungen. (Schluß.)

#### Architektonische Umrahmung.

Die bis jetzt besprochenen Theile bes Grabmales sind im Allgemeinen bie wesentlichsten. Die Basis und der darauf besindliche Sarkophag, den die Bahre mit dem Toden überragt, haben wir trotz der vorkommenden Ausnahmen als thpisch für den toskanischen Grabstil der Frührenaissance erkannt, und es ist nunmehr noch die architektonische Gliederung seiner Umfassung und Einrahmung zu charakterisiren.

Schon Eingangs wurde die Anordnung der Nischen, die von Pilastern umgeben und getrennt werden, als eine für das Grabmal allgemein beliebte bezeichnet. Der halbkreissförmige Abschluß berselben ist der besten Zeit der florentiner Renaissance eigen und erst in einer späteren Periode weicht diese dem geraden horizontalen Abschlusse einer doktrinär gewordenen Stylrichtung, während die venezianische Kunst sich, wie am Bendramin-Denkmale, gleich vom Beginn an der wagerechten Ueberdeckung berient, obwohl nach dem Borbilde der Marcussirche Kirchensagaden und Thüren gern mit runden Lünetten versehen werden. Dagegen bedeckt auch die toskanische Frührenaissance stets die rechtwinklige Thürössnung mit einem hochgewöldten Bogen, den sie mit einer Muschel oder Stulpturen aussiüllt. Das Altovitis Monument von Rovezzano ist six Toskana ein seltenes Beispiel früher Unwendung eines starken horizontalen Gebälkes als Abschluß, dem aber noch weitaus seltener, und dann nur in der späteren Zeit geradlinige Giebel substituirt werden, wie dies bei Francesco da San Gallo im Kloster von San Korenzo zu sehen ist.

Während beim ersten Beginne ber Renaissance die Säulen stets glatt bis zum Kapitäle gehalten sind, werden die Pilaster immer mit Kannelirungen, oft auch mit reizend komponirtem Rankenwerk geziert. Mino kuppelte sogar zwei kannelirte Pilaster, ersetzte aber in nicht eben sehr glücklicher Weise die meist tresslich ornamentirten Kapitäle durch einen Konsolenausban. Fehlen die Pilaster ganz, so sind sie durch eine reich prosilirte Einställung der Nische vertreten, die vom Fußboren aufsteigt und ohne Unterbrechung sich dem Rund des Ubschlusses anschmiegt. Um Schlusse des Bogens vereinigt bann eine Konsole die beiden Seiten der Prosilirung. Um Mediceer Sartophage Verrocchio's ist vies in reicher, an dem Grabmale Strozzi in einsacherer Weise durchgesührt.

Das Hauptgesimse ist vielfältig gegliebert, ber Fries meist mit einem Palmettenernament geziert (Abbildg. S. 267), seltener burch ein horizontal gestrecktes Rankenwerk, wie an den venezianischen Arbeiten, oder einsach kannelirt. Das Halbrund über dem Hauptgesimse ist

fast immer eine reich verzierte Lünette, in ber sich ein Mebaillon, meist mit ber Mabonna, befindet, bas ost sehr prächtig durch Fruchtgewinde und Engelsköpfe, wie bei Rosellino und B. da Majano, umrahmt wird.

Die Ruckwand ber Rische ift naturgemäß nur gang einfach burch brei ober vier Brofile untertheilt; tenn fie foll ja als ruhiger Hintergrund wirken, von tem fich ber Gartophag in scharfen Konturen recht präcise lostrenut; weghalb auch bie Unwendung farbiger Marmorplatten, bie in bie Ruckwand eingelassen wurden, fehr häufig vortommt. Der weiße Stein bes Grabmonumentes selbst hebt sich trefflich bavon ab. Auch an ben Nischen ber Kanzel von S. Croce ift bieses Princip gewahrt, und Berrocchio weicht nur jum Schaben bes Totaleinbruckes biervon theilweise ab, wenn er bie hinterwand als Bronzegeflecht bildet, bas sich am Sarkophage wiederholt. Die Gewohnheit ber Benegianer, bie Mijchen perspektivisch zu beforiren, fant in Floreng weniger Rachahmung als in Siena, wo Urbano ba Cortona in San Francesco bie Rudwand, an welcher ber Totte liegt, architektonisch-perspektivisch behandelt. F. ta Simone, Robbia, Mino bringen an ber Rückwand Figuren an. Bon gang besonderem Reize find in einzelnen Fällen bie Umrahmungen ber Madonnenbilber, und hier ift es namentlich & bella Robbia, ber mit bem unscheinbaren Materiale ber Terracotta herrliche Effette zu erzielen weiß. Naive Holbseligkeit und Milbe sind ber Gesichtsausdruck seiner Matonnen, Die manchmal polychromisch behandelt find; und in voller Farbenpracht prangen die umgebenden Frucht gewinde, wie dies an fo vielen schönen Beispielen ber florentiner Meisterwerfe ersichtlich ift. Wird, wie am Strozzi-Monument in S. Maria novella, tie Nifche ohne Pilafter gebildet, trennt also kein horizontales Hauptgesims die Rückwand, so wird diese auch zu= sammenhängend und einheitlich beforirt. B. ba Majano fett feine Madonna in bie Mitte res Felbes und ordnet rechts und links schwebende Engel an, die in ihrer graziojen Schönheit lebhaft an Ghiberti erinnern. Der Mangel einer streng architeftonischen Komposition fennzeichnet auch bier ben Meister als eifrigen Unbanger seiner Richtung. Uebn= liches findet fich am Marzuppini-Monument, an dem Brunnen Luca della Robbia's und am Noceto-Grabmale, wo, wie icon erwähnt, Reliesportraits die Zwickel füllen, welche übrigens in einzelnen Fällen auch leer bleiben. Gine einfache Muschel ersetzt oft alle Deforation bes Bogenfelbes ober bient, wie bei Donatello, als hintergrund für bas Madonnenbild.

#### Befrönung.

In ber Bekrönung bes ganzen Baues spielte die Phantasie bes Künstlers mit ben mannigfaltigsten Motiven, unter benen die aus ber Antike stammenden, wie z. B. Akrotezien, nur selten vorkommen; man bedient sich beren weit lieber an Thüren, Brunnen 2c. bei einfacheren Lösungen.

Um Marzuppini-Monument endigt das Grabmal mit einer Lase, von der Testons ausgehen. Engelgestalten von ziemlich frästiger Bildung tragen dieselben und lassen die Kranzenden tief auf beiden Seiten heruntersinken. In ähnlicher Weise halten oft auch Engel einen Vorhang, der rechts und links vom Vogen an der Mauer besestigt ist. Als beliebtes Motiv endlich gelten Putten, die Fruchtkränze halten, welche das Wappen des Todten umfassen, eine Anordnung, die auch am Sarkophage selbst getrossen wird. An einem Werse Civitale's stehen am Gesimse Putten ohne besondere Aktion, während seltener sonstige Figuren, wie an Mino's Grabmalen, auf dasselbe gestellt sind.

#### Material.

Der eigenthümliche Reiz ber Komposition, der den Werken toskanischer Frührenaissance eigen ist und dem ein unbefangener Blick sich nie und nimmer entziehen kann, wird noch Zeinstrift für bildende kunft. v.



erhöht durch bas herrliche Material, bas bem ausführenten Künftler ju Gebote ftand und bas namentlich in ber Detailburchbilbung bes gartesten Ornamentes so weit zu geben erlaubte, wie es ber Gebanke bes Meisters erheischte. Der gart ausgeglichene Zon bes Materiales ist wirklich eine ber Hauptquellen ber Harmonie, Die jene Runftwerfe umgiebt, und welche bie Länge ber Zeit bis jest nur erhöhte, indem fie bem burchscheinenden weißen Marmor jenen golrigen Ton verlieh, ber gegenwärtig so charafteristisch für Die Werke bes Quattrocento ift. Der kalte, trockene Santstein wurde nie zu ähnlichen Prachtwerken verwendet, wie man ihn denn überhaupt nur ausnahmsweise bei rein deforativen Arbeiten benütte, und jedes ber und erhaltenen Werte bestätigt nur, baß rie Künftler tiefer Epoche ten Werth ihres fostlichen Materiales nicht unterschätzten, welches auch tie feinste Rante ihrer Ornamente wirkungsvoll zur Unsicht brachte. Aber auch farbige Mar= morarten, wie Berte antico, ferner Porphyr 2c., werden nach bem icon Gejagten zur Deforation berangezogen, wogegen die musivische Arbeit, obgleich auch von tiefer Art einige Prachtstücke, wie 3. B. tie Façate ter Kirche von S. Maria novella, erhalten sint, seltener als im Mittelalter zu finden ift. — Grund ber Bernachläffigung tiefer Technif mag wohl fein, daß jene Zeit ihre Kirchenfaçate größtentheils unfertig ließ, also auch tie Gelegenheit zu teren Mosaicirung fehlte. Gines ber seltensten Beispiele tiefer Defora= tionsweise bietet Die Grabfapelle in S. Miniato, Die völlig im Einflange mit ter Façate bes gangen Gebäutes und ber Arbeiten im Junern steht (Abbildg.). Dabei macht sich in ber Berwendung ter farbigen Marmors bort ziemliche Willfür geltend; meift füllen regelmäßige geometrische Figuren die Basis des Sartophages, und es ift in ber Rückwand ber Rifche ziemlich unmotivirt eine farbige Tafel eingesetzt, bie aus verschiedenen Steingattungen, wie Achaten 20., besteht. Unftreitig ist es bei biefer Deforationes weise leicht, in eine Urt Spielerei mit Form und Farbe zu ge= rathen, tie mohl auch bagu beiträgt, ben Mangel ber italienischen Gothit an organischer Durchbildung zu erklären, ba fie gar oft gu viesem Mittel ber Flächenbeforation greift. Um Saffetti-Monumente ist bagegen nur schwarzer Marmor zur Deforation ter Basis vermentet.

Die Anwendung des Bronzegnises zu desorativen Arbeiten, obwohl derselbe in seiner Technik weit ausgebildet und hochberühmt
durch Meisterwerke war, wie die Pforten des Baptisteriums, ist an
den Grabmalen der Florentiner eine verhältnißmäßig seltene zu
nennen. Immer fanden sie im Marmor ein passenveres, würdigeres
Material, immer zeigte es sich, daß in ihm lebensvollere, schöner
modellirte Berke zu schaffen seien, die mit dem ganzen Reize der
Unmittelbarkeit ihres Entstehens ausgestattet sind. Selbst Bronzekandelaber sind aus jener Zeit nur wenige erhalten, und die Bronzebasis des Desiderio da Settignano in den Uffizi gehört mit zu
der nicht häufigen Anwendung dieser Technik bei Werken mehr
architektonischen Charakters.

Donatello kombinirt am Grabmale in S. Gievanni zu Flerenz Erz unt Marmor, instem er den Sarkophag mit dem Todten aus Metall herstellt. Verrocchio begnügt sich, Bronzegessecht als Verzierung auf rethen Marmor zu legen, und B. da Majano fügt nur eine Schristtasel aus Vronze in den Sarkophag von S. Vartolo. Pollajuolo, der Vernini des Cinquecento, verallgemeinert später freilich die Anwendung des Vronzegusses, indem er den Sarkophag Sixtus' IV. in der Sakramentskapelle daraus herstellt, der mit den Figuren der Tugenden und freien Künste geschmückt ist. Um Grabmal Innocenz' VIII. sint gleichsfalls Statuen aus Erz gegossen. Luca della Robbia endlich fügt ein neues Material in die Neihe der die dahen gebrauchten. Durchaus originell in seiner Tekerationsweise wendet er die Terracotta schon an einem seiner frühesten Werke, dem Grabe Benozzo Federighi's in S. Francesco di Paolo dei Florenz, an. Schon in der Gesammtanordnung unterscheidet er sich von seinen Vorgängern. Statt des Nischengrabes wählt er eine vierseckige Umrahmung von prächtig in der Farbe gehaltenen Bouquets aus gebranntem Thon, welche den Marmorsarbophag des Todten umschließt.

Den Hintergrund biltet er durch drei Basreliefs: Christus, Maria und Johannes. Wie Robbia regelrechte Grabnischen behandelt hätte, zeigt der schöne Brunnen in der Satristei von S. Maria novella. Ein fräftigeschön folorirter Feston schließt sich dert an den Bogen, der Fries ist blau, die Pilaster sind äußerst zurt ornamentirt, dabei freilich zu direkt aus dem Marmor in das weit stumpsere Material übersett. Die Anbetung der Madonna ziert die Lünette, über der als Bekrönung reizende Putten als Festonhalter angeordnet sind.

#### Bilblicher Schmud.

In jener Zeit eines allgemein regen Aunstlebens, in ber man bie Untife wieder in ibre Rechte einzuseten begann, wo Sprache, Sitten und Kultur bes Alterthums eifrig findirt und nachgeahmt wurden, wo Männer wie Donatello und Brunelleschi tie ehrwürrigen Ruinen tes alten Roms mit tem Maßstabe in ber hand burchwanderten, und ber langfame Umwandlungsprozeß, welcher schon Sabrhunderte vorher durch Niccolo Pijano angestrebt war, mit einem Male zum gewaltigen Durchbruche fam, ba konnte auch ber bilotiche Schmud nicht in jenem eminenten Sinne driftlich sein, wie er ce im Mittelalter gewesen. Befchränkte Engherzigkeit allein kann ichmerglich bavon betroffen werben, wenn ein Donatello und Undrea Sanfovino ihre Arbeiten noch etwas unvermittelt neben tas Chriftenthum feten ober wenn man an ben Geräthen und Monumenten ber Kirche heirnische Attribute verwentet sieht. Ja, gerate für ben unbefangen Denkenten wird bie Naivetät und Ueberzeugungstreue, mit der bies geschah, nur ben Reiz biefer Kunstwerke erhöhen, ber jede nüchterne Kritif verstummen macht. Schon im 13. Jahrhundert, als Pifane bie Kangel im Baptisterium von Bisa mit Figuren füllte, beren antife Borbister man nicht weit bavon im Camposanto finden konnte, war ber erste reformatorische Schritt in ber neuen Richtung geschehen. Allzuweit geht freilich hierin Filarete, ber an ben Pforten von St. Peter in Rom Veda mit bem Schwan und ähnliche mythologische Scenen barstellte; aber solche Berbilder blieben eben ohne Nachahmer, und gerade die hier behandelten Runftwerke find gang frei von tiesem sichtlich auffälligen Vermengen ber antiken und christlichen Unschauungsweise, tie jest freilich eine andere geworden ist als in den Zeiten des Mittelalters. Das Hauptgewicht ber driftlichen Darstellungsweise wird in ter Epoche ter Renaissance auf ten Sinweis auf tas ewige Leben gelegt, tas in ber Darstellung ter Matonna zum lieblichsten Austrucke gelangt, weßhalb riese auch für tie Grabmonumente thpisch geworten ist. Der Geranke, die jungfräuliche Gettesmutter als Fürspreckerin des Totten am Thron des

ewigen Richters rarzustellen, ist gewiß ein echt christlicher und tröstlicher. Die Darstellung ter Madonna mit dem Kinde wurde damit jener Zeit so shunpathisch, daß sie die Hauptaussgabe aller bildenden Künste war und lange Zeit sast ausschließlich blieb. Beinahe immer stellen sie die Florentiner Bildhauer als Brustbild dar, in ein Rund somponirt; bald hält sie das segnende Zesusindein auf den Knieen, bald liegt es vor ihr und sie betet es an.

Die schönsten Intentionen haben die Meister ber Frührenaissance in Diesen Darftellungen verwirflicht, und besonders berrlich find auf tiesem, wenn auch beschränften, Gebiete bie Leiftungen eines A. Rojelline, Mine und Robbia, welch' letterer gang speziell burch eine rubrente Innigfeit bes Gefühles fich in ber Behandlung biefes Motives auszeichnet. Freilich fann nicht geleugnet werten, rag turch ten thpijd gewortenen Gesichtsaustruck tie Wirfung seiner Arbeiten um etwas abgeschwächt wirt, während andererseits ein schüchtern-naiver Reig ibnen fregifisch eigen ift, mas namentlich von jener Epoche gilt, bie bem Sobepunfte ber Aunft gerade vorangeht. Was hier von ber Bilthauerei gefagt ift, gilt im aleichen Mage von ter Malerei ber tosfanischen Schule. - Bei ben Unbangern Gbiberti's, ju renen 3. B. Rosellino gablt, trifft man ben hintergrund bes Medaillons auch perspectivisch behandelt, was freilich als ein großer Miggriff bezeichnet werden nuß. Zu beiden Seiten ber Madonna finten in ber Lünette oft anbetente Engel ober Engelsköpfchen Plat, jugentliche, nach Art bes Mittelalters gang befleibete Gestalten, bie gang besonders in ben Werfen bella Robbia's, auf blauen Grund gestellt, ben Raum fehr fcon ausfüllen. Wehlt bas Mebaillon in ber Lunette, so fint oft Madonna und Engel frei binein fomponirt. Die aber trifft man bort mehr als brei Personen außer bem Jesusinte, im Wegenjate zu ten venezianischen Gräbern, wo eine figurenreiche Gruppe, tie stets ben Berftorbenen, gewöhnlich in inicenter Stellung vor ber thronenten Maria, umgeben von Seiligen still vor sich hinbetent enthält, ben Raum ausfüllt. Das Jehlen ber Mabonna an einem Grabmale florentinischer Renaissance gablt besonders in der ersten Zeit zu den Ausnahmen, ebenso selten sint andere driftliche Darstellungen mit hereingezogen.

Eine Hauptrolle in der Berförperung der christlichen Iree spielen die Engelgestalten, die z. B. Ghiberti so schön an seiner Arca S. Zanobi durchgebildet hat, wo je drei auf beiden Seiten in weiten saltigen Gewährern schwebend einen Kranz halten. Benedetto da Majano, der, obgleich nicht geradezu ein Schüler Ghiberti's zu nennen, doch sehr von ihm beeinslußt ist, bringt solche die Madonna anbetenden Engelgestalten am Strozzi-Monumente an. An dem der Beata Villana balten sie Vorhang und Spruchband, darüber wird eine Krone mit Strahlenkranz von zwei Händen getragen. Civitale, ein Künstler, dessen Werke sich in mancher Hinsicht von denen seiner Zeitgenossen unterscheiden, und die daher auf einen ganz exceptionellen fünstlerischen Geist schließen lassen, hat die anbetenden Engel in schöner Weise, tief inbrünstig bewegt, darzustellen gewußt, wie er dem überhaupt in seinen späteren Werken eine große dramatische Aussachten gewußt, wie er dem überhaupt in seinen späteren Werken eine große dramatische Aussachten

Sehr malerisch behanrelte Rosellino bas ganze Grabmal ber Kapelle bes Karbinals von Portugal (Abbilty.), die auch sonst noch so manches Bemerkenswerthe in Marmorarsbeiten, einen Altar, Bischossfühlt ze., enthält. Seine Engel haben Krone und Lilien als Sombol ber Jungfräulichkeit in Händen und stehen in etwas theatralischer Beise, die unwillfürlich an ben Barocksul mahnt, auf ber Gesimskante. Die Ausführung ber Details ist bann freilich mit bem ebelsten Schönheitsgesühle burchgesührt. Der Ruf, ben bieses Wert sogleich nach seiner Entstehung erlangte, war ein weit verbreiteter und bewog sogar ben Haulfi, sür Monte Cliveto in Neapel eine Wiederholung bieses Grabmales vom Künstler zu verlangen, die berselbe mit Hinzusügung eines Reliefs ber Auserstehung Christi auch ausssührte.



Grabmal des Cardinals von Portugal.

Gezeichnet von Balentin Teirich.

Beitider, f. bitt. Runft. 1870.

Berlag von & A Geemann

jum großen Theil verloren. Hur an sehr großen, hervorragenten Denkmalen, an Seiligengrabern 3. B., ift eine Reihe folder ergahlender Reliefs eingeschaltet, Die jedoch leider oft ber Zerftörung anheimgefallen sind. So ist von Ghiberti, bem Sauptmeister bes ergählenden Reliefs, nur ein einziges, bas am Bronze Sarfophage bes heiligen Zenobius (1440), auf unsere Zeit gekommen. Der Sarkophag hat bie Gestalt eines länglichen Parallelepipeds, beffen Seiten bamit bereckt sind. Die eine Langseite stellt bie Wiedererweckung eines Kintes burch ten Heiligen bar, welches nebst seiner Mutter zum Mittelpunkt und Borbergrund wirt. Die Umgebung bildet bie Maffe bes staunenden Bolfes, bas in einer trefflichen Weise in flachem, vielfach abgestuftem Relief gegeben ift, wie es nur Gbiberti aelingen konnte. Un ben Schmalseiten finden ähnliche Todtenerwedungen Plat, mabrent bie zweite Vanaseite von ben schon früher besprochenen Engelgestalten eingenommen wirb. Das größte Werf Donatello's, bas Monument Aragazzi in Montepulciano, ist leiber zerftört; roch fint viele ehemals baran befindliche ergählende Reliefs, wie die Bilder ber Familie Aragazzi mit Madonnen, Monchen ze.. erhalten. Gin gleiches Schickfal erfuhr Gualberti's Monument von Rovezzano. Bei ber Belagerung von Floren; 1540 gerftort, fonnten nur fünf und zwar fehr verftummelte Reliefs gerettet werten, tie aber troptem heute noch eine Zierde der Sammlung der Uffizien bilden. Leider hat uns die Ungunft der Verhält= niffe von ben vielen Statuetten, die es enthielt, keine einzige erhalten. Gehört biefes Bert auch ber späteren Beriote an, beren charafteristisches Merfmal ein hobes Relief ift, so ging boch damit ein großer Schatz verloren.

Nicht besser erging es bem Grabmale, das Francesco Tornabuoni seiner Frau in S. Maria sopra Minerva zu Rom errichten ließ. Sin Relief, das den Tod der Frau in unangenehmem Realismus schildert, jett in den Uffizi aufgestellt, läßt trotzem den Werth der strengen, künstlerischen Durchführung an diesem Werke von Leonardo da Vinci's Lehrer wohl erkennen.

Gut erhalten bagegen sind die Skulpturen am Altar bes heil. Savino, bestehend aus jechs Felbern am Sarkophage, welche Scenen aus bem Leben besselben schilbern und in flachem Relief, jedoch nur mit wenigen Figuren, ausgeführt ganz im Geiste Ghiberti's gespacht sind.

In San Francesco zu Nimini, von unbekannter Hand und mehr im Stil bes vorigen Meisters, ist das Relief einer Minerva, umgeben von Familiengliedern des Hauses Malastesta, gleichfalls noch vorhanzen; Sigismund, einer derselben, erscheint vor der Göttin auf einer Duadriga mit Gefangenen u. s. w. Es werden also ähnlich, wie aus dem Leben der Heiligen, charafteristische Scenen aus der Lebensthätigkeit der Verstorbenen oder seiner Familie in erzählenden Reliefs wiedergegeben. War der Verstorbene Lehrer oder Jurist, so stellt ihn der Künstler, wie dieß schon im Mittelalter gebräuchlich, im Kreise seiner Schüler oder als Richter dar. Ein Beispiel hierfür ist des Juristen Filippo Lazzari's Grab in San Domenico zu Pistoja von Bernardo Rosellino, wo der Verstorbene, zu beiden Seiten umgeben von seinen symmetrisch angeordneten Schülern, in eine freie Architekturperspektive gestellt ist.

Mehr schon in das Bereich ornamentaler Stulptur gehören die vielen Darstellungen von Kinderengeln (Putten), welche in den verschiedensten Attitüden und Beschäftigungen, groß und klein, unendlich oft sich wiederholen. In der Durchbildung dieses liebenswürzeigen Motives haben einzelne Künstler wahrhaft Unübertrefsliches geleistet. Die Puttenzekoration ist ein specifisches Charakteristikum der Renaissance geworden, und Werke, die ihrer sonstigen Aulage und Ornamentik nach noch sehr an das Mittelalter erinnern, lassen sich hieran mit Bestimmtheit als Schöpfungen der Renaissance erkennen. Wenn Dona-

tello auch häufig Putten als Festonträger zc. anwendet, so bildet er sie doch bei weitem nicht zu solcher Schönheit aus wie Mino und Robbia. Welch ein Unterschied in der Behandlung des gleichen Motives in spätern Epochen und in der Barockzeit, wie konstraftiren die dickföpsigen und setten Kinder eines Boucher und Testelin, die doch gerade in dieser Richtung excellirten, mit den reizenden Gestalten der früheren Meister!

#### Ornament.

Einen Uebergang von dem figürlichen zum rein ornamentalen Deforationswesen tilden die Sphinze, Dracken ze., die in der Frührenaissance so häusig Berwendung sinden, so charakteristisch gezeichnet und komponirt sind. Mag man est immerhin eine Ungereimtheit nennen, wenn dem menschlichen Oberkörper Fischleiber angesetzt werden, oder Thiere in Akanthusblätter auslausen, auf den Beschauer wirkt eine solche Ueberwucherung der Phantasie des Künstlers denn doch überaus anziehend. Ein Blick auf die Basis des Marzuppini-Monumentes, auf die Arbeiten eines Quercia in Siena und Orvieto wird jeden, dessen, dessen Gefühlt für eine sreie, echt künstlerische Auffassung nicht völlig erstorben ist, von der Richtigkeit des Gesagten überzeugen.

Eine große Rolle in ber Deforationsweise ber Renaissance spielt ber Feston ober Fruchtfranz, ber balb an mehreren Punkten aufgehangen ist, balb von Putten getragen wird. Trot bem seinsten Naturstudium ist ber in Marmor übertragene Fruchtfranz boch



Aries von einem Grabmal in ter Babia ju gloreng.

nie naturalistisch, und wenn Ghiberti an seinen Bronzethüren in dieser Beziehung viel weiter geht, so ist er dabei durch die Natur des Materials vollkommmen gerechtsertigt. Bögelchen, Örangen, Blüthen und Blätter in malerischer Anordnung bilden schone Festons längs den Thürpsosten des genannten Berkes. Die Schule der Robbia's fand aber vor allen Andern in diesen Blumen und Fruchtguirlanden ihre wirksamsten Dekorationsemittel. Ohne zu deren Bildung anderer als ganz alltäglicher Gewächse zu bedürsen, mostellirt sie Blüthen und Früchte in Thon und überzieht die reich komponirte Zusammenstellung mit prächtig farbigen Glasuren.

Größtentheils ist die Bildung des Pilasterkapitäls eine reiche; Boluten, Palmettensornament oder Akanthus zieren es in allen Fällen. Ganz besonders reich in der Komposition aber sind die Pilaster gehalten, wenn sie unkannelirt bleiben. Zu den schönsten dieser Art gehören die des Monumentes Altoviti, reich und phantasievoll mit Ranken und Figuren geschmückt, ebenso die einsach und zart in der Silhouette gegebenen von B. da Majano am Altare von S. Trinità.

Von großer Schönheit trot ber mangelnden Motivirung sind endlich manche Pilaster, die blos durch Uebereinanderstellung von fandelaberartigen Stücken beforirt sind, bewunderungs-werth ist die Zartheit, mit der die Formen in dem tressslichen Materiale wiedergegeben werden und die Vollendung der Technik, mit der die Künstler jener Zeit gearbeitet haben. Bemerkens-

werth ist babei die Art und Weise, wie bei flach gehaltenem Relief die Konturen präcisirt sind, was durch tief eingebohrte Löcher geschieht, die ihre Wirkung nur dann verlieren, wenn sie, wie in einigen Fällen, allzuhäusig angewendet werden. In dem Anpassen der Form an das Material hat die Renaissance Unerreichtes geleistet. Anders komponirt sie in Marmor, anders in Stein, und versteht die Terracotta ebenso auszubeuten wie das Holz, indem sie mit seinstem Gesühle Aenderungen in Zeichnung und Modellirung des Ornamentes je nach dem verwendeten Materiale eintreten läßt. Sinen schlagenderen Beweis für das Gesagte giebt es nicht als den Vergleich eines reich komponirten Pilasters in Marmor mit dem davon abgenommenen Gipsabzuß. Während dort dieselben Formen den Raum trefslich aussüllen, erscheinen sie im Gips überladen und unklar; die Werke der Renaissance wollen eben im Originale studirt und genossen sein.

### Eine Kunst-Statistik Erankreichs.

"Annuaire", veröffentlicht burch die "Gazette des Beaux-Arts," Jahrgang 1869, 1 Band, 8°. mit Holzschnitten, LXXXVI u. 294 S.

Schon vor einiger Zeit hat die "Gazette des Beaux-Arts" einen mit Holzschnitten ausgestatteten, reichen Band veröffentlicht, der sich ebensosehr durch seinen praktischen Nuten wie durch sein wissenschliches Interesse auszeichnet. Es ist das Annuaire, "enthaltend alle für Künstler und Kunstsreunde unentbehrlichen Ausweise." Der Zweck des Werkes ist, vor Allem Thatsachen, Bissern, Dokumente zu geben; und es weiß deren eine so reichliche Fülle zusammenzustellen, daß das gesammte künstlerische Leben des heutigen Frankreichs uns darin wie in einem objektiven Gesmälre entgegentritt.

Obwehl nicht Statistifer und Geschäftsmann von Profession, können wir boch dem Wunschenicht wiederstehen, aus tieser Arbeit den so interessanten und originalen geschäftlichen Theil auszuziehen, das Soll und Haben der Kunft, der in Frankreich ebensowenig wie in Deutschland diese Seite der Prosa des Daseins abgeht. Unsere deutschen Leser werden so erfahren, wie es mit den materiellen Faktoren in dem Kunstleben ihrer Nachbarn steht. Wir werden ihnen dabei nach Kräften Zissern vorführen, werden unsere Abschähungen so genau wie möglich machen, amtliche Dokumente für und sprechen lassen, furz unsere Leser in den Stand sehen, mit eigenen Augen über die Natur und Ausrehnung der pekuniären und sonst ihr zu Gebote stehenden Hüssquellen der französischen Kunft zu urtheilen. Ein andermal kommen wir auf den wissenschaftlichen Theil des Gegenstandes zurück, auf die Beschreibung der Sammlungen, Bibliotheken, Museen, von alten oder neuen Denkmalen, deren Berzeichnis das Annuaire in se vollständiger Weise gibt.

Tas Annuaire beginnt mit ter Gruntlage aller Kunst, mit ten Künstlern. Es gibt uns eine lange Liste terselben, mit Angabe von Geburtsert, gegenwärtigem Wohnert, erhaltenen Auszeichenungen z. Maler zählt es nicht weniger als treitausend auf, Franzesen und Fremde, die, sei es in Frankreich wohnen, sei es taselbst ausgesiellt haben; wir ersahren, daß taven ungeführ 600 Einebeimische und 180 Fremde für ihr Talent auf den jährlichen Ausstellungen in den Champs Elysses antlich ausgezeichnet worden sind; daß die übrigen alle ein gewisses Ansehen genießen, um nicht zu sagen, eine gewisse Berühmtheit, welches Wort mit der Zahl dreitausend sich nicht recht vertragen würde. Bilthauer und Stempelschneider sinden wir 800 bis 900, taven 200 ungesfähr, die die Medaille bekamen; Kupfers, Stahls, Holzstecher und Radirer 350 bis 400 (100 bes

lohnt); Lithographen 100 (30 Preise). Die Architekten von Paris allein bilten eine Armee von 1200 Mann, biober auf ben leifesten Bint Baugmann's jum Nieberreigen und Bieberaufbauen bereit. Berftand er's toch auch, ihnen allen Urbeit zu geben: tenten wir nur an ten neuen Dpernbau, ber allein 400 Runftler von ben verschiedensten Baffengattungen und Graben beschäftigte. Ohne bie Architeften in ter Proving zu gablen, haben wir temnach eine erfte Summe von 5 bis 6000 Bungern ber Runft, fast lauter Frangosen. Diese Biffer ift schon recht ansehnlich, begreift aber boch nur die Avantgarde einer ungeheuren Menge, die hinter den vorderen Reihen fich herumtreibt und ben weiten Bereich ber Runft erfüllt. Gie bezieht fich nur auf Die "gefetten", "anftanbigen", in Ehren und Unfeben, furg im Befit einer Lebensftellung ichon jett ober in Balte befindlichen Leute, - 4000 von ihnen find Mitglieder ber befannten Gefellichaft Taylor und bezeugen baburch ibre mehr fluge als poetische Borjorge, fich selbst ein Stud Brod für ihre alten Tage, ihrer Familie eine Benfion nach ihrem Tobe ju fichern. Allen tiefen Ariftofraten ober minbeftens Bourgeois ter Aunft muß man noch hinzufügen Die Proletarier, Die unregelmäßigen Treibeuterichaaren aus ber Bobome, Die gablreichen Unbefannten, Die in ber Proving ihr Leben friften, mit einem Borte alle Die, welche vergebens ben Butritt gum Galon erftreben ober bereits barauf verzichtet, ober niemals ranach verlangt haben. Ihre faft erschredente Bahl beträgt ficher bas Doppelte, wenn nicht bas Dreifade ihrer gludlicheren Fachgenoffen: - und bod find bie Wewerbefunftler, Zeichenlehrer u.f. w. barin noch nicht einbegriffen. Best tomme Giner und behaupte, bag die Rünftler in bem Frankreich bes 19. Jahrhunderts feinen großen Plat einnehmen!

Berweilen wir noch einen Augenblick bei ben verschiedenen Zahlenverhältnissen, zu beren Aufstellung und Betrachtung der Salon, die jährliche Kunstausstellung, uns veranlaßt, nach welchem das Annuaire eine Liste versaßt hat; er ist in Frankreich der Barometer der Kunst, und ihm vertankt der Leser folgenden Kurzweil aus dem Bereiche der Statistik. Zunächst giebt die Nationalität der ausstellenden Franzosen uns dazu Stoff. Im Jahre 1866 waren im Salon vertreten: 40 Maler aus Flandern, 40 aus der Normandie, 35 aus dem Rhonedepartement, 15 aus der Franche Comté, 30 aus der Bretagne, 30 aus Lothringen, 32 aus dem Claß; 1868, 44 aus Flandern, 52 aus dem Dep. der Rhone, 41 aus Lothringen, 37 aus der Bretagne; 1869, 30 aus der Franche Comté, 19 aus dem Dauphiné, 16 aus Poitou, 6 aus der Unvergne u. s. w.; einige Provinzen hatten feinen einzigen. Die Ursachen dieser Ungleichheit verdienten wohl gründlicher untersucht zu werden, wenn der Platz es uns erlaubte.

Betrachten wir tagegen die Nationalität ber ausgestellten Gegenstände, wenn ich mich so ause brücken barf, so finden wir, in Zahlen ausgedrückt, eine Feststellung ber Hauptgeschmacksrichtungen unserer Zeit. Hier nur für einige Ausstellungen bie Angabe ber Länder, aus benen bie Maler, einheimische ober fremde, vorzugsweise ben Stoff zu ihren Gemälden entnommen haben:

Salon von 1845. Der Drient begeistert 20 Maler und Zeichner, Spanien 3, Italien 55, die Bretagne 13, die Schweiz 15. Salon von 1869, der Drient 40, Spanien 20, Italien 70, die Schweiz 15, die Normandie 70, die Umgebungen von Paris gar Hundert oder mehr 20. 20. (Explication des ouvrages de peinture etc.). Ist das nicht ein wirklicher Maßstab für den Geschmack des Publitums? Und beweisen diese beredten Zissern nicht die steds wachsende Vorliebe einerseits für jene farbenreichen Länder, den Drient, Spanien, Italien; andrerseits für jene Länder mit malerischen und ursprünglichen Sitten und Gebräuchen, wie die Bretagne sie darbietet, und in erster Linie sür die beinahe ausschließliche Herrschaft des paysage intime, der nicht nach großen Effesten hascht, der die Gletscher und Seen der Schweiz dem Pinsel einiger Engländer und Umerikaner überläst, und sich bescheiderenere und weniger glänzende Natur der Normandie und der Umgegend von Paris beschräntt?

Eine Prüfung ber pekuniären Hulfsquellen, ter Sprungfebern, welche bie Einbildungsfraft bieser Tausende von Künstlern nicht weniger mächtig in Bewegung segen als bie schöne Natur oder die Sitten bieser Gegenden, zeigt uns einen argen Kontrast: glänzend sind sie in Paris, bas fast noch mehr ein europäischer als französischer Markt ist, fast Null in der Provinz. Sie beweist uns weiter warum sollten wir es zu leugnen suchen? — bas die gegenwärtige Regierung viel für die Künstler und selbst für die Kunst thut. Folgende amtliche und wenig bekannte Beweisstücke sein Beitschaft für ditsende kunst. V.

unsere Lefer selbst in ben Stand, ben stets aufsteigenden Marich im Budget ber Beaux-Arts von 1842 an bis 1869 zu verfolgen.

|                                             | 1842.     | 1848.     | 1851.      | 1869.                                   |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------|
|                                             | Fres.     | Grcs.     | Frce.      | Free.                                   |
| Académie des Beaux-Arts                     | 87,000    | 84,500    | 83,500     | (85,000)                                |
| Substriptionen                              | 50,000    | 170,000   | 126,000    | 136,000                                 |
| Runftanftalten                              | 443,500   | 472,000   | 454,000    | 436,000*)                               |
| Kunstwerke                                  | 400,000   | 500,000   | 900,000    | 930,000                                 |
| Erhaltung ber geschichtlichen Denkmäler     | 600,000   | 800,000   | 745,000    | 1,000,000                               |
| Für Aufmunterung und Gubstriptionen         | 311,000   | 211,000   | 211,000    | 234,000                                 |
| Das Personal ber Beaux-Arts                 | 101,500   | 70,200    | 79,000     |                                         |
| Nationalmuseen                              |           | 338,000   | 370,000    | *************************************** |
| Unfauf von Gemälden und Cfulpturen für ben  |           |           |            |                                         |
| Louvre                                      | _         |           | 50,000     |                                         |
| Entschätigungen an Rünftler, Maler, Min-    |           |           |            |                                         |
| siter u. s. w                               | 137,700   | 137.700   | 137,700    |                                         |
| Zuschüffe an Theater                        | ,         | 1,963,034 | ,          |                                         |
| Bujduß zu ter Penfionstaffe ter Académie de | 2,002,200 |           | 1,1.,1,000 | 1,001,000                               |
| Musique                                     | 185,000   | 210,000   | 210,000    |                                         |
| Ausstellung von Werken lebender Künftler    |           |           | ,          | 0.4 % 0.0 0                             |
| Im Ganzen                                   |           |           |            |                                         |

Im Wanzen . . . 3,399,400 (4,565,192 4,635,900)

Borftehende Tabelle giebt zu verschiedenen Bemerkungen Anlag. Bunachft, bag bas gesammte ordentliche Budget bes Minifteriums bes faiferlichen Saufes und ber Beaux-Arts für 1869 12,151,600 Fr. beträgt, wovon aber nur der fleinste, der von uns bezeichnete, Theil ber Kunft gu Gute kommt, und ein noch kleinerer ben zeichnenden Rünften. Nahe an 4 Millionen find ben Beftüten gewidmet, Die selbst unter bem neuen Ministerium von Maurice Richard mit ben Beaux-Arts verbunden finb\*\*); die fogenannten Civil-Gebäude beanfpruchen weitere 21/2 Millionen; endlich bas Perfonal ber Centralverwaltung, ber Urchive, bas Napoleonsfest am 15. August, toften beinabe auch eine Million. Es bleiben also für die Künfte, Musit, Theater, alles mit eingeschloffen, ungefahr 5 Millionen Franken. Doch muß man auf ber anderen Seite Die außerordentlichen Bufdujfe berudfichtigen, Die 1869 ebenfalls beinahe 5 Millionen Franken betragen haben und Die gu großen Unternehmungen bestimmt find, 3. B jum Bau ber großen Oper. Für lettere ichatt man bie Ausgaben - ausschlieflich ber für innere Einrichtung und Maschinerie - auf 31 Millionen, von benen 21,579,224 vor bem 31. December 1868 verausgabt worben find.

Bezüglich ber verschiedenen Posten bemerken wir, daß die Akademie der Beaux-Arts jetzt vom Ministerium bes öffentlichen Unterrichts abhangt; baf bie Mufeen beute ber Civillifte gur Laft fallen und bag aus biefem Grunde in ben von ben Kammern festgesetten Budgets für fie nichts beftimmt ift. Der Louvre verfügt über ungefähr 100,000 Franken jährlich für feine 25 Abtheilungen; turch feine Burudgabe an ben Staat murbe man feine Gulfsquellen vermehren, boch nicht fo beträchtlich, wie man wohl fagt: bavon fann man fich überzeugen burch Betrachtung ber jammer= lichen Summen, die der faiferlichen Bibliothet und den anderen miffenschaftlichen, gerade dem Staate angehörenden Unftalten angewiesen fint. -

Bas ten Anfauf von neuen Berfen und bie von ber Regierung gemachten Beftellungen betrifft, jo macht tie Chronique des Arts auf bie auffällige Thatfache aufmertfam, baf bie Durch-

<sup>\*)</sup> Französische Afabemie in Rom . . . . . . . . . . . . . . . . 147,200 Fr. Unentgeltliche Zeichenschulen in Paris, Lyon, Dijon . . . . . 99,400 ,,

<sup>\*\*)</sup> Reuerdings ift in biefer Sinficht eine Menterung eingetreten; zwei fürzlich erschienene faiferliche Defrete regeln bie Birffamteit bes Minifteriums ber iconen Kunfte, welches fortan ben Titel "Dlini: fierium für Literatur, Wiffenschaften und schone Runfte" führen foll. Die Bermaltung ber Beftute mirb tanad ven tiefer Centralfielle abgeloft und bem Ministerium fur hantel und Aderbau überwiefen; bagegen erhalt fie vom Unterrichtsminifterium bie Berwaltung ber Afabemien, ber Staatsbibliothefen, ber Leole des Chartes, ber gelebrten Gefellichaften, ber vom Staate subventionirten miffenschaftlichen und lite: rarifden Diffienen und Beitidriften ac. Unm. t. Red.

schnittssumme für ein angekauftes Gemälbe von 3,413 Fr. im 3. 1863 auf 1,840 Fr. im 3. 1866 gefallen ist, eine ärmliche Summe, mit der man freilich eine größere Auzahl Bersonen verpflichten kann; weiter, für bestellte Werke von 1,659 Fr. (1863) auf 1,183 (1866); endlich, daß unter den 762 vom 3. 1862 die 1866 bestellten Kunstwerken 354, sage 354 Portraits der kaiserlichen Familie zu einem Gesammtkostenpreis von 424,800 Franken, also mehr als einem Drittel der für alle Bestellungen aufgewendeten Summe sich besanden. — Zum Schluß fügen wir beim Artikel: Exposition des Artistes vivants noch hinzu, daß Eintrittsgeld und Verkauf von Katalogen im Durchsschnitt 200,000 Franken eintragen.

Diese verschiedenen Ziffern beweisen uns, baß, was man auch sagen mag, bie von ber Resgierung bes 2. December zur Unterstützung ber gegenwärtigen Kunft gebrachten Opfer zahlreich und bedeutend sind.

Richt baffelbe fann man fagen von ben Opfern, bie von privater Seite aus burch Befellschaften, Gemeinben zc. gebracht werben. Ginen allgemeinen Runftverein\*) für gang Frankreich gibt es nicht, und von ter Regierung fallen wir, ohne Mittelftufe, fogleich herunter zu ben Runftvereinen (Sociétés des Amis des Arts) ber Proving. Der Fall ift hart, und bas Schauspiel, bas fich uns hier barbietet, nichts weniger als anmuthig. In biefen bunn gefaeten und wenig lebensträftigen Befellichaften äußert fich fast bas ganze Runftleben, fast ber ganze Runftsun ber frangofischen Brovingen. Die einzelnen Brivatleute fummern fich taum um die Runft, und die ftadtifden Behorben zeigen eine bejammernswürdige Sparfamkeit. Zumal wollen fie nichts wiffen von der Monumentalmalerei, bie in Deutschland sich so behaglich über die Wände so vieler Nathhäuser, Museen, Balafte ausbreiten fann, ober wenn fie einmal fich biefen Luxus erlauben, fo gefchieht es unter Bedingungen, Die mahrhaft erniedrigend find für die Runftler. Ich konnte bier den Ramen einer reichen Stadt anführen, einer Stadt von mehr ale 80,000 Einwohnern, Die einem hervorragenden Maler für fünf große zur Auszierung eines Rathhauses bestimmte Felver 1,600 Franken bezahlt, Alles in Allem! Man fann baraus ersehen und unfere Lefer werden unsern Urtheil beistimmen, bag in Frankreich Die Runft über weniger Mittel verfügt als in Deutschland, (Baris auf ber einen, Berlin und Bien auf ber anderen Seite nicht in Betracht gezogen).

Den Kunstvereinen, beren Bemühungen anerkannt zu werden verdienen, will es nicht recht geslingen, auf französischem Boden Wurzel zu fassen. Das Annuaire nennt deren nur höchstens dreißig, also zwei ungefähr auf fünf Departements, und kaum einen auf eine Million Einwohner. Das ist gar wenig. Ihre Einkäufe sind im Allgemeinen sehr bescheiden und ihre ganze Einrichtung ohne feste Grundlage; dabei sind sie vereinzelt und ohne Verband unter einander; das System der Waus berausstellungen ist ihnen fast unbekannt.

Paris zunächst hat feinen solchen Berein (der Club des Mirlitons, Place Vendôme, der Cercle des Beaux-Arts, rue de la Chaussée d'Antin, sind gesellige Bereine). Ebensowenig besitzen Toulouse, Mühlhausen, Lille welche. Letztere so blühende und so bevölkerte Stadt hat von 1834 bis 1868 nur eine einzige Ausstellung in ihren Mauern gesehen, allerdings sind darauf für 300,000 Franken Kunstwerke verkauft worden. Nach diesen von den Musen verlassenen Städten tommen jene, deren Bereine von Zeit zu Zeit einmal eine gewisse Wirksamkeit entsalten: der Kunstwerein von Tropes hat von 1843 bis 1868 sechs, der von Cambray seit 1826 füns Ausstellungen veranstaltet; in Châlons s. S. sollten ansangs alle füns Jahre Ausstellungen stattsinden: von dieser Bestimmung ist man leider abgesommen; im Have hat man es in einem Zeitraum von 10 Jahren (1858 bis 1868) bis zu zwei Ausstellungen gebracht.

Wir steigen eine Stufe höher und kommen zu ben ziemlich zahlreichen Kunstvereinen, bie alle zwei Jahre eine Ausstellung veranstalten: Nîmes, Nanch, Metz, Boulogne, Limoges u. f. w.

Rur einige wenige Städte zeigen uns ben Runftverein, wie er fein foll, in einer regelmäßigen

<sup>\*)</sup> Ich sehe ab von der Association des Artistes (Taylor), die einsach eine Geselschaft zur gegenseitigen Unterstützung ist und mit der Pflege der Kunst selbst gar nichts gemein hat. Im Jahre 1867 beliefen sich ibre Einnahmen auf 98,342 Franken, ihre Ausgaben für Unterstützungen und Pensionen auf 30,297 Franken. (Annuaire de l'Association).

Wirksamkeit gleich ber, welche bie beutschen entfalten. Obenan steht Borbeaux: auf ber Ausstellung von 1868 haben Stadt, Private und Aunstverein 90,000 Franken, und von 1851 bis 1868: 823,880 Fr. für Ankäuse ausgegeben. An zweiter Stelle kommt Lyon. Im Jahre 1868 hat ber bortige Berein sür 27,750 und seine Einwohner für 25,500 Franken Aunstwerke gekaust, zusammen für 63,000 Fr. Die Erwerbungen bes Bereins von Rouen belausen sich auf 15,000 Fr. und auf die Gesammtsjumme von 200,000 Fr. ungefähr die Erwerbungen von Stadt, Privaten und Berein während ber Jahre 1859 bis 1869. In Bersailles gibt ber Aunstverein ungefähr 3000 Fr. jährlich auß (1867); in Douai 5 bis 7000, in Met 4000 Fr. alle zwei Jahre; in Straßburg (1868) 6,735 Fr. und Privatleute 9,785 u. s. w.

Man sieht, daß ein halbes Dutent dieser französischen Bereine kaum einem halbwegs ansehnlichen beutschen Kunstverein und seinen Mitteln die Wage halten kann. Als Kriterium des fünsteterischen Geschmacks und der fünstlerischen Befähigung lassen wir übrigens das Maß der pekuniären Opfer nicht gelten, zumal nicht, wenn sie der heutigen Kunst gebracht werden; wir beschränken uns bier darauf, einsach die Thatsachen hinzustellen, ohne baraus Folgerungen ziehen zu wollen.

Was bie ältere Kunst und ihre Pflege betrifft, so bieten bie französischen Brovinzen, im Ganzen betrachtet, ein trauriges Schauspiel bar. Unzählige öffentliche Museen, bie bas Annuaire aufzählt, schrumpfen in ihrer Bedeutung bei näherer Betrachtung mehr und mehr zusammen, und in noch bescheitenerem Maße verhält sich ihnen gegenüber die Achtung und der gute Wille der Einwohner. Auch ist die gesammte Presse einig in lauten Klagen über den vernachlässigten, wahrhaft trostlosen Zustand, in dem die größten Museen der Provinz, z. B. das von Lyon, sich befinden. Von neuen Erwerbungen kann da kaum die Rede sein, und kein einziges Museum könnte, in der Art der Unterhaltung und Dotation, mit den deutschen Museen gleich großer und kleinerer Städte, wie Köln, Beimar, Franksurt, Karlsruhe, Leipzig rivalissien, um nur diese wenigen anzusühren.

Was tagegen ben Kunstunterricht betrifft, so beginnt die Previnz aus ihrer langen Erschlaffung und Thatlosigkeit sich aufzuraffen, und die Pflanzschule, aus der die unzähligen zu Ansang aufgezählten Künstler herstammen, verspricht uns in Bälde noch mehr als die bloße Quantität zu liefern: die Qualität. Ganz im Stillen handelt die Provinz und sucht sich muthig ihren Weg. Die Beweise, die das Annuaire uns darüber liefert, haben uns ebensosehr überrascht wie erfreut. Schnell und mit vollem Recht sind die Schulen von Limoges und Douai berühmt geworden. Sie stehen an der Spize der Bewegung. Andere, seien es städtische Anstalten, seien es Abendschulen, weisen uns beweutsame Zissern und ost schon völlig befriedigende Resultate auf. Greisen wir einige heraus, wie sie uns der Zusall in die Hand giebt: Troyes, Zeichen= und Bauschule 140 Schüler; Besançon, Zeichenschule 150, ebendort die Schule der "Frères" 200; Nîmes 200; Toulouse 900; Blois 55; Nancy 90; Lille, Utademieschule 500; Clermont=Ferrand 200; städtische Zeichen= und Malerschule von Rouen 400 Zöglinge.

In Paris endlich ift ber Anblick wahrhaft großartig. Seit 1865 wird in 60 Knaben=, und seit 1867 in 120 Mädchenschulen, beides von Laien geleiteteten Bolksschulen, Zeichenunterricht er= theilt; außerdem noch in 32 "Cours d'adultes", in 7 Knaben= und 20 Mädchenanstalten, die eine Unterstützung von Stadt oder Regierung genießen. Im Jahre 1863 verwendte die Stadt 30,000 Fr. zur Unterstützung von einigen, im Ganzen 2,888 Zöglinge umfassenden Zeichenschulen; 1867 widmete sie diesem Unterrichtszweige 312,000 Franken, und nicht weniger als 12,000 Zöglinge genießen den= selben gegenwärtig in Tags= oder Abendschulen, (nach dem Rapport des Herrn Brongniart).

Drganisire man tiese so zahlreichen Kräfte, fasse man sie zusammen, lasse sie handeln im vollen Lichte, unter bem heilsamen Sinflusse ter Deffentlichkeit: ihre Wirksamkeit wird da größer und größer werden, und bald wird Frankreich ben Vorsprung wieder einholen, ben England, Deutschland, Belgien ihm gegenüber gewonnen haben. Bis jest sind die "Frères" — und sie haben bas meiste zu der Zeichenausstellung ber Union Centrale (1869) geliesert — allein es gewesen, die eine gewisse Sindenausstellung ber Union Centrale (1869) geliesert — allein es gewesen, die eine gewisse Sindenausstellung ber Union Centrale (1869) geliesert — allein es gewesen, die eine gewisse Sindenausstellung der Union Centrale (1869) geliesert — allein es gewesen, die eine gewisse Sindenausstellung der Beiten und sie besten Borlagen zu verschaffen und sich prächtig einzurichten. Aber ein organischer Fehler, auf den wir hier nicht eingehen können, hat sie gehindert, die Früchte ihrer Anstrengungen zu ernoten. Handsertigkeit besitzen ihre Zöglinge, aber

ohne das nöthige fünftlerische Gefühl. Die Ausstellung ber Union Centrale hat das sattsam bewiesen; weitaus die Ersten für geometrische, Maschinen- und architektonische Zeichnungen, waren sie völlig Rull im freien Handzeichnen, welches Gefühl und Nachdenken erfordert.

Sache einer gesunderen und unpartheiischeren Macht, Sache der Regierung ift es demnach, sich der Frage des elementaren Zeichenunterrichts zu bemächtigen, den sie bisher zu sehr vernachlässigt hat. Durch die Schöpfung eines besonderen Ministeriums der Künste scheint sie eine Urt Verpflichtung dazu übernommen zu haben; und in würdiger Weise wird sie ihren Beruf erfüllen, wenn sie mit der glänzenden Ausgabe, die Künstler zu belohnen, einer Ausgabe, zu der wir sie soeben beglückwünsicht haben, die andere weit unscheinbarere und nützlichere verbinden will, die Künstler zu bilden.

Wir haben freilich die umfangreiche Auseinandersetzung der finanziellen und geschäftlichen Lage ber französischen Kunst bei weitem nicht erschöpft; aber halten wir ein, hier haben wir vielleicht schon zu viel darüber gesagt. Wir hoffen, daß bald das Annuaire für 1870, das im Augenblick unter der Presse sich besindet und um ein gutes Drittel umfangreicher werden soll, uns Gelegenheit geben wird, auf die Frage zurückzukommen. Dann werden wir suchen, unsern Lesern auch etwas Bessers als eine trockene Statistik, die der Kunst so schlecht steht, zu geben, wir werden suchen in das dis dahin nur für die höheren Regionen der Kunst entworfene Gemälde die unteren moralischen und materiellen Grundlagen des künstlerischen Lebens im heutigen Frankreich hereinzuziehen. E. M.

### Das Pettenkofer'sche Regenerationsverfahren.\*)

I.

"Neber ben Berfall der Restauration alter Gemälde in Deutschland und Brotest gegen das v. Pettenkoser'sche Regenerationsversahren" ist der Titel einer Broschüre, in welcher der Berfasser, Herr C. Förster, herz. S. M. Rath in München, das kunstliebende Publikum glaubt aufklären zu müssen über die wahren Ursachen des traurigen Zustandes der öffentlichen Gemäldegalerien. So wohlgemeint die Absichten des Autors sein mögen, so scheint uns doch die Art und Beise, in welcher er die Angelegenheit behandelt, nicht die richtige zu sein. Ein unpraktischer Schwärmer, welcher auf das Leidenschaftlichste polemisirt, ohne seine Angrisse begründen zu können, wird den ruhigen Menschen nicht überzeugen. Der Berfasser ist nicht Fachmann und nur das Urtheil eines solchen kann in diesen Fragen entscheiden.

Die Schrift zerfällt, wie schon im Titel angebeutet ift, in zwei Theile. Im ersteren spricht Herr F. in ziemlich allgemeinen Ausbrücken seine Klagen aus über die Untüchtigkeit der meisten Direktoren öffentlicher Gemäldegalerien, über die Einseitigkeit im Urtheile vieler ausübenden Künstler u. s. w., Klagen, welche schon oft gehört und zum Theil gerechtsertigt sind. Wir können der Kürze wegen darauf nicht näher eingehen. Es liegt uns hauptsächlich daran, einigen seiner Angriffe im zweiten Abschnitte zu begegnen.

Herr F. handelt darin zuerst von den Restauratoren und beschwert sich über die vielen Pfuscher. Daß es deren viele gegeben hat und noch giebt, ist gewiß. Den meisten fehlte — und fehlt noch

<sup>\*)</sup> Wir geben bier über bie neuerbings wieber in Streit gezogene Bettentofer'iche Erfinbung zweien Einsenbungen von Künftlern in ber Aufeinanberfolge Raum, wie fie uns zugegangen finb.

— bie Chrfurcht vor dem Meister, bessen Gemälde sie unter Händen hatten. Sie begnügten sich nicht damit, das Vorhandene, das Originale zu erhalten, sondern sie putzten rücksichtslos Firniß, Schmut, Retouchen und die Malerei mit dem sichern Bewußtsein, daß sie das Fehlende später leicht mit Pinsel und Palette genau im Geiste des Meisters würden ergänzen können. Sie bildeten sich ein, jenes unmögliche Ideal eines Restaurators zu sein, wie es uns Hr. F. hinstellt. Was soll man zu folgender Aeußerung desselben (S. 24) sagen? Der Restaurator muß "neue Retouchen mit solchem Verständniß anzubringen wissen, das selbst das schärfste, geübteste Kennerauge sie nicht im Bilde zu entdesen im Stande ist. Was irgend in einem Bilde sehlt, sei es ein Stück Himmel, ein Baum, eine Hand ze. muß er dergestalt in dem Geiste und der Manier des betressenden Meisters zu ergänzen verstehn, daß nach vollendeter Restauration das Bild in voller Harmonie und Originalität, wie aus der Hand des ursprünglichen Meisters hervorgegangen und unberührt von fremder, unsern Augen sich darstellt." Ist es wirklich denkbar, so fragen wir jeden aufrichtigen Kunstsenner, daß derselbe Restaurator beispielsweise eine Hand in einem Rembrandt, einen Baum in einem Poussin, ein Stück Himmel in einem Ruisdael so ergänzen könnte, daß es ein Kenner sür Original hielte?

Heil bort überhaupt zu viel restaurirt wurde, ist gewiß im Restauriren viel gesündigt worden, jedoch baß mehr, als in anderen Galerien, glauben wir nicht. Herr F. möge bedenken, daß ältere Retouchen, auch wenn sie anfangs noch so gut zur umgebenden Driginalmalerei gepaßt haben, später beinahe immer als bemerkbare Flecken hervortreten, und, wenn diese in der Binakothek mehr auffallen, als in anderen Sammlungen, so möchte dieses wohl hauptsächlich seinen Grund haben in der besseren Beleuchtung bort. Es ist übrigens uns, die wir nach einer Unterbrechung von zwölf Jahren im Sommer 1869 die Pinakothek wieder besuchten, nicht gerade ausgefallen, daß ihr Zustand ein so überaus trauriger ist; und doch bilden wir uns ein, "sehen gelernt zu haben".

Im Gegentheil haben uns, wie wohl einem Jeden, die neuen Einrichtungen des Hrn. Direktor Folt in Bezug auf das Arrangement der Gemälde ausnehmend gefallen. Auch glauben wir, daß es die erste und hauptsächliche Aufgabe des Hrn. Folt, als Direktor, sein mußte, die Bilder entsprechend zu hängen, um dadurch den Genuß derselben dem Publikum überhaupt zu ermöglichen. Daß er nicht sefort an das Puten und Abnehmen schlechter Retouchen gegangen ist, halten wir für sehr vorsichtig. Das Beste ist überhaupt, möglichst wenig zu restauriren; es ist nicht nöthig, einiger Flecken wegen ein Gemälde der immer gefährlichen Procedur des Putens zu unterziehen. Nur, wo Leinwand oder Holz dem Berderben entgegengehen, oder die Malerei sich löst, muß möglichst bald und gründlich restaurirt werden. Aber das weiß und thut Herr Direktor Folt auch. Daß Letzterer übrigens sich der Regeneration Pettenkoser's zugewendet habe, "welche (wie Hr. F. S. 29 sagt) seiner Rath = und Hissosigseit als rettender Engel erschienen sei", dürste unrichtig sein. Er weiß sehr gut, wann restaurirt werden nuß, und wann regenerirt werden darf. Die vielen rücksichtse losen Experimente im Regeneriren, von welchen Herr F. später spricht, sind wohl unter seinen Borsgängern angestellt worden.

Seine Hauptangriffe richtet Herr F. gegen bie Erfindung Pettenkofer's selbst, Angriffe, die wir ihm verzeihen würden, wenn er durch sorgfältige Versuche sich etwa von der Schädlichkeit des Mittels überzeugt hätte. Allein er hat nicht experimentirt und spricht deshalb, obwohl überzeugt von der Kompetenz seines Urtheils, wie der Blinde von den Farben. \*) Er verdammt das Versahren absolut und zur Bestätigung seiner Ansicht begnügt er sich nur damit, die uns seit 1864 aus den "Wiener Recensionen über bildende Kunst" bekannten heftigen Streitigkeiten zwischen Direktor Engert und Prof. Pettenkofer wieder abzudrucken. Man hat seit jener Zeit wenig darüber geschrieben, um so mehr experimentirt, und ist auf diese Weise zur richtigen Würdigung der Sache gekommen. Sogar die eifrigsten Vertheidiger des Versahrens, z. B. Dr. Ruhn, haben schon vor sechs Jahren erklärt, daß

<sup>\*)</sup> Wie gering bes Herrn F. Kenntnisse im Technischen bes Malens sind, kann man 3. 32 erkennen. Er bezeichnet bort "lasirende Farben" kurzweg als solche aus "vegetabilischen Stoffen". Also Kobalt, Terra bi Siena, grine Erde, Beinichwarz sind vegetabilische Farben?

es kein Universalmittel ift. Nichtsbestoweniger stellt herr F. es so dar, als würde dieses behauptet. Wenn durch das Mittel in der ersten Zeit geschadet worden ist, so ist das ein Unglück, aber es beweist noch nicht, daß das Verfahren unbedingt Gefahr bringt. Es ist ebenso einseitig, dieses zu versichern, als wenn andre Leute die Unwendung des Putwassers beim Abnehmen des Firnisses absolut verwersen wollen, nur deshalb, weil häusig dadurch Gemälde worden verdorben sind.

Wer das Negenerationsversahren Pettentoser's vorurtheilsfrei und sorgfältig prüft, wird sich leicht überzeugen, daß es meistens nicht nur ohne Gefahr zu gebrauchen ist, sondern unter Umständen sogar schneller und sicherer zum Ziele führt, als alle früheren Restaurationsmittel. Es giebt Fälle, wo man restauriren muß, d. h. den Firniß trocken oder mit Putwasser abnehmen, es giebt aber auch solche, wo man regeneriren darf.

Beben wir etwas naher auf die Sache ein, fo wollen wir vor Allem erflaren, bag tas Berfahren nur von einem fehr vorfichtigen Reftaurator angewendet werden foll. Die Regeneration besteht bekanntlich barin, bag man auf bie Bilbfläche Dampfe von kaltem Alkohol eine Beit lang mirten läft. Niemand wird behaupten konnen, bag er bamit Schmutz abnehmen, Sprunge idliegen ober löcher ausfüllen, ichlechte Retouden entfernen ober gar Tehlentes ergangen fann. Er wird bamit auch nicht ben Firnig abnehmen wollen, fonbern nur flaren. Das Berfahren eignet sich nur für wenige und zwar folde Delgemälbe, welche, fonft in ber Malerei und im Grunde gut erhalten, bid ober mehrfach mit einem Bargfirniffe übergogen find, welcher burch Schimmel ober andere Urfaden blind und undurchfichtig geworben ift. Diefe Bilber erhalten gewöhnlich nach furzer Cyposition Die schonfte Rlarheit wieder und Die Patina bleibt bewahrt. Auf Eiweiß und Delfirnig macht es feinen Gindrud. Ungefirnifte, mit reinen Delfarben gemalte Bilber, und zwar Studien, welche vor 10 Jahren entstanden, haben mir Durch 8 Stunden unmittelbar auf eine mit Alfohol bis zur Balfte gefüllte Schale gelegt, ohne fpater eine Beränderung ober nur Erweichung ber Bafte zu bemerken. Gefährlich fann es hingegen folden Bildern merben, bei melden, befondere in ben Lafuren (mie bei hollandifden und niederländifden Bilbern), Barge ben Farben beigemischt fint. Diese werben freilich so leicht nicht vom Grunde herunterlaufen, wie oft behauptet ift, aber es fonnen fid die Barge in den Farben lofen, und badurch mird bas Originale, Die hanbichrift bes Meisters, Manches einbugen. Sauptfächlich beghalb eifern viele Restauratoren gegen bas Regeneriren, aber fie follten bann auch ben Webrauch bes Butwaffers verdammen, welches boch zum großen Theile aus Altohol befteht. Denfelben Stoff, beffen Dampfe fie als fo gefährlich hinftellen, follte man ohne Wefahr birett auf bie Malerei als Fluffigfeit bringen bürfen?

Borfichtige Regeneratoren machen es jest nicht mehr, wie früher, bag fie bie Bilber auf Schalen legen, in welchen fluffiges Altohol vorhanden. Gie gebrauchen lieber leichte und flache Bolgtaften, in benen eine Lage von leinenen ober baumwollenen Feten bis zur Galfte der Bobe liegt und durch horizontallaufende Fäden verschnürt ift. In diese Fegen sprigen sie eine geringe Quantität Beingeift und legen bann ben Kaften umgekehrt aufs Bilb. Die Dampfe mirken nun langfamer auf ben Firnig, als bei bem früheren Berfahren, und es ift feine Wefahr vorhanden, bag burch einen Unfall die bemalte Flache mit ber Fluffigfeit in birette Berührung fommt. Auf biese Beise fann ber Proces bes Regenerirens genau übermacht werben, indem man zu jeder Zeit ben leichten holgkaften aufheben und bie Wirfung ber Dampfe auf ben Firnig beobachten fann. Es fallt damit auch der Vorwurf weg, den Herr F. in seiner Schrift S. 34 ausspricht: "es entscheibet ber Zufall, ob das Bild mit heiler haut ober geschunden aus der Procedur hervorgeht." Man wird immer ichon nach einer Exposition von wenigen Minuten erfennen fonnen,' ob bas Berfabren für das betreffende Bemalbe fich eignet oder nicht. Birft es nicht balo, fo ift bies ein Zeichen, bag ber Firnig nicht ein reiner Bargfirnig ift, und man ftebe von weiteren Bersuchen ab. Daß nach ber Alarung bes Firniffes Fleden in ber Malerei, fehlerhafte ober nachgebunkelte, frühere Retouchen, Berputzungen, falls bergleichen im Bilbe vorhanden, entichiedener hervortreten, ift naturlich. Der Gegner bes Berfahrens pflegt bann zu fagen, Diefes fei burch's Regeneriren gefchehen. Die meisten Bormurfe, welche man gegen bas Mittel erhoben hat, werben gewiß barauf zurückgeführt werben fonnen.

Dieselben Gegner bes Bersahrens sagen nun auch, es sei "werthlos", da sie dasselbe erreichen könnten, wenn sie den alten Firniß vom Bilde entfernten und einen neuen darüber gäben. Das bestreiten wir nicht, aber die Procedur ist erstens langwieriger, zweitens ist es immer eine gefährliche Sache, einen Firniß vom Bilde gründlich abzunehmen, viel gefährlicher, als ein vorsichtiges Regeneriren. Freilich glaubt Herr F. S. 33 versichern zu können: "jeder halbgebildete Restaurator muß diese Kenntniß besigen". Schon "trockenes Abreiben" kann Gefahr bringen und ist bei großen Bildern nicht gut anzuwenden, gefährlicher noch ist Pugwasser.

Wir haben im Vorstehenden versucht, unsere Ersahrungen bezüglich des Regenerationsversfahrens Pettenkoser's auszusprechen, und glauben demselben einen berechtigten Plat unter den Restaurationsmitteln eingeräumt zu haben. Es war unsere Absicht, die höchst ungerechtsertigte Poslemik des Herrn F. gegen dasselbe einigermaßen zurückzuweisen. Auf die vielen persönlichen Angriffe in der Broschüre wollen wir nicht eingehen, müssen es aber noch einmal mit Bedauern wiederholen, daß der Versasser auf diese Weise die Sache, für welche er schreibt, nicht fördern, sond bern das Publifum nur noch mehr verwirren wird.

Wien.

M. Beder.

#### II.

Die fdwer es geht, technische Verbefferungen burchzuseten, Die dem Bortheil ober Borurtheil ber Radiftbetheiligten widersprechen, auch wenn fie ber Sache felbst noch fo nüglich fint, bas fann man an ber Erfindung bes berühmten Gelehrten einmal recht ftudiren. Denn obwohl diefelbe burch ben Konservator Fren in München die schönste Ausbildung erhalten, eine Menge ber gelungenften Refultate geliefert hat, ohne bis jest irgend welche Infonvenienzen oder Migerfolge zu zeigen, fo wurde fie dennoch erft in London, dann in Betersburg eingeführt und nach furger Beit wieder aufgegeben. Denn an biefen und anderen Orten gab man fich nicht bie Muhe, bas Berfahren an ber Quelle bei ten Erfindern felber gu lernen und nur durch Berfonen ausüben gu laffen, welche Die nöthigen Boraussetzungen ber Bilbung und ber llebung im Umgehen mit Gemalten haben, sondern man betrieb biese Ausübung meift gang bilettantisch, ja man vertraute fie neuerlich sogar ehemaligen Sausfnechten an. Da fonnte man fich benn freilich nicht mundern, wenn man bald ungunftige Refultate erhielt, Die man bann ber Methode statt bem eigenen Leichtfinn zur Laft fchrieb, und fie ohne meiteres wieder aufgab, ftatt fie gründlicher zu lernen. Man tann es aber nicht genug wieder= bolen: bas Pettenfofer'iche Syftem ift langft fein Recept mehr, mas es anfänglich mar, fondern eine Methote, tie geubt und gelernt fein will, und die icon eine aus zahlreichen Erfahrungen bestehende Geschichte hinter sich, wie unzweifelhaft eine Butunft vor sich hat.

Leiber trifft man selbst in den Kreisen der Sachtenner meist noch immer eine ganz irrige Aufsassung ber durch Pettenkoser herbeigeführten großen und radikalen Veränderung im Restaurationswesen, weil man eben seine Methode gewöhnlich nur für ein einzelnes Recept, nicht für ein ganzes
Them hält. Das bisberige Versahren beruht bekanntlich durchaus auf dem subjektiven Ermessen
des Restaurators, der selbst im besten Falle dem Bilde wegnimmt und zusetzt, was er glaubt, daß
weggenommen werden oder einst dagewesen sein musse, sich aber verändert haben könne. Da der Restaurator aber ein Kind seiner Zeit ist und im besten Falle auf der Höhe ihres vorübergehenden
künstlerischen Geschmackes steht, in den weitaus meisten aber als ehemaliger, aber verdorbener oder
talentloser Maler auch noch weit unter dieser Höhe geblieben ist, sowohl mit seiner Einsicht und
noch mehr mit seinem Können, so kann man sich leicht vorstellen, wie es Tizian und Rassael tabei
ergehen muß. Es blüht ihnen in jedem halben Jahrhundert voraussichtlich das Loos jener
gwpsernen Benus, welches Detmold einst so rührend schilderte: erst abgefragt und dann nen angemalt zu werden.

Daß mit tiesem System endlich gründlich gebrochen werde, bag man sich absolut enthalte, irgent etwas von ben alten Bilbern, bie wir jest noch haben, außer ganz unzweiselhafte leber-malungen, wegzunehmen und noch weniger ihnen irgent etwas zuzufügen, bag man burchaus nichts mit viel ober wenig neuer Farbe bedecke als mechanische Beschädigungen, b. h. also die Fleden und

Springe, wo gar keine mehr vorhanden, das ist die allererste Forderung, die von nun an rudsichts los geltend gemacht werden muß, wenn wir nicht vollends um den legten Rest von ächten Biltstellen kommen follen, die es überhaupt noch giebt. Denn gerade die berühmtesten Restaurationen sind meistens die größten Fälschungen, wie deren eine ganze Reibe berzuzählen wäre, und die renommirtesten Restauratoren sind nur geschicktere Fälscher als die anderen und eben bestalb gewöhnlich auch noch viel rücksichtsloser.

So haben ja betanntlich z. B. die Britter Boisserse bem damals herrschenden Geschmack der beutschen Malerei gemäß alle ihre herrlichen Bilder, deren Kolorit meistens ganz gut erhalten war, nicht nur fleckweise verpusen und dadurch ihre so seine Harmonie für ewig zerstören, sondern auch die Karnation derselben durch Lasuren mit Las durchgängig so seuerroth überpinseln lassen, wie wir das auch an manchen gleichzeitig gemalten Fressen zu unserm Schrecken sehen müssen; ja sie haben sogar, weil die damatige Doftrin sagte, daß die Konturen der altdeutschen Maler hart umschrieben sein nüßten, an den berrlichsten weichsten Köpsen diese Konturen genau so schwarz mit dem Pinsel nachsahren lassen, wie es wohl unsere damalige klassissische Schule that, den van Evoss oder Memling's aber nicht eingesallen ist. — Diese berühmten Kunstkenner haben so ihre eigene Sammsung verwüsstet, weil sie eben mit ihrer Anschauung nicht aus ihrer Zeit herauskennten. Wie wäre es sonst zu geschunden daß fast ein volles Viertelzahrhundert in der Münchener Pinatothet die größten Meisterwerte unter den Augen einer bochberühmten Künstlerschaft so total geschunden werden konnten, ohne daß sich ein allgemeiner Schrei des Entsetzens dagegen erbob, wenn nicht die koloristische Anschauung dieser Künstlerschaft gründlich ungehildet gewesen wäre?

Wir hätten also bei einer Fortbauer bieses Restaurirspstems bie schöne Aussicht, bag unsere obnehin immer mehr zusammenschmelzenden Meisterwerfe alle Wantlungen des jeweilig herrschenden Geschmackes unserer Runft unfreiwillig mitzumachen und zu büßen verurtheilt wären, daß dieselben, wie gestern roth, so morgen vielleicht grün lasirt würden! Wirtlich ist mir auch ein sehr berühmter Restaurater befannt, der alle seine alten Vilver, nachdem er sie verkittet und nach Gerzenslust übermalt, schließtich noch durch eine seine Lasur von Usphalt über das ganze Bild weg in Harmonie bringt, an ihnen also nicht einen einzigen ächten Fleck mehr läßt. Und das hauptsächlich deshalb, weit der Asphalt in seiner Jugend gerade in die Mode fam.

Jede genauere Untersuchung fast aller europäischen Galerien zeigt uns die unseligen Folgen dieses alten Systems, das theils auf der Eitelkeit, theils auf der Geminnsucht oder der Unwissenheit der Restauratoren und jener Galericdirektoren beruht, die ihre Posten der oben geschisterten Praxis verdanken. Noch vor wenigen Jahren, ehe man den Herren einen gründlichen Schrecken in den Leib gejagt, hatte man dessen so wenig ein Hehl, daß die elendesten Schmierer es ruhig unternehmen durften, einen van Dyk oder Correggio zu verbessern, worüber wir eine Menge von ebenso erbausichen wie vollkommen beglaubigten Geschichten mittheilen könnten.

Das große Verdienst Pettentofer's besteht darin, zuerst die Möglichkeit zu einem gründlichen Bruch mit diesem System geschaffen und die Restaurirkunst auf eine wirklich wissenschaftliche Grundslage gestellt zu haben, indem er durch seine Entdeckungen nachwies, daß der größte Theil der Versänderungen, die mit den Delgemälden in Folge der Zeit und der Temperaturwechsel vorgeben und die man Nachdunkeln. Schimmeln, Nachgilben, Absterben, Vertrocknen nennt, wesentlich nicht chemische, sondern nur physikalische Veränderungen des Farbkörpers oder der Vindemittel, nur eine Anscheung ihres molekularen Zusammenhanges seien, welche gewisse optische Wirkungen oder Störungen im Gefolge hat, daß man ihnen demnach ohne Weiteres ihre Frische und Klarheit wiedergeben könne, sobald man diesen wiederherstellt. Daß Pettentoser weiterhin ein neues Mittel erfant, durch welches diese Aufgabe mit einer dis setzt nie geahnten Leichtigkeit und verhältnissmäsigen Gefahrlosigkeit bewirkt werden kann, war erst eine, wenn auch sehr dankenswerthe, weitere Konsequenz sener ersten und folgreichsten Entdeckung.

Sie hat sich bis heute vollkommen bewährt, und es ware jetzt nachgerate hohe Zeit, bag man sich an allen europäischen Galerien ernsthafter als bisher bie Frage vorlegte, ob man nicht mit bem alten System endlich einmal überhaupt brechen wolle, ehe man bes letzten Restes intakter Bild-

stellen vollends verlustig gegangen, und bag man bas neue Berfahren gründlicher kennen lernte, es weniger frivol und rob betriebe, als man bis jest gethan.

Der Verfaffer tieser Zeilen, ter turch seine lebhafte Opposition gegen bie zu voreilige Einstüderung bes Versahrens vielleicht nicht am wenigsten bessen Verbreitung hinderte, ist sicherlich nicht ohne eine sehr genaue Prüfung aus einem Gegner sein Anhänger geworden. Gerade jene Gegnerschaft verschaffte ihm einen so gründlichen Ginblick in bas bisherige Restaurationswesen oder Unswesen, bag er ben Werth ber Pettenkofer'ichen Entbedungen, bie endlich einen gründlichen Bruch mit bemselben ermöglichten, erft recht zu würdigen im Stande war.

Münden.

Fr. Becht.

## Kunfliteratur.

Musée Imperial du Louvre. Notice de la sculpture antique par W. Fröhner, Conservateur-adjoint du département des antiques et de la sculpture moderne. Premier volume. Paris 1869.

Gin neuer vollständiger Ratalog ber antifen Stulpturmerfe bes Louvre geborte icon feit langerer Zeit zu ten bringendsten Bedürfnissen ber Freunde antiter Kunft. Geit tem Jahre 1847, in meldem die "Description des musées de sculpture antique et moderne du Louvre" tes Grafen Clarac jum letten Dal, nach bem Tobe bes Berfaffers, als "premiere partie" von beffen se unpraftisch wie möglich angelegten "Manuel de l'histoire de l'art chez les anciens" abgetruct murte, ift fein Katalog ter Sammlung mehr ausgegeben worben. 3mar unternahm ber Graf be Laborte ju Unfang bes Jahres 1848, furz vor bem Ausbruch ber Februarrevolution, einen Reubrud ter Ausgabe bes Clarac'ichen Katalogs vom Jahre 1830; allein nachdem 7 Bogen bavon getrudt maren, murbe ter Drud fiftirt und bie fertigen Drudbogen eingestampft. Go konnte benn foon feit langerer Zeit ber Besucher bes Louvre, ben nicht bloß flüchtige Rengier, fondern bie Ubficht ernsteren Studiums in die Gale ber soulpture antique führte, fich nur auf antiquarischem Wege einen gedrudten Ratalog, ben unentbehrlichen Unhalt für jebe eindringenbere Betrachtung, gleichsam ten Ariadnefaden im Labnrinth einer folden Sammlung, verschaffen. Aber auch Die letten Ausgaben tes Clarac'ichen Ratalogs maren, abgejeben von jonftigen Mangeln, feit einer Reibe von Jahren in Frige ter beträchtlichen Erweiterungen ber Sammlung - wir führen beifpielsweise bie Begründung bes Musée d'Afrique und ten Unfauf eines beträchtlichen Theiles ber Stulpturen ber Sammlung bes Marcheje Campana in Rom, ferner von einzelnen Erwerbungen bie ber Friefe von Uffes unt von Magnesia, ber Basteliefs von Thasos (Fröhner Rr. 9 — 11) unt von ter Incantata zu Calonidi (Frohner Nr. 20-23), tes Erostorfo aus ten römifden Raiferpalaften (Frohner Mr. 325) und bes foloffalen Torjo einer Rite von ber Infel Camothrafe (Frohner Nr. 476) an - ren Bollftandigfeit meit entfernt. Go befriedigt alfo ber neue Frohner'iche Matalog, beffen erfter Bant und vorliegt, in ter That ein tringendes Bedurfnig, und gwar geschieht bies in Binficht auf Die Sorgfalt ber Beidreibung, Die Genauigfeit ber Angaben ber Restaurationen, Die Bollständigfeit und Buverläffigfeit ber Motigen gur Weschichte ber einzelnen Bilowerte (über Ort und Zeit ber Muffindung, Beit ter Erwerbung für ras Museum, Literatur) in trefflichster Beife. Referent hat nach Bergleichung feiner eigenen, im Jahre 1852 im Louvre felbst gemachten Rotigen in allen tiefen Begiegungen nur eine entichieten irrige Ungabe gefunden, Die auf C. 507, bag bas fpate fragmentirte Relief aus Anzikes (Mr. 577) im Bahre 1854 von herrn Wattington tem Mujeum geschenkt worten fei. Referent fah raffelbe ichon im Jahre 1852 in ter "Salle du Centaure", wo es in tie

Bafis bes in Clarac's Ratalog mit Der. 151 bezeichneten Ranbelabers eingelaffen mar. Bon ber linten Schmalfeite bes Attaonfartophags (Itr. 103) bemerft Fröhner (3. 128): "Le haut du basrelief, c'est-à-dire la cime des cyprès et la grande branche de l'arbre sacré avec le haut de la gibecière et les deux lapins qui s'y trouvent sont modernes," mahrent nach ten Nes tigen bes Referenten auch ber größte Theil ber Statuette bes Catur (ober landlichen Gottes) und ber Ropf bes in ber Mitte stehenben Dieners bes Aftaon von bem Erganger herrühren. Db Frobner mit Recht bas bekannte Relief mit ber humoriftischen Darstellung ber Werkstatt bes Bephästos (Ber. 109, C. 136) für eine Arbeit tes 16. Jahrhunterts erflart, ift bem Referenten noch zweifelhaft: boch fann tiefe Frage nur angesichts bes Originals ober eines Gipsabgusses bistutirt werben. Was bie Bollständigfeit ber Angabe ber Literatur anlangt, fo vermiffen wir in biefer Begiebung bei ben Reliefs ter Incantata (Mr. 20-23, 3.52) Die Erwähnung von Geettling's Commentariolum de Incantata Thessalonicensi (Bena 1863, wieder abgebrudt in Geettling's Opuscula academica. p. 320 ff.) und bei ber jogenannten Diana von Gabii (Dr. 97) ben Hinweis auf bie nach ber Unficht bes Referenten allein richtige Deutung als Benrefigur (vgl. Friederichs, Baufteine C. 405, Dr. 684). Dies führt uns auf bas Webiet, auf welchem wir, bei aller Unerfennung ber vorsichtigen und ftreng miffenschaftlichen Saltung bes Frühner'iden Matalogs im Allgemeinen, boch in manden Einzelbeiten, wie bies in ber Ratur ber Cache liegt, von bem Berfaffer abweichen muffen. Go finden mir feinen genugenden Grund, bie von Welder ale bie Moiren gebeuteten brei Göttinnen mit Sceptern in ben Banten auf ter fogenannten Ura Borghese (Dreifugbafis) mit Frohner (3. 6) für bie Enmeniben zu erflären, wie uns auch feine Bezeichnung biefes Monuments als "une espèce de calendrier rural grec" febr bebenklich ift. Die Erklärung bes gewöhnlich Paris genannten jugendlichen Ropfes aus Billa Albani (Rr. 41, G. 71) als (Banymetes icheint uns minbestens fehr unfider: wir möchten, besonders wegen bes melandbelischen Austrucke, barin ben Attis ertennen; vgl. ben in ben Specimens of ant. sculpt. II, 17 und Ancient marbles in the Brit. Mus. X. pl. 4 abgebildeteten Ropf (ben Wiefeler, Das Diptuchon Quirinianum E. 16, Unm. 24 auf Atonis beziehen möchte). Mit welchem Recht Fröhner (G. 128) bei ber Deutung ber Darftellungen am Attaonsarfophag ben auf einem Gelfen figenten Votalgott mit bem Pinienfrang und ber Bafferurne als "le dieu du fleuve Parthenios" bezeichnet, ift und unbefannt, ta unseres Wiffens nirgents für bie Quelle, an welche fich bie Aftäonsage fnupfte, ber Name Haydiror ober Hayderia überliefert wirt; wir erfennen in jener Figur ben Berggott Mitharon: Die Urne beutet an, bag bas Waffer, worin Artemis babet, von Diefem Gebirge berabtommt. Die ber Athene gegenüber ftebende mannliche Geftalt auf tem Babrelief über einer athenischen Rechnungsurfunde (Rr. 124, tem fogenannten "Marbre de Choiseul") erffart Fröhner (3. 152) nad hirt u. A. für ten Rönig Erechtheus; Referent fieht barin wie in ben Mannergeftalten analoger Reliefs (vgl. 3. B. Scholl, Ardaolog. Mittheilungen I, 3), eine Darftellung tes athenischen Demos. Das früher entichieten irrig als eine hochzeitliche Scene gedeutete Relief Rr. 129 (nach Fröhner S. 160 "bas-relief de style attique", nach bes Referenten Rotigen eine Arbeit ans römischer Zeit) ift allerdings richtig von Fröhner als Opfers ober Anbetungsscene ertlärt, (bie fleine bartige Figur gur Linken schien tem Referenten, wovon Frohner nichts bemerkt, ein Raftden in ber Band gu tragen), auch bie bart-Toje männliche Geftalt mit ber Patera in ber Nechten wohl richtig als Ares gebeutet worten, aber Die Deutung ber ihm gegenüber stehenden Frauengestalt mit ber Dinochoe (Die Fröhner als "Matrone" bezeichnet, mohl nur megen bes Schleiers, ben fie trägt?) auf Bera fceint und fehr unwahricheinlich: wir erfennen barin, unter Bergleichung ber von Kefule (Bebe, 3. 44 ff.) behandelten Reliefs, Die Bebe. Babrent Die früher auf Ucbilles bezogene Berme It. 130 (mit welcher ber Ropf in ter Mündener Gluptothef Rr. 91, G. 111 bes Brunn'iden Ratalogs zu vergleichen mar) von Fröhner (S. 161) mit Recht als "Hermes de Mars" erklärt wirt, verminen wir in tiesem Theile res Katalogs tie befannte Borgheje'iche Statue (Clarac, Description Nr. 144; Musée de sculpture pl. 263, 2073) und muffen baraus schließen, baß Fröhner für biese, trot ber llebereinstimmung bes Ropfes mit bem jener Berme und ber analogen Eremplare, an ber Deutung auf Achilles festhält. Daß tie unter tem Namen Jafon befannte Statue (Itr. 183) nicht ben Bermes, jondern einen Ephoben in ber Stellung bes Hermes barftelle, wie Fröhner (3.210) annimmt, ift boch gegenüber ber

Aunftliteratur.

Schilterung einer gang analogen, austrücklich als Bermes bezeichneten Statue burch Chriftober (Eophi. 297) und ber Wiederholung bes Typus auf ber (auch bei Frohner C. 211 in Holzschnitt gegebenen) Münze von Enbritia auf Areta, auf welder ebenfalls die Bedeutung der dargestellten Perfönlichfeit durch Die Beifügung Des Beroldstabes ficher fieht, bodft unmahricheinlich. Chenjo menig fonnen mir andrerfeits die Deutung des von Panoffa als Zeus Trophonios, von Michaelis mohl richtig als Dio nojos erflärten fogenannten "Bupiter Tallegrand" (Rr. 186, G. 215 ff.) als Bermes billigen, glauben auch, bag wenigstens bie Partie um bie Wangen an Diefem, von Manchen, allerbinge irrig, fogar fur motern gebaltenen Ropfe von neuerer Sand nicht unbedeutend überarbeitet ift. Der von Frohner adoptirten Clarac'iden Deutung bes Reliefs Rr. 200, welches Germes im Gefprad mit einem jungen Marchen, ber er vertraulich bie rechte Band auf bie Schulter legt, barftellt, auf Bermes Pjydopompos ideint tie andere von Clarac vorgeichlagene Erflärung, Bermes im Gefprad mit feiner Geliebten Berje, entschieben vorzugiehen. Die fitente Göttin mit Fadel und einer Eduffel voll Getreiteahren auf rem Relief Rr. 203 (S. 223 f.) wirt wohl eber Demeter als Bestia zu nennen sein. 2018 sehr zweifelhaft erscheint und bie Deutung ber (etwa mit ber Gruppe auf einer Schmalfeite bes athenischen Carfophage, Archaolog. Zeitung n. F. II, Taf. 19, 2 zu vergleichenden) fleinen Gruppe einer abrenbefranzten ficenden Frau mit Früchten und eines fich ihr zuneigenten Jünglings auf tem bachischen Sarfophag Mr. 248 (S. 262 f.) auf tie Ertgöttin und einen Repräsentanten ber "belle saison". An ber berühmten Gruppe bes von Eros gebandigten Rentauren (Rr. 299) balt Referent, wie er icon an einer anderen Stelle (MIgemeine Encycl. t. B. n. A. Sect. I, Bt. 82, S. 500 f.) ausgesprochen bat, Die Erganzung ber Urme tes Eros und temnad aud tie von tiefer ausgebente Erflärung Fröhner's (3. 294: "L'Amour a les bras étendus comme s'il maniait un fléau") für unrichtig und glaubt, daß der Eros ben Mentauren mit ber linken am linken Dhelappehen (bas an bem Exemplar bes Louvre ergangt ift!) guvite, mahrent er tie Rechte etwa auf tem Ruden feines Tragers ftutte. Die beiben Chimaren, Die einzig antiten Stüde an bem im Uebrigen von bem Bilthauer Frangoni nach E. D. Bisconti's Brec gearbeiteten Marmorjeffel Mr. 324, waren urfprunglid jebenfalls feine Chimaren (bie Röpfe fint ergangt), fontern gefügelte Gphinge, wie wir fie an tem in gang gleicher Beife burch Franzoni bergestellten Marmorseffel Dr. 67 finden. Dag bie Statuen Dr. 327, 328 u. 329 wirklich ben ten Bogen tes Berafles, nicht feinen eigenen Bogen, spannenben Eros barftellen, ift bem Referenten trot ber Ausführungen von Friederichs (Amor mit bem Bogen bes Berakles. 27. Programm zum Winfelmannefeft ber archaolog. Gef. gu Berlin. 1867) fehr unwahrscheinlich: vgl. B. Belbig Bullettino 1868, Rr. IV. 3. 110 f. unt C. Schwabe, Observationum archaeologicarum particula I: De Cupidinis arcum tendentis atque de Harmodii et Aristogitonis statuis (Programm ter Universität Dorpat jum 12. Dec. 1569); ber lettere (bem übrigens bas aus ber Sammlung Campana frammente Barifer Exemplar Rr. 327 entgangen ift) nimmt gewiß richtig an, bag bas Driginal tiefer in fo vielen Wiederholungen erhaltenen Darftellung, eine Brongestatue fei es von Infippros felbft fei es aus feiner Schule, einfach ben feinen Bogen fpannenten Eros tarftellte und bag bei ten Wiederholungen biefer Statue in Marmor ber in allen unseren Exemplaren vorbantene Baumstamm als Stute beigegeben murbe, an welchem bie meisten Ropiften ben Rocher bes Eros, einige aber, um ten Eros jugleich als Besieger bes Beratles selbst barguftellen, "invita Minerva" bie Attribute bes Gerafles (l'öwenhant und Reule) anbrachten. Die von Fröhner (G. 393) auf tie Stadt Milet gedeutete amazonenhafte Frauengestalt auf bem Endymionsarfophage aus Borteaux (Itr. 426) burfte mohl vielmehr fur eine Umagone gu halten fein, Die als Dienerin ber Urtemis-Celene (nad ephefifder Cage; vgl. Steph. Bhy. unter Egeros: έκλήθη δέ από μιας των Αμαζόνων. ήν καὶ βασίλισσαν καὶ πρόπολον Αφτέμιδος είναι φασιν: nach Hygin. Fab. 223 n. 225 fönnte man fie Dtrera nennen) tiefer bie auf anderen Sarfophagtarftellungen beffelben Mothos von ber Bris geleisteten Dienste leiftet. Warum Die Statue aus rothem Borphyr, an welcher Ropf, Urme unt ber rechte Ruff aus vergoldeter Bronze erganzt fint (Mr. 465) bie Roma und nicht die Minerva tarftellen foll, ift bem Referenten nicht flar : bas Gigen auf einem Felfen eignet fich fur bie lettere tod mintestens eben je gut (man vergleiche nur bie Bildesheimer Gilberichale) als für bie erftere. Entlich ift tie bei ter Erflarung einer Weihinschrift an Zis Regina (Mr. 561) gemachte Bemerkung über die Seltenheit der darin der Kaiserin Julia Tonna beigelegten Titel "mater castrorum et senatus et patriae" nicht ganz richtig, da gerade diese Kaiserin sehr häusig auf lateinischen und griechischen Inschriften "mater castrorum," suitug orgatonedon" oder 'witug nichtig nacht genannt wird. Bergl. K. Keil, Epigraphische Exfurse im 2. Supplementbande der Jahrbücher für flass. Philoslogie, S. 366 f.

In Bezug auf die stylistische Würdigung der beschriebenen Vildwerte sieht sich Referent nur selten veranlaßt, von Fröhner abzuweichen: so erschien ihm die Athenestatue aus Palerme Nr. 117, die Fröhner als "jolie statue" bezeichnet, als eine mittelmäßige Arbeit und von dem (aufgesetsten) Kopfe der mit Eros gruppirten Aphrodite (Nr. 152), von welchem Fröhner (S. 191) sagt: "elle rappelle le plus beau style gree," hat Reservent sich ausdrücklich notirt, daß er von geringerer Ursbeit sei als das Uebrige.

Den meiften Widerspruch wird voraussichtlich tie Unordnung bes Fröhner'ichen Ratalogs hervorrufen, welche bie Benutung beffelben burch bie Besucher bes Youvre in hohem Grabe erschwert: Die Bildwerte find nämlich nicht nach der Reihenfolge ihrer Aufstellung in ten verschiedenen Galen tes Mufeums beschrieben, fondern nach sachlicher Ordnung, indem ter bis jett allein vorliegente erfte Bant bie mythologischen (auf Gottheiten bezüglichen) Biltwerfe enthält, mahrend ber zweite bie Darftellungen aus ber Beroenfage, ber Weschichte und Itonographie, ber britte bie auf bas öffentliche und Privatleben ber Alten bezüglichen, fowie Die Beschreibung ber in ben faiferlichen Bohnräumen zerftreuten antiten Marmorwerke bringen foll. Der Berfaffer rechtfertigt in einem Briefe an ben "Surintendant des beaux-arts," Grafen be Nieuwerferfe, Diese ungewöhnliche Unordnung bamit, bag bie immer fortichreitende Reftauration ber verschiedenen Gale bes Louvre es ter Berwaltung ber Mufeen ichon feit langerer Zeit unmöglich mache, ben einzelnen Bildwerfen ihren Definitiven Plat anzuweisen: in dem Mage, fagt er (S. VI), als die neuen Galerien der Bermaltung ber Museen übergeben werden, werden andere ihr behufs der barin vorzunehmenden Umgestaltungen entzogen. Hätte er alfo auf einer Unorrnung ber Beschreibung nach ber Reihenfolge ber Cale bestehen wollen, so murbe bie Beröffentlichung bes Ratalogs auf unbestimmbare Beit hinausgeschoben worden sein. Wegen tiefe Rechtsertigung fonnen wir natürlich nichts einwenden, sondern nur ben Bunich aussprechen, bag ber Berfaffer außer ber ichon bem erften Bante beigegebenen "Concordance" ber Rummern ber Beschreibung und ber (für ben Mai 1869 gultigen) Aufstellungsorte tem tritten Bante eine Gefammtüberficht ter in allen brei Banten befdriebenen Bildwerke nach ihrer, wenn auch provisorischen, Aufstellung und Rummerirung beifüge; wenn die befinitive Aufftellung und Rummerirung in's Werf gefett fein wird, muß eine neue derartige Neberficht als Supplement bes Ratalogs und Leitfaden für bie Besucher bes Museums ausgegeben werben.

Bum Schluß wollen wir noch furg ber hubschen Bolgidnitte gebenfen, mit welchen ber vor liegende Band des Katalogs an nicht wenigen Stellen illustrirt ift. Wir finden gu G. 4 eine theilweise Wiederholung der von D. Jahn (Berichte ber fachs. Gef. d. Biff. 1868, Ifl. V) publicirten Bighius'ichen Zeichnung ber Borgheje'ichen Ura; C. 25 Die Figur eines Triton (halb Menich halb Ceefrebs) mit einer Mufcheltrompete in ber Linfen, nach einem Bandgemalte aus Berculaneum (? jollte baffelbe nicht mit bem von Selbig "Bandgemalte ber vom Bejuv verschütteten Statte Campaniens", C. 215 unter Dr. 1074 beschriebenen Gemälde aus ber Casa bei Dioscuri in Bompei ibentisch fein?); S. 50 ein Jacfimile ber Künftlerinschrift auf ber Marmorvase bes Sosibios; S. 53, 54 u. 56 eine Anficht ber fogenannten Incantada und zweier Figuren von berfelben nach bem im Jahre 1686 ausgeführten, in ber Sandichriftensammlung ber faiserlichen Bibliothef aufbewahrten Beichnungen bes Ingenieurs Gravier D'Dtières; G. 113 einen Gilbertenar tes &. Manling Ter= quatus; S. 140 u. 141 bie Border = und Rüdansicht ber zuerst von L. Rof (Archaolog. Auffätze I, Tfl. VII) wenig ftylgetren publicirten alterthumlichen Bronzestatuette ter Uthene von ter athenischen Afropolis (jett in der Sammlung des Herrn Oppermann zu Paris); S. 155 die Carren'iche Beichnung einer Platte tes Parthenonfrieses; S. 167 eine Minge ter Raiferin Sabina mit ber Benus genetrip; G. 176 bie Bafis ber Aphrobite von Melos nebft bem jest veridmuntenen Stud nut ber Rünstlerinschrift bes [Mex] andros, Sohn bes Menices aus Antiocheia am Mäander (beren Zu= gehörigfeit zu ber Statue auch Fröhner bezweifelt) nach einer Zeichnung bes herrn Deban Cohn

282 Sunftliteratur.

vom Jahre 1821; S. 211 bie (schon erwähnte) Münze ber freisiden Start Subritia; S. 214 bas Facsimile ber Künstlerinichrift bes Kleomenes von der Statue bes sogenannten Germanicus; S. 387 bie Zeichnung eines Retiefs bes Florentiner Museums (nach ber Archäolog. Zeitung 1858, Tfl. 119, 2); endlich S. 499 bie Pigbins'iche Zeichnung bes Mithrasreliefs vom Kapitol.

Burfian.

Die Götter und Heroen Griechenlands, nebst einer Uebersicht der Kultusstätten und Religionsgebräuche der Griechen. Eine Vorschule der Kunstmythologie von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 153 Holzschnitten. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1869. 8.

Wie der Verfasser in der Vorrede erklärt, soll das Buch einem doppelten Zwecke dienen: eins mal den Schülern der oberen Klassen eines Gumnasiums zu einem tieseren Verständniß der grieschischen und römischen Klassiser zu verhelfen und zugleich den Sinn für das Schöne in ihnen zu erwecken, zweitens aber auch den angehenden Jüngern der Kunst sowie dem größeren Publikum ein nürsliches und zugleich angenehmes Hilfsbuch zu sein.

Gemäß riefem Zwede befchräntt fich ber Berf. barauf bas Rothwendigste aus ber Mythologie ju geben unt, jo oft fur irgent einen Gott, einen Beroen von ter Runft ein feiter Tupus geschaffen ift, burd Beifügung eines ober mehrerer Bildwerke ihn bem Lejer vor bie Angen zu ftellen. Gerade in tiefer Beidrantung aber, unt in ber Bereinigung ber bilblichen Darftellung mit bem von ben Schrift= stellern lleberlieferten liegt ber Werth bes Buches. Mythologien, miffenschaftliche und populäre, theilmeife von hohem Werthe, haben wir ja genug, und ebenso werden tiejenigen, welche über eine von ter Aunft geschaffene Gestalt fich Belehrung fuchen wollen, nicht in Berlegenheit fein, wohin fie fich zu wenten haben, aber Beites neben einanter wird ihm anderweitig faum fo, wie in tem vorliegenden Buche, geboten werden. Der Berfasser hat sich bemüht, was irgent in ter Menthologie von allgemeinerem Intereffe ift, nach ben besten Arbeiten ber Reuzeit gusammengustellen, auch Schriften, tie über einzelne Puntte ter Mothologie erschienen fint, hat er aufzufinden und zu benuten gewußt. Dabei folgt er nicht blindlings ben Autoritäten, sondern weiß fich sein selbständiges Urtheil zu bemabren. Und mas tie andere Seite tes Buches, tie Illustrationen anbetrifft, so hat auch hier ter Berf. mit Ginficht aus tem reichen Schatze ausgewählt, Die vorzüglichsten Bildwerte zur Erflärung ter muthologischen Gestalten verwandt. Lobend ist auch anzuerkennen, daß er ba, wo es bie Gelegen= beit mit fich bringt, wo er einen auf einen bestimmten Künftler gurudgeführten Thpus bespricht, gu= gleich einige Motizen über bas Leben tiefes Rünftlers giebt, fo daß ber Lefer im Stante ift, nicht bloß über tie Mythologie und tie Urt und Weise, wie tie Gestalten terselben in ter Runft ausgeprägt worden fint, sich zu belehren, sondern auch bas Wichtigste aus ber Kunftgeschichte sich einzuprägen.

Lamit soll inteh nicht gesagt sein, baß bas Buch nach allen Seiten hin untabelhaft ist. Namentlich läßt sich bem Verfasser zum Verwurse machen, baß er zu sehr ben physitalischen Deutungen ber Mothen nachgeht. Weshalb müssen wir wissen, was für Naturvergänge einem Nehthus zu Grunde liegen (angenemmen selbst, baß bie Deutungen über jeden Zweisel erhaben seien, was boch bei ben wenigsten ber Fall ist), um ein Kunstwerf würdigen zu können, von bessen Verfertiger wir sicher annehmen können, baß ihm bei Ersindung und Ausführung ber Statue, des Neliess oder worin bas kunstwerf auch immer bestehen mag, jeder Gedanke an die in dem Menthus verhüllten Naturvereignisse fern lag? Ferner hätte man wünschen können, daß bei einzelnen Gettheiten nicht bloß die von der ausgedildeten Kunst geschaffenen Tupen, sondern auch die der verhergehenden Periode erwähnt seien, mit einem Worte, daß nicht die Kunst als etwas Fertiges, Bellendetes erscheine; der Genuß an

ten schienen Gestalten ter zur Reise gefennmenen Kunst wird nicht vermindert durch Gestalten aus der Zeit, wo sie noch im Werden begriffen war. Doch ist es dem Verk, nicht mit dem Recensenten der Revne eritique (1869, I, S. 229) zum Verwurf zu machen, daß er keinen Ueberblick über die Entwicklung der Kunst gegeben habe: im Gegentheil stört das, was sich davon in dem Buche sindet, ein kurzer Abris der Kunstgeschichte S. 390 unmittelbar nach der Beischreibung der Atropolis, in hohem Grade den Zusammenhang; so sehr ich auch den praktischen Rungen eines derartigen Exturses anzuerkennen geneigt bin, scheint er mir dennoch dem Zwese des Buches, welches eine Kunstmythologie, keine Kunstgeschichte sein will, kern zu liegen. — Auch ist es nicht zu billigen, daß an einzelnen (allerdings wenig zahlreichen) Stellen Figuren mit dem Namen einer bestimmten Gottheit in hergebrachter Weise bezeichnet werden, ohne daß in der gegebenen Haltung oder den Uttributen irgend etwas zu dieser Namengebung berechtigte. Der Vers. hat sich hier durch die allerdings berechtigte Neigung, möglichst große Monumente zu geben, etwas versühren lassen.

Daß in einem so umfangreichen Buche sich auch mancherlei kleine Irrhümer sinden, daß hier eine größere Fülle, dert eine größere Beschränkung zu wünschen wäre, darf uns nicht weiter wundern. Ich erlaube mir zu dem, was ich in der Berliner Ghunnasiallehrerzeitung, 1869, E. 470 ff. aufgezählt habe, noch Einiges hinzuzufügen.

3. 53. Bei Besprechung bes Apollo von Tenea hatte ber Berf. recht wohl auf die Mertzeichen tes alten Style, auf die Bildung der Augen und Ohren, sowie tes Baares hinweisen fonnen. Db= gleich bergleichen in bie Hugen fällt, fo will bie Runft zu feben boch immer erft gelernt fein, und ein Buch, welches auch Schülern ter höheren Ghmnafialklaffen zur Ginführung in bie Runft tienen foll, barf nicht vorausfeten, bag bie Hugen berfelben ichon gum Huffaffen und Erfennen von folden Unterschieden geübt feien. Ebenso vermißt man G. 60 bei ter Artemis bie Bemerfung, tag tie Böttin auf ben Runftwerfen ten Rocher auf bem Ruden trägt, zum Unterschiebe von ben fonft leicht bamit zu vermechselnden Amagonen, bei benen er fich an ber linfen Geite findet. Dan vermißt biefe Bemerkung um fo weniger gern, auch im Intereffe ber "angehenten Junger ber Runft", als bie Untenntnif ober Bernachläffigung biefer Beobachtung ichon oft zu seltsamen Bersehen Beranlaffung gegeben hat. Go ift, um nur ein Beifpiel anzuführen, im Berliner Museum eine teutlich als Urtemis darafterifirte Statue gur Umazone erganzt worben (3er. 752), weil ber Reftaurator nicht mußte, bag ber Roder bann nicht auf bem Ruden, fontern an ber Bufte fich finden mußte. Unbefannt ift es mir, mo Berr E. Die Nachricht ber hat (G. 162), raf Bentheus von ter Ugaue für ein Schwein angeschen worten sei, mahrent er nach ber gewöhnlichen Sage als Lome gerriffen wirt. Rühn ift bie Vermuthung C. 239, bag man fich bie Rentauren urfprünglich als rein menschlich getacht habe, weil man erzählt, baß fie mit ben Lapithen zu Tifche geseffen haben. Auch ift bie Behauptung (S. 240), bag bie Rentauren ursprünglich mit menschlichen Borberfugen gebilbet fein, nicht gutreffent, wenn auch häufig angenommen: nur Chiron zeichnet fich burch biefe Bilbung vor allen aus. Unrichtig ift auch bie Erflärung eines Berliner Bafenbiltes (G. 271) auf tie Beilung ter Protiten burch Melampus; bag bort Zeus vor ber Bo stehent bargeftellt ift, barf jett mobl nicht mehr beftritten werben. In ber Beraklesjage ferner vermißt man ungern bie gwar von Schriftstellern nicht erwähnte, aber burch ungahlige Bafen bezeugte Berbindung bes Gelben mit feiner fteten Begleiterin Athene.

Der zweite Abschnitt, die gottestienstliche Berkassung der Griechen, besteht aus drei Theilen, von denen der erste, wichtigste, die Dertlichseiten des Kultus, der zweite und britte die religiösen Gebräucke und die mit der Aussührung derselben betrauten Personen behandeln. Vorzüglich wegen des ersten müssen wir dem Verf. dankbar sein, weil sein Buch dadurch, daß es zugleich die hauptsächslichsen Stulpturs und Architekturwerke vereinigt, um so mehr zum allgemeinen (Vebrauche empschlen werden kann. Die verschiedenen Style sind kurz, doch mit Verständniß behandelt, und die Grundsund Aussisse der wichtigsten von den uns erhaltenen Tempeln lassen nichts zu wüusschen übrig. Zu ändern wäre in diesem Theile nur die Erklärung des Pseudodipteros (S. 381) als "eines Gebäutes mit vollständigem Säulenumgange und an die Cellamauer angelehnten Halbsäulen", da die bissherige Vefinition als eines wirklichen Dipteros, bei dem nur die innere Säulenreihe weggelassen ist, so daß er dem Raume und der Anlage nach ein Dipteros, der Säulenzahl nach nur ein Peripteros

ift, bis jetzt burchaus nicht als falsch erwiesen ift. Gerade ter Tempel von Selinus, ben Herr S. als Beispiel auführt, Dient bagu, Die Richtigkeit ber früheren Erklärung barzulegen, ba bort von Halbsäulen sich nichts findet. Wenigstens unerwiesen ist auch die Behauptung (S. 375), baß bie Tempel ber Herven im Gegensatze zu benen ber Götter sich nach Westen geöffnet haben.

Trottem glaube ich bas Buch mit vollem Recht zur allgemeinen Benutung empfehlen zu können. Die bervorgehobenen Mängel betreffen meist kleinigkeiten und werden bas Buch nicht hindern, sich viele Freunde zu erwerben. Bei einer zweiten Auflage, die hoffentlich nicht ausbleiben wird, wird bann für Abhilfe wohl gesorgt werden. Man barf bann auch auf die Beseitigung einzelner Druckseller, die sich bezir darin noch sinden, rechnen. Truck und Lapier sowie die Illustrationen sind sonit gut und beutlich, und der Preis ist bei ben vielen Abbildungen nicht zu boch gegriffen.

Berlin. R. Engelmann.

### Motis.

Die Abbildung von St. Stephan in Wien, welche wir diesem Hefte beifügen, ist der dem nächt erscheinenden zweiten Anslage der "Meisterwerse der Kirchenbaufunst" von dem Unterzeichneten entwemmen. Sie zeigt uns den Dom in der Nordwestansicht, zur Seite rechts den gigantisch aufstrebenden Sütthurm, wie er seit nach der meisterhaften Restauration von Fr. Schmitt wieder rollendet vor uns steht. Unmittelbar daneben, unter den von Ernst ausgebauten durchbrochenen Giebeln des Langhauses, bemerken wir die Safristei, deren stussemäße Wiederherstellung nach Maaßgabe der in der Wiener Atademie der Künste besindlichen alten Baupläne in Anssicht genonmen ist, dann den zierlichen spätgothischen Vorbau des Singer- oder Nithards-Thores, endlich die romanische Hauptägabe mit dem Riesenthor, den beiden achteckigen Heiden kinstemen und den gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts angebauten gethischen Rapellen zu beiden Seiten. Unser von C. Daumerlang nach der Zeichnung von H. Bültem eher ausgesührter Holzschnitt möge zugleich als Hinweisung auf den großen Aupferstich dienen, welchen der letztgenannte Künstler auf Bestellung des tais. Derktkämmerers Grafen Crenneville unternommen und nabezu vollendet bat.

C. v. Lükow.



#### Berichtigung.

Zeite 231 ber Zeitidrift, 15. Zeile v. u. muß es beigen 46 ftatt 47



# Hanno Rhomberg.

Der Bater unseres Künstlers war der Historienmaler und Prosessor an', der Münchener Afademie Joseph Anton Rhomberg, dem Hanno im Jahre 1820 in München geboren ward. Das Kind brachte offensichtlich die Liebe zur Kunst mit auf die Welt, es handierte in einem Alter von zwei Jahren bereits mit Griffel und Bleistift und gab dem Bater dadurch Anlaß, es in dieser Beschäftigung nach der Natur zu zeichnen. Ueber die Ersolge des Schulbesuches verlautete wenig Günstiges, der Knabe hing viel zu leidenschaftlich an der Natur, als daß er in den engen vier Wänden der Schule seinen Kopf hätte beisammen haben können. Konnte er nicht Schwetterlingen nachjagen und vielzestaltige Käser aufspüren, so saß er träumerisch über den Büchern und versah sie zum großen Aerger von Estern und Lehrern mit Kandzeichnungen.

So schleppte er sich mühsam durch die Bolksschule und die unteren Klassen des Ghmnasiums, nicht aus Liebe zur Sache, sondern weil der Bater eine allgemeine Borbildung
mit Recht für nothwendig erachtete. Rebenher genoß er den ersten sörmlichen Zeichenunterricht beim Bater und trat dann den regelrechten Beg an, indem er sich unter die Zahl der Zöglinge der Akademie einreihen ließ. Die Studien an derselben scheinen ihn nicht sonderlich befriedigt zu haben; als seine Kenntnisse etwas mehr vorgeschritten waren, trat er durch
des Baters Bermittelung bei Julius Schnorr von Carolsseld als Schüler ein. Aber auch
da war seines Bleibens nicht allzulange.

Offenbar unsieder, welchem Zweige der Kunst er sich zuwenden sollte, sinden wir ihn bald darauf unter der Leitung des trefflichen Bernhard Portraits malen. Ihm verdankte er die Weckung des in ihm schlummernden Farbentalentes, wie denn Bernhard damals mit seinen koloristischen Bestrebungen ziemlich vereinzelt dastand und weitaus nicht jene Anerstennung sand, die dem wackeren Künstler gebührte. Bernhard, der sleisig die Alten studirt hatte, legte neben geschmackvoller Anordnung und zierlicher Aussiührung namentlich auf Schönsheit der Farbe großes Gewicht und wendete deshalb gerade dem Schüler besondere Aussenstellen zu, welcher nach der letztbezeichneten Richtung hin am ausgesprochensten begabt war.

Rhomberg's Bater, welcher noch ganz ber Zeit angehörte, in ber man strenge genommen nur Eine Kunst, die religiöse, kannte, sah doch viel zu klar, um den Sohn in dieselbe Bahn drängen zu wollen, in welcher er selbst dem Ziele seines Lebens und Wirkens zustrebte.

Ben weit größerem Einflusse in fünftlerischer Beziehung war ber ausgezeichnete Genremaler Karl von Enhuber, mit welchem Rhomberg manches gemein hatte. Schon von frühester Jugent still und in sich gesehrt, lebte dieser später oft längere Zeit von aller Welt abgeschlossen und tennte, je nachdem die Licht- oder Schattenseite seines Wesens die Oberhand gewann, bald die ernsteste Gesellschaft zu toller Heiterkeit hinreißen, bald auch umgesehrt die fröhlichste zum tiessten Ernst umstimmen. Ende der vierziger Jahre versehrte er mit dem Augsburger Maler Bagner, dem Meister der bekannten Freden am Fuggerhause und mit Feodor Dietz, in späterer Zeit viel mit dem Münchener Joseph Müller.

Enhuber war ein viel zu bedeutend angelegter Mensch, als daß nicht selbst eine innerlich so selbständige Ratur, wie die Rhomberg's, von ihm hätte lebhaft und mächtig angezogen werden müssen. Auch Enhuber strebte mit eiserner Energie nach einem höheren Ausschwung in seiner Aunst und nach einer stärkeren Betonung des Elementes der Farbe, ganz richtig erkennend, daß die Genvemalerei, auf entschieden realistische Behandlung ihrer Motive ansgewiesen, neben scharfer Charafteristist zunächst auch lebhasterer Farbenwirkung bedürse und daß in einer Schule wie der Münchener, welche aus der monumentalen Kunst hervorgegangen war, um so entschiedener mit den aus dieser herübergenommenen Traditionen gebrochen werden müsse, sosen dieselben immer noch auf das Wandgemälde zurückwiesen und dem Genre zumutheten, Principien zu solgen, welche seinem innersten Wesen wirersprachen.

Der Ruf Rhomberg's batirt von ber Entstehung seiner "reisenden Schüler", welche König Ludwig I. für seine im Jahre 1853 vollendete neue Pinakothek erwarb. Damit hatte er sich einen Platz unter den Künstlern von Namen errungen, ohne übrigens in seiner tiefsinnigen, nicht selten geradezu selbstquälerischen Weise daraus, so nahe es lag und so undes stritten die Berechtigung dazu war, Hoffnungen auf eine schönere Zukunst zu schöpfen.

Im Jahre 1857 sah man auf bem Münchener Kunstwerein die "Werkstätte eines Dorfsmalers." Hatten die "reisenden Schüler" einen ersten Versuch in der edeln Kunst des Tasbakrauchens gezeigt, so repräsentirte jenes Bild den ersten Versuch im Porträtiren, mit welchem sich der gleichfalls zum "Künstler" bestimmte Sohn des Dorfmalers abquält, ins

rem er sich anschieft, einen jüngeren Knaben abzutonterseien, ber ihm halb verlegen und halb erfreut über die unverhöffte Ehre gegenüber sitt, indeß ter Bater tes angehensen Masers zwischen beiden über ten Tisch hereinschaut. Gerechtes Aussehen machte die "Botivtasel," im Sommer 1858 vollendet. Einem altbanerischen Bauern ist sein Weib, vielleicht sogar seine Kuh erfrankt und er hat sich in tieser Kalamität zur Mutter Gottes verstobt. Nach Erhörung seiner Bitte hat er bann beim Dorsmaler die entsprechente Botivtasel bestellt und soll dieselbe nun bezahlen. Der Preis mag gering genug sein, dem Besteller scheint er aber um so mehr viel zu hoch gegriffen, als jenes Unglück ja verübergegangen. Seine beiden Kinder dagegen geben sich ohne allen Rückhalt dem ihnen durch das Werk des Malers gebotenen außerordentlichen Genusse hin, der durch keinen Nebengedanken abgesschwächt wird.

Das Jahr 1859 brachte ben "engen Stiefel" und ben "besten Schüler," bas Jahr 1860 eine Reihe gleich trefslicher Bilrer: ben "bestraften Rascher," ben "Atrobaten in ber Dorsschenke" und "bas zweite Glas," welch letzteres für die Nationalgalerie in New-York ans gekaust wurde. Im Jahre 1861 entstanden "ber Dintentler," "der Jongleur," im Jahre 1862 der "Bogelbauer," "der gefangene Bogel," "der Junge am Schleisstein," im Jahre 1868 "der schlecht genähte Schuh" und "der Austrag der Mutter." Im Jahre 1864 malte Rhomberg das Bild: "Kinder bitten den Bater um den Ankauf eines Hundes," im Jahre 1865 seinen "kleinen Patienten" u. s. w. Seine letzte Arbeit war "die Wirthshausszene" in der internationalen Ausstellung zu München von 1869.

Die sozialen Gegensätze von Arm und Reich, Gering und Vornehm bieten bem benkenden Künstler eine so reiche Fundgrube von tiespoetischem Stoff sür seine Darstellungen, daß man sich nur wundern kann, wie selten sie bei uns ausgebeutet werden. Unsere Künstler kommen leider mit dem Leben viel zu wenig in Berührung und was sie davon kennen lernen, ist in der Regel nur dessen dußenseite. Singeschlossen in ihre Berkstätten, bekümmern sich die Meisten ebensowenig um die Bedürsnisse und Leiden des Bolkes, wie sie sich in ihrer gesellschaftlichen Stellung berusen sühlen, die Salons der vornehmen Welt zu besuchen. Für viele von ihnen gibt es keine Geschichte, die Geheimnisse des Seelenlebens bleiben ihnen ebenso verschlossen, wie die Werte der Dichter und Denker ihres Bolkes und darum ist ihnen die Natur und das Leben ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch, von dem sie wenig mehr als den Einband kennen. Daß es eine Wissenschaft des Schönen giebt, wissen sie nur vom Hörensagen; nach ihrer Unsicht reicht man mit dem bloßen Gesühl, das in der Nähe besehen, sich als eine Art künstlerischen Instinkts herausstellt, vollkommen aus, und die Lehren der Ulesthetik sind ihnen langweiliges Zeug, mit dem man weder ein Bild malen, noch eine Statue formen kann.

Daß das Volksgenre stärker kultivirt wird als das sociale, liegt unter solchen Umständen nahe genug. Ohne nach der Tiese der individuellen Charakeristik zu streben und an die gessellschaftlichen Fragen der Reuzeit zu rühren, kann es sich grundsählich darauf beschränken, den besonderen Habitus des Volkes in naturtreuer Wahrheit wiederzugeben, erweist sich also seinem Wesen nach als harmlos, um nicht zu sagen äußerlich. Was es bringt, sind oft nur einzelne Figuren, bei denen höchstens die Tracht bemerkenswerth erscheint.

Rhomberg's Arbeiten gehören fast ausschließlich rem humoristischen, in nur wenigen Ausnahmsfällen dem naiven Genre an; sein Humor war es zunächst, der ihn zu einem Liebling des Publifums machte. Er ist immer ungesucht und zeigt keine Spur jenes ätzenden Elements, von dem der Künstler im Umgange nicht ganz frei war, ein so trefsliches Herz er auch besaß. Er selbst war vielleicht der Letzte, der sich von dem Werthe seiner Leistungen überzeugen ließ, so groß war seine Bescheidenheit.

Seit einer ziemlichen Neihe von Jahren hatte Rhomberg mit der Wimmer'schen Kunstshandlung in München bas Uebereinfemmen getroffen, sedes neu vollendete Bild bieser vorzulegen; burch ihre Vermittlung wurden seine Arbeiten über alle Länder verbreitet und fanden namentlich in Nordamerika sehr günstige Ausnahme.

Seine Gesundheitsverhältnisse ließen schon lange viel zu wünschen übrig. Nach seiner eigenartigen Beise verließ er im Juli 1869 München, ohne daß selbst Nahestehende wußten, wohin er gegangen; bald darauf traf aus dem Dorse Balchsee in Tyrol die Nachricht von seinem plötslichen Tode ein: ein Schlagsluß hatte in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli seinem Leben ein Ende gemacht.

C. A. R.

## Die Bronzethüren im Kapitol zu Washington.

Bie Henry T. Tuderman, ber talentvolle Literarhistorifer und Kunftfritifer ber Bereinigten Staaten sehr richtig fagt, hat die Runft in ber amerifanischen Union mit Sinderniffen ber verschiedensten Art zu fämpfen, um für bas Bolk ber großen transatlantischen Republik ein sociales und äfthetisches Bildungselement zu werben. Der nimmer ruhende Handelsgeist der Nation, die unvollständige Ausbildung vieler Künstler, das wilde Ueberstürzen res amerikanischen Lebens (the hurry and bustle of life), der Mangel einer gerechten und festbegründeten Kritif, Sorglofigfeit, Flüchtigfeit und Ungleichheit in ber technischen Ausführung, — bas sind nach Tuderman die Hauptursachen, weshalb es ben Nordamerikanern bis jest nur ausnahmsweise gelungen ift, auf bem Gebiete ber Runft in bemselben Make Lorbeeren zu pflücken, wie auf bem Felde ber Politif und anderer praftischer Thätigkeiten. In ren letten Decennien ift indessen ein erfreulicher Umschwung eingetreten, und Männern wie William Bage, Casiman Johnson, Daniel Huntington, Frederic Edwin Church, Emanuel Leute, Albert Bierftadt, William Betmore Storp, Eraftus D. Palmer, Thomas Crawford, Ranvolph Rogers u. U. ift es boch gelungen, nicht bloß in den Bereinigten Staaten die gefunde Fortentwickelung ter Aunft auf tem Gebiete ter Malerei und ber Stulptur gu forbern, sondern sich auch in Europa Achtung und Anerkennung zu erwerben.

Es ist intessen nicht unsere Absicht, hier tie hervorragendsten Maler und Bilbhauer ber nordamerikanischen Union genauer zu besprechen, wir wollen nur mit wenigen Worten auf ein Werk hinweisen, welches aus ben Händen von drei ber bedeutendsten amerikanischen Bilbhauer hervorgegangen ist und gegenwärtig das Kapitol zu Washington im Distrikt Columbia ziert.

Die Bronzethüren, welche ben Gang zur Halle ber Repräsentanten und zur Senatsfammer im Kapitol schließen, wurden unter der Abministration des Präsidenten Franklin Pierce bestellt. Die Künstler Thomas Crawford und Randolph Rogers wurden damals mit der Aussührung dieser Thüren beaustragt.

Die von Rogers gearbeitete Thür schließt ben Korribor, welcher zur neuen Repräsenstantenhalle führt; sie ist ganz aus Bronze gegossen und wiegt 20,000 Pfund. In dem Rahmen ber Thür, der ebenfalls aus Bronze gegossen ist, besinden sich vier Figuren, welche

Europa, Asien, Afrika und Amerika repräsentiren. Die Thür selbst ist in acht quadratische Felder getheilt und ein halbrundes besindet sich über denselben. Zedes rieser Felder entshält eine bildliche Darstellung, die Geschichte der Entdeckung Amerika's illustrirend. Die unterste Darstellung links zeigt "Columbus vor dem Nathe in Salamanca"; die rarüber "Columbus' Abreise nach dem Kloster La Radida"; dann solgt "Columbus am Hose Ferdinand's und Jsabella's", und oben links "Columbus' Abreise von Palos". In den Feldern der rechten Seite, von oben nach unten, sieht man: 1) "Columbus' erstes Zusammentressen mit den Eingebornen der neuen Welt"; 2) "Columbus' Einzug in Varcelona"; 3) "Der Admiral in Ketten"; 4) "Columbus' Tod". Das halbrunde Feld über den beiden Thürssügeln enthält "die erste Landung der Spanier in San Salvador."

Das Werk von Randolph Rogers wurde in Rom modellirt und in München bei Miller gegossen.

Die andere Thüre im öftlichen Porticus des Kapitels wurde von Thomas Crawford furz vor seinem Tode entworsen und in Gemeinschaft mit William H. Rhinehardt ebenfalls in Rom modellirt; sie ist 14 Fuß 6 Zoll hoch und beide Flügel zusammen haben eine Weite von 7 Fuß 6 Zoll. Wie die Thorstügel von Rogers, so sind auch diese in acht Felder eingetheilt, welche den Frieden und den Krieg in allegorischen Reliesbildern darstellen. Das oberste Bild auf dem rechten Flügel, der Kriegsseite, schildert die Schlacht bei Bunkerbill (1775) und Warren's Tod; das mittlere enthält eine interessante Scene aus der Schlacht dei Monmouth (1778). Der General Charles Lee hatte sich nämlich während dieser Schlacht den Besehlen Washington's, des Sbergenerals, gegenüber ungehorsam bewiesen; letzterer suchte den ungehorsamen Unterseldherrn noch auf dem Schlachtselte auf und wars ihm sein ungehörsliches Betragen mit hestigen und harten Worten vor. Diesen Moment hat der Künstler aufgefaßt. George Washington, der allerdings in seinem Rechte war, ließ sich, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, bei dieser Gelegenheit zu den leizenschaftlichsten und verletzendsten Leußerungen binreißen. Das dritte Vilv auf dem rechten Klügel stellt einen kühnen Vahonnettangriff in der Schlacht bei Yorstown (1781) dar.

In dem Cirfel des unteren Faches befindet sich eine allegorische Darstellung des Krieges; ein vollständig bewaffneter britischer Grenadier greift einen friedlichen Farmer vor seiner Blockhütte an. Daneben, auf dem linken Thürstügel befindet sich die allegerische Darstellung des Friedens: eine glückliche Farmersamilie, die nach Beendigung des Revolutionskrieges sich wiederum ihrer friedlichen Beschäftigung mit dem Ackerdau hingiebt. Darüber sieht man eine gelungene Schilderung des freudigen Empfanges, der Washington 1789 in Trenton zu Theil ward. Ferner Washington's Inauguration als ersten Präsidenten der Bereinigten Staaten; und endlich die Grundsteinlegung des Kapitols in Washington Cith.

Auch diese Thür sollte in der königl. Erzgießerei von Miller in München gegossen wers den; allein Crawsord's Tod trat störend dazwischen, und so geschah es, daß die betreffenden Formen nach Newhork gebracht werden mußten, um in der Ames Gießerei zu Chicopee im Staate Massachusetts gegossen zu werden. Im November 1868 wurde die Thüre im Kapistole aufgestellt.

Wie bei dem Werke von Randolph Rogers Columbus entschieden die Hauptrolle spielt, so tritt bei der Arbeit von Crawford und Rhinehardt die Heldengestalt George Washington's in den Bordergrund. Beide Schöpfungen verdienen sowohl hinsichtlich der Aussührung volles Lob; die Komposition der einzelnen Figuren zeigt Leben und künstlerische Bewegung. Die Hauptgestalten athmen die ganze Wahrheit persönlichsten Daseins, ohne an Würde und edlem Ausdrucke zu verlieren. Besonders geslungen erscheint uns Washington's antike Heldengestalt, von dem jener Kongrescedner ebenso

wahr wie schön sagte: "Er war der Erste im Kriege, der Erste im Frieden, der Erste in den Herzen seiner Landsseute" (First in war, first in peace and first in the hearts of his countrymen); überhaupt meinen wir, daß das Werk von Rogers durch das von Crawsford an künstlerischer Krast und Schönheitssinn übertroffen werde.

Möge hier schließlich eine furze biographische Stizze ber brei Künftler Plat finden.

Randolph Rogers, ein Birginier von Geburt, ift wohl zu unterscheiden von John Rogere, ber in Maffachusetts geboren wurde und ebenfalls Bilthauer ift. Während ber Lettere wesentlich Soldatengruppen und Soldatenfiguren macht, die an ben Secessionofrieg erinnern und vielfach in Umerika gekauft werben, obschon sie nur selten bie Spuren eines höheren Stoles an fich tragen, hat ber Erstere mit Eiser und Erfolg die Bilohauerkunft in Rom studirt. Unter seinen Erstlingswerfen verdient erwähnt zu werden: "Nobia", das blinde Marchen aus Pompeji, befannt aus Bulwer's Roman: "tie letten Tage von Pompeji". Er unternahm die Bollendung bes von Thomas Crawford begonnenen Bafbington : Monuments zu Richmond in Birginien. Außer ber oben erwähnten Bronzethur im Kapitole zu Washington vollendete er den "Engel der Auferstehung" (Angel of the Resurrection), ein wirfungsvolles Grabtenfmal für ben zu Sartford im Staate Connecticut beerbigten Oberften Colt. In jüngster Zeit beschäftigten ihn zu Rom zwei größere Werke: bas eine ift ein Denkmal für ten Staat Rhote Island, ben Genius biefes Staates barftellend. Die hauptfigur in rieser Arbeit ist eine "Amerika" von zehn Tuß Söhe; sie ist von vier anderen, sieben Fuß hohen Statuen umgeben, lehnt fich auf ein Schwert und halt einen von Lorbeeren und Immortellen gewundenen Krang in ber Sand. Das andere Werf ift zu einem gang ähnlichen Zwecke für ben Staat Michigan bestimmt. Auch hier ift bie Hauptsigur zehn Tuß hoch; fie hat aber, auf die Jugend und die Geschichte dieses Staates hinreutend, eine mehr friegerische Haltung; vorwärts schreitent, halt sie in ber einen hand ben Schilt, in ber antern bas gezogene Schwert, im Gürtel erblieft man ben Tomahawt, bas Saupthaar ift nach Intianerweise mit Febern und Muscheln geschmückt. Bekanntlich war Michigan noch vor wenigen Sahren in seinem größeren Theile von wilten Indianern bewohnt. Bon diesen beiden Werken erhielt Rogers für bas eine 50,000, für bas andere 75,000 Dollars. —

William H. Rhinehardt stammt aus Baltimore im Staate Maryland; auch er lebte und studirte längere Zeit in Rom. Seine "Samaritanerin" (Woman of Samaria) ist ein tief turchrachtes Kunstwerf, durchhaucht von warmem Gefühl und religiösem Ernst. Seine "Vatona und ihr Kind" stellen mit schlichter Ginfachheit und sicherem Schönheitsssinn die Mutterliebe fünstlerisch dar; unter seinen Basreließ verdienen die "Nacht" und der "Morsgen" erwähnt zu werden. —

In Thomas Crawfort vereinigt sich tie zähe Ausbauer bes amerikanischen Charakters mit bem lebhaften Temperamente bes Irländers. Er wurde am 22. März 1813 zu New-York geboren und starb in konton am 16. October 1857. Schon in frühster Jugend entswickelte er große Liebe für die Kunst und verbrachte seine Mußestunden bis zum 14. Lebenssiahre entweder mit Zeichnen und Stizziren oder mit der Durchstöberung von Kunsthandlungen und Gemälreauktionen. Nachdem er eine Zeit lang bei einem Holzschnißer in die Lehre gegangen war, trat er im 19. Jahre in das Atelier des Herrn Launiß zu Newvork ein. Zu gleicher Zeit nahm er an dem Unterricht und den lebungen der nationalen Zeichensulfademie in Newvork Theil. Durch angestrengte Arbeit erwarb er sich die Mittel, um nach Rom zu gehen, woselbst er, mit Empsehlungsschreiben an Thorwalesen versehen, im Sommer 1835 ankam. Der große dänische Bildhauer empfing den jungen strebsamen Künstler sehr freundlich und lur ihn ein, in seinem Atelier zu arbeiten, ein Anerbieten, auf welches Erawsfort natürlich sosort einging. Wie in Amerika, so arbeitete er auch hier mit dem größten

Wleife. Nach Bollenbung einiger anderer Driginalwerfe entwarf er im Jahre 1839 seinen "Orpheus", bas Meisterwert, welches ihn zuerst in weiteren Kreisen in Amerika bekannt machte und von Thorwaltsen als eine "flassische Statue" bezeichnet wurde. Die Statue befindet fich gegenwärtig im Athenaum zu Bofton. Nachdem fich Crawford mit Efizzen aus ber Mythologie und ber driftlichen Kirchengeschichte längere Zeit beschäftigt und 3. B. ver schiedene Basreliefs biblischen Inhaltes mit Weift und Grazie ausgeführt hatte, wandte er fich, von einer Reise nach Amerika im Jahre 1844, wo er fich mit Fräulein Louise Ward verheirathet hatte, gurudgefehrt, vornehmlich ter monumentalen und nationalen Bilbbauer funft zu. Für bie Mufithalle in Bofton vollendete er jene Bronzestatue von Beethoven, bie in ber föniglichen Gießerei zu München gegoffen wurde. Ihre Vollendung wurde burch ein großes musikalisches Teft geseiert. Seine tolossale Reiterstatue von George Washington, Die 25 Jug boch ift, wurde unter seiner perfonlichen Beaufsichtigung ebenfalls in München gegossen. Seitrem wurde bas außergewöhnliche Talent Crawford's auch in Europa vielseitig anerfannt, wie schon aus bem Umftante hervorgeht, bag ihn die Alfademien zu Münden und Petersburg und Die St. Marfusafademie zu Benedig zu ihrem Mitgliede ernannten. Sein großartigftes Werf, um von seinen vielen übrigen Arbeiten bier gu fcweigen, ift rie foloffale Statue: "ter Genius Amerika's", für die Zinne des Kapitoltaches in Washington Cith bestimmt. Dies Prachtwerk, welches eine majestätische, bis zu ben Gugen brapirte weibliche Figur darstellt, hat den Ausdruck von selbstbewußter Arast, voll Hoheit, Seelengröße und Macht. Während ber Künftler mit biefer Urbeit beschäftigt war, führte er für bie Kapelle bes Friedhofes von Mount Auburn bei Bofton tie Statue von Jafob Stis, "Neuenglant's madtigem Teuerbrante", aus und vollendete bie ruhrente Gruppe "ter Berbrecher am Pranger" und "Sebe und Ganbmed".

Thomas Crawford besaß eine enorme Arbeitsfraft, ber nur sein Tleiß gleichfam; wäherent seiner fünstlerischen Laufbahn, von der ihn leider ein zu früher Tod hinwegrief, schuser mehr als 60 Werfe, darunter einige von folossalem Umfange, sowie gegen 50 Stizzen in Gups und Entwürse der verschiedensten Art, von denen die meisten von seinen Schülern bereits vollendet sind oder doch vollendet werden sollen. Die Büste seiner eigenen Frau ist ein Meisterstück in der Vollendung, voll unendlichen Reizes und zurter Lieblichkeit. Er galt in Rom als der würdigste Repräsentant der amerikanischen Skulptur und genoß die Liebe und die Achtung aller seiner Landsleute und Kunstgenossen.

Rudolph Doehn.

## Bur italienischen Kunftgeschichte.

Bon 2B. Lübke.

Wenn ich im Folgenden bie auf einer fürzlich ausgeführten Reise gemachten Beobachtungen zu veröffentlichen unternehme, fo habe ich vorab ben Standpunkt und bie Richtung riefer meiner jüngsten Studien näher zu bezeichnen. Was zunächst die örtliche Ausbehnung verselben betrifft, so beschränfte sich meine Reise auf die mittleren Gebiete Oberitaliens und ren Kuftenfaum bes abriatischen Mecres bis Uncona und Loreto. Es find dies bie Gegenden, welche von ten meisten Reisenten theils nur flüchtig, theils gar nicht besucht werten und Die beshalb immer noch nicht genug burchforscht sind. Zwar für die Disciplin ber Malerei fann man bies nicht fagen; hat boch ber treffliche Münbler noch fur; vor feinem jähen Tobe uns in ten Beiträgen zu Burcharbt's Cicerone eine Tulle werthvoller Notizen über bie Geschichte ber italienischen Malerei hinterlaffen und barin selbst bie Werke ber entlegensten und verlassensten Orte berücksichtigt. Ich will baber nicht so lleberflüssiges thun, meine eigenen Sturien auf Diesem Gebiete zu veröffentlichen. Wohl aber glaube ich burch Mittheilung reifen, mas fich mir an neuen Aufschluffen über Architektur und Plaftik ergeben bat, ber Biffenschaft einen Dienst erzeigen und einige Beiträge zur Geschichte biefer Künfte bieten gu fönnen. Ge ift in Italien überall für Aunstgeschichte noch so viel zu thun, baß selbst an ren befanntesten Orten ber Gifer bes Forschers noch Stoff gur Genüge fintet. 3ch gebenfe nun in Folgendem bas für bie Weichichte ber Architeftur und Plastif Werthvollste fur; zu berübren.

#### I. Ferrara.

Fervara ist eine von ben wenigen Stärten Italiens, in welchen bas Mittelalter nur vereinzelte Spuren hinterlassen hat und beren Interesse sich sast ausschließlich auf Denkmäler ter neueren Zeit beschränkt. Aus dem Mittelalter batirt nur bas Neußere bes Domes mit der wunderlichen treigiebeligen Façade und ihrem eleganten Trisorienmetiv, welches irgend ein italienischer Baumeister von einer frühgethischen Kathebrale Frankreichs nach dem Süden verpflanzt zu haben scheint; soffann aber besonders das gewaltige Kastell, ein massenhaster Backseinbau mit Zimmenkranz und Thürmen, wohl eins der großartigsten Ueberbleibsel mittelalterlichen Beseitzungsbaues. Interessant ist an diesem Werke, wie früh die italienische Architektur auch in solchen Gebäuten Regelmäßigkeit der Anlage und Symmetrie des Aufbaues erstrebt hat, während man im Norden vorzugsweise in diesen Anlagen dem malerisch Zufälligen nachging.

Doch, wie gesagt, ter Schwerpunft Ferrara's in fünstlerischer Beziehung beruht barauf, taß tie Statt im Wesentlichen eine moterne Schöpfung, ja vielleicht bas früheste Beispiel jener auf Geheiß eines Fürstenwillens hervergerusenen Residenzen ist, teren wir in Deutschland eine so große Zahl besitzen. Während aber tiese beutschen Residenzen burchgängig Töchter ber schlimmsten Epoche architektonischen Schaffens sind und bie ebensowohl barocken

wie nüchternen Spuren bieses Ursprungs zur Schau tragen, fällt für Ferrara ber günstige Umstand in's Gewicht, daß seine Entstehung mit dem Emperblühen der jungen Renaissance Hand in Hand geht. Im Uebrigen bietet es dennoch unverkennbare Punkte der Verwandtschaft mit einer Anzahl jener deutschen Fürstenschöpfungen des 17. und 18. Jahrhunderts; und wenn man in den langestreckten, breiten, sonnigen Straßen, die sich viertelstundenweit schnurgerade hinziehen, nach irgend einem, am äußersten Ende gelegenen Kloster pilgert, oder nach einem eben so weit hinausgeschobenen, in den mächtigsten Ansängen stecken gebliebenen Balaste, so öffnen sich bei jeder Duerstraße Perspektiven von so armseliger Dede, daß man sich unwillkührlich fragt: bist du nicht etwa in einem der Dutzend kleinen Versailles deines geliebten Baterlandes? Mit einem Schlage tritt die Geschichte dieser wie so vieler andern Residenzen dem Banderer entgegen.

Borso I. († 1471), von Kaiser Friedrich III. zum Herzog von Modena, Reggio 2c. ernannt, wußte sich von Papst Paul II. zugleich ten Titel eines Herzogs von Ferrara zu verschaffen. Boll Eiser suchte er nun die Stadt dieses neuen Titels würzig zu machen. An den unbedeutenden mittelalterlichen Kern fügt er nach allen Seiten ein ausgedehntes Netz neuer Straßen, in beträchtlicher Breite angelegt, gradlinig sich erstreckend und rechtwinklig von andern durchschnitten. Die so entstandene, um das Biersache vergrößerte Stadt wird mit einem Shstem von Besestigungen, von Gräben, Bastionen und Wällen umgeben und das Ganze auf eine Stadt ersten Nanges berechnet. Aber obwohl die Este durch Pflege von Wissenschaften und Künsten, durch Besörderung des Handels und Berkehrs die Stadt zu einer Blüthe brachten, daß sie hunderttausend Einwohner gezählt haben soll, würde doch das Viersache nothwendig gewesen sein, dies weite Stadtgebiet zu bevölkern. Man hatte freilich gut Straßen anlegen und Gebäude prosektiren in dem nach allen Seiten sich völlig eben ausbehnenden Lande, denn auch das hat Ferrara mit den beutschen Schwesterresidenzen gesmein, daß sie alle Kinder der Ebene sind.

Die Selbständigkeit der Herzoge von Ferrara währte von 1452 bis zum Tode Alsphons II. (1597), nicht ganz anderthalb Jahrhunderte, ein Zeitraum, der nicht genügend war, die großen Pläne Borso's bei Anlage der Stadt zur Berwirklichung zu bringen. Man sieht vielmehr aus dem Sthl der Gebäude, daß die meisten Paläste während der etwa zwanzigjährigen Regierung dieses unternehmenden und baulustigen Fürsten entstanden. Die Mehrzahl trägt das liebenswürdige Gepräge der heiteren deforationssrohen Frührenaissance. Man kann noch jetzt in diesen Werken die Bauthätigkeit Borso's auf Schritt und Tritt versfolgen. Es galt offenbar, die neuen Hauptstraßen möglichst rasch mit stattlichen Palästen zu besetzen. Manches ließ der Herzog selbst errichten, zu Anderem mochte er die Herren seines Hosabels veranlassen. Bor Allem war es nothwendig, an den Kreuzpunkten der Hauptstraßen sosiadels veranlassen, an die sich die weitere Entwicklung anzuschließen vermöchte. So entstand an der Durchschneidung der heute Corso Vittorio Emmanuele genannten Straße mit dem Corso di Porta Po und di Porta mare das Vierblatt von Palästen, zu welchen Palazzo de' Diamanti und de' Leoni gehören.

Jeder Palast erhielt dann einen stattlichen Balson, der sich auf Konsolen im Hauptgesschoß um die Ecke des Gebäudes herumzieht und, beiläufig gesagt, an dieser Stelle viel glückslicher angebracht ist als meistens an unsern modernen Gebäuden. Aber schon von diesen Palästen kamen nur wenige zur Vollendung; die meisten bieten gegen die Straße hin bedeutende Façaden, an den Ecken gewöhnlich mit reich beforirten Rahmenpilastern ausgestattet, wähsend beim Ausbau des Innern die Mittel dann versiegten und der Hof verfümmert wurde, wenn nicht schon im Hausslur die Armseligkeit beginnt.

An anderen Punkten war es die Aufgabe, einem öffentlichen Platze sein monumentales Zeitschrift für bitdente Kunst. v. 38

Gepräge zu geben. So an ber jetigen Piazza Ariostea. Man baute bort große Paläste, beren Ertgeschoß man mit einer Säulenhalle öffnete. Das eine bieser Gebäute an bem er wähnten Platze, Palazzo Rondinelli, öffnet sich mit zweiumtzwanzig Arfaben aus schönen Marmorsäulen zu einer Halle von 21 Tuß Tiese und 268 Tuß Länge. Tritt man aber burch die verwahrloste Thür in die Eingangshalle, so sieht man, daß die Ausstattung der Tagabe für das Innere nichts übrig gelassen hat. Besser steht es mit Palazzo Berilacqua, der die sinte Seite besselben Platzes einfaßt. Auch er öffnet sich mit einer Marmorhalle von sunszehn Arfaben und zeigt an der Straßenecke einen eleganten Marmorbalken auf Konsolen; aber sein Inneres ist dem entsprechend durchgeführt, und der schöne quadratische Hos mit seinen Arfaben auf sechs zu sechs Säulen, denen an den Ecken Pseiler mit Halbsäulen entsprechen, gehört zu den wenigen vollständig ausgebauten Hösen Ferrara's.

Derselbe Plat, welcher 1494 burch Hercules I. angelegt wurde, zeigt aber, wie es mit dem weiteren Ausbau der Stadt gleich von Anfang haperte; denn hart neben diesen prachtvollen Palästen sieht man die armseligsten Hänschen im Stil des versommenen Kleinbürgerthums deutscher Duodezresteirenzen, von einer so traurigen, mühsam nach Anstand ringenden Dürstigseit, wie sie sonst in dem gesunden Naturwuchs italienischer Städte mit ihrer originellen Physiognomie gar nicht vorsommt. Denselben Charafter tragen aber die meisten dieser neuen Straßenguartiere, sobald sie sich mehr vom Mittelpunkte der Stadt entsernen; ja weiter gegen die Peripherie verlieren sich auch diese saft dürstigen Spuren städtischen Anbaues, und auf beiden Seiten ziehen sich lange Mauern hin, dann und wann mit Portalen durchvechen, durch welche man weite Strecken von Wiesen bemerkt, die wohl den dritten Theil des gesammten städtischen Areals umsassen. Man sieht: die Stadt ist nicht sertig geworden, ihr freiwilliges Wacksthum ist weit hinter den hechsliegenden Berausssehungen ihres Gründers zurückgeblieden, und so ist sie selbst gleich der Mechrzahl ihrer Paläste eine nie zur Vollendung gelangte Schöpfung, eine Nuine der Renaissance.

Unter ben unvollendet gebliebenen Balaften nimmt Balaggo Scrofa vielleicht ben erften Rang ein. Yodovico Sforga, ber 1490 Beatrice b'Efte geheirathet hatte, ließ ben Palaft für fid erbauen, identte ben noch unfertigen jedoch später an seinen Wesandten in Ferrara, Antonio Costabili, nachtem er sein Yand und tie Hoffnung auf Wiedererlangung des Thrones verloren batte. Der unfertige Sof mit feinen eblen Gaulenhallen, von benen bie eine 20, tie andere 26 duß Tiefe bat, tie tamit verbuntene, ebenfalls 24 duß breite Salle, welche fid nach tem Garten öffnet, endlich ber baranftogente quadratifche Saal mit seinen schönen Gewölbmalereien von ter Sant Garofalo's gehört noch immer gum Bollenteisten, was ber Balaitbau ter Frührenaissance in Italien bervorgebracht hat. Aber auch sonst bieten bie Paläste Gerrara's mehrere Beispiele von einer Großartigfeit ter Berhältnisse, daß sie sich mit ben mächtigiten Palästen von Gloreng und Rom messen bürfen. Der glückliche Umstant, welcher für ten Säulenbau ber Sallen ten Marmor zur Berfügung stellte, gab bamit auch ben Sofen in ben wenigen Fällen wo bieselben zur Ausführung famen, jene vornehmere Schlantbeit, tie man 3. B. an ten Bacffteinfäulen Belogna's vermißt. Bu tem Etelften in riefer Urt gehört ber hof tee Bal. re' Diamanti, welcher 1492 von Gigismonte, bem Bruter Herzogs Hercules II. erbaut murre. Die Säulen mit ihren feinen, geiftvoll variirten Rapitälen fint im Gesammtverhaltniß wie in ter Behandlung tes Ginzelnen von uns übertrefflicher Ummuth. Die Dimenfionen res Palaftes fint febr ansebulich, bas Sauptgeschof besteht aus einer Angahl stattlicher Räume von etwa 30 Guß Bobe, barunter ber greße Hauptsaal gegen 120 Jug gange mißt. Interessant sind die Holzbecken mit ihren mannigfach tomponirten Kaffettenfeldern, alles mit reicher Bemalung und von erler Wirfung im Gesammtton wie im Einzelnen. Mehrere unvollentet gebliebene Decken zeigen, wie ein sach man versuhr, indem man nur die Grundsermen derb zuschnitt und alles Uebrige vom Maler erwartete, der die seineren Glieberungen in Geld und Karben ausmalte. Auch Palazzo Schisanoja, sür Herzog Berso erbaut, imponirt durch die gewaltigen Berhältnisse, wenngleich von der alten Pracht nur noch der große Saal mit den merkwürzigen Fresken von Cosimo Tura und Pietro della Francesca, sowie das stattliche Marmorportal des Hampteingangs Zeugniß ablegen. An diesem Portal zeigt sich, wie an den meisten ähn lichen Arbeiten zu Ferrara, in der stachen Behandlung der Formen, wie sehr dert der Backsteinstyl die Marmorarbeit beeinstußt hat.

Intes so viel Interessantes die Paläste Ferrara's bieten, so sind doch die Kirchen der Stadt für unsere Betrachtung noch ungleich werthvoller; ja ihre funstgeschichtliche Bereutung ist mit Ausnahme gelegentlicher furzer Notizen bei Burchhardt kann irgendwo genügend gewürrigt worden. Nicht weniger als vier große Kirchenbauten aus der Zeit der Frührenaissance sinden sich hier als eben so viele Bariationen des Basilikenschema's, zum leben-



E. Maria in Bato. Ferrara.

vigen Beweis für die Rastlosigfeit, mit welcher die damaligen Meister dies wichtige Thema aufgefaßt und neu burchgebildet haben. Selbst für den heutigen Kirchenbau sind hier berentende Anregungen zu gewinnen, freilich nicht für biejenigen, welche im Nachbeten irgent einer mittelalterlichen Schablone, sei sie nun gothisch oder romanisch, auf bequemste Weise ihr Beil suchen, wohl aber für benkende Architekten, die aus der Berschmelzung mittelalterlicher und antifer Elemente eine für unsere Zeit und ihre Kulturbestrebungen charafteristische Form zu gewinnen suchen. In der That zeigen die ferraresischen Mirchen tiefer Gattung tie Tentenz, in Planaulage, Aufbau und Ronftruftion ter erprobten Ueberlieferung des Mittelalters zu folgen, tiese Grundgebanken aber in ber Sprache der antiken Kunft, wie sie dieselbe verstanden, auszudrücken. Ilnd diese Sprache ist noch nicht die konventionell abge= schliffene des vorgeschrittenen 16. Jahrhunderts, sondern sie bewegt sich in der anmuthigen Freiheit und Mannigfaltigkeit des funfzehnten. Während nun für das Innere bald ber

Pfeiler, bald die Säule, bald mit flach gedecktem Mittelschiff, bald mit Kuppeln oder auch mit wechselnden Kuppeln und Tonnengewölben verwendet wird, andererseits das dreischiffige Langhaus bisweilen mit Kapellenreihen sich zu fünsschiffiger Anlage erweitert, tritt zu diesem Reichthum der Kombinationen noch die odle malerische Deforation des Innern, die sich oben so sern von der farblosen Rüchternheit der florentinischen Kirchenbauten Bruncklosco's wie von der polychromen Pracht späterer Barockbauten hält; endlich eine Durchbildung des Aeusseren in gediegenem Backsteinbau, die man geradezu als mustergültig auch für unsere Zeit bezeichnen nunß. Iedenfalls hätte z. B. der Erbauer der neuen Thomassirche in Berlin ein besseres Resultat erreichen und die monströsen Palmetten seiner Strebepfeiler und andere Unschäuseiten vermeiden können, wenn er diese Kirchen von Ferrara eines eingehenden Studiums gewürdigt hätte. Die einfachste von diesen Kirchen und zugleich die früheste ist S. Maxia in Bado, 1473 mit Unterstützung Herzog Hercules I. neu erbaut nach den Plänen des Ferraresen Biagio Rossetti, nachdem das Kreuzschiff und die Tribuna von dem serraressischen Meister Bartolommeo Tristano errichtet worden war. Der Grundrift zeigt die Gestalt einer romanischen Säulenbasitita, (vergl. die Abbild.) der Chor mit seiner

Absis springt über die rechtwinkligen Kapellen bes Duerschiffs vor, auf ber Vierung erhebt sich eine ziemtlich flach gehaltene Kuppel, bas Langhaus wird jederseits von sechs Arkaden auf schlanken Marmorjäulen begleitet. Die Seitenschiffe und die Kapellen haben Kreuzge-wölbe; Mittelschiff, Duerarme und Chor sind mit gemalten Holzbecken geschlossen.

Die Architektur bes Innern ist von vollendeter Durchbildung im Geist und Styl ber toskanischen Frührenaissance. Die Säulen stehen auf hohen Stylobaten, wodurch ihr Eineruck ein überaus schlanker wirt, ohne daß ber Architekt zu dem weit unschöneren Hülfsmittel Bruneltesco's, dem verkröpsten Gebälk, hätte greisen müssen. Den Säulen entsprechen in den Seitemvänden Halbsäulen; sämmtliche Kapitäle sind vielsach wechselnd, aber nach dem selben Grundmotiv der Remposita-Ordnung mit einsacher Blattreihe ausgebildet, das Orna-



ment burch seine Vergoldung wirksam geboben. Mit diesen architektonischen Formen verbindet sich eine nicht minder edle malerische Dekoration, die dem Styl des Ganzen wohl entspricht, obwohl sie allem Anscheine nach aus späterer Zeit herrührt. Am Pilaster des rechts gegen das Langhaus grenzenden Vierungspfeilers liest man die Jahrzahl 1609, am Pilaster der Chorapsis sogar MDCLXXX Mense Januarii.

Diese malerische Dekoration ist wie bei anderen gleichzeitigen Kirchen Oberitaliens grau in grau auf goldgelbem Grunde ausgesührt und trägt nicht wenig zu der reichen und doch firchlich würdevollen Stimmung des Baues bei. Sie beginnt mit den Archivolten der Arfaben, die eine flott behandelte Afanthusranke zeigen; außerdem sind die ganzen Wandslächen dis zum Arfabensims in derselben Weise bemalt. Die Friese bestehen aus je zwei in

Akanthusranken auslaufenden Sirenen, zwischen welchen, nach einem bekannten antiken Motiv, eine elegante Base targestellt ist. Ueber jedem Bogenscheitel wiererholt sich dieselbe Anserdung. Tie Gesimsglieder, Welle, Gierstab, Perlenschnur, sind theils vergoldet, theils grau gemalt; ebenso sind die Archivolten der Arfaren mit Herzblatt, Eierstab und zwei Perlschnüren deforirt. Die Bogenselder haben jedes Mal das Brustbild eines Bischoss auf braunem Grunde, eingerahmt von barocken, aber noch maßvollem Kartouchenwerk. Ueber den Bogenscheiteln sind es Cherubinköpse, von welchen Manthusranken ausgehen, die den Raum füllen. Die ursprünglich rundbogigen Fenster sind später rechtwinklig umgestaltet werden, mit gemalten Borhängen, die von Genien zwischen ihnen ausgespannt werden. Den Abschluß der Wand bilret ein gemaltes Gesimse mit großen Konsolen. Die Decke hat drei längliche Delbilder, umrahmt von breiten Bändern mit Genien und schönen Atanthusranken, Alles grau in grau, nur die äußeren Zwickelecken auf braunem Grunde. Diese malerische Ausstattung im Berein mit der sein durchgesührten architektonischen Gliederung und den erten bedeutenden Berhältnissen bedingt den herrlichen Gesammteindruck dieser dies jetzt zu

wenig gewürdigten Kirche. Das Neußere ist in schlichten Backsteinbau rurchgeführt. Die Hauptsagade hat eine spätere Umgestaltung ersahren, der Duerbau dagegen zeigt die schlichte ursprüngliche Anordnung mit einsachen Seitenvoluten, die Flächen durch bescheidene Pilaster gegliedert.

Die größte von biesen ferraresischen Kirchen ist S. Francesco, begonnen 1495 nach den Plänen des Ferraresen Benvenuti, genannt l'Ortolano. Als der Bau später durch das Erdbeben im 3. 1570 gelitten hatte, wurde er zu den Zeiten Alsonso's II. wieder hergestellt und verschönert, und Kardinal Bonisazio Bevilacqua ließ den jetzigen Chor mit seiner Tribuna hinzusügen. Die bekorativen Malercien führte Girolamo Carpi im Schiff und Querschiss aus, die im Chor sind von der Hand des Francesco Ferrari. Die Kirche (vgl. den Grundriß) ist ebenfalls eine Säulenbassilita mit weit ausladendem Querschiff und mit Kapellenreihen am Langhaus und in den Kreuzarmen sind mit slacher Decke geschlossen und offendar ein späterer Zusat; denn ursprünglich waren die Haupträume der Kirche stach gebeckt, wie am Aeußeren die vermauerten Rundbogensenster beweisen. Mit Anordnung der Kuppeln unterdrückte man diese und gab den einzelnen Systemen große Kreissenster, welche denn auch der Kirche ein genügendes Oberlicht verleihen. Die Seitenschiffe sind mit kleinen Kuppeln, die Kapellen mit Tonnengewölden bedeckt.

Die Architektur des Innern ist ber von S. Maria in Bado verwandt, nur sind bie Berhältniffe ber Gäulen minter gelungen, ba bieselben ohne Stylobat unmittelbar auf bem Boben fußen, was ihnen eine schwerfälligere Erscheinung giebt. Die Kapitäle find ionisch mit fchlankem, fannelirtem Sals, wie bie Frührenaissance feit Brunellesco biefe Ordnung anwendet. Die Rapellen der Seitenschiffe zeigen an ihren Stirnseiten fein beforirte Rahmenpilafter mit eleganten Bolutenkapitälen. Dazwischen, etwas höher aufsteigent, Die Bilafter, welche bie von ben Säulen herüberkommenden Quergurten aufnehmen, mit ähnlichen Rapitälen; über allen biesen Pilastern bas verfröpfte Gebalt mit Fries und Gesims burchgeführt. Der Eindruck ift ber eines edlen Reichthums. Dazu kommt eine schön stylisirte Deforationsmalerei. Der Arkadenfries, die großen Bierungspfeiler, die Archivolten im Schiff und in ber Bierung haben schöne Butten mit Afanthusranten, auf Gologrund grau in grau gemalt, von berrlicher Wirkung. Auch bie Rapitäle ber Säulen und Pilaster find mit Goldschmud in sparfamer Anwendung und besto schönerem Effekt versehen. Gine neuere Restauration ist burchweg mit Verständniß ausgeführt worden. Die Gewölbe bes Mittelschiffs und der Kreuzarme setzen auf Konfolen über dem gemalten Arkabengesims auf. Die Arfaden des Schiffes sind als Blendbögen in fehr glücklicher Anordnung an ben Bänden ber Areuzarme fortgesettt. Auch ber Fries über ben Arfaben mit seinen schwungvollen Malereien zieht fich um das ganze Kreuzschiff fort; nur im Chor hört er auf, zum Zeichen ber späteren Hinzufügung dieses Theiles.

Das Aeußere, opulenter durchgeführt und besser erhalten als das von S. Maria in Bado, zeigt eine lebensvolle Gliederung in Backstein aber mit reichlicher Amwendung von Marmor. An der Façade sind die Portale in Marmor hinzugefügt, doch das nörtliche ist nie zur Aussührung gekommen. Marmorpilaster, unten ionisch, im oberen Mittelbau toskanisch gliedern wirksam die Flächen. Die Seitenschiffe sind durch schwere Boluten maskirt. Der Marmorfries zwischen beiden Geschossen, Engelknaben darstellend, welche das Brustbild des heil. Franziscus halten, ist etwas hart und trocken in der Aussührung. Um die ganze Kirche zieht sich ein hoher Marmorsockel, aus welchem ionische Pilaster aus Backstein, am Kreuzsichiss aus Marmor, emporsteigen. Auch der marmorne Fries mit den Engeln und dem Brustbild des Heiligen umgiebt den ganzen Bau. Die Obersenster des Schiffes

waren ursprünglich im Rundbogen geschlossen, von Mauerblenden im Flachbogen einfach umrahmt.

Es ist für mich keine Frage, daß, wenn man einmal für moderne Nirchenbauten von der mittelalterlichen Schablone abweichen will, gerade in solchen Beispielen, wie die hier besprochenen, bedeutsame Muster gegeben sind für eine kirchlich würdevolle und dabei künstlerisch durchgebildete Neugestaltung des Basilikenplanes durch die geistvoll behandelten Formen klassischer Architektur. Aber bei diesen Bersuchen blieben die servaresischen Baumeister nicht stehen. Schon San Benedetto zeigt, wie sie auch die Gewöldanlage in umsassender Weise mit der Basilika zu verbinden suchen. Die Kirche wurde eiren 1500 begonnen, und um 1553 sinden wir als Architekten die Brüder Giambattista und Alberto Tristani. An dem ausgerehnten und prachtvollen Kloster sowie an der Fagade der Kirche, die 1561 vollendet wurde, arbeiteten Antonio und Guido Pighetto und Wassse Tagliapietra.\*)

Die Gewöldenlage hatte bei S. Beneretto ben Pfeilerbau im Gefolge, ber Grundriß (vgl. Die Abb.) steht in naber Berwandtschaft mit andern Kirchen Oberitaliens, namentlich



E. mer betto. Geriara.

S. Sepolero und S. Sisto zu Piacenza, von benen ich in meiner Geschichte ber Architektur, 3. Aufl. S. 663, 664 die Grundriffe beigebracht habe. Die Chorbitoung mit Itpfis und Seitenfapellen fann uns veranschaulichen, wie ber Chor von S. Sifte ver seiner Berlängerung beschaffen war; tie halbrunden Abschlüsse der Krenzarme wiederholen fich in beiden Kirchen Biacenza's. Chenso bie halbfreisförmig abgeschlossenen Kapellen ber Seitenschiffe. Mit S. Siste haben bann hier in S. Benetetto bie Seitenschiffe die kleinen Auppeln gemein; dagegen zeigen die Haupträume einen Wechsel von Auppeln und Tonnengewölben, der in tiefer Weise anderwärts schwerlich vorfommt. And ist dies gerade der schwache Theil der Romposition: benn da die erste und dritte Abtheilung des Mittelschiffes, ter Chor und die Querarme tiese großen quarratischen Tonnengewölbe zeigen, in welchen nur ein

Runrsenster angebracht ist, und ra auch rie ziemlich flache Hauptluppel sowie rie Auppel auf ber zweiten Abtheilung res Mittelschisses nur spärliche Kenster haben, so ist ras Oberlicht ver Kirche sehr verksimmert, und rie Kenster ver Seitenkapellen geben nur ein niedriges Seitenslicht. Tiese schlechte Beleuchtung ist um so mehr zu betlagen, als rie grau in grau auf runselblauem Grunde gemalte Teteration ver Wände varurch in ihrer tressischen Wirtung beseinträchtigt wird. Diese Teferation erhält an den Gewölben einen harmenischen Abschluß; die Tennen sum mit Kassetten bemalt, und auch die Auppeln haben eine nur etwas zu weitlich ausgesaltene Teferation.

In ter Pseilerbitrung wechseln stärkere mit schwächeren Stüten, erstere mit Pilastern, lettere an ter Rückseite mit Halbsäulen bekleitet, sämmtlich mit eleganten kerinthissirenten Rapitälen in ter seinen Auffassung ter Frührenaissauce. Die für tie Wewölbe bestimmten Pilaster setzen sich bann über ben Kapitälen als Lisenen sort und enden mit einsachem Kämpsergesims. Die Pseiler ruhen ohne Postament mit ihrer Basis unmittelbar auf bem Boren.

<sup>\*)</sup> Sämmuliche bisteriiche Nachrichten in F. Arventi, il servitore di piazza, Guida per Ferrara. Ferrara 1838.

Das Neußere zeigt eine schlichte Backsteinarchitettur, einsacher als an S. Francesco. Die Façate ist mit trei Marmorportalen ausgestattet. Bor ten Seitenschifftächern er heben sich wieder die schweren Boluten, ebenfalls aus Marmor; auch die Krönung des Mittelschiffes wird durch einen balbrunden Aufsat bewirkt. Tiese Theile sind gerippt und die unteren einwärts gebogen. Endlich sind für die Gliederung der Façaden Marmorpilaster verwendet, die unteren mit kerinthissienden, die oberen mit ionischen Kapitälen. So verbindet sich beim Kirchenban Ferrara's wie beim Palastban der Marmor mit dem Backstein. Noch sei bemerkt, daß der Glockenthurm neben dem südlichen Kreuzstügel mit Pilastern gegliedert und klar entwickelt ist.

Die lette tieser Kirchen, tie Certosa, ist die einsachste im Grundplan. Borso gründete 1452 bas Kloster und ließ es 1461 mit Mönchen aus der Karthause von Grenoble



Certeia. Ferrara.

besetzen. Die vorhandene Kirche wurde 1498 begonnen und 1551 vollendet, nach dem Erdbeben von 1570 aber erfuhr sie eine Wiederherstellung. Es ist eine schlichte Pfeilerbasilika mit Kreuzschiff und Cher, ber burch eine Tribuna geschloffen wirt. Die Seitenschiffe sint, wie gewöhnlich bei ten Karthäufern, in einzelne Kapellen abgetheilt, welche durch Thüren in ben Querwänden mit einander in Berbindung steben. Die Ravellen haben Areuggewölbe, bas Mittelschiff fammt Querhaus und Chor ift mit Auppeln bereckt. Die Kirche hat ungefähr die Dimensionen von S. Maria in Bato, der sie auch barin folgt, daß wie bort die Gäulen, so bier die Pfeiler auf Stylobaten fteben, wodurch tiefe beiten Rirchen in der Raumwirkung den anderen überlegen sind. In der That ift ras Innere ter Certofa eine herrliche Anlage, weit, frei und licht, von schönen, schlanken Berhältniffen. Mittelschiff hat jede Abtheilung beiderseits ein Rundbogenfenster, während tie Kapellen, wie in allen diesen Bauten, je zwei Tenster haben. Im Chor, den Kreuzarmen und ber Westfagare sint große Rundsenster.

Erle Ausbildung zeigt die ganze Architektur des Innern. Die Sthlobate der Pfeiler, gleich diesen aus einem marmorartigen Kalkstein, sind mit zierlichen Reliefen mannenten besteckt. Die Pfeiler haben jene anmuthigen variirenden konithischen Kapitäle der Früherenaissance. Bon diesen steigen die Pilaster für die Gewölbe empor, wieder mit ähnlichen Kapitälen bekrönt. Die großen Bogen der Bierung sind an der ganzen Fläche mit seinen Reliefornamenten geschmäckt. Dazu kommt die malerische Ausstatung. Ueber den Arkaden ziehen sich zwei elegante Arabeskensriese, grau in grau gemalt, hin. Der Wandstreisen zwischen ihnen hat bloß einen Ion erhalten. Trozdem wirst das Ganze harmonisch.

Am Aleuseren ist die Tagate unvellendet geblieben; aber die Deforation des Langbauses gehört zum Bollkommensten, was die Renaissance in reinem Backteinbau auszuweisen hat. Die inneren Kauptabtheilungen werden durch forinthissirende Pilaster bezeichnet, welche bis an das reiche Konsolengesims reichen, das dem Ganzen als Krönung vient. Zwischen den Pilastern sind je drei Blendbögen ausgespannt, eine Reminiscenz der Schiffarkaten, an den Pseitern auf kleinen Pilastern, dazwischen aber auf eleganten Konsolen in Form korinthischer Kapitäle ruhend. Diese großen Motive geben den Flächen eine wohlabgemessener hipthmische Bewegung und eine Gliederung, welche jeder anderen, die für solche Stellen ersunden werden könnte, überlegen ist. Der romanische Styl hat in seinen besten Monus

menten Nehnliches versucht, aber ohne ben Arel bieser an ber Antike herangebildeten Formen. Nehnliche Gliederung ist auch am Kreuzschiff durchgeführt. Die Kuppel hat hier wie in den übrigen Kirchen Ferrara's wenig Verentung und bleibt selbst hinter den Vramantinischen Kuppeln Theritaliens um einen guten Schritt zurück. Erst Michelangelo sollte in S. Peter's Kuppel die renkbar höchste Monumentalsorm mit dem hohen lichtburchbrochenen Tambour binstellen.

Die ausgerehnten Klosterhöse, jetzt als Campo Santo dienend und mit all der Sorgsfalt gepflegt, welche die Italiener ihren Friedhösen immer gewidmet haben, sind von weiten Säntenbalten umzogen, die jenes frühe Blattkapitäl zeigen, dem noch mittelakterliche Motive zu Grunde liegen. Zwischen den einzelnen Zellen sind kleine Höschen nach Karthäuserart angelegt, deren Arkaden denselben Charakter haben. Die sämmtlichen Außenwände werden durch einen eleganten Muschelsvies in Terracotta abgeschlossen. Sin herrliches kleines Marsmorportal der Frührenaissance mit velikatestem Laubwerk an den Pilastern und Archivolten ist noch hervorzuheben.

Die an der Certosa angewandte Außendeforation hat eine noch seinere und reichere Ausbildung an der Apsis des Doms gesunden. Zwei edle Konsolengesimse theisen die beiden Stockwerke. Dazwischen sind Pilaster mit eleganten Kapitälen, verbunden durch Blendbögen, angeordnet. Als Architest wird Biagio Rossetti bezeichnet, der auch S. Maria in Bado erbaut hat. Nach der Uebereinstimmung des Styles muß man diesem trefslichen Architesten, der auch den erlen Palazzo del Consiglio zu Parua erbaut hat, die Certosa ebenfalls zuschreiben. Nach alledem ist es ein Meister, der mehr Ausmerksamseit verrient, als ihm bisher zu Theil geworden.

Schließlich sei noch bes imposanten Campanile am Dom gedacht, bessen großartige Architeftur schon Burchardt hervorgehoben hat. Er ist einer ber wenigen Glockenthürme, welche zur Zeit der Frührenaissance zu Stande gesommen sind. Seine mächtigen Formen weichen von den mehr zum Annuthig-Zierlichen neigenden serraresischen Bauten auffallend ab. In der That ist es ein fremder Meister, Bartolommeo da Fiorenza, also ein Florentiner, welcher 1454 im Auftrage des Herzogs Borso die Fundamente des schon 1412 begonnenen Thurmes verstärfte und das erste Stockwerf aufführte. Das zweite und dritte fügte man zwischen 1491 und 1495 hinzu; das vierte endlich erbaute unter Alfonso II. Gio. Batt. Aleotti von Ferrara. Die Wirfung des Ganzen beruht auf der schlichten Wiederhelung des im ersten Stockwerf angeschlagenen Grundmotives: hohe Arkaden auf fräftigen, vielleicht im Berhältniß zu den etwas niedrigen Archivolten gar zu schlanken torinthischen Säulen zwischen energischen Eckpilastern.





# Meisterwerke der Kasseler Galerie,

in Nadirungen von W. Unger.

III. Rindvich auf ber Weibe, von Paulus Potter.

Das Biltschen, welches unsere britte Natirung aus Kassel wiederzieht, ist die frühest tatirte Delmalerei, welche ich von dem jugendlichen "Rassale der Thierwelt" senne. "Bausus Potter f. A. 1644" hat er mit seiner schönen flaren Schrift links an den unteren Rand der Tasel hingeschrieben.\*) Selbst wer die Höhe der Bollendung in's Auge faßt, zu der wir den Meister in den Wunderwerken seiner besten Zeit, z. B. dem "Meierhof" der Ermitage oder dem "Bois de la Haye" bei Hrn. Suermondt in Nachen, emporsteigen sehen, muß die fünstlerische Reise Reunzehnsährigen sast unbegreisstich sinden. Die volltommenste Beherrschung aller technischen Mittel; nichts mehr von dem Zuviel oder von der Unssicherheit der Jugend; seine Nachahmung eines Lehrers oder Borgängers: nur die Natur, schlicht und unversälscht; und dech mit welcher Weisheit in der Anordnung, mit welcher Kenntniß der Berfürzungen und der Lusterspecktive, mit wie seinem Geschmack in der Wahl und Bertheilung der Töne zur Darstellung gebracht!

Smith (Rat. V, S. 151, Nr. 82) giebt von tem Bilte folgende Beschreibung: "Bier Rübe auf ber Weite. Die Scene stellt bie Bobe eines Bugels bar, beffen Erhebung ben Blid in bie weitere Terne abschneibet. Bon ben Ruben, welche ben Borbergrund einnehmen, ift bie bem Befchauer gunächst befindliche von weißlich grauer Farbe; fie liegt am Boren, ben Kopf in bas Bild hineingekehrt; eine zweite, weiß mit Gelb gesprenkelt, steht links (vom Bilbe ausgenommen) an einem kleinen Baume und einem Gebege; hinter ihr befindet fich eine britte (ebenfalls ftebend) von rothbraumer Farbe; bie vierte, buntelbraume, fteht auf ber rechten Seite bes Bildes in rudwärtiger Unficht, grafent." Zwei weitere endlich, fonnen wir ergangend hinzufügen, liegen vor tem Gebuich tes hintergrundes im Grafe. Der fast blätterlose, bemoofte Baum ist von Schwalben besetzt und umflattert. 3m Borbergrunde Wiesenblumen und ein riefiger Frosch. Die Stimmung ift gegen Abent genommen, bie Luft mit tem zartesten Goldton erfüllt, Himmel und Horizont hell; nur hinter tem Baume ziehen blaugraue Wolfen auf. Einen wohlthuenden Gegensatz gegen die Klarheit der Luftene bildet bas tief bräunlich gehaltene Erdreich. Die Ausführung ist von ber außerordentlichsten Teinheit und Gebiegenheit, namentlich in ben Thieren, etwas flüchtiger in ber Landschaft. Gine gewisse Trockenheit bes Bortrags, welche Waagen (Handb. II, 164) hervorhebt, bleibt bem Meister auch in manchen seiner späteren Bilder eigen. Das Kasseler Bild zeigt sie durchaus nicht in besonders merklichem

<sup>\*)</sup> Daffelbe Datum trägt, abgesehen von bem rabirten Blatt "Le berger" (Bartich, Nr. 15), auch ein kleines Bilb ber Mestern'schen Sammlung in Hamburg (früher bei Hrn. v. Nagler in Berlin). Ueber einige fragliche Werke mit noch früheren Bezeichnungen vergl. Westrheene, P. Potter, S. 48.

ober gar störendem Grade. Smith spricht von Beschädigung des Bildes durch Putzen und von Retouchen in der Luft. Ich muß Beides auf sich beruhen lassen. Die Maaße sind: 37 Centim. Br. und 40 Centim. H.

Ver fünf Jahren befant sich bas Bilb noch, mit andern Perlen bes kursürstlichen Vesitzes, auf Schloß Wilhelmshöhe. Erst in Folge ber Ereignisse von 1866 ist es ber Galerie wieder zugewiesen worden und (unter Nr. 526) in deren Katalog verzeichnet.

Beftrbeene (Potter, 3. 107) fagt mit Recht, bag trot ber vortrefflichen Reproduftionen, welche wir nach Potter'iden Bildern von einem Liernur, Cornilliet, Robell, Hanfstängl und A. besitzen, toch noch Manches zu leisten übrig bleibe, um ber Bewunderung bes großen hollanrischen Meisters in unserer Zeit einen völlig abaquaten Ausbruck zu verschaffen. "Pour ma part je ne crois pas que cette dette soit acquittée et je saluerai avec bonheur chaque démarche qui se fera pour doter l'art d'une reproduction noble et intelligente des chefs-d'ocuvre de Paulus Potter. Il y a là de quoi tenter les représentants sérieux de l'art de la gravure, de cet art qui appuyé activement, avec ardeur, par tous les amis du beau, du vrai et du noble, doit être vengé de l'indifférence et de l'arrogance d'un temps prosaïque et superficiel." Der verchtte Gr. Kollege, ber tiefe uns aus bem Herzen kommenten Worte schrieb, wird zugeben, bag ter Getanke, welcher ihm vorschwebte, für bas Raffeler Bild in William Unger's Radirung seine Berwirklichung gefunden hat. Ich halte tiefe für tas Beste, was unser ausgezeichneter Freund bisher geleistet hat. Sie giebt mit wenigen Mitteln, in einer Beise, welche ber Handschrift von Potter's eigenen Rabirungen fehr nabe fommt, bas Werk bes Meisters volltommen treu und geistvoll wieder. Sie theilt mit bem Originale vor Allem jene goldene Helligkeit und Durchsichtigkeit bes Tones, welche bas erste und untrüglichste Kennzeichen malerischer Vollendung ift.

C. v. Lükow.

## Die Darmstädter Galerie.")

Im Januar dieses Jahres war Gottfried Kinkel nach Darmstadt berusen, um einen öffentlichen Bortrag zu halten, und er wählte "ehrlich ben Stoff aus seinem Fache, ben er hier am Platze
für ben nützlichsten hielt." Er verstand sich bazu, in oratorischer Hinsicht ein Opfer zu bringen, —
tenn für einen Bortrag giebt es nicht leicht ein minter entzegenkommendes Thema als bieses —
und sprach über die Darmstädter Galerie. Dennoch sand er in seiner glücklichen Darstellungsgabe
tie geeignete Form, wußte ten Hörer schnell von Bild zu Bild zu leiten, beginnend bei den Werken
ter altölnischen Malerschule, endend bei den Schöpfungen neuester Landschaftsmalerei, mit richtigem
Blich überall die Werke herausgreisend, die sunstzeschichtlich besonders interessant sind und darum
vorzugsweise zu weiterem Nachdenken anregen. Indem er endlich Rubens und Rembrandt,
die Hauptmeister in Darmstadt, als künstlerische Charaktere einander gegenüber stellte, den Hörer
in ihre Werkstatt blicken ließ, fand er inmitten des schnellen Ganges seiner Schilderungen einen
wehlthuenden Ruhepunkt.

<sup>\*)</sup> Die Gemülbegalerie in Darmftabt. Bortrag, gehalten zu Darmftabt am 8. Januar 1570, von Gettirieb Kinkel. Darmftabt, 1570. J. B. Diehl'iche Buchhanblung (Urnold Bergsträßer.)

Eben fo gut wie das Bublikum an Ort und Stelle konnten aber auch fernere Areise eine Binweisung auf die Darmftatter Galerie brauchen, von welcher reisende Inlander und Ansländer feine Motig nehmen, und Die fogar von ber Wiffenichaft nur in gang vereinzelten Gallen berücksichtigt worben ift. Die Zeitschrift für bilbenbe Runft, welche in ben letten Jahren Reproduktionen von Meisterwerten minder befannter Hordbeutscher Balerien veröffentlicht hat, wurde auch im fubmeftlichen Deutschland reiches Material finden. Bon ben Galerien langs bes Mheines find gerabe bie füblicheren am wenigsten befannt. Wer ahnt in Mannheim ober außerhalb, bag bie bortige Sammlung unter fo vielem Gleichgültigen eine kleine Augahl vortrefflicher Riederlander bewahrt? Bon ben Carleruber Schätzen werben wir fpater an eben biefer Stelle ausführlicher reben. Donaueschingen enthält eine eben in einem Neubau geordnete Cammlung, beren Katalog wir nächftens ber Deffentlichfeit übergeben können. Darmftadt, ichon beshalb ein michtiger Plat fur beutsche Runft, weil es im Privatbesit ber Prinzessin Rarl bas Driginal ber Bolbein'ichen Madouna enthält, weift in der Großherzoglichen Galeric eine Sammlung von etwa 700 Gemälben auf. Die Manne im Schloffe, in benen fie fich befindet, find in ber Ausstattung nicht eben schon, in ber Beleuchtung nicht übermäßig gunftig, obwohl immerhin beffer als manche eigens zu bem Zwed errich= teten Sammlungsgebände, wie die Runfthalle in Carlsrube. Aus einigen hiftorifden Notigen, Die Minfel Gingangs mittheilt, erfahren wir, bag bie Darmstädter Sammlung mesentlich erft eine Schöpfung tiefes Jahrhunderts ift, von Großherzog Ludwig I. gegründet. Mur Beniges war vor 1790 porhanden, bagu fam 1805 die Sammlung bes herrn von Bupich, ber, im Wetteifer mit Ballraf und ben Boifferee, bei Aufbebung ber Rlöfter Berte alterer Schulen gufammengebracht und bann ben Landgrafen gum Erben eingefett hatte. 1809 fam Die Sammlung bes Banquiers Reber in Bafel, 1812 bie bes Grafen von Truchfeft, Domcapitulars von Nicolsburg, bagu. Das Glangftud bes Bangen aber, ber große Rubens, mar ein Geschent bes Ronigs Mar Joseph von Babern an ben sammelnden Großberzog und ftammt aus ber Duffeldorfer Galeric. Rönig Ludwig foll nadher oft genug feinen Verbruß über bie Grogmuth feines Baters geaugert haben. Geit 1830 werben bie Ausgaben fur bie Galerie nicht mehr aus ber Rabinetscaffe, sonbern vom Staate bestritten, und seitdem find noch einige gute altere Bilber, zumeist freilich neuere, erworben worden.

Wenn wir jest auf Gingelnes eingehen, fo halten wir es für angebracht, noch ein paar Ergänzungen gu Rintel's Mittheilungen zu geben. Go werden wir den Intentionen des Autors am besten gerecht. Um eingehendsten behandelt Rinkel bie altere beutsche und niederlandische Aunft. Unter ben Werfen altfölnischer Schule nennt er die zwei Tafeln mit weiblichen Beiligen aus Seligenftabt, bann eine ichon von Baffavant und Schnaafe erwähnte große Kreuzigung mit Nebenbildchen, bei ber feinen Angaben hingugufügen ift, daß sich inschriftlich ein Henricus de Cassel und ein Conradus Rost de Cassel als Stifter nennen, endlich jenes berühmte, liebliche Bild von 1447 aus St. Ratharinen in Köln, bas bem Meister bes Dombildes besonders nahekommt, wenn es auch Schnaafe bem Stephan Lochner felbft nicht beimeffen mochte: Die Darftellung bes Chriftfindleins im Tempel, mit bem launig aufgefaßten Ropf bes gelbzählenben Joseph, ben lieblichen Madchengefichtern und ber Procession tergentragender Anäblein, aus beren Bügen ein ganger himmel voller Ainderunschuld hervorschaut. Unter ben Riederländern diefer und der nächftfolgenden Beriode find namentlich die ichone throuende Madonna mit fingenden Engeln, wohl icon nach 1500, irrig Memiling genannt, von Rintel ber frühern Zeit bes Mabufe beigemeffen, am paffenbften aber vielleicht bem Gerard horebout guzufdreiben, fodann bas hubide fleine Biloden von Lucas van Lenden zu bemerfen, Dies acht, mit Monogramm, ein feltener Schat: Maria mit bem Rinde im Freien, von Engelfnaben umringt. Dann die Cranach'ichen Arbeiten, unter benen ber Albrecht von Maing als hieronymus "im Behaus" besonders werthvoll, das fleine Junglingsbild von Sans Solbein, ichon 1515 gemalt, außerbem aber auch noch eine Grablegung von der Hand seines Baters. Ein richtender Chriftus, mit didem Schnurrbart wie ein Kriegsmann, zwischen Maria und Johannes, unten mehrere Beilige und ber Stifter, schlanke Figuren mit kleinen Röpfen und überlangen Beinen, in ber Farbe licht und heiter, mit gart behandelten Goldverzierungen, fcheint mir ein Bert bes Beinrich Aldegrever du fein. Un der Grenze Diefer Epoche endlich fteht ein Portrat, welches F. Porbus sen. genannt wird (Mr. 255), aber eine gang andre Kunftlerindividualität verrath: ein Arzt mit grauem Bart,

Pincette und Hauskäppchen, halbe Figur und lebensgroß, mit einem gewissen fühl röthlichen Fleischton, grauen Schatten und etwas weichlicher Modellirung, trotz sonstiger Energie der Charafteristift: alles Eigenschaften, die schlagend auf den niederländischen, später in Nürnberg thätigen Meister Nicolaus Neuschatel, genannt Lucidel, hinweisen, der in Galerien so häusig als Holbein, Pencz, Moro vortommt, den man aber durch ein beglaubigtes Bild, den Mathematifer Neudörsser mit seinem Knaben, in München, ausreichend konstatiren fann.

Terselben Zeit aber gehört ein Biltden an, tas für tie Frühzeit niederländischer Landschaftsund Genremalerei besonders charafteristisch ist, ein zartes grünes Landschäftchen vom alten Peter Brueghel, dem eigentlichen Bauernmaler, von seinster Aussührung, mit tanzenden Bauern unter einem Galgen, auf dem eine Elster sitzt, und mit Sonnenschein, der das Gewölf durchbricht. Herr Baversdorisser aus München, der Carel van Mander im Gedächtniß zu haben pflegt, erinnerte sich beim Andlich des kleinen Bildes, daß es in dieser Duelle erwähnt ist: "Hy liet zyn Vrouwe in Testament een stuck met een Exter op de galg, meenende met d'Exter de clappige tongen, die hy de galgh toe eyghende; hadde verder gemaekt, daar de waerheyt doordreeckt: dit soude (nae zyn segghen) 't beste zyn, dat van hem gedaen was." (Er hinterließ seiner Frau im Testament ein Stück mit einer Elster auf dem Galgen, mit der Elster die Plapperzungen meinend, denen er den Galgen zueignete; hatte serner gemacht, wie die Wahrheit durchbricht. Das sollte, wie er selbst sagte, das Beste sein, was von ihm gemacht worden). Damit stimmt auch die Bezeichenung des Darmstädter Vildens vortresssicht P. BRVEGHEL 1568, das letzte Jahr vor seinem Tode. — Von dem Sohne, Jan Brueghel, ist unter Anderm ein mit seltener Freiheit behandeltes Bild, Gesecht in einem Walde, vorhanden.

Alls bas Glangftud ber Galerie nannten wir bereits ben großen Rubens, Rymphen und Sathrn mit Früchten und Jagbbeute, eine ber ebelften Darftellungen von Rubens auf Diejem Gebiet. Dieselbe Komposition befindet fich in ber Drestener Galerie, in ber Behandlung mit biefem Exemplar nicht entfernt zu vergleichen. Als ber Beauftragte bes hoffischen Fürften ein Stud aus ben Duffeltorfer Schätzen aussuchen burfte, traf er eine Bahl, Die ihm Ehre macht. Und baneben ein Meiftermert von van Dyd (686), bas Rnieftud einer jungen Frau mit leicht gepuberten haaren, mit vollem Geficht, in ichwarzseitenem Aleit und einen Facher in ber Sand "Die phlegmatische Blondine", tie aber keinesmege unbedeutend aussieht, wird, unjerer Unsicht nach, von Kinkel nicht genug hervor-Es ist eins ter herrlichften Frauenbildniffe, tie überhaupt von van Duck's Sand existiren ÆTAT. 28. Auch bas Bild eines jungen Mannes mit langem aus feiner letzten Zeit, bezeichnet: Baar unt iconer Sant mochte ich nicht bezweifeln. Ungerbem ift eine fleine Stubie, grau in grau, tes Carl of Bembrote, für tas große Familienbild in Wiltonhouse, vorhanden. In zwei kleinen tem van Ind zugeschriebenen Aniestuden von Mann und Frau (691,692) möchte ich bie Sand tes Bongales Coques erfennen, auf ben ja van Dud entichieben Ginflug geubt. Die Figuren befinben sich im Freien, ter Gleischton ift warm, tie Behandlung ter Details außerordentlich gart und bennoch breit.

Ben Rembrantt ist zunächst die Halbsigur eines phantastisch gekleibeten schönen jungen Weibes mit Federbaret vorhanden, etwa um 1636 gemalt (366). Ein Lichtstrahl fällt auf den Untertheil des Gesichtes und den Halen, and dieser scheint durch Berputzung einer frühern Lasur vielleicht etwas zu grell, im wesentlichen aber ist es wohl erhalten. Noch höher jedoch steht das andre Bild des Meisters, Christi Geißelung, eins der schönsten unter allen seinen Werken, die in Deutschland vorhanden sind, bezeichnet Rembrandt F. 1668, also ein Jahr vor seinem Tode gemalt. Die dichterisch empfundene Wahl des Moments vor dem Gräßlichsten, die hohe Mäßigung bei aller dämonischen Energie des Ausdruckes zeichnen es aus. Ein drittes dem Rembrandt zugeschriebenes Bild, ein Knabe, der von einer Frau gekämmt wird (271), rührt sicher nicht von ihm her, wahrscheinlich aber von Govaert Flind. — Art de Gelder ist durch eine Varstellung im Tempel mit sehr schwer weißgekleiveter Simeonsgestalt vertreten (426). Das Seitenstück bildet ein Christus zu Emmaus (465), in wirtungsvoller Abendstimmung, höchst dramatisch ausgesaßt, mit bäurischerben Jüngersiguren, ossendar gleichfalls von A. de Gelder, obzleich dem Gerbrandt van den Eeckhout

zugeschrieben. Bon diesem aber sind zwei ausgezeichnete Aniestücke eines bürgerlichen Shepaares vorhanden (433, 435). Ebenbürtig steht das Porträt einer sitzenden ältern Frau in ganzer Figur von Bartholomäus van der Helft da (420). Sie ist gerade aus der Kirche zurückgekehrt, neben ihr liegt das Gesangbuch, noch ist ihr Athem vom Gange schwer. Wie sest liegt ihre Hand auf, wie ist sie völlig ein Bild holländischer Bürgertüchtigkeit! Mit Recht vermuthet Herr Galeries Inspector Hosmann in Darmstadt, daß zwei andre, demselben Meister beigenessenessene kleinere Brustzbilder von Mutter und Sohn, — sie eine Alte, mit staunenswerthem Ernst des Blicks und mit höchst ausbrucksvollen, magern Händen, er eine redliche, behäbige Kleinbürger-Natur, — eher von Th. de Kenzer herrühren.

Un der Spite ter Genrebilder fteht Beter be Boogh's Burgerftube, in der ein Berr im But fich mit einer nähenden Frau unterhält, mit glänzenter Malerei ter Stoffe (406). Dann unter mehreren Teniers namentlich ein laufenter Bauer, flüchtig, aber geiftreich (413), unter ben U. van Dit abe bas Schweinschlachten in der Bauernstube (250) und eine Bauernschenke, bezeichnet mit bem Namen und 1635. Bon Paul Potter ift ein etwas trodenes, aber echtes, treffliches und bezeichnetes Bild ba, ein liegendes Rind im Stall, baneben ein ftehender Bursche, in ber Beleuchtung flar und fcarf (266), bazu mehrere fleine U. Cupp, Landichaften vonvan Goben, Berghem, Bynants, ein Seeftud von Badhunfen, zwei fehr icone Everdingen, ein Bafferfall in Telfengegent (371, bezeichnet) und ein sonniger Blid auf eine Stadt (677). Gine Mondscheinlandschaft bes A. van ter Reer, von ungewöhnlicher Größe (283, mit Monogramm) zeigt bieselbe Komposition wie ein fleineres Bild bei herrn Biarbot in Baden und ift von hoher Poefie ber Erfindung. Bon 3. Runsbael find zwei kleine Bilder ba, eine Landschaft mit mächtigen Bäumen, Fernsicht in flache Gegend und einem Wandrer (682, bezeichnet mit bem vollen Namen) und ein bichter herbstlicher Wald mit jagenden Wolfen (Monogramm etwas ungewöhnlich).\*) Die Staffage, ein fitsendes Matchen am Baffer und ein Reiter mit Sunden, zeigt Abrian van be Belbe's Meifterhand. Kaum von Runsbael, wohl von Sobbema ift bagegen bie Berbftlandichaft (399) mit ber Dünenpartie und ter einsamen Gutte unter jum Theil entlaubten Baumen, eines jener Bilter voll buftrer Poefie, tie ten Ginflug Rembrandt's mahrnehmen laffen. Gin Baumftamm gang vorn hat wohl bie Bezeichnung getragen, boch ift ber Rame ganglich verwischt, Die Jahrzahl vielleicht 1649. — Endlich ift noch bei Belegenheit eines Gemäldes eine funfthiftorische Frage anzuregen. Unter bem falfden Namen "Geb. Bourdon" befindet fich in Darmftadt eine große Wachtstube von niederlanbifcher Sant. Alles Geräth, Die Waffen, Ruftungen, Jahnen im Borbergrunde find vortrefflich behandelt. Dur der Wegenstand hat offenbar bie falfche Benennung veranlafit, bas Bild enthält eine echte Inschrift, Die gang anders lautet: nys 1662. Doch ift fraglich, ob Rinkel Recht bat, baraus einen feltenen Maler Mys zu machen, wenngleich mehrere biefes namens im Ragler'ichen Lexifon genannt werden. In ter Galerie zu Kaffel fieht man zwei früher in Wilhelmshöhe bewahrte kleine Gemalde: Gin Kürassier, ber seinen schlafenden Kameraden einen brennenden Span unter die Nafe halt, und ein Martetenderzelt mit fartenfpielender Gefellschaft, beibe gleichfalls irrthumlich bem S. Bourton zugeschrieben, von M. Biarbot fürzlich in ber Gazette de Beaux-arts, auch mit Unrecht, Bonny C. Bega genannt, benn am Aushängeschild bes zweiten Bildchens fteht bie Bezeichnung: 1643. Die Behandlung icheint bieselbe wie bei bem Darmftätter Gemalbe, Die Charaftere haben völlig biefelbe Form, und fo wird bei jenem ber Name wohl fragmentarifch fein. Aber über einen Bonny oder Bonnys gibt fein Künftlerlexifon Austunft.\*\*)

Wir unterlassen es, auch von ten Italienern, ben Franzosen, ober gar von ben Bilbern unsrer Zeit in Darmstadt zu reben. Bei Ersteren überwiegt bie Beriode akademischer Kunft. Was über bie wenigen frühern Werke zu sagen war, hat Kinkel gesagt, indem er bie angeblich Tizian'iche

<sup>\*)</sup> Letzteres Bilb ift in bem Auffatze W. Bobe's im vorigen Jahrgange b. Bl., S. 352 unter Nr. 19 als van ber Meer von Haarlem aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> W. Bobe und ber Unterzeichnete lafen ben Ramen auf ben Kaffeler Biltoen beutlich Bonnun (nicht Bonnu).

Benus zurückwies, Carlo Caliari's Abschied des Aronis und "ten ernsten frastvollen Aristokraten in dunkler Tracht, um den Tizian und Tintoret sich streiten mögen," den aber schließlich der Lettere für sich behält (580), hervorhob. Auch ist mit Necht der Wiederholung von Naffacl's Johannes in der Büste besonderer Werth zugesprochen. Naffael hat diese Komposition, genau so wie sie hier und in mehreren andern Exemplaren erscheint, wohl nie eigenhändig ausgeführt. In der neuesten Aussage des Sicerone haben die kundigen Bearbeiter die Erwähnung des Exemplars in der Florentiner Tribune als "zum Theil eigenhändig anerkannt" gelassen, die Notiz: "das Original vielleicht das Bilt in Darmstadt" gestrichen. Letteres mit Necht, und doch möchten wir sagen: es steht Naffael gewiß eben so nahe wie das Florentiner Gemälde, beide aus der Schule, das Darmstadter zwar nicht unversehrt, aber geistwoller in manchen Partien.

Alfred Woltmann.

## Die Ausstellung der Royal Academy in London.

London, im Juni.

††† Wenn tie jährlichen Ausstellungen ter Royal Academy nicht die internationale Bedeutung und die Ausdehnung des Pariser "Salon's" besitzen, so bieten sie dafür ein desto größeres Interesse für die Kenntniß der noch so vielsach ignorirten und verleumdeten neuesten englischen Schule. Nirgend anderswo kann man diese gründlich studiren, weder auf dem Kontinent, wo sie nur durch wenige, meistens sehr unbedeutende Werke, noch in den öffentlichen Galerien Londons, wo sie eigentlich gar nicht vertreten ist. Nur diesenigen, die sich gerade während des Mai oder Juni in der englischen Hauptstadt besinden und die Gesahr, von der in den Räumen der Nohal Academy sich drängenden Menge erstickt zu werden, nicht scheuen, sind im Stande, sich von den Leistungen dieser Schule aus eigner Anschaung ein Urtheil zu bilden. Ich bin in dieser Lage und denke meinen deutschen Lesern Bergnügen zu machen, wenn ich ihnen eine Stizze dieser so seltenen und so slüchtigen Erscheisnung der englischen Malerei zusommen lasse.

Die gegenwärtige Ausstellung, Die 102te seit ber Gründung ber Rohal Academy, murbe am 2. Mai eröffnet, und zwar nach Beentigung bes hertommlichen großen Festeffens von 200 Gebeden, an welchem tie Mitglieder ter höchsten Aristofratie fich betheiligten und bei bem es auch an glangenten Reben nicht fehlte. Es ift bie zweite Ausstellung, bie in ben neuen, 1869 unter Mir. Sibnen Emirte's Leitung erbauten Räumen ter Academy, in Burlington Boufe, Biccabilly, abgehalten wird. Gie umfaßt 1229 Werke (einige weniger als bie bes verfloffenen Jahres), Die von c. 700 Künftlern eingeschicht fint, und füllt ohne leberladung wie ohne Lüden volltommen bie zwölf Gale bes neuen Webautes, wovon mir bis jest nur bas Innere feben konnten, ba bas leufere noch burd bie Berufte verredt und überhaupt noch nicht in allen seinen Theilen vollendet ift. Die Gale zeichnen fich, beiläufig bemerkt, burd verftantige Unordnung und burch einfache und würdige, obwohl etwas ichuchtern gehaltene Ausstattung aus. Das Licht empfangen fie von oben und fonnen nothigen= falls am Abent burd Gasflammen, Die in finnreider Weise rings um Die Dede herum angebracht find, erleuchtet werben. Sie haben nach tem Ausspruch ter Preffe, ter Runftler und bes Publifums nur ben einen Wehler, zu flein gu fein. Go beginnt benn bereits wieber ber alte Chorus von Rlagen, ber bie Utabemie umtonte, fo lange fie am Trafalgar Square haufte, und mit verftarfter Bewalt richtet er fich gegen bas neue Gebäube.

Da tiese Frage tas innere Wefen ber Erscheinung, mit ber wir uns beschäftigen wollen, berührt, so möge man uns gestatten, noch einige Worte barüber zu sagen, ehe wir zum Studium ber Gemälbe selbst schreiten. Wir stellen uns in bieser Angelegenheit unbedingt auf die Seite ber Uta-

bemie und beklagen bie Berblendung berjenigen, die ihr vorwerfen, bag fie eine Menge hervorragenber Rrafte vom Schauplat ber Deffentlichfeit gurudweise. Ginige Bahlen werben genugen, um bas Nichtige biefer Befdwerben barguthun. Die National Gallery, ben Meisterwerten aller Länber und Zeiten gewidmet, faßt 800 Bilber, - bie Gale von Burlington Boufe vermögen bequem 1500 aufzunehmen. Das follte boch wohl ausreichend erscheinen, selbst wenn man bie übertriebene Ausbehnung ber Malerei in unferen Tagen und bie fieberhafte Thätigkeit Englands in Unichlag bringt, bas in biefem Jahre 5 bis 6000 Gemälbe an bie Afademie gefchieft haben foll. Wie febr man auch geneigt sein mag, die Vertrefflichkeit ber Schöpfungen einer Zeit, in ter fich so viele tuchtige Kräfte ber Runft zugewendet haben und in ber die technische Beschicklichkeit so verbreitet ift, anzuertennen, unmöglich wird man boch a priori behaupten wollen, daß ein einziges Bolt in einem einzigen Sahre mehr als 1229 werthvolle ober auch nur bemerkenswerthe Werke ober auch nur folde, bie überhaupt ausgestellt zu werden verdienen, hervorbringen fonne. Und eine eingehende Betrachtung wird uns bie lleberzeugung aufbrangen, bag minbeftens zwei Drittel ber bier ausgeftellten Gemälte hatten zurudgewiesen werben können, ohne bag ein einziger talentvoller Runftler unter einer folden Strenge gelitten batte und ohne bag eine einzige intereffante Runftrichtung ber Kenntniß bes englischen Bublitums entzogen worben ware. Das übrigbleibenbe Drittel hatte völlig genügt, ten Geschmad und bas Urtheil ber Besucher zu bilben. Die Atabemie hat fich also bulbfam genng gezeigt und, wenn fie nicht aus einem Beiligthum einen Bagar machen wollte, wenn fie bic Auswahl ter Menge vorzog, jo hat fie auf ter anderen Seite allen englischen Runftlern, tie wirklich biefen Ramen verdienen, volle Befriedigung zu Theil werden laffen.

Eine Mufterung ber verschiedenen auf ber Ausstellung vertretenen Gattungen beweift nur zu febr, wie weit dieje achtbare Wefellichaft ihre Unforderungen herabgestimmt, welche Rachsicht fie geübt hat. Die große Malerei, ber Ausbruck edler Empfindungen und erhabener Wedaufen, die Berherrlichung menich= lider Schönheit findet icon feit langer Zeit in England feinen Abgang mehr, und wenn die Atademie für ihre Unszeichnungen bas auf bem Kontinent gebräuchliche Suftem annehmen wollte, fo murbe fie fich genöthigt feben, ben Preis bes Unsbruds irgent einem Thierstud, ben bes Style einem Stilleben guguerfennen. Regierung und Bublifum find einig in ihrer Gleichgiltigfeit gegen die ehrgeizigen Bestrebungen ber philosophijden oder religiöfen Malerei, und wenn man über biefen Bunft ben genialen John Rustin befragen will, ben neuen Slade professor in art, ber auf die Runft seiner Landsleute mehr als irgend je ein Kritifer eingewirft hat, jo wird er antworten, es gabe nur ein Mittel eine englische Architefturfoule gu fcaffen, und biefes fei, bag man auf Rathebralen und Palaften bie Portraits, bie getreuen Portraits ber zeitweiligen Bischöfe ober Inhaber meißelte, er murbe fagen, bag bie mobernen Zeiten an nichts anderes fo viel Zeit und Intelligeng verschwendet haben, als an ben Berfuch, Die vergangene Weichichte malerisch barguftellen. Die Runftler felbst endlich, mit bem praktischen Beift, ber ihre Nation auszeichnet, und ber fich auch im Rultus tes Schönen nicht verleugnet, folgen ruhig bem Strom und benfen nicht baran, ihre Rrafte in einem schwierigen Rampfe zu verzehren. Bogu aud? Sie würden Kritifer und Räufer gegen fich haben, und auf Bermögen und Ruf zugleich zu verzichten, das geht über die Kräfte eines Künstlers und eines Engländers.

Wir bürfen uns also nicht wundern, wenn wir unter den 1229 Bildern der Ausstellung nicht ein einziges antressen, welches den Namen eines historischen Gemäldes verdient, welches große Ideen unter schönen oder hervischen Formen darstellt, welches uns eine wichtige Seite in den Ausanalen der Menschheit veranschaulichte oder uns durch den Anblick großen, mit edler Duldung erstragenen Unglücks erschüttert. Es trifft nur zu vieles zusammen, um solche Gemälde unmöglich zu machen. Und selbst wenn wir ohne alle Rücksicht auf inneren Berth sediglich auf den Gegenstand oder gar nur auf den Titel sehen, entdeden wir kaum acht oder zehn Gemälde, die überhaupt eine derartige Tendenz verrathen. Sollen wir diese verschämten Bersuche auszählen? Sie bergen sich hinter ehrenvollen Namen, Namen von Künstlern, die bei anderen Gelegenheiten und auf anderen Gestetungen auferlegt werden mochte, kann und erklären, wie ein Maler von der Bedeutung Mr. Urmitage's durch seinen "Judaskuß" oder seinen "Fils de la Vierge" seinem eigenen Ause oarg zu nahe treten konnte; oder wie Mr. Pohnter so allen Gesehen der Zeichnung und der Desoarg zu nahe treten konnte; oder wie Mr. Pohnter so allen Gesehen der Zeichnung und der Desoarg zu nahe treten konnte; oder wie Mr. Pohnter so allen Gesehen der Zeichnung und der Desoarg zu nahe treten konnte; oder wie Mr. Pohnter so allen Gesehen der Zeichnung und der Desoarg zu nahe treten konnte; oder wie Mr. Pohnter so allen Gesehen der Zeichnung und der Desoarg zu nahe treten konnte; oder wie Mr.

ration in feinen Rartons für Mofaiten (St. Georg, St. Belena) Sohn fprechen mochte. Für bie wenigen Andern gibt es feine Entschuldigung irgend welcher Art, und von welchem Standpunkte man auch ihre Schöpfungen betrachten mag, man wird faum etwas auffinden, mas ihnen einiges Intereffe verleiben konnte. Gine weit ernftere Ausführung, eine gludliche Behandlung ber Formen und eine gut durchgeführte, doch zu fehr in's Dunkelblaue übergehende Haltung zeichnen Die "Mutter bes Mojes" von Mr. Goodall, R. A., aus und bod läßt auch biefes Bild, namentlich in ber Auffaffung, viel zu wünschen übrig. Die Stellung ber Helbin ist etwas zu alltäglich und ihr Besicht verrath eber die Furcht vor leberraschung als ben Schmerz ber Mutter, die im Begriff fteht, ihr Rind ben Fluthen bes Mils anzuvertrauen. Die Figur ift ohne Grund herkulisch, und bie Saut zeigt ein zu ftartes Roth. Richtsbeftoweniger erfennt man, bag ber Runftler eine bemerkenswerthe Begabung für die monumentale Malerei befitt und die großen Meifter ftudirt hat. Auch das befte unter allen biefen Gemälden, ber "heilige Franz, ben Bogeln predigend", von Mr. Marke, läßt une biefe burchgängige Schwäche, biefe freiwillige ober unfreiwillige Abneigung ber englischen Schule gegen Die historische Malerei nur deshalb nicht empfinden, weil es von vornherein in der Wahl und in der Behandlung bes Wegenstandes eine mohlthuende Anspruchslosigkeit fundgibt. Es ift nicht machtig genng, um zu erschüttern, aber es rührt; es ift nicht im großen Stil gehalten, aber es ift einfach, naturlid und murbig burdgeführt, es trägt mit einem Worte jenen magvollen gemuthlichen Bug, ben wir in ben Werten eines jung verftorbenen frangofischen Malers, L. Benouville's, finden. Un ihn erinnert Marts in überraschender Beise. Eine furze Beschreibung mag uns bas Bild etwas näher veranschaulichen. Inmitten einer rubigen, harmonischen Landschaft seben wir ben Beiligen und feine Gefährten, naturmahre Geftalten mit bem Ausbruck ruhiger Sammlung, vor einer Bemeinde von Bögeln ftehen. Der Apostel ber geflügelten Beerschaar unterhalt fich ernst und wurdig mit seinen Buhörern, Die ihrerseits feine geiner Worte verlieren. Der Marabut bentt jeben Sat noch einmal höchst gründlich burch, ber Storch wiegt fich auf einem Beine, die Gule beweift burch ibre Aufmertsamkeit, daß sie würdig ift, Minervens Lieblingsvogel zu sein, andre sitzen ruhig in ben Zweigen eines alten Beibenbaumes. Nur bie Fliegenvogel fonnen nicht einen Augenblid unbemeglich bleiben und wirbeln in ben Luften herum. Um die heilige Rebe zu hören, unterbrechen bie Papageien ihr emiges Geschwätz, die Enten ihr Geschnatter, milde Ganse giehen in langem Zuge in Form eines ungeheuern Dreied's heran. Die Eigenthumlichfeiten ber verschiedenen Gattungen find jo auf die richtigfte und treffenofte Beije wiedergegeben, ohne daß Diefes Streben nach Wahrheit bem Gangen etwas von feiner Burbe raubt und auf ben Lippen bes Beschauers ein Lächeln hervorruft. Das andachtige Schweigen, welches in biefer Scene herrscht, Die Reinheit der Luft, ber Zauber einer weichen und milben Farbengebung, und befonders bie innige Singabe an ben Wegenstand weisen tiesem Gemälde ben ersten Platz unter allen ähnlichen Berten ber Ausstellung ber Rohal Acatemy an und beweisen, tag, wenn bie Englander in hiftorifden ober religiöfen Darftellungen nicht glüdlicher fint, Die Schuld einzig und allein ihren Sitten und Bewohnheiten und nicht ihrer natürlichen Begabung jugefdrieben werben muß.

Im Allgemeinen kann man in unserer Generation auf bem Kontinent, sobald diese verlegende und bemüthigende Frage des Berfalls der großen Kunst verschmerzt ist, seinem Hange zur Bewunsterung freien Lauf lassen und sich für die verhältnißmäßig untergeordnetere Form durch die Krast der Leidenschaft, den Reiz der poetischen Ersindung oder die überwältigende Wahrheit des Realismus entschädigt halten. So schöpfen die Franzosen unserer Tage aus ihren sieberhaften und oft ungesunden Leidenschaften eine große dramatische Gewalt, und mancher Schrei, den sie ausstoßen, konnut ihnen aus dem Herzen. Als Beweis dasür führe ich nur den "Tod des Marschalls Neh" von Gerome an, welcher dieses Jahr in der Rohal Academh ausgestellt ist; oder etwa diese Niedermehelung der Bolen, diesen Tod des ehebrecherischen Liebhabers, diese in den Bellen umgekommene Birginie, deren alle diesenigen, welche den Salon von Paris geschen haben, sich erinnern müssen. In Deutschland erblicken wir Scenen wie die "Schlacht bei Solserino" von Adam, wo so viel physisches Leiden mit einer so durchdringenden Wahrheit geschildert ist, oder den tiesernsten Schmerz der heiligen Frauen, die Christus beweinen, von Feuerbach. Oder wir sehen kritische Geister, die den menschlichen Charatter in seinen Tiesen zu ergründen streben und bis in den Orient vordringen, um Stoff für

ihren glühenden Erkenntniftrieb zu finden. Die gegenwärtige englische Schule icheint biefe verfciedenartigen hoben Bestrebungen unbeachtet zu laffen, sie scheint barauf zu verzichten, ein Feld zu bebauen, auf bem einst ber göttliche Shafespeare und ber unerbittliche Hogarth glanzten, beffen fünftlerische Bollendung seiner Erfindungsgabe nicht im mindeften nachsteht, ein Feld, auf bem wir and noch fürzlich Didens fo erfolgreich wirten faben. Ausbrud ber Leibenschaft, Emporung bes Bemiffens, heilige Begeifterung ter Poefie - alles biefes icheint tie englische Schule nicht zu kennen. Sie vermeitet es - fast fustematisch, wie man meinen follte, - einmal einen ftarteren Ton anguschlagen und aus tiesen anmuthigen, eleganten ober geistreichen Empfindungen herauszutreten, Die in ber guten Wefellichaft üblich find und bie wohl Ladeln ober Ruhrung, aber keine gewaltige Erfdutterung bervorrufen. Behagliche Scenen aus bem Saus- und Familienleben, Portraits, Landschaften, Blumen, historische Anetooten ober romantische Geschichten bilden in diesem Augenblicke ihr ganges Gebiet : Naturlichkeit, Frifche, Elegang charafterifiren biefe britte Stufe, auf ber fie fich bewegt. Innerhalb biefes Breifes bringt fie aber ausgezeichnete Sachen und zwar in großer Angahl hervor; fie verwendet große Sorgfalt auf den Wedanken und auf die Ausführung, die immer fehr fleißig und meistens fogar fehr forrett und fehr fachgemäß ift, auf die Farbe und die Zeichnung. Die Borurtheile, Die man auf bem Kontinent gegen ihre fünftlerische Geschicklichkeit hegt, ruhren von folechten Bilvern ber, die man in ben auswärtigen Banbel bringen mußte, weil fie im Laube feine Räufer gefunden hatten. Auf ber biesjährigen Ausstellung fann man fich leicht überzeugen, wie wenig diese Vorurtheile gerechtfertigt find; benn die große Mehrzahl ber Bilber zeigt gang im Wegen= fat zu ben Tenbengen, bie man ber englischen Schule nicht felten auf ber andern Seite bes Ranals gufdreibt, eine Reigung zur Regelmäßigkeit und Korrettheit, und bringt eine fehr harmonische Befammtwirfung hervor. Wollten wir alfo uns an die Worte eines bentschen Aesthetiters halten, ber ben "Gentleman" mit ben ihn auszeichnenden Eigenschaften für den wahren Mann im vollsten Sinne bes Wortes erflart, fo hatten wir in biefen Gemalben bas 3beal per Malerei zu erbliden, und selbst der Aritiker, sobald er nur einmal die Trauer um die große Kunft, die ihnen abgeht, von sich gestreift, wird sie als eine ber wohlthuendsten und homogensten Erscheinungen ber neueren Malerei begrüßen.

Auf diesen Grundfäten fußend, doch durch die Kraft ihres Talents öfters über die gewöhnlichen Schranken hinausgehend, zeigen sich auf der gegenwärtigen Ausstellung Millais und Landseer, jeder mit einer sehr mannichfachen und sehr bedeutenden Auswahl von Gemälden.

Millais, einer ber Führer ber vorraffaelischen Runftrichtung, die jest nur noch fehr felten auftritt, hat fich heute hinfichtlich der Ausführung offen zum Realismus bekannt und läßt nur noch in der Auffaffung feiner Scenen und in feinen Titeln einige Erinnerungen an die alten Liebhabereien burchbliden. Go z. B. in feinem "fahrenden Ritter" von biefem Jahr. Wir erbliden einen Baum mit weißer glatter Rinde und an Diefen Baum gefeffelt eine icone Frau, in Thränen aufgelöft, mit auf bem Ruden zusammengebundenen Sanden; ihr langes, lofe herabfallendes Saar ift ihre einzige Betleidung. Ein tapferer Ritter in ichimmernder Ruftung mit hagerem Antlit und gebräunter Sautfarbe naht, um die feffelnden Bande zu durchschneiden, und wirft, mahrend er fie eine nach bem andern löft, flammende Blide auf die Schone, die gudtig die Augen zu Boden fentt. Man muß geftehen, daß Mr. Millais feine Phantafie nicht zu fehr angestrengt hat, um diese schale und wiederwärtige Scenc zu erfinden, die wir nun bald in Form eines ungeheueren Stiches in Schwarzkunft, wie schon fo viele andere Werke bes Runftlers, vor allen Schaufenftern ber Runfthandlungen zu feben verur= theilt find. Auch in ber Ausführung hat Dir. Millais nicht eben Glanzentes geleiftet. Der Kopf feines helben ift eine Ropie bes einen ber "Baumgartner" von Dürer in der Binafothef zu München, das Licht ift von einer freidigweißen Farbung, ohne haltung, wie, beiläufig gefagt, in allen Bilbern bes Meisters und ben meisten ber übrigen englischen Maler; Die Rebenpartien find ohne Beift behandelt und weit entfernt von der Bollendung, welche bie erften Werte beffelben Runftlere auszeich= nete. Das Ganze bestätigt unfere lleberzengung, bag in ben Gebieten, welche eine etwas machtigere Phantasie erfordern (oder welche mehr als drei oder vier Figuren zulassen), Mr. Millais nicht zu Hause ift.

Das Portrait ift bei ihm das Milterungsmittel dieser zu romantischen Neigungen; es führt ihn Zeitischtift für vildende kunft. v.

immer zum Realen zurück, welches ihn erfolgreicher als das Irale begeistert. Anch dieses Jahr hat sich der Maler auf diesem Gebiete versucht, und zwar mit sehr viel Glück, wenn das Original ihm zu Hülfe kam, mit entschiedenem Unglück, wenn er es mit einem Wesen niederen Schlages zu thun hatte, dem er keine höhere Bedentung zu verleihen im Stande war. Das Portrait von John Kelt Esq. ist nach Haltung und Farbe das schlechteste der Ausstellung; das der jungen Puthändlerin in Trauer, mit der Schachtel auf dem Arm, ist besser und würde noch viel besser sein, wenn nicht der Künstler, hingerissen durch seinen ungläcklichen Hang zur Romantik, das Bedürsnliß gefühlt hätte, neben der jungen Frau einen Armensteck anzubringen und das Ganze "den Heller der Wittwe" zu betiteln. Sine Hutschachtel, ein Kirchen-Armenkasten, eine moralische oder religiöse Idee — das sind doch Dinge, die nicht eben gut zusammen stimmen und die gewiß nicht sehr an ihrem Platze sind in einem Gemälde, welches, in eiligen Pinselstrichen hingeworsen, gerade als eine frästige Portraitssize gelten kann, und als nichts weiter.

Das Portrait bes Marquife von huntlen ift wiederum beffer als bas ber Modiftin und fogar gang ausgezeichnet in einzelnen Partien. Die anmuthige Ungezwungenheit ber haltung, ber vornehme Ausbrud ber Ericheinung, Die Driginalität ber Behandlung verdienen die höchste Bewunderung. Alls eine in andrer Beise intereffante Thatsache mag angeführt werben, bag bas Bild in Folge von Umftanten, auf bie wir bier nicht weiter eingehen können, mit bem fabelhaften Breise von 2000 Buineen, also etwa 14000 Thalern bezahlt worden ift. Die Marquise, in weißem Kleibe mit gelben Schleifen, ift ftehend bargeftellt; fie kommt von bem Treibhaufe gurud, wo fie Die Blumen gepflücht hat, tie fie in ihrem Korbden trägt, ihr Blid ift gerade auf ben Beschauer gerichtet; Die gefreugten Bante zeigen eine nufterhafte Zeichnung, Die eine mit einer Scheere bewaffnet, Die andere nachläffig mit bem Sandiduh bekleibet. Auf biefem iconen Rorper erhebt fich ein ausbruckvoller, intelligenter, feiner Ropf, beffen schmale, rothe Lippen in wunderbarem Ginklang stehen mit dem ruhigen, milben Glang ber Augen. Rur bie Wangen find zu bleich, Die Salbtone zu verschwimmend und zu wenig sorgfältig behandelt, ein Mangel, den die gelbe Farbe der in das Haar geschlungenen Bänder noch mehr hervortreten läßt. Alles in allem, ift es bas murbige Seitenftud zu ber Mig Leman bes vorigen Jahres, und in gang Guropa fenne ich nur brei ober vier Maler, bie im Stande find, eben fo tuchtig, - feinen, ber fähig mare, beffer zu porträtiren.

In ten beiden Werken von Millais, die wir noch zu betrachten haben, vereinigen sich Realismus und Poesie in glücklichter Beise und rusen so Schöpfungen hervor, die, wahrhaft von modernem Geist durchdrungen, weder alterthümelnde Anklänge noch paradore Theorien erkennen lassen. Der Künstler hat darin einsach seinen Gedanken ausgedrückt, ohne irgend jemanden nachahmen oder sich ein fertiges System schaffen zu wollen; er ist ohne Zwang den Einzebungen seiner guten und undes sangenen Natur gesolzt. Die Geheimnisse des Helldunkels, den schillernden Glanz der Emailtöne versichmähend, gibt er mit seinem etwas kreidigen Kolorit das natürliche Tageslicht wieder, wie er es sieht, am Morgen etwa oder vielmehr gegen Mittag. Da er auch nicht einsieht, weshalb er sich zu den winzigen Berhältnissen der holländischen Genremalerei verdammen sollte, so behandelt er seine Darstellungen des heutigen Lebens in den Timensionen der historischen Malerei, geleitet von der Erstenntniß, daß das Genre für unsere Zeit das ist, was unseren Vorsahren die Geschichte gewesen, gerade wie auf literarischem Gehiet der Roman das Epos ersetzt hat.

Das erste rieser Gemälde, die Anabenjahre bes berühmten Seefahrers und Staatsmanns Walter Raleigh behandelnd, führt uns einen alten Seemann vor, der am Strande sitzend zwei Kindern, unserm Walter und seinem Halbbruder Humphren Gilbert, seine Thaten und Abenteuer erzählt und ihnen die wunderbaren Länder schildert, die er auf seinen Fahrten gesehen. Er kehrt dem Zuschauer den Rücken zu und zeigt mit ausgestrecktem Arm nach dem fernen Horizont; vor ihm sehen wir die beiden Knaben mit Gier seinen Worten lauschen. Der eine, der das Kinn auf den emporgezogenen Anieen ruhen läßt, macht einen kränklichen Eindruck: in seinen weitgeöffneten Augen lodert eine sieberhafte Gluth. Der andere dagegen ist ein frischer kecker Bursche, er hat die Beine unter sich gekreuzt, wie ein künstiger Pascha, und stützt das Kinn auf beide Fäuste: die ganze Erscheinung zeigt uns das vollständige Gegenbild seines Halbbruders. Im Hintergrunde das weite Meer, hinter dem alten Seemann ein mit fremdartigen Federn geschmückter Hut, ein Andenken an seine Fahrten; neben den

Knaben ein Schiff en miniature, ein Spielzeug, mit dem sie im Boraus ihre künftigen Reisen machen. Diese Seene muthet uns an, als ob sie aus dem heutigen Leben geschöpft wäre, sie hat einen schönen, heiteren Anstrich und hält sich gerade innerhalb des beschränkten Kreises, der dem Künstler durch seine im Komponiren und Ersinden bescheidene Einbildungstraft angewiesen ist. Nur die Ausführung läßt manches zu wünschen: die Farben sind hart und nachlässig aufgetragen, der Rumpf des Seesmanns ist nicht einmal angedeutet und der Oberkörper zu kurz.

Die vor einigen Jahren eingetretene Ueberschwemmung von Orfordshire hat M. Millais ben Begenftand zu feinem letten Bilbe und bamit zu einem feiner glanzenoften Triumphe geliefert. Gin reizendes "baby" ift in feiner Wiege von ten Wellen weggetragen worten: jett erwacht es und betrachtet mit großen ftaunenben Augen einen Diftelfinten, ber eben von einem Baumgweig fortfliegt, unter bem die Wiege hintreibt; es betrachtet die Baffertropfen, welche über feinem Ropfe funteln, und ben weiten regenschweren Simmel. Gine fleine schwarze Nate, Die fich burch einen gludlichen Sprung in Die Wiege gerettet hat, migut jammerlich beim Anblid bes ringsumber brobenben Baffers, und tie Furcht tes Thieres fieht in wirksamem Wegensatz zu ber Ueberraschung und ber Unwissenheit bes fleinen menichlichen Befens. Alles dies ift bewundernswürdig, unmittelbar aus der Eingebung bes Angenblide gefloffen, frifch natürlich, lebendig, es vereinigt mit einem Worte alles, was man nur wünschen fann. Mr. Milais hat Die Wirklichfeit gesehen, wie fie ift, und hat fie in ihrer Wahrheit, in ihrer Boefie wiedergegeben, wie ein mahrhaft moderner Menich, fast möchte ich fagen - und ich meine nicht ben mindeften Tabel damit auszusprechen - - wie ein Journalist, ber raschen Blide bie Thatsache erfaßt, fie noch gang warm mit Treue und Leibenschaft wiederergahlt und nicht baran bentt, erft lange an feinem Style zu feilen, nach rednerischen Sfetten zu haschen und darüber ben Reig ber Improvifation zu verlieren.

Sir Erwin Landfeer hat ber Ansstellung fünf Gemälte geschiet, barunter vier Thierstüde. Sein hirsch mit zwei Jungen ist zu oberflächlich und nachlässig behandelt. Seine Affen — ein Egeist, ber mit seinen schienen Zähnen Drangen verspeist, während ein altes Uffenmütterchen zärtstich einen kleinen Kranten in ihre Arme prest — find ausgezeichnet, die Bewegungen von einer anserordentlichen Geschweitigkeit, das Haar ist mit einer unglaublichen Sicherheit und Weichheit wiedergegeben und nichts ist rührender als der Ausdruck dieser mütterlichen Zärtlichkeit.

Das Portrait des "Boltigeur", der in dem einen Jahre 1850 die beiden großen Preise — Derby und St. Leger — gewonnen hat, ist eins der schönsten Werke des Meisters. Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll, die tiese anatomische Kenntniß, die natürliche Haltung oder die schöne Anssührung. Der edle Renner steht in seinem Stalle (warum nicht im Freien?); er dreht dem Zuschauer mit intelligentem Ausdruck den Kopf zu und läßt sich geduldig von dem Maler studiren und kopiren; er zeigt ihm seine schönen, so seinen und doch so nervichten Hässen, sein schwarzes, bier glänzend glattes, dort straff ausgericktetes Haar. Die beiden Katzen zu seinen Füßen, die ihn betrachten — "a eat may look at a king" — sind mit einer wundervollen sammtartigen Weicheit, wie mit einem Hauch gemalt, und diese freie, breite Weise bildet einen eigenthümlichen Gegensatz zu der seinen sesten Behandlung des Pferdes. Kolorit sanst und harmonisch, — kurz in jeder Beziehung ein ausgezeichnetes Werk. —

Hirfche, Affen, Pferde, Katen, alles dies behandelt Sir Edwin mit gleicher Meisterschaft, und sein tieses Studium befähigt ihn, ihre äußere wie ihre seelische Natur mit geistreichen, gefühlvollen, seltener mit stürmischen und leidenschaftlichen Iden zu umtleiden. Auf der heutigen Ausstellung, wie früher bereits in mehreren Gemälden, hat er auch versucht, eine ähnliche, obwohl höhere Gattung darzustellen, und ist vollständig damit gescheitert. Ich spreche von der Gattung Mensch. Sir Edwin betrachtet die Menschen in derselben Weise wie die übrigen Thiere, und stattet sie mit rein thierischen Empfindungen, mit bloßem Instinkt aus, und ich möchte sogar sagen, daß, gleich vielen seiner Landsleute, er weniger Achtung vor dem Menschen zu hegen scheint als vor einem Vollblutpferd oder einem schotlischen Hund. In seiner "Begegnung der Königin Victoria mit dem Prinzen Albert bei der Rücksehr von der Jagd" treibt er die Geringschätzung für unser Geschlecht bis zu ihren äußersten Grenzen und begnügt sich damit, das königliche Paar in grober, schwerfälliger Stizzirung hinzuwersen, sie mit einem abscheulichen violetten Farbenton zu umhüllen

und ihnen allen Charakter, alle Burbe, allen Ausbruck zu nehmen, um alle seine Sorgfalt ben Girschen bes Vorbergrundes, ben Hunden und Pferben zuzuwenden. Es hat übrigens auch der aus brücklichen Anordnung ber Königin bedurft, um diesem das Gefühl beleidigenden Bilde den Zutritt in die Ausstellung zu verschaffen.

"Lasnie", Stizze, ift womöglich noch schlechter, und ich möchte ben sehen, ber im Stande wäre, etwas Alltäglicheres. Schwerfälligeres zu ersinnen, als diese Frau des allerunangenehmsten, englischen Schlages in ihrem nichts weniger als verführerischen Réglige. Und dazu eine Zeichnung, ein Kolorit, daß (Vott erbarm! Kurz, um es noch einmal zu sagen, Mr. Landseer thut den Thieren mehr Ehre an, als den Menschen; er malt sie besser und er stellt vor ihren Augen nicht solche schauerliche Dinge aus, wie die, von denen wir eben gesprochen.

(Echluß folgt.)



## Kunftliteratur.

Die dekorativen und allegorischen Kompositionen der großen Meister aller Schulen. Photolithographische Abzüge von den Originalkupserstichen mit Beigabe eines erklärenden Textes von Henri Humans. Lüttich und Leipzig, Ch. Claesen's Berlagsbuchhandlung. Fol.

Die Berlagshandlung von Ch. Claesen in Lüttich, welche bereits durch mehrere Publikationen von Ornamenten und Dekorationen sich bekannt gemacht hat, begann unter obigem Titel ein Unternehmen, welches durch Vorsührung dekorativer Werke alter Meister den Künstlern unserer Tage Anhaltspunkte und Vorbilder für Dekoration, namentlich "für die innere und äußere Ausschmückung der Gebände" geben soll. Derartige kunsthisterische Publikationen sind gewiß schon ihres praktischen Zweckes wegen anzuerkennen; das vorliegende Werk verdient seiner Absicht nach ein um so größeres Lob, als es sein Augenmerk auf einen Punkt richtet, um den sich für die bildende Kunst der Gegenwart die Lösung einer der brennendsten, aber aussichtsvollsten Frage dreht, nämlich die Verbindung der Malerei und Plastik mit der Architektur. "Dem Vildhauer und dem Maler die Mittel an die Hand zu geben, sich ebenso leicht — wie es der Architekt bereits kann — an den besten Tueslen zu bilden, sich sür wenig Geld die bildliche Darstellung der Künste, der Wisselfenschen, der Jahreszeiten n. s. s. zu verschaffen und mit der Form, welche die Allegorie unter dem Pinsel der großen Meister aller Schulen angenommen hat, vertraut machen zu können," das ist das ausgesprochene Streben dieser "Kompositionen."

Entspricht nun bas Bert, von welchem monatlich 2 hefte mit je 4 Blättern erscheinen, bem, was und in Aussicht geftellt wird? Es liegen und bis jest 6 Befte beffelben vor; wenn beshalb bas Urtheil in gegenftandlicher Beziehung ein beschränktes fein wird, so ift wenigstens bas Borliegenbe für eine Beurtheilung ber Reproduktionsweise vollauf genügend. Die Blätter sind photolithographische Nachbildungen nach älteren Stichen, sowohl nach Driginaltompositionen bekannter Stecher als auch nach beren Reproduktionen von Werken ber Maler ober Bilbhauer. Der Laie, welcher ein foldes Blatt in die Sand bekommt, wird vielleicht glauben, er habe den Originalstich eines Goltius, eines Caracci, eines C. Schut vor fich. Aber man lege nur einmal ein wirkliches Driginal — etwa ben prachtvollen Stich bes Goltius nach Raffael's "Galatea" neben bie photolithographische Rachbildung, und man wird felbst mit Laienaugen ben großen Abstand erkennen: die zarten Striche ober Bunftchen, welche die feinen Uebergange vermitteln, bleiben aus, die fraftigen Schattenpartien werden zu einem undurchsichtigen Schwarz, die Zeichnung, die Bertheilung von licht und Schatten wird verändert, häufig geradezu verfälicht - furg alle Schwächen ber Photographie treten hier naturgemäß in erhöhtem Mage auf. Gine folche Bervielfältigung von Kunftwerken ift schon verwerflich, wenn fie dem kunstliebenden Publikum geboten wird, wie viel mehr hier, mo sie sich die Ausbildung von Rünftlern zum Zwede macht. Bas helfen die Borbilber, wenn sie verfälscht gegeben werben? Muß nicht die achte Künstlernatur vor jenen großen Meistern geradezu zurüchschrecken, welche ihr in folder Geftalt vorgeführt werden?

Neben diesem Grundsehler in der Art der Reproduktion, welche in einem einfachen aber strengen Kontourstich besser und zugleich zweckentsprechender gegeben wäre, fällt eine gewisse Einseitigkeit in der Auswahl der Kompositionen nur wenig in's Gewicht. Daß der Verleger den Begriff "Dekoration" im weitesten Sinne gefaßt hat, daß er uns die großen Meister als "Dekorateure," den Nassael im Batikan, den Michel Angelo in der Sixtina, den Correggio in Parma u. s. f. vorzusühren verspricht,

können wir nur billigen. Aber was finden wir von alledem bisher? Nur die einzige "Galatea" von Raffael und eine wenig bedeutende Komposition des Rubens in einem Stiche von von Kessel. Nichts weiter aus dem ganzen Bereiche der italienischen Renaissance, und nicht viel mehr aus dem des flamändischen Roccoco, den beiden Gebieten, welche, wenn auch nicht die ausschließlichen, so doch wesentlichsten Quellen einer solchen Publikation sein sollten. Dagegen bilden die französsischen Meister des vorigen Jahrhunderts den dritten Theil der bisherigen Publikation; ferner Golzius ist mit 5 Blättern vertreten, von denen überdieß 4 eigene Kompositionen des Meisters sind. Ist der Berteger etwa der Ansicht, daß der "Kampf des Hercules mit dem Cacus" von Golzius, daß die "Inne" dieses Meisters, daß das "tranernde Brüssel" von A. Coppens mehr "Anklang in der modernen Tetoration sinden" werden, als die Kompositionen religiösen Gegenstandes, welche als unmodern überall keine Aufnahme gesunden haben? Sind doch solche Borlagen unserer Ansicht nach nicht des Gegenstandes wegen da, sondern um die Art der Komposition und der Darstellung zu veranschaulichen und dadurch zu bilden. Es würden sonst diese "Schranbenziehergestalten" eines Moreelse, eines Gelzius in den Bauten eines Hansen und anderer moderner Baumeister eine eigenthümliche Detoration bilden!

Noch eine kleine Bemerkung sei hier gestattet. Der Text, welcher den einzelnen Blättern in französischer und deutscher Sprache beigegeben ist, stammt aus der Feder von Henri Hymans; daß von diesen beiden Textansgaben der deutsche nicht der Originaltext ist, sehrt fast jede Zeise. Die Franzosen und Belgier sollten doch endlich dasür sorgen, daß ihre Werke, welche sie der Einbürgerung in einer fremden Nation und Sprache für würdig halten, in einer leidlichen oder wenigstens richtigen Form dargeboten würden. In der vorliegenden Publikation ist leider Beides nicht der Fall. Was macht der lleberseiger z. B. gleich aus folgenden Worten der Borrede: "Après le mérite (nämlich der Kunstwerke großer Meister), condition essentielle de reproduction, il nous a semblé nécessaire de tenir compte du sujet en lui-même?" Der deutsche Text heißt: "Die erste Bedingung eines verdienstvollen Schassens scheint uns, dem Gegenstande selbst Nechenschaft zu tragen!" Geradezu komisch klingt es aber, wenn der Uebersetzer, an einer Stelle, wo von den zahlreichen Nachbildungen der antiken Tarstellungen des Meeres mit seinen phantastischen Bewohnern die Rede ist, die Worte ...— que Rasael sut tirer de ces sujets marins" durch "die vielen Seestücke des Nasael" wiedergiebt.

Uebersicht der Geschichte toskanischer Stulptur bis gegen das Ende des XIV. Jahrhunderts, von Hans Semper. Zürich 1869.

Auf 45 Seiten ein werthvoller Beitrag zur Geschichte ber großen Kunstbewegung, welche im Herzen Italiens bas Auftreten ber Renaissance vorbereitet. Wie sehr die Kunstgeschichte überall solcher Specialsorschungen noch bedarf, weiß Jeder, der sich ernsthaft mit ihr beschäftigt hat. Der Berfasser ber vorliegenden Schrift giebt dieselbe als Borläuserin einer eingehenden Arbeit über Donatello. Seit einigen Jahren in Florenz lebend, hat er nicht blos umfassendere Studien der Tentmäler machen können, sondern auch Gelegenheit gehabt, durch archivalische Nachsorschungen und durch Benutzung neuester Lokalschriften, die und in Deutschland leider schwer zugänglich werden, manches Nene beizutragen. Sein Augenmerf ist mit Recht ebensowhl auf urkundliche Ermittelung sester geschichtlicher Daten, als auf Nachweisung der Genesis künstlerischer Motive gerichtet, welche letztere er aus genauerer Betrachtung der Monumente darzulegen sucht.

Dies ift ber einzige Weg, zu gesicherten Resultaten zu gelangen. Man barf bem Verfaffer bantbar bafür sein, baß er bie Ausmerksamkeit auf Manches bisher weniger beachtete Denkmal

gerichtet hat. Zunächst gewinnt er einen festeren Anhalt für die Borstusen der Entwicklung, welche dem Auftreten des Niccold Pisano voraufgehen. Eine schärfere Betrachtung der seit dem Ausgang des XI. Jahrhunderts in Tostana entstandenen Stulpturen führt unzweiselhaft zu der Erkenntniß, daß der große Niccold nicht wie ein Bunder vom Himmel gefallen, sondern als das letzte Glied einer zusammenhängenden Kette antiker Tradition, zugleich als ihr Gipfel und ihre Bollendung betrachtet werden muß. Wie undehülflich und plump im Ansang dieser Epoche die plastischen Werke sind, sie zeigen doch nichts als eine bardarisch entartete antike lleberlieserung und selbst die kindlich rohen Reliess zu Pistoja möchte ich nicht mit dem Verfasser aus byzantinische Einstüßse zurücksühren. War ja in Byzanz die große Skulptur so gut wie verpönt, so daß nur Etsen beinschnitzereien und Goldschmiedarbeiten Anlaß zur llebung des bildnerischen Vermögens boten. Was im Abendlande byzantinischen Einfluß trägt, beschränkt sich auf das Gebiet dieser Kleinkünste und unterscheidet sich durch den seiteren Kanon der schlanken Gestalten, sowie meistens durch tonventionelle Leblosigkeit dei zierlich sauberer Technik auf den ersten Blick von den plumpen und regelslosen, aber naiv lebendigen Werken der verwilderten antiken Tradition.

Bon jenen rohesten tostanischen Stulpturen bis zu ben Berten Niccold Pisano's giebt es aber eine Reibe von Zwischenftufen, welche einen Uebergang vermitteln, indem fie ebensowohl eine größere Freiheit ber Technit als eine reifere Durchbildung ber Weftalten aufweisen. Bu biefen Arbeiten gahlt ber Berfaffer mit Recht bie Marmorfangel im Dom von Bolterra und bie vier Marmorreliefs, welche im Areuzschiff bes Domes von Siena unter dem berühmten Altarbilde Duccio's eingelaffen find. Gie ftammen von ben Chorschranten einer kleinen Rirche bei Giena und enthalten bei lacherlich furgen Rorpern und überaus großen Ropfen boch im Gingelnen fo burchaus antikifirende Motive in einer ichon fehr fortgeschrittenen Technik, baf fie als unmittelbare Borftufe für das Auftreten Niccold's anzusehen find. Dazu fann man die Mormorstulpturen an den Portalen bes Baptifteriums ju Bifa und biejenigen an ber Sauptpforte bes Doms bafelbft fugen, fleine Scenen und Ginzelfiguren bes biblifchen Kreifes an ben Thurpfoften und prachtvolle Afanthusranten an ben bieselbe einschließenden Salbfäulen. Alle biefe und noch manche andere Berte berechtigen uns, von einem unmittelbaren Berauswachsen Niccold's aus ber tosfanischen Stulptur bes XII. Jahrhunderts zu reden und die munderliche, durch nichts zu ftütende Hypothefe Cavalcafelle's, welcher ben großen Meister aus Apulien kommen läßt, zurückzuweisen. Es heißt in ber That Die italienische Kunftgeschichte jener Zeit auf ben Kopf stellen, wenn man behaupten will, von Unteritalien fei ber Unftog ber neuen Bewegung ausgegangen. Unteritalien hat bis tief in's XII. Jahrhundert hinein feine felbständige Plaftit, wie ce auch feine Architeftur aus pifanifchen, byzantinischen und normannischen Ginfluffen mischt. Gegen Ende des XI. Jahrhunderts, als in Tostana und Oberitalien Architektur und Blaftit fid glangend und auf eignen Fugen zu entwideln begannen, ließ man für die Rathebralen von Salerno, Amalfi, Trani, Monte Cafino, M. C. Angelo, für G. Paolo bei Rom bie Bronzeportale aus Konstantinopel fommen, und alle biefe Werke fint befanntlid nur mit Riellen, nicht mit Reliefs gefchmudt. Un ben gahlreichen Kangeln, Chorschranten, Randelabern Unteritaliens ift die figurliche Plaftit vollständig verdrängt durch musivische Deforation; benfelben Charafter haben bie Rosmaten-Arbeiten in Rom. Man muß baher, fo lange nicht Wegenbeweife geliefert werben, Die Unnahme als eine Fiftion bezeichnen, als ob Die Gfulptur in Diefer Beriode in Guditalien auf einer höheren Stufe gestanden habe als in Tostana und Oberitalien. Schnaafe hat vor Aurzem in einem geiftvollen Auffate ber Zeitschrift fich in ahnlichem Ginne ausgesprochen. Birft man einen vergleichenden Blid auf die Entwidlung ber Architektur, fo entsprechen Dom, Baptisterium und Glodenthurm von Pifa, San Miniato, Baptisterium, Santi Apostoli zu Florenz und andere verwandte Rirchen genau ber flaffischen Richtung ber gleichzeitigen Stulptur, und so gewiß es ift, daß die tostanischen Baumeister ihre Inspirationen nicht in Apulien geholt haben, fo gewiß haben auch die Bildhauer, Die in der Regel mit den Baumeistern Diefelbe Berfon waren, namentlich aber Niccold Bisano bie Anregungen zu ihrer Kunst nicht ba geholt, wo sie feine hatten finden können. Wer wird nicht allen Refpekt haben vor ben umfaffenden Studien eines Mannes, wie Cavalcafelle? Wenn er aber gelegentlich einer Bunderlichkeit Raum giebt, fo werden wir ihn doch nicht für infallibel zu halten brauchen und unbefangen die Thatfachen prüfen durfen.

316 Notiz.

Ben ben Nachselgern Niccolo's hebt ber Verfasser ben Fra Guillielmo D'Agnello und ben besenders durch seine Grabmäler sich auszeichnenden Tino di Camaino aus Siena hervor. Sodann folgt die Vesprechung Giovanni Pisano's, bessen völlig neue Nichtung treffend charafterisirt wird, und dessen ausgebreitete Schule ber Verfasser bis auf Orcagna versolgt. Er bringt hier sowohl im Text wie in den umfangreichen Noten eine Menge neuer, meistens auf urfundlichen Forschungen der letzten Jahre bernhender Thatsachen und führt in höchst dankenswerther Weise die Geschichte der tockanischen Stulptur bis zu dem Punkte, über welchen wir demnächst aus seiner Feder weitere Untersuchungen zu erwarten haben.\*)

23. Lübke.

\*) Die bezügliche Schrift Semper's über die Borläufer Donatello's ift inzwischen in den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft (III. Jahrgang 1. Heft), auch als besonderer Abbruck barans, erschienen.

#### Motis.

\* Bu der Radirung von Jules Jacquemart. Auf ter vorjährigen internationalen Ausstellung in München bildeten in der frangösischen Abtheilung für graphische Aunst neben den Werfen eines Benriquel Dupont und Flameng Die geistvollen Radirungen Jules Jacquemart's nach ben Pradiftuden Des Louvre-Schates einen Sauptgegenstand allgemeiner Bewunderung. geboren zu ter glangenten Bublifation, in welcher Gr. Barbet be Joun bie gegenwärtig im Louvre vereinigten Rostbarkeiten ber frangofischen Krone auf Befehl bes Raifers Rapoleon in mustergultiger Weise herausgegeben hat\*). Wir find burch bie außerorbentliche Wefälligkeit bes Herausgebers in ben Stand gesetzt, unfern lefern in ber beiliegenden Abbildung eine Brobe biefer merfwürdigen Yeiftungen der Radirfunft vorlegen zu können. Dieselbe vervollständigt zugleich das Bild der fünft= lerischen Thätigkeit bes genialen Jules Jacquemart, welchen Die Freunde ber Zeitschrift bereits aus ber im 2. Jahrgange veröffentlichten Rabirung nach van ber Meer als einen ber ersten Bertreter feines Fachs in unferer Zeit fennen gelernt haben. Das Ziel, bas er fich auch in Diefen Blattern jette, ift auf möglichft getrene Wiedergabe ber malerifden Wirfung ber Begenftande gerichtet, obne besbalb Zeichnung und Trone bes Details aus bem Ange zu verlieren. Die Farbe und ber Mang ber Stoffe in ihrer darafteriftischen Mannigfaltigfeit follen burch bie einfachen Mittel ber Natel und der Metsung tem Ange vorgezanbert werden. Gin Unternehmen, gang im Beifte der foloriftifc und realistisch gesinnten Wegenwart; eine Aufgabe, fo recht geschaffen für den Birtuofen, bem für jete Mance bes Jons, jete Berichiebenheit in ber Lichtbrechung, für Gold und Email, Ebelfteine, Berlen und Bergfruftall Die entsprechenden Uebersetzungsmittel feiner Runft zu Gebote fteben!

Unser Blatt giebt die eriginalgroße Abbildung eines Beders aus orientalischem Achat aus der Regierungszeit Karl's IX. (16. Jahrh.). Bon der fausten, neutralen Grundsarbe dieses Materials, in welchem Juß, kelch und Teckel des Gefäses gearbeitet sind, heben sich die schmickenden Einsasiungen in Gold und Edelsteinen lenchtend und kräftig ab. Den Deckelknopfziert ein bogenspannender Triton, dessen Brust eine große Perle bildet, während Kopf, Arme und Fischleib aus Gold und Email bestehen. Die Ränder des Deckels und der Juß sind mit Perlen und Rubinen besetzt. Dazwischen, wie auch am Rande des Relchs, ranken sich zierliche Ornamente in Gold und Email hin.

<sup>\*)</sup> Musée Impérial du Louvre. Les Gemmes et Joyaux de la Couronne, publiés et expliqués par Barbet de Jouy, dessinés et gravés à l'eau-forte d'apres les originaux par Jules Jacquemart. Paris, Chalcographie des Musées Impériaux. 1865 ff. 2 vols. Fol.



# Eduard von der Launik.

3m letten Monate bes verfloffenen Sahres ftarben im Berlaufe weniger Tage zwei durch gemeinsame Studien und enge Freundschaft nahe verbundene Bilohauer, der eine ein Sohn Italiens, ter andere aus ben ruffifchen Oftseeprovinzen gebürtig, Pietro Tenerani und Sduard von der Launitz, jener in Rom, dieser in Franksurt a. M. Dem Andenken des letteren sind die folgenden Zeilen gewidmet, bei beren Abfassung außer Aufzeichnungen bes Künftlers und seiner Familie auch eine Gedächtnifrede tes Herrn E. Hallenstein in Frankfurt benutt werben konnte.

Die Familie ber Launitz gehört zu ben ältesten Aurlands, wohin sie mit dem Herzoge Magnus gefommen ift. Seit breihundert Jahren unter bem Ramen "Schmidt von ber Yaunit" in ben Arelftant erhoben, war fie auf bem (Bute Lagrinen anfässig; ihre Mitglieder wirmeten sich später theils bem geiftlichen Stance, theils bem Militar, und noch jetzt find mehrere Angehörige ter Familie im ruffischen Staatstienste angestellt. Der Bater unseres

Yannis war Propit in Grobin bei Liban, unfern ber prengischen Grenge. Sier wart am 23. Nevember 1797 Nifolaus Karl Ernart geboren, bas jüngfte von neun Kintern. Schon früh verler er feine Mutter, eine geborene Stegmann, fant aber reichen Erfat an feiner vierzehn Sabre alteren, mit tem Bafter Baumbach verheiratheten Schwester Dorothea, welche Nach rem Tode des Baters, 1809, wart rem Bruter tie erste Erziehung gab. jorann ber zwölfjährige Anabe zu seiner weiteren Ausbildung bem Edufationsrath Hundecker auf rem berzoglichen Schloffe Bechelre bei Braunschweig übergeben, wo er bis zum Jahre 1815 blieb. Da fein Bormund ibn fur Die Diplomatische Yaufbahn bestimmt hatte, so ging er im genannten Sabre nach Göttingen, um fich an ter Georgia Augusta ber Burispruden; ju mirmen. Allein bem Bus wußte er wenig Geschmad abzugewinnen, und ber Bermund batte fich balt zu wundern, baß sein Mintel bereits im zweiten Semester fich mit ber gerichtlichen Merizin abgebe. Gine icon früh ausgesprochene Reigung zur Runft hatte nämlich rurch ten Umgang mit tem Professor und Aunstschriftsteller Sierille, in tessen Sause Yannis wobnte, neue Rabrung gewonnen, und nachtem er bei biesem gleich in seinem ersten Semester Munitgeschichte gebort, wirmete er sich im folgenten fast ausschließlich ber Unatomie, in welche er theeretisch und praftisch durch den ausgezeichneten Langenbeck eingesührt ward. Beide Intereffen erfüllten ibn balv vollständig. Fiorillo machte ihn mit Windelmann's Werfen befannt; auch Gernow's Schriften wurren ftubirt. Als geborner Staliener lenfte Fiorillo ben Blick bes Zünglings beständig über rie Alpen; nicht anders ber alte Riepenhausen, ber burch rie Reproduttion ber Hogarthichen Bilder allgemein befannte Angierstecher, ressen beite Söbne bereits seit längerer Zeit in Rom weilten. Go fam allmählich ber Entschluß gur Reife, rie Sturien gang mit ber Kunft gu vertauschen. Gin Besuch Drestens und seiner Walerie fonnte riefes Borbaben nur bestärten, obgleich Launit auf Die Frage eines bort seinen Aunstiturien obliegenden gandemannes, ob er Bilthauer ober Maler zu werden gevente, noch bie Antwort ichultig blieb. Als er aber an Tizian's Benus ichnell vorbei ging und vor ber verbaltnifmäßig farblefen, aber ftrenge gezeichneten und auffallent rund morellirten Benus Guiro's mit Bewunderung stehen blieb, war es dem Freunde nicht sehwer, dem fünstigen Biltbauer fein Prognostifen zu stellen.

Launit gehörte in Göttingen zum Corps ver Guronen, welches fich im Sommer 1816 stärker als gewöhnlich in Schlägereien erging. Der törtliche Ausgang zweier Duelle führte zu ernsten Untersuchungen und zur Bersprengung ber Mitglieder bes Corps. Vannit selbst, nicht unerheblich verwundet, benutte tiesen Anlag zur Ansführung seines Planes. In Begleitung seines Freuntes Ernst Schulze, tes talentvollen Sangers ter "bezauberten Rose", verließ er am Ente bes Gemesters Gettingen und machte gunächft in Silrburghausen Salt, me er im Sause res mit Schulze nabe befreundeten Baumeisters Schief tie freundlichste Aufnahme unt, als ein unglücklicher Sall tie faum geschloffene Wunte wierer aufriß, tie jorgjamite Pflege von garten Santen fant. Schic's Schwager, ter als Runftichriftsteller befannte Siefler, ber lange Zeit in Rom gelebt hatte, machte, bag Yaunig bie Beit für seine nächsten Zwecke nicht ungenützt verstrich; er übte ihn im Italienischsprechen und wußte über Runinwerfe und Rünfiler ber ewigen Stadt viel zu erzählen, zu rathen und zu warnen. Letteres galt besonders Thormalifen, bessen ebenso eifriger Gegner Siefler mar, wie er für Canova schwärmte. Mit einem warmen Empfehlungsbrief an letteren ausgerüftet, verließ Launig nach fünf Wochen nicht gang leichten Bergens bas gastfreundliche Siloburghausen, noch an Krücken wantelnt, tie er erst auf tem Brenner abwersen fonnte. In tem ramals noch funftarmen München ließ er fich von Alenze tie eben aus ten Juntamenten fich erhebente Gluptothet zeigen; rann eilte er über Innsbruck, Berona, Florenz nach Rom.

Die Baht ter Rünftler in Rom mar tamale, nach ten ungunftigen frangösischen Zeiten,

nech eine ziemlich beschränfte, wuchs aber balt unter rem Schute res neubegrünreten Weltstierens. Die beiden Riepenhausen, Reinhart und Noch vertraten die deutsche Kunst, und an diese schloß sich launitz zunächst au; bald fam auch der Münchener Architelt Gärtner hinzu, welchen sortan eine herzliche Freunrschaft mit Launitz verband. Es galt zuerst sich zu orientiren, und natürlich ward vor Allen Canova aufgesucht. Allein es scheint, daß der akdemische Zug in Canova's Arbeiten Launitz fühl ließ; wenigstens hielt er Sickler's Ginführungsschreiben noch zurück, und als der eine Riepenhausen ihn furz darauf in Thorwaldsen's Studio sührte, da wußte er sosort, wo er seinen Meister zu suchen hatte; er kannte keinen sehnlicheren Wunsch, als bei Thorwaldsen in die Lehre zu gehen, so wenig er auch einsah, wie er ohne besondere Empsehlung dies Ziel erreichen sollte. Allein dies Bedenken löste sich sosort. Denn eben zerlauf nicht anders erwartet hatte, stellte ihm sosort den neunzehnsährigen Kunstzünger und sein Antlegen vor. "Twenn es ihm bei mir gefällt, will ich ihn gern alles lehren, was ich selbst kann", sautete die Antwort, und Launitz verlangte gewiß nichts Besseres.

Therwaltsen's tamals bereits sestibegründeter Ruf batte eine große Zahl bedeutender Talente als Schuler in fein Atelier geführt. Unter tiefen eine Stellung gu erwerben, war nicht eben leicht für einen jungen Mann, welcher freilich eine nicht gewöhnliche allgemeine Bildung und fehr tüchtige anatomische Kenntnisse besaß, bem es bafür aber an aller technischen Borbilrung gebrach. Diese gude anszufüllen, mußte gannigens erstes Streben sein, und hierbei ging ihm fein etwas älterer Mitschiler, ber erft furz zuvor von seiner Seimat Carrara wierer angefommene und bei Thorwaltsen eingetretene Tenerani in liebenswürrigster Weise an bie hand; zu einer bis an ten Tor fortrauernten Freuntschaft wart bier ter Grund gelegt. Raftlofe Thätigfeit und energisches Ungreifen waren immer hervorstechente Büge au Yaunit. Go gelang es ihm benn auch in furzer Zeit, bie Sauptschwierigkeiten zu überwinden und sich dem Meister nützlich zu erweisen. Therwalden hatte bamals vom Kronprinzen Ludwig von Babern ten Auftrag erhalten, Die ftart gertrümmerten Refte ber 1811 auf He gina entbeckten Giebelgruppen zusammenzuseten und bie erforderlichen Ergänzungen zu motelliren. Bei tiefer schwierigen Aufgabe, sich in tie eigenthümliche stilistische Auffassung jener Stulpturen einzuleben und bie Ergänzungen stilgemäß vorzunehmen, bediente sich nun Thorwaltsen seines jungften Schulers, teffen Borbiltung ihm hierzu besonders geeignet ericheinen mochte. Er machte es benn auch bem Meister zu Dant, ber ihn in ben folgenten Bahren wiederholt mit ber Restauration antifer Statuen betraute. Launit hatte bierbei ten großen Bortheil, nicht bloß zu eigener technischer Gewandtheit zu gelangen, sondern auch auf die gründlichsten Studien ber antifen Biltwerfe geführt zu werben, Studien, welche er in weit späterer Zeit seines Lebens trefflich zu verwerthen wußte. Auch was er tamals bei Thorwaltsen entstehen fab, war fast burchweg antiten Stoffen entlehnt; es mag nur an bie Grazien, ten Jason, ten Alexanterzug erinnert werten. Das persönliche Berhältniß zu Thorwalesen gestaltete sich für Launit nicht minter glücklich. Er und E. Wolff wehnten in tem gleichen Hause wie jener, in ter Casa Buti, unt gehörten nebst Tenerani und Freund zu des Meisters täglichem Umgang. Als Thorwaltsen Vort Byron modellirte, mußte ihm Yaunit während der Arbeit aus den Werfen des dem Meister bis bahin ziemlich unbefannten Dichtere verlesen, und die Apriltage des Jahres 1818, wo der baverische Mäcen und Thormalesen gemeinsam gefeiert wurden, gehörten noch später zu Yaunigens schönsten Erinnerungen. Das innige Berhältniß zu Thorwalosen ward in der Folge nur einmal getrübt, als rieser Tenerani in einer delikaten Angelegenheit zu nahe getreten war und Yaunitz treu zu bem in Ehre und Recht gefränften Freunde stand. Rach mehrjähriger Spannung vermittelte Horace Bernet die Berföhnung, die fortan feinerlei Störung mehr erlitt. Als zu Anfang ber vierziger

Zahre Thorwaltsen zweimal turch Frankfurt kam, ba konnte es für Launit keine liebere Aufgabe geben, als bie Anwesenheit bes geseierten Meisters in würriger Improvisation versberlichen zu helfen.

Rad brei gehrjahren voll angesteengteften Strebens hatte Yaunit es jo weit gebracht, raß er nicht blog mehr bem Meister bei reffen Arbeiten zur Sant ging, sonbern auch sich in eigenen Werken versuchte. Das erfte war ein Grabstein für seinen bei Leipzig als ruffiicher Premierlieutenant gefallenen Bruter Georg, ein Relief, bessen stilistischer Unsiderheit man allerdings ten Anfänger noch fehr anmerkt, sowohl in bem bäumenten antifisirenten Pferte wie in dem herabsintenden Reiter in seiner fnappen Uniform. In einem anderen Grabrelief, für ten Baren von Lisakevit bestimmt, verräth fich in auffallenter Weise ter Ginfluß Canova's, tes verichmähten Vehrers. Bu größeren Werfen wurten ihm von ten Fürsten Galigin unt Bariatinefo Aufträge; es waren ein Merfur, ter fich bie Flügelichuhe anlegt, unt eine Benus, welche ibre Saare troduct, balt auch eine ihre Leier stimmente Erato. In allen riefen Arbeiten ist bas Studium ber Antike beutlich ausgeprägt, es sint theilweise gerabeju antife Motive, in leifer Umwantelung und im Gingelnen felbständig burchgebiltet. Babrent aber bie beiben erstgenannten Werfe eben wie jene Reliefs bie Spuren ber Lehrzeit noch beutlich an sich tragen, ist bie Muse (später im Besite bes Bergogs von gucca) ein wirklich icones Wert, welches auch bie hohe Bewunderung Thorwalejen's erregte, als er, nach längerer Abwesenheit in Dänemark nach Rom zurückgekehrt, bas mittlerweile entstandene Werk kennen lernte. Auch in mehrjachen Portraitbuften trat Yannigens Talent bervor, unter benen wir nur die Roloffalbufte Juftus Möger's, bes advocatus patriae, für bie Walhalla erwähnen. Kurz, als ber fünfundzwanzigjährige Züngling fich im Jahre 1822 an icoicte, feine Beimat wieder zu besuchen, wart er von ter Aunstritif bereits als einer ter vorzüglichften Schüler Thorwaltsen's bezeichnet und fonnte also ruhig vor bie Seinen treten, vie feinem Uebergang gur Künftlerlaufbahn einft nicht ohne Bedenken zugeschen hatten.

Den nächsten Anlaß zu jener Reise gab übrigens ber berühmte Graf Kapobistria, welcher ren jungen Künstler auf s wärmfte bem Kaiser Allexander zur Ausführung einiger von diesem beabficbtigter Denkmäler empfahl. Allerander war, als Launit nach Betersburg fam, eben im Begriff, zum Monardenfongreß nach Berona abzureisen. Er fant Gefallen an bem lebhaften, geistvollen unt in seiner Aunst bereits so wohl bewährten jungen Erelmann unt übertrug ibm in ter That tie Motelle zu zwei Koloffalfiguren ber großen Generale Barclay te Tollv unt Autusoff. Auch tie furländische Ritterschaft beauftragte ihn mit ber Unfertigung eines marmornen Roloffalmonuments für Die lette Bergogin von Kurland, eine Aufgabe, welche Yaunit um fo lieber übernahm, weil rie Herzogin einst seine geliebte Schwester Porothea aus ber Zaufe gehoben hatte. So fehrte er mit ter Aussicht auf bedeutende und lohnende Thätigfeit noch in temfelben Jahre über bie Alpen gurud, warf in Berona einen Blid in bie gleißende Bersammlung von Monarchen und Diplomaten, welche bort über Europa's Berberben berieth, und empfing bei biefer Gelegenheit vom Raifer genauere Anweisungen über tie beiten ihm übergebenen Monumente. Allein bier fonnte fich Yaunig auch ichon tavon überzeugen, mit welcher Mifgunft bie Nationalruffen bie Bevorzugung bes nicht ruffischen Rünftlere betrachteten, und nur fein jugendlicher Enthusiasmus und fein Selbstvertrauen fonnten ibn über tiese Schwierigkeiten hinwegtenschen.

In Rom machte sich Launit mit ganzem Eifer an die übernommenen Aufgaben, beren Fertsübrung er nur hie und da durch fleinere Arbeiten unterbrach. Aber die äußeren Schwierigkeiten wuchsen, Mißbelligkeiten mit russischen Großen, die in Rom lebten, erschwerten die Arbeit: namentlich hatte Launit an dem russischen Gesanden, dem Fürsten Gagarin, einen entschiedenen Gegner. Unversichtige Ausgerungen, wie sie den lebhaften Künstler im

Unmuth entsuhren - und bas geschah ihm leicht - wurden bem Guriten burch Zwischenträger hinterbracht und machten den Rig unbeilbar. Alls endlich der wohlwollende Raifer Alex anter 1825 ftarb, borte nicht blog eine Benfion, welche Yannit feit einigen Sabren aus Rugland bezogen hatte, auf, sondern balt barauf gelang es seinen Wegnern auch, Die Aussührung rer Monumente in andere Sante zu fpielen. Der Künftler hatte einige seiner besten Sabre verloren, als einziger Lohn blieben ihm Merger und Berdruß. Er glaubte fich aller Ber pflichtungen und Bante, tie ibn an feine nerrifche Seimat gefesselt, lerig und beschloß fertan gang bem Lante gu leben, bas ibm eine neue Beimat geworben war, in beffen Sitten er fich völlig eingelebt hatte unt beffen Sprache er mit außerordentlicher Bertrautheit und ungezwungenster Teinheit handhabte. Zu tiesem Entschlusse trug es nicht wenig bei, tag er fich mittlerweile im Marz 1823 mit einer Römerin Francesca Ferreri verheirathet hatte. Da bereits brei Rinter am geben waren, als bie ruffischen Aufträge scheiterten, so galt es nun, für bie wachsende Familie einen sicheren Unterhalt zu schaffen. Es fehlte Yannig freilich nicht an Aufträgen zu Bilthauerwerfen - tie beiten Sphinge am Eingangsportal rer Villa Torlonia vor Porta Bia werben manchem Besucher ber ewigen Statt erinnerlich fein -, aber fie genügten vielleicht nicht ben Bedürfniffen ber Tamilie, jedenfalls nicht bem unruhigen Drange bes Künftlers, ber gern Reues, was fich ihm barbot, mit Gifer ergriff und mit Beiseitelassung anderer Arbeiten in Ausführung brachte. Go gab ihm tas Studium ber gablreichen und vortrefflichen antifen Werfe von gebrannter Erbe ben Geranten einer Terracottafabrif ein, welcher später vom Marchese Campana in großartigem Maßstabe burchgeführt worden ift. Launig legte im Berein mit einem Genoffen eine Fabrif an, welche figurliche und hauptfächlich ornamentale Reliefs nach antifen Mustern, aber auch nach eigenen, fich baran anschließenden Kompositionen herstellte. Es ist wohl feine gewagte Bermuthung, tag hier sein seiner Sinn für architestonische Formen unt für zierliche, sinnvolle und zweckgemäße Ornamentif seine hohe Schule burchgemacht hat. Dabei verschmähte er es nicht, feine Erfindungsgabe auch geringeren Gegenständen zuzuwenden. Bei dem ungläcklichen Brante der Bafilika San Paolo fuori le mura hatten sich die alten Hohlziegel als ge fährliche Berbreiter tes bei einer Reparatur tes Daches ausgebrochenen Teuers erwiesen. Gine von Yaunit ersonnene gwedmäßigere Biegelform fand bei ben Sachverständigen folden Beifall, bag Bapft Leo XII ibm bie Lieferung ber Dachziegel nach biefem Muster übertrug. Architektonische Studien aller Urt nahmen ihn stark in Anspruch; Sammlungen von Alter thumern, wie fie ber Aunstwerfehr von Rom raftlos zu Tage förbert, entstanden ihm unter ber Sand und erstreckten sich über bas gange Gebiet alter Runft (feine ägnptischen Unticaglien famen später nach Berlin). Endlich fallen auch schon in biese Zeit bie ersten Bersuche, seine anatomischen, in Rom unter Leitung bel Medico's fortgesetten Studien in einer rationelleren Darftellung biefer Biffenschaft für Künstler zu verwerthen.

Diese verschiedenen Beschäftigungen und Unternehmungen schusen Launitz eine Stellung nach seinem Bunsche und eröffneten ihm die Aussicht auf eine immer befriedigendere Thätigseit. Da brachen im Jahre 1829 gehäufte Schläge auf ihn ein. Er sah sich veranlaßt sich von seinem Geschäftsgenossen zu trennen; mehrere geschäftliche Unternehmungen schlugen sehl; ein Schiff mit werthvoller, sür ihn bestimmter Ladung verunglückte; die Decke seines Studio stürzte zusammen und zertrümmerte mehrere Skulpturen. Aber noch ärger tras ihn das Unglück im Schooße seiner Familie. Einen Sohn hatte er bereits früh verloren. Als er im August 1829 nach Divoli gegangen war, damit die Frau dort ihre Niederkunst erwarte, starb auch der jüngste Sohn. Um selben Tage gebar die Frau, der dies Unglück verheimslicht werden mußte, einen Sohn, starb aber selbst wenige Tage darauf! So sah sich Launitz zu dem sonstigen Unglück plöstlich vereinsamt, als alleinigen Psteger dreier Kinder, von denen

tas älteste sünf Jahre, tas jüngste fünf Tage alt war! Auch ein minter lebhast empfintenter Mann wäre verzagt geworden. Er saßte rasch seinen Entschluß, verkaufte sein Haus an ter Bia dei Cappuccini und so viel wie möglich von seiner übrigen Habe, und schickte sich an, zunächst seine Kinder zur Pflege und Erziehung zu den Berwandten nach Kurland zu bringen, um dann selber nach dem Trient und vor Allem nach Griechenland zu geben, theils um die Heimat der edelsten Kunst kennen zu sernen, theils um dem eben neu erstebenden Vande seine Thätigkeit zu wirmen.

Go verließ er tenn im Bahre 1830, von einem treuen alten Diener Paolo begleitet, mit seinen Kintern Rom, abwechselnt mit Paolo ten franken Kleinsten auf tem Urme tragent. In Minden machte er zuerst längeren Halt, man rieth ihm aber hier bringent, um ber Gesundbeit ber Kinder willen ben Winter in bem wärmeren Frankfurt gugubringen, und Yaunit folgte biesem Rathe. Es fehlte ihm bort nicht an Unsprache; bei Thorwaltsen hatte er bie treffliche Gran Louis Gontart kennen gelernt, und Beit hatte fast gleichzeitig mit ibm Mom verlaffen, um tie Direktion tes Stätel'ichen Kunftinftitutes zu übernehmen. Letterer beweg nun Yaunit, teffen anatomische Studien ihm wohlbefannt waren, in jenem Institute Berträge über Anatomie zu halten, welche großen Antlang fanten. Die Familie Gontard beschäftigte ihn mit bilthauerischen Arbeiten, indem sie ihn theils die Büsten der Töchter fertigen ließ, theils mit ter Ausschmückung tes Familiengrabmals beauftragte; aber noch weit mehr verpflichtete Frau Gontart ten Künftler baburch, baß fie ihn nebst ben Kincern in ihr Haus aufnahm und an ben letzteren in rührender Weise Mutterstelle vertrat. Als rie mittlerweile ausgebrochene polnische Revolution und die Cholera auch nach Ablauf bes Wintere bie beabsichtigte Reise nach Aurland verhinderten, bestimmte bemnach bie freundliche Aufnahme in Frankfurt in Verbindung mit wachsenden Aufträgen Yaunit, auf längere Zeit seinen Aufenthalt in tiefer Stadt zu nehmen, wo er auch für bie Erziehung seiner Kinter fo trefflich gesorgt fah.

Die nächsten Jahre wurden durch eine große Menge kleinerer Arbeiten ausgefüllt, theils zahlreiche Buften, in welchen Yaunitz ein großes Talent für darafteriftische Biebergabe bes Wesens ter Dargestellten entwickelte, theils Grabmonumente für Frankfurter Familien in Marmer, Santstein und Bronze, welche tem schenen Frankfurter Friedhof zur bleibenden Zierre gereichen. Diese Werke lenkten auch außerhalb Frankfurts die Aufmerksamkeit auf ibn; rie Samburger Familie Sievefing bestellte bei ibm ein Grabmonument, bas er mit einem idenen Relief tes Engels, ter auf tem Grabe tes Herrn fitt, ichmudte. Weit beteutenter aber mar ter Auftrag, für ten 1833 versterbenen Schatmeister tes Königs von Holland, den Thersten David Ragan, ein Mausoleum im Haag zu errichten, dessen Hauptschmuck ein Roloffalrelief von farrarischem Marmor bilden sollte. Diese Arbeit führte ihn zuerst wieder über bie Alfpen nach Italien, wo er ben Winter 1834 bis 35 gubrachte und fich befreundeten Frankfurter Familien, welche zu gleicher Zeit borthin gereift waren, namentlich rer Familie Saint George, als fundiger Führer in der ewigen Stadt bantbar erweisen fonnte. 3m Jahre 1836 mar bas Monument Ragat in Geftalt eines auf einen Quaterfockel gestellten Koloffalfarfophages römischen Stils fertig. Das große Marmorrelief ber Borberseite sollte nach Berlangen tes Bestellers Glaube, Liebe, Soffnung tarstellen; sie erscheinen als trei stebente weibliche Figuren, von benen namentlich die mittlere, die Liebe (ein Kind empor hebent, zwei zu ihren Tugen sich an sie anschmiegent), sehr schön gelungen ift. Der Künftler begab fich felbst nach bem Haag, um bie Aufstellung zu leiten und zugleich von bier aus Conton zu besuchen, wo er im Studium ber Schatze bes britischen Museums einen Erfatz für tie einst projektirte aber aufgegebene griechische Reise fant. Jenes Werk aber fant im Daag je greßen Beifall, raß balt ter größere Auftrag fam, bas Giebelfelt ber neuer-

banten Afabemie mit einer Gruppe runter Roloffalfiguren in Santstein zu schmücken. Yannig schuf eine allegerische Parstellung ber verschiedenen Rünfte, umgeben von theilnehmenden Buichauern und in ben Eden eingerahmt von ber Bertreterin tes Saag und tem Bater Rhein; antife Borbilter, hauptfächlich rie Niebegruppe, haben ebenio unverfennbar tabei eingewirft, wie Thorwaldien's Giebeltomposition an der Kopenhagener Frauenfirche. 211s von vieser Gruppe bie erfte Sentung im Haag eintraf, erfolgte fofort eine neue Bestellung auf fünf weitere Figuren für ten Haag und für Saarlem. Charafteristisch für tie Gründlichkeit, mit welcher Yaunig rergleichen Aufgaben behandelte, ift es, tag er bei riefer Gelegenbeit auf Die nachtheiligen Wirfungen streng gerarer Linien in ter Architeftur ausmerksam wart unt eine leise Aurvatur des Gebältes empfahl. Befanntlich sind solche Aurven auch an den vollen reiften bellenischen Bauten nachgewiesen werden, wovon aber Yamig ramals noch feine Runte batte. — Auch in Frankfurt selbst fant Launit um jene Zeit Welegenheit zu öffentlicher Wirtsamfeit in bem bronzenen Monumente für ben Schöpfer ber iconen Frankfurter Bromenaren Guiollet, welches ihm in Folge einer Konfurrenz aufgetragen warr (vollenret 1837). Bei bescheirenen Berhältnissen und großer Schlichtheit bes Schnuckes - fünf Relieffiguren, Buiollet und vier Arbeiter, welche bie Teftungswerfe bemoliren und bie Baume ber Promenare anpflanzen, zieren ein runtes Bietestal, tas tie Bufte Guiollet's trägt - macht bas inmitten ber Promenate aufgestellte Wert einen sehr wohlthuenten Eineruck.

L'aunit war aber nicht bles ausübender Rünftler, sondern zugleich durch theoretische und historische Studien unablässig bemüht, das ganze Gebiet ber bildenden Kunft zu überschauen und durch sehr umfassende Sammlungen von Abbildungen und Abgüssen sich auschaulich zu maden. Doch war es am wenigsten seine Urt, solden Sturien nur zu eigner guft unt Befrierigung nadzugeben. Wie er sich für alles Schöne unt Wissenswerthe, von wem es ibm auch bargeboten wart, leicht intereffirte und begeisterte, so brängte es ihn auch wiederum, Undre anzuregen und mit gleicher Begeifterung zu erfüllen. Man konnte keinen unermürlicheren und lebhafteren Unterhalter finden als ihn; die größere Geselligfeit mander feingebildeten Breise Franksurt's bewahrt raran nicht minter eine rankbare Erinnerung, als ter engere Mreis nächstbefreundeter Familien, ber sich regelmäßig zu anregendem Geranfenaustausch zusammenfant und reffen Seele Launit mar. Es wart ichon ter Borträge über plaftifche Inatomie im Städelichen Inftitut geracht, mit benen er fich in Frankfurt einführte. Nachrem er fich tort bleibent niedergelaffen, wurden fie regelmäßig wiederholt; bie Darftellungsweise, unterstütt burch große Zeichnungen, wie sie bamals noch nicht eben verbreitet waren, wirfte neben rer Geriegenheit bes Inhalts mit immer neuer Anziehungsfraft. Go fam es benn, bak Yaunit durch Bendemann und Hührer aufgefordert wart, auch den Tüffelvorfer Künftlern bie Unatomic nach dieser Lehrart vorzutragen. Er solate bieser Aufsorderung im Frühjahr 1837 und brachte vier Monate in dem bamals noch fo lebhaften und frischen Künftlertreiben Duffelvorf's zu, wo man feinen Borträgen großen Beifall frentete. Yaunit begnügte fich aber bald nicht mehr mit der Anatomie, sondern zog allmählich die ganze alte und neue Aunstgeschichte in ten Kreis seiner Borlesungen, tie er theils vor einem größeren Bublifum im Stärel'schen Institute, theils in seinem Sause por fleineren gewählten Rreisen zu halten pflegte. Große Zeichnungen in Banttafelform, welche er zu riefem Zweck ansertigte, machten ten Inhalt anschaulich; ein antermal waren es Aupferstiche, an tie ter Bortragente anfnüpfte, tann wieder Siegel-, Gemmen-, Müng-Abtrücke; tenn auch fehr specielle Themata turfte er wagen, vor seinem boch großentheils aus Damen bestehenden Bublifum zu behanbeln. Daß er wohl nicht überall der neueren Detailforschung gerecht wart, daß er auch bei historischen Fragen mehr als billig zur aprioristischen Konstruktion neigte, wer möchte sich bei bem vielbeschäftigten praftischen Künftler barüber wundern? Ja, eine an sich bedenkliche

Eigenthümtickeit, ten strengen Gang ber Entwickelungen burch häufige Seitensprünge zu unterbrechen, erhöhte bei dem Geist und der sprudeluben Frische des Rebenden nur den Reiz und die Anregung bei den Zuhörern, für deren bankbare Anerkennung es kein sprechenderes Zeugniß geben kann, als baß Launit breißig Jahre sast ununterbrochen in dieser Weise thätig sein kennte, immer seines Publikums gewiß. Waren die gebildeten Areise Frankfurt's zu Anfang der dreißiger Jahre für dergleichen ästhetische Interessen noch ziemlich unempfänglich und ist dies seitdem sehr anders geworden, so gebührt anerkanntermaßen ein nicht geringer Theil des Verzienstes an dieser Geschmackswandlung den unermüblichen Bestrebungen Launitzens.

Diese Seite seiner Thätigkeit sollte ihn auch zuerst wieder in Beziehung zu seinem Heimattante bringen. Im Jahre 1837 erhielt er nämlich tie Ausstorterung, tie in Ems weisente Gressürstin Helen nebst ihren Töchtern turch sunsthisterische Borträge auf eine italienische Reise vorzubereiten. Da er sich dieses Austrages zu voller Zusriedenheit entletigte, so wiederholte er sich im solgenden Jahre, wo es galt, dem Großfürsten Thronsolger (dem setz regierenden Kaiser) den gleichen Dienst zu leisten. Der Schüler fand solches Gesallen an dem mit der Aunst wie mit dem Lande gleich vertrauten Lehrer, daß er ihn zu seinem Kübrer in Italien selbst erwählte. Den ganzen Winter 1838 auf 39 verbrachte Launitz dert im Gesolge des Großfürsten, zu dem er daburch in ein nahes persönliches Verhältniß trat. Sine sprechend ähnliche Statuette des stattlichen jungen Prinzen bewahrt das Ausenken an die gemeinsame Reise; es ist nicht die einzige ihrer Art, welcher man in dem Attelier des Künstlers begegnete. Einige Austräge für Petersburg, sowie eine Bestellung Terlenia's auf vier sackelhaltende Pagen waren weitere Früchte jener Reise.

3m Marg 1839 nach Frankfurt gurückgekehrt gründete sich Launitz von Neuem ein Haus rurch seine Peirath mit Therese von Soiron aus Mannheim, einer Schwester tes befannten Führers ter harischen giberalen und späteren Bicepräsidenten bes beutschen Barlaments, einer treffliden Frau, tie gannit im Saufe bes Berrn von St. George als Erzieherin von reisen Töchtern fennen gelernt hatte. Balt sollte ihm nun auch bie bedeutentite fünstlerische Aufgabe feines Lebens gestellt werren. Bereits zu wiederholten Malen hatte Launit Gelegenheit gebabt, seinen Geschmack und sein Talent im sinnigen Urrangement größerer Testlichteiten zu beweisen; so 3. B. 1834 bei einem Teste zu Ehren bes berühmten Reisenden und Raturforschers Rüppel im Senfenbergischen Stift. Bett schiefte fich auch Franksurt wie andere Stätte an, bas vierhundertjährige Jubilaum ber Erfindung ber Buchtruderfunft festlich zu begeben. Man berurfte eines fichtbaren Mittelpunftes für bie Feier, und Launit übernahm es, ihn zu schaffen. Go entstand bas Guttenbergmonument, zunächst nur aus Solz, Leinewant unt Gips leicht aufgebaut, mit jener ihres Effettes ficheren Runftfertigkeit, welche ber Künstler ben barin unübertrefflichen Italienern abgelernt hatte. Das Werk übte eine güntente Wirfung auf tie Festrersammlung (24. Juni 1840), und als ter berühmte Urit Sofrath Stiebel beim Teftmahl es als eine murrige Teier ter großen Erfindung bezeichnete, ries Tenfmal in tauerhafterem Stoffe ausführen zu laffen, ta war bas Zuftantefommen res Unternehmens raid gesichert. Der Künftler hoffte in furzer Zeit für bie gesammelte Summe von 19,000 fl. ras Wert vollenden zu können. Gine boppelte Teuschung! Tenn erft im Jahre 1857 war bie Aufftellung bes gangen Berfes möglich, nachbem ungunftige Zeitläufte und unvorhersebbare Ungludefälle - bas fertige toloffale Mobell bes Tuft stürzte in Tolge eines Achsenbruches am Gestell zusammen! — hemment bazwischen getreten waren. Die Rosten res Wertes aber beliefen sich trot erheblicher Opfer von Seiten res Künftlers und trot ber raffinirteften Materialersparniß (tie 101 2 Jug hoben brei Saupt statuen sint von r. Arch galvanoplastiich hergestellt) rennoch auf mehr als 30,000 fl.

Das Denfmal (Förster's Denfm. beutscher Kunft, Br. XII) steht an einem sehr günstigen Plate, ben bie Start nach ber eigenen Wahl bes Runftlers bewiltigte. Auf bem geraumigen Rogmarft, am Zusammentreffen mehrerer Sauptverfebreftragen, burd bie Gallengaffe schon von fernher sichtbar, mußte bas Monument nach allen Seiten bin in ben ginien geschlossen sein und zugleich eine tieser Umgebung angemessene Größe haben. Benes war am ichwierigsten in ben Sauptfiguren zu erreichen, einer Gruppe von brei Koloffalgestalten, Guttenberg von Schöffer und Juft umgeben, fammtlich in ber ftilvoll behandelten Tracht ihrer Zeit. Die wohl niemals vollständig übermundene Schwierigkeit, drei Figuren einer freistehenden Gruppe in enge Beziehung zu einander zu feten, fo bag fie zugleich für bie verschiedenen Standpunfte banfbare Unsichten gemähren, tiefe Schwierigfeit fann man auch bier fann als vollfommen gelöft betrachten. Defto glücklicher ift ber Gefammtaufbau gelungen. Die Formen sind gothisch, wie das für ein Denfmal gur Berherrlichung bes fünfzehnten Zahrhunderts faum anders möglich war; aber ohne stylistisch entstellt oder nüchtern geworten zu fein, fint fie überall von einem reineren, man mochte fagen, burch ben Weift ber Renaissance geläuterten Sinne burchweht und alles Baroden entfleibet. 23 Fuß boch erhebt fich ber Mittelblod, ber bie Gruppe trägt, vierecfig, jedoch mit vorspringenden Eden. In ben vier Seiten fteben vor fpitbogigen Blenten tie funf fuß hoben Stantbilter ter Statte Mainz, Strafburg, Franffurt und Benerig als altberühmter Sige ber neuersundenen Aunft, und barüber bin gieben fich unter bem Laubgesims bie lebensgroßen Portraitfepfe von breigehn berühmten Truckern, benen als vierzehntes Portrait auf ben Bunich bes Komité's ras wohlgetroffene Bilo bes Künstlers selber zugesellt ift. Bon ben Eden rieses gangen Mittelbaues fpringen, burch geschmachvolle Streben mit bemfelben verbunden, vier niedrigere Sodel vor, auf denen ebenso viele sehr gelungene Franengestalten sigen, S duß boch, rie Theologie, die Boefie, die Raturwiffenschaft und die Industrie, Bertreterinnen ber geistigen Intereffen, welche ihre Fortschritte großentheils ter Bucheruckerfunst verbanken. Und weit hinaus in alle Belttbeile bringt bie Aufflärung aus bem unversieglichen Born jener wunterbaren Erfindung; bas follen tie Köpfe bes Stieres, bes Yöwen, bes Glephanten und bes Yama anzeigen, aus welchen bas Waffer in bie barunter befindlichen weiten Becken nicht sprudelt. Denn tie Beden sind leer, und bas Monument, bas in so sinniger Beije mitten in's Leben eingreifen follte und zu einem Spender beständiger Wohlthaten bestimmt war, wird durch ein neidisches Gitter eingesperrt und recht geflissentlich von der Umgebung fern gehalten. Sollte nicht mit leichter Mübe tiesem Mifftante Abhilfe geschafft und tie schöne Idee tes Künstlers voll und rein zur Ausführung gebracht werten können? Man würde zugleich ten Künftler ehren und bem Plate burch bas lebendig fliegente Waffer einen neuen Schmuck verleihen. Bit boch ichon jetzt ber architektonische Eindruck bes Monumentes so reich und fein, wie bei wenigen Denkmälern in Deuischland; die traurige Architektur bes benachbarten Standbildes von Frankfurts größtem Sohne ift gang geeignet, biefen gunftigen Eindruck noch zu heben. —

Die Arbeiten am Guttenbergmonument beschäftigten Launitz vorwiegent zu Ansang ber vierziger Jahre, größere und kleinere Grabmonumente für den Franksurter Friedhof wie für das Ausland gingen immer nebenher. Aber auch bei dem Schmuck anderer öffentlicher Monumente Franksurt's war er betheiligt. Herr von St. George ließ das Portal des großen Heiligengeistspitals durch Launitz mit zwei Statuen ausstatten, für welche der Künstler die Darstellung einer Erkrankten und einer Genesenen wählte; besonders gelungen unter den beiden ist die höchst darakteristische Figur des matten, kranken, an dem Thore des Hospitals zusammenbreckenden Weibes. In den fünfziger Jahren gab eine Restauration des Stadtstheaters Anlaß zu den geschmacks und phantasievollen Reliefs, mit denen die Logens

reiben, bie Profeeniumslogen und ber Fries über dem Borhange gegiert wurden, Reliefs, beren Motive fich meistens an die eleganten schwebenden und tanzenden Figuren griechisch-römischer Plastik in selbständiger Beife anschliegen. Bang anderer Urt aber waren bie Statuen, welche neben anderen von Zwerger für bie westliche Hauptfagade ber 1844 von Stüler erbauten Borfe bestimmt waren. Eingefaßt von ten Personififationen bes Lant- und Seehandels sollten bie fünf Welttheile bargestellt werben, lauter Rolossalfiguren, auf hohe vorspringende Bilafter gestellt. Launit erbielt bie beiben erstgenannten Tiguren und die Australia. Natürlich konnte es bei jolden Personifikationen ohne einen reichen Apparat symbolischen Beiwerkes nicht abgeben, boch ift nicht nur biefer mit sinnreicher Erfindung und Geschmack burchgeführt, sondern por Allem ift Die ungezwungene Leichtigkeit bewundernswerth, mit welcher biefe Geftalten auf ibrem engen Standorte Plat genommen haben, nicht angeflebt an die Rudwand des Bebäutes, aber ebenso wenig aus ben Grenzen architektonischen Schmuckes beraustretent. So wart Launit tenn auch fpater ber Auftrag zu Theil, für ben Kryftallpalaft zu Sybenham eine Statue bes ruffischen Handels zu fertigen, welche er in ähnlicher Weise ausführte. — Die Darstellung der Auftralia führte den Rünftler tiefer in das Studium der Racenunterichiebe binein, auf welches er auch schon burch seine anatomischen Arbeiten gebracht worden war. Bei bem Beltverkehr einer Stadt wie Frankfurt konnte es an ben lebenden Modellen für bergleichen Studien nicht fehlen, die benn auch bald ben Weg in bas Atelier bes Künstlers ju finden wußten. Manche seltsame Existen; war barunter, auch melbeten sich nicht wenige, welche faum einen Unspruch erheben konnten, für Racenstudien benutt zu werden. Gin Italiener 3. B. entgegnete auf Launit verwunderte Frage, was ihn daber geführt habe: perchè voi siete il padre di tutti i birbanti. Ein andrer wurde durch die Polizei aus rem Sturio abgeholt und schubweise über die Grenze gebracht, melbete aber gravitätisch von Straßburg aus: il miq viaggio è stato felice sotto tutti i rapporti. Aber auch an würrigeren oder intereffanteren Modellen fehlte es nicht. Ufien, Ufrifa und Umerifa lieferten ibr Kontingent, von bem ichonen eblen Sohne Arabiens bis zu bem miggebildeten Uzteken. Yaunitz legte allen biefen Buften bie genauesten Messungen zu Grunde und gab bann bie Züge mit sprechender Treue und Lebendigkeit wieder; auch die Färbung ward nicht vernachläffigt, und, wo es zum Charafter wesentlich war, etwas von ber Tracht mit bargestellt. Go fint biese fünfzehn Buften ein werthvolles Material für ethnologische Studien, und mehr ale eine Kunftanftalt, mehr als ein akademisches Inftitut haben die lehrreiche Serie ihren Sammlungen einverleibt, welche es wohl verdiente noch weit mehr verbreitet zu werden.

Eine innere Verwandtschaft besteht auch zwischen den eben geschilderten Werken und den vier sackelhaltenden Pagen, welche, bereits 1839 von Torlonia bestellt, endlich zu Anfang der fünfziger Jahre vollendet wurden. Der Künstler entnahm seine Figuren vier verschiedenen Nationalitäten. Es sind ein Italiener (im Charafter des Quattrocento), ein Deutscher, ein Franzose und ein Niederländer, sowohl durch die geschmackvoll und mit historischer Treue durchgeführte Tracht, wie durch Körperbildung und Gesichtszüge auss deutlichste charafterisirt, zierliche Gestalten, von denen denn auch einige öfter wiederholt werden mußten. Aehnlich war die Aufgabe (1854), für den Fürsten von Leiningen eine Anzahl von Ahnenstatuen zu fertigen.

Wie weit hatte sich aber Launit mit biesen Werken von ben antikisirenden Arbeiten seiner römischen Zeit entfernt! Wer Gelegenheit zur Vergleichung hat, mag nur eine der streng stillisirten älteren Büsten mit einem der zahlreichen Portraits aus der Frankfurter Zeit vergleichen. Unverkennbar hat er sich je länger besto mehr einem gesunden Naturalismus zusgewandt, nicht jenem rohen, der sein Ziel in der möglichst täuschenden Wiedergade der Wirfslichteit und in nichts weiter such, sondern einer Auffassungsweise, welche die Mittel ber

Darftellung bem jedesmaligen Stoffe anpaßt, welche ben Brealgestalten ihre wesentlich burch bie Untike festgestellte iveale Erscheinung läßt, jedoch von einem fräftigen Vebensgefühl burch brungen, ben hiftorischen Personen bagegen und ben Wesen ber realen Welt bas Recht ber ihnen eigenthümlichen äußeren Erscheinung nicht verfümmert, nur bag biefe sich ben unabänderlichen Gesetzen fünftlerischer Darftellung fügen muß. Wie fein bas Gefühl bes Rünftlers in folden stillstifden Fragen war, zeigen die verschiedenen Figuren bes Guttenbergbenfmals auf das deutlichste. Und nicht bloß in den Röpfen tritt das hervor, sondern ebenso sehr in ber Behandlung bes Gewandes. Die forgfältigften Studien hatte launit hierauf verwandt. indem er auf die Technik der Weberei zurückging und Schritt für Schritt die Entstehung der Kalten je nach bem verschiedenen Stoff und nach ber Ginwirfung außerer Beringungen verfolgte. Nach seiner stehenden Gewohnheit zeichnete er diese Forschungen auch schriftlich auf, burch gablreiche Illustrationen erläutert, und biefe "Anatomie ber Gewandung" gebort gu ben lehrreichsten ber von ihm hinterlaffenen zahlreichen Manuftripte. - Seine Meisterschaft in ber Gewandbehandlung hatte er weitere Gelegenheit an bem Mausoleum für bie Familie Rothschild zu bewähren, an welchem bie Unbringung figurlichen Schmuckes unterjagt mar. Er mählte bie Form bes ornamental verzierten Sarfophags, wie fie bie Renaiffance liebt, aber von einem schweren, reich gemusterten und befranzten Teppich bereckt und großentheils verhüllt; der freie, edle und dem schweren Stoffe so gang entsprechende Faltenwurf macht bies Werf zu einem wahren Mufter ähnlicher Aufgaben. Reicher noch follte bies in einem großartigen Monument für ben 1855 verftorbenen Kaifer Riffolaus gur Geltung tommen, zu beffen Entwurf Launit vorzugeweise burch seine pietatevolle Berehrung für ben Sohn veranlaßt ward. Der Rünftler bachte fich ein hohes Auppelgebäude mit Oberlicht, von einer Rundbogenhalle im Inneren umgeben; bas Maufoleum ber heil. Conftantia bei Rom mag ihm im Allgemeinen vorgeschwebt haben. Die Mitte sollte der kolossale Sarkophag auf Stufen und einer mit Genien, Fruchtgewinden und Bappenichilbern reich geschmudten Bafis cinnehmen, mit schweren Teppichen behangen, "über benen tie imponirente Gestalt bes Raifers wie auf dem Paradebette ausgestreckt liegt, von unten vollkommen übersehbar. Acht Rolofsalgestalten sint um ben Sarg bes Herrschers geschaart, vier stehende Bertreter ber ruffischen Stände (Priefter, Krieger, Bauer und Handelsmann) im nationalen Koftum an ben vier Eden, und bazwischen vier sitzende weibliche Figuren, welche in eigenthümlicher Allegorie die Grenzen des Reiches mit Undeutung der Erzeugnisse und ber Nachbarländer darstellen, wohl ber bedenklichste Theil des Ganzen. Es ift zu bedauern, daß dies klar und großartig disponirte und im Modell ichon burchgeführte Werk nicht zur Ausführung gekommen ift; prunfvollere Monumente lassen sich leicht benten, aber taum ein in seiner Ginfachheit würdigeres. Indessen zum zweitenmale scheiterten bie auf Betersburg gesetzten Soffnungen: an entscheibender Stelle fand es nicht beu gehofften Beifall. Launit mußte zufrieden fein, bag ibm balt barauf eine ähnliche, wenn auch viel bescheibenere Aufgabe zu Theil warb, in ben beiben Sarkophagen des Kurfürsten Wilhelm II. von Heffen und seiner Gemahlin, der Gräfin Reichenbach, für das von Seffemer auf dem Frankfurter Friedhofe gebaute Mausoleum. Auch hier ift das Motiv des Katafalks zu Grunde gelegt und edel durchgeführt worden.

Diese beiden großen Sarkophage sollten in karrarischem Marmor ausgeführt werben, und der Künstler ging 1857 selbst nach Carrara, um die Blöcke auszusuchen und die Borsarbeiten dort italienischen Arbeitern zu übertragen. Er war inzwischen mehrsach wieder in Italien gewesen, hatte auch zum zweitenmale England und mehrmals Paris besucht. Als nun aber die neue Arbeit in Carrara weiter vorgerückt war, beschloß er einmal wieder auf längere Zeit in den Süden zu ziehen. Das Guttenbergmonument und die anderen brinsgenossen Arbeiten waren sertig, von den drei Kindern der ersten Ehe war die Tochter seit

längerer Zeit verheirathet und auch die Sohne nicht mehr tabeim. Go begab fich Yaunit im Berbst 1859 mit seiner Frau und ber jüngsten, eben erwachsenen Tochter nach Stalien und nabm, ba er bie Marmerarbeit in Carrava wirer Berhoffen im Rückstande fant, seinen Winteraufenthalt in Florenz, ber neuen Sauptstadt Staliens, beffen Wiedergeburt er in alter Anhänglichkeit an bas italienische Bolf mit lebhaftem Interesse verfolgte. Kaum bort angelangt, erhielt er aus ber Seimat bie Aufferderung, fich an ber Konfurreng für bie Schillerstatue in Mannheim zu betheiligen. Das Studium ber Schiller'ichen Werke beidaftiate ibn bert am Urne lebbaft, Die baraus entstandene Sfizze fant aber in Mannheim feine Berücfichtigung. Neben Schiller war es Goethe's Wilhelm Meister, in ten er sich wieder einmal vertiefte, und seine alte Lieblingsgestalt Mignon, für beren Darstellbarfeit rurch rie biltente Kunft er ichen früher im Frankfurter Freundesfreise eine Lanze gebrochen batte, trat ibm bier in bem gante ihrer Geburt und ihrer Sebusucht von Neuem näher. So entstant in Florenz bas schöne Mobell einer zum großen Rummer bes Künftlers nie gur Ausführung gefommenen Statue. Gin reiches Renaiffancepoftament, von "Marmorbilrern" getragen und mit Guirlanden von Citronen, Drangen, Mebrten umwunden, trägt rie feine Lincergestalt in ihrem furzen Röcken, bas Instrument zur Seite, wie fie in trübem Sebnen nach ter verlorenen Herrlichkeit ba unten ben Ropf feuft, gang Die Mignon aus bem Anfange tes Romans: "Was hat man tir, bu armes Kint, gethan?"

3m Sommer 1860 fehrte Launit mit ben Seinigen über Carrara nach Frankfurt gurud. Aber balt entriß eine schmerzvelle Krantheit ihm Die Gattin. Zum zweitenmale ftant er verwittwet ba, boch fand er eine Stüte an seiner Tochter, die mit liebevollster Hingebung für ben Bater forgte und alle feine Intereffen, Sorgen und Freuden theilte. Gine Reife nach Koburg im Serbst 1861 mar zur Erholung von tem schweren Schlage bestimmt, welche ber thätige Mann nur in ihm lieber Arbeit finden fonnte. Es galt, seinen lieblingerichter Rückert in Neufes aufzusuchen und beffen Bufte zu machen. Der Berkehr mit bem alten Dichter mirfte munterbar erfrischent, und bas bort gearbeitete Portrait Rückert's ift beffer geeignet, als tie manierirte Bufte von ter Sant bes beruchtigten Schäffer, welche furg barauf entstant, tie Buge tes Dichterweisen für tie Rachwelt aufzubewahren. Aber bas Glud begünstigte ben Künstler bier jo wenig wie bei einem andern Unternehmen. 3n ber Begeisterung für ten 1830 verstorbenen Sömmering und bessen Untheil an ber Erfindung ter Telegraphie batte er nämlich ein Denfmal entworfen, bas ben Mann sinnenten Blides auf ten Upparat in seiner Sant herabschauend tarstellt, ten modernen Ersinder natürlich im morernen Gewante. Er hoffte auf einen Erfolg wie beim Guttenbergmonument. In ter That trat ein Komité zusammen, aber Zwistigkeiten zwischen biesem und dem Künftler binrerten weitere Schritte, und ras folosiale Morell blieb unausgeführt im Atelier steben. Dem Bernehmen nach ist jeroch einige Aussicht verhanden, tas. Wert nachträglich roch noch turchzuführen. Ausgeführt wart bagegen ein Monument für ben mahrend ber Franzojenzeit um Frankfurt hochverrienten Simon Mority von Bethmann; 1868 auf rer Promenate aufgestellt, ist es Launipens lette öffentliche Arbeit gewesen, nicht gang unähnlich tem Guicletrenfmal in ten gleichen Anlagen, mit tem er einst zuerst in Frankfurt öffentlich aufgetreten mar. — Für herrn 3. Reiß arbeitete er außerrem noch eine große Ritterstatue, rie in bessen Villa zu Kronberg an eine alte Sage vom "Kronberger Ritter" erinnern follte. für renjelben funftliebenten Mann schuf er auch eine große Base in Zinkguß, an ber ihn Die Aufgabe reizte, orientalische Formen und Ornamente selbständig und stilvoll zu behandeln. Dmen Benes' Grammar of ornament biltete ein Lieblingestudium gaunigens, und ichen früber batte er ein abnliches Experiment an einem jutischen Grabsteine ausgeführt, ben er mit reidem maurischen Ornamente ichmuckte. Entsprechent war nun auch ter Figurenichmuck

res Gefäßes gewählt; Goethe's Gott und die Bajarere und Hafis und Suleika in Hautrelief umgeben den Körper der Base. Zu einem andern sehr gelungenen Bersuch, eine seit lange außer Uebung gekommene Technik wiederzubeleben, bot das fünszigiährige Aubiläum des vorhin genannten Dr. Stiebel Anlaß, der sich besonders als Kinderarzt ausgezeichnet hatte. Im Namen seiner Berehrer arbeitete ihm Launitz einen geschmackvollen gekenen Pokal, dessen Reliefselder von Etsenbein mit allerliebsten fleinen Bickelkinden (nach Art derer von Andrea della Robbia an den Innocenti in Florenz) geschmückt waren. Die bei den Griechen so beliebte Berbindung von Gold und Elsenbein zeigte sich hier von überraschend harmonischer Farbenwirkung, welche durch einen Untersatz von Ebenholz mit eingelegten Silberornamenten noch erhöht wird.

War Yannit somit auch raftles als ausübenter Künftler thätig, so beschäftigten ihn boch in dem letzten Jahrzehnt daneben vielleicht noch mehr als sonst theoretische und historische Studien. Go vollendete er die Tafeln zu einem großen Werke über plastische Anatomie und ließ fie unter feinen Augen in Stein und Aupfer fteden, aber ju einer letten lleberarbeitung bes furzen begleitenden Textes ist es nicht gefommen und bas Werk beshalb nicht erschienen. Gine Ergangung bazu bilbet bie ebenfalls bamals niebergeschriebene "Unatomie ber Wewandung", von welcher oben bie Rebe war. Das Studium neuerer archäologischer Werke, in benen er oft richtige Ginficht in die Ungtomie wie in die Technif um so mehr vermifte, je sicherer die bezüglichen Urtheile auftraten, veranlagte ihn zu mehreren fleinen Auffätzen über die Behandlung bes Rackten und ber Gewandung in der Antike, welche, fo wenig fie einer streng historischen Betrachtungsweise gerecht werden, boch viele sehr beherzigenswerthe Binke und Beobachtungen enthalten und vielleicht wenigstens theilweise veröffentlicht zu werden verbienen. 3a, burch ben Berfehr mit bem bamaligen Refter bes Frankfurter Ghungfums, Joh. Classen, veranlaßt, trat er 1864 fogar mit einer kleinen archäologischen Denkschrift über einen schwierigen Ausspruch Polyflets vor die Philologenversammlung zu Hannover, ber er als Preis für eine glücklichere Yösung ber Schwierigkeit eine zierliche vergolvete Schale bot. Die versammelten Fachgenoffen wußten aber nichts Befferes, als was ber Künftler selbst vorgeschlagen, und erfannten baber biesem den Breis zu. Im nächsten Jahre ward er von Heibelberg aus aufgefordert, ben bort vereinigten Philologen bie antife Gewandung, namentlich bie römische Toga zu erklären, beren sehr komplicirten Schnitt er burch scharfe Beobachtung an ben erhaltenen Statuen, burch Bergleichung ber alten schriftlichen Rachrichten und burch praftische Bersuche unzweiselhaft richtig wiederentdeckt hatte. Auf Brof. Conze's Betrieb wurden bie zur Explifation bienenden Mobellstatuen nebst ben zugehörigen Gewändern burch ben Rünftler vervielfacht und sind über fast alle deutschen Universitäten verbreitet. Der nächsten Philologenversammlung in Salle (1867) legte Launit ein ziemlich großes, nach Planen und Photographien mit äußerster Treue gearbeitetes plastisches Modell ver athenischen Afropolis vor, welches er anläflich eines von Prof. Michaelis im Frankfurter Saalbau gehaltenen Bortrages entworfen hatte, nachtem er schon früher ähnliche Reliefplane von Tivoli, Capri und Carrara angefertigt hatte. Auch jenes Modell ward sofort als lehrreiches Unschauungsmittel anerkannt und ist in zahlreichen Eremplaren verbreitet; weniger ein gleichfalls recht nühliches Modell tes antiken Theaters. In bemfelben Sahre begründete er ferner im Bonner Bindelmannsprogramm eine Restaurationsstizze ber sog. Pasquinogruppe, zu welcher er burch ein Bürzburger von ihm in seiner Bedeutung erkanntes Fragment einer Replik jener Gruppe veranlaßt worden war. Endlich aber ward ihm durch die Bereitwilligkeit des Berlagsbuchhändlers Theob. Fischer in Raffel auch noch bie Erfüllung eines langgehegten Buniches nabe gerückt. Bei seinen Borlesungen hatte er ben Auten wandtafelartiger Abbildungen fennen gelernt, teren er sich allmählich eine große Anzahl selbst gezeichnet hatte. Richts wünschte er fehnlicher, als in solcher Weise ben Ghmnasial und akademischen Unterricht durch die unentbehreliche Anschauung belebt zu sehen. Gine erste Serie von "Bandtaseln zur Beranschaulichung antisen Lebens und antiser Kunst" hat er größtentheils noch selbst vorbereitet, sie wird aber erst binnen Kurzem erscheinen und hoffentlich sich geeignet erweisen, den gewünsichten Nutzen zu stiften, wo es dann auch an Nachsolge nicht sehlen wird.

Launit hatte im Jahre 1862 zum erstenmale nach vierzig Jahren seine furische Heimat wieder aufgesucht und bert im Kreise seiner Verwandten ein paar genufreiche Wochen verlebt. Die folgenden Jahre brachten ibm Echlag auf Schlag ichwere Berlufte innerhalb feiner Familie. 3m Bahre 1865 verheirathete sich die jungste Tochter, seine treue Genossin seit bem Tore ber Frau, unt verließ Frankfurt. Um bie entstandene gude im Sause auszufüllen zog bie ältere verwittwete Tochter zu ihm. Aber sichtlich machte sich bas Alter geltent bei bem Manne, ber bisher eine unvergleichliche Jugenbfrische, eine erstaunliche Clafticität fich bewahrt hatte. Da traf ihn im Unfang tes Bahres 1869, mahrent er felbst schwer vanieder lag, die Schreckensbotschaft von bem plöglichen Tode ber jungftverheiratheten Tochter! Sobalt er nur leirlich genesen, suchte er ihr Grab auf. Er hatte tann noch die Freude, nach vielen Sahren ber Abwesenheit seinen Sohn aus Amerika wiederzusehen, und fast schien es, als ob feine Natur noch einmal siegreich ben Kampf bestehen follte. Jedoch balt zeigte es sich anders. Ein prinvolles Leiden warf ihn auf's Kranfenbett, und nach mehreren Monaten qualenter Schmerzen unter treuer Pflege ftarb er am 12. December, zwei Tage früher als fein alter Freund Tenerani. Die Frankfurter Rünftlerschaft, welche in ihm eines ihrer ältesten und verdientesten Mitglieder ehrte, gab ihm bas Geleite, vorbei an bem Guttenbergbentmal, jum Friedhofe, und feierte einige Wochen später ein Gebachtniffest, bei welchem tie wohlgetroffene Bufte tes Berftorbenen von U. r. Nordheim enthüllt und von E. Sallenstein tas Bilt bes Dahingeschiedenen in lebendiger Rebe gezeichnet ward. —

Yaunit gehört nicht zu ben bahnbrechenden Künstlern unserer Zeit. Auch ift nicht hoher Schwung einer überströmenten Phantafie bas charafteriftische Gepräge seiner Schöpfungen, fo leicht es ihm auch gelang, jedem Stoffe rafch feine fünftlerische Seite abzugewinnen. Sinniges Ginleben in ben Stoff und feines Wefühl für bessen verschiedene Bezüge, klare Anordnung ber gangen Komposition und treffliche, geläuterte Durchbildung ber Gingelformen, hervorstechendes Geschick für scharfe Charafteristif nebst ebenso sicherem Takte in der entsprechenden stilistischen Gestaltung, entlich ein ungewöhnlich gebilretes Gefühl für alles Architektonische und Ornamentale, wo es in Frage fam auch für bie Farbenwirfung - bas mögen etwa Die Eigenschaften fein, welche fich seinen beften Werten nachrühmen laffen. Vor Bielen aber war er außerrem ausgezeichnet durch den Umfang seiner Bildung, durch die Universalität und Lebhaftigfeit seiner Interessen, durch die Gründlichkeit, mit welcher er jeder sich ihm darbietenden fünstlerischen Frage nachging und nicht eher ruhte, als bis er den Grund erfannt hatte — nicht felten zum Nachtheile anderweitiger begonnener Arbeiten, die dann wohl lange unvollendet blieben -, endlich burch bas Talent in angeregter und anregender Rede feine Intereffen auch Untern mitzutheilen. Bon biefer Seite her war er vortrefflich geartet, um als Lehrer feiner Runft zu mirfen, unt er wart nicht mute, auch feinen Buhörern ben Blid in ben Bufammenhang ber behandelten Fragen zu eröffnen und zu flaren. Beniger eignete er fich, jo vollfommen er auch selbst vie Technif beberrichte, zu praktischer Unleitung angehender Rünftler; rem mangelnten Geschief gegenüber verlor er leicht bie Gebult, und je mehr Mühe er felbit fich gab, eine rationelle gefung vorliegender Schwierigfeiten zu finden, befto weniger war er geneigt, Untere auf eignem Wege ihr Seil versuchen zu laffen. Diese Eigenschaft unt die Lebhaftigkeit im Empfinden und Aeußern von Zu- und Abneigung verwickelten ihn in mande Migheltigfeiten, roch war nie irgent ein unerles Motiv rabei im Spiele. Ritterlich gegen Frauen, liebenswürdig im Berkehr mit Jüngeren, deren geistige Interessen er mit Borliebe zu wecken und zu heben sich bemühte, war er seinen Freunden — und er hatte deren nicht wenige — ein treuer, warm empfindender Freund. Und Alle, die ihm näher standen oder die auch nur vorübergehend mit ihm in Berührung traten, sie mußten erstaumen über die nie versiegende Lebendigseit seines sprudelnden Geistes; auch der Siebzigiährige kannte außer dem Schlase sein Ausgruhen, und wenn Andere in ihren Mußestunden oft dem Bedürsniß vollständigen Ausspannens und ganz abweichender Beschäftigung nachgehen, sür ihn gab es seine andere Erholung als eine geistige, die ihn wieder auf die Kunst führte: er war eben durch und durch Künstler.

## Cornelius und die Quirinuskirche gu Henß.

Mitgetheilt von Dr. Ennen.

Die Rirche des früheren freiadeligen Damenstiftes zum h. Quirinus in Reuf, eine im Unfang bes breizehnten Jahrhunderts von Meifter Wolbero gebaute freugformige, gewölbte, mit hohen Emporen, ichonen Arkaden und ftolgen Ruppeln verschene Pfeilerbafilita murde vor etwa jechzig Jahren von einem Meister burch Mandmalereien ausgeschmudt, ber als einer ber bervorragenbften Regeneratoren der flaffischen Runft im deutschen Beifte anerkannt ift, der auf dem Bobepunkte der Runft mit vollem Recht als ber Altmeifter ber beutschen Maler gepriesen wird und ber seinen fämmtlichen Werken ben Stempel eines gewaltigen Genius und einer feltenen fünftlerischen Rraft aufzudrücken wußte. Der zweiundzwanzigjährige ftrebfame, talentvolle Beter Cornelius erhielt vom Rolner Ranonifus Ballraf, bem vom frangofischen Gouvernement Die Leitung ber an ber Quirinusfirche vorzunehmenben Reftaurations - Arbeiten übertragen mar, den ehrenvollen Auftrag, Die allegorischen Freeko-Bemalbe in ber Ruppel sowie bie fonftigen Deforationen im Chor anzusertigen. Ballraf, ber lette Rettor ber 1798 aufgehobenen Rolner Universität, hatte icon feit langerer Zeit mit gang befonderer Borliebe artistische Studien und Arbeiten in lohnende Pflege genommen. Gein name hatte auf diesem Gebiete einen guten Klang gewonnen und sein Wort war in Fragen der Runft zu einer Uchtung gebietenden Autorität geworden. In Roln und Umgegent murde feine erhebliche Reparatur an bedeutenden firchlichen Baumerken vorgenommen und fein neues monumentales Werk ausgeführt, wozu nicht vorher das Gutachten Wallraf's eingeholt oder Ballraf's Mitwirkung erbeten worden ware. Bei ber im Jahre 1805 feiner Oberleitung anvertrauten Restauration ber in ben letten Jahrhunderten burd mannigfade Um= und Anbauten in ihrer ursprunglichen Architektur völlig un= fenntlich gewordenen Duirinustirche nahm er für die Ausmalung des Chores in der Ruppel ben jungen Cornelius aus Duffeltorf in Aussicht. Es hatte biefer junge Rünftler fich burch feine hervorragenden Konkurrenzarbeiten für den Weimarer Preis sowie durch andere mythologische, historische und biblische Darstellungen einen nicht unbedeutenden Ruf erworben und die Unerfennung seines vielversprechenden Talentes gesichert. Mit Freuden ging Cornelius auf bas an ihn gestellte Unsuchen ein und mit frischer, bober Begeisterung ichidte er fich zur Lösung ber ihm geftellten ichonen Aufgabe an. Im Sommer 1806 begann er feine Arbeit und im Sommer 1808 vollendete er Diefelbe. Der gange Plan Diefer malerifchen Ausschmudung wurde auf Grund vieler Besprechungen und Korrespondenzen zwischen Cornelius und Ballraf und unter stetem Ginflug bes letteren erft nach vielen Mobifitationen ber zuerst angegebenen Ibeen endgültig festgestellt. Cornelius rechtfertigte in vollem Mage bas Bertrauen, welches Ballraf in ihn gesetzt hatte. Diese in Leimfarben grau in grau auf gelbem Grunde ausgeführten Arbeiten gaben in ihrer genialen und gewaltigen Auffassung und Durchführung Zeugniß von dem fühnen Geiste, der in dem jungen Meister treibend war und von den großartigen Auschauungen, von denen sein künstlerisches Streben belebt wurde. Die Lebendigkeit, die kede, berzhafte, breite Anlage des ganzen Werkes ließ ahnen, zu welcher Meisterschaft der junge Mann sich dereinst aufschwingen werde. In den vier Halbzirkeln unter der Auppel waren dargestellt: die Herrschaften, Gewalten, Mächte und Fürstenthümer, in den Zwideln waren Moses, David, Petrus und Paulus abgebildet.

Fast sediszig Jahre lang maren biese Bemalbe ter Stolz ber Rirche bes h. Quirinus und ber Stadt Reuß. Im Laufe ber Zeit waren Dieselben aber namentlich burch ben Einflug ber Feuchtigkeit, fo ichathaft geworten, bag es geboten ichien, auf eine grundliche Restauration ober bie gangliche Entfernung berfelben zu benten. In letterem Falle mar auch die Möglichkeit geboten, Die ursprüngliche Arditektur ber Ruppel wieder herzustellen. Lettere Rudficht werden Manche für ihr ganges Berhalten in tiefer Frage haben maggebent fein laffen; fie konnten fich nicht entschließen, fonderlich große Unftrengungen gu machen, um bas erfte bebeutenbe Wert bes größten neueren Deifters gu erhalten. Man ichien froh zu fein, bag eine gewichtige Autorität auf bem Gebiete ber Runft, Brofeffor Andreas Müller zu Duffelborf, erflärte, daß eine Berftellung ber fraglichen Wandgemalbe nicht ohne Beeinträchtigung ihrer Driginalität könne vorgenommen werben. Um fich gegen ben Bormurf allzugroßer Rudfichtslofigfeit gegen ben großen Meister felbst zu sichern, entschloß man fich, bei Cornelius anzufragen, ob er etwas gegen die Entfernung ber Gemälte einzuwenden habe. Dan mußte überzeugt fein, daß tiefer feinen Biderfpruch gegen bie Berftorung bes genannten Erftlings= wertes erheben werbe. Satten fich ftatt an Cornelius ber Reuger Kirchen- und Bemeindevorftand an unbefangene Runftler und Kunfttenner gewandt, fo wurden fie eine gang andere Untwort erhalten haben; fie murten tarauf hingewiesen worten fein, bag icon ber Gedanke an eine Beseitigung bes fraglichen Kunftwerkes als mahrer Bandalismus bezeichnet werden muffe. Gie beruhigten fich aber bei ter Zustimmung tes Direktors Cornelius und entschlossen sich, die Gemälte zu beseitigen. Nicht einmal trug man Sorge, daß vorher Paufen und genaue Kopien bavon genommen wurden. "Leider, heißt es in einem Schreiben bes Neußer Burgermeifters, stellte fic bie Schabhaftigkeit ber Malereien in tem Mage heraus, daß selbst eine getreue Ropie berselben nicht möglich mar, baber man dem Buniche, fie wenigstens im Abbilde ber Nachwelt zu erhalten, nicht hat Rechnung tragen können."

Für ten Kunsthistoriker wird es nicht ohne Interesse sein, von der Korrespondenz, welche bezügslich der fraglichen Wandgemälde zwischen Cornelius, Wallraf, Poll und Friedrich Flemming gepflogen worden, Kenntniß zu erhalten. Die hierauf bezüglichen wenigen Briefe fanden sich im Nachlasse des Professors Wallraf, werden jetzt im Kölner Stadtarchiv ausbewahrt und kommen nachsolgend biplomatisch getreu zum Abdruck.

1. Wallraf über die Quirinusfirche zu Reuß.

Die Hauptpfarrfirche bes h. Duirinus in ber Stadt Neuß ift ein ehrwürbiges Gebäude bes 13. Jahrhunderts. Im Jahre 1212 ward bazuber erste Stein gelegt. Ihr Baustil ist also noch ber vorsgothische. In derselben, besonders in ber himmelansteigenden Kuppel sangen die vier übermäßig hohen Bogen kaum an, sich im Scheitel etwas sattelsörmig zu spitzen. Ueber biesen Bogen erscheint ein schwales Gesims, welches in der viereckigen Definung herumläuft, über welchem die fühne Kuppel erst mit vier geraden Mauern ansteigt und sich aus einem viereckigen Naum durch die abgestumpsten Strebewinkel zu einer achteckigen Definung formirt, in beren Mauern die Fenster erscheinen, und worüber der hohe runde Kuppelhut sich sehr fünstlich in einem offenen Nabel schließt. Die Höhe des Kuppeldoms ist von dem Boden bis zum Nabel 124 Fuß. Die Winkelsäulen bis zu den Laubkapitälen, worauf die Strebungen der vier Bogen ruhen, 70 Fuß, die Breite auf dem Boden zwischen den Hauptpseilern beträgt 20 Fuß.

Der alte unbekannte Baumeister hat nach bem bamals gewöhnlichen und immer noch richtigen Charafter in die drei Rundungen der Bogen, welche die Ruppel tragen, seinen Hauptgebanken und für Auge und Herz das Bedeutendste und Eingreisendste des Gebäudes geset. Die obere hintere Nische mit ben brei Fenstern und den über die Galerien dort hervorragenden Säulen ist ein vortrefflicher Augenpunkt für jeden Bereintretenden. Diese hauptgesichtspunkte hat der alte Baumeister nie aus den Augen gerückt haben wollen; die ganze Kirche erhält tadurch einen erhabenen, fühnen, bedeutungsvollen, dennoch

muntern Charafter, indem die brei Rijden das Heiligthum umringen und ben Platz zum Altar unter bem Rabel ber Auppel als einen geheiligten Thron tes Lichtes, worin Die Gottheit thronet, beftimmen. Diefer Charafter ber großen Auficht von Chor, Ruppel und Rirde mar aber burch ben am unfdicklichsten Orte noch stebenten unförmlichen, gegen 1610 erbauten hoben Altar, burch bie Schliegung ber großen Seitennischen am Chor vermittels hoher hölzerner Manern und burch bie Chorftühle, mit Verluft bes ichonften Angenpunktes, eingeengt, verbauet, verdunkelt und verdorben. Bei ber jetzt ohnedem nothwendig gewordenen Vergrößerung und Beranderung ter Mirde, wo zugleich auf einen Plat für die Civil- und Militarautoritäten mit Schonung des Gangen Rudficht genommen werben muß, verdient und fordert es ben Entschluß, bem Gebande bas Ursprüngliche feiner Form und seines Stiles wiederzugeben. Es war aber hier nicht so leicht, dieses Postulat gehörig zu erfüllen. Das nun Darzustellende burfte nicht ben feither in ber Erneuerung bergleichen Gebaute fo gewöhnlichen Tehler zeigen, in eine folche Kirche vom 13. Jahrhunderte ein Bert von unvermanttem folechtmobijden fremben, felbit von purem romifchen ober griechischen Stile wie einen Purpurlappen hineinzufliden. Die Generation nach uns wird burch ben in ihrer Erzichung liegenden Geift und burch bas jetzt auflebende Studium antifer Runft und burch feineres fritisches Gefühl tes Schonen belifater und aufpruchsvoller; wie fehr muffen wir auf ber But fein, einem Werfe unferes Andenkens keine Unehre zu machen!

In tiesem Gebände läßt sich ber Geist bes alten Baumeisters durch bessen möglichste Berähnlichung mit der St. Peterskuppel in Rom herstellen. Das Ganze kann dadurch ohne großen Rostenauswand zu einer bewunderungswürrigen, erhabenen Wirkung gebracht werden. Hier ist ein Borschlag dazu. Man theile von dem zweiten vor dem Eingange der Chortreppe liegenden Vogenspfeiler an den ganzen Platz des Chores in vier Räume und ebensoviel Galerien, (Balustraden und Tribünen).

- A. Die unterste Galerie steht nur mit einer einfachen Staffel = Erhöhung nahe auf bem platten unteren Kirchenboden; sie formirt hier die eigentliche große Rommunikantenbank und schließt zugleich die beiden Altäre ber unteren Rebengänge ein.
- B. Der zweite Raum erhebt sich am nächsten Vorpfeiler bes Chores fast in ber Linie bes jetzigen Pfarraltars zu einer etwa 3½ Tuß hohen Tribüne, wozu zwischen der etwa zu 10 ober 12 Fuß durchstrochenen Mauer sieben Stusen mit einer Seitenbalustrade heraufführen, welche beiderseits auf der erhöhten Mauer einen mit berselben Galerie umgebenen Balkon tragen, worauf jederseits zwischen dem geschlossenen Bogen und der glatten Mauer ein sehr einfacher, in der ganzen Kirche sichtbarer Nebenaltar erscheint. Er bekömmt nur ein Standbild in jeder Nische. Dieser zweite Raum enthält nun außer den zu den besagten Nebenaltären bestimmten beiderseitigen Balkons das Bestibül und den ganzen Boden zwischen den vier Hauptseilern des Chores unter der Kuppel. Mitten in diesem Raume erhebt sich der Hauptaltar, worüber ein offener, auf acht isolirten, in die Duere gesetzten Säulen ruhender Himmel dem Geisse des ganzen Gebäudes entsprechen wird.
- C. Hinter bem Hauptaltar und bessen Tribune steigt man auf etwa brei Stusen zur britten Tribune; ihr Raum ist auch zu ben neben ben Säulen bes Altars sichtbaren Enten mit einer Mauersgalerie und Balustrade eingefaßt. Diese Balustrade ragt also nach berechnetem Berhältniß der Höhe und Distanz über die zwei untern Galerien empor; auf dieser Tribune sind beiderseits an den Wänden die Chorstühle ber Priester und Sänger angebracht; sie wird in der Tiese bis zur vierten Tribune etwa 15 Fuß enthalten. Sin wenig von ihrem Ende erhebt sich ein ansehnliches, aber einsaches Fußgestell von etwa 8 bis 10 Fuß Höhe, worüber die Statue der zum Himmel sahrenden h. Maria erscheint, und in der Weite sich durch die offenen Altarsäulen präsentirt. In diesem Fußzgestell selbst ist eine kleine Orgel verborgen; an den Enden dieses Fußgestells ragt höher als alle vorigen die letzte Tribune; sie begränzt den Raum der mit Säulen vor den unteren Kirchenfenstern gezierten letzten großen Muschel. Dieser Raum bis zu den Fenstern bient nur zum Standplatze der Mussift, welche sich dann der Orgel im Piedestal bedient.

Die oberen Fenster in den drei die Ruppel umziehenden Muscheln und Nischen muffen auf ihren durchlaufenden Säulengalerien nur mit Dockengängen (Balustraden) eingefaßt werden. Es brauchen Zeitschrift für bildente Rung. v.

aber nur halbburchschnittene Docken zu sein. Mehreres Zufällige und Unwesentliche läßt sich mit kluger Wahl immer hinzuthun.

Die zwei Nebenmuscheln ober Nischen zu Seiten bes Kuppelraumes bestimmen nach ihrer Eröffnung sich nur zu ben Pläten für die die Civil- und Militärautoritäten; sie wären, wenn man
will, auch durch Seitengalerien abzuschließen, obwohl bei geschlossenen Bänken es auch nicht nöthig
ist. In den Ständen dieser Nischen unter und längs den Fensterbogen an den Wänden daselbst
könnten nun die ehemaligen Chorstühle der Chanonessen und Kanonichen angebracht und von Municipal-Beamten oder sonst von älteren ehrwürdigen Bürgern beim öffentlichen Gottesdienste besetzt
werden, zu welchen Pläten dann eine von außen angebaute Treppe und ein durch die alte Sakristei
geleiteter Eingang führte u. s. w. u. s. w.

(Schluß folgt).

## Die Banthätigkeit Wiens.

I

Mit Abbilbung.

Es war ein reiches Panorama phantastischer Zukunftsbilder, das sich Laien und Fachmännern eröffnete, als das kaiserliche Chriftgeschenk an die Stadt Wien im Jahre 1857 die engen Bande sprengte, mit welchen das Herz des Neiches allzulange umschlossen war, das Niederreißen der starren Wälle begann, die Stadterweiterungspläne vereinbart wurden und die ersten Häuser auf den neuen Gründen emporwuchsen.

Die bauliden Borgange in Baris ließen fo vieles für Wien hoffen und schärften bie gestaltenbilbende Kraft der Phantafie. Boulevards, mächtige glangende Strafenperfpektiven, Avenuen, Brachtplate mit toloffalen Fontainen und Wafferfünften, - Barts mitten in ber Stadt für tunftliebende, glückliche Bummler, — neue und alte Eifenbahnlinien und Bahnböfe, mächtige Fabrikanlagen aller Urt, Dods - riefiger Bertehr zu Waffer und zu Lande, eine gange Reihe von Borfen und Banten fur ben Befcaftsmann, Plaftit und Malerei in enger Berbindung mit großartigen monumentalen Architetturwerten für den bildenden Rünftler, zahllose neue Rirchen und Rapellen, Rlöfter für den funftliebenden Clerus und bie fromme Laienwelt, - Reiter- und Infanteric-Rafernen, Fortifitationen, Bachthäufer, Monturfabriten, Urjenale für ben Berufsfoldaten, - Schulen, Gymnafien, Universitäten, Mufeen für Alles, und eine neue, unerhört prächtige Kaiferburg ichwebten ber Phantafie verschiedener Intereffenten beim Beginne ber großen Wiener Bauperiode als bas Biel vor, beffen fie fich hoffentlich noch am Abend ihres Lebens erfreuen burften. Daß Die toloffale Arbeit rasch und energisch begonnen und in furger Zeit bedeutende Resultate aufzuweisen haben werbe, magten nur wenige gu hoffen. Das Glend unserer Staatsfinangen, Die inneren und außeren politischen Differengen, ber italienische Krieg, Die Verfassungetampfe, Der Bureaufratismus, Die lange Bant der Berathungen, auf welcher unter andern bas Projett ber Donauregulirung bei Wien ichon 50 Jahre lang herumgeschoben wurde, konnten allerdings die hoffnungen herabstimmen, - aber es wurde doch Ernft.

Der Jammer der Alten um ihre verlorene Bastei-Promenade mußte im Staube der Neubauten erstiden. Die Zweisel der Bedächtigen verschwanden nach der positiven Erscheinung neuer Häuserreihen, die hoffnungsreichsten Sanguiniter sahen ihre Erwartungen durch die vollendeten Thatsachen übertroffen, welche sich trot Kriegss, Finanz und Verfassungsnöthen breit und anspruchsvoll in Gestalt ganzer Straßen von vier und fünfstödigen Zinspalästen vor ihnen aufbauten. Wer vor sechs Jahren, zur Zeit des allgemeinen deutschen Architektentages in Wien die ersten Resultate der

Stadterweiterung in ben Unfangen einer vielversprechenden Bauthatigkeit mahrnahm, zu einer Beit, in welcher nur einzelne vollendete Bebaudegruppen burd Broge und Wirtung fich auszeichneten, aber feine Strafe vollständig ausgebaut war und feiner ber projeftirten Barts und Garten in feinem jetigen Schmude prangte, wird von bem Bilbe bes gegenwärtigen Standes ber Wiener Stadterweiterung gang unvollftandige Borftellungen mitbringen, wenn ihn nicht fein Beg in ben letten Jahren auf's Neue in Die Raiferstadt geführt hat. — Bas vor gehn Jahren ben Bedachtigen noch in weiter hoffnungevoller Ferne lag, bas gangliche Berbauen ber Stadterweiterungegrunde, bas ift heute, fo weit dieselben für Privathäuser bestimmt waren, beinahe ganglich vollendete Thatsache. Wer jett noch neue Baugrunde acquiriren will, hat keine große Auswahl mehr und muß sich eilen, nicht zu fpat zu kommen, um ben Bortheil funfundzwanzigjahriger Steuerfreiheit zu genießen. Das arme banterotte Defterreich, ber Wegenstand bes Sohnes und bedauerlichen Achfelgudens feiner Wegner, hat fich mitten in ben Rampfen um fein Dafein burch bie grandiofe Reugestaltung feiner Saupt= ftadt ein Dentmal feines Ringens im Bergen bes weiten Reiches gefchaffen, auf bas es vor vielen andern mit Jug und Recht ftolg fein darf. Im heutigen Wien zeigt fich nichts von Finang- und Kriegsnoth, bas fprichwörtliche "Immer langfam voran" hat feine Berechtigung verloren; wie durch Bunberfraft fceinen bie neuen Stragenreihen zu machsen und mit ihnen die Rrafte, welche ben immer gewaltiger werdenden Aufgaben gerecht zu werden haben.

Die Urfachen ber überraschend schnellen Entwicklung ber alten Raiferstadt find fehr mannichfaltiger Art. Die Sauptstadt eines großen Reiches, alle seine Racen und Mischungen in fich vereinigend, mit herrlicher Lage an einem großen Strome, in prachtvoller Umgebung, ein Centralplat für Sanbel, Bewerbe, Runfte und Wiffenschaften, bis vor wenigen Jahren noch mit einem engen Burtel gewaltiger Balle umgeben, an benen fich bie barbarifden Turfenhorben bie Ropfe gu gerichellen pflegten, mit einer leichtlebigen, gemuthefrischen, im Rerne beutschen Bevölferung, empfänglich für Die Errungenfcaften ber Neuzeit und befreit von ben zu lange ertragenen Geiftesfesseln, fieht plöglich bie Banbe fallen, bie ihr bas leibliche Bachsthum gehemmt, nimmt fröhlich und eifrig Befitz von bem Schate, ber ihr in ben freigebliebenen Bläten por ben Ballen, burd lange Zeit aufbewahrt, zu ihrer Entwidlung geboten murbe. Geficherte Rechtszuftande und eine entwidlungsfähige Berfaffung ermeden Bertrauen und eifern zu produktiver Thätigkeit an, die durch gesetliche Begunftigungen, Steuerfreibeit der Neubauten gewinnbringende Unternehmungen verspricht. An Arbeitsfräften ift fein Mangel, bas Rapital, Die Seele tes Geschäftes, wendet fich leicht Unternehmungen gu, Die feiner Bermehrung und materiellen Siderung gunftig fint, - was ift ficherer als ein "hausfat," und zuverläffiger als ber Zinstermin in einer Stadt mit ausgesprochener Wohnungenoth? - bas papierne "Gefchäft" an ber Borfe fucht fich mit rubmenswerther Borficht eine folide Grundlage, die fich in einem maffiven, fichere Binfen abwerfenden Bohnhaufe viel bequemer und überfichtlicher findet, als in Landgutern, beren Erträgniß von Bind und Better, von Mühe und Arbeit und taufend Bufälligfeiten abhängt. Dazu noch ber allmähliche Ausbau ber Sauptverfehrelinien, ber Neubau gahlreicher Bahnen, die gefteigerte gewerbliche Thätigkeit, geordnetere Finanzustände, das Aufhören der Staatsanlehen, welche fo lange unheilbringend auf die geschäftliche Entwicklung einwirkten, Ueberfluß an Staatspapiergelb, beffen wechselnder Werth in Saufern konfolidirt werden konnte - Urfachen genug, welche vor allem ben Bau von Bohnhäusern begunftigten und fo fehr forberten, bag gegenwärtig ichon ein Mangel an Baupläten vorhanden ift, und zu neuen Erweiterungen ber Stadt Projette gemacht werden muffen, um der trot gahllofer neuer Bauferkoloffe nicht verminderten Wohnungenoth endlich von Grund aus abzuhelfen. Aber auch die gutige Natur icheint in weiser Boraussicht, daß in bem Wiener Beden einst eine Beltstadt fich ausbreiten follte, die reichlichfte Borforge getroffen zu haben, um bas jum Bauen nöthige Material vorzubereiten. Gin unerschöpfliches Lager reinsten Ziegelthons hat sie uns vor ben Thoren ber Stadt hingestreckt und eine gleichfalls fehr intelligente Persönlichkeit hat auf diesem Lager die größte Ziegelei der Welt hergestellt, welche es ermöglicht, daß die koloffalen Biegelmaffen, beren unfere neue Stadt bedurfte, ohne die Befahr einer Arbeitoftodung zu beschaffen waren. Eine Stadt, die in einem Jahre 200 Millionen Ziegel frift, ift ein Ungeheuer, wie es Die Welt feit Chufu's Zeiten nicht mehr gesehen. — Much an dem sonstigen Baumaterial ift fein Mangel; eine ausgebildete Ralfinduftrie forgt fur Die Bindemittel, Die benachbarten Leithagebirge

liefern vortreffliche Hausteine, Oberöfterreich, Salzburg und Tirol beschaffen bas Holz. Feineres Material, Marmor, frembe Hölzer werden reichlich burch Eisenbahnen zugeführt.

Bur geerdneten Durchführung ber Wiener Stadterweiterung murbe befanntlich eine permanente Beborte, tie Stadterweiterungstommiffion bestellt, Die fich erforderlichenfalls mit Jachmännern verfrartt und dem Minister bes Junern untersteht. Diese Komission hatte zunächst ben auszuführenden Stadterweiterungsplan aus ten prämiirten Ronfursplanen gufammenguftellen und fobann nebft ber Berwaltung ter aus ten verfauften Grünten gewonnenen Kapitalien bie Ausführung bes Planes und ber mit Bulfe bes Stadterweiterungsfonds zu erbauenden öffentlichen Gebaude ju übermachen: eine Aufgabe, ber fie fich mit vielem Gifer fur Die finangielle Prosperität bes gangen Unternehmens und mit niehr oder weniger Glud bei ber praftijden und fünstlerifden Löfung ber zahlreiden oft fehr ichwierigen Fragen unterzieht. Wegen ben von der Nommiffion vereinbarten Stadterweiterungs= plan murte vielfach zu Gelte gezogen, Bestimmungen, welche bem ursprünglichen Programm zu Grunde lagen, gaben manche erschwerenden Grunde für ben Angriff; oft mag auch perfönliche Liebbaberei maßgebent geworben fein, um Diefe ober jene getabelte Anlage von Stragen und Bläten burdguseten. Im Großen und Gangen ist jedoch nach vernünftigen und anerfennenswerthen Bringipien vorgegangen worten, wenn auch nicht gelengnet werben fann, bag bie fünftlerischen Unforderungen in ausgebehnterer Beise gu berücksichtigen gewesen waren. Großes hat Die Rommiffion burch Die allmählich gewonnene Zähigkeit im Berfauf ber Bauplätze erreicht. Die jetigen Preife bes Baugrundes find unverhaltnifmäßig höher als vor 10 Jahren, berart baß gegenwärtig für Bläte, beren Berbanung in einem Menichenalter nicht in Aussicht ftanb, Preise verlangt und gezahlt werben, Die bas Dreifache ber ähnlich situirten, aber vor Jahren schon verfauften betragen. Fälle, bag ber Plat, auf tem ein vierstödiger Zinspalaft erbaut wird, mehr koftet als ber Bau selbst, find von ber Ausnahme jett Regel geworden. Unter 400 fl. pr. Mafter werden nur noch ausnahmsweise entlegene Baugrunde auf dem alten Stadterweiterungsragon verfauft. Durch Diefen riefigen Berthgumachs ift ein Rapital gewonnen, bas jetzt schon gegen 30 Millionen betragen soll und mit beffen Sulfe ber Bau jener öffentlichen Palafte und Monumente vollführt werben muß, beren bie Raiferstadt zu ihrem vollen Glanze noch fo bringend bedarf.

Man fagt, Rom fei nicht an einem Tage gebaut worben, ein Sat, ber in feiner Unwendung auf Wien hoffen läßt, bag endlich auch die Glanglichter auf bas groß angelegte Gemälbe aufgesett werben, bas uns bie bermalige Stadterweiterung bietet. - Um biefes zu beschreiben, ift zunächst bes Grundes zu gebenten, auf welchem fich bas Bange barlegen foll. Die Mauern und Balle, Die engen Thore fint abgebrochen, Die Gräben theilweise gefüllt, ein riefiges Material von Quadern, Ziegeln und Schutt liegt gur Wiederverwendung bereit, foloffale Terrainregulirungen werden nöthig, Die Niveaus ber Straffen und Plage find mit ben einmundenden alten in Rontakt zu bringen, Wafferund Gasleitungen, Kanalifirungen find zu erwägen, vor allem ift bie Regulirung bes Donaufanals und des Wienflusses in Angriff zu nehmen und hierbei die nothwendige Vermehrung der Rommuni= tationen an Bruden und Stegen in Betracht zu gieben: große umfangreiche und verwidelte Fragen, Die eine energische Thätigfeit ber technischen Bulfvorgane bedingen, welche gludlicherweise eine ausgezeichnete miffenschaftliche Gruntlage erworben haben. Die Trace tes Donaufanals, soweit fie ten Statterweiterungsrapon berührte, mar burch tie bestehenden Ueberbrückungen gegeben, aber tie Ufer mußten bedeutent erhöht unt große Terrainflächen angeschüttet werben, um ben neuen Stattheil ber Gefahr ber lleberichwemmung zu entruden; anders verhielt es fich mit bem Wienfluffe, ber gmar in feinem Laufe burch bie Borftabte einigermagen forrigirt, in feinem Laufe burd bas Stadterweiterungsterrain aber vielfach gefrummt, als ungebantigter Wiltbach an gablreichen Uferstellen allährlich erhebliche Berheerungen anrichtete und außerbem als Abzugstanal für allen Unrath ber Nachbarichaft einen sanitätswidrigen Geftant verbreitete. Gine Regulirung biefes Fluftheils, eine theilweise Berlegung feines Bettes, Siderung feiner Ufer, ber Bau mehrerer maffiver Bruden zur Berbindung der neuen Stadttheile mit ben benachbarten Borfracten und die Reinhaltung des Wienbettes durch ben Bau eines großen, mit dem Fluffe parallelen Unrathefanals maren tringent gebotene und ohne Bergug in Angriff genommene Arbeiten. Indeffen bemächtigen fid tie Architeften tes jo lange brach liegenden Terrains. Die Frage, nach welchem

Suftem bie neue Stadt zu banen mare, wird in Wort und Schrift ventilirt. Der Berfuch, bas englifche Familienhaus bei uns einzuburgern, scheitert an ber Roftspieligkeit bes Plates, an ben erschwerenben Baugefeten, an bem Wiberftand ber Bauherrn. Das vierftorfige und vierfdrötige Binshaus trägt ben Sieg bavon. Alls aber bie ersten Baufer biefer Urt auf ben Stabterweiterungsgründen in ber Habe bes jenigen Opernhauses entstanden, erhob fich ein Edrei ber Entruftung gegen bie geiftlofen, framerhaften, murbe- und ftollofen Fagaben; Die alten Binshausbaumeifter ber Borftabte hatten ben handwerksmäßigen Schlendrian zum Theil mit ihrer völligen Abrankung zu bezahlen, ober wurden burd bie Deffentlichfeit auf neue und beffere Bahnen gewiesen. Gin reges leben und Streben entfaltete fich nach allen Seiten. Die jungen Rrafte, bemubt fich Geltung zu erringen, spornten bie alten, ba und bort erprobten zu gesteigerter Thätigkeit an. Die unzureichende fünstlerische Befähigung ber Architetten ber alten Schule begann fich in empfindlicher Beife geltent zu machen und wurde von ihren Spigen fehr bald durch eine Rudfehr zu der früher beinahe verachteten Renaiffance bokumentirt, leider mit wenig gunftigem Erfolge, wie wir sehen werden. — Andere, Die ihre fünftlerische Ausbildung anderswo geholt oder durch Talent und Reisestudien sich von der hiefigen älteren atabemifden Schule emangipirt hatten, und endlich jene, Die bireft an ben Quellen architeftonifder Runft ihren Schönheitsburft geftillt und bie Clemente ber Meifterschaft von Saus aus in fich vereinigten, konnten fich um fo frischer ber Aufgabe ber Reuzeit bemächtigen, als fie von jeher unbeirrt von bem bie Schwachen zwingenden Ginfluffe ber Alademie zwar ihre eigenen, aber bem mobernen Kunftleben fonformen Wege gewantelt maren.

Die zuerft vollendete neue Strafe mar Die Berlängerung ber überaus belebten Rarnthnerftrafe bis zur Elifabethbrude, eine mahre Mufterfarte von Fagabenmotiven, an welcher fich Krafte vom erften bis jum letten Range betheiligten, fo recht bie Erftlingsfrucht bes Stadterweiterungsfelbes, ein Mafftab für die zufünftige Geftaltung Wiens. Bebe Leiftung auf fich felbst gestellt, noch fein bestimmter Typus ausgebildet, nur die Bierftodigfeit gemeinsam, aber wie verschieden in ber Auf faffung! Die talentlose flache, lahme, langweilige Stadtbaumeisterfagade, ber man die halbverdauten, originell fein follenden Biener Utabemieftudien alten Styls in ihrer Berquidung mit Berliner Tijdblerarchiteftur ohne Schwierigkeit anmertt, ift ber Zahl nach vorherrichend; in ber Wirkung verfdwindet fie gegen die strablende Erscheinung des Beinrichshofes\*), ber mit Recht bas schönfte Binshans ber Welt genannt worben ift, gegen bie feine, gentile Elegang bes Palais Tobesco, bas nebst feiner nobeln Tagate burch feine innere Ausstattung berühmt ift, und endlich gegen bas vielberufene und fritisirte neue Opernhaus, beffen eine Seitenfagabe, wie ber Beinrichshof, in ber verlängerten Rarnthnerftrafe liegt, mabrend beiber Sauptfagaben gegen ben Opernring gerichtet find. Die Kreuzung ter Kärnthnerstraße und bes Opernrings ift unftreitig bis jest noch, fo lange die im Bau begriffenen öffentlichen Bauten feinen Bergleich gulaffen, Die intereffantefte Stelle Der Stadterweiterung. Mit bem Beinrichshofe hat Banfen einen überaus gludlichen Wurf gethan, ber von bem beträcht= lichsten Einfluß auf die Neugestaltung ber Stadt geworben ift.

Zunächst ift hiebei das Prinzip durchgeführt, eine Anzahl von Zinshäusern mit gemeinsamer einheitlicher Façade zu einem fünstlerischen Organismus zu verbinden, was in tadellos schönen Konsturen durch thurmartige Edrisalite und einen erhöhten Mittelbau gelungen ist; weiter ist die Schwierigkeit, den vierstöckigen Zinshausbau mit seinen ziemlich gleich hohen Stockwerfen und zahlereichen Fenstern so zu gliedern, daß durch Gewinnung und Auslösung der Gegensätze eine harmonische Gesammtwirfung ohne Monotonie erzielt wird, in so musterhafter Weise gelungen, daß gleich die ganze architestonische Welt von dieser Errungenschaft Besitz ergreisen konnte, und endlich ist durch die glückliche Anwendung der Farbe, Vergoldung und deforativer Freskonalerei an der Façade ein reizvolles Element in die monotonen Häuserreihen eingeführt, nicht zu gedenken der sorgfältigen Ausbildung des Dachbaues, der bei diesem Gebäude andern Zinshausdächern gegenüber sich so harmonisch der Gesammtwirkung einsügt. — Herr Heinrich Trasche, der glückliche Besitzer dieses epochemachenden Zinshauses und zugleich Eigenthümer der größten Ziegelei der Welt, hat sich durch das Eingehen auf die Intentionen seines Architekten ein großes Verdienst um die Architekturentwicklung in Wien erworben,

<sup>\*)</sup> Förster's Bauzeitung, Jahrgang 1567.

ein Berdienst, an welchem übrigens durch die meisterhafte Ausführung des reichen plastischen Façadensichmuckes bessen eigene Terrakottafabrit gleichfalls einigen Antheil hat. — Als der Heinrichshof vollendet in seinem Golds und Farbenschimmer dastand, war es Jedermann klar, daß den Architekten des gegenüberstehenden im Bau begriffenen Opernhauses die Aufgabe durch die riesige Konkurrenz des glänzenden Zinspalastes ungemein erschwert war.

In ber That giebt es taum einen ftarkeren Kontraft. Bahrend bie Fagabe bes Binspalaftes in breiten ruhigen Daffen mit fraftigem Relief bes gequaberten Unterbaues, ber Fenfterarchitektur und ber Befimfe, in ben feinen Linien griechifder Renaiffance entwidelt ift, feben wir beim Opernhause eine burch Flügel-Querbauten in ben verschiedensten Soben entwidelte Anlage mit einem weit gurudtretenben, burch feine Bobe und fein riefiges Bogenbach bominirenben Mittelbau jum Theil auf nieberen überbauten Arfaten rubent, ein vielglieberiger, verwidelter Rompler von Bebaudetheilen, beren organischer Busammenhang mit dem Mittelbau nicht immer flar liegt und beffen Gefammteindrud turch ben Mangel ruhiger Maffen und bas übermuchernde, oft auf bas originellfte und reigenofte ausgebildete Detail vielfach beeinträchtigt ift. Dabei Bermendung von Bauformen, Die nad Art bes bijdöflichen Balais zu Dijon ber erften Zeit ber frangofifchen Renaiffance angehören und noch vielfach mittelalterliche Motive in antikifirente Formen übersetz zeigen, alles von unten bis zum Dachgefime bes hohen Mittelbaues in hartem Ralffandftein ausgeführt, beffen falte gelblich-graumeife Farbe bas ichmache vielgliedrige Relief bes Steinbaues nicht recht zur Wirkung kommen läßt, und gegen die warme lebendige Farbenpracht des Heinrichshofes entschieden im Nachtheil steht. Trot allebem aber ein Werk, bas nicht seines Gleichen hat, eine gange Welt von geiftburdbrungener Materie, ein ungemeffener Schat von genial ftylifirten Detailformen für alle Arten von Materialien, eine praktifche Schule ber Runftinduftrie, wie kaum eine zweite in ber Welt und eine Berkörperung ber Biffenichaft in ihrer praftischen Berwerthung fur Bauzwede. Die fo ichwierigen Brobleme ber Beizung, Bentilation und Beleuchtung haben in diefem großartigen Berte bas erfte Mal in jo foloffalen Dimenfionen ihre vollständige, alle Welt überrafchende Löfung auf Grund ftreng miffenschaftlicher Studien gefunden. Die fo ichwierige Aufgabe ber Bewinnung möglichfter Feuerfiderheit\*) ift wenigstene in ber bis jest größtmöglichen Bollfommenheit gelöft, Die fo tomplizirten zwedlichen Anforderungen an den Zuschauerraum find bis auf wenige unerhebliche Mängel erfüllt und über bie eble überraschente Schönheit beffelben herricht beinahe nur eine Stimme. Benn bie Wiener Bauthätigkeit nur biefes eine Wert produgirt hatte, mußte fie als gu ben erften in ber moternen Runft gablent genannt werden. Die Architeften Diefes Prachtbaues, beren fruhes und tragisches Ente ber Welt befannt, murben burch eine Bebenktafel in ber burch Schwind's Fresten berühmten Loggia bes Opern-Fohers geehrt \*\*). Ihre Schule hat fich noch in einzelnen Zweigen mit ben burch Zeit und Umfrande bedingten Modifitationen erhalten, im großen Gangen aber jener Urchitekturrichtung weichen muffen, die fich noch bei ihren Lebzeiten unabhängig von ihnen im engen Unschluß an die Meister ber italienischen Renaissance immer mehr zur Geltung brachte und die im Berein mit lokalen Ginfluffen und ber Ginmirkung jungerer Rrafte ber hiftorischen Schule end= lich jenen Thpus bes Wiener Zinspalaftes entwidelte, ber jest mit mehr ober weniger Bariationen bas Terrain biefer Gebäudekategorie beherricht.

Dieser Thous des Wiener Zinspalastes charakterisitt sich im Allgemeinen durch die Anordnung von Geschäftsräumen zu ebener Erde, die sich durch eine Bogenarchitektur nach der Straße zu öffnen; ein erster Stock mit Bohn= und Geschäftsraum, als Mezzanin behandelt, wird dazugezogen und die ganze Fläche mit einer starken, mehr oder weniger reichgegliederten Bossage versehen und durch ein kräftiges Cordongesims, nur selten noch mit einem Mezzaninsohlbankgesims als Zwischensabtheilung abgeschlossen; darauf erhebt sich das zweite und dritte Bohn-Stockwerk, meist derart, daß die Fensterarchitektur beider Stöcke als ein Ganzes behandelt und durch ein zweites Gesims abgeschlossen ist. Der vierte Stock enthält in der Regel eine Bilasterstellung, deren Bandgrund mit Reliesornament

<sup>\*)</sup> Fölfc, Ueber Theaterbrande, Zeitschrift bes öfterr. Ing. u. Archit. Bereins, 1870.

<sup>\*\*)</sup> Die Zeitschrift für bilbenbe Kunft brachte im Jahrgang 1868 eine eingehende Würdigung ber Arschieften bes Opernhauses.

Fresten, Sgrafitto ober plastischen Figuren in Nischen versehen ist. Das Ganze frönt ein riesiges Hauptgesims, dessen Konsolen oft die Stelle der Pilaster des vierten Stockes ersetzen und dann hermenartig ausgebildet werden. Wo das oben angedeutete Prinzip der mehreren Zinshäusern gemeinschaftlichen Façade zur Geltung kommen kann, oder wo die Größe des Plazes es begünstigt, erscheinen dazu noch die nöthigen Risalite in dem durch die Baugesetz zulässissen Relies, Balkone und Erker in der mannigsachsten Ausbildung, Berwendung von Ziegelrohbau als Wandgrund der steinartig behandelten Formsachen, Trennung derselben durch verschiedene Färbung, an einzelnen Beispielen mehr oder weniger gelungene Malerei, statt der Plastik Sgrafsitto, Vergoldung ber Dachkränze u. s. w.

In einigen Fällen wendet man zur Façadenbildung bes zusammengezogenen zweiten und britten Stods auch bie toloffale Ordnung Maderna's an und bildet bann ben vierten Stod mit hohem Ronfolenfries aus, den über bem mächtigen Kranggesims noch eine Baluftrade front, beren Boftamente oft mit Figuren, meift aber mit Bafen geschmudt find. Die ichiefen Bintel mancher Edplate geben Bergnlaffung zu thurmartiger Ausbildung ber Eden, oft mit reich gegliederten und gegierten Ruppelbachern auf rundem oder edigem Grundriffe, meift noch mit zierlichen, mehr ober weniger geräumigen Erfern und Baltonen. Für alle biefe, eine reiche Mannigfaltigfeit ber Façabenbildung bedingenden Motive find mehr oder weniger mufterhafte Beispiele ber tonangebenden Architeften geschaffen. Der Beinrichshof ift icon in mehrfacher veränderter aber nicht verbefferter Auflage erfchienen; mit Gifer bemächtigen fich bie Nachfolger ber lebensfrifden Do= tive, welche ben genialen Runftlern bei jedem neuen Werfe entspriegen; und da feines berfelben feinen Meifter verleugnet, Diefe aber über eine fo reiche Formenwelt gebieten, baf fie feine Gelbftwiederholung nöthig haben, fo läßt fich ermeffen, wie mannigfaltig ihre Schulen vorläufig beim Bau ber Brivathäufer jum Ausbrud gelangen. Benn ber eine Specialcharafter folder zwar fefundaren, aber immerhin höchft anerkennungswerthen Leiftungen ftete etwas von griechischem Beifte burch= brungen ift, ber fich in bem Befimsprofil, in ber Bilbung ber Caulen, Bilafter und Gebalte und in dem reineren griechischen Ornamente tennzeichnet, fo ift eine andere Richtung bemuht, durch ein engeres Anlehnen an die alten italienischen Meister die romische Sochrenaiffance unseren baulichen Aufgaben mit dem feinen Berftändniß, das ein durchdringendes Studium dem Talente bringt, anjupaffen. Auch bier begegnen wir bem fur bie Wiener Architektur-Schule fo gludlichen Umftanbe, daß ber Lehrmeifter aus ber Fulle seiner Phantafie jeder Aufgabe gerecht wird, ohne auf ichon Berwendetes wiederholt gurudgreifen gu muffen: Befinfe von impofantem Reichthum ber Bliederung und forrefter romifcher Zeichnung, Pfeiler- und Gaulendetail im Charafter bes Palazzo Farneje, aber auch feine Formen, wie die ber Farnefina, mächtige Bogenverbachungen ber Fenster im Bechsel mit Giebeln, oft eine reiche, faulengeschmudte Bortalarditeftur mit Balfonen, vielfache Unwendung maffiver Steinbruftungen und Baluftraben. Gine Ruance biefer Richtung halt fich etwas mehr an die französische Renaissance Ludwig's XIV.; ber Styl Ludwig's XVI., in Baris ber herrschende, hat nur in gang vereinzelten Beispielen seine Bertreter gefunden. Die Gegend am Rarnthner-, Rolowratring und Schwarzenbergplat zeigt Die Sauptreprafentanten jener ber reinen romifchen Renaiffance angehörigen Richtung, mabrend bie erstere zu einer weiten Berbreitung im ganzen Stadterweiterungeranon gelangte, ihre Sauptreprafentanten in bem icon genannten Beinrichehof und einigen noch nicht gang vollendeten Gruppen am Borfen= und Schottenring, am Frang-Josefsquai und Rudolphsplat, sowie in dem beinahe gang verbauten Biertel ber Maximilianstraße bis hinab gur Johannesgaffe findet. Die innere Gintheilung Diefer burch Konftruktion und fünftlerisches Detail meift fehr koftspieligen Bauten zeigt in ber Regel ein bewundernswerthes Raffinement in ber Ausnutung bes theuren Baugrundes, dabei aber eine ruhmenswerthe, oft munificente Ausstattung ber Repräsentationsräume, ber Bestibule, Stiegenhäuser und ber Bofe. Das Princip, alle zur Bohnung nothwendigen Saupt- und Nebengelaffe, abgesehen von Boden und Reller, unter einem einzigen Berichlusse burch bie Borzimmerthure zu haben, ift beinahe ausnahmsweise mit größter Konsequenz durchgeführt, auf bequeme innere Kommunitation der Bohnungen, geschickte Möbelstellung und ben wunschenswerthen Komfort bei gesteigerten Bedurfniffen in ausgiebiger Beife Rüdficht genommen.

Es ift gewiß, baß unter ben zahlreichen Privathäusern bie meisten eine ganz ausgezeichnete, burchaus zweidmäßig entworsene Grundanlage zeigen, die, wenn die Banvorschriften der Stadt Wien und bas zu Gebote stehende Material in Anschlag gebracht werden, faum raffinirter und rationeller ausgesübrt sein können. Der Zinsbausbau ist eine Spezialität der Wiener Architesten und Baumeister; einzelne berselben erwerden sich eine unglaubliche Noutine in bieser Geschäftsbrunde. Fälle, daß zehn größere Objekte gleichzeitig von einem Architesten in Ausssührung sind, haben nichts Auffallendes, aber nur ganz riesigen Arbeitskräften und enormer Uebung ist es möglich, ben Bau und die Leitung von breiundbreißig Häusern gleichzeitig zu überwachen, wie dieß im Jahre des Heils 1870 zu Wien geschehen.

Be nach ter Lage und voraussichtlichen Rentabilität modifigirt fich tie übliche Gintheilung, steigert fich bis jum Familienhaus, bas außer ber Wohnung bes Besitzers oft nur wenige vermiethbare Raume enthält, und bis jum glangenden Palafte ber hohen und niederen Ariftokratie. Die fdonften Worfe tiefer Urt befinden fich an und in ter Nahe ber Ringftrage; Mitglieder bes Raiserhauses fint hierbei mit gutem Beispiele vorangegangen, die Borfenfrosuffe und die Großindustriellen find eifrig nachgefolgt. Das Palais bes Erzherzogs Wilhelm von Sanfen, bas bes Erzherzogs Ludwig Bictor von Ferstel, das Palais Burttemberg von Zenetti und Abel, die Balais Toresto, Eppftein von Sanfen, Wertheim von Ferftel, Frang Rlein von C. Tiet, bas Palais tes Grafen Larifch von Ban ber Rull und gahlreiche andere Palafte find oft nicht blos burch vortreffliche architettonische Komposition ber Façaben und ber Interieurs ausgezeichnet, sonbern enthalten einen mahren Schat an modernen Runftleiftungen, zu benen bie verschiedenen Daler-, Bilthauer= und Cifeleurichulen, fowie die Dant ber Runftgewerbeschule und tem öfterreichischen Museum für Kunft und Induftrie ruhmlichft und in weiten Kreisen befannte Kunftinduftrie reich= lich beitragen. Durch bie leichte Berbindung mit Trieft ift in Bien ein neues prachtvolles Steinmaterial, ber Karst-Stein, eingeführt worben, ein lichtgrauer, feingesprenkelter Kalkstein vom feinsten Korne, ter polirt und fo rein bearbeitet werden fann, bag Sanfen beim Baue bes Palais Wilhelm die althellenische Technik bes Fugenschleifens an ber mit biefem Stein verkleideten Façabe burchführen konnte. Ueberhaupt gehort biefer herrliche Palaft") zu bem Schönften, mas bie neue Wiener Bauthätigfeit zu Tage gefördert hat. Gine Fagade, beren Erscheinung Die hohe gesellschaftlide Stellung bes Befigers bokumentirt, ein feines, burch und burch harmonisches Berk, bas fich wurtig ten ebelften Probutten hellenischer Runft zur Seite ftellen fann, und um fo rühmlicher fur ren Künftler, als derselbe bei ber Konception und Ausführung vielfach burch ben Billen bes Bauherrn, - Der als hochmeister bes Deutschorbens wieder burch beffen Regeln bestimmt ift, - befdrantt murbe. Gin burd fein profilirte, horizontale Gefinfe gegliedertes, mit ftartem Ronfolenfordongefime abgeichloffenes Untergeichof enthält bie chenerbigen Raume, bas Prachtveftibul, bie Raume für Portier und Sausbiener, die Zeugkammern, bann nach innen die wunderbaren Brachtställe mit ihrer griechisch - borischen Gaulenarchiteftur, Die Portal - Stiege und ben Sauptbof mit gewölbten Urfaten, und gegen bie Ringftrafe ein Zwischengeschoft fur bie Sausoffiziere. Die gange Fläche bes Untergeschoffes ift mit fein profilirten Karststeinquadern auf bas forgfältigste verfleitet. Drei machtige Bogenportale führen in bas Bestibul, bas mit ber Beite tes hofes forrespondirend bie Breite eines Mittelrifalits beftimmt, welches bie Dominang ber Kagade biltet. Im erften Stode erheben fid im Mittelrifalit feche ionifde fannellirte Gaulen von ber feinften Ausbildung aus bemfelben Karftstein, mit dem Die Fagabe verkleidet ift, zwijchen fich mächtige Genfter mit Giebelverdachungen, eine gleiche Fenfterarchiteftur auch an den Geitentraften, beren Wantflächen burch Bilafterftellungen gegliedert find. Darüber ein Webalt mit hohem Fries nach Uit ber Bibliothet von Can Marco zu Benedig mit eingeschnittenen Fenstern und auf ben Fries= flächen mit reichen Basreliefs, nach bem Willen bes hohen Bauherrn Schilte und Trophaen barstellent. Das Kranggefims und Die barauf gesette Baluftrade ichließt Die Geitentrafte ab, mahrend über bem Kranggefims bes Mitteltrafts eine Uttifa als viertes Stochwert fich erhebt, Die, mit Deutschortensrittern als Karnatiben ber barauf rubenden Gebalffropfe geschmudt, eine reiche Be-

<sup>\*)</sup> Ausiührlich bargestellt im Jahrgange 1869 ber Zeitschrift bes öfterr. Ing. u. Architeftenvereins.

fromma burch Besims, Baluftrate und Trophaen erhalt. Die unfprünglich beabsichtigten Ranephoren für bie Gebälftröpfe burften nicht ausgeführt werben. Für bas Innere bes Palaftes ift ber große Pradthof darafteriftisch. Die Soffagate hat zu ebener Erte bie ichon erwähnten Pfeilerarkaben mit einschließenden Bilaftern und Wefimfen, barauf einen mit ber Teufterarditeftur ber Bauptfagabe konformen erften Stock, reiches Bebalt und Frieswert mit fraftigem Reliefornament. Gin Glasbad bedt ben gangen Sof, ber burch einen Calorifer beigbar gemacht ift. Unter ben Sof= arkaben befindet fich die Thur gur Prachtstiege, beren Stufen aus Rarstmarmor und beren Umfaffungsmande mit einem prachtigen rothen Marmor befleidet find. Die Ausschmudung ber erzherzoglichen Pracht- und Wohnraume gehört entschieden zu dem Schönften, was bie moderne Deforationstunft hervorgebracht hat. Sanfen ift in ber glüdlichen Lage, burch langjährige gemeinfame lebung fich eine Deforationsschule gebildet zu haben, Die ihm mit Gifer und Berftandnif an bie hand geht und mit welcher er ichon Außerordentliches geleistet hat. Das "Bilhelmspalais", wie es von ben Wienern genannt mirt, fieht zwischen zwei maditigen, ziemlich gleich gehaltenen Binspalaften und bilbet mit ihnen eine Gruppe, bei welcher jeder Theil durch ten andern gewinnt. Das Palais zeigt seine Feinheit burch bie massige Breite ber Radbarn und tiefe wieder erscheinen burch Die Robleffe des Palais gehoben, bas fie mehr zur Geltung kommen läßt, als wenn zwischen ihnen gewöhnliche Zinshäuser eingebaut worben waren. Die gange Gruppe harmonirt vortrefflich burch bie trennende Farbung der einzelnen Objefte und durch bie unterscheidenden Konturen. Bei ben Nachbarn ift die Bierstödigkeit bestimmt ausgeprägt, bas Palais dagegen erscheint, obwohl es an ben Flügeln breiftodig ift und im Rifalit vier Stodwerke enthält, boch in ber hauptsache nur ale ein mächtiges einstöckiges herrschaftliches Gebande: ein Erfolg, ben Saufen, welchem tie Auswahl bes Plates und bas Arrangement mit ben Nachbar-Architeften überlaffen mar, nicht blos für biefe Bebantegruppe, sondern auch als beutlichen Wint für Die praftifche Mesthetit errungen hat.

Das Palais Ludwig Biktor\*) von Ferstel hat zwar eine ganz ausgezeichnete Lage in Betreff ber von bem Palais aus gebotenen Ausblide, es fteht an der Ede bes Rolowratrings und Schwarzenbergplates und beherricht alle bort einmuntenten Strafen, vor allen die impojante Berfpeftive bes Karnthnerrings, ift aber auf einem unregelmäßigen, ichiefwinkligen, auf brei Geiten freien, auf zwei Seiten angebauten Grunde errichtet und fonnte theils wegen ter Unregelmäßigfeit bes Bauplates, theils megen ber burch bie Konfiguration tes Schwarzenbergplates, auf ben feine Saupt= façade geht, bedingten Gliederung nicht mit fo einfachen Mitteln mirten, wie bas nur eine Façade zeigente Wilhelmpalais, gebort aber unftreitig ju ben reichsten und besten Arbeiten des genannten Architekten. Mit biefem Palais und bem gegenüberstehenden Balais Bertheim mar ber Ton für ben Habitus tes Edwarzenbergplates angeschlagen, welcher, von feche grandiofen Balaften eingeschlossen, mit ber Reiterstatue bes Fürsten Schwarzenberg geschmudt, ben zweiten Glanzpunkt ber Stadterweiterung biltet, aber erft noch bedeutentere Wirtung gewinnen wird, wenn bas jenfeits der Schwarzenbergbrude liegende Residenzschloß des Fürsten einer seiner Rachbarschaft würdigen Rengestaltung unterzogen sein wirt. Die Echpaläste bes Schwarzenbergplates sind es hauptfächlich, an benen bie burch zwei Stodwerke reichenden Gäulen und Bilafter (Die koloffale Ordnung) ihre neuerliche Wiederverwendung gefunden haben; im Gegensate zu ihnen ftehen die beiden von ben bezüglichen Edpalaften eingeschlossenen und gegen biefe bedeutend gurudtretenden Mittelpalafte, beren einfache, überans fraftige Gliederung und forgfältige Ausführung ein erfreulicher Beweis ift für bie bereits gewonnene fichere haltung ber burch bie Stadterweiterungsaufgaben ausgebildeten Biener Schule.

In den beiden nächst der Schwarzenbergbrücke stehenden Echpalästen, teren Seitenfronten sich in gewaltigen Ausmaßen längs der Quais an der Wien hinziehen, begegnen wir einer Gebäudestategorie, welche ein spezielles Produkt unserer industriösen Zeit ist. Es sind Arministrationsgebäude von Sisenbahngesellschaften, die den vorhandenen Pensionssonds in geeigneter Weise sichersstellen und seine Zinsen bezahlen sollen, eine Kapitalanlage, welche in Wien seit Jahrhunderten von den reichen Klöstern und Stiftungen geübt wird. Etablissements dieser Art bedürfen einer großen Anzahl Bureaux, die bei den beschränkten Raumwerhältnissen nicht leicht in der innern Stadt ers

<sup>\*)</sup> Ingen.: u. Archit.: Bereins: Zeitschrift, Jahrgang 1869. Beitschrift für bilbenbe Kunft. V.

worben merben fonnen, und ba bei ben gablreichen neuen Unternehmungen bieje Bedürfniffe in großem Manftabe auftreten, fo ift bie Bahl ber gu abnlichen Zweden eingerichteten Reubauten beträchtlich und zugleich Urfache, warum trot hunderten neuer Zinskoloffe noch immer ausgesprochene Bohnungs= noth herricht. - Gine intereffante Bebaudefategorie ift die ber neuerlich bei uns eingeburgerten Benoffenschafte und Mubhäuser; Diese Bebäude, ein Mittelglied zwischen Brivat = und öffentlichen Bauten, find die oft glangenden Refultate von Cammlungen und Substriptionen, welche einzelne Bereine und Genoffenschaften behufs Gewinnung eines eignen heerdes einleiten; Zeuge beffen bas Runftlerhaus, ein Klubhaus ber Runftlergenoffenschaft, bas biefer burch ben unermublichen Sammeleifer bes erfindungsreichen Architeften Stache mit einem großen, bas haus frei umgebenben Blat, beinahe geschenkt murbe, ein Webaube von febr hubscher Grundriganlage, für Befelligfeitegwede in ben unteren und Ausstellungszwede in ben oberen Barthien, mit wurdiger innerer und außerer Ausstattung, aber gegen bie vierstödige Umgebung von zu zierlichen Dimenfionen; Architekt Weber, ber beim Ban Diefes Saufes fein icones Talent zur Geltung brachte, hat einen viel weniger ruhmenswerthen Anfang mit Entwurf und Ausführung bes Gebäudes ber Gartenbaugesellschaft gemacht, bas eines ber Erstlinge ber neuen Stadttheile, burd bie ebenfalls zu fleinen Dimenfionen mitten im reichften Theil ber Ringftrage und gegenüber bem vielbesuchten Stadtpart ichon jett bie Bunfche auf feine Beseitigung herausforbert.

Dagegen gehört das Gebäude ber Gefellichaft der Musitfreunde, gegenüber bem Runftlerhaufe, chenfalls von allen Seiten freiftehend, von Saus aus mit beträchtlicheren Mitteln in Angriff genommen, nach feiner praftischen und fünftlerischen Seite bin gum Bedeutenoften, mas Die letzten Jahre ber Wiener Runftthätigfeit uns errungen haben. Wieder begegnen wir hier bem Meister Sanfen und feiner gräcifirenden Renaiffance, Die er fo vortrefflich ben vorhandenen Mitteln und Zweden anqueignen weiß, ohne fich je wiederholen zu muffen. Mit jedem neuen Werke schafft Diefer Kunftler neue Inpen voll Schönheit, voll überzeugender, burchichlagender Rraft. Geit Jahren murben bie großen Koncerte in bem einzig bogu geeigneten faif. Redoutensaal abgehalten; ber Saal im alten Musikvereinsgebäude war für die Riesenfrequenz viel zu klein, seit Jahren ist das Konservatorium für Musik in höchst ungeeigneten Miethlokalen untergebracht gewesen. Als daber die Gesellschaft der Musiffreunde ben Entschluß fagte, allen baraus erwachsenden Rachtheilen burch ben Bau eines geeigneten Bereinshauses ein befinitives Ende zu machen, fanden fich bei der bekannten Begeisterung der Wiener für ihre Runftdomane bald beträchtliche Mittel, um ein der musikalischen Muse würdiges Wert begründen zu fonnen. Durch Sammlungen, Koncerte, Lotterien, murden beträchtliche Summen zusammengebracht, Macene halfen mit Rapitalien unter billigen Binfen nach, und ber berrliche Musittempel\*) tonnte endlich zu Unfang Diejes Jahres nach geschehener feierlicher Schlußsteinlegung burd E. Dt. ben Raifer feiner Bestimmung ganglich übergeben werben, nachbem ichon viel fruber ein Theil res Gebäudes für die Zwede des Konservatoriums hergerichtet war. Das war ein Jubel in ter Wiener Deufikwelt, als endlich ber große Saal von ben Beihechoren erklang und alle Tone voll und rein ohne gefürchteten Wiederhall zum Bergen brangen, aber nicht geringer mar er in ben Breifen ter bauenden Welt, Die in bem entzudent schonen Schmude ber Gale und hallen ein Stud antifer Berrlichfeit fanten, blübente, lebentige, plastifche, flaffifche Musik fur tas Auge - und allgemeine Trauer herrichte, als bie gange Bracht nach faum feche Tagen, durch ben Rauch und Ruß vom Brante ter Garterobe geichwarzt, verichwunden und bie Wieberherstellung ber Gale und hallen die Benutung und den Genug berselben unterbrach. — Der Schaden ist ichon lange ausgeglichen, und glanzender als zuvor ift bas Bert aus bem Teuer erstanden. Das Gebande ift bis auf Die Figuren ber Gicbelfelder vollendet, Die, ein eignes Berhängniß, ichon einmal vollendet, an ihrer Erzeugungestätte durch den Brand bes Etabliffements von Grund aus zerstört wurden.

Unfer Holzschnitt zeigt nur die Konturen der Hauptfagade, den Reiz der Farben und Bergolbung muß sich der Leser dazu denken; das ebenerdige Stockwerk als Unterbau ist sammt Mezzanin in rauhem Quaderput (Wetterstuck) in äußerst gelungener Färbung hergestellt. Im Hauptstockwerk sind tie Formsachen in gelblich grauer Sandstein-Farbe geputzt, die Mauerstächen in warm rothem Grunde,

<sup>\*)</sup> Förster's Bauzeitung, Jahrgang 1570. Den einen ber bort beigegebenen Stiche haben wir mit freuntlicher Bewilligung ber Rebaktion unserem Holzichnitte zu Grunde gelegt.

Das neue Mufikvereinsgebände in Wien.

Druct von C. Grumbach in Leivzig.

Zeitscher, f. bitt, nunft.



ber Rapitälfries bes Mittelaufbanes ift vergolbet, ber Grund von bem die Giebelfiguren fich abheben, foll gleichfalls vergolbet merben. Die ursprünglich offen gedachte Logia ber Façabe follte burch ibre prachtvolle Deforation die Fagadenwirfung erhöhen, wirft aber auch in ihrer jegigen (Beftalt, mo fie aus Zwedmäfigfeitegrunden verglaft ift, burch ben Figurenschmud und bie burchscheinende Malerei. Die Seitenfagaben find burd Mantpilafter gegliedert. Das von früheren Meiftern versuchte Suftem bes Ginbauens zwischen maffige Pfeiler ift hier mit Feinheit und Weschid durchgeführt, ber ebenerdige Stod fammt bem Megganin prafentirt fich als einheitlicher wohlgegliederter Unterbau, auf bem bas Sauptstodwert mit Bilaftern, großen Fenftern mit Biebelverbachungen, barüber noch tleinen Megganinfenstern sich erhebt und burch Gesimsgebalt und eine Baluftradenattita mit beforativen Boftamentfiguren abschließt. Die Seitenfagabe zerfällt burch biefes zweimalige Zusammenfaffen von Bang und Halbstod zu je einem einzigen Architekturtheil, obwohl fie in ber Wirklichkeit brei Stodwerte enthält, in einen großen, ebenerdigen und erften Stod und fügt fich in biefer Beije harmonisch in den Rahmen der Hauptsagade, die einschließlich der hohen Saalfenstergalerie nur ein hohes ebenerdiges Gefchoß mit den Bestibularkaden, einen Sauptstod in der Form einer Loggia und bas erwähnte Stodwerf ber Saalfenstergalerie zeigt. Als hintergrund ber Seitentrafte bebt fich die lettere in ber gangen Länge des Saalbaues als ein viertes Stockwert hoch über Dieselben, Die Architektur des Aufbaues ber Sauptfront, Die Bogenfenfterreihen, Bilafter und Die prächtige Farbenftimmung auch an den langen Seitenfronten fortsetzend. Bon reigender Zeichnung und Erfindung find die Ed: und Giebelafroterien bes Saalaufbaues mit ben von ihnen abgeschloffenen Stirn- und Firftgiebelreihen. Erfreut wird bas Auge burch bie flaffifche Rube bes gelungenen Berkes, benn mitten im muften modernen Belttreiben tritt ihm die keufche Erscheinung antiker reiner Gestaltung befreiend entgegen.

Das Innere des Musikvereinsgebäudes enthält hauptfächlich brei wichtige Räume, in benen sich bie fünftlerische Aufgabe fonzentrirte, und außerdem alle jene Belaffe, welche bas Konjervatorium für Mufit, die Nebenbestimmung des großen Saals als Gefellschafts- und Ballfaal und andere Bedingungen ergaben. Diese brei Raume find ber große und ber fleine Kongertsaal und bie madtige, lang geftredte Stiegenhalle, beren Farbenpracht und Goldschimmer sowohl bei Tages als Abendbeleuchtung von überraschenter Wirfung ift. Zwei breite Prachttreppen rechts und links vom Eingangsvestibule führen in bas Atrium bes großen Caals, welches, um mehrere Stufen höher als ber Saal, einen überraschenden leberblid beffelben bietet. Der große Saal ift ein mächtiges Dblongum mit horizontaler Felderbede, ringsum mit einem Logeneinbau, beffen Architrave an beiden Langseiten auf hermen, an ber Seite bes Atriums auf prächtigen ionischen Säulen ruben, mahrend gegenüber ein vortrefflicher, reich geschmudter Orgelbau auf ber Orchesterseite bie Architektur bes Saals und ber Logen organisch verbindet und das Schauftud beffelben bildet, alles übergoffen von reinster Farbenharmonie und ftrablend im Glanze bes Golbes, bazu ber Schmud ber Banbarchitettur durch Roloffalbuften berühmter Tonkunftler und die Dede durch die vortrefflichen Deckengemälde Eifenmenger's geziert. Bon einem beinahe noch feineren Behalte ift ber fleine Kongertfaal, parallel mit dem großen im linken Seitentrafte gelegen, burch einen Korridor und eine Reihe von Gemächern vom hauptfaal getrennt. Der fleine Saal bildet gleichfalls ein Oblongum, bas, an ben beiben Schmalfeiten durch fäulengetragene Galerien abgeschloffen, an ben Langseiten mit Balkonen auf einer Konfolenreihe versehen ift. Die Dede bieses Saals enthält, nach Art ber Sprathraltempel ein wohl verglaftes sattelbachförmiges Oberlicht und eine leichte Raffettirung, vorherrschend meiß mit Bold; die oberen Galerien ber Schmalseiten werben burch ahnliche vergoldete Germen gestützt wie die ber Logen bes großen Saals, darunter ionische Säulen von rothem Stein mit Goldkapital. Der untere Wandgrund zeigt die Imitation bes verde antico, mit welchem die rothen Wandpilafter und die dunkeln Feldergrunde vortrefflich jufammenstimmen. Im großen Saal find umgekehrt die Säulen grün und ber untere Bandgrund roth, mahrend ber Bandgrund über ben Logengalerien durchaus in giallo antico mit duntlen Ginfassungen der plastischen Bandtheile und reicher farbiger und goldener Ornamentation aller Gliederungen durchgeführt ift. Der Farbenreiz beider Sale erhöht fid noch burch bie glangende Beleuchtung, fur welche in reichstem Mage und in raffi= nirtefter Beije geforgt ift. Wien befitt jest burd tiefen Brachtfaalbau und ben Bufchauerraum

Dernhaufes zwei ber musikalischen Muse geweihte Räume, wie fie würdiger und ichoner an feinem Drte ter Belt wieder gefunden werben fonnen. Dag folde ber Pflege ber Runft gewidmeten Berte, jo munifizent ausgestattet, burch Privatmittel geschaffen wurden, gereicht ben Stiftern und allen, die fich babei betheiligten, zu hoher Ehre. Das Intereffe, mit welchem die Intelligeng ber Berölkerung und insbesondere alle Gach- und Runftgenoffen diefe Bereinshäufer vom Beginne bis gur Bollenbung begleiten, ift ein Boweis fur bas richtige Berftanbnift biefer bebeutungsvollen Errungenichaften. - Ein weiteres, hauptfächlich für gesellige Zwede errichtetes Klubhaus ift bas Ubelscafino am Rolowratring von Romano, burch feine prachtvolle Façade und bie großen Dimenfionen feiner Stodwerte und arditettonijden Details auffallend und vortheilhaft fic auszeichnent. Daß hiezu Gelt vorhanden mar, darf wohl nicht muntern. - Dagegen find zwei andere Bereinshäuser, beren Plane por Aurzem auf bem Konkurswege gewonnen wurden und beren Bau foeben in Angriff genommen mirt, abermals ein Beweis für bas Intereffe, welches man bem öffentlichen Wirfen miffenfchaftlider Bereinsbeftrebungen entgegenbringt. Der niederöfterreichifche Bewerbeverein und ber öfterreichische Ingenieur= und Architeftenverein, ber erftere mit einem fleinen Bermögen, ber lettere gerate feine Schulten tilgent, faßten fühn ben Entschluß, noch bevor bie letten Stadt= erweiterungsgründe veräußert murben, fich einen Baugrund auf billige Urt zu erwerben und barauf ein Bereinshaus zu bauen, bas zusammen beiläufig eine halbe Million toften wird. Man sammelte ein halbes Jahr, (bie Cache mart gut und geschäftsmäßig angepactt) und hat jett bas Bautavital ju 2,3 Theilen geschenft und zu einem Drittheil zu mäßigen Zinsen zugesichert. Beibe Bereine find im Laufe eines Jahres zu ansehnlichen Sanseigenthumern geworben. Die Entwurfe fur beibe Bereinshäuser, bie an ber Laftenstraße in ber Nahe ber fünftigen Runftafademie liegen werben, werben tiefer Tage in ter Ingenieur= und Archit.=Bereins=Zeitschrift veröffentlicht merben. - Diefes glan= gende Refultat der Opferwilligfeit einzelner Industrieller und der Gesellichaften ift um fo bober anzuschlagen, als ebenfalls, durch den öfterr. Ingenieur= und Architeftenverein angeregt, bem Erbauer ber Cemmeringbahn, Baron v. Ghega, vor Rurgem ein Monument burch freiwillige Beitrage von Brivaten und Gifenbahngesellichaften gebaut werben konnte, beffen Bedeutung burch eine große, aus ben lleberichuffen ber Cammlung gemachte Reisestiftung für Stubirenbe bes Biener Bolntechnitums erfreulich erhöht wirt. Die überaus gahlreiche und namhafte Betheiligung an folden für Bereinszwede eingeleiteten Sammlungen beweift bie warme und frendige Opferwilligfeit der betreffenden Areise, wenn es Zweden gilt, bie ben wichtigen geiftigen Interessen unserer Zeit bienen sollen. -Entlich ift ale Abichlug ter Reihe wichtiger Privatbauten, tie einen vermittelnten llebergang gu öffentlichen Baumerken bilten, tes Umbaues und Neubaues eines toloffalen Sotels auf ten Stattermeiterungsgrünten gu gebenten, bas einer Aftiengesellichaft gehört, Die es fich gur Aufgabe madt, neben einer reipeftabeln Divitente auch bie Zwede ber Runft burch ben Bau eines prachtvollen Speife= und Gejellichaftsfaales zu fortern. Diejer Gaalbau, ein Brachtftud erften Ranges, ftropend von Gold und kostbaren Materialien, ift von dem Architeften bes Aftienhotels, Karl Tiet entworfen und burd herrliche Band- und Dedengemalte Gifenmenger's, Bitterlich's u. A. qeidmudt. Alle Erfahrungen und Erfindungen auf tem Bebiete tes Botelbaues fint in bem toloffalen Etabliffement vertreten, beffen öfenomijde Diepositionen und mechanische Ginrichtungen für ben Personen- und Bagagetransport in Die Stockwerke besonders sehenswerth find.

Mit ten Statterweiterungsplänen wurden gleichzeitig verschiedene Vorschläge in Verbindung gestracht, welche die schwierige innere Kommunifation der Altstadt, eine wahre Kalamität für den riesigen betäubenden Verkehr, bequemer zu machen bezweckten. Hierdurch waren auch in der innern Stadt auf den kostkarsten Bangründen in der Nähe des Stephansplatzes und Grabens wichtige Nens und Umsbauten nothwendig geworden. Der Preis von 2100 fl. für je 1 Quadratslafter Bangrund giebt einen Maßstad des Werthes dieser Plätze. Die Erweiterung der Verbindung zwischen Graben und Stephansplatz gab hauptsächlich den Architekten des Opernhauses Welegenheit, durch den Bau des Haas'schen Waarenhauses, eines Monumentalbaues in Bezug auf Material und Konstruktion, ihre geläuterte Auffassung fünstlerisch durchzussührender Nuthauten an den Tag zu legen. Sie entledigten sich dieser Ausgabe nach ihrer prattischen Seite hin in meisterhafter Weise, die künstlestische Leistung, so imposant die Portalparthie, so zierlich und so genial gezeichnet das gesammte Detail

auch ift, frankt an bemfelben Fehler, an welchem bas Opernhaus und bas Palais Larifch leiten: bie Maffenvertheilung und Gruppirung befriedigt nicht, Die Kontrafte fint zu hart, oft nicht gelöft, nicht organisch motivirt. Man sieht die Absicht, machtig wirten gu wollen, ber Ginbrud bes Gangen ift mehr überrafchend als erfreuend und befriedigent. In geringerem Grade fällt bies bei bem Nachbargebäude bes Baarenhauses gegen ben Graben bin auf, bas von einem ber tuchtigften Schüler Ban ber Rulls, Safenauer, erbaut mit einem fabelhaften Aufwand von toftbarem Material und einer ausgezeichnet ftudirten Ginrichtung einen Reichthum von Architekturformen verbindet, ber fogar in Wien Erstaunen erregen mußte. Blaugrauer Flammenmarmor fur Gaulenstämme, Carrara für Basen, Rapitäle und Figuren, Salzburger, rother, grauer, gelber Marmor für bie Bandarchiteftur, Ralf- und Sandsteine aus ber Umgegend und vom Rarft in ber forgfältigften Bearbeitung für bie Ronftruktionsmaffen, Broncearbeiten und Bergoldung für die Ausstattung und Deforationen, endlich wohl auch noch Terrafotten und Cementguffachen fur Gefinsornamente fint aufen und innen, besonders auch in dem als gededter Bagar ausgebildeten Lichthofe und auf ber rudmartigen Front bes Webaubes auf's reichste vertreten. Das Gange ift ein glangendes Beifpiel mobern frangöfifcher Louvrerenaiffance mit einzelnen originellen, vortrefflichen Barthien; bie Sauptfagabe aber in ber Maffen- und Farbenwirfung unruhig, mehr überraschend als befriedigend.

Bei so vielfachen und schwierigen Aufgaben ift bie Frage nach ben geiftigen und materiellen Rräften zur Bewältigung ber Arbeitslaft gerechtfertigt. Die Antwort darauf lautet : es hat nie, weber an ben einen noch ben andern gefehlt; je mehr Arbeit zu bewältigen ift, besto mehr Rräfte machsen zu, je größer die Arbeitstheilung, besto maffenhafter, besto leichter die Produktion. - Nicht leicht verirrt fich ein Zinshausarchitett in eine Aufgabe bes Monumentalbaues, und nur in Ausnahmefällen werben Architeften ersten Ranges fich mit Aufgaben bes Zinshausbaues befaffen. Die geistige Bauarbeit hat sich allmälig mehr ober weniger getheilt, es haben sich für bie wichtigeren Branchen Spezialitäten ausgebilbet, Die in ihrem Genre Ausgezeichnetes ju leiften im Stande find. Auch nach ben Runftrichtungen spezialifirt man fich; Die beiden akademischen Meisterschulen, Die der Renaiffance burch Sanfen, Die bes Mittelalters, fpeziell ber Gothit, burch Schmidt vertreten, verfteben fich von felbit, ebenfo bie Ferftel's, bes bisherigen Fachichulvorftanbes ber Baufchule am Bolytechnitum, beffen neue Berte immer mehr auf bie reine romifche Renaiffance hinweisen. Die Jüngeren nüanciren fich theils nach ber einen ober andern Richtung, ober nach individuellen Neigungen. Die alteren, ber Schule fernstehenden Braktifer, oft fehr tuchtige Rrafte, find mit ben Führern und ber Jugend boch durch das Band der Fachvereine in so engem Kontafte, daß, so mannigfaltig auch die einzelnen Leiftungen find, boch durch alles ein gemeinfamer, nicht in fleinlichen Aeugerlichkeiten erkenntlicher, sondern burch bie allgemeine Tüchtigkeit charakterifirter Bug burchgeht, ein Brobukt bes mechfelfeitigen Ginfluffes, ben bas gemeinsame Fach bedingt. Nichts ift mannigfaltiger als Die einzelnen Brivatbauwerke Wiens, nichts wird verschiedener sein als die zum Theil vollendeten, zum Theil in Ungriff genommenen, zum Theil erft projektirten öffentlichen und Monumentalbauten. Diese Mannig= faltigfeit ift ber Beweis für die herrschende individuelle kunftlerische Freiheit. Die Uniformität ber neuen Straffen in Baris ift langweilig und erschlaffend, Die Mannigfaltigfeit in ben Straffen von Wien ift anregend, unterhaltend, reizend, ein dauernder Gewinn für die Wiener Architekturschule! Die Praponderanz einer Berfonlichkeit erdrudt bie Freiheit des Schaffens; in ter Zeit ber ausschließlichen Berrichaft ber akabemischen Architekturschule Ban ber Rull's erhielt bas ganze Baumesen ihren Stempel aufgeprägt, die Uniformität und bie Langweile mar besiegelt. - niemand ift jett noch bestrebt, etwas ganz Nagelneues machen zu wollen, einen neuen Stil zu ersinden nach Art ber Maximilianstraße, einen Ursenalftil, nur neue Formen für befannte Zwede - nicht anerkannt ichone. Diefe allgemeine, wesentlich negative Erkenntnig bankt man nachft bem Birken ber Ginzelnen auch jenem ber Tachvereine und bem baburch immer mehr Boben gewinnenben Ausftellungswesen, bas, vom Reklameschwindel abgesehen, vortreffliche Früchte trägt. Insbesondere ift es ber öfterr. Ingenieur- und Architekten-Berein, beffen Bedeutung für das Bauwefen nicht blos durch die numerische Stärke bes Bereins, fondern hauptfächlich durch beffen magvolle fachgemäße Befprechung ber Tagesfragen in den wiffenschaftlichen Komites und Borträgen immer mehr zur Geltung kommt. Beweise bafür find die Erfolge, welche ber Berein vielfach turch feine von den Behörden und Brivaten verlangten Gutachten erzielt, Beweise für sein Streben und Wirfen unter anderm die lebendige Parteinahme in der Museumsangelegenheit, seine berathende Theilnahme an der Baugesetzgebung, der Donaubrückenfrage, die Kreirung der Ghegastiftung, ein materieller Beweis seiner Bedeutung der Ban seines Vereinshauses. So reichlich blüht ein Baum nur in besonders gesegneten fruchtbaren Jahren und in einem ausgezeichnet guten Boden. Daß dieser in reichem Maße vorhanden ist, zeigt das rührige Treiben auf dem beschränkten Gebiete der Privatarchitektur, dessen Resultate eine dauernde Errungenschaft für die jetzige und künstige Kunstlehre bilden, zeigen die wenigen jetzt vollendeten öffentlichen Bauten, deren Besprechung den maßgebenden Einsluß derselben nachweisen wird. Zu welchen Honumen werden uns erst die Resultate berechtigen, welche uns die nächste Zukunst durch die großen Monumentalbauten, die Museen, Parlamentshäuser, die Universität, das Rathhaus und den Reisenban der Kaiserburg bringen wird! Welche Thätigkeit wird sich entsalten, wenn die neuen Eisenbahnen in Betrieb kommen, die Donau regulirt sein wird! Welcher Nutz- und Kunstwerth wird uns durch die Hochquellenseitung zuströmen!

23. Doderer.

#### Die neuesten Leistungen des Farbendrucks.

Da ber Farbenbruck in unserer Zeit eine so hervorragende Rolle zu spielen beginnt, durste es ben Lesern nicht unwillsommen sein, in einer Uebersicht den Bestrebungen und Leistungen dieses jüngsten Zweiges der vervielfältigenden Künste zu begegnen. Deutschland, England, Frankreich und Amerika wetteisern in der Fortbildung und Benutung desselben, große Unternehmungen wurden zu diesem Behuse gegründet, hervorragende Künstler dafür gewonnen und von der Nachbildung der edelsten Kunstwerte bis zur Herstellung ber einsachsten, gewerblichen Formen und Muster nach allen Richtungen hin eine ebenso intensive als ersolgreiche Thätigkeit entwickelt.

Betrachten wir zunächst Berlin, die Wiege des Delfarbendruckes, so sehen wir das schon seit Jahren thätige Atelier von Storch und Kramer in stets steigender Produktion begriffen; allein wenn wir auch dem Fortschritte, welcher daselbst in Bezug auf die Technik erreicht wurde, die gebührende Anerkennung nicht versagen wollen, so läßt sich andererseits doch nicht verkennen, daß die künstlerische Seite, das wahrhaft freie Berständniß der nachzubildenden Originalwerke, sowie die scharafteristik der einzelnen Objekte sehr vieles zu wünschen übrig läßt. Bas durch außersordentlich fleißige Ausssührung, sowie durch die Berwendung einer großen Zahl von Farbensteinen in Bezug auf Zartheit der Details und Weichheit der Töne gewonnen wird, geht durch eine gewisse Kleinlichkeit der Zeichnung, welche jede Eigenart des Originals verwischt, wieder verloren; allein ungeachtet dieser Mängel, welche eine so hervorragende und strehsame Anstalt wohl zu beseitigen wissen wiren wird, müssen die Leistungen derselben, speziell die Landschaften aus der Schweiz und Italien, sowie die sigurenreichen Genrebilder aus dem italienischen Bolksleben als in hohem Grade verdienste lich und beachtenswerth bezeichnet werden.

Einige Arbeiten des erst vor Kurzem entstandenen Ateliers von Otto Troitsche zeichnen sich burch ungemein sesten, klaren Farbensat, verbunden mit ebenso entschiedener wie forrester Zeichnung sehr vortheilhaft aus und lassen die vorwiegende Anwendung von Tusche, Binsel und Messer, dieser Berkzeuge vorgeschrittenster lith. Technik, erkennen. Zwei große Blätter nach Gemälden von Renzel geben die Vorzüge dieses sein empfindenden Künstlers auf bas Bollkommenste wieder; einige Schweizer-landschaften nach Teichel übertreiben jedoch beinache die oben angedeuteten Borzüge und streisen das durch hart an eine bekorative, rein äußerliche Wirkung.

Vortrefflich in jeder Beziehung sind die aus Steinbod's lith. Anstalt hervorgegangenen Aquarell-Imitationen nach Hilbebrandt's berühmten Studien; minder sein, aber sehr wirkungsreich einige große Bilder nach Plockhorst, von benen eines, eine Winzerin, Trauben in einem Rorbe auf dem Kopfe tragend, die weiteste Verbreitung fand.

Gerold's Specialgeschäft beschäftigt sich fast ausschließtich mit Delgemälde-Imitationen, in welcher Richtung sehr Vorzügliches geleistet wird. Eine Reihensolge großer Delgemäldespien, welche aus demselben hervorgegangen sind, darunter Blätter nach Meherheim, Engelhardt u. A. leisten in Bezug auf Farbe und Wirfung das Aeußerste. Auf Leinwand ausgezogen, erseben sie wirflich in jeder nur irgend erreichbaren Weise die Driginalbilder. — Die Arzbach'sche Druckerei be milht sich, vorzügliche ältere Gemälde des Berliner Museums herauszugeben und hat in dieser Richetung auch schon einiges Anerkennenswerthe geleistet. Die Anstalten von Wintelmann und Söhne (H. Porsch) und W. Loeislot veröffentlichen soeben das Prachtwert von Köhler, die "polychromen Meisterwerte Italiens". Was Nichtigkeit der Perspektive und Architektur, Klarheit der Farbe und des Tones, sowie Solidität des Druckes betrifft, müssen diese Blätter unbedingt zu dem Besten gezählt werden, was in diesem Gebiete bisher geleistet wurde.

Im Großen und Ganzen zeigt Berlin das entschiedenste Streben, die Chromolithographie zu einer vollständigen Imitation des Originales zu erheben und auf diese Weise die vorzüglichsten Kunstwerke gewissernaßen zu demotratisiren. Allein auch den Bedürfnissen des Buchhandels wird Rechnung getragen und die Zwecke der Industrie sorgfältig im Auge behalten. Diese ernste Thätigkeit blieb benn auch nicht ohne Erfolg; bereits hat sich ein sehr lebhaster Export dieser Kunsterzeugnisse herangebildet, und eigene Bereine, speziell zur Pflege des Farbendruckes gegründet, haben in kurzer Zeit eine außerordentliche Theilnahme und Berbreitung gesunden.

In Wien datirt die kunftlerische Bewegung auf dem Gebiete des Farbendruckes erst vom Ende ber fünfziger Jahre, und zwar war es die Staatsdruckerei, welche zuerst in einem größeren Werke Grefe's Aquarellstudien nach mittelalterlichen Baudenkmalen Niederösterreichs zu imitiren versuchte, und dieß im Ganzen befriedigend, bei einzelnen Plättern sogar in hohem Grade erreichte.

Hierauf nahm sich bie neubegründete lith. Unstalt von Reiffenstein sehr ernstlich dieses Kunstzweiges an und begründete zu seiner Ausbildung in Verbindung mit Grefe ein eigenes Aquarellalbum, dem sich bald eine ganze Reihe weiterer Unternehmungen anschlossen.

Dann traten auch die Verlagshandlungen von Hölzel und Paterno mit eigenen für den Farbenbrud berechneten Drudereien hervor, denen sich noch Hartinger, Röcke, Fein, Kapianer und Andere anreihten.

In fünstlerischer Beziehung war man indessen allmählich von der Aquarell-Nachahnung zur Delgemälte-Imitation vorgeschritten; Künstler wie Schamms, Baronne, Pittner, Seelos, Grefe u. s. w. arbeiteten mit rastlosem Eiser und gründlichen Studien an ihrer fünstlerischen und technischen Ausbildung; Letzterer errichtete zu diesem Behuse sogar ein eigenes Atelier, das eine sorgfältige Organisation erhielt, und erreichte es denn auch binnen wenigen Jahren, daß der Wiener Farbendruck unmittelbar neben den englischen gestellt werden und auf dem Weltmarkt mit Erfolg konfurriren konnte.

Aus der überreichen Produktion, welche sich in Wien innerhalb der letzten vier Jahre ent= wickelte, erwähnen wir nur das Bezeichnenoske.

Bei Reiffenstein erschien: ein botanisches Prachtwerk in 40 Blättern über die Aroideen im Auftrage des Kaisers Max, lith. von Grefe, Bauer, und Strohmaier, dann ein Album von beinahe hundert Aquarellen nach den Aufnahmen des Erzherzogs Ludwig Salvator, von Baronne u. A. lith., darunter einzelne Blätter von großer Vollendung, endlich eine ganze Reihe voll Delgemälde-Imitationen nach Gude, Renzel, Selleny, Ruß u. A., zumeist für den Export nach Amerika bestimmt und im Ganzen von soliver Durchführung, hie und da jedoch eine gewisse Knappheit in der Anzahl der verwendeten Farbensteine empfinden lassend.

Bolgel und Baterno verlegen meift Nachbildungen von Delgemalben, gleichfalls vorwiegend für ben ameritanischen Markt berechnet, einige Bilber nach Gauermann, lith. von Beeber, Schamme und Maraftoni, find mit großer Sorgfalt ausgeführt, und finden eine weite Berbreitung.

Ein neuentstandenes Spezialgeschäft für Farbendruck von S. Czeiger trifft dem Bernehmen nach eben Borbereitungen zur herausgabe großer ganz vollendeter Nachbildungen von bedeutenden Meisterwerken moderner Künstler; nach dem Programm soll dabei das Neußerste angestrebt werden. Im Interesse der Kunst wäre die Realistrung bieses Planes jedenfalls wünschenswerth.

Grefe's Atelier, welches auch bei tiesem Projekte betheiligt ift, veröffentlichte indessen tie erften 40 Blätter eines großen, von Komlojy herausgegebenen Werkes über sämmtliche Rosenarten, eine Anzahl Aquarellstudien vom Nil, einem größeren Werke über Aegypten angehörig, dann 10 Blätter des Albums ber deutschen Alpen, an Ausführung und Naturwahrheit wohl das Schönste, was über dieselben bisher erschienen ist, endlich eine große Zahl Nachbildungen von Gemälden von L. Müller, Renzel, Gesellschap, Nanftl, Noerr u. s. w. — Gedruckt sind diese Arbeiten vorwiegend bei Reissenst, dann in der Staatsdruckerei, bei Köcke und Fein, und verdienen auch in dieser Beziehung alle Anerkennung.

Allein ungeachtet bes lebhaften Aufschwunges, von welchem alle diese zahlreichen und größtentheils trefflichen Arbeiten Zeugniß geben, bleibt für Wien nach zwei Richtungen hin noch sehr vieles zu thun übrig. Zunächst kommt es bem Beobachter höchst befremdlich vor, daß die großen Schätze des Belvedere, so wie der verschiedenen Privatgalerien in dieser Beziehung noch ganz und gar unbeachtet geblieben sind; begreift man denn gar nicht, daß wahrhaft künstlerisch durchgesihrte Imitationen nach den herrlichen Werken eines Rubens, Rembrandt, van Duck, Tizian, Dürer, an denen tiese Sammlungen so reich sind, in kurzer Zeit den außerordentlichsten Ersolg haben und den Weltmarkt erringen würden?

Ebenso auffallend ist die ungenügende Berwendung, welche der Farbendruck in Wien für intustrielle Zwecke findet. Da hat z. B. das Museum für Kunst und Industrie eine Menge der prachtrollsten Muster und Originalien ausgehäuft und der öfterreichischen Industrie damit gewiß einen sehr wichtigen Dienst geleistet. Allein wahrhaft praktisch verwerthen könnte der Gewerbsmann und Fabrikant all diese Dinge erst dann, wenn er sie in Gestalt von getreuen, — und zwar in Form und und Farbe getreuen — Nachbildungen fortwährend zur Hand haben könnte; das kann nur der Farbendruck — wenn zweckmäßig angewendet — ermöglichen.

Münden, bas einst in ben Ateliers von Piloty sen. und Hanfstängl so Ausgezeichnetes leistete, bag es lange Zeit ben erften Platz unmittelbar neben Baris behauptete, scheint sich für ben Farbenbrud in ungleich geringerem Mage zu interessiren; es sind wohl einige vorzügliche Blätter baselhst erschienen, jedoch nur sporadisch, ohne zusammenhängendes Streben, ohne die Merkmale einer selbständigen Schule an sich zu tragen.

Die eigenthümlichen Kunftverhältnisse München's, welche weit mehr bie Malerei als bie vervielfältigenden Künste begünstigen, so wie der hieraus resultirende Mangel an großen lith. Unstalten erklären diese Erscheinungen wohl zur Genüge.

In funfttechnischer Beziehung bemerkt man noch allzusehr bas Festhalten an den Traditionen ter Schwarzlithographie, b. h. man zeichnet die einzelnen Farbensteine vorzugsweise mit der gespitzten Kreide, womit sich zwar ein sehr schwarzlithographie, als einer eigentlichen Bisberimitation werliehen wird. Berschiedene große Blätter nach Tizian, Murillo u. s. w. liefern den Beweis dafür. Unstererseits sind jedoch durchgehends die eigenthümlichen Borzüge der Münchener Malerschule bemerkbar: gediegene, verständnissvolle Zeichnung, großer Fleiß und somit eine sehr detaillirte sorgfältige Ausführung.

Außerdem erscheinen in Deutschland wohl noch hie und da ganz treffliche Arbeiten, wie z. B. in Leipzig durch die lith. Unstalt von Bach das Album: "Deutsche Kunst in Bild und Lied," in Düsseldorf u. A. ein großes vortreffliches Blatt nach Nordenberg's "Hochzeit in Bleting", in Stuttgart schine Alustrationsarbeiten u. s. w., aber eine größere einflußreiche Produktion tritt nirgends mehr hervor.

Nächst Deutschland ift es vorzugsweise England und zwar fast ausschließlich London, wo ber fünstlerische Farbendrud selbständig auftritt und mahrhaft gediegene Werke schafft.

Analog der großen Entwicklung und Pflege der Aquarellmalerei, — für welche in London allein

fünf eigene Bereine bestehen, — tritt auch auf bem Gebiete bes Farbenbruckes bie Imitation von Aquarellen bominirent hervor. Ausgezeichnete Künstler beschäftigen sich ausschließlich bamit und haben biesen Runstzweig auf eine solche Stufe ber Bollendung gehoben, baß selbst bas geübteste Künstlerange oft Mühe hat, die Nachbildung von dem Originale zu unterscheiden.

Der englische Farbendruck genießt ben immensen Vortheil, von einem unermestlichen Welthandel getragen zu werden.

Amerika und Indien, das Kapland nicht minder als Australien empfinden in ihren wunderbar aufblühenden Kulturstätten das lebhafteste Bedürfniß, den errangenen Wohlstand auch in der Weise zu genießen, daß man sich mit Werken der Kunst umgiebt; Originalarbeiten von höherem fünstelerischem Werth sind jedoch sehr schwer zu erlangen oder kommen außergewöhnlich thener zu siehen, man begnügt sich also saft durchgehends mit deren Facsimiles durch den Farbendruck, an welchen man zwar sehr hohe Anforderungen stellt, für den man aber auch sehr hohe Preise (meist das Doppelte oder Oreisache gegen deutsche Arbeiten) bezahlt.

Durch tiese Verhältnisse erflärt sich tie außerordentliche Produktivität Englands an Chromolithographien; die Auflage eines Blattes vertheilt sich über die ganze civilisirte Welt, ist also rasch untergebracht und macht neuen Arbeiten Platz; sie bedingen auch eine außerordentliche Vielseitigkeit, da sowohl der Geschmack als das Bedürsniß so sehr verschieden sind, daß von der Imistation einer Raffaelischen Studie bis zum Portrait eines Rennpserdes alles Tarstellbare verlangt wird.

Die hohen Preise, welche für vorzügliche Arbeiten erzielt werden, haben wieder die gute Folge, daß die Unternehmer Künstler von ausgezeichneten Fähigkeiten mit der Ausssührung betrauen und ihnen dafür eine unbegränzte Anzahl von Farbensteinen zur Verfügung stellen können. Der Drucker ist in der Lage, die besten Arbeiter so wie die vorzüglichsten Materialien verwenden, den Druck selbst aber mit beinahe künstlerischer Sorgfalt ausssühren und jede fabriksmäßige Ueberstürzung vermeiden zu können.

Die große Zahl ber disponiblen Farbensteine gewährt bem Künstler ben Bortheil, sich zur lith. Ausschling fast ausschließlich des Vinfels und der Tusche bedienen zu können. Diese Behandlungs= weise, an und für sich die geistrollste, welche in der Lithographie möglich ist, bringt die sattesten Farben, die seinsten Tone und die unmerklichsten Uebergänge hervor.

Es ift unmöglich, bas überreiche Material auch nur annährend im Detail zu besprechen, wir müssen uns darauf beschränken, die Hauptrichtungen slüchtig anzudeuten. Da treten benn zunächst die außerordentlich sorgfältig durchgesührten Nachbildungen berühmter alter Gemälde, als ein Unternehmen hervor, das überall, wo Kultur und Vildung herrscht, Freunde und Theilnehmer sinden wird. Zunächst solgt dann eine Menge großer laudschaftlicher Ansichten aus der Schweiz, Ita-lien u. s. w. von glänzender Farbe und weittragendem Effekt, jedoch gegen die deutschen Konsturrenzarbeiten zurückstehend in Bezug auf physiognomische Treue.

Mehr bem spezisisch englischen Geschmacke entsprechen zahlreiche Thierstücke und Landschaften nach modernen englischen Meistern, z. B. Cooper, Ansbal, Nasmeth u. s. w., welche in genauer Wiedersgabe des Pinselzuges, in außerordentlicher Klarheit und Kraft der Farbe und Richtigkeit des Tones nichts mehr zu wünschen übrig lassen; eigenthümlich sein und glänzend sind auch die "Aussichten aus Nord-Wales und Hoch-Schottland" nach Clarke's Aufnahmen, jedoch mit etwas deforativer Zuthat. — Meist ganz vortrefflich sind die der Rennbahn und dem landwirthschaftlichen Thierleben entnommenen Darstellungen, sowohl in Bezug auf die Richtigkeit und Energie der Zeichnung, als auch auf die Lebendigkeit und Wahrheit des Ausdruckes.

Was die Berwendung des Farbendruckes für technische und industrielle Zwecke betrifft, so wird England hierin trotz aller Anstrengungen doch noch von Frankreich übertroffen, welches in dieser Richtung ganz Außerordentliches leistet.

Das gesammte Gebiet der Architektur und Bautechnif nebst allen damit in Berbindung stehenden Kunstgewerben, die Tapeten- und Webwaarenfabrifation, die Glas- und Porzellanindustrie, furz beinahe alles, was mit der Kunst in irgend einer, wenn auch noch so entsernten Beziehung steht, wurde durch Anwendung des Farbendruckes mit ebenso umfassenden wie trefslich ausgeführten Musterwerken ver-

schen, ja biese Art seiner Verwendung ist in Paris so stark hervortretend und hat nach jeder Richtung hin eine so außererbentliche Bedeutung erlangt, daß sie die rein künstlerische Berwendung dessselben und die daraus resultirende Produktion erst in zweiter Linie bemerkar erscheinen läßt. Doch sind auch in dieser Beziehung sehr trefstiche, durch sergsame Ausstührung und glänzende Farbenwirkung ausgezeichnete Arbeiten in nicht unbeträchtlicher Anzahl vorhanden. Weit überwiegend ist darunter die moderne Kunst vertreten und zwar vorzugsweise das Genre und die den Bedürsnissen der Insustrie wieder näher verwandte Blumenmalerei. Der Wiedergabe von Bildern alter Meister ist das prachtvoll ausgestattete Werk von P. Mant und Kellerhoven: "Chefs-d'oeuvre de la peinture italienne" gewidmet. Bei den darin enthaltenen Farbendrucken dürsten zum großen Theil ältere Stiche zu Grunde gelegen haben, welche dann durch sehr sorgsam ausgesührte Farbenplatten zu einem das Kolorit der Driginalgemälte wiedergebenden oder andeutenden Bilde verschmolzen wurden.

Was bie Technit bes Druckes betrifft, so nuß ben französischen Farbendrucken burchgehends eine sehr sorgfältige Behandlung, bie Berwendung von guten bauerhaften Farben und genaues Passen ber einzelnen Farbensteine nachgerühmt werben.

Einer neuen Pflanzstätte tes Farbendruckes und zwar auf italienischem Boben muffen wir hier noch gedenken: es ist tas Atelier Borzino in Mailand.

Die uns bekannten Leiftungen besselben und vorwiegend ein Blatt: ber "Abschied einer Braut von ihrer Mutter," nach einem Gemälbe von B. Michis, bekunden ein sehr feines Verständniß für Farbe und Zeichnung, verbunden mit einer bedeutenden technischen Fertigkeit; auch ber Druck ift vorzüglich.

Zum Schlusse werfen wir noch einen Blid auf Amerika, wo sich seit einigen Jahren eine wahrhaft außerordentliche Nachfrage nach Oelfarbendrucken entwickelt hat. Alle größeren europäischen lith. Anstalten sind mehr oder minder beschäftigt, diesem Bedürsnisse nachzukommen und außerdem sind in Amerika selbst bereits Anstalten entstanden, in welchen von Künstlern und Druckern, die eigens von Europa berusen wurden, ganz vortreffliche Arbeiten und zwar in ungeheuren Auflagen erzeugt werden.

Das in fünstlerischer Beziehung bedeutendste Geschäft dieser Art ist das von L. Prang u. Comp. in Besten, und zwei große Seestücke, die daselbst in jüngster Zeit vollendet wurden, gehören undedingt zu dem Besten, was auf dem Gebiete der Chromolithographie noch überhaupt geseistet wurde. Die düstere, schwer drohende Gewitterluft, die sturmgepeitschte See, welche eben ein strandendes Schiss zu verschlingen droht, wie nicht minder die mit dem Rettungskahn herbeieilenden Usersbewohner sind mit solch eminenter künstlerischer und technischer Bollendung dargestellt, — der Pinselzug und die Malleinwand so geschickt nachgeahnt, daß dieses Blatt — im Goldrahmen — unbedingt den Eindruck eines Originalbisches und zwar eines sehr guten macht; andere Blätter dieses Ateliers nach Bricher, Ichnson und Lemmens wurden bereits in einer früheren Nummer dieses Blattes besprochen und nach Gebühr gewürdigt.

D. E.





CHÂTEAU DE MONTMORT (Marne)

#### Kunfliteratur.

L'illustration nouvelle par une société de peintres-graveurs à l'eau-forte. Paris Cadart et Luce. 2 vols. Fol. 1868—69.

Mit Abbilbung.

Vor fieben Jahren trat in Paris unter bem Namen ber "Société des aqua-fortistes" eine Befellicaft von Runftlern gufammen, welche fich zum Ziele fette, Die feit langerer Zeit vernachläffigte und burd bie herrschaft ber Maschine täglich mehr bedrohte Runft bes Radirens wieber in Aufidmung zu bringen. Gie veröffentlichten eine Reihe von eigenen Rompofitionen in Driginalradirungen, beren alle Monate fünf erschienen, fo bag die fünf Bande, welche von 1863-67 an's Licht getreten find, breihundert folde Blatter in großem Folioformat enthalten. Un ber Spige ber Befellichaft ftanb bie funftliebente Pringeffin Mathilbe, und unter ben Mitgliedern fanden fich Ramen wie Th. Rouffeau, Corot, Daubigny, Delacroix, E. Jacque, J. Jacquemart u. A., benen auch aus anberen Ländern Gleichgefinnte, wie Brenbel, D. Beber, A. v. Beyden, und zwei gefrönte Mitarbeiter, Dom Fernando von Portugal und "Carolus Rex" von Schweden, sich anschloffen. Die bedeutenoften Kunftfritifer Frankreichs, ein Th. Gautier, J. Janin, B. Burger u. A. lichen dem Unternehmen ihre Unterstützung, und bereits nach zwei Jahren konnte der Letztgenannte in feiner Ginleitung gum britten Banbe ber Bublitation fagen: "Die Radirung, Die feit bem achtzehnten Jahrhundert bei uns fo gut wie zu Grunde gegangen war, ift wieder ein fünstlerisches Ausbrudsmittel bes frangofischen Beiftes geworben. — Es giebt jett in Frankreich eine Schule von Rabirern, wie es in England eine berühmte Schule von Agnarellmalern giebt." - In ihrer ichonen, foliben Ausstattung, welche in Drud und Papier Die Borbilber ber alten Meifter mit Glud nach= ahmt, bilben biefe geiftvollen Improvisationen eine ber erfreulichsten, für ben Runftfreund wie für ben Forscher beachtenswertheften Erscheinungen des frangosischen Runftlebens.

Die zwei Bände der "illustration nouvelle", welche wir hier zur Anzeige bringen, kündigen sich sich surch ihren Titel als eine Fortsetzung jenes Unternehmens an. Ihr Zweck ist im Wesentslichen derselbe, nur die Art der Erscheinung hat sich insosern etwas verändert, als an Stelle der "Société des aqua-fortistes" ein freierer Berband von Malers Nadirern getreten ist, welche uns die Früchte der nun glücklich wieder eingebürgerten und virtuos entwickelten Kunstübung in Form von Stizzen, Reisestudien, Einfällen, dann aber auch in ausgeführten, sorgsam durchgebildeten Blättern zur Anschauung bringen. Die Ausstattung ist, wenn auch völlig entsprechend, doch weniger glänzend als bei der ersterwähnten Publikation, das Format etwas kleiner, die Zahl der Radirungen auf durchschnittlich drei bis vier im Monat reducirt, so daß die beiden vollendeten Jahrgänge 1868—69 dreiundachtzig Blätter enthalten. Die jüngere Generation tritt in den Bordergrund; außer den französsischen sinden wir auch hier wieder zahlreiche ausländische Künstler, Deutsche, Engsländer, Amerikaner, Italiener u. A. vertreten.

Der Mannigsaltigkeit der Darstellungsweise und nationalen Färbung entspricht der ungemein bunt gewürselte Inhalt. Es sind Städtebilder, Landschaften, Porträts, Genrebilder, Thierstücke, Stillleben, Wanderstizzen, Beobachtungen von der Straße, Karikaturen, Modellakte, ja selbst einzelne Kompositionen allegorischer und mythologischer Ersindung, welche in steter Abwechselung an uns vorüberziehen. Die letztgenannten beiden Gattungen bilden die schwächste Seite der Publikation. Wenn man nach ihnen das Maß idealer Gestaltungskraft in der heutigen Künstlerschaft Frankereichs abschätzen wollte, müßte das Urtheil sehr ungünstig für diese ausfallen. Das wunderliche Titelblatt von Bracquemond: ein nachter Mann von häßlich naturalistischen Formen pflanzt am User der wogenden See, in der ein Schiff strandet, die "Fahne der Radirung" auf, wäre ganz danach angethan, eher abzuschreichen, als dem Unternehmen Freunde zu gewinnen. Noch absonderlicher ist aber der Einfall Fenen-Perrin's, ten Blitz zu personisieren! Es geschieht dies in Gestalt eines nachten

Frauenzimmers von schmächtiger Körperbildung, welches mit fliegenden Haaren, Die Gante wie beim Schwimmen vorwärts ausgestreckt, pfeilartig burch die fohlschwarze Luft dahinschießt (Bl. 32). Der Gedanke ift ohne Frage neu, aber die Wirkung unbeschreiblich komisch.

Sobald wir aus tiesen höheren Regionen heruntersteigen, wird es uns weit besser zu Muthe. Da finden wir einige köstliche Charafterbilder aus dem Bolksleben, wie Eug. Martin's bretonischen Bauer, der von Frau und Kind aus der Schenke weggeholt wird (Bl. 9), oder 3. Chevrier's Gesstügelmarkt in Bresse (Bl. 52), namentlich aber C. Schlösser's Knaben vor und nach dem ersten Rauchen (Bl. 80 und 81). Ein reizendes Figürchen von Meissonier'scher Feinheit ist 3. Jacques mart's "Vor dem Ball" (Bl. 38). Daran reihen sich einige interessante Porträts, wie das des alten Corot von H. Grenaud (Bl. 30), das Washington's zu Pferd von dem bekannten Amerikaner 3. L. Brown (Bl. 61) und das des Generals Grant von A. P. Martial. Dieser Letztere ist gleichsam der Sonntags-Feuilletonist der "illustration nouvelle". Außer den größeren Nadirungen, die von ihm herrühren, bietet er uns eine Reihe von kleinen Croquis, mit radirtem handschriftlichem Text begleitet, meistens Pariser Plaudereien, Briefe an bekannte Bersönlichseiten aus der dortigen Gesellschaft, mit Randzeichnungen, Karikaturen, zeitgemäßen Emblemen, z. B. Rochesort's "Laterne", und besonders allerliebsten kleinen und größeren Aussichten von Paris.

Damit find wir bei bem Glangpunkte ber Publikation angelangt, nämlich bei ben Städtebildern und Landschaften. Bier entfaltet ber Beift ber modernen frangofischen Runft zwei seiner besten Eigenschaften: Die treue Sorgfalt in ber Wiebergabe ber außeren Ericheinungswelt und Die frische und lebendige Naturempfindung. Nichts Feffelnberes giebt es in feiner Art, als biefe Unfichten bes in ber Zerftörung begriffenen Paris von U. Taiée (Bl. 5 und 15), die alten Schlöffer und Balafte von Saffren (Bl. 64 und 75), ober bie Rirche St. Etienne ju Wecamp von B. Samel. Aber noch geistvoller und inniger, mehr noch bem Bergensleben ber Runft entquollen find bie ichonen landfcaftlichen Rabirungen eines Appian (Bl. 6), Gaucherel (Bl. 12), Desbroffes (Bl. 13), M. Lalanne (Bl. 19), Dannequin (Bl. 24 und 44) und Martial nach Sfigen von Th. Rouffeau (Bl. 3). Das Blatt, welches uns bie verdienstvollen Gründer ber Unternehmung, Die BB. Cabart und Luce, mit freundlicher Bereitwilligkeit zur Beröffentlichung überlaffen haben, verbindet Lanbichaft und Architektur in ungemein reizvoller Beise. Es veranichaulicht uns in bem "Chateau de Montmort" (Marne-Departement) eines jener gablreichen Schlöffer aus ber Beit ber frangösischen Frührenaissance, in welchen, umgeben von bem Zauber ftiller Balbesnatur, beitere Festluft und fühne, tropige Ritterlichfeit einen so wunderbaren architektonischen Berein geschloffen haben. Der Urheber ber Radirung, Graf B. be Gourch, mar auch ichon bei ber erften Bublitation ber "Société des aqua-fortistes" betheiligt, für welche er eine prächtige Ansicht bes Schloffes von Neuvie lieferte; Die "illustration nouvelle" bietet von ihm ferner eine Unficht des Safens von Gallipoli (Bl. 46), welche ebenfalls burch icharfteriftit und feine Naturempfindung ausgezeichnet ift.

Bon einem dritten Jahrgange der "illustration nouvelle" ist uns bisher nichts zu Gesicht gestommen. Wir hoffen, daraus nicht den Schluß ziehen zu müssen, daß das schöne und mit so regem Eiser begonnene Werk schon wieder unterbrochen ist. Jedenfalls möge dasselbe, wie für die Belgier, welche fürzlich einen ähnlichen Radirverein gebildet haben, so auch für unsere deutschen Künstler ein Sporn zu gleichen Unstrengungen sein, die Kunst des Radirens zu pflegen und zu fördern! Nichts ist mehr geeignet als sie, die Natur in ihren geheimsten Ueußerungen wiederzugeben und den uns mittelbarsten Inspirationen des Genius Ausdruck und Dauer zu verleihen.

C. v. L.

# Ergänzung der Venns von Alelos.

Bon 21. Wittig.

Mit Abbilbungen.

Zur Ergänzung ber berühmten Benus von Melos im Youvre wurren befanntlich seit ihrer Auffindung (i. 3. 1820) von wissenschaftlicher Seite verschierene Borichläge gemacht, von benen jeroch keiner sich eines allgemeinen Beifalls zu er= freuen hatte\*). Es mußte baber bas lebhafteste Interesse erwecken, als vor einigen Monaten aus Dusseltorf gemeltet wurde, daß ber Bersuch einer Wiederherstellung ber herrlichen Statue nun auch wieder einmal von fünstlerischer Seite gewagt, und zwar nicht nur in Form eines gezeich= neten Entwurfes, sondern in wirklicher plastischer Westalt ausgeführt sei. Bon mehreren Seiten gingen uns Aufforderungen zu, ben neuen Ergänzungsversuch in ber Zeitschrift abzubilben, und wir freuen uns, burch bie liebenswürrige Bereitwilligkeit seines Urhebers, Prof. August Wittig, schon beute in ben Stand gesetzt zu fein, bem Bunsche ber Aunstfreunde nachzukommen. Selbstverständlich geschieht ties unter Wahrung bes geistigen Gigenthumsrechtes, auf welches ber Rünftler um so mehr Gewicht legen muß, als er das unsern beiden Holzschnitten\*\*) zu Grunde liegende Modell in Marmor auszuführen beabsichtigt.

46

"Ich beanspruche burchaus nicht" — so schreibt uns Prof. Wittig — "mit meiner Ersgänzung die ursprüngliche Ivee, welche den Schöpfer diese Wunderwerkes beseelte, errathen zu haben. Die triumphirende, stolze Haltung der Gestalt brachte mich auf den Gedanken, ihr den Schild des Mars in die Hände zu geben, des Gottes, den sie durch ihre Schönbeit besiegt hat und in dessen Baffe, der Trophäe ihres Sieges, sie ihr Spiegelbild mit Wohlsgefallen betrachtet. Blick, Ausdruck und Bewegung des Kopses reuten darauf hin, daß die

\*\*) Der zweite Golzichnitt bilbet bie Schlugvignette biejes Beftes auf Geite 384. Beitidrift für bilbenbe Runft. v.

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung und eingehende Bürdigung berjelben findet sich in Overbed's Geschichte b. griech. Plastif, 2. Aufl. I, 323 ff.

Geftalt einen beftimmten Gegenstand wohlgefällig in's Auge gefaßt hat. Der Schild bot sich bazu als naheliegende und zugleich plastisch entsprechende Form dar, mit der sich beide Häne ihren Armansätzen gemäß vereinigen lassen, während andererseits der wie zum Tragen etwas gehobene Schenkel dem Schilde eine natürliche Stütze bietet. Auch die Bruckansätze, soweit ich dieselben, obne das Driginal gesehen zu haben, aus den Ghyßsabgüssen erkennen kann, weisen darauf hin, daß etwas mit dem Schenkel verbunden war. Daß der von mir der Statue zu Grunde gelegte allgemein menschliche und besonders in der weiblichen Natur begründete Gedanke sowohl in der antiken als auch in der modernen Kunst seine Lualogien sindet, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Und so möge denn die Siegerin Lenus auch siegerich durchdringen durch alle Ansechtungen, denen sie mit dieser Restauration ausgesetzt sein wird!"

Wir haben biefen Worten nur wenig beigufugen. Bunachft fei konftatirt, bag ber Geranfe, ber Benus von Melos nach Maaggabe befannter Mingthpen und ber prachtvollen Bictoria von Brescia einen Edilt in Die Sante gu geben, in ber gelehrten Belt von jeber zahlreiche Unhänger gefunden hat. Millingen fprach ihn zuerft aus, Ottfried Müller, Belder unt viele Untere pflichteten ihm bei. Die bagegen erhobenen Bebenken sind durch tie Bittig'iche Komposition größtentheils beseitigt. Die Biegung bes Oberförpers nach rechts, rie Stellung bes linken Schenfels, die Richtung ter Urme finden badurch ihre genügende Erflärung; bas Gleichgewicht ber Figur ift ein vollfommenes; bie Linien haben ben schonften Tluß und weder in der Borderansicht noch von der Seite ergeben sich störende lleber ichneitungen. Auch die Bemerkung tes Künftlers, daß bestimmte Bruchanfatze am linten Dberichentel auf einen bier befestigt gewesenen Gegenstand ichließen laffen, haben wir an tem uns vorliegenten Gupsabguß bestätigt gefunden. Das Gemant zeigt an tiefer Stelle nicht nur, wie sonft, die Spuren ftarker Berwitterung, sontern einige gang bestimmte Brüche und Kanten, welche vielleicht auch von einer fpäteren Abmeißelung herrühren konnten. Dagegen icheint uns ber Ropf ber Statue allerdings etwas mehr feitwarts und ber Blid mehr in die Ferne gerichtet zu sein, als es die Wittig'iche Restauration zulassen wurde. Doch wird hierüber nur ber Bergleich bes Modells mit ber Statue entgültig entscheiben fönnen.

Dem Triginal sehlten bekanntlich bei seiner Auffindung, abgesehen von der Nasenspiese und dem schon in alter Zeit ergänzten linken Fuße, die beiden Arme, und zwar der linke bis zur Schulter, der rechte bis gegen die Mitte des Oberarms. Zwei Jahre später sanden sich dann noch Bruchstücke eines linken Oberarms und einer linken Hand, welche einen Apsel hält. Auf diese Reste gründet sich der Borschlag, der Benus den Apsel des Paris in die Linke zu geben. Allein trotz der neuerlichen Befrästigung von sompetenter Seite\*) scheint und die Zugehörigkeit der Fragmente durchaus nicht außer Zweisel zu stehen, und überdieß würde durch das Falten des Apsels weder die Biegung des Oberkörpers noch die Stellung des linken Schenkels genügend erklärt. Jene Restauration, bei welcher auch für den rechten Arm bisher keine glückliche Lösung möglich gewesen ist, kann sich daher mit der von Bittig ausgeführten so wenig, wie irgend eine der übrigen bis setzt bekannt gewordenen, messen, messen, messen, messen, messen.

<sup>\*)</sup> Fröhner, Notice de la sculpture antique du Louvre, I, 174.

# Bur italienischen Kunstgeschichte.

Bon 2B. Lübke.

II.

Cefena, Rimini, Befaro, Ancona.\*)



S. Francesco zu Ferrara. Inneres \*\*).

Wie man in Italien auf vielbetretenen Wegen noch Entsteckungen machen kann, erkannte ich im Dom zu Cesena. Das Gebäude selbst ist unbedeutend und nüchtern, aber es enthält zwei bis jetzt, so viel ich weiß, nirgends erwähnte Marmorsaltäre, von denen der eine eine tüchtige Arbeit des 15. Jahrshunderts, der andere aber ein ganz vorzügliches Wert vom Ansang des sechzehnten ist.

lleber bem britten Altar bes rechten Seitenschiffes baut sich eine Marmornische mit Muschelfrönung auf, eingefaßt von schweren Pilastern mit groben Arabesten, in benen man Die handwerkliche Leiftung irgent eines untergeordneten Marmor= arbeiters ber Broving zu erfennen hat. Auch die Butten am Sociel und bie Engelfnaben in den Bogenzwickeln find geiftlos erfunden und steif ausgeführt. Aber in ber Rifche stehen Hochrelieffiguren, welche von gang anderer Hand, und zwar pon ber eines hervorragenden Bilthauers zeugen. In der Mitte, erhöht, ber auferstanbene Christus, nur halb vom Bahrtuch verhüllt, oben nacht; bie ginke geöffnet vor sich hinstreckent, zeigt er bas Wundmal der Hand, während er mit

Tal. ben in Heft 10 erschienenen I. Artitel, zu welchem auch die folgende Abbildung gehört.

<sup>\*)</sup> Die Diesem Abschnitt beigegebenen Abbitbungen verbante ich meinem Freunde und Reisegefahrten Georg Lafius, nach bessen Stigen F. Balbinger fie auf Holz gezeichnet hat.

rer Rechten ten Relch unter bie Seitenwunde halt. Die Augen sind halb geschlossen, ber Bart gespalten, ber Austruck etwas leer, etwa in der Weise wie Eima over Giovanni Belstini ben Ebristuskepf manchmal auffassen. Daneben links Johannes ber Täuser, in kurzem Rock und Mantel, welcher Brust, Arme und Beine unbedeckt läßt, mit der Rechten auf Ebristus weisent, in ber vinken das Kreuz baltend. Die Stellung und ber Charafter bes Kopies erinnern wieder starf an die Köpie ber Bellinischen Schule. Rechts steht 30stannes ber Evangelist, in beiden scheinen Sänden das Buch sorgiam haltent,



C. Criftefore, Certoia in Gerrara.

rie Stellung ist leise bewegt, mit halb angezogenem Schritt. Der Kopf von köstlicher Annuth, eine rer lieblichten Schöpfungen res 15. Jahrhunterts, und zwar ver späteren Zeit. Hinter Johannes vem Täuser fniet ein älterer Mann mit vem Austruck mitter Frömmigkeit, ver inschriftlich als Carolus Verardus primus archidiaconus bezeichnet wirt; binter Ishannes vem Evangelisten ein Jüngling mit langen Ringellocken, in ver Inschrift als Camillus Verardus eques pontificius benannt. Beite Knicenten sint für vie Nische zu breit gewesen, weshalb man vie Füße abgeschnitten hat, um sie bineinbringen zu können. Dies ist sieher vurch vieselben rohen Kantwerfshände geschehen, welche vie architektenische Einsassung aesertigt baben. Wahrscheinlich hat man vie Figuren von einem tüchtigen Viltbeuer auswärts arbeiten lassen.

Die Hände ber Anieenten sint von bewunternswerther Lebentigkeit. Der Stul bes ganzen Werfes ist zwar bedingt von dem Naturalismus, dem das ganze 15. Jahrhundert solgt, aber gemildert durch einen entschiedenen Schönheitssinn. Die Gewänder sind in seinen Falten wie aus einem dinnen Steff behandelt, der sich fast durchscheinend, als ob er naß aufgelegt wäre, dem Leibe anschließt. Es ist die durch Mantegna zuerst von gewissen antiken Werken abgeleitete Behandlungsweise, die dann in der ganzen Malerei und Plastif Oberstaliens eine Zeitlang zur Herrschaft kam. Hier bilden sich in den Gewändern mehrsach seine Bertiefungen, welche den Gewansschul der Lombard bezeichnen. Ueberhaupt zeigen sämmtliche Figuren in Stellung und Bewegung, im Gesichtsthypus und Ausdruck das der lombardischen Schule Gemeinsame; aber die Anssührung ist ungemein liebevoll, vollendet dis in's Aleinste; die Hände tresssich belebt, das Haar meisterlich sei und locker, besonders gehört Johannes der Evangelist zu den schönsten Inspirationen der Zeit.

lleber ben beiden Johannesgestalten sind in Medaillous seine Engelbrustbilder angebracht, über ben beiden Knicenden schweben zwei Engel in ganzer Figur, der zur Rechten seltsam verschränkt, alle jedoch mit seinen lieblichen Köpfen, zierlich flatternden, etwas kleinblich gebrochenen Gewändern, innigen Gebärden der Andacht. Das Körperliche ist bei den Schwebenden nur mangelhaft entwickelt. Fassen wir Alles zusammen, so sehlt das Martige, Charaftervolle, Energische der florentinischen Kunst, dassir aber waltet die Anmuth, Innigkeit und Helrsteitsfeit der lombardischen. Es sann sein Zweisel sein, daß ein Meister aus der Familie der Lombardi das Wert geschaffen.

Giner etwas entwickelteren Stufe gehört nun bie plastifche Ausstattung bes ersten Altars im finten Seitenschiff. In einer Nifche von geringer fpaterer Architeftur fint trei lebensgroße Marmorfiguren angebracht. In ber Mitte E. Leonhard in ber Mönchofutte, Die in großen schlicht angeordneten Massen berabfällt, in ben Sanden eine Kette, mit welcher er rie Nechte erhebt. Den schönen Ropf umgiebt ein frauser vichter Bart. Links ist S. Chris stoph rargestellt, mit dem lieblichen Christusfinde, das mit seinem vollen Barte spielt. Seine Bewegung ift sebreitent, ras furze leichte Gewand läßt die fräftig und schon geformten Schenkel fait frei; rie Sant ftutt fich auf einen rerben Baumstamm. Rechts enrlich fieht man S. Guftachius in ter mehr angerenteten als ausgeführten Tracht eines römischen Kriegers, roch mit entblößtem Dberförper und nackten Armen, ber Mantel ift an ben Schultern herabgefunten in mehr zierlich elegantem als großem Faltemwurf. Der Kopf ist von hinreißender Jugendherrlichkeit, von langem Vockenhaar umfloffen, Form und Austruck au bie herrlichen Röpfe Cootoma's erinnerne, eine ber foftlichsten Schöpfungen ber golvenen Beit. Der Meifter Diefer brei Weftalten bewahrt in ber mehr fleinen liebevollen Bewantbehandlung, der jedoch das einfache Mönchshabit tes h. Leonhard einen wirkfamen Kontraft bereitet, noch bie Tradition bes 15. Jahrhunderts; aber bie Körper in ihrer fraftvollen Entfaltung, in den reifen, iconen Formen, ber vollkommenen Beherrichung ter Geftalt geben ten Cindrud der auf ter Sohe ber Vollendung angelangten Kunft. Der Kopf bes h. Gustachius stellt sich bem Schönsten, was Andrea Sansovino geschaffen, ebenbürtig zur Seite, und die Bereutung des Werkes ist um so höher anzuschlagen, als es befanntlich nur eine kleine Zahl plastischer Arbeiten giebt, welche der vollendeten Stufe ber gleichzeitigen Malerei, wie sie in Raffael's Schöpfungen erreicht wird, entsprechen. 3ch glaube in dieser Meister= schöpfung die Hand bes trefflichen Alfonso Lombardo aus Ferrara zu erkennen. Daß er in Cesena thätig gewesen ist, ersehe ich nachträglich aus Basari, Lemonn. IX, 12. Die Stifter bes Werfes nennen fich in folgenber Inschrift: "Vincentius Tuscus philosophus et medicus ac Julia Verarda eius uxor dilectissima iussu Camilli Verardi equitis pontificii divo Leonardo sacellum hoc dedicarunt." Der papftliche Ritter Camillo

Berarde, bessen jugenblich eble Gestalt wir auf bem zuerst besprochenen Altare kennen lernten, bat also beider Werke Entstehung veranlaßt, indem er bei dem zweiten auf den ihm wahrsscheinlich verschwägerten Bincenzo Toschi einen bestimmenden Einstuß übte. Man darf den ersten Altar etwa um 1490, den zweiten um 1520 ausetzen.

In Rimini mar es in erfter linie mir von Bichtigfeit, eins ber Sauptwerfe Leo Batt. Alberti's, tie berühmte Kirche E. Francesco, aus eigner Anschauung genauer kennen zu lernen, als selbst bie besten Abbildungen bies ermöglichen. Das Studium von S. Francesco bat mid nun in ter Ansicht bestärft, Die ich aus ten übrigen Werfen bes großen Florentiners icon geschöpft batte, baß seinem mit Recht weithin schallenten Ruhm als eines bereutenren Theoretifers und gelehrten Bahnbrechers sein Werth als praftischer Architekt nibt rie Baage balt. Bie unglücklich bie Rotunde an ter Annunziata in Florenz wirkt, eine wie wenig empfehlenswerthe Reuerung bie Bolutenstücke an ber Façabe von S. Maria Nevella fint, ja wie zweifelhaft felbst ter fünstlerische Fortschritt ter Fagate bes Pal. Ru= cellai ift, ras hat sich wohl jerem Unbefangenen genugsam aufgedrängt. Alberti steht unter ren ichöpferischen Geistern res 15. Jahrhunderts als der einzige ba, der vorzugsweise als gelehrter Theoretifer angelegt ift und burch ben Gedanken einer Biederhelebung ber Untike in seinem Schaffen vielleicht etwas zu sehr bedingt wird. Als Sigismondo Malatesta rem berühmten Florentiner Meister ben Auftrag ertheilte, Die Kirche S. Francesco in Rimini zu einem Grabtensmal und Pantheon bes Ruhmes umzugestalten, waren bie Bedingungen, rie ter Künftler vorfant, ungewöhnlich bemmente. Gine ziemlich funftlose einschiffige gothische Orbensfirche follte in ein Prachtwerf verwandelt werden, und nach ber veranderten Stimmung ter Zeit hatte ter Künftler über ben roben gothischen Kern einer Bettelordensfirche ras erle Gewant einer antisisirenten Marmorreforation zu werfen. Der Fagare gab er trei triumphbogenartige Nischen, teren mittlere bas Portal enthält, während bie beiben seit= lichen nur als Mauerblenten über einem gemeinsamen hohen Sociel sich erheben. Hat tiefe Unerrnung ohne Frage etwas Großartiges, wie tenn bie gange Fagade einen gewaltigen Eintruck macht, so muß man toch erstaunen über bie unbehülfliche Art ber Durchführung, zumal in Rimini jelbst ter noch heute aufrecht stehente Augustusbogen burch Feinheit ter Berhältniffe und Elegang ber Details bas beste Borbild abgeben konnte. Statt ber Schlantbeit feiner Säulen baben die Salbjäulen an S. Francesco ungewöhnlich gebrückte Berhältniffe, ungeschiefte, mehr ten faitenartigen Unterfaten ravennatischer, als ten Stylobaten romischer Säulen nachgebiltete Postamente, endlich aber Kapitäle von ungefüger Rompositaordnung, wie man fie niemale, felbst nicht an ben spätesten antiken Denkmalen, findet. Auch bie umrahmenten Archivolten ter Nijchen ruben auf Kämpfern, bie eine nothwendige Fortsetzung an entfprechenten Pilaftern finden mußten. Richt minder unbefriedigent find bie Ornamente bes Friefes mit ihrem zu großen und ichweren Detail, bessen stumpfe Behandlung eber an altdriftliche als antife Stulptur erinnert. Sollte Alberti vie Ginzelheiten ganglich einheimischen Werkleuten anvertraut, und sollten tiese vielleicht ihre Muster in bemachbarten Ravenna, tas ohnehin ren Marmor liefern mußte, gefunden haben? Bohl muffen wir berücksichtigen, raß es einer ber ersten bereutenren Kirchenbauten res neuen Styles war; aber ebenjo gewiß ift, rag rie früheften Bauten Brunellesco's in Florenz bereits eine viel feinere Detailbildung zeigen. Großartig ragegen, gang im großen Römergeist entworfen, sint tie offenen Bogenhallen auf beiden Seiten ter Kirche, binter welchen tie armseligen gothiiden Renfter fich verfrieden, gutem an ter Gutfeite gegen tie Strafe bin mit prächtigen Sarfopbagen berühmter Manner ausgefüllt, eine originelle Ueberjetung ber im Mittelalter

üblichen Grabmalnischen an ber Außenseite ber Kirchen in eine ganz neue und wahrhaft erhabene Ausbrucksweise.

Das Innere bot nur vier Kapellen auf jeder Seite, sodann die Wände des breiten, mit offenem Dachstuhl überreckten Raumes zur Deforation dar. Alberti hat gewiß daraus gemacht, was mit den Fermen des neuen Styls irgend möglich war. Die Kapellen saßte er mit Pilastern ein, welche durch Statuennischen ganz in Stulptur ausgelöst werden. Neben diesen Pilastern sührte er an den Wänden des Schisses einsachere kannelirte Pilaster auf, mit den vorigen durch ein Gebält verbunden, das sich an der ganzen Aussehnung der Wände hinzieht. Auf dieses stellte er eine ganze Neihe kleinerer Pilaster, die eine obere Ordnung bilden und mit ihren Kapitälen den Fries ausnehmen, welcher die Wand nach oben bekrönt. Alle diese Pilaster, auf hohe Stylobate gestellt, die wunderlicher Weise auf einer Art von Konsolen ruhen, geben eine etwas spielende und dabei trockene Deforation, die den Flächenmaßwerken der Gothif nicht sehr überlegen ist. Indes wirst immerhin dieser plastische Reichsthum, verbunden mit der verschwenderischen Marmorpracht, bestechend und imposant genug. Aber wenn man die Details der Aussührung prüft, so ergeben sich ähnliche Wahrnehmungen, wie an der Fagate, nur in noch verstärftem Maasse.

Es ist an sich schon ein berenkliches Prinzip, die Pilaster, welche die Kapellen umrahmen, burch starke vorspringende Gesimse in je vier horizontal abgeschnittene Theile zu zerlegen. Ramentlich an den mittleren Kapellen zerschneidet die übermäßige Ausladung ber Gesimse jede ruhige Gesammtwirfung. Bor jeder Kapelle zieht sich eine Maxmorschrante hin, vor der mittleren besteht dieselbe aus gothisch gebildeten Säulchen, die durch Rleeblattbögen verbunden find. Die übrigen Schranken find antifisirend, aber in wenig glücklicher Behandlung. Ihre Theilung besteht aus tleinen kannelirten Pilastern mit häßlichen forinthijden Kapitälen, untermijdt mit höheren Gäulen, welche fleine Figuren tragen. Die Flächen werden ausgefüllt burch schwere Testons und Wappen in einem stumpfen Reliefstyl. Unschön sind auch die Rapitale fammtlicher Pilafter, plump die Ranken, welche die Bogenfelder vor den Kapellen füllen. Um weitesten verirrt sich aber die Bildung der Postamente an den Rapellenpilaftern in's architettonisch Unangemessene. Sie find meistens als runde Körbe charafterifirt, von guirlandenhaltenden Butten umgeben; an einigen Kapellen, 3. B. ber nerdwestlichen, ruben bie Pilaster auf zwei Elephanten, bem Wappenthiere ber Malatesta, was man sich eher gefallen läßt. Auch der Sarkophag der Ijotta, mit der Jahrzahl 1450, ruht auf Elephanten, welche von Konsolen getragen werten; ebenso sind an ter Helmzier, welche das Ganze front, Elephantenföpfe angebracht. Wohin man aber blicken mag, alles architektonische Detail steht ungefähr auf ber niedrigen Stufe ber altebristlichen Monumente: bie Kapitale, Sockel, Gefinge, Die Arabesten, Festons, Ranken, selbst bie Zahnschnitte und Gierstäbe haben an einer ungefälligen stumpfen und schwerfälligen Bildung Theil, so baß bei großartigem Aufwand von Mitteln bie Ausführung wenig befriedigt. Bemerkenswerth ift, daß die Friese und Bogeneinfassungen in ber ganzen Kirche abwechselnd blauen, grünen und rothen Grund zeigen.

Nicht minder bedeutend ist der Aufwand an plastischen Werken, zunächst und vor Allem an den Pilastern der Kapellen. An den beiden östlichen Kapellen bestehen die Skulpturen aus Flachrelies, welche einzelne Gestalten von Tugenden, Wissenschaften, sodann die Figuren des Thierfreises enthalten, also noch ganz dem mittelasterlichen Ideentreise angehören. Sie sind fleißig und sorgsam, aber auffallend stumpf in den Formen behandelt, ohne alle Schärse der Charakteristik, etwa wie die Werke der schwerfälligeren unter den gleichzeitigen Florentiner Malern. Die mittleren Kapellen haben an ihren Pilastern ebenfalls Flachreliefs, aber auf blauem Grunde. Es sind Kinter, welche singen, musiciren, allerlei Spiele treiben, recht

naiv und annuthia, wenngleich an Lebendigfeit den berühmten von Donatelle, an Schönheit denen von Luca della Robbia's berichtet, dieser sein mit noch mehreren Bildhauern nach Rimini berusen worden, um raselbst Marmorarbeiten sür Sigismondo Malatesta auszusühren. Basari irrt sedech, wenn er den Künstler damals kaum 15 Jahre alt sein läßt. Luca wurde 1400 geboren, Malatesta begann seinen Bau 1447 und sührte ihn mit großer Raschheit aus, denn die Façave trägt die Jahrzahl 1450, und dasselbe Datum steht am Sarkophag der Isiotta. Aber Luca's Betheiligung an diesem Baue scheint mir zweiselhast. Die Arbeiten sind für ihn zu gering und könnten höchstens seinen stübesten Ansäugeschrieben werden. Erwägt man dies, so ergiebt sich, wie Bassari zu seiner Annahme gelangt sein mag. Die spielenden Kinder erinnerten ihn an Luca's berühmte Trgelbalustrade im Dom zu Florenz. Aber er sah auch, daß die Werke in Rismini nicht auf der Höchst der sliebeisen Weise. So nahm er sie denn als Jugendarbeiten Luca's, ohne in seiner slücktigen Weise den Anachronismus zu merken.

Die Pilaster der westlichen Kapellen enthalten weibliche Figuren und zwar an der Rapelle Sigiemento's, ter ersten an ber Mordseite, sind es lauter alte Frauen, in energischer Charafterifiif und fraftigem Hodrelief ausgeführt. Dieje Arbeiten haben etwas vom Styl Donatello's. Die Basis ter Pilaster bilten bier Elephanten von schwarzem Marmor. In riefen beiren Schluftapellen ber fürlichen und nörrlichen Seite ift bie eine Want mit gan; flach gebaltenen Marmorreliefs beforirt, unten zwei Engel, welche einen großen Borhang aufnehmen, ter oben von einem schönen Engel gehalten wirt. Diese feinen Tiguren geboren jum Borguglichsten ber gesammten plastischen Ausstattung und nähern sich ben anmuthigsten Arbeiten Donatello's. Damit frimmt es wohl zusammen, bag Basari im Veben bes Untonio Filarete und Simone von bem letzteren, ben er als Bruder Donatello's bezeichnet, die 2012 beiten zu Rimini in ber Kapelle bes h. Sigismento entstanden sein läßt. Er fügt austruck lich hingu, man fahe bort viele Clephanten aus Marmor gearbeitet als Wappen Malatefta's. Das Grabinal Sigismonto's idreibt er einem fonft wenig befannten Bilthauer Bernarto Ciuffagni zu. Man sieht aber zwei Grabmaler Sigismonro's in ter Rirche; bas eine, rechts rom Eingang an ber Weftwant, enthält fein Toresjahr 1468 und besteht nur aus einem Gartophag in einer mit Arabesten geschmückten Wandnische, beren Bilafter, Archivolten und Fries ben elegantesten florentinischen Arbeiten gleichstehen. Der andere Sarfophag, in ber ersten Karelle links, trägt feine Jahreszahl, ist aber mit zwei malerisch behandelten und zierlich in antifigirendem Stol burchgeführten Reliefs geschmuckt, welche Scenen aus Malatesta's leben barstellen. In tem einen sieht man ihn als Triumphator auf einer Quatriga einherziehen.

Immerhin haben wir in der reichen plastischen Ausstattung der Kirche eines der frühesten großen Gesammtwerke der florintinischen Stulptur, die hier, wenn auch zum Theil noch mit einer gewissen Unbeholsenheit, dech schon bedeutend und lebensvoll erscheint. Daß die archietestonischen Details durchgängig von geringerem Werth sind als die gleichzeitigen florentinischen, erstärt sich vielleicht am natürlichsten durch die Herbeitziehung von auswärtigen Künstelern, denen der neue Styl noch nicht so geläusig war.

Pejaro liegt in überaus annuthiger hügeliger Gegent, die reich angebaut und mit Villen besetzt ist. Gleich auf dem Bahnhof erwartet den Antommenden ein Kunstgenuß etwas zweiselhafter Art. Zwei auswärtige Verehrer Rossini's, Herr Salamanca in Madrid und G. Delahante in Paris, haben ihrer Bewunderung des "Schwans von Pesaro" dadurch einen Ausdruck gegeben, daß sie dem Macstro hart an der Gisenbahnstation ein Bronze-

venkmal gesetzt haben. Rossini sitzt auf einer Art Gartenstuhl inmitten eines kleinen Gärtschens und spielt eine ebenso jämmerliche wie lächerliche Figur. Daß man den Mann mit den empfintlichen, nur an Wohllaut gewöhnten Ohren zwingt, noch im Abbilde die grellen Pfisse der Lokomotive zu hören, daß man ihn, der nur im eignen Wagen reisen mochte, um Nichts mit dem hastigen Treiben der Eisenbahn zu thun zu haben, nach dem Tode zum permanenten Zeugen eben dieses ihm tief widerwärtigen Lärms gemacht hat, ist eine der ersgötlichsten Ironien des Schicksals.

In der Stadt, die übrigens unscheinbar und unbedeutend ist, sesselt wie in den meisten italienischen Städten der Hauptplatz durch stattliche Anlage und den großartigen Bau des Palazzo presettizio. Die Façade desselben ist in gewaltigem Maaßstad angelegt, im Errgeschoß mit einer Halle von sechs Rundbogen auf kräftigen Rustisa-Pseilern versehen, über welchen im Hauptgeschoß fünf kolossale Fenster ohne Rücksicht auf die Eintheilung der



Balaggo prefettizio zu Befaro (Rach G. Lafins).

Arfaben angeordnet sind. Den Abschluß bildet ein mächtiges steinernes Kranzgesims ohne Konsolen, aber mit riesigem Eierstab. Die ganze Façade imponirt durch die Größe der Berhältnisse und den frästigen Charafter der Formen. Das wenige Detail koncentrirt sich auf die Fenster des Hauptgeschosses. Diese sind mit korinthischen Pilastern eingesaßt und von einem Fries mit eleganten Palmettenornamenten bekrönt. Auf dem Gesims tummeln sich je zwei naive Putten, mit dem einen Beine ked über dasselbe hinausschreitend und eine Guirlande haltend, welche über der Mitte des Fensters mit einem schmalen Wappenschild durch flatternde Bänder versnüpft ist. Die Komposition ist noch völlig im Sinn der Frühstenaissance gehalten. Da überall am Palaste der Namenszug G. D. V. (Guidobalvo, Herzsog von Urbino) angebracht ist, so möchte man annehmen, daß der Bau seinen Haupttheilen nach von diesem 1508 verstordenen Fürsten errichtet worden sei. Es wäre derselbe Guidobalvo, für welchen Kassals bekanntlich i. I. 1504 die beiden kleinen Bildchen des h. Georg und des h. Michael malte. Allein es unterliegt keinem Zweisel, daß erst Guidobalvo II. (reg. von 1538—1574) den ganzen Palast hat erbauen lassen, daßen Zeit, wo die Resisdenz der Herzoge nicht mehr in Urdino, sondern größtentheils in Pesaro war\*). Um so

47

<sup>\*)</sup> Bgl. Dennistoun, Memoirs of the dukes of Urbino. Tom. II, chapt. 42 Beitschrift für bildende Kunft. V.

mehr ist es bemerkenswerth, daß ein Meister in dieser entlegenen Provinz so spät noch an den Formen einer viel früheren Zeit sestgehalten hat.

Ber dem mittleren Tenster ist auf frästigen, einsach behandelten Konsolen ein Balkon angeordnet, dessen Brüstung aus sich freuzenden Stäben besteht. In den Bogenseldern über den Arfaden sind freisrunde, mit Lerbeerkränzen umfaßte Felder angebracht, die zur Aufsnahme von Medaillons bestimmt waren. Die dritte Arkade rechts ist an der Archivolte mit ineinander greisenden Siegetringen, offenbar einem Bappenzeichen, dekorirt. Der Banmeister hat daburch ausgedrückt, daß hier der Eingang in den Palast liegt. Das Portal wird mit einem Nahmen umfaßt, dessen Gliederung durch Querbänder unterbrochen wird. Das Ornament an diesen Bändern trägt noch fast gethischen Charafter. Ebenso ist die Arkade, mit welcher sich die Halle gegen die Seitenstraße öffnet, spitzbogig gebildet. Zierliche, breit aussladende Konsolen tragen die Kreuzgewölbe der sehr tiesen Halle. Das Portal mündet in



einen Thorweg, der von einem Tonnengewölbe mit Stichfappen auf Konsolen bedeckt wird. Eine kleine Seitenthür, die in untergeordnete Lokalitäten führt, ist noch fast gothisch prosilirt. Aus dem Thorweg gelangt man in einen ungefähr quadratischen Hof ohne Arkaden, der nur durch die stattlichen Fensier des Hauptgeschosses Bedeutung erhält. Rechtwinklig geschlossen, mit Rahmenpilastern eingesaßt, deren Kapitäle die korinthissirende Form der Frührenaissance zeigen,
haben sie am Friese Triglyphen konsolenartig auf beiden
Ecken, und am Gesimse sieht man den Namenszug Guidobaldo's. In dem Auftreten der Triglyphen kündigt sich die
strengere Aufsassung des beginnenden 16. Jahrhunderts an,
doch überwiegen im Ganzen noch die Elemente der Frühzeit.

Die Treppe zum oberen Geschoß liegt in dem rückwärts angeordneten Flügel des Palastes. Der Eingang wird durch ein Portal mit Nahmenpilastern gebildet, eingesaßt von eleganten tostanischen Säulen, die ein dorisches Webälf und einen Balten mit derben Konsolen und Rosetten tragen. Die Treppe ist in dreisacher Wendung mit einsachen Podesten

breit und bequem angelegt, die Stufen find mit freigenden Tonnengewölben, die Porefte mit Krenzgewölben bereckt. Man gelangt nun zu einer Reihe von ansehnlichen Gemächern mit Spiegelgewölben und Stichtappen auf Pilaftern mit feinen forinthischen Kapitalen. Mehrere sind reforirt mit einer spielenden Gewölbmalerei in den Formen etwa der Billa di Bapa Giulie; ein weiterer Beweis, rag ter Bau erft um Mitte tes 16. Jahrhunderts entstanten ift. Mehrere Zimmer find fehr zierlich in Muschelform gewölbt. Im vorderen Saale fieht man einen Kamin mit großen, auf Löwentlauen rubenten Seitenvoluten, barüber ein Relief in barocem Rahmen. Ueber ben Thuren find seltsame Auffage angebracht mit geschweiften Enten, welche in Bockstöpfe u. bgl. auslaufen. Dann folgen über bem Gesimse wunderliche große Boluten, auf beiden Seiten überhängent, lauter Formen tes beginnenden Barocco, jedoch mit ber Zierlichkeit und Teinheit ber Frührenaissance burchgesührt. Man hat tas Werk eines Meisters vor sich, der nicht ganz mit der Zeit fortgeschritten ist, sondern manche Nachtlänge ber früheren Kunft mit ben neuen Formen verbindet. Alehnlich berühren und gewisse Maler tes 16. Jahrhunderts, die ebenjalls noch manche alterthümliche Form mit den Mitteln einer entwickelten Technif zur Darstellung bringen. Diejer Meister ift wehl ohne Frage Bartos lommes Genga genejen, von tem wir wissen, raß er für ren Herzog von Urbins thätig war.

Das Prachtstück ber ganzen Anlage ist ein kolossaler Saal von 54 Juß Breite bei 134 Juß Länge und entsprechender Höhe, von bessen ursprünglicher Pracht nur noch die schöne reich geschnitzte und gemalte Decke zeugt. Sie besteht aus achteckigen Kassetten zwischen kleineren Rautenselvern, mit großen Rosetten auf blauem Grunde elegant geschmückt. Es ist ein Raum, der eines herzoglichen Hospkaltes wohl würzig war.

Co unklar Bafari's Berichte in hiftorifcher Sinficht fint, fo laft fich boch bie Entstehungsgeschichte bes Palastes von Pesaro aus ben von ihm gegebenen Anteutungen, wenn man sie mit den Formen des Baues selbst zusammenhält, wohl nachweisen. Der ältere Theil bes Palastes ift ohne Frage ber vorbere, nach bem Plate gelegene Flügel, wozu auch ber zulett geschilderte Sauptsaal gehört. Diese Partieen sind als bas Bert bes Girolamo Genga aufzufaffen, ber 1476 geboren murbe und von 1512 bis gu feinem Tobe im Jahre 1551 im Dienste ter Bergoge von Urbino ftand. Sein Sohn Bartolommeo (1518-1558), ber also ben Bater nur um sieben Jahre überlebte, mußte im Auftrage bes Bergogs Buibobalto II. im Palaste zu Befaro eine Zimmerreihe bauen, welche ber Berzog zu seiner Wohnung einrichten ließ. Die Berzierungen ber Thuren, Treppen und Kamine, welche Bafari böchlich lobt, find jene reicheren Deforationen im bereits beginnenden Barocfithl, von welchen oben die Rede war. Noch mehr preist Basari die unweit Besaro von Girolamo für ben Herzog Francesco Maria erbaute Villa Imperiale, Die jest nach dem Bericht von Augenzeugen nach langer Bermahrlofung faum noch Spuren ber ehemaligen Schönheit zeigen foll. Gern hatte ich bennoch untersucht, wie viel von ber ursprünglichen Unlage noch erhalten fein mag; allein die Kürze der Zeit erlaubte es nicht, so wünschenswerth eine solche Untersuchung auch sein würde.

Wir eilten nach Ancona, bessen prächtige Lage an ber tief eingeschnittenen Hafenbucht, umgeben von hohen Bergen zu ben herrlichsten landschaftlichen Eindrücken ber sonst an Naturschönheiten nicht so reichen Dittüste Italiens gehört. Von Denkmälern Ancona's führt Burchard's Cicerone außer dem Trajansbogen, der allerdings eins der ebelsten und besterhaltenen Römerwerse ist, nur den Dom S. Civiaco und die winzige romanische Kirche S. Maria dessa au. Eine kleine Nachlese ist und daher möglich, denn obwohl die Stadt niemals eine irgend erhebliche Kunstblüthe geschen hat, sehlt es ihr doch nicht an einigen interessanten Werten aus gothischer Zeit und aus der Frührenaissance. Zu einem vollständigen künstlerischen Bankerott ist sie erst in jüngster Zeit bei der beispiellos elenden Architektur der neuesten Stadttheile herabgesommen.

Ein Prachtstück spätgothischer Deforation ist zunächst das Portal der aufgehobenen Kirche S. Francesco, im üppigen Sthl der späteren venezianischen Gothik, am meisten verwandt der Porta della Carta am Dogenpalast. Nischen mit Statuen bilden die Einstssung; darüber erhebt sich ein Wald von Fialen, Spitzgiedeln und phantastisch geschweisten Aussätzen, dies Ganze aber bildet einen polygon vorspringenden Baldachin, der das sehr hoch emporgesührte Portal abschließt. Diese allerdings rein desorative, aber ungemein wirksame und in ihrer Art großartige Komposition ist mit wohlburchachter Absicht der Lage des Gebäudes angepaßt; denn da es sich an einem steil ansteigenden Plaze hoch über der Straße erhebt, so wurde offenbar Alles so frästig ausgebildet und so groß angelegt, um an der sehr hohen Stelle noch auf die Ferne wirsen zu können. Diese Abssicht ist denn auch völlig erreicht worden. Bunderlich macht sich der Schmuck von zwanzig im stärtsten Relief vorspringenden Heiligenköpsen, welche den Rahmen der Thüröffnung bekleiden. Die obere Reihe erinnert an die orientalische Sitte, die abgehauenen Köpse von Missethätern an Portalen auszustellen.

Wir wissen aus Ricci (Memorie storiche delle arti e degli artisti della marca di Ancona, I, p. 120), daß ein Meister Giorgio da Sebenico dies Portal 1455 vollendete. Es war also ein Künstler aus Dalmatien, das damals unter dem Einfluß Benedigs stand, woraus denn der venezianische Charafter sich leicht erklären läßt.

Denselben prächtig beforativen Styl finden wir dann wieder an der Façade der Merscanzia, der heutigen Börse, die mit ihren gewundenen Säulen, den reichen Laubgesimsen, den mit Statuennischen geschmückten und mit zierlichen Fialen bekrönten Strebepseilern, endslich den spielenden Blendbögen des oberen Geschosses zu den prächtigsten Werken italienischsgothischen Prosandaues gehört. Die Façade besteht nur aus drei Bogenstellungen, die in den unteren Theilen von einer übrigens nicht sehr störenden Restauration in derben Barockstormen betrossen worden sind. Auch die Statuen der vier Tugenden an den Strebepseilern sind ein späterer Zusak, während der mit gezücktem Schwert einhersprengende Reiter über dem Pertal, in energischem Hochrelief ausgesührt, dem ursprünglichen Bau angehört. Das Ganze, ein sehhaft gegliederter, mit Rücksicht auf die enge Straße reich deforirten Hochbau, ist von guter Wirkung. Als aussührende Meister wird von Ricci (p. 129) ein Giovanni Sodo von Ancona genannt, der um 1443 den Bau begonnen habe, während derselbe Giorgio da Sebenico 1459 die Façade vollendete.

Unflängen beffelben Styls begegnen wir noch einmal am Portal von S. Agoftino, jedoch ift hier ein starker Ginflug der Renaissance zu spuren, so daß das Werk zu den in Italien nicht häufigen Beispielen eines zwischen ber Gothif und ber neuen Bauweise schwanfenden Uebergangsstyles gehört. Die Behandlung ber Portalwände mit kleinen Säulchen und anderen zierlichen Gliedern ift noch mittelalterlich; auch bie Bilafter mit ihren Statuennischen sind gothisirend; aber sie ruben auf forinthischen Säulen mit kannelirtem Schaft, und neben ihnen ziehen sich als äußerste Umfassung bes Ganzen schmale Vilaster mit zier= licher Renaissancedeforation auf bem vertieften Grunde. Alles Uebrige ift mittelalterlich geracht, namentlich aber zeigt tie große, mit einem Relief gefüllte, von einem Borhang schein= bar eingeschlossene Bogennische hoch über bem Portal ben Ginfluß ber prächtigen Komposition von E. Francesco, tie hier nur stärker mit Elementen ber Frührengissance versett ift. Ba= fari, im Leben bes Duccio, will dies Portal einem sonst wenig befannten Meister Moccio zuschreiben, ter 1340 an tem Bergrößerungsbau bes Doms zu Siena beschäftigt war. Es fteht aber fest (Ricci, I, p. 103), bag Meister Giorgio ba Sebenico auch biefes Portal angefangen hat, welches er bei feinem Tobe unvollendet hinterließ. Dies läft fich mit ben übrigen Arbeiten Giorgio's wohl zusammenreimen. Bon ihm stammt offenbar die gothische Unlage und Ausschmückung bes Portales. Hach seinem Tobe tam ohne Zweifel ein Meister an bas Werf, ber ben neuen Styl fennen gelernt hatte und bie aus bemfelben geschöpften Ornamente hinzufügte. Bon biesem werben auch bie Bildwerke bes Portales sein, die in ihrem energischen Lebensgefühl am ersten einem Florentiner Künftler zuzutrauen sint. In ben Pilasternischen sieht man vier Seilige, welche in Stellung, Gewandmotiven und Ausdruck eine tüchtige Künstlerhand verrathen; am Bogenfelte über dem Ihmpanon ist eine anmuthige Darstellung ber Berfündigung, die an bie lieblichen Geftalten ber Robbia erinnert; im oberen Bogenfelce fieht man ben b. Augustinus in fast leibenschaftlicher Erregung figen und fein Buch wie beschwörend hoch emporhalten, während zwei fühn ausschreitende Engel (ber eine zeigt sich von hinten, und zwar in meisterlicher Verfürzung) die Falten des Vorhanges auseinanderschlagen. Es ist eine Arbeit, die von einem sehr geschickten, die Kunstmittel völlig beherrschenten Bilthauer zeugt.

Denselben Meister finden wir wieder am Portal ter Madonna della misericordia. Hier sint die gothischen Reminiscenzen völlig abgestreift, und das Werk tritt in den eleganten

Formen einer reichen Frührenaissance auf. Schwere Fruchtschnüre, aus Marmor trefslich gearbeitet, hängen auf beiten Seiten vom Gesimse ber Thür herab, ähnlich wie am Grabmal Marzuppini. Darunter stehen zwei Putten mit eleganten Weihwasserbeecen auf rem Kopse. Im Thmpanon sieht man die Madonna, welche ihren schützenden Mantel über viele Knicende ausbreitet. Die Kirche selbst ist ein älterer Bau, der 1349 errichtet wurde, um das Aushören der Pest zu erstehen (Ricci, I, p. 128). Das Innere zeigt bei aller Kleinheit eine schöne Naumwirfung, die darunch hervorgebracht wird, daß der Bau eine völlig centrale Anlage hat. Auf vier Pseilern erhebt sich in der Mitte eine hohe achteckige Kuppel, während die übrigen Abtheilungen der drei Schisse spitzbogige Kreuzgewölbe zeigen. Die Pseiler sind freuzsörmig mit vier Echsülchen nach romanischer Grundsorm. Die Kirche liesert den Beweis, daß hier, wo schon in frühromanischer Zeit am Dom S. Ciriaco der bhzantinische Centralbau seine Einwirfung übte, noch im 14. Jahrhundert die Centralanlage beliebt war. Eine Marsmorfanzel, inschristlich aus der Zeit des Papstes Sergius (des dritten oder vierten, ist nicht ersichtlich) zeigt die letzen dürftigen Nachslänge altchristlicher Deforation.

Spuren von Frührenaiffance-Architektur zeigt noch ber Palazzo bella prefettura. Der Bau liegt hoch auf bem steil ansteigenden Terrain, bas von engen Strafen und noch engeren Gäfichen mit einem bichten Sauserfnaul bedeckt ift. Der Weg zu bem noch böher auf ber Spite bes Vorgebirges errichteten Dom führt burch ben offenen Sof bes Palaftes. Dies hat Unlag gegeben, ben unteren und oberen Durchgang burch stattliche Portale in guten Formen ter Frührenaiffance, etwa aus ber Zeit von 1470, auszuzeichnen. Das untere, bloß mit Bilaftern und zwei Bruftbildern in Medaillonform beforirte ift bas einfachere und in ben Formen schwerere. Es tragt am vorgefröpften Gebalf ben Unfang einer Jahrzahl MCCCC, die aber, wie es scheint, nie gang ausgeschrieben worden ift. Eleganter ift das obere Portal, gang nach Urt eines antifen Triumphbogens mit sehr schlanken freien Composita-Säulen eingefaßt. Flechtbander faffen bie Pfeiler und Archivolten ein, prächtige Raffetten mit Rossettenfüllungen gliedern den Bogen. Die Ginwirfung des schönen Trajansbogens ift unverkennbar. Der Hof selbst hat einige spitzbogige Arkaden auf originellen Pfeilern mit Edfäulen nach mittelalterlicher Weise, die aber durch bie feinen Details, besonders bie Balmettenkapitäle fich als Arbeiten ber Frührenaissance verrathen. Es ist eine Mischung ber Formen, wie wir fie am Palaft von Befaro fanden. Bielleicht hat auch hier Girolamo Genga die Bauführung gehabt.

Wenn ich nun noch ein Haus in der Strada delle scuole mit einem hübschen Frührenaissance-Portale, sowie ein Haus in der zum Dom hinaufsührenden Straße mit romanischem Kankenfries und zwei rundbogigen Fensterreihen, etwa vom Ansang des 13. Jahrhunderts erwähne, so mag das Bemerkenswertheste von Ancona erschöpft sein.

### Aleisterwerke der Kasseler Galerie,

in Radirungen von 2B. Unger.

IV. Das Bildniß bes Shnbifus Meuftraten von Ant. van Dhd.

Benn auch für tie Richtigkeit ber Benennung biefes Bilbes in Betreff ber bargestellten Perfonlichfeit fich bermalen weiter fein Unhaltspuntt findet, als bag es feit feinem Erwerb für bie Raffeler Galerie niemals anders bezeichnet worten ift, fo läßt doch bie gange Auffassung nicht verkennen, bag wir hier einen boberen burgerlichen Burbentrager aus bem Rechtsgelehrtenstande vor uns haben. Dafür spricht auch noch bie Beigabe von mächtigen Folianten, tie fich burch ben eingelegten Zettel mit ber Aufschrift Digesta ale Rechtsbuder erweisen, mahrend tie angebrachte Bufte Seneca's barauf hindeutet, bag es fein gewöhnlicher Praftifer, fondern ein philosophischer Foricher auf tem Gebiete ber Jurisprudeng ift. Wir tenken une, er habe so eben über einen besondern Rechtsfall sich Rathes in ben Budern ber Biffenichaft geholt und bie ibm gufagende Stelle auf jener Seite gefunden, welche er mit ben Fingern ber rechten Sand von ben andern Blättern getreunt halt. Mit ter linken hand gieht er bie Umterobe wieber gusammen, bie burch ben Gig am Arbeitetijde in Unordnung gerathen mar. Er ift über bie von ihm abzugebende Senteng mit fich in's Reine gekommen und fteht nun in fester wurdevoller Saltung, mit ber gaugen Energie mannlichen Gelbstbewußtfeins hochaufgerichtet ba. Gin Kangler Moore, ein Sugo Grotius könnten nicht einbringlicher geichilvert werben. Aus einem einfachen Porträt ift ein Geschichtsbild geworten. Giner folden Pragnang ber Darftellung begegnet man nur jelten. Unt welche ichone Raumvertheilung, welche treffliche Abwägung ber Lineamente gegeneinander macht fich bier geltend! Die malerische Ausführung felbst ift von bochfter Bollenbung. Ueberall herricht lichtvolle Deutlichfeit und boch toncentrirt fich junachft rer volle Effett auf bem in Form und Ausbruck imponirenden Antlige. Nirgends wird die Absicht bemertbar, durch ftarte Gegenfate in Beleuchtung und Farbe eine auferingliche Wirfung zu erzielen — und toch ist tieselbe in ihrer Einfacheit von solcher Nachhaltigkeit, baß jelbst bie taneben hängenden Stücke von Rubens und Rembrandt ihr feinen Gintrag thun, vielmehr bagu beitragen, bieselbe gu erhöhen, indem burch sie erft recht bie gange Noblesse ter Erideinung jum Bewußtsein bes Beschauers fommt. Die Karnation halt tie glückliche Mitte zwischen warmer und fühler Färbung, ohne beshalb an Unbestimmtheit gu leiren. Rothgolrige und graubläuliche Tinten stehen bald im Licht bald im Schatten einander gegenüber und werben burch grunlich -neutrale fo gart vermittelt, bag nirgende eine Grenze sichtbar ist. Das stärkere Impasto ber Lichtpigmente wird burch bie burchfichtigen im Schatten ungemein gehoben. In ben Augen und ihrer nächsten Umgebung macht fich ein feuchter Glan; bemerfbar, woburch eine jede materielle Starrheit aufgehoben ericeint. Dagegen find bie festeren Barthien mit einer Sicherheit modellirt, bag man ben Untericied zwijchen Saut, Mustel und Anorpel überall fonstativen fann. Die fnöcherne Unterlage ter Stirn, ter Rafe unt ter Wimpern wird an ben weniger befleischten Theilen





burchgefühlt und diesem Gesühl vermittelst einer die eigenthümlichen Formen unterstützenden Pinselsührung noch besonders nachgeholsen. Durch stärteres Impasto auf den Söhen und durchsichtigere Touschirung in den Tiesen, verdunden mit einer seingefühlten Markirung ber Flächen, ist eine jede Verschwommenheit vermieden und eine wahrhaft plastische Entsichiedenheit erzielt, die aber durch einen unendlichen Schmelz und zauberischen Ginklang gemildert erscheint. Sin Spiegelbild kann in der treuen Wiedergabe der Aeußerlichkeiten des menschlichen Antlitzes nicht mehr bieten, dieselben aber nicht dis zu solchem Grade geistiger Ausdrucksfähigkeit potenziren.

Die Hände sind so gezeichnet und behandelt, wie es einem Körper entspricht, der solch einen Kopf trägt, was nicht bei allen van Ohd'schen Bildern der Fall ist, sosern bei den Händen nicht selten ein fremdes Modell hat außhelsen müssen oder auch rein konventionelle Formen zur Anwendung gekommen sind. Dabei sind sie, weil entsernter von der Hauptsache — dem Gesichte — breiter und weniger aussührlich behandelt. Die Verkürzung der rechten Hand und des Unterarmes bringt eine unübertrefsliche Täuschung hervor.

Gleiches Maßhalten in der Ausführung zeigt sich bei der Bekleidung, bei welcher nur der Totalcharakter von weißem Leinwand= und schwarzem Seidenstoffe festgehalten ist und zwar mit einer erstaunlichen Frische und Leichtigkeit im Tractament. Noch weiter abgestuft in der Aussührung sind die übrigen Accessorien — die Bücher, Papierrollen und die Senecas büste — wo wenige Töne und der allerbreiteste Bortrag genügt haben, die nöthige Besledung zu geben. Die Monotonie des Hintergrundes wird durch einen leichtstizzirten Landsschaftsblick angenehm unterbrochen.

Ein besonderer Borzug besteht noch in der untadelhaften Erhaltung dieses Werfes. Es muß wohl in jener Zeit gemalt sein, wo der Meister sich noch des hellen Untergrundes zu seinen Arbeiten bediente; denn alle Schatten und Uebergangstinten haben noch den Reiz ihrer ursprünglichen Durchsichtigkeit. Wenn eine Nachdunkelung stattgesunden hat, so kann sie nur eine geringe und überall gleichmäßige gewesen sein. Nirgends hat die Harmonie eine Alteration ersahren. Auch ist kein Schwinden des Impasto oder der Lasuren in Betress der größeren oder geringeren Körperlichkeit ersichtlich. Das Bild steht in jeder Beziehung in so hoher Vollendung da, daß ihm auch heute noch jener Vorrang gebührt, den es einst inmitten der ausgezeichnetsten Werke des Meisters im Musée Napoleon genoß.

Seine Größe beträgt in der Höhe 3' 10" und in der Breite 3' 6" rheinisch. Eine Reproduktion durch die einfache Radirnadel war keine leichte Aufgabe. Herr W. Unger hat sie indessen in den Grenzen dieser Aunstmanier mit der ihm eigenthümlichen Meisterschaft gelöst. Das von ihm hergestellte Blatt haben wir mit dem Originale selbst verzlichen und ihm unsern vollen Beisall nicht versagen können.

Caffet. Müller.

### Cornelius und die Quirinuskirche zu Neuß.

Mitgetheilt von Dr. Ennen.

(Schluß).

2. Friedrich Flemming an Wallraf.

In Gile

Berther Berr Profegor! Gie wifen, bag Berr Kornelius gestern bei mir war, und es wird Ihnen nicht unangenehm fenn, wenn ich ihnen mit diefer Gelegenheit seine Gedanken über die Bemahlung ber Ruppel mittheile. - Er fand Ihre Ireen vortrefflich, und ichatte fich gludlich, baß ihm die Ausführung dieses großen Werkes anvertraut worden, allein er bedauerte, das Lokal nicht jo zu treffen, wie er es sich gedacht und gewünscht hatte. — Ich hatte mich barauf gefreut, sagte er, ein Bert im Stile von Michel Ungelo zu mahlen, und finde jett, baf es boch nur mittelmäßige Figurden werben, Die von unten gesehen wenig Effeft thun. Die Form ber B. ift freilich icon und zu Bemalben gang geeignet, allein bie fleinen Bogen zu ben Aposteln mußten meg, wenn es ein großes murbiges Werk geben foll. — Ich ftemmte mich mit aller Gewalt gegen tiefe Meinung, und stellte ihm vor, was wohl der Meister bieses herrlichen Baues dazu fagen wurde, wenn er fahe, daß man ihm fein Bert, diefe fconen Bogen, die ben weiten Raum fo fchicklich und gefchmachvoll ausfüllen, verderben wollte. - Ich gefteh es, verfette Kornelius, Diefe Bergierung ift fehr ichon und paffend, und ich erkenne barin ben weißen Sinn bes Architekten, allein fie bient boch nur gur Ausfüllung bes Raumes und murbe biesem Zwette ein ichones Gemälbe nicht vollkommen Genuge leiften, ein Gemalte, bas bas Auge ber Bufchauer erfreute, und zugleich bie Bergen ber Glaubigen belebte; murde tieg ber erfte Meifter felbft nicht jugeftanden haben, lieber, als bag man ihm fein Werk durch fleine Figurchen, die weder in sich selbst, noch im Zusammenhange mit dem Ganzen einigen Berth haben, fein Werk verdurbe? Denn fo murde die Architektur nur der Mahlerei, und diefe der Architeftur nachtheilig fenn, und beger mare, die Bemalben blieben gang meg. - Go gegrundet mir biefe Meinung auch ichien, fo wollt es mir boch nicht in ben Ropf, bag es beger mar, die herrlichen Bogen und Säulen zu vernichten. - Das ift auch nicht nöthig, fagte Kornelius, fie follen nicht vernichtet, fie follen nur mit einem Gemälde in Blindrahmen bededt werden; findet dann die Nachwelt, daß bie Bergierungen ber Architektur ben Raum beffer ausfüllen, als ein Gemalbe, fo laft fich bies noch gu jeder Zeit abnehmen. - Biegegen fonnt ich nun nichts mehr einwenden, und mußte ist bie Joee meines Freundes gang billigen, um fo mehr, wenn ich babei bedachte, bag ein fo großes Bemalbe zugleich die fatalen Thurchen bebetten murbe, und bag bann vielleicht ein Wert zu Stande tommen burfte, bag groß und folofal mit bem Beift bes gangen Baues harmonirte, und bas murbig mare, ben Namen eines Runftlers ju veremigen. - 3d weiß, Gie find von gleichen Gefinnungen befeelt und verachten bas Buppige, Urmfelige unferes Zeitalters, und werden gemiß bieß große Borhaben unterftupen. Wie glüdlich maren nicht bie alten Runftler in Italien, benen fich fo oft Belegenbeit gu großen Berten barboth! Darum murben aud Ihre Meifter fo groß und konnten geftalten, mas in ihnen lebte und ftrebte. Darin liegt auch ber Grund, daß in jenen Zeiten bie Runft weit blubenber war, als izt: In unfern Tagen ift es fo felten, bag einem Runftler bas Blud ju Theil wird, fein Benie zu entwiffeln, feine Talente auszubilden. Diefe Belegenheit ift nun ba, und von einem Manne, ter alles, mas groß und ichon ift, mit Lieb und Warme umfaßt, ift es zu erwarten, baß er hierbei bem weit umfassenden Unternehmen bes Rünftlers feine engenden Schranken feten wird.

Ihr Gie verehrender Fried. Flemings.

#### 3. Friedrich Flemming an Wallraf.

Neuk am 27. April 1806.

Hochgeehrter Herr Profeser! Zu meiner Beschämung muß id es gestehen, daß ich den mir mitgegebenen Brief an Herrn Heß in Teors unterwegs verloren habe, und weiß zu meiner Entschulztigung nichts vorzubringen, als daß ich offenherzig genug bin, einen Fehter zu bekennen, wenn ich so nachlässig war, ihn zu begehen. Juvenis sum, nihil juvenile a me alienum puto. Auch hab' ich meinen Freund Kornelius beanstragt, die ihm mündlich ertheilte Bestellung an Herrn Heß auszusrichten. Da ich aber nicht wissen konnte, ob nicht andere Sachen von Wichtigkeit in dem Briefe enthalten waren: so hielt ich's für Pflicht Ihnen meine Fatalität zu melden. —

Ich war bei unsern liebenswürtigen Herrn Pastor, und brachte ihm Ihren Gruß. Er freute sich, als ich ihm sagte, sie würden bald hieher kommen, und hofft, daß Sie alsdann bei ihm einstehren. — Die Umstaltungen in der Kirche gehen mit schnellem Schritte voran. Sie werden Ihre Freude sehen, wie alles so schön und herrlich erscheint. So lang die Rirche steht, wird man sich mit tankbarer Verehrung an den Urheber dieser Umstaltung erinnern. —

Ich bin so glücklich in längstens vierzehn Tagen in Köln, in der Nähe von Ihnen und herrn Schlegel zu sehn, um bort meine Studien fortzusetzen. Wollen dieß ihrem verehrten Freunde sagen, und daß es mit gänzlicher Einwilligung meines Vaters geschieht, mit welchem ich jetzt im schönsten Einverständniß lebe. —

Noch eins. Sie sind boch Willens bald hieher zu kommen; können Sie es nicht einrichten, baß es vor meiner Abreise geschieht? Es würde mir eine angerordentliche Freude seun, mit Ihnen die biefige Gegend zu durchstreifen, den Antiquitäten nachzusorschen, in Drorf einige Künstler und Kabinete zu besuchen, und überhaupt Ihren angenehmen und lehrreichen Umgang zu genießen. Inswischen wünsch ich Ihnen wehl zu leben, und bitte meine Empschlung an Herrn Schlegel.

Die Herzlichkeit, mit welcher Sie mich empfingen, macht mich breift, und ich nenne mich Ihren Berehrer und zugleich Ihren Freund Friedrich Flemings.

#### 4. Poll\*) an Wallraf.

Neuß am 6. Juni. 1806.

Hodwürriger, Hochgeehrtester Herr Profesor! Beym Anblicke ber Deffinung, die ben ber Abnehmung bes Drenfaltigseits Altars und ber zur Erweiterung ber neuen Sacristei vorzenommenen Arbeit entstand, äußerten mehrere Männer von Geschmack den Wunsch, daß dieselbe bleiben und von benden Seiten die ihrem Urtheil gemäß sehr schöne Ansicht der runden Kuppel hergestellt werden mögte. Hr. Baumeister Hermses selbst war entusiastisch für diese Beränderung. Wir dürsten es nicht wagen, Sie so frühe wieder zu bitten, daß sie sich dieses Umstandes halber hiehin bemühen mögten, auch nehmen wir nech Anstand, Sie durch eine schriftliche Ansrage diessalls zu beunruhigen, da aber Hr. Baumeister Köhler, der für Hrn. Loosen die Freundschaft hatte, hierhin zu kommen, ebenfalls sür die Abänderung stimmte: so bin ich von den Herrn Kirchmeistern beauftragt so fred, Ihr Gutachten hierüber zu erbitten; ich lege zu diesem Ende das von Hrn. Köhler schriftlich abgesaste Gutachten ben; schenken Sie demselben Ihren Benfall: so wird sogleich zur Zerstörung der alten Pfarrsacristei fortgeschritten werden. Da indessen Benfall: sur Entscheidung die Arbeit nicht fortgesetzt werden kann, so bitte ich recht sehr, daß Sie den Ausschluß mit umgehender Post gütigst ertheilen mögen.

Ich habe die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu bestehen Euer Hochwürden

gehorsamster Diener 3. Boll, Pastor.

45

<sup>\*)</sup> Poll, der damals vierzig Jabre gabte, war seit seinem 25. Lebensjabre Pfarrer von Neuß. Hier wirkte er mit großem Segen, bis er 1816 seiner gediegenen juristischen Kenntnisse wegen als Nath in bas neugegründete preußische Konsistorium nach Köln berusen wurde. Hier blieb er zwei Jabre, bis er sich 1818 nach Neuß in das Privatleben zurückzog. Im Jahre 1830 verwaltete er die Pfarre Neuß wieder ein Jahr lang; am 19. Upril 1838 starb er.

#### 5. Cornelius an Wallraf.

#### Düffelborf ben 22. Juli 1806.

Herr Profesor! Ich habe bas Lefal besehen und sinte es zu Ihrem ganzen Gedanken geeignet ober vielmehr ich sinde ihren Gedanken so schon, als es das Lofale nur immer zuläst. Aber man besmerkt leider nur all zu sehr, daß ihr göttlicher Gedanke sich nach kleinlichen Verhältnissen hat bequemen müßen. Die Mahlerenen werden hier, wie groß sie an sich werden mögen, mager und unansehnlich gegen das göttliche Große der Architestur erscheinen; sie werden keineswegs mit ihr nur einigermaßen im Verbältniß stehn, und die Größe der Ive stee schrumpft in der kleinlichen Form zusammen, und ihre Würfung wird aufgelößt. Sie werden hier nur bloße Verzierungen sein und nicht als ein Werk für sich und wieder zugleich harmonisch mit dem übrigen Ganzen das Gemüth mächtig stimmen und erheben.

Doppelt flein werden bie Figuren in ben (gegen bas lebrige) fleinen Bogen erscheinen, weil juft um fie ber, nach allen Seiten fo viel leerer Raum ift. Was ift bier zu thun? Sie haben mich mit ihrem Butraun beehrt und mid murdig gefunden, mit ihnen Sand in Sand etwas Großes, für bie jetige Beiten gant feltenes zu vollenden. Das beftarft mich in bem ichonen Glauben, baf auch ich hier freg meine Meinungen und Unfichten mittheilen barf, ohne Wefahr zu laufen, bag fie etwas anders als die reinste Anhanglichteit an Die Gache felbst finden werden. Dein Bedante mar gleich, ta ich tas alles fo fant, bag man ftatt ben tren fleinen Bogen ten gangen großen Salb= girtel, worm biefelben ftebn, ausmahle. 3ch glaube, man braucht die bren Bogen gar nicht meg gu maden, tas auf Leinwand gemalte Bild fonnte bas Gange bereden. Wie ichon ift Die Form und Größe! wie ichon greift fie mit ben Banafden in einander! welch ein Teld fur ihre herrlichen Iteen! und für meinen Binfel! Die Sanptidee bleibt auf jeden Fall, fie verliert nur bas begrangte und beengte, die Figuren werden feine bloje Statuen mehr. Dren zu dren in einer farafteriftischen Sandlung gruppirt machen ein schönes Gange für fich aus und stimmen würdig gum llebrigen. Wie herrlich murre fich bas hauptbild ausnehmen, indem es ten iconften Blat und bas iconfte Licht hatt! Es hangt nun gang von Ihnen ab, ob es fo werden foll; ich will um es zu befordern, Diefe fechemabl größere Urbeit fur ben nehmlichen Breiß machen, benn jo etwas wird mir in meinem Leben vielleicht nicht mehr begegnen, mit Gulfe eines Professor Ballrafe eine folche Rirche auszumahlen; mit welcher Liebe murte ich an biefer Arbeit hangen! ich murte mich in jene schone alten Runftzeiten hineinversett fühlen es murte ficher mit die ichonfte Epoche meines Lebens ausmachen. Ich habe Ihnen nun alles gejagt und bin entschlossen auch alles zu thun.

Mit Cehnjudyt erwarte ich ihr Urtheil

mit Hochachtung

B. Cornelius.

6. Poll an Wallraf.

Neuß am 26. Aug. 1806.

Hochwürtiger, Hochzuverehrenter Herr Profesor! Eure Hochwürten haben es gütigst erlaubet, taß ich an Hochrieselbe tie Anzeige türse gelangen lassen, wenn tie Arbeit in dem mittleren Theile tes Shores vorgenommen werden solle. Warkich sind wir nun so weit fortgeschritten. Die benden Seiten sind beleget und ganz sertig, und eigentlich ist noch mehr gethan werden, als wohl hätte geschehen müßen; denn unser unternehmende Baumeister hat sogar während meiner Abwesensbeit ohne Borwißen der Kirchmeister mit Beguehmigung des Heliquien projettirte Piramiden bestannten Altäre an der Stelle, wo die zur Einfasung der Reliquien projettirte Piramiden angebracht werden sollten, ausgestellt. Doch dieses betümmert mich noch nicht so sehr, als die Bestorgniß, daß die Arbeit im mittleren Theile nicht nach dem Geschmach der Kenner dürste vollendet werden. Da mit berselben wirklich übermorgen der Ansang wird gemacht werden: so hätte ich keinen angelegentlicheren Wunsch, als diesen, daß Eure Hochwürden sich noch einmal hiehin bemühen mögten; ben dem allgemein befannten Eisen, daß Eure Hochwürden sich noch einmal hiehin bemühen mögten; ben dem allgemein befannten Eiser, der Eure Hochwürden sich nicht deinen werde.

Mit volltommenster Hochachtung nenne ich mich noch

Eurer Hochwürden

ganz verbundenen 3. Boll.

7. Poll an Wallraf.

Neuf am 12. Februar. 1806.

Hochgeehrtester Hersehor! Die Ursache, warum Hr. Hermses wirer die 7 Staffeln stimmt, ist, wenn ich seinen Renkerungen trauen darf, keine andere, als diese, damit dem Werke die fürchterliche Ansicht benommen werde, in der es sich sonst wegen der Höhe darstellen würde. Mit der Sache läßt sich ist wohl keine Aenderung mehr vornehmen, weil die Seiten Manern, auf wel den die Tribünen aufgestellt werden sollen, wirklich aufgesührt, die marmorne Platten wirklich eingesaßt sind, und schon an Ort und Stelle stehen, auch, wie mir Prosanen scheint, gut lassen. Fredzieh wünschte ich selbst, daß das Wert zu einer größeren Höhe hätte gebracht werden können. Die eigentliche Höhe der Tribünenwände (den Rahm, in den der Marmor eingesaßt ist, mitberechnet) beträgt 3 Kuß 4 Zoll. Die Tribünen aber können nach der Angabe des Hrn. Hermses zu 2½ Fuß oder auch etwas höher aufgesührt werden.

Ben Antegung ber fünf und nachher ber breh Staffeln ergiebt fich auch noch ber Umstand, daß ber mittlere Theil bes Chores höher wird als ber benden Seiten, die wirklich belegt sind. Hr. Hermtes sagt zwar, baß er Ihnen dieses schon bemerkt hätte, und Sie dieses nicht unschieflich gesunden hätten. Beruhigent wäre es für mich, wenn ich darüber ihre ausdrückliche Erklärung erhalten könnte. Wenn die Höhe beine nämliche sehn müßte, so blieb wohl kein anderes Mittel übrig, als daß ansfangs fünf, und nachher zwen Staffeln angelegt würden, allein das wird auch wohl wegen der nothwendig erforderlichen ungleichen Zahl der Staffeln nicht statt haben können.

Hr. Hermkes wünscht ben Umfang bes hoben Alters bestimmt zu wifien. Dürfte ich Sie baber bitten, baß sie mir bieses zu sagen bie Güte haben mögen: ich schäme mich wahrhaft, baß ich Ihnen so viele Mühe und Sorgen verursachen muß.

Emig werbe ich bafür bleiben

Guer

ganz verbundener 3. Poal.

8. Abanderungsvorschläge Wallrafs.

Die bei meiner letzten Gegenwart in Reuß angemerkten Berbefferungs-Borfchläge und weitern Plane zur Fortsetzung fasse ich hiermit nach reifer Ueberlegung zusammen.

- 1. Ift es unumgänglich nothwendig, baß ber gelbe Anstrich der unteren Kirche bem Tone ber oberen gang gleich gemacht werde. Es muß also, wo bieß noch nicht geschehen ist, noch einmal mit bem Stuhle baran, um die letzte Farbe der vorigen gleich zu haben.
- 2. Die Simse unter ben Galerien auf ten Empergängen muffen alle schwarz sein, auf bem Chor sowohl als in ber unteren Kirche, bie Rapitäle und Schaftgefinfe weiß.
- 3. Das Graue muß überall auf gutes egales grau gebracht werden, so daß die Mischung mit dem alten rothen ganz daraus verbanut werde; wo wirklich, wie am großen Cherbogen, das roth noch zu sehr dominirt oder das grau so dunkel und schlecht aussieht, muß man sorgen, daß dieses mit Milch oder gar mit Delfarbe dem guten letzten grau gleich gebracht werde; denn nichts ist abges schmackter als diese Disharmonie der Farbe, wie sie jetzt erscheint.
- 4. Herr Cornelius wird ersucht, in ter coupola über ten Propheten bas gelbe noch einmal tem antern egal streichen zu lassen, damit bas neue schwarze Holz-Sims auf temselben hochgelben Grund tes übrigen Chores sich schöner ausnehme, so wie die schwarzen Säulen an den Fenstern auf ihrem gelb erscheinen, weil ohnedem in der coupola die Sonne das gelbe noch soust schweden bleichen wird, auch nicht zu vergessen, daß überall unter den Propheten in den Winkelspitzen der panache noch gelb hervorglänze.
- 5. Ersuche Herrn Cornelius, in ben Propheten und Aposteln bie hoben weißen Lichter mit Schieferweiß ober trierischem Kalk zu probieren, die Halblichter und mezzoliali mit röthlichen Scheinen, ober wie selbst ein Kenner mir behaupten wollte, mit gebrochenem Gelb etwas zu heben und zu tiefen, insonders in den Falten der Rleidungen sollte dieß wohl viel Wirkung machen. Ich wünsche von herrn Cornelius bas nähere Urtheil barüber zu erfahren, ob gelblichte Widerscheine hier jene Wirkungen herausbrächten; es würde die Zeichnungen wohl mehr ründen.

- 6. Vivat ber neue König David!
- 7. Die hölzerne Troppe in ben Conpel-Fenftern megzuschaffen.
- S. Das neue Brettergefims fur Meifter Rettler gut zu profiliren.
- 9. Cornelius an Wallraf.

#### Berr Professor!

Reuß ben 9. März 1807.

Wir fint hier fleisig in unserer Kuppel bescheftigt. Der Drachenflügel wirt sich gut machen; ba er aber nicht bie Halbkugel wie in ber Zeichnung, bie sie mir gaben, sormieren konnte, so war ich genöthigt, bie böhere kleinere Berzierung wegzulaßen, sonst würde er von unten eine kleinliche Bürkung gemacht haben.

Berren tie kleinen Säulgen in ber Kuppel nicht schwärz'ich? ich würde bazu rahten, indem ich bas (Brau bes Drackenflügels wie auch bas Gelbe ziemlich bell gehalten haben; aber wie ich bie mittlern Säulgen, die solgendermaßen ankleben\*), machen soll, bin ich noch nicht eins mit mir selbst; wenn sie auch schwarz werden, so bängt der Theil vom mittleren Ring bis zur Konsole so isolirt ins hunderte binein; mir beucht also, wenn diese grau und biesenige, welche den Bogen tragen, schwarz würden, die 3 Würst bes Bogens können wieder grau und folgerdermaßen verziert werden.\*\*) Da wir vor Pfüngsten mit der oberen Kuppel fertig werden wollen, so wünschte ich von ihnen über die Punkten so balt als möglich ihren Rabt; auch mögte ich wissen, welch Karbe sie en kleinen Pfeilern in den dreib Haben zugebacht haben, ich erwarte mit nächstem ihren gütigen Raht, die Pfüngstage aber den Herre Professor seinen Bersprechen gemäß selbst, es empsiehlt sich ihnen mit wahrer Hochachtung

Bei Beren Brof. Flaemminge in ber Gefondarichule.

#### 10. Cornelius an Wallraf.

#### Berr Profegor!

Ich habe meinen Moises fertig, ich habe ihn so groß gehalten, wie es ber Raum zuließ, und ist würdlich eine kolosale Figur worten, die sich von unten burch ihre kräftige und fleißige ausarbeitung gut und beutlich ausnimmt. Der Herr Pastor sowohl als die übrigen Herrn (die sich ihnen empiehlen laßen) sind sehr zusrieden; da sie aber die kleinen Bögelchen worin die Aposteln kommen sollen, sahen und beren fünstige Größe gegen die des Moses berechneten und baben bedachten, daß selbe burch das Gesims von unten bennah halb verloren gingen, so waren wir alle einstimmig der Meinung, daß der große Halbzirkel, wie ich ihnen gleich proponirte, müße ausgemalt werden. wie ich ihnen ramabls schrieb, waren sie gleich meiner Meinung, nur daß die schöne Idee mit den 12 Pierten Jerusalems und daburch die brei Bogen verloren gingen. Die Beschwerung mit den Nahmen und, ob sich ein so großes Tuch immer gespannen halte, dieß alles bemerkten sie mit recht.

Dies alles ist gehoben, hören sie: errinnern sie sich noch ber schönen Nischen oben im Thurm? gantz genau wie tiese mit ihren Berzierungen, Säulgen und allem andern werden 3, so groß sie werten können, gemahlt; in dem mittleren, die höher werden, kömt eine stehende und in den beiden andern sigende Figur, die sinder werden wider stehent, und auf diese Art wechselt es lieblich ab. Die Itee bleibt, es wird im Geist und Berhältniß vom Ganten und gleichfalls eine Piramice; satt das Tuch wird eine dünne Mauer von einem Stein vor der äußern ausladung herausgesührt; ein Tührschen von Holz wirt der Sockel der mittleren Figur; sindet die Nachwelt die 3 Bogen, (die übrigens sehr unachtsam gebaut sind), schöner als meine Figuren in den gemahlten Bogen, so hatt man nur das leichte Mauerwerf wegzuschlagen, und sie stehn da ganz unverlezt. sür die Kosten des Tucks und der Rahmen kann was andres gemacht werden, und große Urbeit wird erspart, ich bitte Sie recht sehr, Herr Prosessor, mir sobald als möglich, darüber ihre gütige Meinung zu schreiben, denn ich hosse mit Gottes Hülf noch ein dieser Bilder der Sommer sertig zu bekommen.

Flaemmings empfiehlt sich ihnen wie auch ihr bereitwilliger

B. Cornelius.

<sup>\*)</sup> Bier ift eine fleine Caulenftellung im Brief ffiggirt.

<sup>\*\*,</sup> Bier ift tie Dinamentirung wieder ffizziet.

#### 11. Cornelius an Wallraf.

#### Berr Profegor!

Neuß ben 8. Juli. 1808.

Da ich nun mit meinen Aposteln fertig bin und bas Gerüst abgebrochen ist, so münschen wir alle nichts sebnlicher als sie wieder einmahl ben und zu sehn, ihre Gegenwart lieber Here Profestor ist für ihre und meine Beruhigung nöthig sie werden jetzt meine gewis fleisigen Arbeiten nicht mehr verkennen und mein bisberiges Bersahren nicht misbilligen. Das Bollsonne, wonach ich ringe, habe ich bier nicht erreicht, das weis ich, aber ich weis auch, daß ich edwas gemacht habe, das sich über die Mittelmäßigkeit erhebt.

Ich brauche ihnen nicht zu sagen, daß ihre Ideen über die neun Chör der Engel vortreflich sind; jo edwas spricht von selbst. das übrige mündlich. schließlich bitte ich sie in einigen Tagen uns zum wenigsten mit ihrem Besuch zu beehren, sonst wird das neue Gerüft gebaut und sie können wieder von unten nichts sehen.

Alle ihre befannten grüßen fie sowie ihr

B. Cornelius.

#### 12. Cornelius an Wallraf.

#### Bochgeehrter Berr Profefor!

In ber Absicht mich nach Ihrem Besinden zu erkundigen und einer sehr schätzbaren Dame Ihre Bekantschaft zu verschaffen, nehme ich mir die Frenheit, Ihnen Ueberbringerin dieses, Madame Habermann, bestens zu empschlen, und ich wünschte sehr, daß Sie tieselbe mit Ihrer unterrickenden Begleitung erfreuten hinsichtlich der Kölnischen Alterthümer und Kunstdenkmäler, vorzüglich des Doms und Ihrer vortrefflichen Gemälde Sammlung, die, wie ich mit Freude vernommen, jetzt aufgestellt ist.

Was meine jetige Lage und Arbeiten betrifft, wird Ihnen Madame Habermann die Güte haben bas zu erzählen, was Sie, werthgeschätzter Freund, wissen wollen, und ich wünschte ebenso, wenn Ihre Geschäfte eine schriftliche Erwiederung, die mich sehr freuen würde, unmöglich machen sollte, so wie sie mir befehlen mich furz zu faßen, burch dieselbe von Ihrem Befinden benachrichtiget zu werden.

Ich empfehle mich Ihrem freundschaftlich fortdaurenden Wohlwollen und verfichere Sie meiner unveränderten Hochachtung

Frankfurt am 10. Juli. 1810.

Cornelius.

### Die Ausstellung der Royal Academy in London.

(Schluß).

Nach tiesen beiden Kornphäen der englischen Runft haben wir noch ein halbes Dutend sehr talentvoller und interessanter Künstler zu erwähnen, wie Calderon, Maclise, Batts, Bettie, Cooke, Leslie u. A., die theilweise zur Royal Academy gehören und mit Erfolg im historischen Genre, in der Landschaft oder im Porträt sich versuchen. Dann kommen noch vereinzelte gute Bilder und endlich eine achtbare Mittelsorte, die wir hier nicht en detail untersuchen, sondern nur en bloc charakterisiren können. Alle diese Maler sind sehr geschickt, sie haben Alles, was zu ihrem Beruf gehört, tüchtig inne, und sie vereinigen mit einer glänzenden Aussührung versührerische poetische Züge, obgleich ihnen eine tiesere Auffassung oder ein tieseres Eindringen in die Geheimnisse der Technik abgehen.

Mr. Calberon stellte vier in ihren Motiven sehr mannigsaltige Bilber ans, barunter ein Porträt. In zweien derselben scheint er sich der kontinentalen neugriechischen Schule zu nähern, die bis jett in England nicht in großer Gunst gestanden hat und die doch den hier herrschenden Tenbenzen durch ihren eleganten und geistreichen Styl, durch ihre hübschen rosigen oder bläulichen Töne, durch ihre genrehafte und moderne Auffassung antiker Gegenstände so wohl entsprechen würde. Mr. Calberon unterscheidet sich von dieser Schule durch die Wahl gebrochener Töne und durch geringere Künstelei. In Nr. 369 stellt er uns eine Quelle in der Nähe eines Gebüsches dar, an welcher zwei junge Mädchen eben zu schöpfen im Begriffe sind. Die Allegorie: "Der Frühling, der den Winter vertreibt", ist ein Bild von sanstem und vornehmem Ton; doch sehlt es ihm an Studium und Tiefe. Auch wenn Calberon einen Griff in das moderne Leben thut, ist er mir eine willsommene Erscheinung. Wie Millais und in fast ebenso großen Dimensionen, stellt er uns in seinen bettelnden Baisenstindern eine frisch aus der Wirtlichkeit entlehnte Scene mit schlichter, von jeder salschen Sentimenstalität freier Empfindung vor Augen.

M. Batts besitzt weniger Phantasie als Calberon, aber eine gediegenere künstlerische Biltung. Sein Porträt des Aquarellmalers Burne Jones ist eines der besten auf der Ausstellung, von schlagender Wahrheit und höchst solider Mache, ohne jede Affestation. Die "Daphne", ein nactes Mädechen, welches in einem Lorbeergebüsche steht, hat gut modellirte Parthien und einen angenehmen Ton, aber es sehlt ihm an Interesse. Die "Fata Morgana", eine große nacte Gestalt, die sich in Begleitung eines Genius vor einem Reiter flüchtet, welcher sie zu ergreisen sucht, hat ebenfalls ganz vorzügliche Dualitäten: das Kolorit ist blühend, ein Diaz im Großen; die röthlichen blonden Fleischsen der Fliehenden bilden einen schonen Gegensatz gegen die dunkte Gestalt des Verfolgers und das Ganze zeugt von einem bedeutenden dekorativen Talent. Größere Klarheit des Gedankens, eine plastischere Phantasie, und M. Watts wäre der erste Hisporienmaler Englands!

Das Gemälte von Maclise: "Die Grafen von Desmond und Ormond" erwedt unsern Schmerz über ben Tod bieses ausgezeichneten Künstlers, welcher bie Anforderungen großer histo-rischer Stoffe mit ben modernen Kunstanschauungen und ben Gesehen der monumentalen Malerei so trefflich zu vereinigen verstand. Er zeigt sich uns hier in seiner ganzen Stärke, als Meister ber Komposition und im schönen Fluß ber Linien, im Ausdruck allerdings schwach und in der Farbe konventionell.

M. George Leslie, ber sich bisher auf Rompositionen von sehr wenigen Kiguren beschränkte, versuchte sich diesmal an einer umfassenderen Darstellung. Unter dem Titel: "Fortunes" führt er und eine reizende Gesellschaft jener jungen englischen Ladies vor, die im steten Berkehr mit der Natur sich ihre Frische und Naivetät zu bewahren wissen. Wir sind im Freien: eines der Mädchen stüt sich mit dem Elbogen auf das Geländer einer ländlichen Brücke und wirft Rosen in den Bach, der zu ihren Füßen sließt; die andern sitzen unnher, schauen den dahinschwimmenden, oder unterzgehenden Blättern zu und weissagen sich, in holde Träumerei versunken, nach deren Schicksal das ihrige. Es ist ein reizvolles Bild voller Wahrheit und natürlicher Anmuth, das aber, um dem Kriziter ganz zu gefallen, in der Farbe weniger weich und undurchsichtig und in der Durchbildung, namentlich des Landschaftlichen, sorgfältiger sein müßte. Es ist das gerade Gegentheil des alten Leslie, bessen Bilder so bestimmt und scharf gezeichnet, man möchte sagen mehr geschrieben als gemalt sind.

Die Helvin bes andern Biltes von George Leslie träumt auch, aber ganz allein; in Beiß gestleitet, ein Buch in ber Hand, sigt sie vor einem in den Park hinausgehenten Kenster und ergött sich an der balsamischen Luft des Frühlings, am Gesange ber Bögel, am Duft der Blumen. Es offenbart sich in diesen Bildern eine Unbefangenheit und Natürlichkeit der Empfindung, die wir bei unsern kontinentalen Künstlern, denen Esset und Geist über Alles gehen, sehr selten sinden. Die Einheit von Gedanke und Aussührung ist eine so vollitändige, daß man zu ihrem Gunsten der engslichen Schule ihre freiwillige Jiclirung gern verzeiht. Sie thut gut daran, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren eigenen Inspirationen zu folgen und den Deutschen, Franzosen und Belgiern das Experimentiren in allen möglichen Stylen und Kunstweisen zu überlassen. Sie kennt und liebt die Natur, und, Alles in Allem gerechnet, ist die Natur für die Kunst denn doch wohl ebenso viel werth wie die Archäologie.

Der univerfelle Frith behandelt auch Diefes Sahr, wie früher, in feiner geiftreichen und frivolen Beife alle möglichen Stoffe. - Zwei Reprafentanten ber jogenannten ich ottifden Schule befunben ein lebhaftes Wefühl für Farbe. Der Gine, D. Ordardfon, fonft ein recht unbedeutender Münftler, bringt uns unter bem Ramen "Tagesträume" (Day dreams) ein junges in Schwarz gefleiretes Marchen, bas in wenig malerischer Stellung auf bem Divan liegt, und "Fischer auf bem Meer", welche fich ftehent an einer Wand ihres Schiffes halten, um von ben Wogen nicht über Bord geichleubert zu werben, ein besonders in ben Extremitäten ichlecht gezeichnetes Bilb. Der Bweite ift DR. Bettie. Gein "Ansfall aus einem Schloffe" ift fehr folib gemacht und mahr im Bejammtton, aber bie Tiguren haben fein Relief und bie Unordnung ift zu einformig. "As you like it" hat M. Bettie ten Stoff zu feinem zweiten Bilbe gegeben. Die Biegenhirtin fteht an ber Spite ihrer Beerde in bem ichon berbftlich gefarbten Balbe; fie fentt die Augen und ihre gange Haltung verrath lleberraschung; Touchstone, der Rarr, in buntscheckiger Rleidung, schaut sie ichelmisch an: ein Bilo von lebhafter ausprechender Farbe, aber nicht gut genug gezeichnet. "'T is blythe May day" von temfelben ift ein fleines Meifterftud von Beiterfeit und Bollendung; Empfindung, Zeichnung, Farbe, Alles ift vortrefflich. Gin junger Burich von blühender Wefichtsfarbe tommt einen fteinigen Weg berab, halb gebend, halb laufend, lachend, irgend eine Ballade von Burns fingend, an jedem Urm ein Liebden, Die Gine fanft errothend, bescheiden, Die Undre heiter, provocirend, Gine eifersuchtig auf die Undere. Gie folgen willig ber Bewegung, welche ihr Fuhrer angeschlagen, und bilden mit ihm eine so reizende und malerische, lebensvolle Gruppe, daß man sich ungern den Moment vergegenwärtigt, in welchem ber Buriche feine Bahl treffen und trennen wird, was hier jo hübid vereinigt ift.

Die meisten übrigen Genremaler zeichnen sich bei Weitem mehr durch ihre technischen Eigenschaften als durch Wit und Energie der Charafteristif aus. Lettere mangeln der diesjährigen Ausstellung in einem solchen Grade, daß man sich frägt, ob man wirklich in dem Lande Hogarth's und Wilkie's sich befindet. Es sehlt uns ber Ranm, um auf Einzelnes näher einzugehen. Andererseits sehlen in der Royal Academy jene Specialisten, die auf dem Kontinent immer zahlreicher werden, die Ethnographen, Rosofes und Renaissance-Waler und Verherrlicher des Mittelalters. Die Engständer verwersen die Mittel, durch die man bei uns die Originalität und Bedeutung eines Künstlers herausschanden möchte, in Wahrheit aber nur seinen Horizont beschränft. Sie wollen universell sein; ob zu ihrem Vortheil, das lassen wir hier unerörtert.

Die Porträts der Ausstellung würden einen eigenen Auffat erfordern; uns ift nur gestattet, die interessantessen. Di. Wells hat in seinem Bildniß des Lord Kanzlers das Porträt zu einem Geschichtsbilde zu steigern gesucht und sich dabei mit Glück Holbein's Kartons zum Muster genommen. Aber das Interesse, das sein Werf erweckt, beruht mehr auf den Nebendingen als auf dem Kopse des Kanzlers, dessen trockenes Antl ton der ungeheuren Perrücke ganz erdrückt wird. Das Neiterporträt des M. A. Tompson von dem Prässienten der Asademie Sir Grant ist frei und wahr in Haltung und Aufsassung, aber von harter, prosaischer Behandlung. Das schöne Frauenbildniß von M. J. B. Burgeß mit einer Hazunthe in der Hand hat die schönsten Augen der Welt und einen Ausdruck von verführerischer Weichheit und Melanchosie. Es ist ebenso gut ein Genrebild wie ein Porträt, und nicht ohne Grund hat der Künstler seiner Heldin den Namen der Blume gegeben, welche sie in der Hand hält.

Unter den Thiermalern ift in erster Linie M. Ansball zu nennen. Seine Leistungen sind allerdings brillant, aber oberflächlich.

Die Landschaft und namentlich die Marinemalerei bietet eine große Zahl ausgezeichneter Werke dar. Turner's Einfluß ift noch überall zu spüren, besonders im Aquarell. Auch Constable findet einige Nachahmer. Im Ganzen ist die Malweise eine mehr geleckte als breite. In erster Linie steht unter den Marinemalern M. Cooke. Seine Hafenansichten sind meisterhaft; nur ein Seemann kann die genaue Kenntniß des Schiffsbaues vollkommen würdigen, die seine Bilder verzathen. Aber leider verliert er sich gar zu sehr in diese kleinen Einzelheiten. M. 3. Brett kennt das Meer aus dem Grunde, stellt es aber auch mit einer minutiösen Treue dar, welche mehr wissenschaftlich als künstlerisch ist. — Unter den Landschaftern ninmt Mt. Redgrave einen Plat

gang für fich in Anfpruch. Er fieht bie Ratur auf feine Beife an und entredt in ihr eine Menge von Schönheiten, Die ben Augen Anderer entgeben; man muß ihm auf fein Gebiet folgen, um feinen "Hochlandpart" vollfommen wurdigen zu fonnen, tiefes ungeheure Banorama von einer merkwürdigen Ausführung bes Details, auf tem jeder Gegenstand für fich ftubirt ericbeint, obne Bezug auf bie nabeliegenden Gegenstände und auf bas Bange, auf bem bas Gras im Borbergrunde ten fammetartigen Unblid entfernter grunbemachjener Sugel gemahrt, und ein tiefes Blau alle übrigen Tone ter Art überbietet, tag man fich bie Frage vorlegt, ob Di. Retgrave's Pupille vielleicht anders beschaffen ift, wie die der übrigen Menschen und ob er vielleicht bort Blau fieht, wo wir Grau ober Braun mahrnehmen. Gein "Balbeingang" ift übrigens ein ftimmungsvolles, frisches Bilt, und bie mild machsenben Rrauter gu beiben Seiten bes Weges, Die schlanken Grashalme, bie Blumen und Sträucher bilben ein ebenfe naturmabres wie malerisches Ganges. Gein "Mönchegespenft", bas mit trügerischem Licht ben verspäteten Wanterer in einen Sumpf foct, balb Genrebilt, halb Lanbidaft, zeidnet fich burch frappante Lichtwirfung und burch febr bestimmte, plasifide Durchführung aus. Es hat nur zwei Fehler: ber eine, augenfällige ift, bag ber Körper bes Mondes zu furg gerathen ift; er gleicht mehr einem Rinte als einem erwachsenen Menschen; ber zweite scheint selbst ber englischen Presse entgangen zu jein; er besteht barin, bag bas Bild bie getreue Wiederholung einer Radirung beffelben Runftlers ift, welche in dem 1849 burch ben "Etching Club" illuftrirten "Allegro" von Milton erschien.

Die "Abendstimmung" von M. Vicat Cole (mit einer Rühe heimtreibenden Magd als Staffage) zeugt von dem in England seltenen Streben, mehr durch Massen als durch kleines Detail zu wirken; allein M. Cole hat über den ganzen Himmel ein monotones Gelb ausgegossen, welches dem Bilde sehr schaet. — Die Landschaft von M. Leader (Nr. 979) wurde zu wenig beachtet. Sie stellt eine Schleuse in der Nähe einer Kirche dar und ist ein Bild von sehr tüchtigen Qualitäten, einerseits an Hobbema, andererseits an Constable erinnernd; der Ton ist satt und tief, die rothen Ziegel des Gemäners stehen in wohlthuendem Gegensaße gegen das düstere, stille Gewässer, nur der Hintergrund ist zu stücktig behandelt. — Von den unzähligen Vilvern derselben Gattung seien hier nur noch die historischen Landschaften des M. Herbert namhaft gemacht.

Die graphischen Künste haben wenig beigesteuert; die Grabstichelarbeiten sind im Allgemeinen recht schwach; nur die Herzogin von Devonshire nach Gainsborough von M. R. Graves zeichnet sich durch eine gute Gesamntwirkung und seine, elegante Stichelsührung aus; aber die Zeichnung ist schwach. Unter ben Radirungen stehen die Blätter von M. Seymour Haden vereinzelt da; sie repräsentiren ihren Autor auf's Glänzendste.

Die Stulptur ift gang armlich vertreten. hier macht sich ber Mangel einer klassischen Tradition weit fühlbarer als in ber Malerei. Porträts, Thiere, Genrescenen bilden fast das ganze Kontingent.

Aur wenige Ausländer gaben der Einladung der Royal Academy Folge. Um von Gerome's und Anderer bekannten Bildern zu schweigen, so hatte der ältere Daubigny eine sehr schweigen, gandschaft an den Ufern der Dise" eingesandt, welche von den Arbeiten seiner letzten vier bis fünf Jahre sehr vortheilhaft abstach. Die drei fleinen Bilder von Alma Tadema verdienten allein einen ausstührlichen Artikel; sie sind ganz reizend und in London unseres Bissens zuerst vor die Deffentlichkeit getreten; alle drei stellen Scenen des antiken Lebens dar.

Aus tem Betrachteten folgt, daß die englische Runft ber Gegenwart beträchtliche lücken aufweist, daß sie feinen Meister besitzt, welcher die großen Begebenheiten unserer und der vergangenen
Zeit würdig darzusiellen, und tadurch die nationale Gesinnung zu stählen und zu erheben verstünde;
andererseits freilich auch, daß sie die Erfordernisse des Luxus, welche unsere Zeit an die Künste
stellt, vortrefflich zu befriedigen weiß. Millais wird mit seinem sesten, keden Pinsel die interesfanten Persönlichkeiten der Gesellschaft verewigen; Land seer wird das Bedürfniß nach Darstellung
ber edlen Thiere, welches in der britischen Nace tieseingewurzelt ist, besriedigen; Andere endlich,
und sie bilden die Mehrzahl, werden dem Kultus der Natur dienen und den realistischen Neizungen
ber Gegenwart ober dem rein materiellen, sinnlichen Wohlbehagen am Gefältigen und Neizenden
fröhnen. Uber daß aus tiesen Sphären in England so wenig wie bei uns das wahre Heil ter
Kunst zu erwarten ist, wissen wir wohl Alle.

### Kunstliteratur.

Apelles' Leben und Werke von Gustav Wustmann, Lehrer an der Nikolaischule in Leipzig. Leipzig, 1870. W. Engelmann.

Ein bantenswerther Beitrag zur Beschichte ber griechischen Malerei von einem jungen Archao logen, Schüler 3. Dverbed's, ber ichon burch ein Paar Auffage im 23. Bante bes Itheinischen Museums ("Die Ueberlieferung bes Plinins über bie Anfange ber griechischen Malerei", G. 255 ff. und "Die fithonische Malerschule", G. 454 ff.) Proben von eingehenden Studien auf Diesem Bebiete gegeben hat. Der Verfaffer begleitet im erften Abschnitt feiner Schrift ben Apelles aus feiner Heimat Kolophon (wo er nach bes Berfaffere freilich gienlich unsicherer Unnahme "ein Jahrzehnt oter noch früher" por Alexander bem Großen geboren murbe) in die Lehre zu bem nur burch feinen großen Schüler befannten Maler Cphoros nach Ephejos, bei beffen Reichthum an Runftwerfen er einen Angenblid verweilt, bann im zweiten und britten Abidnitt nach Gifton, beffen Aunftleben von den sagenhaften Anfängen bis zum gänzlichen Berfall (bei teifen Schitterung ter Berfasser übrigens zu ftarf aufträgt, wenn er G. 15 fagt, Paufanias habe in Gifhon faum ein einziges Werf mehr gefunden, welches ihm die glangenden Tage bes ehemaligen Runftlebens hatte ahnen laffen fonnen: das Goldelfenbeinbilt des Dionyfos und die Marmorstatuen von Bafchantinnen von unbekannten Meistern, ber eherne Zeus von Lufippos und die vergoldete Artemis baneben, die Eristatue bes Herafles von Lufippos, ber Bermes Agoraos und Die Erzbilder ber Tochter bes Proitos, ber marmorne herafles bes Cfopas, ber dryselephantine Astlepios bes Ralamis unt die Aphrodite bes Kanachos in berselben Technif waren boch gewiß unverächtliche Zeugniffe ber glänzenden Tage bes sithonischen Kunstlebens!) in furzen Zügen geschildert wird, um den Ginfluß besselben auf Apelles und die Stellung, welche Diefer felbft im Areise ber bortigen Maler einnahm, zu beftimmen. Bon ben Gemälten bes Apelles fett ber Berf. in biefe fifthonische Beriode, außer feinem burch Bolemon bezeugten Antheil an bem Porträt bes Aristratos, "Proportionostudien, nacte Jünglings- oder Männergestalten" (auf folde folieft er ziemlich willfürlich aus bem von Plinius erwähnten Bilbe eines nadten Beros, bas "nicht vereinzelt gemefen fein merbe") und bas fpater in Samos befindliche Portrat eines gewiffen Sabron, indem er tabei an den Maler biefes namens bentt, "ber möglicherweise auch feine Studien in Sithon machte und mit Apelles bei biefer Gelegenheit naher befreundet wurde" (C. 32): eine Bermuthung, Die, wie mohl Beber fühlt, auf fehr fcwachen Gugen fteht. 3m vierten Abschnitt führt uns ber Berfasser nach Bella, an den hof Ronig Philipp's von Mafedonien, wohin Apelles nach seiner Bermuthung ungefähr um das Jahr 343 übersiedelte, und schildert zunächft, soweit es möglich ift, das Treiben der griechischen Rünftlerkolonie am Hofe Philipps und Alexander's überhaupt, fodann die Thätigkeit des Apelles insbesondere, soweit dieselbe als tem Dienste bes makebonischen Hofes gewidmet erscheint, also auch noch nachdem Apelles mit Ensippos Bella verlaffen und feinen Bohnfit in Ephefos aufgeschlagen hatte: ber Berfaffer vermuthet, bag bies ichon vor bem Frühling 334, wo Alexander nach dem Hellespont aufbrach, geschehen sei, indem er bie Idee, baß ber Ronig feine Soffunftler mit nach Afien genommen habe, rundweg als "abenteuerlich" bezeichnet; bem Referenten bagegen erscheint es als bie natürlichste Annahme, baß Apelles, von Alexander aufgefordert, ihn auf bem Gelbzuge zu begleiten, mit bemfelben nach Aleinafien fam, bort aber, weil ihm die Luft, bem Sauptquartier, wie wir fagen wurden, weiter zu folgen, ausging, in feiner zweiten Beimat Ephesos zurudblieb. Bu ben von Apelles noch in Pella ausgeführten Gemalben gahlt ber Berf. mit wenig Wahrscheinlichfeit bie Portrats tes Antigonos (tie nach tes Referenten Unficht erft nach Mexander's Tode gemalt find) und des Menander (Referent hat icon in den Jahr= Bettidrift fur bilbende Runft. V.

378 Runftliteratur.

budern für Philol., Bt. LXXVII, G. 115 ff., tie Bermuthung aufgestellt, bag nicht tiefer Bertraute Alexander's, fondern Afandros, ber bei ber Theilung ber Länder unter Mexander's Felbheren Dl. 114, 2 Karien erhielt, von Apelles porträtirt worden sei und fann die ichon von Urlichs "De numeris et nominibus propriis in Plinii N. H." p. 65, vergeschlagene Interpunftion und Erffärung ter Stelle tes Plin. XXXV, 93, Die B. S. 104, Anmerfung 10 vorträgt, nicht billigen). Der fünfte Abschnitt behandelt die fernere Thätigkeit tes Apelles in Ephefos, nach ter ftillschweigenden oder ausgesprochenen Yösung seines Berhältniffes zu Alexander, welche löfung nach des Berfaffers Unficht "burch einen jehr fühlbaren Umschwung in ber gangen fünstlerischen Richtung bes Apelles" bezeichnet mirt, intem tiefer "tie Porträtmalerei und tie unausgesetzte Berberrlichung Alexander's und feiner Umgebung aufgab und fich idealen, zum Theil wohl freigewählten Borwurfen zuwandte" (3. 58). Rach bes Referenten Ansicht bestant jene Lösung einfach barin, bag Apelles aufhörte, ben Alexanter zu malen, weil tiefer in feinen letten Lebensjahren, von anderen Intereffen in Unspruch genommen, aufhörte. Gemälte bei ihm zu bestellen: einen wirklichen Umschwung ber fünstlerischen Richtung bee Apelles fann er teshalb nicht annehmen, weil er glaubt, bag mehrere Bortrate von Feltherrn Alexander's, wie bie des Antigonos und bas bes Ajandros (f. o.) erft nach Alexander's Tote gemalt fint; auch ber Besuch in Alexandreia, ber, wie ber Berfasser gewiß richtig annimmt, auf eine Einladung bes Ptolemaios erfolgte, scheint darauf hinzudeuten, daß Apelles noch in seinen fpateren Lebensjahren gern wieder eine Stellung als "hofmaler" eingenommen hatte. Bon ben ficher over mahricheinlich in Ephefos ausgeführten Bilbern behandelt B. Die Brozession eines Megabyzos (Oberpriesters ber Artemis) und Die Artemis im Kreise ihrer Hierodulen (?), ferner Die Bilder ter Thoje und ter Charis noch im fünften Abschnitt, mahrend tem berühmteften Gemalte tes Künftlers, ter Uphrodite Unathomene, ein besonderer Abschnitt, ber fechste, gewidmet ift. 3m Birerspruch gegen Benntorf, welcher (.. De anthologiae graecae epigrammatis quae ad artes spectant," Bonn 1862, p. 73 s.) ein Epigramm eines gemiffen Demokritos auf bas Gemalbe bes Apelles bezieht und banach annimmt, bag tie Göttin nur mit ter Bruft aus tem Waffer hervorragend bargeftellt war, mahrend tie Wellen tie untere Salfte bes Rörpers bebedten (eine Unnahme, für bie besonders auch ter Umftand fpricht, bag Niemand die untere Sälfte des Bilbes zu restauriren magte), halt 2B. an der gewöhn= lichen Unficht feft, wornach Die Bettin völlig unverhüllt, icon gang bem Baffer entstiegen gemalt war. Wenn er zur Motivirung feines Witerfpruches fdreibt (G. 108): "Bie hatte tie Göttin aber auch ihr haar bereits ausbruden konnen, wenn fie noch fo weit vom Ufer entfernt mar, bag fie noch bis unter tie Bruft von ben Fluthen beredt murte und also im nächsten Augenblide ichon ihr haupt wieder von den Wellen benetzt werden fonnte?" jo icheint er babei viel mehr an die unruhig bewegte Nort = oder Oftsee, als an das bei ruhigem Wetter spiegelglatte mittelländische Meer gedacht zu haben. Much ter Ginwant : "Wie ware es möglich gewesen, daß aus einem folden Bilbe bie plaftiichen Darstellungen ber Unathomene hatten bervorgeben fonnen, die doch ohne Zweisel aus bem Gemälte tes Apelles hervergegangen find?" ift völlig grundlos, ba ja für einen Bilbhauer, welcher tas Gemälte tes Apelles jo zu fagen in's Plastijche übersetzen wollte, die Darftellung einer mit halbem Leibe aus tem Waffer hervorragenten Aphrotite nur mit Gulfe ber Reliefbildung (vgl. ten Helice tes öftlichen Parthenongiebele) möglich gewesen ware, mahrend bei Bildung einer Statue ibm nur bie Wahl blieb, bie Göttin völlig nadt bargustellen ober ben unteren Theil ihres Rörpers burch ein Gewant zu verhüllen: beite Wege find bekanntlich in ben und erhaltenen plaftischen Darftellungen ter Anathomene eingeschlagen worten. Und wenn entlich W. behauptet, bag "tem Apelles eine folde Darftellung ichwerlich zuzutrauen" fei, jo icheint tem Referenten im Gegentheil die Darstellung des durch das durchsichtige Wasser bedeckten Gleisches ber entschieden ichen etwas virtuojenhaften Richtung des Apelles (man tente an ten Alexander mit tem Blig in der hand und an bie Darstellung tes Bewitters) gang zu entsprechen. Was ten Ausbrud tes Untliges ter Böttin anbelangt, jo ichließt 28. aus dem Epigramm bes Leonicas von Tarent, wonach "ruhiges Berlangen aus ihren Augen ftrahlt," auf einen "Bug ter Behmuth", ter uns weter für bie Situation noch für rie fünstlerische Richtung tes Apelles zu paffen scheint. - Die letten Abschnitte tes Bustmann'ichen Buches behanteln tie Besuche tes Apelles bei Protogenes in Rhodos und am Sofe bes Ptolemaios in Alexandreia und das Lebensende bes Runftlers, ferner bie von bemfelben ergahlten Runftleranekvoten (wobei der Berfasser manche hübsche Parallelen aus der Geschichte der neueren Malerei beibringt), endlich die kunstgeschichtliche Stellung des Apelles und seine Beurtheilung im Alterthum, wobei der Berfasser namentlich das Verhältniß zwischen Apelles und Polygnotos, den beiden Männern, "welche den doppelten Höhepunst und, man darf wohl sagen, zugleich Ansang und Ende der hellenischen Malerei bezeichnen", (S. 95) zu sixiren sucht. Wenn er dabei beide Männer in gewissen Beziehungen mit Naffael in Parallele stellt (freilich mit der Einschränkung: "was aber das Wunderbarste in Naffael's Erscheinung ist, die vollkommene Harmonie seiner ganzen künstlerischen Anlage, bessen kann weder Polygnot noch Apelles sich rühmen," S. 97), so erscheint uns diese Parallele sür Polygnot als durchaus nicht zutressend: dieser nimmt vielmehr in der Geschichte der griechischen Malerei ganz dieselbe Stelle ein, wie Giotto in der der italienischen, und auch für Apelles dürste wohl eine Bergleichung mit Tizian oder mit Correggio besser am Plaze sein als mit Naffael.

Auf einige bem speciell philologischen Gebiete angehörige Kontroversen, zu benen namentlich bie bem Bustmann'schen Buche angehängten "Unmerkungen" (S. 101—111) Beranlassung geben könnten, wollen wir hier nicht eingehen, theils weil sie für die Mehrzahl ber Leser bieses Blattes zu wenig Interesse barbieten dürften, theils weil wir dieselben schon in unserer Anzeige bes Buches im Literarischen Centralblatt kurz berührt haben.

Bena. C. Burfian.

Geschichte des dorischen Styls nach den neuesten Forschungen bearbeitet, mit einem Atlas von 24 Tafeln, von Dr. P. F. Krell. Stuttgart 1870.

Schriften wiffenschaftlich gebildeter Architekten, b. h. folder, die mit ber Renntnig ber Technik ihrer Kunft Sinn und Verständniß für hiftorische Entwidelung überhaupt und für die für architettonifde Entwidelung befonders darafteriftifden Detailformen verbinden, über die Geschichte und bas Shftem ihrer Kunft find uns Archäelogen immer willfommen. Wer von uns wollte nicht bantbar anerkennen, wie viel er für die Forderung feiner Erkenntnig der griechischen Architektur und ihrer hiftorifden Entwidelung Bötticher's eben in zweiter Auflage erscheinenber "Tektonit ber Bellenen" und Semper's noch nicht von allen Archaologen nach Gebuhr gewürdigtem Berke: "Der Stil in ben tednischen und tektonischen Runften" verdankt! Diesem letteren Berte, soweit es bie griedischborifche Baufunft betrifft, ichlieft fich im Großen und Bangen, freilich in burchaus felbständiger Beife, bie porliegente Gefchichte bes borifden Styls an, bas Bert eines jungen Architeften, ber fich unter Brunn's und Reber's Leitung auf dem Gebiete der antifen Kunftgeschichte ausreichend orientirt hat, um feine fpezielle Aufgabe, die Entwidelung des dorifden Baufthle nach feiner Gefammterfcheinung, wie nach allen seinen Details, in acht hiftorischem Sinne, b. h. im Zusammenhange mit ber gesammten hellenischen Rulturentwickelung, aufzufassen und barzustellen. Daß ber Berfasser nicht Alterthumsforscher von Beruf ist, das erklärt und entschuldigt eine Anzahl von Bersehen auf philologisch-archäologischem Bebiete, Die Referent ichon bei einer anderen Belegenheit (bei der Augeige Des Bertes im Literarischen Centralblatt) hervorgehoben hat und auf die er daher hier nicht zurücksommen will, besonders da der Werth des Buches im Gangen baburch nicht beeinträchtigt wird. Der Berfaffer giebt uns zuerft eine "inftematische Betrachtung bes borifden Style", worin er über bas Brundichema, Die einzelnen Strukturtheile und Die Bemalung bes borischen Beripteral-Tempels handelt, nebft furgen Bemerkungen über andere Arten von Gebäuden, wie Kapellen (Templa in antis), Graber, Sallen und Thore, an benen ber borijche Sthl zur Unwendung gekommen ift. In Bezug auf die Charafteriftif ber einzelnen Strufturtheile polemifirt ber Berf. entichieben gegen Bötticher's Auffaffung bes Edinus bes Gaulenkapitals, ben er aus ber Analogie eines mit ben Spiten nach Innen eingebogenen Blumenkelches erklärt, als Anmation, t. h. als eines Aranzes bis an ihre Spiten wieber

umgebogener Blätter (E. 6 ff.). Wenn er babei bemerkt, bag bie von Botticher als Beweis für feine Theorie angeführten Edinoi bee Theseustempele bis jeht bas einzige Beispiel ber Bemalung mit einem folden Blattfrang bilben, jo ift ties idwerlich richtig. Referent erinnert fich bestimmt, in einem attifden Derfe (mabrideinlich in Martopule; boch faun er bies nicht mehr ficher angeben) ein borijdes Rapital aus Borosftein mit ben eingeristen Umriffen einer folden, offenbar ursprunglich gemalten Blattverzierung gefunden zu haben; auch ift bas häufige Borfommen folder aufgemalter Apmatien an Antenkapitälen gu beachten. Den Namen ber Trigliphe erklärt ber Berfaffer, ebenfalls abweichent von Bötticher, aber wenig ansprechent, aus bem breiecligen Grundrift ber Schlitze (3. 10). Für tie Darftellung ter Bemalung ter Façate (3. 13) möchten mir ben Berfaffer noch auf tie von ?. Feugen in seinem Buche: Le mont Olympe et l'Acarnanie (Paris 1860) Taf. II. publicirte Nachbildung einer bemalten torifden Tempelfagate aus einem Grabe bei Budna aufmertfam maden. E. 15-32 erörtert ber Berfaffer nach ben Spuren ber Tradition und ber Monumente Die Frage nad ber Berfunft bes borifden Style; er zeigt, bag berfelbe meber in Meinafien, mo ber Tempel von Mios als "ein Mischting aus griechischer importirter Waare und ber Runft ber gur Zeit bier berricenten Barbaren", ober auch einfach als ein Probuft ber Provinzialfunft bezeichnet wird (3.21), noch in Phonifien (ras von Roff ungenau publicirte Grab von Neupaphos auf Eppern hatte noch benimmter als ries C. 24 ff. gefdehen ift, als ein Berf ber fpateren rein griechischen Bevollerung ber Iniel bezeichnet werben fonnen), noch in Aegupten, noch auf ten griechischen Inseln entstanben fein fann. Bei tiefer Belegenheit mirt G. 27 ff. ber mertwürdige Gaulenban gu Cabacchio auf Corfu ausführlicher, aber mit einigen seltjamen Miftverftandniffen in Bezug auf Die mahrscheinlich aus temselben stammente Inschrift C. Inser. Gr. 92. 1838 behandelt: ter Berf. will ihn, schwerlich mit Recht, nicht als einen wirflichen Tempel, sondern nur als ein "Brunnenheiligthum" ober "Quellhaus" gelten laffen, und zweifelt an ber homogenität bes Baues, indem er ihn fur eine fpatere Reftauration, bei ter man antere Caulen unter bas alte Gebalf ftellte, erflart. Die lettere Unnahme bat auch für ten Referenten viel Wahrscheinlichkeit; nur möchte er bie Restauration, beziehendlid Berftellung tes Baues (mahrscheinlich eines Astlepiostempels mit Ginrichtungen für Bater im Inneren ter Cella, tie etwa mit ben Inkubationen in anteren Tempeln zu vergleichen find) mit Benupung alterer Materialien nicht erft, wie ter Berf., in tie Zeit tes Konigs Phrrhus, fontern beträchtlich früher, etwa balt nach bem Peloponnesigden Kriege, setzen. Auch ter Borftellungen boriider Gebaute auf Bafenbiltern gebenft ber Berf. (E. 29 ff.) und ermahnt mit Recht zur Borficht in ber Benutung folder "etwas vergerrter Spiegelbilber ber Wirflichfeit" für Untersuchungen über bie Entwidelung ter arditeftonischen Formen. Schließlich bezeichnet er ale bie Beimat bes borischen Einle ten Peloponnes und bie fruheren Gige ber Dorier im nördlichen Griechenland; letteres ichwerlich mit Recht, ba fich nirgents eine Spur von einer monumentalen Ihatigfeit ber Dorier vor ibrer Emmanterung in ten Peloponnes findet, Die vom Berfaffer felbst (G. 18) gufammengestellten Tratitionen vielmehr bestimmt auf Argos und Norinth, taneben etwa noch auf Elis als tie Unsgangspunfte ber Entwidelung bes borifden Bauftnis hinweisen. G. 32 ff. fucht ber Berfaffer bie einzelnen Formen tes torifden Tempels aus tem Golzbau berzuleiten, eine Berleitung, tie fur ben Referenten burdaus nicht überzengent ift; vollfommen aber billigt es Referent, bag Mrell gegenüber ter Zemper'iden Unficht von ter Ursprünglichfeit ter Peripteralanlage für ten torischen Tempelbau an tem Untentempol und tem Profinles als Borftufen tes Beripteres fosthält. Ginige Bemerfungen über ben römischertorischen Etyl und bie an einigen errustischen Monumenten erscheinenten borischen Clemente (3. 43 ff.) haben ben Zwed, ju zeigen, baft es unmöglich ift, ten torijden und altitalifden (etrustiiden) Etyl auf eine Burgel, einen gemeinsamen pelasgifden ober grafe-italifden Bauftyl, gurudguführen. Mit 3. 45 beginnt bann bie Darftellung ber Entwickelung bes Dorismus in ber bistoriiden Zeit nad ten verschiebenen Stulperioten, wobei nad einer allgemeinen Charafteriftit ter Eigenthumlichfeiten jeder Beriote tie nach ter Unficht tes Berfaffere terfelben angehörigen Monumente in eingehender Weise behantelt merten. Der altesten Beriote, welcher Mrell nach Gemper Die, wie er felbit fagt, "nicht gang gutreffente" Bezeichnung bes lar archaischen Style giebt, und die er in die Zeit von etwa 700 - 580 (nach C. 67 vielmehr etwa 600) v. Chr. jest, werden tie Tempel D unt ( '(nad Gerratifalce's Bezeichnung) ter Afropolis von Selinus, tas vereingelte in ber Nabe bee Tempels von Caracchio gefundene Saulenkapital mit plaftifcher Bergierung (Blätterfrang) am Caulenhalfe und tie fog. Tavola tei Palatini in Metapout gugewiesen, bagegen ber fog. Demetertempel und bie fog. Bafilifa in Poscionia, Die Semper, freilich nicht ohne Bebenken, in tiefe Periote fett, erft ter Zeit ter remifden Paftum (nach 274 v. Chr.) gugefdrieben, eine Unfegung, Die bem Referenten, ber in ber Burndführung ber vom achten Doriennus abweichenben Gigentbumlidsfeiten tiefer Bauwerte auf italifden Ginflug tem Berfaffer burdaus beiftimmt, bod gu fpat ericeint; marum follen fie nicht ber Periode ter Infanifden Berrichaft über Pofeitonia (feit 340 v. Chr.) angehören? Es folgt bie Periote bes ftreng archaifden Styls, welche ter Berf. auf einen auffallend furgen Zeitraum, etwa 600-570 v. Chr., beschräufen will (3. 67): ihr geboren nach bem Verfaffer an : ber Tempel F (bei Rrell C. 60 ift aus Berfeben S gebrudt) in Gelinus, tie jog. Chiefa ti Canfone zu Metapont, ber große Zeustempel (G bei Gerrabifalco) in Zelinus (ta tiefer Tempel, über welchen, wie über tie fifetischen Tempel überhaupt, jest auch Ut. Bolm, Weidichte Siciliens im Alterthum, Br. I, S. 292 ff. zu vergleichen ift, bei ber Berftörung von Selinus burch bie Karthager im Jahre 409 r. Chr. noch unvollendet mar, fo ift feine Erbauung fider nicht in eine fo frühe Zeit, sontern beträchtlich später, mahrscheinlich furg vor tem Beginn tes peloponnesischen Krieges, anzuseten), ter Tempel ber Artemis (ober bes Apollon) auf Ortogia in Sprafus und ter Tempel in Rorinth. Die von Gemper als "entwickelter Dorismus" bezeichnete Beriode ideitet Rrell in zwei Epoden, teren erstere, von ihm bie bes "Kraft = und Roloffal= ftyles" genannt (nach unferem Dafürhalten ein feineswegs glücklich gewählter Name), von 570 bis etwa 520 ober 500 v. Chr. gedauert habe, mahrend bie zweite, Die "bes archaisch en Styles in feiner letten Entwicklung" von 520 v. Chr. bis jum Beginn ber Berferfriege ober in Die Beit nach benfelben bis zur athenischen Kunftbluthe bin falle. Als Monumente aus ber erfteren Epoche werten aufgeführt: von ben afragantinifden Tempeln\*) ber fog. Tempel tes Beratles, ber fog Tempel ter Juno lacinia und ber große Tempel bes Olympijchen Zeus (auch tiefer ift nach unferer Unficht beträchtlich junger, faum vor 430 v. Chr. begonnen, ta er 406 noch unvollendet mar), ferner der große Tempel (res Pofeidon) in Pofeidonia, Die Rapitäle vom Tempel gu Cadacchio (nach tes Berfaffers Unficht Repien alter Driginale), ber Tempel ber Athene auf Orthgia in Sprafus, ber Tempel in Delphi und die beiden großen von Beifistrates und seinen Sobnen begonnenen, aber nicht vollendeten Bauwerke in Athen: ter altere Barthenon und ber Tompel bes Bens Olympios; von tem letzteren jagt ber Berfaffer bestimmt, er fei "borifch projettirt gewesen", eine allerdings fehr verbreitete, aber nach bes Referenten Ueberzeugung entichieren faliche Unficht; benn ba bem Beifistratos für feinen Bau offenbar bie großen bipteren Tempelanlagen Mleinafiene, befonders in Samos und Ephefos, jum Borbild bienten, fo ift es boch höchft mahricheinlich, bag er auch in hinficht bes Styls biefen folgte, ba ohnehin der ionische Styl der eigentlich nationale in Uthen war; auch erklärt fich, wenn ber Bau im ionischen Style projektirt mar, leicht, wie Coffutius tenselben im forinthischen Style fortführen tonnte. Der Cpoche bes archaifden Styls in feiner letten Entwidelung werben ter fog. Concordiatempel zu Afragas, ber Tempel von Segefta (ber nad) bes Referenten Anficht beträchtlich junger ift), Die Tempel A und E (bei Krell irrig mit R bezeichnet) in Selinus und ber Athenatempel auf Megina zugewiesen. Es folgt bie Behandlung bes attifch - torifd en Style, von toffen Monumenten ter Tempel ter Themis zu Rhamnus, bas Thefeion, ber Parthenon, bas Telesterion zu Eleufis (teffen zwölffäulige Borhalle nicht, wie G. 102 angegeben wird, zum Grundplane gehört, jondern erft weit fpater burd ben Architeften Philon außerlich fo gu jagen bem urfprüngliden Bau angeflidt worben ift), bie Proppläen ter Afropolis, ber Tempel ber Nemesis zu Rhamnus und ber Tempel von Bhigalia theils eingebenter, theils furger charafterifirt unt erlautert werten. Mit wenigen Worten, ohne tag ter Berfasser sich auf die Besprechung einzelner Monumente einläßt, wird bann noch bie Periode tes Berfalls des torifchen Sthle behandelt (3. 103 ff.) und in einem turzen Schlugwort (S. 105 ff.) Die praftifche Bermentbarfeit bes griechifd-torifchen Ctyle für unfere Zeit zurudgemiefen

<sup>\*)</sup> In Betreff biefer rerweisen wir jetzt, außer auf bas icon oben ermähnte Buch von 21t. Solm auf bie eingehenden Umersuchungen von J. Schubring in seiner treffichen Schrift: "hiftorische Topos graphie von Atragas in Sicilien mährend ber klassischen Zeit" (Leipzig, Engelmann, 1870), S. 44 ff.

382 Runftliteratur.

Dankenswerthe Beigaben find bie am Schluffe bes Buches angeheftete "vergleichende Maßtabelle, für 28 Tempelgebäude sowie ber Atlas, welcher auf 24 Tafeln (in Quarto) die Umriffe von ebenso vielen, auf benfelben oberen Säulendurchmeffer reducirten dorischen Kapitälen in halber Ansicht enthält.

Jena. C. Burfian.

Die Basensammlung ber kaiserlichen Cremitage. 2 Banbe. Mit 16 Steinbrucktafeln. St. Petersburg, 1869. Buchbruckerei ber kaiserlichen Atabemie ber Wissenschaften.

Der stattlichen Reihe glänzender Publikationen antiker Denkmäler, hauptsächlich der aus dem, wie es scheint, unerschöpflichen Boden der Arim hervorgegangenen, welche wir der Liberalität der kaiserlich russischen Regierung verdanken — wir meinen insbesondere das Prachtwerk der Antiquités du Bosphore Cimmérien und die eine Art Ergänzung dazu bildenden Compte-rendus de la commission impériale archéologique, von denen uns bis jetzt 9 Jahrgänge, 1859—1867, vorliegen — schließt sich der Katalog der Basensammlung der kaiserlichen Ermitage, welcher demselben Geslehrten, der gleichsam als die Seele der eben erwähnten Publikationen bezeichnet werden kann, Ludolf Stephani, verdankt wird, würdig an. Ueber die Entstehung der Sammlung giebt das "Borwort" einen kurzen Bericht, welchen wir wörtlich wiederholen wollen:

"Die in ber faiferlichen Ermitage aufbewahrte Sammlung gebrannter Thongefage, welche, wie icon bie im Regifter unter "Goldene Bergierungen" verzeichneten 81 Basen sehren, gang besonders durch ihren Reichthum an Vasen des vollendetsten Stils aus dem vierten Jahrhundert vor Chr. unter allen ähnlichen Cammlungen einen ber erften Plate einnimmt, ift in ihren wichtigften Theilen aus brei Cammlungen gebildet: aus ber Cammlung ber Bafen, welche burch bie von ber faiserlichen Regierung im sublichen Rugland veranstalteten Ausgrabungen gewonnen worden find, und aus ten Cammlungen Piggati und Campana, welche nur in Italien gefundene Bafen enthalten. Dazu fint jedoch auch noch einige kleinere Sammlungen bingu gekommen, namentlich eine, welche früher ber faijerlichen öffentlichen Bibliothek angehörte; eine zweite, welche in Neapel angekauft worten ift; tie Sammlung ber Gräfin Laval; einige in Griechenland gefundene und von bem Ardimantrit Urfenics bargebrachte Bafen; endlich einige Thongefäße ohne bilbliche Darftellung, welche in Pompeji in Gegenwart von Mitgliedern der faiferlichen Familie ausgegraben worden find." - Die gange Sammlung ift in funf Gale vertheilt, von benen bie vier erften (" Saal ber alteften Bafen"; "Caal ber Baje von Rumä"; "Caal ber fdmargen Bafen"; "Saal ber Bafen von Rola") bie in Italien und Briechenlant, ter fünfte ("Caal ber bosporifden Alterthumer") Die im füdlichen Ruglant gefundenen Bafen enthält; nur 6 unbedeutende Befäge, fammtlich ohne bilbliche Darftellungen, find burd ein gu fpat entbedtes Berieben, obiden in Rertid gefunden, im britten und vierten Saale aufgestellt worten. Bon ten oben angeführten Ramen ber Gale entsprechen nur bie bes erften und fünften genau ihrem Inhalt, tie ber übrigen fint von ben wichtigften Theilen beffelben, ber bes zweiten Saales insbefontere von bem berühmten, aus ber Sammlung Campana stammenten Reliefgefäße aus Kumä mit ber Darstellung ber Aussendung des Triptolemos (Compte-rendu 1862, pl. 3; Gerhart, über ten Bilderfreis von Eleusis, tritte Abhandlung, Taf. III), welches in ter Mitte bes Saales aufgestellt ift (Dr. 525 bes Ratalogs), hergenommen. Der Ratalog weift im Bangen 2328 Rummern auf; tie Gefammtzahl ber Gefage ift aber eine noch etwas größere, ba bisweilen mehrere Wefage nach einander mit berfelben Rummer (mit Beifügung ber Buchstaben a b u. f. m.) bezeichnet fint. Unter biefer großen Menge befindet fich freilich eine beträchtliche Ungahl ohne bilbliche Darftellungen, blog mit Bergierungen versehen, oder mit Firnig beredt, oder auch ohne folden

bie röthliche ober gelbliche Farbe bes gebrannten Thones zeigend, da das Berzeichniß eben, hauptfächlich aus administrativen Zwecken, wie im Borwort bemerkt ist, sämmtliche in der Sammlung
besindliche Gefäße umfaßt. Die Beschreibung der einzelnen Gefäße ist, wie es von Stephani nicht
anders zu erwarten war, eine streng wissenschaftliche und erschöftliche forgfältige: bei sedem Stücke
sind die Sammlung, aus der dasselbe stammt, der Fundort, wenn derselbe zu ermitteln war, die Maaße (in russischem und französischem Maaß), die Form (durch Berweisung auf eine der auf Tafel I—VI abgebildeten 299 Basenformen) und die Technik angegeben; die Inschriften, aufgemalte wie eingekratzte, bedeutungsvolle wie bedeutungslose, sind sowohl in der Beschreibung angeführt als auch auf den Tafeln VII—XVI in getreuen Facsimissien dargestellt. Zwei Register,
eins der Abbildungen und eins der Gegenstände, erhöhen die Brauchbarkeit des auch äußerlich
glänzend ausgestatteten Buches.

Jena. C. Bursian.

La colonne Trajane interprêtée par Wilhelm Fröhner, Conservateur adjoint du département des antiques au musée du Louvre. Réproduction en gravure phototypique par Gustave Arosa. Paris, librairie internationale de Lacroix et Cie. 1870. Imp. Folio.

Die Trajansfäule ift gwar burch ihren Standort auf einem öffentlichen Plate Roms, ber allgemeinen Ballfahrteftätte ber Archaologen, eines ber zugänglichsten unter allen Monumenten bes flassischen Alterthums, aber bisher meder für tunfthistorische noch für antiquarische Studien in bem ihrer Bedeutsamfeit für beide Gebiete entsprechenden Mage benutt worden. Der Grund bavon ift theils die Schwierigkeit, welche die Bobe ber Gaule und bas fpiralformige Auffteigen bes plaftifchen Schnudes berfelben bem eingehenderen Studium ber Details ber Reliefs entgegenftellt, theils bie Ungenauigkeit der bisherigen Bublitationen berfelben, von denen weder die verbreitetfte von Bietro Sante Bartoli (1672), noch bie frühere und fpatere von Birolamo Mutiano (1576, wiederholt 1773 von C. Cofi) und Andrea Morelli (1752) in Sinficht auf treue Wiedergabe bes Styls und forgfältige Ausführung ber Ginzelheiten irgendwie genugen fonnen. Zwar exiftirten ichon in fruberer Beit in Rom vollständige Ubguffe ber Reliefs ber Saule, aber diese maren offenbar nur fehr menigen Befchauern juganglich\*); in außerrömischen Sammlungen waren bis auf die neueste Zeit nur Ubguffe einzelner Platten ober Röpfe vorhanden, wie denn z. B. Die große Berliner Sammlung von Gipsabguffen im neuen Museum noch jetzt nur eine Angahl berartiger Proben ber Reliefs besitzt (Friederichs, Baufteine zur Geschichte ber griechisch-römischen Plaftik, Nr. 820-28, S. 508 ff.). Erft in ben Jahren 1861 und 1862 murben fammtliche Reliefs ber Saule im Auftrage bes Kaifers Napoleon in Rom neu geformt und banach galvanoplaftische Abbrude derfelben hergestellt, welche im Louvre aufgestellt find. Diese Abdrude find bort mit ber größten Sorgfalt photographirt und bie Cliches in der Runftanftalt des herrn Guftav Arosa, die schon in einer Reihe von Bublifationen Broben fehr wohl gelungener phototypischer Nachbildungen von Runft = und Naturgegenständen geliefert hat, \*\*) auf Rupfer übertragen und bavon mit Druderschwärze Abzüge hergestellt worden,

\*\*) Bir erwähnen als solche, die und theils vollständig theils in einzelnen Probeblättern vorliegen: 22 Stücke vom Parthenonfries ("Les frises du Parthenon par Phidias. Vingt-deux planches reproduites

<sup>\*)</sup> Bgl. Bindelmann, Geschichte ber Kunst bes Alterthums, Buch 11, Kap. 3, §. 27 (Bb. I, S. 481 ber Dresdener Ausgabe von 1839): "Hat Jemand Gelegenheit, die Figuren auf der Säule in Gips gesformt zu betrachten, so wird er erstaunen über die unendliche Berschiedenheit in so viel tausend Köpsen an berselben". Derselbe (ebb. S. 482) erwähnt, daß der Abbate Farsetti den Anschlag gemacht hatte, die ganze Säule von Neuem sormen zu lassen, ein Plan, der offenbar nicht zur Aussührung gekommen ist.

welche, in 15 ber Größe ber Driginale, in Hinsicht sowohl auf Deutlichkeit aller Details als auf ten plastischen Gesammteindruck nichts zu wünschen übrig lassen. Die ganze Publikation, von welcher uns eine Probelieserung mit vier Taseln (pl. 84, 98, 106 und 107 der ganzen Reihe der Reliesplatten) und einem Bogen Text (Titelblatt und Borbemerkungen über das zur Herstellung der Taseln angewandte Bersahren und den beabsichtigten Umsang des Werfes) vorliegt, ist auf 5 Bände in gr. Folio berechnet, welche in 54 monatlichen Lieserungen, jede von 5 Taseln oder von 4 Taseln und einem Bogen Text im Preise von 10 Fres., erscheinen werden. Für Liebhaber sollen 25 Exemplare auf dinestischem Papier zum Preise von 600 Fres. abgezogen werden. Die vier ersten Bände werden die Reliefs auf 186 Taseln, der sünste eine Anzahl Details auf 34 Taseln und 50 Bogen Text mit zahlreichen Holzschnitten enthalten. Der Text wird von W. Fröhner abgesast werden, der schon durch seine im Jahre 1865 verössentliche Schrift (La colonne Trajane, Paris 80) sehr vankenswerthe Beiträge zur historisch-antiquarischen Interpretation der Reliefs dieser Säule gesliefert hat.

Jena. C. Burfian.

par le procédé de phototypie de Tessié du Motay et Maréchal par G. Aroza et Cie. Paris A. Morel. 1868): eine Anzabl antifer Reliefs aus ber Sammlung des Leuvre (tarunter ber jeg. Bergheie'iche Zwölfgötteraltar auf jechs Blättern); Proben moderner Keramentif aus verichiedenen Schulen (zur "Histoire de la Céramique par Auguste Demmin; V. Renouard Editeur à Paris) und Darstellungen von Blättern, Blüthen und Früchten verschiedener Waldbäume (zum "Herbier forestier de la France par E. de Gayffier; J. Rothschild Editeur à Paris"). Ale biese Taseln, wie auch die der colonne Trajane, sind in der Druckerei von Lemercier und Comp. in Paris gedruckt.



Ende des V. Jahrgangs.

# Kunt-Chronik.

### Beiblatt

zur

## Zeitschrift für bildende Kunst

Fünfter Jahrgang.



Leipzig, Berlag von E. A. Seemann. 1870.



### Kunst-Chronif 1870.

### V. Jahrgang.

### Inhaltsverzeichniß.

| Das Rietichel Museum in Drashan                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| was strettiger-winjenin in witerben                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                  |
| Das Rietschel-Museum in Dresben                                                                                                                                                                                                                | 134                                                                                                                |
| Die Wiener Rathhaus-Konfurreng                                                                                                                                                                                                                 | 9. 17                                                                                                              |
| Aus ber Schad'ichen Galerie                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                 |
| Bom Christmarkt                                                                                                                                                                                                                                | 5. 37                                                                                                              |
| Die Domsakristei zu Roln                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                                                                                 |
| Berfteigerung ber Landauer'iden Cammlung                                                                                                                                                                                                       | 40                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                                                                                                 |
| Der neue Saalhau best Bremer Künftlernereins                                                                                                                                                                                                   | 49                                                                                                                 |
| Die Ausstellung bes Bereins ber Rünftlerinnen in Berlin                                                                                                                                                                                        | 65                                                                                                                 |
| Der Dresbener Theaterhau                                                                                                                                                                                                                       | 73                                                                                                                 |
| Die Ausstellung bes Bereins ber Künstlerinnen in Bertin<br>Der Dresbener Theaterbau .<br>Cbarles Berlat                                                                                                                                        | 75                                                                                                                 |
| Die nermanente Ausstellung des Berliner Günftlerner-                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                 |
| ein8 8                                                                                                                                                                                                                                         | 1 97                                                                                                               |
| eing                                                                                                                                                                                                                                           | 80                                                                                                                 |
| Ein Boridlag                                                                                                                                                                                                                                   | 89                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| Die Jahresausstellung ber Biener Künstlergenoffen-                                                                                                                                                                                             | 167                                                                                                                |
| Otto Windley d                                                                                                                                                                                                                                 | 412                                                                                                                |
| Die Ounierfichiemmine Brantone Winterfied                                                                                                                                                                                                      | 110                                                                                                                |
| Des Museum Minnesti                                                                                                                                                                                                                            | 110                                                                                                                |
| Des Comment by Demistrice of 6"10"                                                                                                                                                                                                             | 110                                                                                                                |
| Die Nuttien Bennten Winters II Koll                                                                                                                                                                                                            | 121                                                                                                                |
| Die Authon Grentandsvirgenhog                                                                                                                                                                                                                  | 141                                                                                                                |
| Die Jahresausstellung ber Wiener Kunstlergenossens schaft                                                                                                                                                                                      | . 175                                                                                                              |
| Bum Wiener Schuerbentmal                                                                                                                                                                                                                       | 1.15                                                                                                               |
| pietro Lenerani uno jeine Werte 187                                                                                                                                                                                                            | . 194                                                                                                              |
| Zwei neue Bilder von Hans Matart                                                                                                                                                                                                               | 193                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| Korrespondenzen.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| Aus Berlin Geite 51. 68. 168 Aus Bofton 76. 84                                                                                                                                                                                                 | 0.4                                                                                                                |
| the Centre of the for the and Collect to.                                                                                                                                                                                                      | 41                                                                                                                 |
| - Mus Bremen 195 - Mus Danzia 39 - Mus                                                                                                                                                                                                         | 1. 91.                                                                                                             |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus ben 30 31. — Aus Florenz 100 144 152 158. —                                                                                                                                                           | Dre8=                                                                                                              |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus ben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. — Rarlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. 12                                                                                                       | Dre8:                                                                                                              |
| — Ans Bremen 125. — Ans Danzig 32. — Ans ben 30. 31. — Ans Florenz 100 144. 152. 188. — Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Ans München 57. 12                                                                                                       | Dress<br>Aus<br>2. —                                                                                               |
| - Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus ben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. — Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. 12 Aus New Dork 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. — Nürrherg 58. — Aus Treal 70. — Aus Rieshaben          | Dress<br>Aus<br>2. —<br>Aus                                                                                        |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Aus ben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. —<br>Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. 12<br>Aus New-York 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. —<br>Kürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesbaden | Dress<br>Aus<br>2. —<br>Aus                                                                                        |
| Thirtibety 50. — and Eptor 10. — and Enterounting                                                                                                                                                                                              | Dress<br>Aus<br>2. —<br>Aus                                                                                        |
| Nekrologe.                                                                                                                                                                                                                                     | Dress<br>Aus<br>2. —<br>Aus<br>175.                                                                                |
| Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Aus 2. — Aus 175. — 19 77 129 159 160                                                                        |
| Thirtibety 50. — and Eptor 10. — and Enterounting                                                                                                                                                                                              | Dress Aus 2. — Aus 175. — 19 77 129 159 160                                                                        |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Aus 2. — Aus 175. — 19 77 129 159 160                                                                        |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Aus<br>2. —<br>Aus<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Aus 2. — Aus 175. 19 77 129 160 180                                                                          |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress Uns<br>2. —<br>Uns<br>175.<br>19<br>77<br>129<br>159<br>160<br>180                                           |
| Nekrologe.  D. Zahn                                                                                                                                                                                                                            | Dress (108 2.— 19 (175.) 19 (175.) 19 (175.) 19 (175.) 19 (175.) 19 (180.) 19 (190.) 19 (190.) 19 (190.) 19 (190.) |

Photographien nach Gemälden des Louvre . . . .

Jacquemart, Merveilles de la céramique .

Größere Auffate verschiedener Gattung.

|                                                  |    |     | Seite |
|--------------------------------------------------|----|-----|-------|
| Thormalbien's Alexanderzug, geft. von G. Amsler. | 97 | ene |       |
| Ang                                              |    |     |       |
| Aufnahmen ber Stuttg. Architekturschule          |    |     |       |
| Universal Catalogue of books on art              |    |     |       |
| Fischbach, Album für Stiderei                    |    |     |       |
| Schill, Architekton. Reifeskiggen                |    |     | 136   |
| Schultz, Tutti frutti                            |    |     |       |
| Beger im Sof, Renaiffance : Architektur Italiens |    |     |       |
| Luchs, Schlesische Fürstenbilder                 |    |     |       |
| Rajchborf, Deutsche Schmiedewerke                |    |     | 181   |
|                                                  |    |     |       |

#### Aunsthandel u. kunftliterarifche Notigen.

Ebr. Kot's plassisch anatom. Uttas 3. — Schnor's ital. Landschaften 3. — Boc, Rheinlands Bandensmale 3. 181. — Leitner, Wassels and Meinlands Bandensmale 3. 181. — Leitner, Wassels 21. — Fröhner, Stulpturensgalerie des Louve 33. — Andresen, Deutschea, illustr. Ausgade 21. — Fröhner, Stulpturensgalerie des Louve 33. — Andresen, Deutsche Malerradirer 33. — Plebsch's illustr. Kasender 33. — Waagen, Kunstwerte u. Künster in England 33. — Lemde, Populäre Aestbetit 33. — Beder's illustr. Kasender 33. — Waagen, Kunstwerte u. Künster in England 33. — Lemde, Populäre Aestbetit 33. Schnaase, Gesch. der bild. Künste 33. — Bund, Judelseier der Disselscher Atademie 54. — Hinz, Schaftammer der Marientirche zu Danzig 61. — Dverbeck's Gesch. der griech. Plassist, 2 Aust. 61. — Seubert, Ergänzungen zu Müller's Künstterzeicon 61. 154. — Wiertz, Oeuvres litteraires 61. — J. Weale's Bestroi 61. — Wiener Schaftammer 85. — Album der Gazette des Beaux-arts 86. — Nevver's Künstserzieristen 86. — Hever's Künstserzieristen 86. — Hever's Künstserzieristen 86. — Korimm's Rassel 102. — Lübste's Gesch. der Plassist. Zweite Aust. 102. — Lübsenschmit's Nubmesballe der deutschen Musit, gest. von A. Neumann 102. — Amster und Rubardt's Lagerstaalog 108. — Die Frauen in der Kunst die Kunst die der Meisterwerfe 146. — Ernst Arnold's Lagerstaalog 108. — Die Frauen in der Kunst die der Weisterwerfe 146. — Ernst Arnold's Lagerstaalog 146. — Bucher n. Weiß, Wiener Bädeser 2. Aust. — Staag's Stich des "Sposalizio" Nassener Bädeser 2. Aust. — Staag's Stich des "Sposalizio" Nassener Bädeser 2. Aust. — Staag's Stich des "Sposalizio" Vassener Bädeser 2. Aust. — Staag's Stich des "Sposalizio" Passener Bädeser 2. Aust. — Staag's Stich des "Sposalizio" Rassener's Inde-ichait. Radirungen 190. — Berlepsch, Wünchen's Kunstzschäften 191. — Lochner, Die Personennamen in Dürer's Briesen 198. — Schnaase Sesch. der bild. Künste 198.

#### Personalien.

Abler 62. — R. Alt 137. — B. Bäumer 191. — Alb. Baur 137. — Konrad Bedmann 108 — Fr. Bojer 131. — Camps bausen 71. 119. 131. — Drake 198. — Ed. Engerth 172. — J. Kaike 146. — Fahrenheid-Beynuhmen 4. — Ferskel 62. — Giov. Focella 3. — Fortuny 110. — Gnanth 191. — Otto Deyden 156. — J. Hostinan 147. — Higel 13. — E. Hinten 94. 176. — Kail Kauer 94. — J. Kehren 54. — Fob. Keller 3. — K. Knoll 138. — W. Lübke 4. 62. 95. 102. 191. — E. r. Lüsen 71. — Hans Makart 163. — J. Matejko 22. — E. Mehnert 54. — Brof. Weyer 61. — Muncacip 137. — Edermülker 155. — Prof. Pettenkofer 154. — B. Plockhorst 4. — Rob. Keyher 3. — K. Kippel 62. — E. Kuland 94. — G. Semper 86. 94. 191. — Ant. Springer 4. — Lidemand 155. — Bautier 71. — Aug. Wittig 130. — A. r. Zahn 21.

#### Ausstellungen und Sammlungen.

Düffelborf 13. (2) 21. 33. 63. 71. 94. 154. 176. — Münschener internationale Ausst. 13. — München 13. — Wien 22.

62. 176. — Hamburg 54. — London (Noyal Academy) 53. — Wien, Käjer 61. — Desterr. Museum 62. — Internal. Ausst. in Wien 62. — Berlin 62. 95. 130. — Kölner Museum 71. 87. — Akat. Ausst. in Berlin 71. — Desjan 79. — Bayer. Nationalmuseum 86. — Wiener Kunstatademie 102. — Jadresansst. im Künstlerdause 103. 146. — Holdein: Ausstellung in Dresden 119. 130. 154. 172. — Historianuspaur. Ausstellung in Sidweiter 130. — Wiener West ausstellung 146. — Polnisches Nationalmuseum 146. — Sachie's Salon in Berlin 146. — Pesalausstellung der Minchener Künstler: Genossenschaft 146. 163. — Atademie 31 New Port 182. — Atad. Ausstellung in Verlin 182.

#### funftgeschichtliches.

Galeriesaal zu Herrenbausen 4. — Ausgrabungen in Athen 5. — Hitesbeumer Fund 13. — Dürer's Tod Mariä 54. — Grabiunde bei Corneto 71. — Cyprische Alterthümer 103. — Ausgrabungen in Athen 103. 155. — Rubens' Geburtstag 110. — Arppia zu St. Gereon in Köln 110. — Psalzstapesse zu Regensburg 130. — Adr. Bronwer 147. — Bitmisse von Ebr. von Braunschweig 164. 154. — Aus den Sigungen der archäol. Gesellschaft zu Berlin 170. —

#### Vereinswesen.

K. B. für Meintand und Westialen 4. 21. 62. 163. — Düsselderger Unterstützungswerein 33. — Berein Berliner Künstler 33. 55. — Kölner Dombau-Lotterie 55. — Schleswig-Holftenischer K. B. 62. — K. B. zu Hannover 62. — Düsselderssig-Kolftenischer K. B. 62. — K. B. zu Hannover Kunstwerein 71. — Berein beutscher Zeichentebrer 86. — Reinischer K. B. 86. — Deliarbendruckverein 86. — Abeinischer K. B. 86. — Deliarbendruckverein 86. — Anternationale Aquaiertistengesellschaft s6. — Gesellschaft von Kunstwerein ihr Lemberg 86. — Barmer Kunstwerein 87. — Kunstwerein für Böhmen 108. — New-York artists union 108. — Schlessicher Kunstwerein 110. — Kunstwerein zu Basiel 154. — Berein ür französische Kunstgeschichte 162. — Destern K. B. 198. — Pfälzer K. B. 198. — Steiermärkischer K. B. 198. — Eteiermärkischer K. B. 198.

#### Sunftunterricht und Aunftpflege.

Huber'ides u. Seim'ides Stipenbium 5. — Lefterr. Mufeum 13. — Berein zur Beförberung ber bild. Künfte in Wien 46. — Atabemie für Damen in Berlin 61. — Stuttgarter Polytechnikum 93. — Kunftakabemie in Amsterbam 108. Stiftung ber Gräfin von Caen 138. — Münchener Afabemie 154. — Kunftgewerbeschule bes österr. Museums 182. — Ungarisches Kultusministerium 183.

#### Konkurrenzen und Preisvertheilungen.

Wiener Rathbausbau 3. 34. — Bestimmungen bei Konkursen 4. — Erefelber Rathbaussaal 21. 34. — Berliner Dombau 61. 87. — Reichel'scher Preis 71. — Geschichte ber belg. Skulptur 137. — Berliner Kunstatabemie 181. — Wiener Kunstatabemie 181.

#### Derfteigerungen.

Sammlung Landauer 3. — R. Weigel 3. 21, 93. 107. 129. — Amster u. Ruthardt 13. 61. — Miethke und Wawra 21. 86. 108. — Sachse u. Co. 54. — Fr. Schwarz 61. 93. — J. W. Schirmer's Nachlaß 79. — Sammlung von S. Donato 79. 146. — R. Lepke 79. 86. 107. — Plack 86. — Sammlung de Cesnola 93. — Drugulin 107. 198. — Heberle 119. — Sammlung Brentanos Virkenstock 137. — Nachlaß von Schelshout 162. —

#### Verschiedenes.

Dresbener Theaterbau 5. 87. 198. — Aus Junsbrud 5. 176. — Biener Schillerbentmal 5. — Cornelius-Dentmal 8. 14. 54. 72. 176. — Münchener Residenz 15. — Berliner Schillerbentmal 23. — Berliner Siegesbentmal 23. — Ruffifche Runftzuftande 23 - Bauleben Wien's 23. -Sanfen's neues Ronfervatorium 23. 63. - Drafe's Schinkels benkmal 46. — Florentiner Domfagade 55. — Mus Röln 63. — Neues Atademiegebaude in Bien 63. 103. 172. Rottmann's Fresten 71. 138. — Aus Constanz 72. — Rud. Weigels Kunsthandlung 72. — Umbau des Schinkel'ichen Museums 79. — Aus Kiel 87. — Neue Börse in Wien 103. — Aus Difsetors 119. 192. — Münchener Rathhaus bau 131. 138. — Benus von Knidos 137. — Kunstaussuhr aus Rom 137. — Wiener Aktienhotel 137. — Sgraffito's in München 146. — Schwind's Schone Melufine 147. — Musbau ber Stadt Wien 155. - Abbruch bes Gieghaufes in Berlin 164. — Replerbentmal in Weilberftadt 183. — Aufruf be-Büglich ber Ausweisung ber Deutschen aus Baris 183. 191. — Schadowbenkmat in Duffelborf 183. — Pastiemiische bentmal in Warschau 184. — Rubens' himmelfahrt Maria in Duffelborf 184. - Reues Glasfenfter im Stephansbom 192. - Rriegerbentmal für Nachen 198. - Münfter gu Strafburg 199.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow Wien, Therefianung. 25)od. an bie Berlagen. (Leipzig, Königsfir. 3) ju richten.

22. Oktober.



#### Inserate

is 2 Sgr. für bie brei Wal gespaltene Petitielle werben von jeder Buch unt Kunftbandlung angenommen,

1869.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Scemann in Teipzig.

Um 1. und 3. Freitage jedes Monats ericeint eine Rummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitidrift für bildende Kunft" er: balten dies Blatt gratis. Apart bezogen toftet basselbe 11 3 Tolr. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunfthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen au.

### An die Vorstände dentscher Kunftvereine

ergeht hiermit die Bitte, im eigenen Interesse dem Unterzeichneten sobald als möglich Mittheilung über die für das Jahr 1870 in Aussicht genommenen Kunstausstellungen zu machen. Die Ausnahme der betressenden Notizen in den auf dem Umschlage der Zeitschrift abgedruckten Ausstellungskalender erfolgt gratis. Leipzig im Oktober 1869.

G. M. Geemann.

Inhalt: Das Nietidel-Mufeum in Dresben. — Die Galerie Lacaze. —
— Refrolege (Francois Joseph Raves, James George). — Aunfülteratur und Aunfbandel. — Konfurrenzen. — Berionalnadrickten. — Aunfiverente, Sammlongen und Amsstellungen. — Berniichte Aunfinadrickten. Reutgleiten bes Aunstbandels und ber Aunstliteratur. — Zenichtiften. — Infrate

#### Das Rietschel-Museum in Dresden.

Die Runftschätze Drestens find feit einigen Wochen um eine neue Sammlung bereichert worden: um ein Rietschel = Mufeum. Rach bem Tobe bes großen Bilbners im Jahre 1861 murbe ber Wunsch nach einem berartigen Denkmale laut, bas am geeignetsten schien, ben Rünftlergeift bes Berftorbenen seiner fächfischen Beimath lebendig zu erhalten. Gin Komité funstsinniger Männer trat zu biefem Zwede zusammen und taufte ben reichen, aus Modellen und Entwürfen bestehenden fünstlerischen Radlag bes Meifters an; hierzu kamen bie Mobelle zum Luther = Denkmal, welche ber Wormfer Denkmal-Verein in liberaler Beife bem Museumszwecke widmete. Die fo gegrundete Sammlung murbe hierauf bem fachfischen Staate als Geschenk überlaffen, ber fie soweit ergangte, daß dieselbe nun die Werke Rietschel's mit wenigen und zwar unerheblichen Ausnahmen vollständig umfaßt. Durch bie Huld Gr. Mageftat bes Königs murbe bem Museum endlich ein paffender Aufstellungsplat in dem obern Beichof bes t. Palais im großen Garten angewiesen; eine Räumlichkeit, welche einen stattlichen Gesammteinerud ge= währt, wie auch eine würdige Aufstellung ber zum Theil foloffalen Werke ermöglichte.

Das Vertienst ber Einrichtung bes Museums gebührt rem Direktor Prof. Dr. Hettner. Wie fich nach rem von Bettner ebenso praktisch wie schön eingerichteten Museum ber Gnpsabguffe erwarten ließ, hat tiefer ausgezeichnete Aunstgelehrte auch bier mit feinem Berftandniß in einem geschmachvoll malerischen Arrangement ber einzelnen Werte beren Schönheiten zur vollen Geltung gebracht und überhaupt allen Zweden bes Museums möglichst Rechnung zu tragen gewußt. Das großartige Monument, tas tie protestantische Welt bem Reformator zu Worms errichtete, nimmt die eine Salfte tes Caales ein, ten man betritt, wenn man die Freitreppe auf der Morgenseite bes Palais in die Bobe gestiegen ift. Bon ber bas Bange fronenten Sauptgeftalt an bis berab zu ten Reliefs tes Postamentes und ben Wappen ter steinernen Umfrierigung, findet fich bas ganze Denkmal in seinen Hilfsmodellen hier vor, und ibre Aufstellung giebt, soweit bies ber Raum gestattet, wirfungsvoll ten Gintrud tes Wormfer Monumentes wieder. Daneben besitt bas Mujeum Die beiden erften Denkmalentwürfe, wie die Stiggen gur Figur Luther's. Den Rietschel zuerft im Mondotleide barftellen wollte. Dem Lutherstandbilde gegenüber, in der Mitte ber anderen Saalhälfte erhebt sich sodann die 1848 für Braunschweig vollendete herrliche und epochemachende Leffingftatue. Zwei Einzelftatuen und zwei Gruppen umgeben biefelbe. Die Statuen find die Rarl Maria v. Weber's und Thaer's. Lettere wurde für Leipzig ausgeführt; erstere, in der bie

idmieriae Aufaabe, bas Wejen eines Tonbichters plajuich auszudruden, einfach und idon gelöft ift, für Dresten. Die beiben Gruppen im Sintergrunde find bie fur bas Brannidmeiger Edleg mebellirte Quabriga und bas Goethe-Schiller-Denfmal für Weimar. Bon Intereffe und instruktiver Bedeutung find Die Reihenfolgen von Sfiggen gu biefen monumentalen Arbeiten, welche nebst bem Entwurfe zu einer Gellertstatne und verschiedenen fleineren Werfen an ben Wänten und in ben Tenftervertiefungen placirt worren fint. In ben Saal, welcher Die bisber genannten Bildwerke birgt, ftogen noch brei neben einander liegende kleinere Raume. In bem erften, mittlern Raum feffelt uns gunadift ein Wert, in bem ber reli= gible Ginn und tie Gemuthstiefe tes Meifters feinen idenbeiterellften Austrud gefunden bat. Es ift eine Pieta, in Marmor für tie Friedensfirche zu Potstam ausgefährt, eine ber muntervollsten Bluthen driftlicher Aunft. Gin zweites Wert tiefer Richtung ift ein Erneifix mit Maria Magralena, für bas Klofter Marienstern. Bieran reiben fid trei Morelle gu ten Statuen ter Rarrinaltugenten am Monument Friedrich August's von Sachien und bie aus tem Jahre 1835 ftammenben gwölf Reliefraritellungen ber Kulturgeschichte ber Menschheit für rie Aula ber Universität Leipzig. Ferner eine Ceres und englich eine Reihe prächtiger Buften, unter welchen wir nur bie mufterhaft aufgefaßte und burchgeführte Bufte Raud's als eines ter beften Bildniffe ber Renzeit bervorbeben wollen. Im zweiten Raum forann ift in ber Mitte ber Entwurf zu bem im Zwinger befindlichen König Friedrich = Angust = Denkmal aufgestellt; mahrend langs ter Wante Die Figuren und Reliefs binlaufen, melde Rietidel für tas Drestener Softheater arbeitete. Chenjo finten fich bier bie Efizzen jum Giebelfeltschmucke res Opernhauses in Berlin; forner Die Entwürfe zu einer Romphe, zu einer Caritas, zu einer Goethestatue u. f. w. Und ren befannten Christengel, Die reizenden Reliefme= raillons ter vier Jahreszeiten und ter beiben auf Panthern reitenten Umorinen, tie in ihrer naiven Grazie unübertreff= lich fint, erbliden mir bier, wie noch eine Menge fein dia= rafterifirter Portraitearstellungen (Metaillons), tie, gleich ren Buften, iden turd ibre Wegenftante intereffant nach veridierenen Seiten, and alle tie fünftlerischen Gigenichaften befunten, Die Rictidel's Beteutung ausmachen. Der tritte und lette Raum enthält eine große Zeichnung ron ter Sant tes Meisters aus tem Jahre 1829; forann tie anmutbige Ctatue eines Matchens mit einem Edmetterling; und ichlieglid, in Efizzen = und Bilfemorellen, tie jum plastischen Schmud bes hiefigen Mujeums von dem Münftler gelieferten gablreichen Arbeiten. Dies ift im Weientlichen ber gegenwärtige Bestand bes Riet= idelmujeume, tas ficher eine gern- und vielbejuchte, genußund lehrreiche Stätte für Rünftler und Runftfreunte C. C. werden wird.

#### Die Galerie Lacaze,

eine ber reichhaltigsten und werthvollsten Privatsamm= lungen Frankreichs, ift kürzlich gemäß letztwilliger Berfügung bes Eigenthümers in ben Besitz bes Louvre übergegangen, wo ihr ein besonderer Saal eingeräumt werden soll.

Der Hauptwerth biefer Sammlung besteht in ihrem großen Bestande an trefflichen Werken ber nieber= ländischen und flamandischen Schule. Die Reigung bes eifrigen Sammlers war lediglich auf die Meister bes Rolorits gerichtet, und Lacaze gablte in erfter Reihe zu ben tonangebenden Runftkennern Frankreiche, welchen bei Bemälden ausschlieflich die malerische Vollendung des Mach= werkes als das Rriterium der Vortrefflichkeit erscheint. Bu ben Berlen ber Sammlung gehören brei Rem= brandt's, ein Rubens'iches Bildnif ber Maria von Medici, mehrere Teniers', Oftabe's, Snybers', Cupp's, ein Belagquez, zwei Tigian's und ein Tintoretto. Besondere Vorliebe hatte Lacaze für Charbin, von welchem Meifter er gehn Stude gusammen= brachte. Eins berfelben, welches er im Jahre 1825 für 15 Franken von einem Bildertiödler kaufte, bildete die Grundlage ber ganzen Sammlung, in welcher bas 18. Jahrhundert aukerdem durch Arbeiten von Greuze, Watteau und beffen schwächeren Nachahmern, ferner von Largillière, Rigand, Fragonard u. A. in glänzender Beise vertreten ift. Dem Modegeschmad bes zweiten Raiserreichs für bie Maler ber Regence und ber Zeit Louis XV. leistete ber bei keiner wichtigen Pariser Berfteigerung fehlende Lacaze nicht geringen Borichub, zumal da er in bem Rufe eines Kenners von feinstem Geschmad stand.

Lacaze war eine im Hotel Drouot Jedermann bekannte Driginalfigur. Bon ber munderlichen Berfonlichkeit bes reichen Mannes giebt Burth in ber "Chronique des arts" eine interessante Beschreibung, ber wir bas Rachfolgende entnehmen. Er war von mittlerer Größe, wohlbeleibt und glatt rasirt wie ein Abbe; wenn er lächelte, verzog er in seltsamer Beise ben Mund; feine fleinen ichwarzen Augen hatten einen burchbringenden festen Blid. Gine fcmarze Salebinde mar um feinen turgen mifgestalteten Sals mehr umgewidelt als umgeknüpft. Commer und Winter trug er einen langen zugefnöpften leberrod, von dem er fich nur trennte, wenn er schlafen ging. Unter biefem wenig ansprechenden Meußern hatte Riemand ben fein gebilbeten Beift gesucht, ber ihn auszeichnete; noch weniger vielleicht Die vortrefflichen Eigenschaften bes Bergens, Die Seelen= gute und Milbthätigkeit, von benen namentlich die Errichtung eines Cholerahospitals im Jahre 1849 Zengniß giebt, baser in feinem eigenen Saufe etablirte, brei Wochen lang Tag und Nacht feinen franten Gafte eigenhändig Gulfe leistend.

Seine Galerie ftand Jebermann offen, ber fich für

Runft intereffirte, Ginheimischen wie Fremben. Seine Gemälde bingen ohne sonderliche Ordnung in einer Zimmerreihe, Die nach tem Garten hinausging. Rünftlern geftattete er gern bei ihm zu fopiren. Huch verfuchte er fich felbst im Malen und nicht ohne eine gewiffe Benugthung wies er auf feine großen Stilleben ohne Farbe und ohne Wirkung bin, wobei er mit einer Milbe, die ben Spott nicht auffommen ließ, zu fagen pflegte: "Co praparirte Chartin feine Sintergrunte. Bon Chardin habe ich bies Impafto gelernt."

Den Werth ter Lacaze'iden Galerie, welche hoffent= lich bald im Louvre ben Kunftfreunden zugänglich gemacht werden wird, schätzt man auf mehr als anderthalb Mil= lionen Franken.

#### Hekrologe.

Raves, Frangois Joseph, ber attefte ber belgifden Maler und ebedem Director ber Runft Atademie gu Bruffel, geboren 1757 in Charlerei, ift am 12. October gefterben.

Jones George, ein geachteter englischer Schlachten-maler, Mitglied ber f. Runftafabemie gu London und langjäbriger Konservator berselben, ift 54 Jahre alt gestorben.

#### Kunftliteratur und Kunfthandel.

△ Bon Chriftian Roth's plaftifch=anatomischem Atlas 3um Gutbium bes Mobells und ber Amife ift fürzlich im Berlage von Chner und Genbert in Stuttgart Die erfte Balfte ausgegeben worten. Dieselbe entbalt 12 Tajeln in Solgidnitt nebft zwei Erflärungstafeln und Text. Es ift eine befannte Thatsade, bag bie besten anatomischen Atlanten und Sand-bucher bei aller Genauigkeit ber anatomischen Thatsachen gleichwohl manches bem Künftler Wünschenswerthe nicht bieten und in ber That auch ihrer Anlage nach nicht bieten fönnen; benn biefer beschäftigt fich bauptiächtich mit ben Fermen und gerade biefe find in ben meisten berartigen Buchern nur sehr untergeordnet, theilweise jogar vernachläffigt. In ber unfünstlerischen Behandlung berartiger Werte einerseits und in ber großen Abneigung ber Künftler gegen ben Secirsaal anbrerzieits liegt wohl ber Grund, bag bas so überaus notbwendige Studium ber Anatomie im Allgemeinen entweder ganz übergangen ober boch zu leicht behandelt wird. Das Roth'iche Bert burfte unjers Erachtens ben bezeichneten Anforderungen ber Gegenwart nachkommen und ben berührten Mängeln ent: gegenwirfen tonnen. Des Künftlers Uthletenftatuc, welche auch in ter gegenwärtigen internationalen Runftausstellung zu München die Ausmerksamkeit auf fich zog und über welche fich icon vor zwei Sahren bie Atademie ber bilbenden Rünfte in München wie ihr Direktor Wilhelm von Kaulbach auf ras Gunftigfte aussprachen, beweift, welche Erfolge ein langjähriges eingehendes Studium am Cadaver, verbunden mit fteten Much: bliden auf die Untite, nach fich zog. Auch Projeffor Kölliker in Burgburg rühmte bie Wahrbeit ber Darftellung ber Mus-feln im Stadium ber Wirffamkeit ober bes Lebens, nachdem er bie ihm vorgelegten Zeichnungen forgfältig burchgeseben. Der Beriaffer bat seine Absicht, bem Studirenden ein darafteriftisches Bild ber für bie Plaftit in Betracht tommenben Theile bes menschlichen Körpers zu geben, volltommen erreicht und fo ein flares Berftändnig ber Muskelformen und Stelett: Theile ron den Modellen unabhängig gemacht. Sein Werk bat übrigens noch dadurch wesentlich gewonnen, daß er selber die Zeichnungen auf Holz berftellte und den Schnitt sorgsältigst überwachte. Die zweite Hässe des Wertes wird im Laufe des Winters erscheinen und der Preis für das Gange etwa 9 Gulben oder  $5^1_{,2}$  Thir. betragen. Wir kommen auf das Gange ausführlich gurud.

\* Die Landauer'iche Sammlung in Stuttgart, beftehend aus 129 Gemälben von italienischen, frangösischen, spanischen, beutiden und niederländischen Deiftern, jum Theil Werken von bedeutenderem Rang, wird fünftigen Monat öffentlich verfteigert werden.

Schnorr's italienische Landichaften. Wir machen unsere

Lefer besonders aufmertiam auf tie tiefer Rummer angeheitete Ungeige ber Berlagsbandlung von Alpbons Durr über bie im Preise wesentlich ermäßigte Sammlung von Photographien nach landschaftlichen Zeichnungen von Jul. Echnore von Carols feld, unter hinweis auf ben im Jabre 1867 in ber Zeitschrift über ben Meifter veröffentlichten Auffatz von Max Borran.

Bon Fr. Bod's Niheinland's Baudentmale Des Mittel= altere (Berlag ven ?. Schwann in Reuß) fint bis jetzt im Ganzen acht Lieferungen ericbienen. Das 3. Best bringt bie Bjarrfirche gu Undernad, tas 1. Die Beterefirche und Werners: fapelle zu Badarad, tas 5. tie Mathiastapelle zu Robern und Rampehoffapelle zu Röln, tas 6. Die Bauwerte Philipps von Edwaben am Machener Münfter und tie Murie Richarts von Cornwall zu Maden, bas 7. Die Stiftetirche zu Edwarzrheintorf, bat A. Beidensberger geliefert. Billigten und gute Ansstattung find Borguge ber Beite, welche ibnen eine große Berbreitung fideen. Die Ilustrationen in Beigidmitt find mit ben Mitteln einer Angahl abliger Kunstfreunde hergeftellt.

\* Joseph Keller. Der früher von und bereits erwähnte Etich neller's nach Raffael's sixtinischer Matonna schreitet feiner Bollendung entgegen und foll, wie wir boren, Anfang nächften Jahres gur Ausgabe tommen. Gine fleinere Arbeit in Düsselber ; welche vor einiger Zeit bei Intins Buddens in Düsselber erschienen ist, baben wir nachträglich nech un-sern Leiern zu empsehlen. Es ist ein treisticher Stich von Deger's "Mater dolorosa." Tas Bild weist in ber treuen und fein burchgeiftigten Wiedergabe bes Bildes alle jene Vorzüge auf, burch welche ber Gründer und Leiter ber Duffetoorfer Lupierstecher Schule ju jo bobem Rubme ge-

Rud. Beigel's Runftauction am 1. November bringt Die reiche Rupierstichiammlung von C. Wiesboed in Wien und die Kunftbibliothet von Dr. Duisburg in Dangig gur Berfteigerung. Der Ratalog umfaßt über 3000 Rummern.

Bierre Mignard's Portrat ber Maria Mancini im Berliner Mujeum, befanntlich eines ber vorzüglichsten Werte bes Meisters, ift von Robert Renber in Aupier gestochen und wird bemnächst im Bertage von G. S. Edroter in Berlin

Bon Raffael's Madonna del Baldacchino ift ein großer Rupferstich in Linienmanier von Giovanni Focella fürzlich in Alorens erschienen.

#### Konkurrengen.

\* Die Jury über den Wiener Rathhausban bat ibren Epruch gefällt, und fammtliche eingetaufenen Projette fint feit voriger Woche im Künftlerbause öffentlich ausgestellt. (Dag ties erft mit tem 1. December gescheben werte, wie neulich angegeben, berubte auf einem Drudverieben). Das Preisge richt bat nach eingebender Prüfung ber 64 Konkurrengprojette

folgende Beschlüsse gesaßt:

1. Die mit Preisen zu honorirenden Projekte sind:
Wit Preisen von 4000 fl.: Pr. 14. "Saxa loquuntur" (Oberbaurath Friedrich Schmidt); Nr. 10. "Ojala" (Ambroife Bautrn, Architeft in Paris); Rr. 7. "L'art unit les peuples" (Ernft Charton, Architeft in Paris); Rr. 29. "Zelinta" (Gustav Che und Julius Benta in Berlin).

Mit Preisen von je 2000 st.: Nr. 5. "A l'alliance des nations" (E. Demangeat, Architest aux Parix): Nr. 21. "Bürger-sinn" (Otto Thienemann, Architest aux Wien): Nr. 31. "Saluti publicae" (A. Bluntichti, Architeft aus Beirelberg); Der. 6. "Concordia" (Alois Burm. Architeft aus Bien)

Mit Preisen von je 1000 fl.: Rr. 37. "Bas er fann, icafft ein Mann" (Nart König, Architett aus Wien); Rr. 32. (Ludwig Lang, Architekt aus Baben-Baben); Nr. 15. "Liberi cives optimum reipublicae fundamentum" (3. Ullntann, Archi-teft aus Prag); Ar. 11. "Nach Art ber Alten neu gestatten" (H. Herbitelt aus Münster in Westialen).

2. Das Projeft 14 wird mit 9 Stimmen gegen eine als bas unter allen Konfureprojeften bem Programme am meiften emiprechende und zur Ausführung am ebesten geeignete bem Gemeinderathe zur Annahme empfohlen.

3. Das Ediersgericht ift nicht in ber Lage, bie Roften

für tiefen Bau auch nur approximativ anzugeben.

4. Die Projette 43 und 47 baben die festgefette Bau-Area überschritten und mußten außer Konfurs gesetzt werden, wiewol fie berücksichtigungswerthe Arbeiten gewesen maren.

Inbem wir une bie Rritit ber preisgefronten Projette und bes banach zu erwartenden Ergebniffes biefer Ronfurreng für bie nachfte Rummer verfparen, wollen wir bier nur noch hervorbeben, daß tas jur Ausführung empfohlene Projekt des Eberbaurathes Fr. Schmidt im reichsten gotbijchen Styl gebalten ift. Gefaßt murbe ber betreffenbe Befdluß nabeju ein: bellig. Die einzige Stimme, welche fich bagegen erklärte, wiegt freitich fdmer: es ift bie Gottfried Cemper's, mab rent Oberbaurath Sanfen bas Referat im Ginne ber Da: jorität führte. Gerate feiner beredten Empfehlung bes Edmidt's iden Entwurfes, ben er mit unbezweifelbarem Recht für ben relativ beften unter ben vorliegenden erflärte, foll bas jo befrimmt gefaßte Botum gu banten fein. Die übrigen mit Breifen bedachten Projette find fast fammtlich im Renaiffancestyl gebalten, mebrere im Stol ber frangofifden Spatrenaiffance.

Bestimmungen bei Ronturfen für Werte der Architettur, Malerei und Plaftif. Bom Sauptvorftante ber beutschen Runfigenoffenichaft in Bien gebt uns folgende Mittheilung gu: "Laut Beidluß ber Beneral Berfammlung ber allgemeinen bentiden Rünftler : Beriammlung vom 2. Gept. 1868 in Wien murbe ber Sauptvorftand beauftragt, aus bem bereits vorbandenen Materiale ein Statut gur Negelung bes Konfurs-weiens zu entworfen. In Folge beifen bat berfelbe ber Delegirten Berfammlung in Munden am 15. September 1869 biefe Ausarbeitung jur Berathung vorgelegt, und ift felbe in folgenter Form endgiltig angenommen worben. Gleichzeitig murbe jum Beidluffe erboben, bag biefe, jum Schute ber Kontur-renten verfasten Normen für alle Mitglieder ber beutichen Runftgenoffenicaft gur Geltung gelangen follen.

"S. 1. Das Preisgericht foll ans einer möglichft fleinen Ungabt vertrauungewürdiger Berfonen befteben, von welchen

bie Mebrzahl Fachmanner find.

S. 2. Die Richter find im Programme gu nennen. Gie muffen baffelbe vor ber Beröffentlichung gebilligt und fich gur Unnahme bes Richteramtes bereit erflärt baben.

§ 3. Die Unnahme bes Richteramtes bedingt Bergicht= leiftung auf jebe Preisbewerbung und Betheiligung an ber

Aus übrung Des betreffenben Auftrages.

S. 4. Das Programm barf an Sfiggen und Mobellen, bei Werten ber Baufunft an Zeichnungen und Berechnungen nicht mehr verlangen, als bie flare Darlegung bes Entwurfes erforbert, und muß bie Mafftabe für biefelben genau vor: Bei Monfurrengen für Arbeiten ber Malerei Die Große ber fonfurrirenden Arbeiten, Die Urt und Beife berfelben vorgeichrieben fein, b. b. es muß genau gefagt fein, ob blee turch Rartone, ober burch folorirte Arbeiten, ober buid beibe fonfurrirt merben foll.

§ 5. Das Programm bat beutlich auszubrücken, ob bie Ginbaltung eines bestimmten im Programme genannten Berftellungspreises rigorose Bedingung ift, und also beffen lleber= idreitung Die Ausichliegung vom Konfurse nach fich giebt, ober ob bie angeführte Summe nur als beiläufige Unnabme gu

gelten bat.

S. 6. Die Ausschließung eines Entwurfes von ber Preisbewerbung barf im Allgemeinen nur ftattfinden:

a) in Folge nicht rechtzeitiger Gintieferung. b) bei jedweder Abweichung vom Programm.

Tritt Diefer Fall bei allen eingefandten Werten nach Un: fict ber Richter ein und bleibt somit ber Konture erfolglos, ie baben bie Richter ihren Urtheilespruch öffentlich zu motiviren. Wird in tiefem Falle ber Ronfurs, bie gleiche Auf: gabe betreffent, wiederholt, fo muß ein neues Programm aus: gegeben merben.

§. 7. Coweit tonturrengfähige Arbeiten vorbanden find, muffen tie ausgesetten Preife unter allen Umftanben an tie

relativ beften Entwürfe vertheilt werben.

S. 8. Cammtliche eingelieferten Arbeiten find vor ber Buertennung bes Preijes minbeftens zwei Wochen lang aus-

- § 9. Die preisgefronten Entwürfe find nur bann Gigen: thum tes Preisausichreibers, wenn beren Ausführung burch ibren Autor erfolgt. Das geiftige Eigenthum bleibt ben Rünftlern.
- S. 10. Der erfte Preis muß minbeftens bem Sonorare entsprechen, welches ein renommirter Künftler für berartige Arbeit zu erhalten pflegt.

11. Beter von ten Preierichtern gefällte Urtheilsspruch

ift vollständig gu veröffentlichen.

S. 12. Das Konturreng- Programm ift fowohl feitens ber

Aussteller wie ber Ronfurrenten als ein jubiciell binbenber Aft zu betrachten."

#### Dersonal-Nachrichten.

Professor Anton Springer in Bonn ift an Stelle bes verstorbenen Prof. Otto Sabn jum Borstand ber vereinigten Mujcen ber Universität Bonn ernannt worben.

Brofeffor B. Blodhorft wird mit Beginn bes Binters von Weimar, wo er feit brei und einem balben Jahre als Lebrer an ber Kunftichule gewirft, nach feinem früheren Wohnsorte Berlin gurudtehren und in bem Raczynsti'ichen Balaft am Königevlate ein Atelier beziehen.

Brofeffor B. Lubte begiebt fich biefer Tage in Begleistung ber Rönigin Olga von Burttemberg auf zwei Monate

nach Italien.

#### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Der Annstverein für die Rheinlande und Westfalen in Duffelborf wird im Sabre 1870 ftatt bes üblichen Rieten= blattes eine Pramie unter feine Actionaire vertheilen, wie fie iconer und würdiger vielleicht noch fein Kunftverein ausge-geben bat. Die großartigen Frestogemälbe Alfred Rethel's im Raiferfaal bes Nachener Rathbaufes murben nämlich in feinem Auftrag burch bie rylographische Anftalt von R. Brend'amour in Duffelborf vervielfaltigt und follen, ju einem Album von acht Blattern vereinigt, bei ber nachsten Berloojung jur Bertheilung gelangen. Es verdient ein foldes Unternehmen mabrilich alles Lob und muß andern Kunstvereinen bringend gur Nachahmung empfohlen werben. Bas die Solzichnitte felbft anbelangt, fo geboren biefelben jedenfalls zu dem Bedeutenoften, mas in neuerer Zeit auf biefem Gebiete geleiftet worden ift. Bofef Rebren bat bie Beidnungen gu ben vier von ibm nach Rethel's Entwürfen ausgeführten Fresten felbft geliefert, mabrend Albert Bauer bie vier von Rethel's eigener Sand fiam= menden Bilber gezeichnet bat. Diefe in jeber Beziehung rub: menswerthen Zeichnungen find bann photographisch auf Holz übertragen und mit genauer Berudfichtigung ber Linienführung ber Driginale geschnitten worben, so baf man bieselben taum treuer wiederzugeben vermag. Wir find fest überzeugt, baß biefes Werk bei feinem Erscheinen ber pylographischen Unftalt von Brend'amour ebenso allseitige Unerkennung erwerben wirb, wie fie auch bas in München ausgestellte Blatt "Rarls bes Großen Einzug in Pavia" bereits gefunden bat.

#### Vermischte Aunftnachrichten.

- Herr von Kahrenheid-Bennuhnen bat vor Kurzem durch ben hofphotographen Carl Gud aus Berlin eine große Angabl photographischer Aufnahmen feiner Besitzung in Litthauen, fowohl ber Bauwerfe und beren Interieur's als auch ber einzelnen Runftwerte feiner reichen Sammlungen, berftellen Bie wir hören, find biefe Blatter, beren eine gange Reibe fürzlich in ber Sitzung bes Berliner photograpbifden Ber eins vorlag, junachft nur für ben perfonlichen Bebarf bes Berrn v. Fahrenbeid beftimmt, werden jedoch hoffentlich frater

auch bem Runftbanbel zugänglich werben.

Der Galeriefaal in Berrenhaufen bei Sannover, von beffen begonnener Reftauration ichon im zweiten Jahrgange ter Runft Chronit, Geite 54, Erwähnung geschab, ift auf Berantaffung ber t. preugischen Berwaltungs Commiffion endlich in biefem Jahre burch bie ichon früher genannten Rünftler 21. Sefar und Etuarb v. huber; ba Konfervater Eig-ner als Komite Mitglied ber Münchener Ausftellung after Gemalbe behindert mar, vollendet worden. Das burch bie t. Rommiffion von bem Berrn Sofmaler Defterley und Baurath Bubie als Fachmänner eingebolte Gutachten betont bauptfächtich, bag gerate burch bie Unterbrechung ber Reftanration bie Technit berfelben geprüft fei, indem trot ber in jedem Winter in bem Saal gestellten Drangerie und ber badurch erzeugten großen Feuchtigkeit die 1865 schon restaurirten Wandflächen fich fo erhielten, bag zwischen benfelben und ben bener bergeftellten fein Unterschied ift. Dem fünftlerischen Theil ber Restauration gollt bas Gutachten ebenjalls bie vollste Anerkennung. Somit ift bem in ber Runft : Chronit 1867 ausgesprochenen Wunsche entsprochen worden und ber Rach= welt ein intereffantes Monument ipaterer italienischer Frestomaterei vom Ente tes fiebengebnten Sabrbunberte gludlich erhalten.

Sn. Bon einem Wiederaufbau des Dresdener Theaters perlantet leiber noch immer nichts Bestimmtes. Gider ift nur, bak von Seiten ber fachfischen Regierung an Semper bis jest tein Ruf ergangen ift, um bei Wiederherstellung feiner Meisterschöpfung fich feiner Mitwirtung zu versichern. Indes läßt fich mohl taum annehmen, bag man in ben maßgebenben Rreifen fich bes unschätbaren Bortheils begeben werbe, bag ber Meifter noch unter ben Lebenden ift. Angefichts ber grandiofen Ruine, bie bas ichone Chenmaß ber Berbattniffe, bie Barmonie, mit ber bas Gingelne gum Gangen ftimmt, bem Auge noch beutlicher als ber unverfebrte Bau barlegt, fann ber Bebante nicht Raum geminnen, ein Unberer als Gemper folle Dresben Erfatz bieten für bas Berlorene. Auch baben Diejenigen ficher Unrecht, Die ber Meinung find, Die Erinnerungen an die Ereigniffe bes Jahres 1849 murben bei König Johann ju fdwer in bie Bagidale fallen, als bag an eine Berufung Cemper's gedacht werben tonne. Wir find ber Ueberzeugung, bag ber erleuchtete und burch hohe Beiftesbildung ausgezeichnete Fürst an Großherzigkeit ben Mediceern um Richts nachsteht, bie bem Klinftler Michelangelo nicht ente galten, was ber Burger und Parteiganger ihnen Schlimmes zugefügt.

Ausgrabungen in Athen und Umgegend. Wir haben unlängst gemelbet, baß herr Architett Ernst Biller, befannt burch feine Arbeit über bie Curven am Barthenon und feine Aufnahme bes großen Theaters bes Dionpjos, als Bauleiter bes nach Th. Sanfen's Entwurf auszuführenden Atabemiegebäudes fich wieder nach Athen begeben habe, um bort in ben Stunden feiner Muge auch feine früheren archaologischen Arbeiten wieder aufzunehmen. Seute fonnen wir bereits von erfreulichen Resultaten feiner Bemühungen melben. Gr. Biller schreibt b. b. 27. Sept. an ben Berausgeber b. Bl.: "Seit ein paar Wochen mache ich Ausgrabungen im Stadium gu Athen und bin so gludlich gewesen, am hinteren Theile besfelben noch bie Substruktionen von Sitreihen, ben Korribor por ber erften Reihe und bie Bruftwand an ber inneren Seite bes Korridors zu finden. Die Rachgrabungen werden fortgesetzt; vielleicht finde ich auch noch etwas von ber Meta. Was bier noch erhalten fein mag, läßt fich nur vermuthen; jedenfalls ift es aber nun möglich geworden, die genaue Lage des Stadiums zu bestimmen. Auf ber Stelle, wo ich grabe, beträgt die Verschittung 21/2 Meter." — Auch im Piraus bat Hr. Ziller seit einem halben Sabre Ausgrabungen gemacht und namentlich auf der Sobe von Munychia in der fogenannten Grotte ber Arethusa, wo G. Curtins 1862 bie Ausgrabungen begann, ein umfaffenbes unterirbifches Bafferwert bloggelegt. \* ? \* Innsbrud. Bor Kurzem fiel bie Dede von ben

früher bereits erwähnten Fresten am Ottenthalischen Saus gu Innsbrud. Gine Madonna und die Portrats ausgezeichneter Tyroler an der Front fallen zunächst in's Auge. Bruftung ber Chorfenster find sechs Genien angebracht: Die Uftronomie, ber Frieden, ber Arieg, Die Poefie, ber Ackerbau und bie Malerei. Die Burichchen feben aus, als fi bie Birfung von Birfenreifern ober Pflaumenmuß. Die Bürschen feben aus, als spiirten fie und Grazie will bem fraftigen Plattner nicht leicht gelingen, mie benn überhaupt diese stylifirten Porträts und die Mabonne nicht ju feinen besten Arbeiten gehören. — Für bie Natur-forscher mar eine Kunftausstellung arrangirt. Man möchte lier bie Tyrolermeister fuchen, leiber maren fie fast alle gu Saufe geblieben ober wie Worndle nicht auf bas Befte vertreten. Das Uebrige mar großentheils von wenig Bebeutung, meift Bilber, die ichon viele Städte und Länder geseben haben, ohne verkauft zu werben. — Am Redoutensaal befand fich ein altes Fresto aus dem fechzehnten Jahrhundert, barftellend wie der Henker einem Diebe bie Sand abhactt. Um vor ten Naturforschern gang modern zu erscheinen, bat man es nun obne Rücksicht auf ben hiftorischen und funfthiftorischen Werth frisch= weg übertüncht.

Das Präfidium ber Afademie ber bildenden Runfte in Wien macht bekannt, bag zwei Michael Suber'iche, burch Arfunde vom 28. Februar 1824 gestiftete Stipendien, jebes im Betrage jabrlicher 115 fl. De. B., an zwei arme Schüler ber Malerfunst", und zwar an einen, welcher Blumen : ober Lanbichaftsmaler werden will, und an einen anderen, welcher bie Architektur ober als Dekorateur die Malerkunst erlernt; ferner ein Belm'iches Stipendium im Betrage von jabrlichen 195 fl. De. B. an einen Bögling ber Malers ober Anpferstecherichule, welcher befonbere Fabigfeit und Fleiß bewährte, dabei aber arm, und in Ermangelung eines solchen an einen würdigen, bürftigen Schüler einer anderen Abtheilung ber Atademie zu vergeben find. Der Genuf der Stipendien bauert brei Jahre, vom zweiten Gemefter bes Studienjahres 1868, 69 angefangen, wenn ber bamit Betraute burch "unausgesetzten Gleiß, entsprechente Fortidritte und sittlich gutes Berbatten fich beifelben murbig erweift". Diejenigen, welche fich um biefe Unterftützung zu bewerben beabsichtigen, haben ibre mit Taufichein, Dürftigkeite: und Etubienzeugniffen wie mit ibren letten Arbeiten belegten Befuche langftens bis 1. Rovember b. 3. in ber Ranglei ber Atademie zu überreichen.

\* Die Sammlungen für das Wiener Schiller-Denkmal haben bereits die Summe von 32,000 fl. ö. W. erreicht, ein für die Kürze der Zeit, seit welcher das Unternehmen bezonnen wurde, böchst bedeutendes Resultat. Tas Densmal: Romité bat begbalb nun bereits bie Frage nach ber Wahl bes Rünftlers in Erwägung gezogen und wird nachftens mit einer barauf bezüglichen Aufforderung an die Deffentlichteit treten.

#### Uenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Rosengarten, A. Die architektonischen Stylarten. Zweite Aufl. Mit 639 Holzschnitten. 456 u. XXI Seiten, gr. Lex. 8. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 4 Thlr.

Schultz, Joh. Karl. Trutti Frutti, in malerischen Originalradirungen mit Text. (In 12 Blatt.) 1. Lief. (Enth. 6 Blatt, als: 1. Auf den Dächern Danzigs (zugleich Titelblatt mit Dedikation). 2. Agrigent. 3. Hela bei Danzig (drei Platten). 4. Selinus oder Selinunt in Sicilien. 5. Münster zu Ulm. 6. Pfarramtsstube von St. Barbara in Danzig. Chin. Papier. Nebst 2 Bl. Text. Leipzig, R. Weigel. gr. qu. Fol. 5 Thlr.

Steinhausen, W. Sechs Bibellesezeichen. Nach Zeichnungen von W. Steinhausen in Holz geschnitten von Prof. H. Bürkner und A. Gaber. (Enth : Blatt 1. Der Kämmerer aus dem Mohrenlande; 2. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren; 3. Der barmherzige Samariter; 4. Dein Wort ist meines Fusses Leuchte etc.; 5. Der verlorene Sohn; 6. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass du deinen Fuss nicht an einen Stein stossest.) Berlin, Ernst Müller. Hoch schmal 8. In Enveloppe 15 Ngr.

#### Beitschriften.

Chriftliches Runftblatt. Rr. 9. 10.

Alte Gloden in der Grasichaft Bernigerode. — Saurwerfammlung des Vereins für driftliche Aunst un der evang. Kirche Würtenberge. — Remaisicher Leuchter aus dem Aitterftifte Comburg. — Die Romtiden Ratafomben.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 49

Hallein und die Holzschnitzindustrie. — Kunstzewerbliche Ausstellungen in den Kronländern. — Von der Ostasiatischen Expedition. — Die Arbeiter-Industrie-Ausstellung. — Stundeneintheilung der Kunstzewerbeschule für das Wintersemester 1869—70.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 67.

Ferd. Beyrich †. — Mittheilungen aus dem photogr. Atelier der k.
Gewerbe-Akademie.

Gewerbehalle. Seft 10.

werbehalle, Heit 10.
Majoliten. Bon Jak. Kalke. (Schluß). — Renaissancefüllung vom Bortale der Kirche St. Gustache in Baris. (16. Jahrk.). — Kulkung aus dem Bestibil des Tschahnbeses zu Berlin. — Modern manrischer Ares und Küllung. — Muster von einem Altarichen in Motumeit (15. Jahrk). — Regensburger Silberfind (10 Abbitdungen). — Bumenford von Majolifa. — Schrauf in Außbaumbols. — Kustzange und Kanträstung. Aussystich und Sund für Septienimer. — Konerzange und Keblenzichungericht und Keblenzichung.

Auszuglich und Sends für Septienimmer. — Konerzange und Keblenzichung.

Tette Aus Regany. aufs. October.

Hir die Warinalie in Berlin.

Gazette des Beaux-arts. October.

La galerie de Cassel. (Mit M66.). — Exposition internationale de Munich. — Exposition de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. (Mit M66.). — L'Académie de France à Rome. — Rome ancienne. — L'administration des beaux-arts au milieu du XVIIIe siècle.

Chronique des Arts. Nr. 40.

Les cartons de Raphael an musée de Kensington. — Les ruines

Journal des Beaux-arts. Nr. 18. 19.

Salon de Bruxelles. — Exposition de l'Union centrale des arts industriels.

Art-Journal. October.

The knights of the middle ages. (Mit 1165.). — British and american sculptors in Florence. — A trip to the Amsterdam exhibition. — Obituary (Leys; Armengaud). — The stateley homes of England. VII. Almwick castle. (Mit 2165.) — Adam Kraft and his school, by Fr. Wanderer. — Munich international exhibition. — The South-Kensington Museum. VIII. — British artists Nr. 87. David Octavius Hill.

#### Inferate.

In bem unterzeichneten Berlage ericbien neu:

[1]

Grimm (Berman), Neue Gffans über Kunft und Literatur. Belinpapier. ar. 8. Gleg. geb. 2 Thir.

"hier witt uns eine befestigte fünftlerische Mannbaftigkeit entgegen mit großen, zugleich fulturgeschichtlichen Intereffen, felbständig anzichende Momente ber Runft und Literatur in einer fast burdweg eigenthumlichen, ben Lefer periontid jeffelnden germ auffaffent und von dem ficher erfannten und frisch dargesiellten Detail immer zu allgemein bedeutsaunen, wenn auch bisweilen nur leicht bervorgebobenen Resultaten sortschreitenb." Pr. Jahrb.

Rochholz (Prof. E. L.), Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel ter beitnischen Borzeit. 1867. Zwei Bante. Belin= papier. 8. geb. 3 Thir.

Diefes Wert bringt über eine große Angahl weit verbreiteter, namentlich oberteutider Gitten und Gebrauche bie mertwürdigften Mittheilungen und anziehentften Anifoliffe. Der Berfaffer bat nicht blos mit großem Bleif aus eigener Beobachtung und aus literarifden Quellen ben Ctoff gu ieiner Arbeit gesammett, sondern weiß auch, wie seine fruberen Arbeiten ge-

#### Frenzel (Karl), Reue Studien. 8. 1 Thir. 20 Gar.

"Ben dem geistwollen Fenilletonisten ber Natinal Zeitung liegt ein Band "Neuer Studien" vor. welche wir auf das Angelegentlichste Allen empfehlen, die für Runft und Wissenichaft ein Bitbungsinteresse baben. — Die lebensvolle Form ber Entwicklung aller Ansichten, welche stets in die volle Birklichkeit bineingreift, ift nicht ber geringste Vorzug bes Buches und wird ihre Ans giebungefraft auf einen gebilbeten Leferfreis bemabren."

Literar. Centralblatt.

Grimm (Herman), Ueber Künstler und Kunstwerke. Zwei Bände. 1865—67. Mit 15 Photographien. Kupferdruckpapier. Lex.-8. zu je 2 Thlr.

Die beiden Bände enthalten ein überaus reiches Material zur Kunst-

geschichte, namentlich zur genaueren Kenntniss von Raphael, Michelangelo, Dürer, Holbein und Lionardo. Die Photographien stellen meist bisher wenig bekannte Kunstwerke dar.

Berlin.

Ferd. Dümmler's Berlagsbuchhandlung. (Barrwit und Grofmann).

### Plastisch-Anatomischer Atlas

#### Studium für Natur und Antike.

Herausgegeben

Ch. Roth, Bildhauer.

Erste Hälfte: 12 Tafeln in Holzschnitten nebst zwei Erklärungstafeln und Text. Preis in Carton-Mappe Thlr 3. oder Fl. 5.

Die zweite Hälfte erscheint im Frühjahr 1870.

Eine längst anerkannte Thatsache ist, dass die Darstellung des menschlichen Körpers zu den schwierigsten Aufgaben der Kuust gehört. Um diese Aufgabe lösen zu können, ist das Studium der plastischen Anatomie dringend nothwendig; denn nur sie allein gibt Aufschluss über das mechanische Ineinandergreifen der Bewegungsorgane. Es gibt zwar anatomische Atlanten und Handbücher genug und gewiss nicht wenige, welche - was Genauigkeit der anatomischen Thatsachen anbelangt - Nichts zu wünschen übrig lassen. Dieses allein ist aber dem Künstler nicht hinreichend, denn hauptsächlich beschäftigt dieser sich mit den Formen und gerade diese sind in den meisten derartigen Büchern zu sehr ungeordnet und theilweise vernachlässigt. Bei der unkünstlerischen Behandlung dieser Bücher einerseits und der grossen Abneigung der Künstler gegen den Secirsaal andrerseits, ist es nicht zu verwundern, wenn das so nothwendige Studium der Anatomie bis jetzt zu leicht behandelt oder übergangen wurde.

Herr Bildhauer Roth in München, welcher in seltener Weise alle hiezu erforderlichen Eigenschaften vereinigt, hat es nun unternommen, unter dem oben angeführten Titel ein Werk herauszugeben, das die Formen des menschlichen Körpers, also die Knochen und Muskeln, in wahrheitsgetreuen Darstellungen zur Anschauung bringt, somit für den Künstler ein praktisches Lehrbuch zu Studium der für ihn wichtigen Abtheilungen der Anatomie bildet.

Rud. Weigel's Kunst-Auction.

Montag den 1. November a. c. Versteigerung mehrerer, zum Theil hinterlassener Sammlungen von

Kupferstichen,

Radirungen und Zeichnungen etc. des Herrn C. Wiesböck in Wien u. A. sowie der kleinen Kunstbibliothek des Herrn Dr. v. Duisburg in Danzig. Kataloge sind durch jede Kunst- und Buchhandlung sowie von Unterzeichnetem gratis zu beziehen.

Leipzig, im October 1869.

Rud. Weigel.

#### S. G. Gutefunft's Annst - Anction Mr. III.

Dienstag ben 19. Oftober und folgenbe Tage Bersteigerung einer reichen Sammlung von Rupferftichen, Rabirungen, Holzschnitten 2c. alter und neuer Meister (über 2000 Nummern). Kataloge bitte von Herrn C. G. Boers

ner in Leipzig ober bireft zu verlangen. Stuttgart im Gept. 1869.

S. G. Gntefunft.

In Virchow · Holzendorf's Sammlung wiss. Vorträge erschien:

Ed. Dobbert: Die monumentale Darstellung der Reformation durch Rietschel u. Kaulbach. 6 Sgr.

A. Woltmann: Die deutsche Kunst und die Reformation. Mit 2 Holz-

schnitten. 10 Sgr. Herm. Grimm: Albrecht Dürer.

10 Sgr.

K. B. Stark: Johann Joachim Winkelmann. Sein Bildungsgang und seine bleibende Bedeutung. 10 Sgr.

C. G. Lüderitz's Verlag in Berlin.

Soeben erschien:

#### Römische Ausgrabungen im letzten Decennium.

(Die Callistus - Katakomben. Der Palatin. Die Unterkirche San Clemente). Vorstudien zu Meyers Reisehandbuch für Italien, von Dr. Th. Gsell-Fels. Mit 3 Plänen und 2 Ansichten; 112 Seiten gr. 8. Preis 221/2 Sgr

Verlag des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen.

Delgemälde=Auftion in Stuttgart.

[7] Um 15. und 16. November t. 3. wird in Stuttgart die Gemälde: sammlung des Berrn Oberfriege ? rath von Landauer öffentlich gegen & Baargablung verfteigert und tonnen & Rataloge gratis von A. Liefding & Cie. in Stuttgart bezogen werden.

1 4 T. J. St. X. X. A. A. D. D. Batok & M. A. A. D. B. J. J. J. J.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien sochen:

GESCHICHTE

### ITALIENISCHEN MALEREI

J. A. CROWE & G. B. CAVALCASELLE.

DEUTSCHE ORIGINAL-AUSGABE BESORGT VON

Dr. MAX JORDAN.

ZWEITER BAND.

(MIT 11 TAFELN, IN HOLZ GESCHNITTEN VON H. WERDMÜLLER, NEBST ANHANG ENTH. FRANCESCO ALBERTINI'S "MEMORIALE" v. J. 1510.)

gr. 8. Preis: 3 Thlr. 10 Ngr.

### **Kupferstich - Auction.**

Berlin 22. November.

Katalog gratis von

Amser & Ruthardt in Rerlin.

In jeder Buchhandlung ist zu haben.

Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Preuss, Gesandtschaft. Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Roth cart. 21 4 Chifr. [10]

### Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### DER CICERONE.

Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Von Jacob Burckhardt.

ZWEITE AUFLAGE

unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen besorgt von Dr. A. v. Zahn.

I. Architektur. — II. Plastik, — III. Malerei.\*) 1869. 3 Bände 16. broch. 33/5 Thlr.; geb. 41/4 Thlr. \*) Der britte Band erideint Anfang December.

### Michelangelo Leonardo \* Raffael.

Von Charles Clement.

Deutsch bearbeitet mit Erganzungen und Anhang von C. Clauf.

Mit gabireiden Solgidnitten. Zugleich als Supplementband zu:

Becker, Kunst u. Künstler des 16. Jahrhunderts. 1870. gr.: Ler.: 8. br. 3 Thir.; eleg. geb. 31/2 Thir.

### GESCHICHTE DER MALEREI

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von Dr. Ad. Görling. Mit 192 Holzschnitten.

2 Bände gr. 8. 1866. br. 3 Thlr.; eleg. geb. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr.

### GÖTTER UND HEROEN GRIECHENLADS

nebst einer Uebersicht der griechischen Religionsgebräuche.

Eine Vorschule der Kunstmythologie.

Von OTTO SEEMANN, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 153 Holzschnitten.

gr. 8. 1869. broch. 21/4 Thir.; gebunden 22/3 Thir.

### Die Kriegswaffen

in ihrer historischen Entwickelung von ber Steinzeit bis zur Erfindung bes Zündnadelgewehrs. Gin Handbuch ber Waffenkunde von Aug. Demmin. 625 Seiten ft. S.

= Mit ca. 2000 Abbildungen. =

1869. broch. 31/5 Thir.; elegant gebunden 31,2 Thir.

### POPULARE AESTHETIK.

Von

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Holzschnitten.

1870. br. 2 Thlr. 21 Sqr.; eleg. geb. 3 Thlr. 3 Sqr.

### Die Cultur der Renaissance

in Italien.

Bon Sakob Burchhardt.

3meite burchgesebene Auflage. 1869. Broch. 21/4 Chfr.; in halbfrangband 23/4 Chfr.

### Charafterbilder aus der Kunstgeschichte

gur Einführung in das Studium derfelben

zusammengestellt und berausgegeben

von U. 2B. Beder.

Dritte von C. Clauf bejorgte, ftart vermehrte Auflage. Mit eiren 200 holgschnitten.

gr. 8. 1869. br. 2 Thir. 12 Ggr.; geb. 2 Thir. 24 Ggr.

Verein zur Errichtung eines Cornelius-Denkmals in Düsseldorf.

Bon bem provijorischen Komité bes Bereins zur Errichtung eines Denkmals für ben Altmeister beutscher Runft, Peter von Cornelius, in bessen Baterftadt Duffelborf, ift zur ftatutenmäßigen Wahl ber befinitiven Bereins-Bertretung eine General-Berjammlung auf ben

26. Oktober c., Nachmittags 5 Uhr,

im fleineren Caale ber ftabtifden Tonhalle bierfelbft anberaumt worben.

Alle Frenude des Unternehmens werden zu biefer Generalversammlung mit dem Bemerken ergebenft eingeladen, daß nur die bis dabin in die Listen eingezeichneten Bereinsgenossen stimmberechtigt find.

Duffelborf, ben 1. Oftober 1869.

Namens des provisorischen Komités. Der Regierungs Brafibent. gez. v. Rühlwetter.

#### Statut des Bereins zur Errichtung eines Cornelins-Denkmals in Duffeldorf.

\$. 1. Die Feier bes fünfzigjährigen Jubilaums ber hiefigen Kunst Atademie bat Anlag gegeben zur Gründung eines Bereins, bessen Zweck darin besteht, dem Altmeister beutscher Kunst, Beter von Cornelius, in deffen Baterstadt Duffelborf ein Dentmal zu errichten.

S. 2. Die Mittel zur Erreichung bieses Zweckes sollen burch freiwillige Beiträge im In- und Auslande aufgebracht werben. Außerbem rechnet ber Berein barauf, daß bemselben zur Förderung seines Zweckes Geschenke und Zuwendungen auch

anderer Art ale in Gelbe in reichlichem Mage gufliegen werben.

S. 3. Mitglied bes Bereine ift Jeber, welcher fich entweber mit einem einmaligen Beitrage von wenigstens brei Thalern over mit einem jabrliden, auf brei Jahre verbindlichen Beitrage von mindeftens einem Thaler in bie Bereinslifte eingezeichnet

bat. Den Mitgliedern steht das Stimmrecht in Generalversammlungen zu. 8. 4. Jur Erledigung der mancherlei Arbeiten, welche die Erreichung des vorgesteckten Zieles nothwendig macht, wird von der General-Bersammlung ein Komité von dreißig Mitgliedern gewählt. Dieses Komité wählt aus seinen in Diffeldorf mehnenden Mitgliedern zur leichteren und raideren Geschäftsführung einen Ausschuß von nenn Mitgliedern, welcher alle Die Cache fordernde Schritte thun, Aufruje in öffentlichen Blattern erlaffen und mit den Beborden und Freunden des Unternehmens fomie mit ben Minftlern und ausführenden Technikern in Berbindung treten wird.

§. 5. Dem Komité bleibt die Entscheidung über die Auswahl des Denkmals so wie die Bestimmung des das Denkmal aussübrenden Künftlers und des Plages für dasselbe vorbebalten. Der Auswahl des Künftlers muß eine öffentliche Konkurrenz vorbergeben. Außerdem ist es dem Ermessen des Ausschusses überlassen, welche Fragen der lausenden Geschäftsverwaltung

berielbe ber Prujung und Entscheidung bes Romites unterbreiten will.

S. 6. Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen Borsitzenben und bessen Stellvertreter, einen Schriftführer und einen meister. Etwa abgehende Ausschußmitglieder werden vom Komité durch Erganzungswahl ersetzt.

Schatzmeister. Etwa abgebende Ausschußmitglieder werden vom nomitie vurd Segungungenden, bei Generalversammulungen g. 7. Der Borsitzende, dem auch das Prafibium im Komité und in etwa zusammenberusenen Generalversammulungen g. 7. Der Borsitzende, dem auch das Prasidium im Romité und in etwa zusammenberusenen Generalversammulungen zustebt, bat die Sitzungen zu leiten, Zusammenkünfte des Ausschusselse oder des Komites nach eigenem Ermessen oder auf Ausschusselse zu veranlassen, etwaige Borschläge und Wünsche entgegenzunehmen, alle einlaufenden Zuschriten und Geldsendungen zu empfangen, die Einnahme-Belege und Zahlungsanweisungen mit dem Schriftsührer zu unterzeichnen. Bei Abstimmungen in den Versammlungen des Komites, welche beschlußfähig sind, sobald die Hälfte seiner Mitz glieber ericbienen ift, enticheibet absolute Majorität, bei Stimmengleichheit gibt bie Stimme bes Borfitgenben ben Ausichlag.

S. 3n ben Generalversammitungen werben nur Diejenigen Angelegenheiten verhandelt, welche bei ber Zusammenberufung vorgeseben find. In benselben enscheibet bie absolute Majorität ber Anwesenben, im Falle ber Stimmengleichheit gilt

ber Borichlag als abgelehnt.

Die Einladung ju Generalversammlungen muß minbestens vierzehn Tage vorher burch die "Duffelborfer Zeitung er-Dem Ausschnise bleibt überlassen, burch andere beutsche Blatte die Einladung verbreiten zu lassen.

\$. 9. Der Schatzmeister bat die in biefiger Stadt gezeichneten Beitrage einzutaffiren und beren Empfang zu quittiren; von Augen eintaufente Gelbiendungen werden ibm von dem Borfitzenden gegen Empfangsbescheinigung übermacht; bie von bem Prafidenten und Schriftführer angewiesenen Rechnungen bat er auszugahlen.

s. 10. Heber alle Ginnahmen und Ausgaben wird von bem Borfitgenden ein Controlebuch geführt, welches bei ber Reche

nungsablage bes Schatmeifters bem Komité behufs Prüfung ber Rechnung vorzulegen ift.

\$. 11. Um Ente eines jeden Salbjahres erftattet ber Ausschuß bem Romité Bericht über ben Stand ber Bereins: angelegenbeiten. Gine fummarifche lleberficht über ben Fortgang bes Unternehmens wird am Ende eines jeden Bereinsjahres veröffentlicht.

Alle näberen Unordnungen bezüglich ber Uneführung und Erganzung vorftebenber ftatutarifcher Bestimmungen §. 12.

bleiben bem Cemite vorbebalten. Menberungen fonnen nur burch eine Generalversammlung erfolgen.

§. 13. Cobald bas Cornelius Dentmal vollendet ift und alle mit ber Ausführung biefes Unternehmens vertnüpften Berbindlichfeiten vollffandig erfullt find, bat ber Berein feine Aufgabe gelöft, und bie Funftienen bes Ausschuffes und Comites baben nach voraus gegangener öffentlicher Rechnungsablage, ohne bag es einer weiteren Decharge bedarf, ebenfalls ihr Ende erreicht.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

#### Die erhaltenen antiken Wandmalereien

in technischer Beziehung untersucht und beurtheilt von Otto Donner (Maler). Mit drei Tafeln. Besonders abgedruckt aus Helbig's Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens. gr. 8. 1 Thlr. [13]

Mr. 2 der Kunstchronik wird Freitag den 5. November ausgegeben. Inferate finden Aufnahme, wenn bis zum 2. November eingesandt.

### Kupferstidy-Auktion

3. M. Seberle (H. Lemperty) am 30. November 1869.

Der Katalog von 2617 Nummern umfaßt eine reiche Auswahl von ältern und neueren Rupferftichen, Radirungen, Solzichnitten, Sandzeichnungen etc. (auch viele größere Brachtblatter jum Ginrahmen) und ift burch alle Buch und Runfthandlungen zu beziehen. [14]

Berantwortlider Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Siergu 3 Beilagen: 1. Bon der f. Dberhofbuchdruckerei in Berlin, 2. von Lehmann & Wentel in Wien, 3. von Alphons Durr in Leipzig.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litow Wien, Thereffanung, 25'od. an bic Berlagen. (Ceipzig, Königefir. 3) zu richten.

5. Hanember.



#### Inferate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betit; zeile werben von jeder Buch: und Kunsthand: lung angenommen.

1869.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" ers balten dies Blatt gratis. Apart bezogen tostet dasselbe 11 3 Telle, ganziährlich. Alle Buch: und Kunstbaudlungen wie alle Postänter nehmen Bestellungen an.

Inbalt: Die Wiener Nathbansfonfurreng. — Aus ber Schad'iden Galerie.
— Kunfilteratur und Kunfbandel. — Kunfunterricht. — Perfonalnacht richten. — Runfurereme, Sammlungen und Ausstellungen. — Vermichte Kunfunachrichten, — Renigfetten des Kunftbandels und ber Kunftliteratur. — Inferate.

#### Die Wiener Rathhaus-Konkurreng.

\* Wir hatten gedacht, die Welt sei nachgerade einig darüber, daß ein allgemeiner Konkurs im besten Fall ein nothwendiges lebel sei. Dieser beste Fall ist aber eigentslich der schlimmste Fall: er setzt nämlich voraus, daß es für eine zu lösende Aufgabe so wenig notorisch befähigte Männer giebt, daß man eben darauf ausgehen muß, sie sich auf dem Konkurswege zu suchen.

In diesem banquerotten Zustande, welcher dazu nöthigt, das Konkursversahren anzumelden, besindet sich nun aber die Wiener Architektur am allerwenigsten. Bon allen Seiten hört man Gutes über sie; auf allen Ausstellungen ärntet sie Orden und Medaillen. Und mit Recht! Sie hat uns in wenigen Jahren trotz llngemach und verkehrter Direktion eine der glänzendsten und schönsten Städte der modernen Welt geschaffen. Sie versügt über Kräfte, welche den großen monumentalen Aufgaben dieses gewaltigen Umgestaltungsprocesses in jeder Hinsicht gewachsen ist.

Trothem immer wieder neue allgemeine Konkurse! Der Ausgang des Berfahrens in Sachen der beiden kaiserlichen Museen ist in unser Aller Angedenken. Bevor damals noch der zweijährige Tanz begann, pfifsen die Bögel auf den Dächern bereits den Namen des Mannes, der für den Ban das ebenbürtige Talent befäße. Auch jedem Iuror war dieser Mann sehr wohl bekannt, vollends nachdem er sein Projekt gesehen. Aber berusen zur Aussührung ward er deshalb durchaus nicht. Der allgemeine Konkurs machte völliges Fiasko.

Bett, nach taum Jahresfrift, machen wir mit bem

allgemeinen Konkurse für bas Wiener Rathhaus in terjelben Sache wieder eine neue Erfahrung. Auch im vorliegenden Falle mar die betreffende Perfonlichkeit, wenn nicht offiziell, so boch burch bas Urtheil ber maggebenben Kreise icon längst vorher bestimmt. Diese Thatsache, nicht nur die weitverbreitete Abneigung gegen bas Kon= furriren überhaupt, ift ohne Zweifel bie Urfache gewesen, weghalb nicht nur fein sonstiger Wiener, sonrern auch fein beutscher Arditekt von bedeutenderem Mang und Namen sich an bem Wettkampfe um ras Rathhaus betheiligte. "Wozu konkurriren — fo bachten sich bieje Männer mit Recht — wenn boch ber Bau schon so gut wie vergeben ift?" Der Mann, ben man als ben gum Baue berufenen, seiner Aufgabe vollkommen gewachsenen Meister fannte, ging benn auch aus ber Urne ber Richter als der würdigste hervor. Wir wissen damit nur, mas wir ohnehin schon gewußt. Der allgemeine Konkurs hat wiederum Fiasto gemacht: er erwies fich als volltommen überflüffig.

In beiden Fällen also war ber rechte Mann schon vor der Konkurrenz gefunden; in dem einen ward er durch den Spruch der Jury beseitigt, in dem andern bestätigt. Uber einen neuen Mann brachte die Konkurrenz weder damals noch jetzt zu Tage. Ihren eigentlichen Zweck hat sie somit versehlt, und die hübsche Summe von 28,000 Gulden, welche für die prämierten Konkursprojekte zu zahlen sind, hätte sich der Wiener Gemeinderath füglich sparen können.

Aber die Wiederwahl des allgemeinen Konkurses ist es nicht allein, welche wir dem städtischen Kollegium der Kaiserstadt vorzuhalten haben. Die Unbedachtsamkeit in zwei anderen Punkten dünkt uns noch weit schlimmer.

Zunächst in ber Sthl-Frage! Mancher ber ehrsamen Bater ber Stabt mag sich bamals ganz besonders weise

vorgekommen fein, als er über biefen Punkt kein aud nur entfernt anteutentes Wort in tie Monfurs = Mus= fdreibung aufnehmen lieft. Golde Andeutungen über bie fünftlerische Form bes bervorzurufenten Projektes mögen allerdings in manden fällen überfluffig ober gar icharlich fein. Ein berartiger Fall ift 3. B. Die plaftische Giestaltung irgent eines abstrakten, allegorischen Bejens, oter einer untbijden, irealen Perfonlichkeit, welche bie vollkommen freie icopferische Rraft ber barauf gerichteten Künftlerfeele in Ansprud nimmt. Gin foldes Wert wird ftets um jo beffer gelingen, je fpontaner fich ber Rünftler feinem Stoffe gegenüber ju verhalten im Stante ift. Entidieren antere verhalt fich tie Cade bei Werten ter Urditeftur, zumal bei folden, welche mit bem öffentlichen Leben tes Bolfes in fo inniger Beife, praftifch und geiftig, vermadien fint, wie es bei tem Rathhause einer moternen Start, ber Refiteng eines großen Reiches, unläugbar ber Rall ift. Bier liegt bie Entscheidung nicht nur in ter Geele tes Künftlers, jontern zugleich in ber bes Bolts. Richt tie perfonliche Auffaffung bes noch fo genialen Gingelnen, jontern Beift und Charafter bes Gangen follen fid in ter Schöpfung fpiegeln, wenn bieje als gelungen gelten joll. Run vermag sich aber bie geistige Richtung eines großen Gemeinwesens nicht wohl anters auszubrücken als eben in ber Wahl bes Style. Die Urt, wie berfelbe anzuwenten, ob er in engerem ober freierem Unidlug an tie Mufter ter Bergangenheit, ob er ürenger und einfacher oder gefälliger und reicher zu be= handeln fei, alles bies bleibt natürlich bem Belieben bes Meisters anbeimgestellt. Und hierin besitt er Spielraum genug, um neben feiner Begabung für bie gahlreichen fonstruftiven unt jonftigen praftifden Geiten ber Hufgabe auch feinem fünftlerischen Genius freien Lauf gu laffen. Dagegen ift tie Wahl tes Styls, als ber allgemeinen Formeniprade, in welder man fid bewegen foll, mit Kug unt Recht tem Gemeinwejen vorzubehalten. Denn Stol in ber Architektur ift eben in höchfter Buftang nichts Unteres als Austrud tes Beiftes einer Gemeinichaft, fei es nun einer Zeit, eines Bolfes, einer Genoffenichaft, Gemeinte oter Statt. 3hr Styl ift ihr Beift; taran läßt fich meter burch Dacht nech burch Aunit etwas antern. Go nimmt es uns tenn auch gar nicht Bunter, rag tie Stolfrage jett, nadbem turch Ausstellung ber Ronfursprojette bas öffentliche Interesse auf ten Rathhausbau bingelenkt worden ift, lebhafter und immer lebhafter Die Gemüther gu beschäftigen be-Die Stylfrage ift jur eigentlichen Tageefrage geworten. Richt rarum treht fich tie Distuffion, welches Projekt für tas beste zu gelten habe, - tarüber haben ja vorläufig tie Fadmanner ter Jury entschieden, fontern ob wir in Wien ein gothisches ober ein moternes Rathbaus erhalten follen. Sätte ber Gemeinberath, im Busammenhange mit ter öffentlichen Meinung, Diese Sauptfrage fich und uns vor Eröffnung bes Konkurfes beantwortet, fo wurden wir ihrer jett ledig fein, und eines ber brobenoften Sinderniffe für ben ersprieflichen Fortgang ber Sade mare beseitigt. Denn barüber täusche man fich nicht: beghalb weil bie Jury bas Projekt Friedrich Schmidt's fraft ihres Umtes unter ben eingelaufenen für bas beste erklärt hat, und weil niemand baran zweifelt, bag ber genannte, aller Orten bodge achtete Meister bem großartigen Unternehmen beffer ge recht werden wird als nur irgend Jemand feiner Richtung - beghalb ift über biefe Richtung felbst noch feineswege, Die Stuffrage, welcher bas Gemeinteentidieten. follegium früher aus bem Wege gegangen ift, wird jett in doppelt erhitter Temperatur por fein Forum treten, tenn sie ift in tiesem Falle mit ber Bersonalfrage unlösbar verknüpft. Rur wenn ber Gemeinderath entscheidet: "Ja, wir wollen ein gothisches Rathhaus bauen," fteben wir wirklich am Ende bes Kampfes. Tritt aber das Gegentheil ein und stößt sich bie Majorität, wie es boch immer eine Möglichkeit ift, an bem fo vielfach perhorrescirten Gedanken, wird bemnach ber fast einhellig gefaßte Beschluß ber Jury nicht ratificirt, - bann haben wir anstatt bes Endes erft ben Anfang bes Rampfes erreicht und zu ben 28,000 Gulben ist auch ber preisgefronte Architekt, ber mit feinem Stole fteht und fällt, für immer perforen.

Wenn man sich übrigens die bisherige Rathlosig= feit in der Stylfrage noch allenfalls erklären fann: geradezu unfagbar ift fie uns in einer zweiten, kaum weniger wichtigen Ungelegenheit, nämlich in ber Plats-Frage! Schon mahrend in aller Welt über ein halbes hundert emfiger Zeichenstifte und Reisfebern am Ausziehen ber Konkurspläne beschäftigt maren, lief bie Notiz durch die Blätter, man gebe in Wien mit ber Verlegung bes Plates für das neue Rathhaus vom Parkring auf den Parade= plat um. Diefe nachträgliche Menterung bes im Ronfurs= Musschreiben flar bezeichneten Standpunktes rief felbst= verständlich in ben betheiligten Fachfreisen Berwunderung und ängstliche Rachfragen hervor, welche jedoch vorläufig beschwichtigend beantwortet murben. Nichtsbestoweniger hat bie Sache ihre Richtigkeit: man war nicht nur, fon= bern man ist noch heute unschlüssig barüber, ob man bas neue Rathhaus an ber ursprünglich bafür bestimmten Stelle gegenüber bem Stadtpart (ber Boltswitz nennt fie feit Jahren "das Rommunalloch") ober ob man es auf bem erft fürzlich vom Kaifer zum Berbauen bestimmten Barabeplat im Nortwesten bes Stadterweiterungeranons erbauen folle. Laffen wir einmal vorläufig bie Grunde unerörtert, welche für und wider einen ber beiden Plate iprechen, - aber ift es nicht etwas Unerhörtes, bag für ben Bau bes wichtigsten städtischen Gebaudes einer Welt= stadt ein Konturs eröffnet und burchgeführt wird, ohne bag ber Plat, auf bem baffelbe zu fteben tommen foll,

porber befinitiv festgestellt ware? Ift benn nicht gleich= sam bas Nathhaus bas Berg ber Stadt? Und kann man jo willfürlich umspringen mit ben erelften Organen des volksthümlichen Lebens, als ware ber Bau einer Statt ein Rinderspiel, teffen Steine fich ta und torthin verfeten laffen, ohne ben Plan und Charafter bes Bangen zu zerftoren? Wahrhaftig, bieweilen erscheint es fo! Wenn man weiß, wie fich ter Ausban tes mobernen Wien ohne jede höhere Rücksicht auf die großen idealen Aufgaben vollzieht, welche noch ihrer Lösung harren; wenn man fich vergegenwärtigt, wie gange Stragen und Stadtviertel entstanden sind, ohne bag an einen fünftlerischen Abschluß, an eine Unterbrechung ober Gruppirung ber Massen gedacht wäre; wenn man die wenigen monu= mentalen Gebäude, welche bisher geschaffen worden find, fich auf elenten Platen, in Winkeln und Eden fummer= lich berumbrücken sieht: bann möchte man freilich zweifeln, ob hier benn überhaupt ein fünstlerisch burchbachter Plan besteht, und ob nicht vielmehr Alles in ber bekann= ten, verhängnifrollen Beise bem glüdlichen Bufall und Der Pfuscherei anheimgegeben ift. Das Damoklesschwert res "glüdlichen Zufalls" fcmebt auch über ber Wiener Rathhauskonkurrenz, wenn ber Gemeinderath in dieser Frage, wie in ber bes Styles nicht ebenfalls ein Ente macht und sein altes Recht auf ben früher bestimmten Platz energisch behauptet. Geschieht bies nicht und wer= ren wir mit dem Rathhaus, wie mit bem Parlamentsge= bande und ber Universität, auf Die unentliche Perspettive res Parateplates gewiesen, - bann ift ichon beghalb bie ganze Rathhauskonkurreng umfonft gewesen. Denn man wird und body nicht zumuthen, zu glauben, bag berfelbe Blan, ber für eine bestimmte Lage in einer vorgeschriebe= nen Konfiguration von Haupt= und Nebenstragen und für den Charafter ihrer Umgebung ertacht und berechnet ift, auch ohne Beiteres in eine völlig neue Situation mit durchaus anderen Umgebungen sich verpflanzen ließe? Dag fein Konkursprojekt ber Welt, auch bas Schmidt'ide nicht, jo, wie es ift, ausgeführt werben tann, wissen wir jehr wohl. Gelbst wenn es bei tem alten Platze am Parfring fein Bewenden hat, find Menderungen und Berbesserungen baran unumgänglich. Allein etwas Anderes ist eine Modifikation, welche ber Meister aus dem Grund= gebanken bes Planes organisch entwidelt; etwas Underes die völlige Umgestaltung der Hauptverhältnisse in Grund= rif und Fagaben, wie fie burch ben Wechfel ber Situation geboten ware. In bem einen ursprünglich angenomme= nen Falle würde nämlich bas Rathhaus zwischen vier Stragen zu liegen fommen, von benen ber Parfring Die dominirende Hauptfagade in Anspruch nimmt. In tem anderen, jest mit in Frage kommenten Falle murde tas Rathbaus ten Mittelpunkt eines großen Plates bilben, welcher links und rechts wohl von andern monumentalen Bebäuden flanfirt, aber troppem ohne Zweifel weit genug

sein wird, um das Nathhaus als ein selbständig in sich abgeschlossens Ganzes von allen Seiten frei heraustreten zu lassen. Offenbar ist die eine Lage von der anderen wesentlich verschieden, und es ist nicht anders denkbar, als daß ein sur den Parareplat versetze, stets das Underknachträglich auf den Paradeplat versetze, stets das Undenken an seine ursprüngliche Bestimmung an der Stirne tragen würde.

Wir haben im hinblid auf die bevorstehenden Berathungen des Gemeindeförpers diese Tinge hier vor Allem zur Sprache gebracht, weil wir sie für die ersten und wichtigsten Vorfragen halten. Erst nachdem man sich an entscheidender Stelle darüber klar sein wirt: wo man denn überhaupt bauen, und ob man ein gothisches oder ein modernes Nathhaus bauen will, — erst rann gewinnt auch die Beurtheilung der vorliegenden Vauplane ein praktisches Interesse.

(Edlug folgt.)

#### Aus der Schack'schen Galerie.

\* Die Gemälresammlung bes Freiheren von Schad, welche unter ben Aunstschätzen Münchens burch bie Eigenthümlichkeit ihrer Zusammensetzung einen ber ersten Plätze behauptet, hat in letzterer Zeit wieder beträchtlichen Zuwachs erhalten, von dem einige nähere Kunde den Lesern willkommen sein wird.

Bu ben Charaftergugen ber Galerie gehört befannt= lich bie Mijchung ber Werte von moternen Rünftlern mit Mopien nach berühmten Meifterwerten aus älterer Zeit. Begen Ente ber fünfziger Jahre, als Freiherr von Schad ju fammeln begann, fam bas früher vernachläffigte, von Manchen geradezu perhorrescirte Studium ber alten Meister, vorzugsweise Der Benetianer, in ten Mündener Künstlerfreisen wieder in Schwung, und die junge Beneration ber koloristischen Irealisten fant in riesem ihrem Bestreben, wie für die eigene icopferische Thatigfeit, in bem nen auftretenten Mäcen ihren wärmsten Förderer. Frang Lenbach vor Allen hat fich feit jener Zeit burch Die für Schad ausgeführten Ropien nach Tizian, Belagquez, van Dyd, Rubens u. j. w. zu ber Stellung eines ber ersten reproduktiven Talente ber Reuzeit emporgeschwungen. Eruft von Liphart, Rarl Schwarzer und U. Caffioli, von beren Sanben fürglich verschiedene Ropien nach Raffael, Tizian und Lionarto in die Galerie gekommen find, können fich an Beift und Bravour mit ihm nicht meffen.

Außer bieser Verslechtung res Alten mit dem Neuen charafterisit sich ter Vilderbesitz tes Freiherrn von Schad durch die Vertretung solcher fünstlerischer Persönlichkeiten, welche durch die Richtung ihres Strebens oder durch den Umfang ihrer Produktionen dem gewöhnlichen Interesse Tages, wie es die meisten unserer Kunstvereine versorgen und versorgen mussen, ferner gerückt sind. Wie

burch bie Gründung tieser Galerie bas Dasein eines ber größten beutschen Künftler unseres Jahrhunderts aus bittrer Noth erlöst und ber vollen Ausreifung seines Genius zugeführt ward, hat uns ein geistvoll entworfenes Lebensbild bes heimgegangenen Meisters erst ganz fürzlich por tie Seele geführt.

Neben Genelli istes namentlich Morit v. Schwint, welchen wir in ber Schad'schen Sammlung aus einer großen Anzahl von Biltern als Maler erft vollfommen würtigen lernen können. Schwint als Maler? So fragt man verwundert. Allerdings! Freilich nicht im Sinne ber Holländer oder Benetianer, aber in seinem Sinne, der sich benn voch auch ein gewisses Necht erstämpft bat, in seiner Andividualität von Jedermann respektirt zu werden. Wir sinden dann vielleicht, daß Morit von Schwint in seinem Sinne nicht nur ein Maler, sondern sogar ein Stimmungsmaler ist! Bas will man mebr?

Der tiesjährige Ratalog ter Galerie weist von un= ferm Meifter, ber in ben früheren Auflagen ichon burch acht Bilber vertreten mar, noch fünfundzwanzig andere auf : einen Strauß Inrijder Gerichte pflegt fie ber Autor ju nennen, felten ohne bie Bemerfung bingugufugen, bag er noch einen zweiten folden zu Saufe habe. Es ift gleichfam bas "lprifde Intermeggo" bes Mardenergahlers, in welchem wir ihn unmittelbar mit ber Quelle jener Dichtungen, Die er jo reizvoll zu verkörpern weiß, mit ber Natur felbft im innigften Berfehr erbliden. Faft alle Dieje fleinen Bilber, von benen bie meiften nur wenige Boll im Geriert meffen, ichiltern Momente ober Borgange aus tem leben ter Natur, wie "Morgen", "Mittag", "Abent", "Nacht", in ter Regel belebt mit einzeln ober gruppenmeis auftretenten Beftalten ber Sagen- und Marchenwelt, "Elementargeistern, welche ben Mond anbeten", "Tritonen und Mereiten" u. f. w., bisweilen aber auch mit rein genrehafter, aus tem Leben gegriffener Staffage, Ginfierlern, Rittern, Jagern u. f. m. Diefe lebenten Wefen bilten jeroch feinesmege ten Sauptgegen= stant ber Daritellungen, auch ba nicht, wo fie bestimmt ausgeprägte Perfonlichkeiten ber Sage miebergeben; überall tritt tas epische Element hinter tem Ihrischen gu= rud; tie plastifden Geftalten begleiten nur - wie tie Etropben bes Bolfelieres tie ichlichte Folge ber Afforce - ten einfachen Ausbrud bes Naturgefühls. Diefes retet aber jo beutlich und herglich zu uns, wie nur in ir= gend einem ber vielbewunderten Landschaftebilder unserer modernen Stimmungsmaler. Erfindung, Zeichnung und Minterei geben tabei in volltommen ebenbürtiger Beife Bant in Bant, und insbeiontere in ber handhabung bes rein Ted nijden ber Celmalerei, welche in fammtlichen hier beiprodienen Bildern angewendet ift, zeigt Schwind bei aller findlichen Einfachheit feiner Mittel ein gang bemunterungswürdiges Bejdid. Go fint 3. B. Die ichon erwähnten "Clementargeister, welche ben Mond anbeten", in ein so buftiges, vom feinsten, filbernen Licht burchsittertes Aethermeer getaucht, daß dem Beschauer der nächtlichen Scene unwillfürlich die Worte des Dichterk im Ohr erklingen:

"Füllest wieder Berg und That Still mit Nebelglanz, Füllest endlich auch einmal Meine Seele ganz" u. s. w.

Chenso ift in ben vier Darftellungen ber Jahredzeiten bie Charafteristif ber Naturstimmung in bem gesammten Ton ber Malerei nicht minder beutlich ausgesprochen als in ben fein und originell erbachten Situationen. Wie brückend beif liegt z. B. in bem Bilbe bes "Mittags" die Sommersonne auf dem spiegelhellen Baffer! Rein lebendes Befen ift zu vernehmen; Alles athmet die tieffte Stille ringsumber; felbst die Fischlein schießen auf ben Grund hinab: ba taucht, um von der Ginsamfeit zu profitiren, die Wafferjungfrau aus ber Dberfläche empor und strählt sich, von Niemandem belauscht, ihr goldiges Saar. - In manden Bilbern klingt bie Stimmung geradezu in's Musikalische hinüber, so 3. B. in der Darstellung eines "Jünglings, im Walbe liegend und ins Sorn ftogend"; in anderen spricht sie sich rein malerisch durch ein reizendes Bouquet freundlicher Farbentone aus, wie in ben "Tritonen und Rereiden", beren hellgoldiges Rolorit eines Bonifazio Beneziano nicht unwürdig ware. Um 'allerftärksten aber tritt ber frifde Naturfinn bes Meifters in ben Scenen bes eigentlichen Genre's, 3. B. in ber "Morgenstunde" hervor, ber Darstellung eines Madchens, weldes, eben bem Lager entstiegen, bas Fenfter ihres Rammerleins öffnet, um die Morgenluft einzuschlürfen. Bir feben fie nur vom Ruden in bas hell von ber Sonne bestrahlte Gebirg hinausschauen. Und boch fühlen wir: ihr lacht das Berg, wie sie jungfräulich dem jungen Tag in's Antlit blidt; und uns lacht es mit ihr! -

Der Beispiele genug, um diese merkwürdige Bilderfolge zu kennzeichnen, die uns wie ein frisches Neis auf
dem etwas morsch gewordenen Baume der deutschen Kunst
erscheinen wollte, als wir sie vor einigen Bochen, mitten
im Trouble des Münchener Ausstellungssommers, wiederholt betrachteten. Denn sie vereint, was jett so selten zusammengefunden wird und doch ewig das Alpha und Omega
ver Kunst bleibt, echtes Naturgefühl und wahre Poesie.

Unter den sonstigen Erwerbungen des Freiherrn von Schad aus jüngster Zeit seien schließlich noch einige vortreffliche Landschaften von Nottmann, K. Fries, D. Achenbach, K. Morgenstern, F. Catel, L. Larson und das Portrait Thorwaldsen's von Heinr. Heß v. 3. 1834 hervorgehoben. Zu letzterem, welches uns den Meister in seinem Atelier an der Statue des Jason beschäftigt zeigt, bemerkt der Katalog: "Dr. Nagler in seinem Künstler-Lexison, Band VI., S. 150, erschöpft sich

in ten größten Lobeserhebungen über bieset Bilb; nur muß bemerkt werden, taß tas von Nagler beschriebene Gemälde, in tem statt tes Ateliers eine Lantschaft ten Hintergrund biltet, nicht das Driginal, sondern eine Wieterholung von Seit in Rom ist, an welcher Helbst nur die letzten Retonchen und Lasuren anbrachte; tas Lob Nagler's dürfte daher auf unser Bild in noch weit höherem Grade anwentbar sein."

#### Aunstliteratur und Aunsthandel.

\* Quirin Leitner's Prachtwerf über die Wassensammlung bes öfterreichischen Kaiserbanses, welches wir im vorigen Bande der Zeitschrift besprecken baben, ist jest die aur zehnten Lieserung vorgeschritten und rechtserigt nicht nur in der prompten Ausgabe der Heite, sendern auch in der stets gleichnäßiger Gedigenbeit und Schönbeit seines Aubalts alle daran genührten Erwartungen auf's glänzeubste. Die kürzlich erschienene Deppeltieserung autbält u. A. einige in Gelde und Farbendruck ausgesührte Prachtrüssungen, welche den Steinradtrungen an Klarbeit und Styltrene nichts nachgeben, so den reich verzierten Feldbarnisch des Markgrasen Johann Georg von Braudentung-Jägerndorf (1. Viertel des 17. Jahrhunderts) und eine ungarische Handlen Küssung aus derselben Zeit. Für die nächste (11.) Lieferung sind drei Taseln mit der berühmten Küssung Kaiser Kudolf's II. angekündigt, zu welcher die Triginalentwürse von der Hand des Münchener Masers Edristoph Schwarz vor einigen Jahren durch heiner-Allsers Edrischen Kunserkindsteinet werden wurden.

A Die herrlichen altrömischen Gilbergefage, welche vor Jahresfrift bei Silbesbeim aufgefunden murben, maren, von Abbildungen abgeseben, in weiteren Rreifen nur burch bie von bem Bildbauer Küftbardt in Silbesbeim fofort nach ber Muffindung angesertigten Gupsabguffe und bann burch bie treff lichen Gifenguffe befannt, welche Die Stolbergische Biegerei in Spätere in Ilfenburg nach biefen Gopfen anfertigen lieg. Berlin ausgesübrte Nachbitdungen in Zint und Gien kommen nach bem übereinstimmenben Urtbeile Sachverständiger jenen querst bergestellten nicht gleich. Die bekannte Kabrik Christosle & Comp. in Carlsrube und Paris bat jetzt auf galvanoplastischem Wege aus Rupfer mit einer ftarten Gilberschichte bergeftellte Nachbiltungen in ben handel gebracht. Much biefen Repro-tuttionen (24 Rummern) liegen bie Ruftbarbtifchen Gopfe gu Grunde; es find ticfetben aber auf Grund eingehenden Ctubiume ter Driginale fo weit überarbeitet worben, bag bie im Gopsabguß eniftanbenen Mangel als beseitigt angeseben mer: ben fonnen, obne bag bie Gefage an ihrer Urfprünglichfeit ingendwie gelitten batten. Die Wirkung wird wefentlich noch burch bie Bergolbung erhöht, welche nach Anleitung ber Driginale bergeftellt ift.

Die Kunfthandlung von Amsler und Ruthardt in Berlin hat so eben ihren Katalog für die Kunftanktion wom 22. Nowember versandt. Sine große Angahl von vorzüglichen Werken des Grabsichels in besonders schönen Abdrücken verleihen dieser Bersteigerung ein gang besonderes Interesse.

#### Kunstunterricht.

Defterreichisches Mufeum für Aunft und Industrie. Im 28. Oftober eröffnete Direttor von Gitelberger Die Reibe ber bicsjährigen Binterabenbe mit einem Bortrage, beffen erfter Theil als Jahresbericht bas Mufeum und Die unmittelbar mit demfelben zusammenhängenden Inflitute und Beftrebungen, ber zweite bagegen bie neue Architekturschule bes herrn Trelat in Paris behandelte. Der Befuch bes Mufeums hielt fich mit bem ber Borjahre auf gleicher Bobe; bas Ausstellungswesen innerhalb ber Anstalt ift durch die beschräntten Räumlichkeiten bes provisorischen Gebaubes an weiterer Ents widlung gehindert. Bon Bublifationen des Mufeums murben erwähnt: ber fürglich veröffentlichte Real-Ratalog ber Bibliothet, beachtenswerth ale erfter Berfuch, bas weite Bebiet ber funftgewerblichen Literatur bibliograpbisch zu bewältigen: ferner bie Sandzeichnungen bes Ottavio Strada für Prachtgefaße Rudolph's II. 3m nachften Jahre fteben wieder neue photographische Publikationen bevor, begünftigt von dem Umstande, baß ber Photograph bes Mufeums, Berr Angerer, bas unter

bem Namen Albertotypie bezeichnete Berfabren ber Figirung bes photographischen Bilbes burd ben Drud für fich erworben Die Goppauffe bes Museums gewinnen einen immer weiteren Abnebmerfreis; in jungfter Zeit murben umfangreiche Beftellungen ans Mostan und Genf realifirt. Bon funftgewerblichen Ausstellungen bes laufenben Jahres in ben öfter reichischen Arontantern war tie in Brunn tie bedeutentfie; bie Ausstellung in Ling beschräntte fich auf bas Gebiet firch licher Kunft. In Pitsen war bieselbe mit einer landwirth idaitliden Ausstellung in Berbindung gebracht; in Innebrud biltete fie ben besten Theil einer größeren Runftanofiellung. Während tiefe Expositionen vielfache fruchtbare Reime au ten Gebiete ber Runft-Induftrie in ben öfterreichiichen gantern ausftrenten und bie Munftgewerbeschule bes Dinjeums in Wien eben ben zweiten Jahrgang ibres Beftandes unter fehr gunftigen Aufpicien eröffnet, find von Geite bes Santeleminfteri ums burd bie Gründung von Specialidulen in Santa (für (Blas Industrie), in Gablon; (für Duineaillerie), in Ballein (für Holzichnitzerei) und tie Erweiterung ber Webereischule in Reichenberg, sowie burch bie vom Finanzministerium bewilligte llebertragung bes demijden Ateliers ber chemaligen Porgelanabrif, inter Leitung bes Herrn Reich, von Sainburg nach Wien weitere Schritte zur Unterflützung bes Kunftgewerbes gefcheben. Auf ben zweiten Gegenstand bes Bortrages über gebend, bemerfte Direftor von Citelberger, bag in Paris bis vor Rurgem für Zöglinge ber Architettur ein breifacher Weg ber Musbilbung beftanb; entweber besuchten tiefelben burch bis 10 Jahre bas Atelier eines berühmten Arditetten, wo fie jetoch mehr Routine als Runftbilbung gewannen, ober fie beinchten, mas in ber Regel nur Bermögenben mit Eriolg möglich mar, tie Academie des Beaux-Arts, welche ben fonfrenttiven Theil faft gang vernachtäffigte, ober fie ftubirten am Conservatoire des Arts et Métiers, wo wieder die fünftleriiche binter ber technischen Geite gurudblieb; in allen brei Gallen maren Die Eduter nur unvolltommen ansgebilbet. Die neue Ardie teftur Edule Trelat's (1865 eröffnet) bat fich nun bie Muigabe geiett, die Zöglinge vollkommen nach ber fünftleriiden und fonstruttiven Seite, theoretisch und praktisch auszubilden. Leiftungen bieser Anstalt, an der übrigens das Unterrichtsgeld 850 France beträgt, follen in naber Zufunit im Museum gur Ausstellung tommen. - Um baraufiolgenden Donnerstag Abent, b. 4. b. M., folgte Dir. v. Gitelberger's Bortrag über "bie Stellung ber Runft gur Rirche," bem fich gunachft zwei weitere Bortrage beffelben: "über ben Ginfluß bes Christentbums auf bas Aunstideal" und "über die firchliche Kunft ber Gegenwart in Cefterreich" aufdließen werben. Angerbem leien biefen Binter: Broi. Dr. Hafiwets "über Mortet und Cement." Dr. M. Thaufing "Geschichte ber Albertina," Cuftor Falte "über Berzierung und Ausstattung ber Wohnung," Proi. Dr. Schäffte "über bie beutigen Gegenfage in Lobnarbeit und Rapital vom nationalsökonomijden Standpunkte," Prof. Dr. v. Lüßow "über Rembrandt's Berbältniß zu Borgängern und Zeitge-noffen" und Brof. Dr. Erner "über die Kunstischlerei vom technologiichen Standpunfte." -

Derfonal-Nachrichten.

\* Baurath Sügel in Münden bat seine Stelle als Direktionsarchitest der bayerischen Oftbabnen niedergelegt und die Bauleitung der Busterthalbabn in Tirol, einer Berbindungsbabn zwischen der Brenner- und der Semmering-Linie, übernommen.

Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Düsselvorf. Wenn im Allgemeinen unfere beiden permanenten Kunstausstellungen in der letzten Zeit auch minder reich beschickt waren, als es in der Regel der Fall ift, so besauden sich dech unter den neuen Bildern einige von hervorragender Bedeutung. Ver Allem müssen wir dahin das Vertrait des berühmten Violinissen Joachim von Eduard Bendemann rechnen, welches, in Auffassung und Ausssührung gleich vortressisch, um so mehr Interesse erregte, als der Gemalte durch seine östere Minvirlung in unsern Koncerten hier zahlereiche Verehrer zählt. Das Bild ist ein Kniestlick in Lebenstausse und zeigt und den genialen Musster mit dem Urm auf sein Votenpult gestützt und mit der rechten Hand Geige und Bogen haltend. Der Ausdruck des Kopses verdindet mit der sprechendsten Lehnlichkeit eine tiese Durchzeistligung. Nicht minder ausgezeichnet erschien ein kleines Kinderportrait von Louis Knaus. Der Meister versteht es ja, wie kann ein Zweiter, den Ausdruck findlicher Naiverka mit

ber bodften fünftlerischen Bollenbung wiederzugeben. 3wei fleine weibliche Etubienfopfe von Benjamin Bautier feffelten ebenfalls burch die meifterbafte Individualifirung und bie feine Farbe in außergewöhnlicher Beife, mabrent ein Damenportrait von Roland Riffe nur bie Anerfennung eines forg: fältig suriren und gut gemalten Bilbes bavontrug. Gin "Bonzug bes Fürsten Rart von Rumanien" von Emil Bolfere intereffire mehr burch bie Frembartigfeit bee Gegen-ftanges als burch fünftlerijden Berth. Unter Kavaleriebededung fabrt ber junge Dospobar (in beffen Unitrag bas Bi.d gemalt ift) mit feinem Bruter, bem Erbpringen von Bobengollern, in einem von acht Rappen gezogenen Wagen burch fein land, beffen Bewohner berbeiftromen, ibn gu feben und ju begriffen. Bollers, ber an Drt und Stelle alle erforderlichen Studien gemacht, befundete in bem Bilbe von Neuem Die ibm eigenen Borguge in beller Farbe, eleganter Bebandlung, gediegener Musführung und gründlicher Kenntnif ter Pferdes. Withelm Campbaufen batte unter bem vieisagenten Ditel "Nach Wien!" ein Gemalbe ausgestellt, weiches uns den Ronig Wilhelm von Preugen auf feinem Rappen vorfibrte, wie er sumenden Blicke die im Abend-iennenschein vor ibm liegende Gegend betrachtet, an beren Horizont sich die Thurme der öfterreichischen Raiserstadt zeigen. Bismart, Moltte und Roon balten im Sintergrund. ben Genrebilbern verdient "Der Mutter Geburtstag" von Eruart Gefelichar wegen ber bubiden Komposition und grundlichen Durchführung lobent bevorgeboben gu werten; ebenjo eine "Jahrmartiscene" von Böter, ein fleines Bitoden von C. v. Gebbard, welches zwei Männer bes Reformationsgeitaltere im lebbaften Geiprad am Fenfter figent barftellte, zeidnete fich burch Charafterifit und Malerei in feltener Weise aus. Gin biblijdes Siftorienvild von 21. "Chriffus und Die Camariterin" legte gwar Zeugnig von einem überaus gewiffenbaften Studium und fleiftigem Streben ab, ließ aber trot mander Borguge in Zeichnung und Farbe durchaus fait, ba es best geiftigen Ausbrucks ermangette. Echtieflich feien erwähnt bie Lanbichaften von Echweich, ren Raven und Munthe, jowie ein febr icones Architefur bild von Suge Barrer.

B. Die städtische Gemälde-Galerie in Duffeldorf, welche aus nur wenigen, aber vorzüglichen Bilbern ber Duffeldorfer Spule besteht, ist neuerdings bereichert worden durch ben Antauf eines Architekturbildes von Abelf Seel: "Inneres ber St. Marcustirche in Benedig" und einer großen Schweizer-landimait von A. Chavannes. Wir baben die beiden ausgezeichneten Werfe bereits in tiefem Blatte bei ihrem Ericheinen auf der Bermanenten Ansftellung von Et. Schutte mit gebührendem Lobe gedacht und freuen uns, dieselben der

Etabt erbalten ju jeben.

Das Ausstellungstomité der Münchener internationalen Aunstausstellung bat beschlossen, die zur Berloosung angesauten Kunstwerke nach Schlis der Ausstellung in den Stattenren auf des Kunstwereinsgebändes verdringen zu lassen. Die Emkluse sind übrigens noch nicht abgeschlossen, da vor Abrechung der mit dem Berkauf der Loose betrauten Agenten dem Kentie sichere Anhaltspunkte für Bestimmung seiner verjügbaren Mittel sehlen.

/ Munchener Runftverein. Es ift begreiflich, bag bie internationale Runftausstellung bas Sauptintereffe ber Deundener wie ber fremten Aunstireunte abiorbirte, jo bag ber Munftverein meniger Angiebungefrait bejaß, ale tieß fonft ber Rall. Rur einige Tage bindurch, als tie Kontursarbeiten für ben Berein für bistorische Runft bort ausgestellt maren, fteigerte fic bas Intereffe. Ber: unt nachber nahm man Un-genabts ber herrichenten Gbbe ber fünftlerischen Produftion feine Zuflucht zu bem befannten, aber leiter nur wenig verfangenden Ausbilfemittel, alte Bilber von meift bochft untergeordnetem Aunftwerth berbeignboten, bie bann als "angebliche" Latma veedie's Tinterette's, Caracci's und bergt, figuriren muffen oter, wenn bie Benger weniger freinlativer Ratur fint, einen Bettel tragen, ber und belebrt, bag ber Meifter unbetannt fet. In ben meiften Fallen ift übrigens unfere Reugier, ibn fennen zu lernen, obnebin nicht allgu groß, und je fonnen wir uns troffen. Unter ben mobernen Bilbern aus letter Beit ift es vor Allem ein Bilt von Ludwig von Sagn, bas burch einen Stoff auffällt, ber tem eleganten Rococo : Maler fonft jo fern lag: tas Innere eines ftallabnlichen Raumes, ftaffirt mit einer Bauernfrau, beren kint fic an tem Spiel von Kaninchen ergent. Etwas über bie allbefannte meisterhafte Bebandtung ber Farbe ju fagen, ift bei biefem Rünftler wohl mehr als überflüffig, und ich glanbe mich besbalb barauf besichränten zu bürfen, bag ich erwähne wie bie Konturen in Sagu's Bitbern immer mehr an Edarfe verlieren und all: mablig zu verichwimmen beginnen. Db bieg bie Folge von Grundfaten oder außeren Umftanben ift, fann ich nicht beurtheilen. Etwas Mebuliches fintet fich allerdings bei vielen neueren Bilbern, in benen bie Farbe nicht blos bie Baupt: senbern eigentlich die einzige Rolle spiett, fo 3. B. in Roegge's "Ermabnung ber Mutter." Rur möcht' ich glauben, bag eine berartige breite Bebandlung weit eber bei großen Bilbern am Plate ift als bei folden von fo magigem Umiange. Wer außer ber Farbe auch bebeutenbe Formen zu feben liebt, bem verichaffen eine Angabt größerer und kleinerer Bitter bes leiter zu friib beimgegangenen A. Löffter einen boben Ge-Durch feine Bilber weht ein tief ernfter Beift, eine mandmal an's Berbe freisende Strenge ber Form, auf bie in unseren Tagen ja so wenig Gerth gelegt wird. Wir ihn sam die Farbe erst in zweiter Reibe in Betracht, obwohl er in ihre Gebeinmisse eies genug eingeweiht war, um sie zu beberre iden. Co fommt ce, bag feine Kompositionen an Reig nichts verlieren, wenn fie ter Farbe entfleitet werben; ibr Sauptwerth liegt in bem Abythmus ber Linien, in bem Abel großer Anschanung. Darin fam bem unfterblichen Rarl Rottmann, beffen Fresten in ben Arfaben bes Soigartens trot ber in ber Zeitidrift erbobenen Mabnung, Die von ben befferen Blättern München's wiederholt mard, rettungelos bem Berberben Preis gegeben find, Keiner näher als löffler. Zu benen unter unfern Künftern, bie mit dem vollen Bewustiein ihre eigenen Wege geben, jählt auch ber treffliche Krause, bessen "Kastell in Oftia", in großen Masverbätnissen ausgeführt, burch echte Noblesse in Unordnung und Zeichnung lebbait augog und ohne Zweifel noch bedeutender gewirkt baben würde, wenn bie Rrait bes Kolerits bamit gleichen Schritt gebalten batte. - Stademann bewährte jeine Meisterschaft burch eine umjaugreiche "Mendnacht im Winter" von trefflicher und ebenso masvoller als energischer Wirkung. Wie geschätzt des wackeren Künftlers Urbeiten find, zeigt ber Umftand, bag feine brei großen Bilber in der internationalen Ausstellung in fürzefter Frist angekauft waren. Ihm verwandt zeigt fich L. Meinner, ber, wie er, tie Parftellung von Mondnächten liebt. Bon außerorbentlicher Babrbeit und von poetischer Empfindung ift sein jungftes Bild "An ber Kufte" mit bem leichten an ber ichnialen Sichel bes untergebenden Mondes vorüberriebenden Nebelwolfen. Frantein Johanna Unger führt uns in die Putifube von Afchen brotels Schweftern, ber bas arme Stieffind bienftbar fein Richt übel tomponirt, leibet bas Bild an einer gewiffer Unidenbeit ber Zeichnung und an schmutziger Farbe. Zwei Damenportraits von Friedr. Raulbach zeigen eine große Sorgfalt in ber Durchbilbung, bie bod von aller Mengfilich-feit ferne ift, und ein tüchtiges Studium ber alten Nieberlanter, namentlich in ter Bebandlung bes Fleisches. Un Gieb. Alüggen erinnerte ein grau in grau gemalter äußerst daraf teristischer Studienforf zu seiner Prozessentscheidung und von Steffan fand fich eine "Partie bei Berchtesgaben" mit ungemein energischen Gegenfätzen von Licht und Schatten.

#### Vermischte Kunftnachrichten.

B. Cornelius-Denfmal in Duffeldorf. Der Berein gur Errichtung eines Dentmals für ben Altmeifter beutider Runft Beter von Cornelius in beffen Baterftadt Duffelborf, bielt vaselbft im Zaal ber ftattischen Tonballe am Radmittag bes 26. Oftober feine erfte Generalversammlung. Dieselbe mar ziemlich gablreich besucht und murbe vom Regierungspräfiben: ten von Küblwetter geleitet. Nach bessen Mittheilungen sind leit bem Entsteben bes Bereins bei ber Jubiläumsseier ber königt. Kunftafabemie zu Düsselver bis jetzt bereits etwa zweitaufend Thaler an Beitragen und Beschenken eingegangen, bei welchen bie breibundert Gulben ber f. f. Matemie gu Bien und bundert Thater ber beutiden Runfigenoffenichait baielbft als erfte Ependen obenanfieben, benen fich noch ber Gebeime Kommerzienrath Krupp in Effen mit breibundert Thalern und ber Freiberr von Diergarbt in Bierfen mit weibundert Thatern angeichloffen baben. Rach S. 4 bes Statuts batte bie Beriammlung ein Romite von breißig Mit gliebern gu mablen, und es murben bierfur Die Maler Profeffor Bewer und Mority Blandarts zu Scrutatoren ernannt. Die Wahl fiel mit überwiegender Majorität, häufig jogar

mit Einstimmigkeit auf folgende Herren: Reg. Praj. von Rubiwetter, Dberburgermeister Hammers, Regierungsaffessor Steimnet, Rechnungsrath Lebeboff, Dberproturator Bier-baus, Geb. Regierungsrath Krüger, Dr. Hausmann, Geb. Rommergienrath Baum, Die fonigt. Mammerberren Graf von Spee und Frbr. Raig von Freng, Fabrifbefiger Alb. Bonegen, Mijeffor Courth, Diretter Bendemann, Die Profefferen Campbaufen, Andreas Adenbach, Unaus, Wisticeuns, Deger und Bewer und bie Maler Baur, Scher und Hoff fämmitich in Düffelborf, Direttor Ebr. Ruben und Maler Friedländer in Wien, die Gebeimen Ministerialräthe Dr. Pinder und Dr. kinerk, sowie Prosessor Gruppe in Bertin, Pros. Piloty in Münden, Direfter Dr. Edmorr von Carolefeld in Dresten und Proj. Heimjoeth in Bonn. Diejes Nomité bat nun aus jeinen in Duffeldorf wohnenden Mitgliedern einen Ansichuß von neun Berfonen gu mablen, ber bie gange Geichäftsführung einstweiten übernimmt. - Bom Duffelborfer Lotal-Romité ber Deutschen Runftgenoffenicaft war ein Untrag auf Menderung des S. 5 ber Bereinsstatuten, betreffend die Konfurren; bei ber fratern Ausführung des Denfmals, im Ginne der jüngst gu Münden vereinbarten Konfurrenzordnung eingegangen, ber einer zweiten Generalversammlung zur Beidlugfaffung vor: gelegt werden foll. hoffen wir, bag bem Unternebmen nun allerwärts eine rege Theilnabme entgegengetragen werbe, bie allein zu einem murbigen Abichluß beffelben zu führen vermag!

A Minchener Refidenz. Auf tem Dache bes westlichen Aligels Des von Menge erbauten Teftfaalbaues ber igl. Refibeng wird jetzt ein Wintergarten gebaut und zu biefem Zwecke ein riefiges Tonnengewölbe aus Eijenrippen gefprengt, bas ben Edpavillon, in welchem ber Rönig wohnt, noch bedeutend überragt. Die Ragabe ift baburch volltommen gerftort.

### Menigkeiten des Kunlthandels und der Kunstliteratur

Album Boetzel. Le Salon de 1869. (Sammlung von 45 Holzschnitten nach Gemälden der Pariser Kunstausstellung von 1869). qu. fol. Strassburg, Berger-Levrault. 7 Thlr.

Casseler Galerie. Album der C. G. 12 Photogra-phien nach Kreidezeichnungen von Witze, Clauss, Nitzschky etc. Mit Text von Carl Merckel. Fol. Cassel,

Kay; geb. 15 Thlr. (Einzelne Bl. à 1 Thlr.) Crowe, J. A., u. Cavalcaselle, G. B. Geschichte

der italienischen Malerei. Deutsche Originalausg. von M. Jordan. II. Band gr. 8. Leipzig, Hirzel. 31/3 Thlr.

L'Ornement polychrome. Cent Planches en couleurs. or et argent contenant environ 2000 motifs de tous les styles, Art ancien et Asiatique, moyen-age, 'renaissance, XVII. et XVIII. siècle. Recueil historique et pratique publié sous la Direction de M. A. Racinet. Avec des notes explicatives et une introduction générale. (En 10 livraisons.) Liv. 1. (Enth. 10 Blatt in lithogr. Gold- und Farbendruck von Lemercier u. Co. in Paris nebst 10 Blatt Text und dem Titel.) Fol. Paris, Didot. 4 Thlr

Raffael. La Madonna del Baldacchino, gez. von Raf. Buonajuti, gest. von Giov. Fosella. Jmp. fol. Berlin,

Stilke & v. Muyden. 12 Thlr.

Roth, Ch. Plastisch-Anatomischer Atlas zum Studium des Modells und der Antike. 24 Tafeln in Holzschnitt nebst 10 Erklärungstafeln u. Text. 1. Hälfte. Fol. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1870. 3 Thlr.

Rembrandt-Album. 12 Photographien nach Kreide-zeichnungen von Victor Müller, C. Glinzer, Ph. Witze etc. Mit Text von Friedr. Müller fol. Cassel. Kay. geb. 15 Thlr. (einzelne Blätter à 1 Thlr.

Starck, K. B. Gigantomachie auf antiken Reliefs und der Tempel des Jupiter Tonans in Rom. gr. 4.

Heidelberg, Mohr. 10 Sgr.

Stüler, Prosch und Hillebrandt, Das Schloss zu Schwerin. Mit 40 Tafeln. (Dabei 26 gestochene Tafeln von Paul Ritter u. Walther, worunter die Carl Steinhäuser'schen Sculpturen am äussern und innern Bau, die Pfannschmidt'schen Frescomalereien in der Schlosskirche, die Glasfenster von E. Gillmeister u. G. Lenthe, die Wandmalereien im goldenen Saal: Boas u. Ruth von Th. Fischer, Rebecca am Brunnen v. Peters, u. A., sämmtlich gest. von Ritter u. J. S. Raab; die 16 perspectiv. Ansichten des Schlosses, Schlosshofes, Vorsaal perspectiv. Ansichten des Schlosses, Schlosshofes, der Königswohnung, Interieurs der Schlosskirche, der Waffenhalle, des Blumenzimmers und Erkers etc. sind nach Paul Graeb u. Fr. Jentzen in lith Farbendruck von W. Loelliot.) Nebst einem Frontispice u. 41 in den Text (III u. 17 Blatt) eingedruckten (Holzschnitt-) Vignetten. Roy. Fol. Berlin, Ernst und Korn. In Halbleinwandband zweite Prachtausg. 70 Thlr.; erste Prachtausg. in Mappe 100 Thir.

### Snierate.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens, beschrieben von Wolfgang Helbig. Nebst einer Abhandlung über die antiken Wandmalereien in technischer Beziehung von Otto Donner. Mit 3

eingefügten Tafeln und einem Atlas von 23 Tafeln. gr. 8. geh. 8 Thlr. Genaue, auf Autopsie berubende Beschreibungen ber erbaltenen antifen Wands malereien, mit beigefügtem, wissenschaftlichem Apparate, einer Reibe funsthiftorischer Untersuchungen und brei Registern. Die Abhandlung von D. Denner enthält eine eingebende Unterindung ibres Gegenstandes, ber Utlas Darftellungen unpublicirter und besonders wichtiger Bilber.

Ein feor swenes in unferm Befin befindliches

## Originalölgemälde von Wilh. von Kaulbach,

Genrebild, 41 2 Fuß bod, 31 2 Tuß breit, sind wir billig zu verlaufen geneigt. Das Bild ift vollständig monogrammirt und bat einen schönen Rahmen. And eine große Bleiftiftstigge von bemfelben Meifter ift gu baben. Wir jenben eventuell beite Bilter auch auswärtigen Raufliebbabern auf Berlangen gur Unficht. G. A. Meifdmann's Buch = und Runfthandlung in Dinden, Maximilianftr. 2.

Soeben ist erschienen und kann durch jede Buch- und Kunsthandlung gratis bezogen werden:

## Kunst-Lager-Catalog III.

Aloys Apell in Dresden

enthaldend neuere classische Grabstichelblätter, sowie Kupferstiche, Radirungen Amsler & Ruthardt und Holzschnitte älterer Meister etc.

## Macen gesucht.

Bur Berausgabe einiger fünftlerijch ausgestaucter Werte, jowie eines Werfes aus bem Gebiete ber biltenten Aunft, welche ebenfo icon gedacht fint, ale fie fich rentabel gu erweisen versprechen, wird von einem, eines foliben Rufes fich erfreuenden, mit ber gangen Kunftwelt und allen tednischen Berftellunge: metboden befannten Geschäftsmanne, ein bemittelter Aunftfreund gesucht, welcher Einn für folche Unterneb: mungen besitzt. Active Theilnabme ift zwar erwünicht aber nicht unberingt nötbig. Räberes auf ernftlich gemein.e Unfragen sub. T. K. 816. burd bie herrn Haasenstein & Vogler in Frankfurt a.M. [17]

## **Kupferstich - Auction.**

Berlin 22. November. Katalog gratis

in Berlin. [18]

## Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## DER CICERONE.

Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Von Jacob Burckhardt.

ZWEITE AUFLAGE

unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen besorgt von Dr. A. v. Zahn.

I. Architektur. — II. Plastik. — III. Malerei.\*)

1869. 3 Bände 16. broch. 33 5 Thlr.; geb. 41/4 Thlr.

## Michelangelo Leonardo \* Naffael.

Von Charles Clement.

Deutsch bearbeitet mit Ergänzungen und Anhang

von C. Clauß.

Mit gabireiden Solgidnitten.

Zugleich als Supplementband zu:

Becher, Lunst u. Künstler des 16, 17. u. 18. Jahrh. 1870. gr. Ler. 8. br. 3 Thir.: eleg. geb. 31/2 Thir.

## GESCHICHTE DER MALEREI

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von Dr. Ad. Görling.

Mit 192 Holzschnitten.

2 Bände gr. 8. 1866. br. 3 Thlr.; eleg. geb.  $3\frac{1}{2}$  Thlr.

Die

## GÖTTER UND HEROEN GRIECHENLANDS

nebst einer Uebersicht der griechischen Religionsgebräuche.

Eine Vorschule der Kunstmythologie.

Von OTTO SEEMANN.

Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 153 Holzschnitten.

gr. 8. 1869. broch. 21,4 Thlr.; gebunden 22,3 Thlr.

# Die Kriegswaffen

in ibrer bistorischen Entwickelung von ber Steinzeit bis zur Erfindung bes Zündnadelgewehrs Gin Handbuch ber Wassenfunde von Aug. Demmin. 628 Seiten ft. S.

= Mit ca. 2000 Abbildungen. =

1869. broch. 31/5 Thir.; elegant gebunden 31/2 Thir.

## POPULÄRE AESTHETIK.

Von

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit Holzschnitten.

1870. br. 2 Thlr. 21 Sgr.; eleg. geb. 3 Thlr. 3 Sgr.

# Die Cultur der Renaissance

in Italien.

Von Jakob Burckhardt.

Zweite burchgefebene Auflage.

1869. broch,  $2\frac{1}{4}$  Thfr.; in halbfranzband  $2\frac{3}{4}$  Thfr.

# Charafterbilder

## aus der Annstgeschichte

gur Einführung in das Studium derfelben

zujammengeftellt und berausgegeben

von A. 2B. Beder.

Dritte von C. Clauß beforgte, ftart vermehrte Auflage. Mit eirea 200 holgschnitten.

gr. 8. 1869. br. 2 Thir. 12 Sgr.; geb. 2 Thir. 24 Sgr.

F201

Berlag von Guftav Schloefimann in Gotha.

Bom Schönen und bom Schmud.

Ein Angebinde

## Freunde und Freundinnen des Schönen

tieferem Berftanbnig und rechter Uebung beffelben

Dr. Friedrich Liebetrut.

5" Belinpap, eleg, geb. 24 Sgr. Fein geb. in Callico mit Golbichn. 1 Thir 1 Sgr.

## Der Schweizer Holzstyl

in seinen cantonalen n. constructiv. Verschiedenheiten vergleichend dargestellt mit Holzbauten Deutschlands. Von G. Gladbad, Pros. am Polyt. in Zürich. 40 Taseln complet in 8 Lief. Fol. à Athl. 2. mit Text n. Holzschnitten (Prospecte gratis) cpl. in eleg. Cartonband Thur. 16 10 Mgr. erschienen bei G. Koehler's Verlag in Darmstadt.

Heft 2 der Zeitschrift nebst Nr. 3 der Kunstchronik wird wegen des fächsischen Bustages schon Donnerstag den 18. November ausgegeben.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow Wien, Therefianumg. 25)ob. an die Berlageh. (Leipzig, Königsfir. 3) zu richten.

18. November.



#### Inserate

k 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petit; zeile werben von jeber Buch: und Kunsthand: Iung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Ami 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunste erschalten bies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11'3 Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

3mbalt; Die Wiener Nathbauskonkurren; (Schluß), — Nefrolog, — Kunfliteratur und Kunftkandel. — Perfonalnadvicht. — Kunstwereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermischte Kunstnachrichten. — Renigfeiten bes Kunstbandels und ber Kunstliteratur. — Berichtigungen. — Injerate,

### Die Wiener Rathhaus-Konkurrenz.

(தேர்பத்.)

\* Gefetzt nun, man legte uns felbst die beiden Fragen nach Platz und Styl bes neuen Wiener Rathhauses zur Beantwortung vor, fo waren wir bei ber erften ohne Weiteres im Klaren. Das neue Rathhaus barf unserer unmaßgeblichen Ansicht nach nur auf ber ursprünglich bafür bestimmten Stelle am Parkring erbaut werben, es fei benn, bag ein befferer Plat als biefer zur Verfügung stände. Dies ift aber, soviel mir miffen, keineswegs ber Fall. Gegen ben unlängst in Borfchlag gefommenen Paradeplat fprechen die gewichtigften Gründe. Schon baß er erst in der Entstehung begriffen und vermuthlich noch für geraume Zeit ber Spielraum wechselnter Brojekte zu sein bestimmt ift, bient nicht bagu, ihn gu em= pfehlen. Aber gesetzt auch, über alle Diese Projekte, über bie Situation ber Universität und bes Parlamentshauses, über die Straßen, Gärten, Squares, welche fie umgeben sollen, mare bereits endgiltig entschieden: für ben Bau bes neuen Rathhauses in jenem Rabon würden wir uns boch nicht begeiftern können. Ein Stadthaus gehört fo nahe wie nur irgend möglich an ben Mittelpunkt bes städtischen Lebens. Da sich nun in Wien im Centrum ber inneren Stadt felbft fein Raum bafür gefunden hat, fo muß man wenigstens barauf Bedacht nehmen, sich von ber Peripherie dieses inneren Kreises nicht zu weit zu entfernen. Das war bei ber früheren Wahl bes Plates am Parkring vollauf geschehen. Diefer Plat nimmt bekanntlich einen Theil bes alten Stadtgrabens ein; er liegt also haarscharf an oder vielmehr in der Peripherie jenes inneren Kreises. Und zwar tritt hier ber jetige Stadt=

erweiterungsgrund fo nahe, wie an feiner anderen Stelle, an den Mittelpunkt bes ftädtischen Berkehrs, ben Stephans= plat, heran. Das neue Stadthaus murbe, wenn es auf diefen Plat zu ftehen fame, vom Stephansplat in menigen Minuten zu erreichen sein. Die Lage bes Rath= hauses in ber Peripherie ber inneren Stadt, unmittelbar an ber großen Berkehrsstraße ober bes Rings, macht ben Blat aber auch für die Vorstädte zu einem außerorbent= lich günftigen. Schlägt man vom Mittelpunkte ber Baustelle aus mit bem Gesammtburchmesser ber inneren Stadt einen Kreis, so fallen außer ber letteren bie Borftabte Margarethen, Wieden, Landstraße, Leopolostadt, felbst Neubau und Mariahilf zu größeren oder geringeren Theilen in benfelben hinein; nur Josephstatt und Alfer= grund bleiben außerhalb liegen. Die Lage am Barkring fann baher für die bei Beitem größere Salfte Bien's als eine centrale bezeichnet werben. Das Gegentheil wäre bei ber Situirung bes Rathhauses auf ben jetigen Ba= rabeplat ber Fall. Derfelbe ift vom Stephansplat um mehr als das Doppelte weiter entfernt, als ber Parkring, und ein von ihm aus in gleichem Berhältniß geschlagener Kreis ließe bie wichtigen Vorstädte Wieden, Landstraße und Leopolostadt bei Seite liegen, ja nicht einmal bie innere Stadt fiele gang in feinen Umfang hinein. Wir haben es daher auch fehr natürlich gefunden, daß sich beim Bekanntwerben bes neuen Borfchlags in ber Burgerschaft Wien's eine Agitation gegen ben Barabeplat fund gab, welcher mit vollem Rechte als zu entlegen und baher unprattisch für die Zwede des Rathhauses bezeich= net wurde.

Auf ben gegen die Lage am Parkring erhobenen Ein= wand, es lasse dieselbe keine späteren Erweiterungen des Rathhauses zu, brauchen wir faum ernsthaft einzugehen. Soviel Umsicht ist denn doch wohl an der betreffen= den Stelle vorauszusetzen, daß man bei der Ausarbeitung bes Konkurrenz=Programms vor Allem sich vergewissert hat, es werde für alle Bedürsnisse der Gemeinde auf dem ausgewählten Bauplatze hinreichend Raum vorhanden sein. Andererseits würde sich ein späterer Andau wohl auch auf dem Paradeplatze nicht so leicht aussühren lassen; ganz abgesehen davon, daß dadurch das Gebäude in ähn= licher Weise verunstaltet werden müßte, wie das Theater zu Schwerin, welchem der Bolkswitz seit seiner kastenför= migen Bergrößerung nach rückwärts den Spitznamen "die Postkutsche" gegeben hat. Solche Schöppenstädtereien muß man sich hinterdrein unter Umständen gefallen lassen; aber von vornherein darauf speculiren, — das wäre denn doch zu ara!

Für ten Plat am Parfring läßt sich schließlich noch seine Lage in unmittelbarer Nähe tes Stattparfes in tie Wagschale wersen. Statthaus und Stattpark sind ursprünglich in Berbindung mit einander gedacht und diese Berbindung sollte man nicht so leichten Kaufs zerreißen. Sie vindicitt tem Stadthause für alle Zeiten eine nach zwei Seiten hin dominirende freie Lage und bietet für größere Repräsentationen und Feste einen Komplex von Urchitektur und Barkanlagen dar, wie sie der Gemeinde auf dem Paradeplate, selbst wenn derselbe zum Theil garetenartig angelegt werden sollte, schwerlich zur Verfügung stehen dürfte.

Beit schwieriger ist die Beantwortung der Sthlfrage. Wir haben ihre außerordentliche Bedeutung früher außeinandergesetzt. Der communale Geist überhaupt und speciell der Geist einer großen modernen Stadt haben babei neben ren böchsten Anforderungen der Baukunst selber das entsicheidende Bort zu sprechen. Genau genommen steden somit in der Sthlfrage drei gleich wichtige Momente: ein ästbetisches, ein historisches und ein lokales. Wir wollen sie in umgekehrter Folge in's Auge fassen.

Bom rein lotalen Stantpunfte betrachtet fällt bie Ent= ideitung über ten Styl bes neu zu erbauenten Rathhau= jes gegen eine mittelalterliche Geftaltung resjelben aus. Der Charafter ber Stadt und ihrer Bevölferung ift ein durch und burch mederner. Gin ewiges Ab= und Zu= strömen ber Bewohner, eine bunte Mischung ber Racen, fein Patriziat von erheblichem Alter bes Stammbaumes, menig historischer Sinn; bas alles sind hierhergehörige Charafterzüge bes anmuthigen, leichtbelebten Wien's und feiner Bevölkerung. Gie finden ihren Ausbruck auch in ber Architektur, Die, soweit sie nicht von bestimmten Schulrichtungen ober einzelnen mächtigen Berfonlichkeiten bominirt wird, ebenfalls ben Durchschnittscharafter bes Moternen an fich trägt, t. h. im Wefentlichen Gpat= renaissance von vorwiegent italienischer Gefühlsweise ift. Speciell an gothischen Bauresten ift feine beutsche Stadt von Alter unt Rang verhältnigmäßig armer als Wien. Die Wiedereinführung ber mittelalterlichen Arditeftur wird taher in ten Areisen ber Laien hier vielfach als etwas Fremdes und Erzwungenes angesehen: und nirgends haben wir die von der Wiffenichaft längst übermundenen Borftellungen von bem "finfteren Mittelalter" und feiner "barbarbischen" Runft mit größerer Beftigkeit fich äußern feben, als in gewiffen fpontanen Ausbrüchen bes Laien= bewußtseins, wie fie aus Unlag ber Rathhaus-Konkurrenz in Wiener Blättern zu lefen waren. Gine biefer Meuße= rungen (in ber "Neuen freien Breffe") gipfelte in folgen= ber Resolution: "Rudsichtlich bes neugothischen Rathhaus= projektes, welches ben erften Preis gewonnen, ift zur Tages= ordnung überzugehen und vom Gemeinderathe für Die Borlage eines gang neuen, im Renaissance-Style gehaltenen zu forgen. Motivirung: Nachbem wir an jenem glorreichen treizehnten März mit fo vieler Unftrengung das Mittelalter hinausgeworfen, dürfen wir es nicht wieber am Parfring burch eine hinterthür hereinschlüpfen laffen."

Siftorisch betrachtet gewinnt bie Sache freilich ein gang anteres Geficht. Gin Renner ter Geschichte hat benn auch mit Recht jenen Aeußerungen gegenüber im "Runftblatt" besfelben Wiener Journals wieder einmal baran erinnert, bag ja die Gothik nicht die Runft des Mittelalters überhaupt, sondern nur ber letten Entwidlungsepoche besselben ift und daß ihr Wachsthum gerade mit ber Entstehung und Befreiung besjenigen Standes zusammenfällt, um beffen Repräsentation es sich bier han= telt, nämlich tes Bürgerthums. "Die Gothit" - fo drückt fich W. Lübke in seiner Architekturgeschichte aus -"wurde in Frankreich vorzugsweise burch bas auf bem Gipfel jeiner Entwidlung ftebente Ritterthum, in Deutsch= land burch bas Bürgerthum getragen." Die Genefis bes Styls prägt fich felbstverständlich in feinem Wefen aus; sie verleiht ihm für alle Zeiten eine Art geistigen Beimathscheins, welcher bewirkt, daß er sich überall da ein= ftellen barf, wo feinem Wefen verwandte Elemente nach Ausbrud und Geftaltung ringen. Gin Gleiches ift in anbern geiftigen Bebieten mit andern Stylen ber Fall. Ein gothisches Theater, eine gothische Kunstakademie ober Universität mare für uns von vornherein etwas Witer= finniges und Erfünfteltes, weil ber flaffische Styl, beife er nun griechische ober römische Renaissance, auf biese mufischen, akabemischen und humanistischen Sphären ein historisches Unrecht besitzt, welches ihm ber gothische nie= mals wird rauben konnen. Gin gothisches Stadthaus dagegen laffen wir uns noch eher gefallen als die in end= lofer Reihe emporschießenden neu-gothischen Kirchenbauten; benn für ben monumentalen Ausbrud ber ftabtischen Machtfülle, ber kommunalen Freiheit und bes bürgerlichen Wohlstandes ift bisher fein daraftervollerer Styl geschaffen worden als berjenige, in welchem unsere 21t= vorbern in ben blühenben Stäbten Deutschlands und ber Riederlande ihre Raufhallen, Gilden- und Rathhäuser erbaut haben. Es ift baher tein Zufall und auch nicht aus rein künftlerischen Ursachen zu erklären, daß der gothische Sthl bereits mehrsach in neuerer Zeit bei Rathhaus-Konkurrenzen über sehr ehrenwerthe Bestrebungen in andern Stylen den Sieg davongetragen, in einzelnen Fällen, wie z. B. in München, es sogar zu wirklichen Leistungen gebracht hat.

Damit find wir bei bem letten und hodiften Befichts. punkte, bei bem äfthetischen angekommen. Goll unfer äfthetisches Bewissen burch ben gothischen Rathhausbau ebensowenia beunruhigt werden wie das historische: so muß ber Styl sich freilich zu großen Ronzessionen beguemen, ohne daß er deshalb an seinen konstruktiven Grund= principien einen Berrath zu begehen braucht. Die kuhn aufsteigende gothische Façade mit ihren luftigen Bogengängen, reichen Maagwertfenstern, hohen Giebelvächern und bem schlanken Thurm, als bem Wahrzeichen bes Bangen, acceptiren wir mit Freuden und folgen unserem gothischen Führer auch gern in ben hallenumfäumten Sof und Die fühn überwölbten Treppenräume. Den allzuherben Kon= traft zwischen der gothischen und der modernen Architekur ber Umgebung muß er jedoch zu mildern wissen. Anderer= feits werben wir froh sein, wenn die ewige Reifschiene unferer Binshauskafernen einmal einen Bruch bekommt. Aber vor Allem verlangen wir Nachgiebigkeit in ber Dekoration, sowohl des Aeußeren als namentlich des Inneren. Für neu-gothische Blaftit und Malerei haben wir in unserm Bergen wenig Raum. Wenn wir uns bie ornamentale Malerei ber Gothit an Flächen und Gliedern, wenn wir uns die Glasmalerei, wo sie am Plat ift, ge= fallen laffen, so legen wir andererseits - ohne person= liche Beziehung sei es gefagt — gegen die hageren Ritter und Beiligen, gegen die edlen Fräulein in ben geknitterten Bewändern, gegen Cherubim und Seraphim mit regenbogenfarbenen Fittigen und mas bergleichen mittelalter= liches Geflügel mehr ift, hiermit feierliche Bermahrung ein. Auch die Thuren ber Gale und Bureaux braucht man uns nicht mit Blech zu beschlagen, und die Gitter an ben Raffen nicht mit Fialen zu befrönen, um bas Bebande recht gothisch erscheinen zu laffen. In allen diesen Dingen fordern wir vielmehr ftatt der stylistischen Principienreiterei einen praftischen modernen fünstlerischen Sinn, welcher jedweder höheren Dekoration, vornehmlich ber Malerei und Plaftit, volltommen freien Spielraum läßt: so freien Spielraum, wie ihn nur immer ein Pavlo Beronese und Tintoretto an Decken und Wänden des Dogenpalastes zur Verfügung hatten. Mit andern Worten: ber Architekt bes neuen gothischen Rathhauses nehme von seinen alten Vorbildern nur basjenige an, mas charakteristisch für ben Eindruck und die Würde bes Banzen ift, und opfere jede falsche Ronsequenzmacherei ben gebieterischen Anforderungen ber neuen Zeit. Erft bann wird er den Beweis von der Lebensfähigkeit des gothischen Styls vollends geführt und alle die Besorgnisse

überwunden haben, welche auch von künstlerischer Seite bie8mal wiederum laut geworden sind.

Wir hatten gedacht, die Besprechung der eingelausenen Konkurspläne, wenigstens der preiszekrönten, diesem Aussatze gleich anfügen zu können. Der zugemessene Raum ist uns jedoch bei Erörterung der allgemeinen Gesichtspunkte unter der Feder dahingeschwunden, so daß jener Theil unserer Ausgabe für eine solgende Rummer verspart bleiben muß.

### Mekrolog.

Otto Jahn t. Um 9. September ftarb zu Göttingen im Saufe naher Bermandten, bei benen er in seinen letten Lebenstagen die Wohlthat der Pflege von lieben Sänden fand, Professor Otto Jahn aus Bonn, im 57. Jahre eines innerlich reichen, aber auch oft genug schmerzbeweg= ten Lebens. Biele, die ihm näher ober ferner ftehend fannten und liebten, beklagen ben Berluft bes Menschen in ihm, mannigfachen Rreifen miffenschaftlicher Forschung fehlt nunmehr eine auch in den letzten Jahren förper= lichen Leidens noch ruftige Arbeitskraft. Vieles zwar hat fein Fleiß geschaffen, und es ift nicht vergänglicher Urt, Bieles wollte er aber noch weiter uns geben und bis vor einigen Jahren durfte man ihn noch mit Kraft zu langem Wirken gerüftet glauben. Es ift anders geworden; wir erwarten feinen Zuwachs mehr, rühmen aber bankbar, wie groß auch fo die Hinterlassenschaft seiner Arbeit und wie theuer uns das Vorbild feines echt wiffenschaftlichen Wirkens ift. Dem wird an verschiedenen Stellen ein Husbrud zu geben sein und mehrfach geschah es bereits. Auch diese Zeitschrift bewegt sich auf einem Gebiete bes Wiffens, bas bem Berftorbenen Bieles verdankt, ber bem Berständnisse ber Kunft, freilich ber Kunft in viel weiterem Umfange, als fie hier in diesen Blättern Gegenstand ber Besprechung zu sein pflegt, so recht sein Leben geweiht hatte. Die von Jahn nach Gerhard's Tode eine Zeit lang geleitete, stets aber von ihm reichlich unterstützte archäo= logische Zeitung hat aus der Feder eines dem Verstorbenen mehr an Alter gleichstehenden Mannes und Freundes einen warm empfundenen Nachruf gebracht; möchte es und gelingen, wenn wir hier vom Herausgeber aufgefor= dert das Wort ergreifen, in der gebotenen Kurze wenig= stens einigermaßen anzudeuten, was Jahn uns ben Jüngeren war.

Bon eigenen perfonlichen Berhältniffen hier umständlicher zu berichten, würde sich kaum schicken, und boch ehrte es ben gereifteren Mann, wie Jahn es war, als wir jungeren Altersgenoffen eben anfingen uns mit oft genug ziemlich ungureichenden Bersuchen an ber Er= forschung ber Kunst bes Alterthums zu betheiligen, daß er jedem neu auftauchenden ehrlichen Streben, bas werden Biele mit mir bezeugen, nicht Protektion, sondern volle warme Theilnahme zuwandte, die in den meisten Fällen bald nicht mehr bem Gebiete ber wiffenschaftlichen Arbeit allein vorbehalten blieb, sondern die ganze Berfonlichfeit und bie besonderen Berhältniffe ber jungeren Benoffen liebevoll umfaßte. Ginen Jeben, auch mit feinen Mängeln, mußte er ober suchte er boch zum weiteren Ein= greifen in die Arbeit zu ermuthigen, und daß er ftets offen im Tabel, so gut wie im Lobe, sein Urtheil und seinen Rath gab, wahrte seiner Ermuthigung gerade ihre beste

Rraft. Und ftets fant man Jahn's Thure offen; in beftantigem Urbeiten begriffen, ichlog er fich boch nicht ab, verstant es freilich aludlicherweise auch, nach jeter noch jo beterogenen Unterbrechung zum Schreibtische gurudfebrent ten faten feiner Arbeit ohne Beiteres wieder aufzunehmen. Bon ben vielen Studenten, Die bei ihm aus- und eingingen, feine Auditorien füllten, pflegte ein fleiner Breis fich an ben Lehrer enger anzuschließen, ver= febrte in Abenoftunden bei ibm; für Alle und Alles hatte er ein Dbr, wenn er auch felbit wohl klagte, bag es ihm idmer merte burdauführen, mas er ja gern wollte: fo Bielen ftets in ihren Dingen Etwas ju fein, Die ibm in ben feinen boch in ber Regel wenig fein konnten, auch oft gar nicht baran bachten, ibm Etwas fein gu wollen. Bur äußeren Erleichterung beim Arbeiten ftant nament= lid vie reide, jest ber Zeritreuung verfallene Bibliothet ohne rie Mengitlichkeit, Die jouit Buderliebhabern, wie Jahn bod entidieren einer mar, leicht anbängt, offen; wie Biele baben ta "inter folia fruetus" gefunden; "Babn's Leibbibliothet" fagten tie Bonner Studenten mobl im Scherze. Ich fpreche mit tiefen Erinnerungen raven, wie Jahn im Privatleben bas Mufter eines afa= remiden Lebrers mar, von seiner Wirksamkeit auf rem Ratherer mogen Antere, tie jo gludlich maren, fie an fich ju erfahren, berichten. Die Angahl von Differtationen ardaelegischen Inbalte, melde, mabrent Jahn in Bonn lehrte, tort ericienen find, eine Reibe tuchtiger Kräfte, welche aus ter Bonner Studentenichaft jener Jahre jomobl, als aus Jahn's Leipziger Zeit für bie Ardhäologie gewonnen fint, murren iden in einer einfach ftatistischen Aufgablung ben Ginflug Jahn's auf seine unmittelbaren Schüler deutlich machen und zeigen, wie er namentlich in Bonn es verftant, auch neben ter ftarfen Ungiebungs= frait, rie Mitidl's Lebrgabe und Bebeutung üben mußte, Welder's Werf nicht verfallen zu laffen.

Der Ginflug Jahn's ging aber weit über bie Grengen feines Auditoriums binaus und war nicht allein an per= fönliche Berührung geknüpft. Mich hier möglich auf Selbiterlebtes und Gelbiterfabrenes beidranfent, muß ich mich erinnern, wie im Anfang ber funfziger Jahre für ren ramals als Reuling in rie ardaologischen Sturien Eintretenten bie miffenichaftliche Welt, Die ihn aufnahm, aussah. Nun, da war ja eine außerordentlich großartige Thatigkeit in vollem Wirken, und auch an Lehre auf ben meisten größeren Universitäten feblte es nicht, aber wenn uns tie Lebenten als auf große Mufter unter ten Dabin= gegangenen auf Windelmann, G. D. Bisconti, Boraa, ramals leider auch ichon Stifried Müller, hinmiesen und Mandes in bem Geifte Diefer Manner fortgeführt und neu versucht murte, jo bemerkten mir taneben balt mit steigendem Unbebagen eine mit Kreuzerischen Lehren zu= fammenbängenres, boch riefem Forscher nicht allein gur Shult anzurednentes, unflares unt willfürliches, für ten miffenschaftlichen Ginn wie für bas fünstlerisch gestimmte Gefühl gleich abstoßenres Treiben in ter Archao= logie, tas an hervorragenten Stellen mit großer Un= magung fich breit machte; Charles Lenormant von jenjeit Des Rheins her reichte fich mit tem Berliner Atademiter Panofta tie Bant, teffen, in Schriften wie auf tem Ha= theter - auch in auf rem Ratherer felbst zum Raufe ausgebotenen Edriften - beharrlich vorgetragene fraje= leien grate ten einfach-gesunden Ginn ter Jugent am empfintlichsten verlegen mußten. Mit zu großer Nachgiebigkeit ließ Gerbard, bem wir perfonlich anhingen, bergleichen gewähren, und mir maren betrübt bem Stubium ber alten Runft, bem wir uns widmen wollten, bie gleiche Bürdigkeit grade an unfrer Universität — ich fpreche rie Erinnerungen eines Berliner Sturenten aus - biefem Fache nicht gang gewahrt zu feben, bie andern philosophischen Disciplinen Dort eine Boedh, ein Saupt siderten. Da waren es nun gang besonders Jahn's Schriften, an benen wir uns freuten, wenn fie ben erwähnten unmethorischen Ausschreitungen bestimmt einen Damm entgegensetten. 218 Jahn's Arbeit über bie ficoronische Cifte in unfre Sande fam und in ihr tiefes etle Werk, in bas wir uns ichon gang hineingu= leben gesucht hatten, siegreich gegen Banofta's Insulten geschütt, von bem Unrathe seiner Erklärungen gefäubert. uns in seiner reinen Ginfachbeit wieder in Die Bande ae= geben und nun mit wirflicher Belehrsamkeit zugleich und mit mahrem Runftfinn ausgelegt murbe, ba mar uns, als fei und ein Alp von ber Bruft genommen. Der Horizont ber Urchäologie erschien uns von ben bojen Dünften, die ihn umlagerten, wieder gereinigt, wir faben ben Weg einer getreuen, wenn auch mühjamen Forschung vor uns, an Die ein Leben bingugeben werth scheinen konnte. Grabe vielleicht tie großen und bleibend nütlichen Unregungen bes Kreifes von Mannern verschiedener Rationen, aus bem bas Institut für archäologische Korrespondenz entstanden war, hatten wie Staub auch manches bilettantische Treiben aufgeregt, an beffen Zurudweisung in bie Grengen feiner Berechtigung bem gelegen fein mußte, ber Ernft und Wahrheit auch in ter Betrachtung bes Schönen fuchte, ber die Kunft nicht weniger wissenschaftlich erforscht seben wollte, als etwa die Sprache. Die Archäologie, grade in Deutschland und für unsere Generation als strenge Wissenschaft wieder hinzustellen, bazu hat Jahn bann fort und fort, mit jeter feiner gablreiden Gingelarbeiten Borbilt gebent, unter ben Ersten mitgewirft. Wie ift es gu berauern, bag bie Ausarbeitung eines Sandbuches ber Archäologie ichon in jeinen letten Lebensjahren unter feinen aufgegebenen Planen genannt werren mußte!

Wir verzichten hier barauf lebenstata mitzutheilen; tie Verzögerung, nach welcher aus mancherlei Grinden tiese feineswegs erschöpfenten Worte ber Erinnerung erscheinen, macht es uns aber möglich, auf tie zuverlässigisten biographischen Angaben hinzuweisen, welche inzwischen ber Preußische Staatsanzeiger in seiner besonteren Beilage zu Rr. 249 vom 23. Ottober 1869 gebracht hat. An einem ausgeführteren biographischen Denkmale wird es, so hossen wir, auf die Dauer bem nicht sehlen, ber dem Gedächtnisse Anderer gleichen Dienst mehrfach in so ausgezeichneter Weise geleistet hat.

A. C.

Friedrich Overbeck ftarb in seinem 80. Lebensjahre nach furzer Krantheit am 13. November in Rom. Leben und Wirten bes Meisters, ber neben Cornelius und Roch die neubentiche Schule begründen balf, wird Gegenstand eines später in der Zeitschrift zu veröffentlichenden Ausgages sein.

### Aunftliteratur und Aunfthandel.

Wandtafeln zur Beranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst, ausgewählt von Prof. Er. von ber Launitg. Kassel, Th. Fischer. 1870.

Unter biefem Titel erscheint gegenwärtig in ber befannten Berlagshandlung von Theodor Fischer in Rassel

ein bedeutendes und vermuthlich sehr umfangreiches ar= tistisches Werk, welches für ben an ben Ihmnasien und fonftigen höheren Lehranstalten leider noch allzu fehr ver= nadläffigten Unichauunge-Unterricht in Runftgeschichte und Alesthetif ein sehr werthvolles Silfsmittel zu werben verspricht. Richt alle Schulanstalten fint in ber Lage, eigene Sammlungen von Bipsabguffen und plaftischen Modellen antiker Runftwerke anschaffen zu können, bei weitem die meisten muffen sich - falls sie überhaupt bas funsthistorische Fach berücksichtigen - mit mehr over me= niger unvollständigen und ungenugenben graphischen Darftellungen begnügen. Bon ber febr richtigen Boraus= fetzung ber Mangelhaftigkeit folder Darftellungen ausgebend und namentlich in ber Erwägung, bag riefelben, wenn sie sich in erhöhtem Grade wirffam zeigen sollen, in größeren Formate berguftellen feien, bat fich nun bie genannte Berlagsbandlung auf Unrathen sachverständiger Schulmanner entichloffen, aus bem reichbaltigen Material bes Prof. von der Lannitz zu Frankfurt a. Dt., welches riefer feit einer Reihe von Jahren und gunächst gur Berwendung bei seinen eigenen funftgeschichtlichen Borlesun= gen gesammelt hat, Unfäufe von Driginalzeichnungen zu maden, um Diefelben in ihrer artistischen Unftalt zu bem erwähnten Zwecke vervielfältigen gu laffen. Aus feiner beinahe alle Kunftgebiete Des Alterthums umfassenten Sammlung von Zeichnungen hat Prof. von ber Launit felbst zugleich mit mehreren Ghunasialdirektoren eine Musmahl getroffen, wie sie ben nächsten Bedurfniffen ber Soule entsprechend ift, und so werden bie gunächst er= icheinenten Tafeln Darftellungen zur Erläuterung bes griechischen Theaters, Tempels und Rostums bringen.

Sollte intek ter Erfolg tas Unternehmen frönen, was wir sehr hoffen, tenn tie Kosten ter Anschaffung bes Werfes sind so gering, tak sich jete Schule ohne erhebliche Opfer in Besitz desselben setzen kann, so würde, wie es im Prospekt heißt, das Material des Herrn von der Launitz gestatten, dem Werke solche Ausbehnung zu geben, daß alle Ansorderungen befriedigt werden könnten. Sehr wünschenswerth wäre, wenn demgemäß auch die äghptischen und assprischen Kunstalterthümer recht bald in gleicher Weise der Schule zugänglich gemacht werden könnten.

Sn. Bon Göthe's Hermann und Dorothea ist eine sehr elegant ausgestattete Ausgabe bei Quandt & Händel in Leipzig erschienen. Die Ansänge ber Gesänge sind mit Kandleissen, die Ausgänge mit Schlußverzierungen in Arabestensorm geschmickt. Außerdem beginnt jeder Gesang mit einem verzierten Ansängsbuchsaden. Obwohl sonach keine eigentlich illustrirte Ausgabe, die im Bilde des Dichters Gestalten und ihr Handeln sessuchen keinen Schwohl sonach keine eigentlich illustrirte Ausgabe, die im Bilde des Dichters Gestalten und ihr Handeln sessuchen keinen Schmuckes halber, der sich in geschwaatvollen Renaissancemen Schwuckes halber, der sich in geschwaatvollen Renaissancemen Schwuckes halber, der sich in geschward von Druckwerten wieder von betwegt, Beachung und Anexsenung. Es ist ein geslungener Versuch, die Art der Verzierung von Druckwerten wieder zu beleben, in welcher die berühmten Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts, die Aldi, Etzevirs, Etiennes, Froben u. s. w. die Erzeugnisse ihrer Pressen auszusstatten liebten. Papier und Druck (von E. Grunnbach) vervollkänder den behaglichen Eindruck einsacher, prunkloser Koblesse.

— Wie schwer es übrigens ist, einer Dichtung mit so sein ausgeardeiteten Figuren und Situationen durch sithliche Darstellung beizuschmmen, die genießder oder gar genußerhöbend sind, lehren die zahlreichen Bersuche, die dis jeht zur Illustration von Hermann und Dorothea gemacht wurden. Selbst Bautier's Bilderreihe in der Vieweg'schen Holzschnittausgabe, auf die wir noch zurücksenmen werden, trifft nur in einigen Källen richtig und voll den Erundton des unverzleichlichen Ihrusch

Rud. Beigel's Kunstauktion vom S. Dezember ist besonders interessant durch die vollständige Sammlung der Arbeiten Chobowieck's, welche, aus der Sammlung des Prinzen Heinrich von Preusen stamment, zum Berkause ausgesetzt wird. Dieselbe umsast allein 890 Runnuern. Der übrige Theil des Ratalogs entbält bauptfäcklich Haubzeichnungen und Agnarellen von medernen, namentlich beutschen, und einigen holländischen Meistern des 17. Jahrbunderts.

\* Wiener Kunstauktion. Am 23—26. b. M. sindet in

Wien burd bie Berren Miethte und Wamra im neuen Rünftlerbauje eine Auftion alter Gemalte ftatt, unter welchen fich eine große Angabl Werke von ungewöhnlichem Werthe be-Die Bilber frammen jum Theil aus bem früber Arthaber'iden Befit, von wo fie u. A. in tie Sante bes feinfinnigen Kunftliebhabers Grn Dintl in Wien übergingen. Dazu kommen Bilber aus ber Berlaffenschaft ber S.B. Baron Steiger und Wieser. Wir beben bervor: bas große Interieur mit Bauern von Craesbeede, ein Sauptbild tee Meifters von tabellofer Erbaltung; eine Krenzigung bes alteren Eranach; einen febr guten, achten van Goven; vier vorzügliche Enll: leben von Samilton; brei beegleichen von Seba; ben niederländischen Sabrmartt von Molenaer, eine ber bebeutenoften Rompositionen bes Meifters; bie febr icone große Winterlandichaft von E. Ruisbael; einen reigenden fleinen Gfaias van de Belbe, Reitertreffen; endlich eine acht bezeichnete Lanbicaft von Wynante. --Auch einige moderne Bilber, namentlich von öfterreichischen Meiftern, tommen mit jum Aufichlag. Raberes bietet ber febr forgfältig gearbeitete, elegant ausgestattete Ratalog.

### Personal-Nachrichten.

Dr. A. v. Zahn, Direktor bes Museums zu Weimar, hat einen Ruf nach Dresben erhalten und angenommen, wo berselbe bie Stelle bes verstorbenen Hofrathes H. 28. Schulz bei ber Generalbirektion ber königt. Kunftsammlungen einenehmen wirb.

### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffeldorf. In ber ersten Woche bes Novembers waren im Galeriefaale ber königl. Kunstalabemie mehrere burch ben Runftverein für bie Rheinlande und Westfalen bervorgerufene Werfe ausgestellt, welche bas lebbaftefte Intereffe erregten. Bor Mem richtete fich basselbe auf bie in Folge ber jum britten Male eröffneten Kenfurrenz jur Ausschmickung tes Nathbausjaales in Crejeld eingelaufenen Sizzen, an welchen fich zwei Berliner Maler, bie fich nicht genannt, unt bie bei ben Diiffelborjer Beter Janfen und Morit von Bederat b betheiligt haben. Der letztgenannte mar auch bei ten beiben früheren Konkurrengen burch verschiebene Kompositionen ver-treten und hat ben Protest minnterzeichnet, ben seine Mithewerber nach ber zweiten Entscheidung erliegen und welchen sich dann die Protesse der Kunstgenessenstatt und des "Bereins Düssetderfer Künstler zu gegenseitiger Unterstützung und Höllse" anschlossen, so daß seine diesmalige Theilnahme am Wettsampf einige Verwunderung erregte: Peter Janssen trug mit benfelben Entwürfen, tie er jest eingefantt, bei ber Bermann, auf bem anderen ben weichenten Barus als Saupt= figur. Die beiben Nebenbilder zeigen: "Thusnelda im Triumph-zug des Germanicus" und "Hermann, dem die Deutschen ihren begeisterten Dank barbringen". Letztere Komposition ist neu und an Stelle der früheren "Apotheose Hermanns" getreten. Ebenso hat Janffen die vier fleineren Scenen aus bem Leben Bermann's burch die Figuren ber Kunft, ber Wiffenschaft, bes Sandels und ber Induftrie erfett. Diefelben eignen fich allerbinge febr für einen Ratbhaussaal; ba fie aber mit ben anberen Bilbern in gar feinem Zusammenhange fieben, so hatten wir boch bie Beibehaltung ber früheren Kompositionen vorsgezogen. Bei aller Anerkennung ber Janssen ichen Entwürfe vermögen wir sie boch für ben Ort ihrer Bestimmung insofern nicht gerade entiprechend zu finden, ba fie ebensogut in jedem anderen Gebäude bes gangen beutschen Baterlandes angebracht

werben fonnten, wie im Ratbbaus ber inbuftriellen Ctabt Crefeld, auf bie fie gar teinen Bezug baben. Beit mehr bat ber eine Berliner Runftler barauf Rudficht genommen, beffen Stigen auch in foloriftifcher Beziehung febr gu loben find. Doch eignen fich bieselben besbalb nicht gur Musführung, weil fie bes monumentalen Styles allzufebr ermangeln. Gie bebandeln in ben Sauptbilbern ben Gieg bei Roniggrat (ber für Crefelt auch nicht gerate gludlich gewählt ift) und eine Art beutider Rubmesballe, in welcher wir bie Beifteshereen unferes Bolfes vereinigt finden. In ben Seitenbilbern feben wir bie Stiftung bes Rloftere Deer bei Crefelb und ben Bejud Friedrich bes Großen bei bem berühmten Geibenfabrifanten von ber leven baselbst, und in ben vier fleineren Gelbern: ben Brant ber Stadt im Mittelalter, eine Scene aus ber Reformationszeit, Die Ueberrumpelung Crefeld's im fieben: gibrigen Kriege, und ben Gingug ber Resalen 1813. Die antern Emmurje aus Berlin find Durchaus unbebeutend. baben jum Gegenstand: Die Bermannsichlacht, Die Taufe Wittefind's, Gingelfiguren ber Germania und ber Boruffia, fewie Santel und Induftrie, Runft und Wiffenfchait. M. von Berferath bat fur bie vier fleinen Felber feine Kompositionen eingereicht, er benft fic tiefelben nur mit Arabesten ausgefüllt. 3m erften Geitenbild ftellt er Die Blütbe Griechenlands bar, im erften Sauptbild bie Bölkerwanderung, im anderen breifigjabrigen Rrieg, und im zweiten Seitenbild, wie Bermania, auf beren Edilb mir bie Jabresgahl 1866 lejen, Die ichtaiende Boruifia wedt. Die Kompositionen find geiftreich gedacht und in bem befannten originellen, etwas bigarren Styl bes talentvollen Kiinftiers gezeichnet, ber aber auch, wie wir jeben, feiner Baterfiadt Erefelb und ben Zweden eines Ratbbausiaales wenig oder gar feine Berudfichtigung ichenft. Die beiden früheren Ronfurrengen, welche Gegenstände aus Crefelt's Bergangenbeit bedingten, baben allerdings genugfam bemielen, wie ichwer es ift, biefer Anforderung ju gentigen, wenn eine Stadt gar feine bistorischen Denkwürdigkeiten bietet. Da aber biefes Mal die Babl des Stoffes vollständig dem freien Ermeifen ber Rünftler anbeimgegeben mar, fo meinen wir, bag biefelben boch etwas Butreffenberes hatten liefern fonnen, ba es boch immer ein großer Unterschied ift, ob ein Thronfaal, ein Arfenal ober ein Rathbausfaal ausgematt werden foll! Wir seben ber Emischeidung bes Kunstwereins mit großer Epannung entgegen. - Muger ben Konfurrengarbei ten waren noch ausgestellt bie für ben Ratbbaussaal in Din= fter bestimmten zwölf Portraitfiguren in Lebensgröße gemalt von ben Profefforen Bewer, Möting, Abolf Edmit und ben Malern Eterer, Ibusbaus und Dom. Moster (lettere beiben in Münster mobnbait). In seche Nijden bes gotbischen Saales werben je zwei Bilber zu einer Gruppe vereinigt. Diefelben ftellen berühmte Berfonen aus ber Borgeit ber Stabt bis auf tie Gegenwart bar. Thusbaus bat Bischof Lubger (794-509) und König Deinrich III. (1039-56) gemalt, mur-bige Gestalten in echt biftorischem Style, mogegen Mosler's Budoi Bermann (1174-1203) und Burgermeifter Rieging (1239-68) in Auffassung unt Farbe febr abfallen. Fürst biidei Johann von Hoja (1550-1690) und Bürgermeifter hermann heerte (1550-1600) von Abolf Comis find febr brillant im Rolorit, fteben aber ben früberen Werfen biefes Runftlers bedeutent nach und werben von Stever's Gottfried von Raesfeld (1580) und Rubolf von Langen (1585), welche augerordentlich rübmenswerth erscheinen, in jeder Beziehung übertroffen. Auch bie brei Bilbniffe von Clemens Bewer, bie Minifter von Fürstenberg (1764-84), und von Stein (+ 1531) und Gurftbiidei Clemens August von Drofte-Bijdering († 1540), zeichnen fich durch Auffassung und Behandlung ehren: voll aus, und ber Priefter Bernhard Overberg († 1826), bem Münfter tie Berbefferung bes Edulwesens verbankt, bemabrt bie anerkannte Meisterichaft Julius Röting's in lebensmabrer Darftellung und tiefer gefättigter Farbe, fo bag ber gange Ert.us einen febr befriedigenten Gintrud macht und bem Caale, beffen Beleuchtung bie verschiebenen Bilber angepaßt fint, jur iconen Bierbe gereichen wirt. Gin für bie erange-lijche Lirche in Berbohl in Bestigten ausgeführtes Altarbilb bon Rarl Bertling, bie Auferstehung Christi barftellenb, meldes gleichfalls ausgestellt war, verbient als ein recht gediegenes Wert bezeichnet zu werten, wenngleich es im Kolorit etwas monoton ericbien.

\* Der Desterreichische Kunstverein in Wien bat in biesem Monate seine Bertooiungs : Ausstellung veranstaltet, welche jedoch, wie gewöhnlich, auch einige nicht vom Berein angekauste Bilder von Werth enthält. Den unter Nr. 1 figu-

rirenden Horace Bernet: "Ludwig XV. in der Schlacht von Fontenop", können wir übrigens dazu nicht rechnen. Es ist offendar eine Schulkopie, und zwar eine recht mittelmäßige. Die Perlen unter den angekauften Bildern sind zwei ausgezeichnete R. Alt: "Der Almse in Oberösterreich", Delbild, und "Schönbrunn", Agnarell, beide durch eine Wabrheit des Tons und eine Sorgsalt der Aussührung hervorstechend, wie sie nur wenigen lebenden Meistern in gleich bobem Grade eigen sind. Derselbe Künstler dat auch noch ein Telbild: "Straße in Annsbruch" von wunderbarem Reiz in Architektur und Stassag zur Ausstellung gedracht. Ferner seien erzwähnt: M. Iban's "Hylas"; eine "Partie im Prater" von Konrad Grefe; Walbenüller's "Wlumenspende"; Dansbauser's "Waler in der Dachstude", verkäuslich; eine schöne Winterlandschaft von Remi van Haanen; "die Toilette" von Ch. Hue; eine "Partie bei Lundenburg" von E. Lichtenselts; ein böchst belifat ausgesührtes Stilleden von D. de Noter und ein reizender kleiner Bürkel: "Abtried von der Alm". Prämienblätter sür das Jahr 1869 sind: "Das goldene Zeitzalter der griechischen Culturgeschichte", nach K. Rahl von Chr. Mayer, und "die Schälerin", nach K. Kahl von Chr. Mayer, und "die Schälerin", nach S. Hospier den A. Schultheiß.

### Dermischte Aunstnachrichten.

\* Johann Matejto, ber burch fein großes biftorifches Bitd auf ber Parifer Ausstellung von 1567 berühmt gewor-bene polnische Kunftler, bat gegenwartig im Wiener Kunftlerbause ein noch umfassenderes Werk verwandten Inhaltes ausgestellt, welches in allen Kreisen ber Bevölkerung verdientes Aussehen macht. Das Gemälde stellt den Vollzug der Ber-einigung Lithauens mit Polen auf dem gemeinsamen Reichstage zu Lublin (1569) bar, jedoch nicht als äußerliche Ceremonie bei einer Staatsaftion, fondern in einer bestimmt ausgesprochenen tragischen Auffaffung, welche uns im Anschauen bes feierlichen Aftes gleichsam einen Blid in Die Butunft thun und in bem bamale Beichaffenen zugleich beffen Untergang und alles Glend bes unglücklichen Polenvolkes vorausabnen läßt. Dieje Beimischung mag manchem braugenstebenden objektiven Beobachter tendengibs ericheinen; ale Ausbruck ber Stimmung bes Runftlers und feiner Nation fann man fie nur hinnehmen, wie fie Abgeseben von der bochft energischen Auffassung, befitt bas Bild Matejto's aber auch rein malerische Eigenschaften von solder Bebeutung, baß wir es gegen seine früheren Werfe als einen erheblichen Fortschritt und als das Zeugniß eines ernsten, ehrlichen Ringens mit Freude und Sochachtung begrugen. Die gestaltenreiche Gruppe, beren Mittelpuntt Konig Sigismund August von Polen bilbet, weist eine Fulle von Charafterfiguren und namentlich von bewundernswerth mobellirten Köpfen auf. Der Ausbruck berfelben fällt allerbings burchweg in's Trübe, Berzweifelte, Grübelnde; es feblt ihm bie reiche Scala ber Natur, und auch in ber Gruppirung bätten wir Manches anders gewünscht; 3. B. würde Mateito gut getban baben, auch einmal eine Rudenfigur ben gabtreichen berausblickenden oder in's Profil gerückten Gestalten eingureiben; bas batte bem gangen Borgange mehr wirkliches Leben verlieben. In ber Gesammtstimmung bes Bilbes, namentlich im Sintergrunde, klingen ferner immer noch die fablen, grauvioletten Tone burch, welche in ben füheren Gemalben bes Künstlers so störend wirten. Aber im Ganzen und Großen angeschaut, verschlagen riese Mängel wenig gegenüber dem entichiedenen Beruse zum Allertüchtigsten, welcher sich in dem Werte kund giebt. Tasselbe kann mit den gepriesensten Leiftungen ber belgischen und Bilotoschen Schule ohne Schen in bie Edranten treten.

\* Hans Mafart's "Romeo und Julie", vor Monaten bereits durch die üblichen Fanfaren augefündigt, erschien jett ebenfalls in den Ausstellungsräumen des Wiener Künstlerzbauses. Wir gestehen, nicht obne ein gewisses Grusen die Treppe hinausgestiegen zu sein, uns bauge fragend, was sür ein Gesicht Sbatespeare's unsterdliche Liebesdichtung wohl in den Händen diese jugendlichen Pornographen angenommen baben werde. Allein dies Mal macht sich die Sache viel einzsachen, als wir erwarteten: das Bild ift schlechtweg langweilig. Natürlich läßt der Waler alle seine beliebten toloristichen Künste spielen: Krapplack und Eiweiß fließen in Strömen; auch das obtigate Gold des hintergrundes sehlt nicht. Allein das Alles wirft nicht mehr auf uns überreizte Gemülder, und selbst die enthussassischen Bewunderer der "Sieden Tediünden lassen der Paris an

ber Leiche Julia's. Gebiegenere Qualitäten in Auffassung, Zeichnung und malerischer Durchbilbung bat bas Bilb nicht aufzuweisen. Unter folden Umftanden fürchten wir, ber Rünftler werbe balb an fich bie alte Erfahrung machen: bag es leicht ift, Ruhm zu erwerben, aber schwer, ihn sich zu

+ Das Schillerdenfmal in Berlin (von Reinhold Beaas gearbeitet), welches wir bereits in bem allererften Sefte ber Beitschrift publicirt haben, follte ber ursprünglichen Beftim= mung gemäß am 10. November b. 3., gehn Jahre nachbem am hunderiften Geburtsfeste bes Dichters mit großer Feier-lichfeit ber Grundstein in Die Erbe gesenkt und jur befferen Konfervirung mit bem berühmten flobigen "Schillergitter" und vier Laternen eingehegt worben, auf bem Bensb'armenmartte mitten vor Schinkels Schauspielhause enthüllt werben. Fertig ift es, aber an bie Auffiellung noch nicht zu benten. Man findet ben Platz zu nahe am Theater liegend; foll bas Dentmal aber vorgeschoben werben, fo muß die Wagenpaffage freuz und quer über ben Plat aufgehoben und auf bie um= gebenten Strafen beschränft werben; bie Ctabt beabsichtigte bann bas Monument mit Anlagen zu umgeben. Die Genehntigung zu biefen Dispositionen ift boberen Ortes versagt mor-ben. Schiller fann also marten. Soffentlich thut er es mit Gemütheruhe, eingebent bes Wortes feines großen Freundes: Batt' ich mir nicht selber ein Dentmal gesetzt, bas Dentmal, wo fam' es benn ber? Immerbin ift ber Borgang für unfere Buffanbe und bie Auffassungeweise folder Dinge in unseren "maggebenben" Rreifen recht bezeichnenb. Geit etwa Jahresfrist giebt eines unserer fleinen Theater wochentlich mehrere Male eine Poffe: Berlin wird Beltstadt. Acfthetische Breisfrage: Ift bas Tragische ober Gewöhnliche Fronie?

B. M. Das Siegesbenfmal auf dem Königsplate gu Berlin fängt an in Form eines machtigen Bactfteinenlinders über ben Baugann empor zu fteigen. Man vernimmt über basselbe solgendes "Nähere": Der 25 Fuß hohe Untersatz wird mit rothem Granit bekleibet werben und seinen wesent-lichften Schmud burch brongene Bildtafeln erhalten, Die in bie Bekleidung eingelaffen werben. Auf biefem Untersatze wird fich, burch Ringftufen abgehoben, eine Gantenhalle bis jur Sobe von etwa 60 Fuß über bem Boben erheben, welche gleichfalls mit rothem Granit betleibet wird, und in beren Mitte fich bie eigentliche Gaule ober ber Thurm erhebt. Der lettere wachft nämlich in ber bezeichneten Sohe aus ber Halle bervor, und steigt so boch auf, bag die Platte ber ben oberen Abschluß bilbenben Galerie ungefähr 160 Fuß über bem Plage ichwebt. Der Rundthurm wird einen Durchmeffer von 15 Fuß haben und einen achtseitigen Auffatz tragen, welcher, zugleich ben Austritt ber inneren Wenbeltreppe überbedenb, bas Ganze mit bem Bilde ber Siegesgöttin abichließt, beren Scheitel 184 Fuß emporragen wird. Der Thurm wird in grangelbem Sanbstein ausgeführt, bas Victoriabilb in Bronze. Im Innern ber Halle, auf ber Mantelfläche bes Thurmes, werben Gemälbe angebracht, welche theils bie Kriegsthaten in ben Jahren 1864 und 1866, theils die Pflege ber Bermunde= ten und andere Liebeswerfe mahrend jener Zeit verherrlichen, während in Medaillons die Portraits der hervorragenbsten Führer angebracht werben sollen. Alle ornamentalen Details, Galeriebriffung u. f. w. werben in Bronze ausgeführt. Der Auffat, welcher bie Bictoria trägt, ift mit einem Mauerfranze abgeschlossen; die Gottin schwebt über einer aus bem Zinnen-franze hervorragenden Salbtugel. — Dies also die Grundzüge bes Baues, von bem man, fo lange bie Sache als tief= ftes Staatsgeheimniß behandelt wurde, nur, aber mit einem beruhigenden Aplomb unerschütterlichen Selbstbewußtseins, verlantbaren ließ, baß er feine Wieberholung von ichon Dasgewesenem, sonbern aus einer ganz neuen Ibee geboren sei. Wir haben nicht unterlassen wollen, unsern Lesern, nachdem wir fie neulich etwas in Unruhe und Schrecken verfett, die Grundzüge biefer "Ibee", sobalb wir ihrer habhaft werben founten, mitzutheilen, und haben nur ben Bunsch, bag recht Viele und mit gutem Grunde baburch mehr beruhigt werden

mögen, als wir es zu fein feiber bekennen muffen.
D. Rufifiche Kunstzustände. Es ift bebauernswerth, bag in ber Münchener internationalen Ausstellung die ruffische Runft so gut wie gar nicht vertreten war, mabrend sie boch auf der Parifer Weltausstellung des Jahres 1867 eine eigene Abtheilung von - wenn wir uns recht erinnern - 120 Rums mern bilbete und fo manches bebeutenbe von maßgebenber Kritik günstig beurtheilte Werk aufzuweisen hatte. Erklärlich

aber ift es vollfiantig, bag ben Petersburger Kinftlern bie Luft jur Beschickung ber Münchener Ausstellung vergeben mußte, wenn man eine im Commer biefes Jahres in Vetersburg veröffentlichte officielle Bekanntmachung lieft, in ber es beißt : In Uebereinstimmung mit ber Anordnung bes Berrn Ministers bes Kaiserlichen Sojes über bie Betheiligung ruffischer Kiinstler an ber Münchener Kunstausstellung "hat sich ber Borstand ber Kaiserlichen Atademie ber Künste mit ber Aufforderung an die Künstler gewendet, ihre Werke der Prüfung bes akademischen Conseil's zu unterstellen. Indem ber Borftand ber Atabemie ben Behülfen bes Dberpolizeimeifters bavon in Kenntniß jegt, bittet er, ben in St. Petersburg befindlichen Kommissionaren bekannt zu machen, baß sie nicht anders Kunstwerte an die Mündener Ausstellung versenden sollten, als wenn ihnen die Genehmigung der Kaiserlichen Akademie der Künste vorgewiesen würde. Der Gebülse des Atabemie ber Künfte vorgewiesen würde. Der Gebillse bes Sberpolizeimeisters, Oberst Kostow, bat bie zur Ausführung ber betreffenben Forberung geeignete polizeiliche Anordnung getroffen und bringt ries zur allgemeinen Kennttniß." So lautet die Bekanntmachung; — über dem Haupteingange bes St. Petersburger Alademiegebäudes befindet sich aber die Auffdrift: "Atabemie ber freien Kunfte."

Krifis nabe zu fein, welche bie Inangriffnahme ber feit Sabren projettirten Monumentalbauten mit fich führen wirb. Außer bem Bau bes chemischen Laboratoriums und bes Sefterreichischen Museums wurde Ferstel bekanntlich mit ber Aufgabe einer neuen Universität betraut. In letter Beit er-Aufgabe einer neuen unwerftat betrant. In tofte Jac ebielt Sansen von ber Regierung ben Auftrag, Plane für ein Karlamentsgebäube zu entwerfen, welches beibe Hugier bes Reichsrathes in sich befassen soll. Die Ausführung bes Gebandes foll ihm zugefichert worden fein. Gleichzeitig reift nun auch ber Plan eines Reubaues ber Atabemie ber Künfte ber Enticheibung entgegen. Das Professorentollegium ber Atabemie beauftragte Sanfen mit ber Unfertigung einer Planistige. Dazu ber Nathbausban und ber Gesammumban ber Burg, endich auch noch die Museen und bas projektirte neue Burgtheater: man fieht, ein Gemper mehr ift für bie

bringenden Wiener Bedürfniffe feineswegs ju viel!

Sanfen's neues Confervatorium in Wien ichreitet ruftig feiner Bollendung entgegen. Die Schullokalitäten wurben bereits von ber Unftalt bezogen, und im Laufe bes Winters burfen wir auch ber Eröffnung ber Konzertraume gewartig fein. Die prachtvolle Dede bes großen Caales mit ihrer reichen, vergoldeten Kaffetirung und ben Malereien Eisenmenger's ift vollenbet und an ber Ausschmückung ber Bande und Galerien wird emfig gearbeitet. Chenfo wird auch ber reizende fleinere Konzertsaal nachstens fertig fein. In ber Loggia ber Hauptfaçabe, beren beforative Ausmalung in Angriff genommen ift, wurden fürzlich brei in Terracotta ausgeführte Roloffalftatuen von Melnitty aufgeftellt. felbe Rünftler arbeitete bie Mobelle für ben plaftischen Schmud ber Dacheden an ben Flügelbauten und für die beiden großen Giebelfelber bes Sauptgebaubes. Die letteren Arbeiten find leiber fürglich im Utelier bes Kunftlers burch Brand fo ftart beschädigt worden, daß man sie nen wird herstellen muffen.

#### Beitschriften.

Gewerbehalle. Mr. 11.

werbehalle, Ver. 11.

Lie Alabmen und die Fenstergalerie in formaler und decorativer Beziehung, von W. Käumer. — Romaniiche Küllungen von der Vorhalse der Katbedrale in Seez. — Gewantmutter auf einem Albe des Handisacefüllungen aus der Stifsfirche zu Stuttgart. Moderne Handisacefüllungen aus der Stifsfirche zu Stuttgart. Moderne Handisacefüllungen aus der Stifsfirche zu Stuttgart. Einder im Menaissacchile; Mauerhammer zu festlicher Grundsteinlegung; Geberkbuchdeckel; Busset; Schreibtisch; gotbischer Kachelofen; schmieder eilernes Chitter eifernes Gitter.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 68.

Barifer Chromophotographien; Beliographifche Borlagen von Sr. Sca: mont; Abbandlung über Beliographie; ein Befuch in Albert's Drud: moni; Abband etablifiements.

Journal des Beaux-arts. Nr. 20. Mort du Navez. - Le docteur Lacaze.

#### Berichtigungen.

In ber Kunftdronit, Rr. 2 b. 3., E. 9, Ev. 1, 3. 12 v. unt. lie8: find flatt: ift. Ferner bitten wir im vor. 3. der Kunftdronit, Rr. 24, E. 220, 3. 2 einige und von dem hrn. Einfender unrichtig angegebene Namen zu berichtigen; lies: Korzinel ftatt: Kaanzineth; lies: Munfc ftatt: Minifch; lies: Thermullener flatt Obermuller. Gleichzeitig richten wir an die BB. Korreivondenten die brungende Bitte, sich bei ihren Manuscrytten. besonders in Ramen und Zahlenangaben, einer beutlichen und forreften Schrift bebienen zu wollen.

### Inserate.

Im Verlage von Eduard Avenarius in Leipzig erscheint auch für das Jahr 1870:

## Literarisches Centralblatt für Deutschland.

Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zarncke.

Wöchentlich eine Nummer von 12--16 zweispaltigen Quartseiten. Preis vierteljährl. 2 Thir.

Das "Literarische Centralblatt" ist gegenwärtig die einzige kritische Zeitschrift, welche einen Gesammtüberblick über das ganze Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit Deutschlands gewährt und in fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erscheinungen auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst die Landkarten) gründlich, gewissenhaft und schnell bespricht.

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich gegen 25, jährlich also wenigstens

1200 Besprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts fast aller wissenschaftlichen und der bedeutendsten belletristischen Journale, der Universitäts- und Schulprogramme Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz; die Vorlesungs-Verzeichnisse sämmtlicher Universitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semesters; eine umfängliche Bibliographie der wichtigern Werke der ausländischen Literatur: eine Uebersicht aller, in andern Zeitschriften erschienenen ausführlichern und wissenschaftlich werthvollen Recensionen; ein Verzeichniss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der angekündigten Bücher-Auctionen; endlich gelehrte Anfragen und deren Beantwortung, sowie Personal-Nachrichten.

Am Schlusse des Jahres wird ein vollständiges alphabetisches Register beigegeben.

Prospecte und Probenummern sind durch alle Buchhandlungen und Post-[22]

anstalten zu erhalten.

Im Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart ist soeben erschienen:

## Gesetz und Ziel

## Neueren Kunstentwickelung

im Vergleich mit der antiken

K. Ch. Planck.

80. geh. Preis fl. 1. 20 kr. oder 24 Sgr.

Durch die Nachweisungen dieser Schrift wird zunächst die ganze Auffassung der neueren Kunstentwickelung, vor allem der bildenden Künste, von da aus aber auch der übrigen in einer Weise vervollständigt und umgestaltet, von welcher keine wissenschaftliche Behandlung der Kunstgeschichte mehr wird Umgang nehmen können und durch welche zugleich die analoge Natur der neueren Geschichte überhaupt das noch einseitig naturalistische und weltlich veräusserlichte Wesen auch der bürgerlichen und nationalen Gesellschaftsentwickelung in einem noch nicht gekannten, weit schärferen und eindringenderen Lichte erscheint. Die zweite Hälfte erörtert in consequenter und ebenso eigenthümlicher Fortführung das Ziel der neueren Kunst, namentlich auch der bildenden, im Zusammenhang mit den allgemein wissenschaftlichen und rechtlich bürgerlichen Bedingungen eines erneuenden und einigenden Gemeinbewusstseins, durch das allein auch eine Kunst im wahren und vollen Sinne möglich wird. Für eine Zeit, in welcher, wie auch die neueste internationale Kunstausstellung zeigt, ihrem ganzen Charakter nach die Aeusserlichkeit der technischen und naturalistischen Erscheinungsseite so sehr überwiegt, muss eine Schrift, die in so einschneidender Weise den Grundmangel der neueren Entwickelung und dagegen den lebendigen Ursprung aller wahren Kunst aus dem sittlichen Mittelpunkte der gesammten Bildung klar macht, von ganz besonderer Bedeutung sein. [23]

Ein febr icones in unferm Befitz befindliches

## riainalölaemälde von Wilh. von Kaulbach,

👸 manasakan ahabasah ahakah aharahahahahakakah madalahahahahahahahahah ah 🕆 gis ihais ahakahahahahah ji

Genrebitt, 412 Jug boch, 312 Fuß breit, find wir billig zu verkaufen geneigt. Das Bilt ift vollständig monogrammirt und bat einen schönen Rabmen. Auch eine große Bleiftiristizze von cemielben Meister ist zu haben. Wir senden eventuell beite Bilder auch auswärtigen Kausliebbabern auf Bertangen zur Ansicht. G. A. Fleischmann's Buch = und Kunsthandlung in München, Maximilianftr. 2.

## Rud. Weigel's Kunst-Auction.

Mittwoch, den 8. Decbr. a. c. Versteigerung mehrerer Sammlungen von Kupferstichen.

Aquarellen und Handzeichnungen (das vollständige Werk des D. Chodo-wiecki aus dem Nachlass des Prinzen Heinrich von Preussen, -- eine reiche und schöne Sammlung von Aquarellen und Handzeichnungen, meist aus dem Nachlass eines holländischen und sächsischen Künstlers).

Kataloge sind durch jede Buch- und Kunsthandlung gratis zu beziehen. Leipzig, im November 1869.

Rud. Weigel.

[26] Im J. C. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Geschichte der griechischen Plastik

für Künstler und Kunstfreunde von J. Overbeck,

Prof. an der Universität Leipzig. Mit Illustrationen v. H. Streller u. J. Koch. Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage. 2 Theile. Lex.=8. 832 Seiten mit 170 Holzschnitten und 14 Holzschnitttafeln 6 Thir. 20 Ngr.

In einen Leinwandband mit Decken- und

Rückenpressung gebunden 7 Thir. 15 Ngr.

Band I. liegt fertig vor. - Der II. Band, sowie die completen Exemplare werden Anfang December ausgegeben.

Burkhardt's Cicerone, 3weite Auflage, unter Mitwir= fung von mehreren Fachgenoffen herausgegeben von Dr. 21. v. Bahu, III. Band, Malerei nebft Regifter, wird erft im December gur Ausgabe fommen. Die gahlreichen Ergangungen, welche grade diefer Band erforderte, hat das Ericheinen des= felben übermäßig verzögert. Dies zur Rachricht für die Abnehmer der beiden erften Bande mit der Bitte, die unwillfommene Bergögerung gu entschuldigen. Für Italienreisende fei bemerkt, daß fie das Werk in Mailand bei Th. Längner, in Floreng bei Germ. Löfcher, in Benedig bei S. F. & Dt. Münfter und in Rom bei Spithöver ftets vorräthig finden.

Leipzig, im November 1869. G. Al. Seemann.

### Nr. 4 der Kunstchronif wird Treitag den 3. Dezember ausgegeben.

Berantwortlicher Redafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Sierzu eine Beilage: Photographien von B. Kemlein in Beimar nach Driginalzeichnungen von Carstens, Cranach und Preller.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Liihow (Wien, Therefianumg. 25)od. an die Berlagen. (Ceipzig, Königefir. 3) zu richten.

3. Dezember.



Mr. 4.

Inserate

2 @gr. für bie brei Mal gespaltene Petitz zeile werben von jeber Buch: unt Kunsthands lung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunste beide Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11 3 Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

311 balt: Bom Christmarft. I. — Die Domiafristei ju Köln. — Korreivondenzen (Presden, Dresden, Tanzig). — Kunüliteratur und Kunste bandel. — Kunstvereine, Sammlungen und Anstiellungen. — Konfurrenzen. — Zeitschriften. — Truckfebter. — Inferate.

## Vom Christmarkt.



I.

eitbem,, tes burchlauchtigsten Buntes schützente Privilegien", ein
wenig später als er selbst, glücklich erloschen sint, haben nicht
allein die Buchbruckerpressen in
allen Himmelsgegenden sich über
die bisher verbotene klassische Nahrung hergemacht, sondern auch für
die bildende Kunst scheinen die
großen Dichter der beutschen Nation, voran Schiller und Goethe,
neu entdecht worden zu sein. Für
die Künstler hätte es wohl eigent-

lich nicht ber Freigebung bes Nachdrucks bedurft, um zu ber Wahrnehmung zu gelangen, daß in den Werken jener Unsterblichen eine Fülle von Anregungen zum Schaffen entshalten sei; aber man thut einer großen Zahl von ihnen gewiß kein Unrecht, wenn man annimmt, daß sie so gut (ober so — nicht gut) wie tausend andere gebildete Deutsche die Klassiker brave Leute sein ließen, die man in der Jusend ex officio liest und dann hübsch gebunden im Bücherschranke Ruhe genießen läßt. Wer sich um die Erscheinungen auf dem englischen Büchermarkte bekümmert und je eine große Gemäldeausstellung in London gesehen hat, der weiß, auf wie viel vertrauterem Fuße vie Zeichs

ner und Maler bortzulande mit ihren Dichtern fteben, wie unabläffig beren Berte "illustrirt" werden ober die Stoffe für ausgeführte Bilber liefern: Shakespeare, Milton, Golofmith, Scott, Byron und jo fort bis auf Tennhson, ben größten Lebenden. Die Budhandlerspecu= lation, welche sich ber preisgegebenen beutschen Rlaffifer bemächtigt, nöthigt nunmehr auch unsere Zeichner, sich mit ben Dichterwerken zu beschäftigen; auch für biefen Weihnachtsmarkt ruden wieder bie Prachtausgaben in allen Formaten und mit Proben jeder Art von Re= produktion geziert heran. Im Allgemeinen aber konnen wir den Illustratoren ben - ichon öfter ausgesprochenen - Vorwurf auch biesmal nicht ersparen, daß sie ihre Aufgaben gar zu leicht nehmen. Die G. Grote'iche Ber= lagsbuchhandlung in Berlin z. B., welche es sich vorzüglich angelegen sein läßt, die Klaffiter mit Bilberschmud in wohlfeilen Ausgaben zu verbreiten, thut alles, was an ihr ift, sie bemüht sich sichtlich, die besten unter benjenigen Malern, welche überhaupt für ben Solzidnitt zeichnen, für sich zu gewinnen. Allein - bas führt uns auf ein Thema, welches unlängst in einem Biener Blatte wenig= ftens im Borübergehen besprochen wurde. 3m Namen bes Runstgewerbes wurde bort über ben beutschen Aber= glauben angeführt, bag ber Maler von feiner Sohe herabsteige, feiner Burbe etwas vergebe, falls er für ben Holzschnitt ober die Lithographie zeichne ober für die Bedurfniffe ber Runftinduftrie arbeite, anstatt in Del ju malen - felbst wenn sein Talent ihn mehr auf eine jener Beschäftigungen hinweise. Nun ift es unleugbar, bag bie meiften unferer neuen Illustratoren bas Zeichnen nur unter bem Gesichtspuntte bes Rebenverdienstes betrachten. Wenn wir uns erinnern, wie ein Ludwig Richter vor beiläufig breifig Jahren bie beutschen Boltsbucher illuftrirte, mit welcher Gemiffenhaftigkeit gegenüber bem Borwurfe, mit welcher Sorgfalt in ber Zeichnung, mahrend

er wußte, daß ber damals nech so unbeholsene Holzschnitt ihm hundert Feinheiten verwischen werde — und damit die Oberstäcklichkeit vergleichen, mit welcher gegenwärtig Goethe und Schiller verarbeitet werden, so wird und weh um's Herz. Erfennen denn die Maler von heute gar nicht die Shre, welche ihnen daburch erwiesen wird, daß ihre Namen neben solchen erscheinen dürsen, fühlen sie nicht die Verpflichtung, welche ihnen damit anferlegt wird? Kann sie der Gedanke nicht reizen, den Gestalten einer Dichtung thpischen Unsdruck zu geben für Tausende und aber Tausende von Lesern?

Doch wir gerathen in's Pretigen, mahrend wir boch nur ben Auftrag haben, unter ben Neuigkeiten für ben Beibnachtstisch Umschau zu halten. Das Buch, welsches unmittelbar bie vorstehenben Betrachtungen anregte, ift eine neue Ausgabe von ben "Nänbern" mit Zeichsnungen von A. v. Werner, welche ben Illustrator von

Scheffel's Juniperus kaum ahnen lassen. Eine Stufe höber steben allerdings Paul Thumann's Zeichenungen zu "Wahrheit und Dichtung". Aus dem Reichthum von bedeutenden oder anmuthigen Bildern, welche dieses Buch dem Leser vor die Seele zanbert, hat der Künstler manches von der lesteren Art recht glüdlich heraussgegriffen. Ueberhaupt ist diese Ausgabe ganz darnach



Mus Gothe's "Wahrbeit und Dichtung", illuftrirt von Thumann.

angethan, sich in Familien einzubürgern. Die Verlagshandslung (Grote in Berlin) hat den guten Gedanken gehabt, den sehr sauber gerruckten Text nicht nur mit Darstellung einszelner Scenen, sondern auch mit Vildnissen zu schmücken, wie Goethe's Eltern und Schwester. Merck, Lavater u. A. Auffallenterweise fehlt Charlotte Buss — oder ist die vielleicht für den Werther aufgespart? Der Initial vieses Aufsates und das Bilteden zu Goethe's Erzählung von seinen ersten Uebungen im Schlittschuhlaufen an einem Orte, "wo ein so alter Anfänger mit einiger Schicklichseit solche anstellen konnte", sind dieser Publikation entsnommen.

Und wieder um einen Grad höher stehen B. Bantier's Zeichnungen zu ter neuen Ausgabe von "Hermann und Dorothea" aus dem Vieweg'schen Verlage, aber doch nicht so hoch, wie wir es wünschen möchten und von einem Künstler rieses Ranges glaubten erwarten zu dürfen. Vieleleicht würren wir anders urtheilen, falls wir die Originalzeichnungen vor uns hätten, welchen der Holzschneider hier und da offenbar ziemlich übel mitgespielt hat. Thatsache

ift aber, daß Bautier einzelne Benrescenen und Stim= mungsbilder am beften gelangen, zu welchen bas Bebicht nur die allgemeine Anregung gab, während die bestimmten Situationen nur theilweis ber Borftellung, welche mir benfelben entgegenbringen, genügen. Go gibt uns ber Künftler gur Ginleitung ein foftliches Bilb bes "einsamen" fonnigen Marktes, ben alles verlaffen hat, um "im beifen Staube bes Mittags ben traurigen Bug ber armen Bertrieb'nen zu feben", nur ber Wirth zum golonen Löwen nicht und beffen kluge verständige Sausfrau, die im Schatten bes Saufes behaglich plaubern. Borzüglich find auch die Gruppen aus bem "traurigen Zuge" und die vom Pfarrer und Apotheker belauschte Scene. Die hier abgedruckte Illustration giebt eine Scene, Die ber Er= gablung in ber Ergablung (2. Befang, Bermann) angehört und in sofern grade nicht glüdlich gewählt ift, wenn fie auch bem Rünftler eine vortreffliche Gelegenheit bot,

feine humoristische Aber springen zu laffen.

Der Altmeister, beffen wir oben gedachten, ist auch heuer nicht ausgeblieben. Seine jüngste Gabe nennt sich "Gesammeltes, fünfsehn Bilber für's Haus von Ludwig Richter" (Dressten, H. Richter). Wohl besegegnen uns in diesen Bilbern aus Haus und Hof, Feld und Wald fast nur bestannte Gesichter und Gestalten, — aber wer würde

müde sie zu sehen, diese drallen muntern oder anmuthigen ichämigen Marchen, Die keden ober altklugen Rinder, Die ehrbaren Möpse und vorwitigen Spite? Die Balofaume und Berghalden, die er mit fo wenigen Mitteln jo darafteristisch und stimmungsvoll hinzaubert und mit einer Empfindung für bas, mas ber Holzschnitt ausbrücken foll und fann, wie fein Zweiter? Das bier wiedergegebene Blatt aus bem "Gefammelten" zeigt uns wieder ben Eichendorff unter ben beutschen Malern in seiner liebenswürdigften Erscheinung mit seinem poetischen Natursinne und feiner schlichten mahren Frommigfeit. Wie schnell im Bergleich mit ihm erschöpfen sich seine Schüler und Rachahmer, wie rasch gerathen sie in bas handwerksmäßige Produciren! "Gesammeltes" wird, wo man es sieht, sich Freunde und einen Platz neben ben zahlreichen Bublifationen Richter's "für's Saus" erwerben.

Ihren Namen haben sich auf verschiedenen Kunstausstellungen bereits gemacht die reizenden Kompositionen U. v. Ramberg's zu "Hermann und Dorothea". Nach jenen Kartons sind nun — ebenfalls bei Grote — Photographien erschienen, und wir haben unsererseits nichts weiter zu thun, als von biefer Bublikation Notiz zu nehmen; sie empfiehlt sich selbst.

Die Lithographie als Begleiterin ber Dichtung hat sich ziemlich gahlreich und zum Theil auch recht würdig eingestellt. Mit Vorliebe gerenken wir hier vor allem bes "Deutschen Rünftler-Albums" (Düffelvorf, Breiben-

noch anhaftenten Unvollsemmenheiten zu beseitigen, so tann ber schaffente bes reproducirenten Münftlers in manschen Källen entrathen. Reinen Bergleich mit biesem Album besteht "Deutsche Munft in Bilv und Lied" (Leipzig, Bach). Die hübschen Blätter von Wieschenbrink, Sichte und Seelos verschwinden unter ter Menge sehr gewöhnslicher Bilter in mangelhafter lithographischer Wiedergabe.



Mus "hermann und Dorothea", illuftrirt von Bautier.

bach u. Comp.), welches eine Neihe anziehender Kompopositionen von Knaus, Bautier, Süß, Arnold u. A. in ganz vorzüglichen Steinzeichnungen von Süsnapp wiedersgibt. Auf dieser Stufe hat die Lithographie allerdings die Albertotypie nicht zu fürchten, welche übrigens doch wohl dem Illustrationswesen zum Theil eine ganz neue Wendung geben dürfte. Gelingt es, die dem Verfahren

Bu dieser Gattung von "Albums" gehört auch "Deutsche Minne in Bild und Lied" (Frankfurt, Sauerländer). Der Zeichner, welcher so bescheiden seinem Werke Bortritt vor ben Dichtungen anwies, die ihm den Stoff gaben und von keinen Geringeren als Uhland und Heine herrühren, ift Eugen Klimsch, ber sich als Nachtreter der etwas obsolet gewordenen Düsseldorfer Romantik präsentirt, aber

von den Hänptern derselben mit seinen verzeichneten schwärmerischen Jünglingen nicht viel Lob einheimsen dürfte. Die Zeichnungen sind in Farbendruck bei Breidenbach u. Comp. ausgeführt. jung des Obhsseus" und "Mutterliebe". Diese Blätter tragen noch die verwischten Spuren von Widmungen aus den Jahren 1849 und 1852, waren also von Haus aus nicht für die Beröffentlichung bestimmt;



Mus "Richter, Befammeltes".

Mit Kaulbach's Namen find wieder verschiedene Photographien erschienen: "Das Märchen vom Zwergs fönig Worzel und bem Nattenkönig Fitzlirati (3 Blätster), "Hermes fordert von Kalppso die Entlass

wer die Berantwortung dafür trägt, daß die unbebeutenben Stizzen der wohlthätigen Bergessenheit entrissen wurben, wissen wir nicht; ein Freund des Künstlers kann unmöglich auf die Idee gerathen sein, durch das "Ummenglüd", wie es passender heißen würde, die umgekleirete Abelheir von Walltorf und die rürftigen Reminiscenzen ans Neineke Fuchs noch austrücklich mit dem Finger auf Kaulbach's Vorliebe für einen engbegrenzten Kreis von Typen hinzuweisen.

Bon künstlerisch ausgestatteten Neuigkeiten bes Auslandes liegt bis jest noch wenig vor. Freunde bes unermüdlichen Doré müssen wir aber schon heute auf eins seiner Werke ausmerksam machen, falls ihnen dasselbe ebenso wie uns bisher entgangen sein sollte. Wir meinen die in Stahl gestochenen Illustrationen zu Tennyson. Diese glatten blisblanken Stiche eignen sich nun ganz vorzüglich für Doré's Art zu zeichnen, die Menschen sehen aus, als ob sie aus Golobronze gegossen und frisch polirt wären, und wem seine Manier auch in dieser Form der Darstellung nicht zuwider wird, der muß eine gesunde Konstitution haben.

B. B.

### Die Domsakristei zu Köln.

Mit den Neuerungen und Berbesserungen am Kölner Dom hat man bis jest wenig Glück gehabt. Wo immer der verstorbene Geheimerath Zwirner und dessen Nachsfolger Baurath Boigtel den Versuch gemacht haben, ihren großen Vorgängern aus den 13., 14. und 15. Jahrhundert das Pensum zu corrigiren, sind diese Versuche von den gewiegtesten Kennern der gothischen Architestur als arge Versündigungen an dem großartigen Werke mittelsalterlicher Baukunst verurtheilt worden. So oft man sich es beigehen ließ, am Dom etwas Neues schaffen zu wollen, war man nicht so glücklich, mit dem Neuen auch zugleich etwas Bessers als das am Dom Gegebene hervorzubringen. Sprechende Broben solcher verunglückten Versuche sinden wir an der nördlichen Dom-Terrasse und an der Domsakrissei.

Erstere hat für die Detailbildung ihre Vorbilder nicht in der Architektur des 13. und 14. Jahrhunderts, fondern in der des 16. gefucht, d. h. nicht in der Blüthezeit gothischer Architektur, sondern in einer Beriode, wo bie gothische Architektur bereits zu Grabe gegangen war. Die Domfakriftei ift ein neues Bauwerk, welches auf ben Ruinen ber alten Safriftei und Schatkammer errichtet worden. Diese beiden Bautheile waren gleichzeitig mit bem hohen Chor nach einem Plane, mahrscheinlich nach bemjenigen des ersten Dombaumeisters gebaut; der Baumeifter hatte es verftanden, Safriftei und Schattammer unter einem Dache zu vereinigen und bennoch biese ein= zelnen Theile bes Gebäudes nach ihrer besonderen Be= stimmung zu charakterifiren. Statt bas Meußere Dieses Baues, namentlich die obere Galerie und die Fialen gu restauriren, bas Dach burch faubere Schieferbedung ober besser durch Bleibedachung, durch schön geformte Dach=

feniter, rurch bleierne Tackfantblumen und burch einen bleiernen Firstamm würzig und stilgerecht auszubilden, hat Herr Boigtel es vorgezogen, die Schatzfammer, das dritte Rompartiment des ganzen Gebäures gänzlich niederzulegen, die Safristei völlig umzubauen und einen Neubau aufzuführen, der in seinen Details wie in seiner Totalität zu den herrlichen Bauformen des Domes im schreienoften Widerspruche steht.

Wenn es nicht thunlich war, bas Raumbedürfniß bes Domkapitels zu befriedigen, ohne bauliche Meurerungen an ber alten Safriftei vorzunehmen, fo geboten toch Rücksichten auf das für die einzelnen Chorkapellen erfor= berliche Licht, sich mit diesen Menderungen so einzurichten. baß nicht einzelnen Fenstern bas Licht großentheils genommen werde. Es ließen sich die unabweislichen Beburfnisse befriedigen, ohne daß gerade das britte Rom= partiment an der Nordseite abgebrochen und nach Often bin ein anderer Unbau aufgeführt wurde. Wenn man sich aber entschließen zu muffen glaubte, ben fraglichen Renbau vorzunehmen und bie baran ftogenten Rapellen= fenster theilweise zuzubauen, so war es boch jedenfalls geboten, bem gangen Bau in feiner auferen Erscheinung ben Charafter zu mahren, ben er seit fast sechshundert Jahren gezeigt. Diefer Ban follte und wollte nicht mehr zu sein prätendiren, als was er wirklich war, und ber Baumeifter hatte es verftanden, ben Unterschied zwischen ber Sakriftei und bem eigentlichen Gotteshause auch äußerlich zum Anstruck zu bringen. Beim jetzigen Reubau hat diefer Unterschied feine Berücksichtigung gefunden, Die jetzige Domfakristei hat gang bas Unsehen, als fei fie eine an ben Dom angebaute, zur Abhaltung bes Gottesbienftes bestimmte Rapelle. Man fonnte Diefe Unzuträglichkeit noch allenfalls hingehen laffen, wenn die Architeftur Diefes Baues im Stante mare, für ten gerugten Mangel Erfatz zu bieten. Der alte Bau hatte im richtigen Berftandniß seines Zwedes, sowie ber Formen bes Domes, Die Motive ber Domarditeftur mit Weglaffung ber für seinen Charakter nicht paffenden Orna= mente und reichen Bergierungen angewandt und verwerthet. Beim Neubau ift man von ten Motiven und Formen bes Domes vielfach abgegangen und hat sich folde Borbilber gesucht, Die am allerwenigsten für Die Domfakristei passen. Bang abweichent von ter Dom= architektur, sind die neuen Fenster dreitheilig angelegt und die Motive zu teren Befrönungen findet man in Kreuzgängen hiefiger Stadt, aber nicht am Dome wieber. Die Fenster selbst entwickeln sich nicht organisch aus ben Mauern, sondern icheinen nur als Mittel zur Belebung ber großen einförmigen Mauerflächen zu Dienen. Die Berdachungen ber Fenster stehen außer aller Berbindung mit ben Pfeilern, und die Profile berfelben find nicht die ber firdlichen, sondern ber Brofan = Arditeftur. Das Dachgesims, welches am ganzen Dom nicht nur um die

Umfaffungen, fondern auch um Die Pfeiler geführt ift, und ebenjo bei ber alten Gafriftei gang berum ging, finbet fich bei unferm Reubau nur im obern Theile rund ge= führt, in ber untern Sälfte bagegen ift es burch bie Pfeiler unterbrochen. In ben ans ben Strebepfeilern entwidelten Gialen und ber gwijden benfelben als Befronung auf ben Umfaffungemauern angebrachten Galerie haben bie letteren einen Abschluß bekommen, ber bem gangen Ban nicht zu sonderlicher Zier gereicht. Die Galerie ericeint als eine zwecklose Dekoration, und gutem ftebt fie megen ihrer Sobe in schreientem Migver= baltniß zu ten Galerien ter Domfirche felbft. Die Fialen steben wie verlorene Posten auf ben einzelnen Pfeilern und Cden und nirgent zeigt fich eine organische Entwidelung berfelben aus ten Bautheilen, von benen fie getragen werten. Bergebens judt man an bem neuen Bauwerte eine Erinnerung an bie alten, fo fcon burch= rachten und sich jo harmonisch an die Architektur bes Doms anichliegenden Formen ber gerftorten Gakriftei, überall findet man neue, aber wenig glücklich ersonnene Motive und Formen. Bu alle bem fommt noch, bag bei rer Wahl res Materials feine Rücksicht auf Farbenton, Struftur und Dauerhaftigfeit genommen worden, fondern raf man ein follechtes Geftein gewählt hat, welches mobl als Füllmaterial zu verwerthen ift, keineswegs aber gur Errichtung eines monumentalen Baues in Unwenrung fommen rarf. Das Domkapitel, welches einen Theil Diejes Reubaues jum Aufbewahrungsort für bie fostbare Tombibliothet benuten will, wird im Intereffe ber ihm anvertrauten literarischen Schätze wohl baran thun, tas bezügliche Lotal vorher von einem Cachver= ständigen forgfältig untersuchen zu lassen; es möchte fonft ju fpat beflagen muffen, bag tie unerfeslichen Bergament= corices burch rie Feuchtigkeit ter Manern erheblichen Scharen gelitten hätten.

Röln. C.

### Korrespondenz.

Dresben, Anfang Rovember.

c. In ten letten Monaten fant hier tie alljährlich von ter k. Akademie ter kilrenten Künste veranstaltete Ausstellung statt. Der Katalog zählte, mit Einschluß ter Schülerarbeiten ber Akademie, 925 Werfe auf. Doch sah man viese Werfe nie beisammen, tenn einerseits gingen tieselben erst im Berlaufe ter Ausstellung ein, andererseits wurden die besten Bilver, welche der Kunsteverin angekauft hatte, terselben schon einige Wochen vor ihrem Schlusse wieder entzogen, um als Lockvögel in ber Provinz für ben genannten Berein Propaganda zu machen. Es mag tiese Neuerung ten Interessen kunsstereins bienen, dem Totaleindruck der Ausstellung kommt sie nicht zu gute.

Die Hiftorienmalerei bot nur ein hervorragentes und

bemerkenswerthes Werk in einem großen Delgemälde von Schnorr v. Carolsfelt. Sicherte icon ber Rame bes Meifters bem Werke Die allgemeinfte Theilnahme, fo wurde biefelbe burch bie treffliche Behandlung bes be= bentungsvollen Begenftandes noch erhöht. Das Bemälbe zeigte "Luther in Worms vor Raifer und Reich". König Maximilian II. von Baiern bestellte es im Jahre 1860 mit ausbrüdlicher Bezeichnung bes Gegenftandes, für bas Maximilianeum zu München. Der Umstand, bak nach bem Tobe bes Königs ber Ban bes Maximilianeums ins Stoden gerieth, verzögerte auch bie Ausführung bes Bildes; mit der Wiederaufnahme bes Münchener Brojekts ist jedoch auch letteres von Schnorr mit ber ihm eigenen geiftigen Regfamteit und genialen Leichtigkeit bes Schaffens in fürzester Zeit vollendet worden. Anselm Fenerbach hatte man in beffern Leiftungen kennen gelernt, als das Bild "Orpheus und Eurydice" war, mit welchem er auf ber biesjährigen Ausstellung erschien. Die Farbe war zu grau und stumpf und die Gesichtszüge ber beiben Geftalten hatten etwas Porträthaftes, mas ben Befchauer besonders in bem Orpheus ftorte, in bem man einen edlern, antikern Typus, einen geistigern Ausbruck ber Physiognomie suchte. Unter ben übrigen größeren Figuren= bilbern, die ihre Gegenstände ber Dichtung ober allge= mein wiederkehrenden Lebensbezügen entnommen hatten, find noch die Arbeiten von C. Schid und B. Thumann hervorzuheben. Einige recht ansprechende fleine Benrebilder hatten B. Koerle und J. Nörr geliefert; im llebrigen war die Genremalerei hauptfächlich nur burch einheimische Rünftler, wie C. Frang, F. Wendler, C. Bagner u. f. w. vertreten. Gute Portrats fanben wir von 3. Scholt, A. Gliemann, Th. Große, M. Müller, Soffmann und L. Bohle. War die Siftorien= und Genremalerei ber Zahl nach ichwach vertreten, fo hatte sich dagegen die Landschaftsmalerei um so zahlreicher eingefunden; auch trat der lokale Charakter der Ausftellung auf diesem Gebiete noch am meiften zurud, indem unter ihren Vertretern viele auswärtige und zum Theil Wir nennen von namhafte Künftler sich befanden. Mündenern: E. Schleich, A. Lier, 3. 3. Steffan, D. Langto; von Duffelborfern: A. Beber, 3. Will= roider, U. Kappis, W. Klein, G. Bulian, 2B. Bobe und R. Ludwig, in beffen "See aus bem Böhmerwalde" eine poetische Stimmung flar und fraftig jum Ausbrud gelangte. Gine vermanbte ernfte Stimmung flang aus einer größeren Landschaft von A. Börter, Die in ihrer iconen Auffaffung und Behandlung an Leffing erinnerte, aus beffen Schule ber Künftler hervorgegangen ju fein icheint. Mus Weimar hatten Graf Barrach und Summel Bilber eingesentet, aus Berlin S. Efchte und D. Goldmann. Bon fächfischen Rünftlern find Fr. Preller, E. Leonhardi, J. M. Herrenburg und S. Gärtner zu nennen. Letterer mar fo ziemlich ber ein=

gige Bertreter jener von ben Pouffins begründeten ftiliftischen Richtung, welche man als tie historische ober beroifde Landichaft zu bezeichnen pflegt. Bu ben beffern Landschaften gehörten noch die Bilber von Mohn, Thomas und Benus, die in ber forgfamen Durchführung ansprechender Motive Die Richter'iche Schule verriethen. Auch einige treffliche Thierstücke maren vorhanden, fo zunächst von Fr. Bolt, bann von E. Ubam, 2. Sartmann und G. Dahl, beffen "Uffengefellichaft", in ihrer individualisirenden Charafteristif, von großem fünstlerischen Reiz mar. Chenso befundete Frau Senriette Ronner in Bruffel in ein paar Arbeiten nicht nur ein ernstes Naturstudium, sondern auch in der breiten, fräftigen Behandlungsweise ein männliches Talent. Unter ben Arditefturstüden moge ber Arbeiten Choulant's gedacht fein, Die nach bem Borbilte eines Canaletto Benedig zu schildern suchen. Endlich find noch einige gute Uguarellen von W. Rau und befonders von E. Dehme zu erwähnen. Die meifterliche Behandlungsweise, ber freie, faftige Vortrag und die flare Wirfung feiner Ur= beiten reihen Dehme ben besten beutschen Uguarell= malern an.

Reich war die Ausstellung an Handzeichnungen, namentlich auch an interessanten älteren Arbeiten, welche sich in hiesigem Privatbesitz besinden. Schnorr, Preller, Heinrich Heß, Schwind, Genelli waren darunter verstreten. Bon jüngeren Künftlern erfreuten die Kompositionen von Th. Grosse und 3. Bend wie die liebense würdigen Alustrationen von D. Pletsch.

Einen recht erfreulichen Gindruck machten Die Leiftungen ber Blaftit; Die trefflichen Werke befundeten von Neuem bas rege Leben und tudtige Streben, bas auf Diesem Kunftgebiete in Dresten herricht. Waren boch dazu die ausgestellten Arbeiten nur ein kleiner Theil der im Laufe des letten Jahres aus hiesigen Ateliers hervor= gegangenen Werke. Durch größere Urbeiten von Sähnel und Schilling, ferner von Riet, Dorer, Bente, Gultid u. f. w. hätte fich die Bahl noch bedeutend vermehren und ber Eindruck um ein gut Theil erhöhen laffen, wenn fich Diese Arbeiten leiber nicht aus räumlichen Gründen ber Ausstellung entzogen hätten. Doch, wie schon gesagt, auch so fand sich Feffelndes. Ich nenne zunächst eine reizende Rinderbufte von Schilling, bie neben einer naiven, frischen Auffassung bie gartefte Durchbildung zeigte. Anerkennenswerthe Resultate auch erzielte bes genannten Künftlers Lehrthätigfeit in einigen Arbeiten feiner Schüler. Dbenan unter diesen Arbeiten fteht bas Modell zu einem für ben hagenmarkt in Braunschweig bestimmten Brunnenstandbilde Heinrich bes Löwen von A. Brehmann; ferner ift eine Johannesstatue von G. Runt, wie eine recht anmuthige, gut burchgeführte Gruppe von Diet: "Benus und Amor" hervorzuheben. Eine talentvolle Arbeit, die Frische, Leben und naive Schönheit zeigte, war auch eine Faungruppe von H. Möller und ebenso hatte unter ten übrigen Stulpturen eine größere Arbeit von H. Hultzsch manches Verriensteliche. Schließlich möge noch bemerkt sein, daß zahlreiche Ankaufe gemacht worden sind. Der Umsatz dürfte sich viel höher bezissern als gelegentlich ber vorjährigen Ausstellung, von der SO Kunstwerfe zu dem Gesammtspreise von 10,058 Thr. verkauft wurden.

#### Dregben, Mitte Revember.

† Sie haben mehrmals in warmen Worten ter Theilnahme Ausbrud gegeben, welche in ber Runftwelt ber Berluft des hiesigen Softheaters gefunden bat, und zugleich ben Wunsch baran gefnüpft, bag ras Saus auf rerjelben Stelle, in möglichst berjelben Beije und von remselben genialen Arditetten, von Gemper, wieder aufgebaut werbe. Dieser Bunsch wird hier vielfach getheilt und die hoffnung auf seine Erfüllung ist insofern noch nicht aufgegeben, als noch fein refinitiver Befdluft in ber Ungelegenheit gefaßt worden ift. Diuffen bod zuvörrerft Die Ständefammern Die nöthigen Gelomittel gum Ban bewilligen. Eine Nichtbewilligung, für welche allerdings agitirt wird, ift, bei bem Patrictismus und ber befannten Kunftliebe, wie überhaupt bei ter Beifteskultur Cachjens, wohl faum zu fürdten. Was von ber, behufs tes Theater= baues, niedergesetten Rommission bis jett gethan worren ift, durfte fich auf die Formulirung von Borichlagen beidranten, welche ben Ständen zu unterbreiten find. In ber erwähnten Rommiffion befinden fich von Künstlern: Schnorr v. Carolsfeld, ber Bildhauer Sahnel, ber Landbaumeister Sähnel und Nicolai. Ueber jene Borschläge ift wenig befannt. Doch hat es ben Unschein, als wollte man barin gegen ben alten Platz fich erklären ber Gefahr wegen, welche burch bie Rabe bes Theaters rem Museum broht; ein Umstand, ber allerdings auch, nach ben gemachten Erfahrungen, wohl erwogen fein will. Während des Theaterbrandes war in den Räumen des Museums, obgleich ber Wind von letterem abstand, eine Site von über 30 Grab. Wäre bie Flamme nach bem Mufeum zu getrieben worben, fo hatten, wenn baffelbe auch gerettet wurde, boch die Bilber ficher burch die Gluth schwer gelitten. Die Fenster bes Museums besitzen zwar Drahtgardinen, aber bie Majden find viel zu weit ge= webt, als bag fie wie an ter Davy'schen Sicherheitslampe einen Schut hatten gewähren können. Dan will jest eiferne Fensterladen anbringen; aber auch fie würden die Gluth nicht gang abhalten. Wollte man freilich, wie es heißt, bas Theater in die Promenaden, nach dem Teiche zu, zwischen bem Zwingerwall und ber Stallftrage ichieben, so würde badurch nicht nur die Gefahr für bas Museum und den gangen Zwingerbau nicht vermindert, fondern qu= gleich auch eine ber ichönsten Promenaben Deutschlancs

gerstört; ebenso murte auf riesem Plate bas Theater ber Baugruppe, in teren Wirfung es bisber fo icon mit ein= griff, gang entzogen werten. Ferner ftimmt bie Rom= miffion für eine Konfurreng. Es foll eine engere Ronfurreng ausgeschrieben werben, ju ber Semper, in erfter Linie, forann geritel in Wien, Leins in Stuttaart, Nicolai in Dresten, Tieg in Berlin u. A. aufgeforbert werben follen. Zugleich will man eine allgemeine Konfurren; mit Prämien ausschreiben. Auch hierbei burften bie übeln Erfahrungen, Die man mit bem Konfurrengwesen in neuerer Beit gemacht bat, wohl noch in Erwägung ju gieben fein. Das tie Theaterruine betrifft, fo trägt man tiefelbe bor= läufig nur insoweit ab, als Wefahr burd Ginfturgen ber Mauern brobt, beren Bindemittel stellemveife burch bas Beuer vollitändig gerftort ift. Die Grundungen natürlich, wie Sauptibeile ber Umfaffungen fint erhalten und fonnten für einen Renbau wieder benutt werden, wodurch ein berententes Eriparnif erwüchje. Der Ginwurf, baf bas alte Theater zu flein gemejen sei, ift nicht ftichbaltig; an eben= joviel Tagen mar es zu groß. Butem mird ja Dresten über furz oder lang ein zweites Theater erhalten. Allerem jeroch fint, wie gejagt, rie Wefahren, welche bem Mujeum aus ter Rabe tes Theaters ersteben, nicht zu unterschäten. Dies, jo viel man erfahren fann, ber gegen= wärtige Stand ber Angelegenheit.

Dangig, Ente Oftober 1869.

R. B. Die malerisch schönfte Stadt Deutschlands. welche auf jeden gremten wegen ihrer höchst interessan= ten Gigentbümlichkeiten einen unauslöschlichen Ginbrud madt, liegt, jo gu jagen "am Ente ber Welt", wird verbaltnifmäßig nur felten von Fremben besucht, ift baber im Allgemeinen wenig befannt. Und auch bie Dan= ziger nehmen an tem großen Weltverfehr, nicht ben Untheil, melden fie, in anderer Lage, nehmen würden. Aunstwerke bereutenter Meifter feben mir nur febr felten. Das Intereffe rafur ift taber auch nicht groß. Um fo mehr ift es anzuerfennen, bag ber Benremaler Striowsfi. neben bem Direfter ber Runftidule 3. C. Schult, ber bereutentite Rünftler Danzigs, feiner Vaterftatt treu bleibt und eifrigit bemüht ift, Die Gigenthumlichkeiten revielben fünftlerisch barguftellen. Wenn er bisber meift Fliffen und polnische Juden gemalt, jo hat er fich jest vorzugsweise ter Aulturgeschichte Danzig's zugewendet. Er liebt es, das Leben und Treiben ber reichen, ftolgen Patrigier ber bamals freien Stadt gur Zeit bes 17. und 18. Jahrhunderts barguftellen. Dieje Motive geben ibm zugleich bie ermunichte Gelegenheit, als Binter= grunte, tie in hobem Grate malerijde Arditettur Dan= Big's, Die hoben Giebel, Die Straffen mit ihren Beifchlägen und Baumen, tie reichen Portale und groffartigen Bausflure ber Privathäuser, Die Interieurs Der Rirden 2c. barguftellen. Auf allen feinen Kompositionen, beren er

mit feltenem Erfindungstalent immer wieder neue ichafft, rubt ber Sauch Der Poefie, welche ben Beschauer anzieht und feffelt. Besonders glüdlich ift Striowsti auch im Romponiren ftimmungsvoller Landschaften, welche bann ftets in innigster Sarmonie steben mit ben bargestellten Begenständen. - Der befdeibene, liebensmurbige Runftler bat jett in seinem, in paffenofter Beije mit ichonen alten Möbeln, venetianischen Glasern zc. ausgestatteten Atelier, eine große Angahl von Gemälden ber bezeichneten Urt auf ber Staffelei, arbeitet abwechselnd, je nach feiner Stimmung, an dem einen ober bem andern. Gin Bejud feines Ateliers ift fehr genufreich. Gewiß aner= fennenswerth ift auch fein Bestreben, Die mobernen, meist febr unfünftlerischen Goldrahmen ber Gemälde burch idon profilirte ober geschnitte Rahmen aus Solz in feiner Raturfarbe, nach Urt ber Bilberrahmen bes 16. und 17. Jahrhunderts, zu ersetzen.

Siefige Zeitungen bringen bie verburgte Radricht, baß nun endlich auch unfere Stadt Danzig mit einem Minjeum für bildende Runft beschentt werden foll. Geit vielen Jahren find die Elemente bazu ichon vor= hanten. Der Kausmann Jacob Kabrun hat schon vor mehr als fünfzig Jahren seine ausehnliche Bemäldegalerie nebst seiner recht bedeutenden Rupferstichsammlung ber Stadt geschenkt. Beide Sammlungen find jest im Be= baude der Sandels-Utademie aufgestellt. Gine Angahl iconer Gemälde, als Stiftung tes Kunftvereins, findet fich im Rathhause. Der Bilohauer Rudolf Freitag hat, unter fortwährendem Rampf mit widrigen Umftanden, feit 25 Jahren Alterthumer aller Art, barunter fehr Werthvolles, aber auch viel "altes Berumpel" gesammelt und in ben schönen Räumen bes ehemaligen Franzistaner= flofters, um beffen Erhaltung Freitag fich große Ber= bienfte erworben hat, nothvürftig aufgestellt. Manches findet sich auch in der Aunstschule. Jest hat der um seine Baterftadt hodverdiente Raufmann C. B. Rlofe, welcher u. A. auch 12,000 Thir. zur Anfertigung einer, jett in ter Bollenbung begriffenen, arditeftonischen Befronung des alten gothischen Altarschreins auf dem Hochaltar ber Marienfirde geschenft hat, noch 60,000 Thir. jum Musbau eines Theils ter Gebäute bes Franzistaner= flosters und zum Unfauf von Runftgegenständen vermacht. Die Blane gur Berftellung ber Deuseumsräume werben gegenwärtig burch ben Stadtbaurath Licht ausgearbeitet. Es liegt nabe, alle oben genannten Ginzelsammlungen nun in bem neuen "Städtischen Museum", bas bann also Gemälbe, Rupferstiche, Bucher, Bupsabguffe nach Untifen 2c., funstgewerbliche Begenstände, wie Dobel, Glajer, Befage 2c., welche für Anfertigung neuer Begenstände ber Urt als Mufter bienen tonnen, und vaterländische Alterthümer enthalten wird, zu vereinigen. Wenn diejes "Mujeum" erst organisirt fein wird, durften bald viele einzelne Begenstände und manche größere

Sammlungen, beren in Danzig noch mehre vorhanden fint, temfelben fich aufdließen. Es wird bann Dangig hinter Königsberg, welches eine große, schone Bemalbegalerie und eine ber Gesellschaft "Pruffia" gehörenbe reiche Sammlung von Alterthümern hat, und binter Thorn, mit feiner vom Copernicusverein gufammenge= brachten intereffanten Cammlung, nicht ferner gurud= steben.

### Anuftliteratur und Aunsthandel.

\* Die Stulpturen-Galerie des Louvre hat burch ben Abjunkten biejes Minfeums, Brn. Dr. 26. Frohner foeben einen neuen wiffenschaftlichen Katalog erhalten, betitelt: "Notice de la sculpture antique du musée impérial du Louvre" premier volume. Gin zweiter Bant, welcher bas Wert gum Abschluffe bringen wird, befindet fich im Druck. Damit ift eine seit dem Tote bes Grafen Clarac oft schmerzlich empfun-Lucte endlich ansgefüllt und einem ber bringenden Bedurfnisse, um beffen Befriedigung bie Parifer Breffe namentlich in ber letten Zeit bie Direktion ber kaiserlichen Museen heftig angegangen bat, in trefftichfter Weise abgeholfen. Die bentschen Malerradirer des 19. Jahrhunderts von

Andr. Andrefen. Bon biefem mit ebenfo großem Kleiß wie gründlicher Cachtenntnif verfaßten Werte ist so eben (bei Rub. Weigel, Leipzig) die zweite Hälfte bes britten Bandes erschienen, welche über nachstehende Meister bandelt: Clem. von Zimmermann; C. Defterley: Unt. Altmann; Geb. Habenschaden; Eug.

Heß; Aug. Geift; Gerh. v. Rentern; G. Busse; C. Haller von Hallerstein: Aug. Graf von Seinsbeim.

Bon Decar Pletsch ist eine zweite Sammlung farbiger Bilber in Lithographie von Heinrich Stelzner (5 Blatt) bei 3. F. Schreiber in Eftingen erschienen. Der liebenswiirdige Schilberer ber bentschen Kinderwelt hat, wie uns icheinen will, unter ber Sand bes nachbildenben Künftlers Dianches von bem ursprünglichen Reiz seiner Conceptionen verloren. Das bunte Kolorit mag vielleicht für Rinder etwas Unziehendes haben, für jedes andere Auge ift es nicht eben erfreulich, ja beeinträchtigt gradezu bie Zeichnung, bie in einsachem Solzschnitt jebenfalls eine beffere Wirfung haben würde.

Weber's illnftrirter Kalender für 1570 zeichnet fich burch geschmadvolle typographische Ausstattung aus und verdient feiner gablreichen gut ausgeführten Solzichnitte wegen auch in biesen Blättern ein Wort ber Anerkennung. In der der bildenden Kunft gewidmeten Abtheilung ift eine kurze gutgeschriebene Nebersicht über die wichtigsten Erscheinungen des Kunftlebens im verfloffenen Sahre geboten, illuftrirt durch eine Abbilbung bes neuen Opernhauses in Wien, eines ber Wandgemalbe von Eduard Engerth baselbst (nach dem in ber "Zeitschrift" publi= cirten Stich von Job. Rlans), zweier Künstlerportrats (Eb. Silbebrandt und Genelli) und burch einen trefflichen Solzischnitt "ber gehrellte Fuchs", nach einem Celgemalbe von Dabl.

G. F. Baagen's "Aunstwerte und Künftler in Eng-land und Paris" werben seit Kurzem von der Nicolai'ichen Buchhandlung, in beren Verlage fie erschienen sind, zu einem febr ermäßigten Preise abgegeben: bie brei Banbe toften jetst gufammen nur noch 2 Thir. 20 Ggr., und bie beiben Banbe über England sowie ber über Paris werben auch getrennt vertauft. Es ift allgemein bekannt, welcher Schatz von Stubien und nicht veraltendem Forschungsmaterial in biesem Werke aufgehäuft ift. Dazu find die in Briefform abgefaßten Berichte von einer Frische und Unmittelbarkeit, wie kaum ein anderes Werk bes trefflichen Forschers, und besonders an-ziehend, auch für ben Laien, werden fie durch bie vielfältig eingestreuten Schilberungen aus bem Leben ber besten Gesellschaft, bes Lanbes und feiner Sitten. Go ist mit Bestimmts beit anzunehmen, daß Manchem burch bie erleichterte Buganglichkeit des Buches eine Freude bereitet wird, und wir glauben, baß es nur biejes hinweises bedürfen wird, um Biele zu veranlaffen, fich in den Befitz des Wertes ju feten. B. M.

\* Bon Lemste's Populärer Aesthetit ist soeben bie britte Auflage erschienen. Schon bei ber zweiten hatte ber Versaffer hie und ba die seilende Hand angelegt. Die britte ift in wichtigen Theilen völlig umgearbeitet und außer ben Textzusätzen auch mit einer Angahl hübscher Mustrationen bereichert worben. Go empfichtt fich bas geiftvoll geschriebene Buch von Meuem bem funftverwandten Veferfreise

\* Schnaafe's Geschichte der bildenden Runfte ift mit ber eben erschienenen gweiten Abtbeitung bes britten Banbes in ber nenen Auflage bis an ben Beginn bes eigentlichen Mittetalters gelangt. And in ber ebenfalls unter Mitbulfe Mittelalters gelangt. And in ber ebenfalls unter Mitbilfe bes Dr. R. Rabn bearbeiteten zweiten Abtbeilung biefes Banbes find gablreiche und in einigen Abidnitten gan; neue Textirungen zu verzeichnen. Der britte Baut wuchs baburch auf nicht weniger als 688 Zeiten kompressen Druckes an. Er entbalt aber auch eine Darftellung ber altebriftlichen, bogantinischen, mubamedanischen und farelingischen Runft, welche in ebenso überfichtlicher wie eindringlicher Weise alle auf Diesem Gebiete errungenen neuen Refultate ber Forfdung gufammenfaßt.

### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Der Berein Duffeldorfer Rünftler gu gegenseitiger Unterftützung und Sulfe beging am Abend bes 20. Rovember in ben mit Blumen und Laubgewinden geschmüsten Salen bes "Mattaften" bas Geft seines 25jährigen Bestehens. Anger bem Regierungspräsidenten v. Kühlwetter, bem Lanbrath Graf v. Spee und bem Oberbürgermeister hammers waren bie um Entstehen und Entwicklung bes Bereins hochverdienten Maler Friedrich Baudri und Germann Becker, beibe jeht in Köln lebend, als Chrengafte ericbienen. Gines ber alteften Mit: glieder, Genremater und Lithograph Dirfs eröffnete bie Geier mit einer langeren Rebe, in welcher er über bie Gruntung bes Bereins im Jahre 1844 berichtete, bie, aus tem Beburfniß einer allseitigen Bereinigung nach bem Zerfallen bes Echa: bow'ichen Kreifes hervorgegangen, auf Bantri's Anregung erfolgt fei. Die Betheiligung ber Künstlerschaft fei gleich eine so zahlreiche gewesen, daß der erfte Sahresbericht bereits 165 Mitglieder aufweise, von denen sich noch 96 unter ben 257 Bereinsgenoffen bes letztwerfloffenen Jahres befinden. Gin bebeutender Aufschwung habe bann burch bie von Hermann Becter 1851 eingerichtete Kommission zur Beschiefung auswärtiger kunftansstellungen ftattgefunden, welche bie Berfenbung und ben Berfauf ber Bilber vermittelt und fortwährend eine fegensreiche Wirksamkeit ausübt. Mit bem Bunfche, bag bie gur Bernielprung bes Bereinsvermögens um 30,000 Thr. beat-sichtigte Bilberverloofung schöne Früchte tragen möge, schloß ber Redner seinen Bortrag, indem er noch mit Dank und Anerfennung zweier Schenkungen gebachte, bie ber Berein erhal ten burch die Stiftung eines Kapitals von 2000 Thaler für augenfrante Künftler von Sanitaterath Dr. Mooren und burch Zahlung eines monatlichen Zuschuffes von 20 Thaler auf Lebenszeit von Direktor Eduard Benbemann. Hierauf begann bas Abendeffen, bei welchem gahlreiche ernfte und humoriftische Trinfipriiche ausgebracht wurden. Nach bemielben ward auf ber Mealkastenbuhne ein bramatischer Scherz ausgesübet, ber burch seine gelungene Darftellung und vielfache treffente Unspielungen große Beiterfeit erregte.

B. Die ftabtifche Gemalbegalerie in Duffelborf wurde abermals um ein treffliches Werk bereichert burch bas große Delgemalbe von Theodor Mintrop: "Maria mit bem Jejusfind und Johannes", welches fie vom Runftvereine für bie Rheinlande und Westfalen jum Geschent erhielt. Das Bilb ift berreits im Jabre 1852 entstanden und gebort in Stil, Farbe und Bebandlung zu ben beften Arbeiten bes talentvollen

\* Der Berein Berliner Künftler geht icon feit langerer Beit mit bem Blan um, fich nach bem Borbild anberer Orte ein Rünftlerbans und permanentes Ausstellungslotal zu schaffen. Da nun tie bieberigen Berfuche, wenigstens Grund und Boben bagu von Regierung ober Stadt zu erhalten, fammtlich fehl-geschlagen find, bat ber Berein vorläufig ein geräumiges icones Lotal in ber Kommandantenftraße gemiethet. Daffelbe um: faßt außer einem großen Ausstellungsfaal mit Oberlicht bie nöthigen Gefellichafts: und Geschäftslotalitäten, in benen ber Berein fortan tagen wirb. Die Rosten werben theils burch Die Mitglieder, theils durch Erhebung von Gintrittsgeld, Berkaufsprovisionen u. s. w. getragen. Bei den Ausstellungen soll mit sorgfältigster Auswahl vorgegangen werden. Näheres in dem zu gewärtigenden Ausstellungsprogramm. Vorsigender ber Ausstellungs-Kommission ift ber Maler Louis Spangenberg, Schiffbauerbamm 36.

### Konkurrengen.

\* Der Ban bes neuen Wiener Rathhauses wurde vom Gemeinderathe bem Sprude ber Bury gemäß bem Derbau-rathe Broi. Fr. Edmitt übertragen. Ueber bie Plagfrage mirt immer ned bebattirt, bed verlautet, bag jewebl Stabt: banamt und Magiffrat ale auch ber jum Ban berniene Architeft barüber einig fint, bas Ratbbaus burje nur an bem ur: iprünglich bafur ausersebenen Plate am Parfring erbaut merten. Wir wollen boffen, bag tiefe auch von uns neulich

vertreteine lleberreugung bald zur thatiächlichen Wahrheit werde.
B. Diffeldorf. Die Entideidung des Ausschuffes des Kunftvereins für die Meinlande und Westfalen in der Erefelber Renfurreng Angelegenbeit ift nunmehr in Uebereinstim-mung mit ben Stadtwerordneten Grefelds gang jo erfolgt, wie mir erwarteten, indem Beter Sanjen mit ber Ausschmuckung bes Rathbausiaales beauftragt wurde und zwar in der Weife, bag, ebenialls unferer Anficht entipredent, bie allegeriiden Figuren in Wegiall fommen und bafür bie irüberen Stigen, Die mit ben Saurtbildern mehr in Busammenbang fieben, gur Ansführung gelangen. Die Entwürfe werben Gigenthum bes Runfmereins und Sanfen erbalt für bie ibm aufgetragenen Bemalte bie Summe von 6000 Thalern. Bon breinndzwangig Stimmen baben fecheszehn zu feinen Gunften enticbieben, Die übrigen ficben fielen auf ben erften Berliner Entwurf, als beffen Urbeber fich Rifting ergab, bem nunmehr, wiederum in völliger lebereinstimmung mit unserer jungft ausgesprochenen Meining, Die Pramie von 200 Thalern mit achtiebn gegen fünf Stimmen, Die für bie Eligjen von D. v. Bederath fprechen, querfannt wurde. Der andere Berliner Künftler, welcher mittonfurrirte, beift Schröber. Beter Jansen ift 23 Jahre alt und bat fich unter Leitung Eduard Bendemann's ausgebilbet. Gein erftes großes Bild, "bie Berlengnung Petri", welches auf ber internationalen Ausstellung in Minden war, bat bereits bie Aufmerkiamkeit auf ihn gelenkt, und wenn wir auch über bie Wabl Des Gegenstandes seiner jetigen Konfurrengfiggen für einen Rathbausjaal mande Bebenten außerten, fo freuen wir uns bod über bie Entscheidung des Kunftvereins, weil baburch ein beachtenswertbes Talent Belegenheit erhält, fich in vollem Ilm= jange zu entfalten.

#### Drudfehler.

Rr. 3 ber Chronif, E. 23 Ep. I 3. 31: 3ft bas tragifche ober ges wohnliche Ironie, ftatt: "Tragische" und "Gewöhnliche".

### illerate.

[27] Im Commissions-Verlage von J. & W. Boisserée in Cöln ist erschienen:

## PHOTOGRAPHIE

weltberühmten Cölner Dombildes: Die Anbetung der heiligen Drei Könige.

nebst den Flügelbildern mit der heil. Ursula und dem heil. Gereon.

Das Bild des Meisters Stephan Lochner, welches unbestritten die höchste Stufe der deutschen Malerei des Mittelalters einnimmt und als eine Perle der Kunst aller Zeiten von allen Kennern anerkanut ist, existirt ausser dem Massau'schen Stich nur in wetregelhariten Nachhildungen. Es gereicht uns daher zur grossen Freude, allen Freunden und Bewunderern dieser Zierde des Cölner Domes eine Copie dieses Kunstwerkes bieten zu können, welche die Lieblichkeit und Innigkeit des Originals mit grösster Treue wiedergiebt und alle bisherigen Nachbildungen übertrifft.
Wir sind überzeugt, dass von allen Kennern und Verehrern der christlichen Kunst diese Copie des Dombildes mit

Freude begrüsst werden wird.

Einstweilen haben wir das Bild in 2 Grössen anfertigen lassen.

I. Bildgrösse 41/2 Zoll rhein. oder 12 Centim. hoch, 9 Zoll oder 24 Centim. breit. Preis 1 Thlr. 10 Sgr. II. Billgrösse S Zoll rhein, oder 21 Centim, hoch, 17 Zoll oder 45 Centim, breit. Preis 4 Thlr.

[25] Als schönstes Weihnachtsgeschenk wird empfohlen:

# Die Jahresblüthen

### Allwine Schrödter.

13 Folio - Blätter in Farbendruck in höchst eleganter Leinwandmappe.

Preis Thlr. 11. 10 Sgr. oder fl. 20 rhein.

Verlag von A. Bielefeld's Hofbuchhandlung in Karlsruhe.

## Gediegene Werke, zu Festgeschenken geeignet: Lübke's Grundriss der Kunstgeschichte.

Mit 403 Holzschnitt-Illustrationen. geh. Thl<br/>r. 3. 10 sgr. oder fl. 5. 24 kr., eleg. geb. Thl<br/>r. 3. 25 sgr. oder fl. 6. 18 kr.

#### Denkmäler der Kunst. Volksausgabe.

Ueber 1000 Abbildungen auf 79 Stahlstichtafeln mit erläuterndem Text; ungeb. Thlr. 10, 12 Sgr. oder fl. 17, 12 kr., eleg. geb. Thlr. 11, 12 Sgr. oder fl. 18. 48 kr.

Jedes dieser beiden Werke, noch mehr aber beide zusammen, bieten eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung auf kunstgeschichtlichem, kulturhistorischem und geschichtlichem Gebiet, deren Verständniss durch die Masse der Abbildungen auch dem Nichtgelehrten erleichtert wird.

Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart.

## Landschaftstudien

von Baul Weber

I. Stufe in Fot. Blatt 1-12 à 5 Sgr. " " 40 " 1-4 à 2½ " " " 40 " 1-4 à 2½ " II. III. " " 4° " 1—4 à 21/2 "
erbalten von Kennern ben Borzug vor Calame und Hubert wegen ihrer Gebiegenbeit und Maturtreue.

Ericbienen bei C. Roehler's Berlag in [30] Darmftadt.

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

## Architektonische Motive

für den Ausbau und die Dekoration von Gebäuden aller Art nach beendetem Rohbau.

Mit besonderer Berücksichtigung der

#### Renaissance.

Unter Mitwirkung von Prof. W. Lübke herausgegeben von

> Ernst Lottermoser und

Karl Weissbach,

Architekten in Dresden.

I. Band. 1-4. Heft.

Subteriptionspreis: pro Beft 25 Sgr. [31]

Baffende Feftgeichente aus dem Berlage von Bermann Coftenoble in Bena.

# Die Alven,

## Natur= und Lebensbildern

raraeitellt

S. A. Berlepid. Mit 22 3iluftrationen und einem Titelbilbe in Tonbrud

Originalzeichnungen von Emil Rittmener. Bierte, fehr vermehrte und verbefferte Auflage.

32 bis 33 Bogen Legiton-Detar. Pracht-Ausgabe auf feinftem Belinpapier. Bollstänrig in 9 lieferungen mit 3 bis 4 Bogen Text und 2 bis 3 Illuftrationen in Tonorud broch, à Lieferung 10 Egr. ober complett in 1 starfem Bante 3 Thir. Gleg. geb. 3 Thir. 221,2 Egr.

('irea affe 3 28ochen erscheint eine Lieferung.

### Die erste Lieferung ist bereits erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig.

Hordpol. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin, Eustes der Universitäts. Bibliobet zu Jena. Nebst 3 Karten und 6 Alustrationen in Hotzichnitt. (Bibliositet geogr. Reisen I. Bd.) Lex. Leg. broch. 12/3 Ibir. Külb, Ph. H. Hernand Mendez Finto's abentenerliche Reise durch Ebina, die Tartarei, Siam, Pegu und andere Lander des öftlichen Asiens. (Bibliothef geogr. Reisen II Bd.) Lex. Eteg. broch. 12/3 Ihir. Baker, Samuel White, Der Albert R'yanza, das große Becken des Ril und die Erforschung der Rilguellen. Deutsch von J. E. A. Martin. Rebst 33 Alustrationen in Hotzschnitt und 1 Karte. Zweite Auflage. Wohlseile Bolksausgabe. (Bibliothef geogr. Keisen III. Bd.) Lex. S. Eteg. broch. 12/3 Ibir. Bickmore, Albert, S., Reisen im ostindischen Archivel. Autoriürte volls

Bidmore, Albert, G., Reifen im oftintifden Ardipel. Autorifirte voll= ftandige Ausgabe fur Deutschland. Mus bem Englischen von 3. C. M. Dar: (Bibliothet geographischer Reifen und Entbedungen alterer und neuerer Zeit

11. Bb.) Rebft 36 Illuftratienen in Holzichnitt und 2 Karten in Farbenbrud. Per . Gleg. broch. 2 Ehrt. 20 Sar.
21. Torell und A. E. Nordensffjöld, Die Schwedischen Expeditionen nach Spigbergen und Baren Giland in ben Jahren 1861, 1864 und 1866. Bollftandige Ausgabe für Deutschland. Aus tem Schwedischen von L. Paffarge. Robit S großen Ansichten in Tontruct, 28 Alluftrationen in Holzschnitt und einer Karre von Spigbergen in Farbenbruct. (Bibliothef geogr. Reisen V. Bb.) Lex. Eleg. broch. Freis 2 Thir.

Diron, 2B. Sepworth, Ren Umerita. Rechtmäßige, vom Berfaffer autorifirte beutide Ausgabe. Rach ber fiebenten Driginal-Auflage aus bem Englischen von Richard Dbertander. Mit Illustrationen nach Original-Photographien. Ler.

Eleg. broch. 22 3 Thir.

Beuglin, M. Th. von, Reife nach Abeffinien, ben Gala Lanbern, Cft-Sudan und Chartum in ben Jahren 1861 und 1862. Mit 10 3llustrationen in Farbendrud und Holzschnitt, ausgeführt von J. M. Bernat, nebst Driginal-tarie. Gr. Leg. 2. Eleg. Ausstattung. 5 Thr.

Livingstone, David und Charles, Rene Miffionsreifen in Gub-Afrifa, unternommen im Auftrage ber engliichen Regierung. Forschungen am Zambeit und feinen Rebenfluffen, nebft Entbedung ber Geen Gbirma und Ryaffa

in den Jabren 1858 bis 1864. Autorisitre, vollständige, allein berechtigte Ausgabe jür Deutschland. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin. Rehst ! Karte und 40 Jühstrationen in Holzschnitt. Zwei starte Bände. gr. 8. broch. 5<sup>3</sup> 4 Ihr Martins, Charles, Von Spithergen zur Sahara. Stationen eines Natursschießers in Spithergen, Lappland, Schottland, der Schweiz, Krantreich, Italien, dem Orient, Aegypten und Algerien. Autorisitte und unter Mitwirkung des Verzigfiers übertragene Ausgabe jür Deutschland. Mit Vorwort von Carl Vogt. Aus dem Französischen von A. Vartels. 2 Bee. Lex. 8. broch. 3<sup>2</sup>, Thtr. Schlagintweit-Sakinkungsei. Kermann von Reisen in Indien und Hoch 2

Schlagintweit-Sakunlungki, hermann bon, Reisen in Intien und Soche afien. Gine Darftellung ber Lanbicaft, ber Cultur und Sitten ber Bewohner in Rerkindere in Berbindung mit Mimatischen und geologischen Berbalmiffen. Bagirt auf Die Resultate der missenschaftlichen Mission von Hermann, Abolph und Robert von Schlagintweit, ausgeführt in den Jahren 1854—1858. Erfter Band: Indien, mit 2 Karten, 7 landschaftlichen Ansichten und 2 Gruppenbildern von Eingebornen in Tondruck. gr. Ler. S. Eleganteste Ausstattung. Broch. 4 Thr. 24 Egr.

Empfehlenswerthe Testgeschenke

# Ebner & Seubert

in Stuttgart.

Zi lo ziehen darch alle Buchhandlungen.

Denkmäler der Kunst, zur Tebersicht ihres Entwickelungsganges von den ersten kunstlerischen Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. Neue Ausgabe in Zwei Bänden. Bearbeitet von Dr. W. Lübke und Joseph Caspar, Carton fl. 64. oder Thir. 38, 12 Sgr. Eleg. geb fl. 70 54 kr. oder Thir. 42, 18 Sgr.

Auszüge daraus: Denkmäler der Architektur. 57 Tafeln mit Text. In eleganter Carton-Schachtel fl. 24. oder Thlr. 14, 12 Sgr.

Denkmäler der Sculptur. 36 Tafeln mit Text. In eleganter Carton-Schachtel fl. 16. oder Thir. 9. 16 Sgr.

Denkmäler der Malerei. 63 Tafeln mit Text. In eleganter Carton-Schachtel fl. 28. oder Thir. 16. 20 Sgr.

Volksausgabe, auf Grund der zweiten Ausgabe des grösseren Werkes, bearbeitet von Prof. Dr W. Lübke, fl. 12, od. Thir. 7, 6 Sgr. Eleg. geb. fl. 14. 30 kr. oder Thlr. 8. 18. Sgr. Hiezu erschien ein Supplement unter dem Titel:

Kunst der Neuzeit. 23 Tafeln in Stahlstich nebst Text. In Carton fl. 6. oder Thlr. 3. 18 Sgr. Beide Werke zusammen in eleg. Leinwandband fl. 18. 48 kr. oder 11 Thlr. 12 Sgr. Burckhardt, J., Geschichte der Renaissance in Italien. Mit Illustra-

tionen. gr. 8°. 1868. Preis broch. fl. 4. 24 kr. oder Thir. 2. 20 Sgr. Eleg. geb.

fl. 5. oder Thir. 3.

Kugler, Franz, Handbuch der Kunstgeschichte. Vierte Auflage, bearbeitet yon W. Lübke. Mit 475 Illustrationen und dem Portrait Kugler's. Zwei Bände. Preis broch. fl. 12. oder Thir. 7. 10 Sgr. Eleg. geb fl. 13. 48 kr. oder Thir. 8. 12 Sgr. Lübke, Prof. Dr. W., Grundriss der

Kunstgeschichte. Dritte durchgesehene Auflage. Mit circa 400 Holz-schnitten. fl. 5. 24 kr. oder Thlr. 3. 10 Sgr. Eleg. geb. fl. 6. oder Thir. 3.

Lübke, Prof. Dr. W., Geschichte der Renaissance in Frankreich. Mit 94 Holzschnitt-Illustrationen. fl. 6. oder

Thir. 3. 20 Sgr. Nohl, Max, Architekton, Tagebuch einer italienischen Reise. Herausgegeben von W. Lübke. Mit 157 Illustrationen nach Originalzeichnungen. 80. 1866. Eleg. geb. fl. 2. 48 kr. oder Thir. 1. 22 Sgr.

Roquette, Otto, Geschichte der deutschen Literatur, von den ältesten Denkmälern bis auf die neueste Zeit. Zwei Bände. Preis broch. fl. 6 oder Thir. 3. 18 Sgr. Eleg. geb. fl. 6: 54 kr. oder Thir. 4. 4 Sgr. Waagen, G. F., Handbuch der Ge-

schichte der deutschen und niederländischen Malerschulen. Mit Illi strationen. 1862. Preis broch. fl. 5 Ehlr. 24 kr. oder Thlr. 3, 6 Sgr. Eleg. geb. [32] fl. 6, 12 kr. oder Thlr. 3, 21 Sgr. [33]

## Fr. Overbeck's Werke

nehmen gerade in diesem Augenblick das Interesse aller Künstler und Kunstfreunde basonderer Weise in Anspruch und erlaube ich mir deshalb auf diejenigen derselben hinzuweisen, welche in meinem Verlage in gediegenen Reproductionen erschienen sind:

## Vierzig Darstellungen aus den Evangelien

in Kupferstich ausgeführt durch die besten Stecher der hiesigen Academie. — Mit Text in vier Sprachen. – In Mappe Preis 20 Thir.

In ausserst reichem Einbande mit Goldschnitt 25 Thir. in Leder . 27 Thir. 15 Sgr. Unter den zahlreichen Schöpfungen Overbeck's ist dieses Prachtwerk anerkannt die hervorragendste. Ich halte das schöne Werk besonders für die bevorstehende Festzeit als ein ebenso gediegenes wie werthvolles Festgeschenk

hestens empfohlen

in Leinwand .

| occesso chiproffich.               |      |
|------------------------------------|------|
| Thir.                              | Sgr. |
| Madonna mit dem schlafenden        |      |
| Jesuskinde                         |      |
| Die Berufung der Apostel 3         |      |
| Salvator mundi                     |      |
| Jesus unter den Lehrern im         |      |
| Tempel 1                           | 15   |
| Das Mannalesen 1                   |      |
| Die zwölf Apostel, 12 Blätter      |      |
| in Umschlag 4                      | _    |
| Die vier Evangelisten, 2 Blätter 2 |      |
| Jesus als Knabe, vom Künstler      |      |
| selbst mit Versen begleitet        | 6    |
|                                    |      |

| Ruth und Boas           |     | Thir. Sgr. |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
| Das tugendsame Weib .   |     | 15         |  |  |  |  |  |  |
| Elias                   |     | . — 15     |  |  |  |  |  |  |
| Elisaens                |     | . — 15     |  |  |  |  |  |  |
| Die Flucht nach Egypter | 1 . | 15         |  |  |  |  |  |  |
|                         |     |            |  |  |  |  |  |  |
| Original-Radirungen.    |     |            |  |  |  |  |  |  |

Als die einzigen von Overbeck's Hand existirenden Original-Radirungen dürfen diese beiden Blättchen ein specielles Interesse beanspruchen.

Prof. Deger's

Christus der Weltheiland mit

Maria und Johannes dem Täufer.

(aus der Apostinariskirche zu Remagen).

(201/2" h., 31" b.) Gest. von F. P. Massau.

Auf weiss. Pap. 12 Thlr., chines. Pap. 18 Thlr.

schen Gestalten, deren Wiedergabe durch

den Stich vortrefflich gelungen.

Wirklich grossartig sind diese Deger-

Neu erschienen sind seit Kurzem ferner bei mir die beiden Prachtblätter:

### Meister Stephan's Inbetung der Weisen.

bekannt unter dem Namen des Cölner Dombildes.

15" h. 32" b.) Gest. von F. P. Massau. Auf weiss. Pap. 10 Thlr., chines. Pap. 15 Thlr.

Dieser Stich ist die einzige würdige Reproduction dieses berühmten Bildes, das unbestritten einzig in seiner Art

Mein eben erschienener neuer Verlags - Catalog wird auf Franco-Briefe

gratis versandt. Aufträge nehmen alle Buch- und Kunsthandlungen wie auch die unterzeich-

nete Verlagshandlung entgegen.

A. W. Schulgen. [34] Düsseldorf.

### [35] Im Verlage von Franz Hanfstängl in München ist erschienen: Münchener Künstler-Album.

Nach den Original-Gemälden photographirt und herausgegeben

Franz Hanfstängl.

III. Sammlung 1869.

12 Blatt Folio in eleganter Mappe. — Preis S Thir. — 14 fl. Einzelne Blätter 1 Thir. — 1 fl. 45 kr.

### Inhalt des Albums:

Hartmann, L., Rast auf dem Felde. Herpfer, C., Der Antrag.

Canton, G., Osteria an der Via Flaminia bei Rom.

Voltz, Fr., Heerde am See, Pendants. Heimkehrende Heerde, Seitz, Ant., Wirthshausscene.

Zimmermann, R. S., Drachauer Bauernhochzeit

Brandt, J., Polnischer Jahrmarkt.

Schneider, H., Die letzten Stunden der Herzogin von Burgund.

Lossow, Fr., Ein junger Hund verfolgt junge Enten.

Rhomberg, H., Der bestürmte Vater.

Bürkel, H., Scheibenschiessen im Bay-rischen Oberlande.

Heft 3 der Zeitschrift nebst Nr. 5 der Kunstchronik wird Freitag den 17. December ausgegeben.

[36] In Carl Merhoff's Verlag in München ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Ueber den

## Verfall der Restauration alter Gemälde in Deutschland

Protest gegen das von Pettenkofer'sche Regenerations-Verfahren

von

#### Carl Förster.

Herzogl. S. M. Rath in München. gr. 8. br. Preis 42 kr. südd. Währ. oder 12 Sgr.

[37] Gin gang neues Exemplar von Genelli Aus dem Leben eines Wült-lings, cart. 25 Ebtr.

Aus dem Leben eines Gunftlers, cart. 25 Thir.

ift für ben balben Labenpreis gu beziehen. Bef. Beftellungen erbitte birect per Poft. Buchbändler Bremer in Stralfund.

[38] In unterzeichnetem Verlage erschien soeben:

## Hermann and Doro

in vier Bildern dargestellt von Arthur Freiherrn von Ramberg.

Photographirt nach im Besitze der Verlagshandlung befindlichen Original-Oelgemälden von Franz Hanfstängl.

Bildgrösse: 57 zu 40 Centimeter. 36 Thir. Das einzelne Blatt 9 Thir.

No. 1. Die beiden Alten unter'm Thorweg.

No. 2. Der Zug der Auswanderer. No. 3. Hermann u. Dorothea am Brunnen.

No. 4. Heimkehr beim Anzug des Gewitters.

### Goethe's Werke.

Erste illustrirte Ausgabe mit Einleitungen von G. Wendt. In 20 Bänden 8°, broch. 5 Thir. 25 Sgr. In 10 Leinwandbände elegant gebunden 8 Thlr. 15 Sgr.

Shakespeare-Galerie

von Carl und Ferd. Piloty, Gabr. Max, Paul Thumann u. A.

Photographirt nach im Besitze der Verlagshandlung befindlichen Original-Cartons von Franz Hanfstängl. 15 Blatt. Bildgrösse 54 zu 44 Centimeter. In 5 Lieferungen à 3 Blatt à Lieferung 21 Thlr. Das einzelne Blatt 8 Thlr.

Lief. II. enthaltend: Heinrich IV. von Ferd. Piloty. Hamlet von Ferd. Piloty. Cymbeline von A. Liezen-Mayer. Lief. III. Die lustigen Weiber von Windsor von J. Lossow. Viel Lärmen um nichts von Ad. Schmitz. Was ihr wollt von Ed. Grützner.

Früher erschien: Lief. I. enthaltend: Romeo und Julia von Ferd. Piloty. Kaufmann von Venedig von Ad. Schmitz. Wintermärchen von Gabr. Max.

G. Grote'sche Verlagshandlung

in Berlin.

Berantwortlider Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25)od. an die Berlagen. (Leipzig, Königefir. 3) zu richten.

17. Dezember.



Mr. 5.

Inferate

2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petitzgeile werben von jeber Buch: und Runfthant: Iung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erhalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11·3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postamter nehmen Bestellungen an.

## An die Kunstvereins-Vorstände

richten wir wiederholt die Bitte, uns bezüglich der Ausstellungen des Jahres 1870 die nöthigen Notizen für unsern Ausstellungs-Kalender recht bald zukommen zu lassen.

Die Redattion.

Inhalt: Bom Christmarkt II. III. — Die Bersteigerung ber Landauer's sichen Sammtung in Stuttgart. — Zur internationalen Miindener Kumftausstellung. — Korrespondenz (Karlöruhe). — Kunstliteratur und Kunsthandel. — Kunstrereine, Sammtungen und Ausstellungen. — Bermischte Kunstnachrichten. — Zeitschriften. — Berichtigungen. — Injerate.

Dom Christmarkt.

II.



gute Alte wird unter bem Reuen, welches nur ausnahmweise gut ift, ftete feinen Plat mit Ehren behaupten. Das zeigt ber heurige Weihnachtsmarkt an mehr als einem Beifpiele. Es liegt eigent= lich so nahe und ich begreife nicht warum ein Berleger wie Grote, der seine liebe Noth hat, Illustra= toren für seine Klaffikerausgaben zu finden, nicht auf ben Ginfall gekommen ift, auf Chodowiedi zurückzugreifen und bie alten im großen Bublitum längst vergeffe= nen Taschenbuchblätter zu ber da= zumal allerneuften poetischen Li= teratur einfach zu reproduciren. Daß ber Gebanke nicht fo un= eben fei, zeigt bie Ausgabe von

Leffing's Minna von Barnhelm, die freilich von Niemandem anders ausgeht als von Wilhelm Engelmann, dem gründlichsten Kenner und Biographen des handfertigen und ersindungsreichen Peintre-graveur, der in seiner Art auch ein Klassister ist und bleiben wird. Die Nachstiche der kleinen Medaillonbilder sind fein und geistreich von Adolf Neumann ausgeführt; außerdem schmückt die Ausgabe ein Bildniß Lessing's, nach Joh. Heinr. Tischbein vortrefslich radirt von Heinr. Bürkner.

Da ich wieder auf Klassister-Ilustrationen gekommen bin, will ich noch nachholen, daß die Grote'sche Ausgabe von Göthe's Werken nunmehr in zwanzig Bänden vollsständig vorliegt. Möge es der Verlagshandlung gelingen, nach und nach bei neuen Auslagen, zu denen sich bei der Billigkeit des Preises und der guten Ausstattung gewiß bald Gelegenheit sindet, die bedenklichsten Ilustrationen auszumerzen und durch bessere zu ersetzen.

Außer ben letzten Bänben ber Grote'schen Göthe-Ausgabe (Clavigo, illustr. von Grot-Johann, Göth von F. Nothbart, Reineke Fuchs von Paul Meyerheim 2c.) sind noch einige andere Holzschnittpublikationen nachzuholen. Den Pletschsfreunden sei vor Allem das Pletch-Album empfohlen, welches uns den beliebten Meister auch außerhalb seiner Domaine, der deutschen Kinderwelt, vorführt. Wir hätten gern gesehen, wenn die Verlagshandlung (A. Dürr), der wir diese Zusammenstellung von Allustrationen aus verschiedenen Werken verdanken, eine Notiz über die Entstehungszeit der einzelnen Blätter beigefügt hätte. Am frühesten scheinen die biblischen Vilder zu sein, bei denen der Künstler nicht in seinem wahren Clemente ist und nur, wo er die Kinderwelt hereinzieht, auf unbedingten Beisall rechnen kann. Näher lag seinem Wefen bie beutsche Bolfsfage und bas beutsche Bolfsliet, und wenn ibn bie heitere Laune auch bann und wann bis bart an rie Grenze ber Karifatur geführt, bie rem harmlojen Schwanf nicht entspricht (Bans im Glude), jo verbient bod bie Frijde und Lebendigkeit, mit welcher Die Bersonen, wie bie Borgange bargeftellt find, bereitwillige Anerkennung. Comab's Bolfsbucher haben an Pletid einen wirflid volfsthumlichen Illuftrator gefunden, ter wie 2. Richter mit naivem Ginn trenbergig gu ergablen weiß und leicht ein Dutent Doré's mit ihrem - leiber fich auch in reutschen illustrirten Blattern breitmachenben Das Beste. - Raffinement und Hautgout aufwiegt. Rührendste übrigens, mas tas Pletichalbum uns bietet, ift ras eifte Blatt aus tem "Bilverbuch von Drestener Rünftlern" (Berlag von 3. S. Richter), ber Baifenknabe, bei aller Ginfachbeit eine ber glüdlichften Erfindungen bes treffliden Meisters. - In einer anderen Bublifation ber Berlagsbantlung von A. Dürr begegnet uns ber vielbeidaftigte Paul Thumann wieder mit fleinen, finnig erfundenen Randzeichnungen und Initialen gu Scherer's Gerichten, renen ber Anfangebuchftabe biefes Artifels entnemmen ift. Ferner ift aus gleichem Berlage noch ras Prachtwerf über Sicilien von G. F. von Soff= weiler mit 36 Driginalzeichnungen von Alfred Metener (in Solzidnitt ausgeführt von R. Brend'amour) zu er= mabnen, reffen specielle Wurrigung einem spateren Urtifel ver Zeitschrift vorbehalten bleibt. Bielleicht bas Borzuglidofte mas ter Holzichnitt bies Mal bargubieten hat, ift entlich eine Sammlung von Bibellefezeichen, nach Zeidnungen von W. Steinhaufen, geschnitten von A. Gaber unt G. Burfner (Berlin, G. Muller), aus welcher wir eine Probe mittheilen fonnen. Die Rompositonen, welche an alt- und neutentide Meister anklingen, namentlich an Drerbed, find glüdlich erfunden und mit Beidid in ichmale Rahmen gebracht. Die ftrenge und roch fluffige Zeichnung, tie fich bei einigen Blättern bis zur malerischen Stimmung versteigt, ift vortrefflich bem Zwed ter pplographischen Tednik angepaßt, Die beghalb auch ihr Beftes leiften fonnte.

Wenten wir uns nun zu ten Werken bes Grabstichel's unt ter Natirnatel, so ist die Ausbente, die der heurige Markt bietet, eine nur geringe, und wieder ist es das neusbelebte Alte, tem die Palme gebührt. Wir meinen die neue, von Hermann Lücke eingeleitete Ausgabe des von S. Amsler nach Overbeck's Zeichnungen gestochenen Alexanderzugs von Thorwaldsen, mit welcher der kunstsinnige Verleger (Alphons Dürr) die Reihe der von ihm neuerirten cyklischen Rompositionen (Genelli, Carsstens) umeine glänzende Perle vermehrt hat. Die Blätter, in getontem Truck auf das Sauberste hergestellt, nehmen sich in dem — irren wir nicht von A. von Zahn entsworsenen Kartonschindund — prächtig aus, und wen das große Format nicht schreckt, der wird für den Weihuachts

tisch keine Gabe höheren Runftwerthes auftreiben als Diese, bei ber Erfinder, Stecher und Zeichner einen Berein von



Bibellefegeichen von B. Steinbaufen.

Namen geben, wie er fich glanzender felten zusammenfindet. — Der "nachgeborene Grieche" macht uns ben

llebergang zu einem anderen Bradytwerke einigermaßen bedenklich, welches ber Aufgabe nach, bie ber Rünft= ler fich geftellt, gang erfüllt fein mußte vom Sauch an= tifer Schönheit. Es sind die Radirungen von Otto Försterling zu ben Liebesliedern bes Anakreon mit beigegebenem, ebenfalls gestochenem und zum Theil in die Romposition gezogenem Texte, in beutscher Uebersetzung. Wir find bem Künftler ichon vor einigen Jahren begegnet, wo er ein Album mit reizenden Waldlandschaften auf den Weihnachtstisch legte. Ift ber Landschafter ber jene ftimmungsvollen Blätter ichuf, über Racht zum Figurenbilbe übergegangen ? Wir fürchten, bag er Unrecht gethan, benn ber Zeichnung bes Figurlichen ift er nicht ganz herr, und nur wo er birekt sich an antife Borbilder anlehnt, gelangt er zu glücklichen Motiven. Doch wir wollen ber eingehen= ben Besprechung nicht vorgreifen, die auch diesem mahrhaft glänzend ausgestatteten und schon burch ben noblen Luxus ber äußern Erscheinung bestechenden Prachtalbum in ber Beitschrift zugebacht ift.

III.

An Material würde es nicht fehlen für noch mehr als einen Bericht vom literarischen Beihnachtsmarkte, aber bie einzelnen Artikel würren einander fo ähnlich feben, wie - Die einzelnen besprochenen Artitel. Bielleicht hat ber Knecht Ruprecht oder Niccolo oder unter welchem Na= men er sonst noch thätig ift, die größten Ueberraschungen für ten letten Augenblick aufgespart; mas noch in ben letten Tagen aus feinem Sad jum Borfchein gekommen ift, giebt wenig Stoff zu neuen Bemerkungen. Bare es uns verstattet, über bas Bebiet hinauszugehen, welches bem belletriftischen in ber Literatur entspricht, dürften wir beranziehen, mas als Behelf ber Runftwiffenschaft erscheint, fo ware die Aufgabe eine viel lohnendere. Allein ver= fagen wollen wir uns nicht, zum Gingange biefer Rachlese wenigstens mit einem Worte einer Publikation zu gebenken, welche ungefähr auf ber Grenze fteht, einem Worte bes Dankes, ba fie uns wie eine Dase anmuthete, nach langer Wanderung über dürre photographische und rhlographische Saite: wir meinen die mit feche Beften jett abgeschlossene, ben Lesern dieser Zeitschrift durch Proben wohlbekannte Sammlung vorzüglicher Unger'icher Rabirungen nach Meisterwerken der Galerie zu Braunschweig.

Unter den größeren Allustrationswerken begegnen wir dann abermals einer Ausgabe von "Hermann und Doerothea;" dem Bedürsniß sollte nun wohl genügt sein! Auf dem Titelblatte werden B. v. Kaulbach u. L. Hofmann von Zeit als die Allustratoren des von Fr. Bruckmann in München mit gewohnter solider Eleganz ausgesstatteten Buches namhaft gemacht; der Letztere lieferte zehn Kartons, welche photographisch vervielfältigt sind, der erstere Vignetten zu den einzelnen Gesängen. Hofmanns Zeichnungen müssen als ein Fortschritt betrachtet werden gegen die Blätter, welche er für ein voriges Jahr in dem-

gelben Verlage erschienenes Album gezeichnet hatte, genügen aber in ber Charafteristif ber beiden Hauptpersonen noch feineswegs unseren Auforderungen; Dorothea namentlich ist Bild für Bild eine andere Berson. Bossicklich ist die Darstellung ber von Hermann's Mutter geschilderten Liebeswerbung auf dem Brandplate. Waster alte Herr von Goethe wohl sagen würde, wenn er sähe, welche Modepuppen aus seinen fräftigen lebensstrohen Gestaltengeworden sind!

Brudmann hat auch ein "Liet von ber Glode" gebracht mit Photographien nach C. Jäger in Mürnberg und A. Müller in München. Die Maler haben fich rarauf beschränkt, bie Lebensmomente eines Menschenpaares aus ber Dichtung berauszuschälen, ein Borgang, ber ja feine volle Berechtigung hat, nichtsvestoweniger bei Runftlern auffallen muß, Die auf folde Beije fich nöthigen, grabe bie fo unberechenbar oft bargeftellten Situationen wieder auszumalen, hingegen an einer reichen Fille nicht gewöhnlicher Motive, wie fie grade biefes Gebicht bietet, vorüberzugeben. Die beiten Berren zeichnen unftreitig viel korrekter als ber alte Mority Retich, aber Die Gabe, etwas aus einer Dichtung heranszulesen und zu geftalten, rie er grare bei bem Liete von ber Glode so eminent be= mährte, behält er vor ihnen vorans. Ginzelne Blätter von Müller find fehr anmuthig. - Die Glode harrt noch eines Künstlers voll Phantasie und lebendiger Auffassung, der nicht entre chien et loup ein paar Stizzen hinwürfe sondern ernst und hingebend sich in das Wert vertiefte, ber könnte uns ein echtes Familienbuch ichenken. Baren boch die vielbeweinten Privilegien erloschen, als Ludwig Richter noch in seiner Bollfraft baftand!

Neben ten Deutschen ift auch ter große Britte wieter einmal bedacht worden, und wie schon so häufig werben tie Engländer bem, was von Deutschland ihm angethan wurde, gewiß ihre volle Billigung ertheilen. Wegenftand fünftlerischer Ausschmüdung ift viesmal jenes phantaftische Spiel geworden, welches ber Dichter felbst einen "Traum", beffen Bersonen er burch ben Mund ber regieführenben Elfen "Schatten" nennt; Der Maler, Baul Ronewfa macht nun ein wirkliches Schattenspiel baraus. Die Driginalität ber Ibee ftreift allerdings an's Barode, und was im erften Moment alle Ginwendungen zum Schweigen zu bringen scheint, die virtuoje Behandlung, die graziose Beichnung einzelner Figurden, bas giebt im Wegentheil ber Frage, weshalb ber Künstler freiwillig sich in ben Mitteln des Ausbrucks so arg beschränkt habe, nur noch mehr Rachbrud; benn bas ift gewiß, wer biefe Schattenbilber zeichnen kann, ber mare im Stanbe, etwas fehr Gutes auch mit Licht und Schatten zu machen. Selbstver= ständlich können nie die vollen Scenen bes Dramas, fon= bern nur einzelne Figuren vorgeführt werden, da sie, unt überhaupt eine Physiognomie zu haben, im Profil stehen muffen. Daß biefer Zwang bem Künftler bann und wann recht leidig murde, spürt man wohl; der Abwechselung

halber stellte er mitunter die Gestalt en face, ohne etwas Anderes damit zu erreichen, als daß der Beschauer nicht gleich weiß, ob die Verson ihm die Vorders oder die Kehrsseite zuwende. Von den anmuthig bewegten, reizenden Elsenssiglichen mag die Probe einen Begriff geben, welche wir an den Schluß dieses Berichtes stellen. Erwähnen müssen wir noch, daß diese Ausgabe des Sommers nachtstraum's mit englischem Text, aber auch in der Schlegel'schen Bearbeitung bei Fr. Bassermann in Mannsheim erschienen ist. — In Jul. Hoffmann's Verlag in Stuttgart hat Konewka in derselben Silhouettensmanier ein Kinderbuch "Schwarzer Peter" solgen lassen, in welchem sich der liebenswürzige Humor, der aus den Somsmernachtstraumgestalten spricht, hehaglich in allerlei Situationen des Kinderlebens ergeht. Die zuletztgenannte Verlags

buchhandlung wendet überhaupt ber fünftlerischen Ausftattung ihrer Bücher für die Jugend anerkennenswerthe Sorgfalt zu, wie insbesondere R. Geißler's Radirungen zu einem hübschen Werkchen "Glückliche Zeiten" beweisen.

Im letten Augenblicke erhalten wir noch eine neue Dichtung von Joseph Scheffel "Bergpsalmen" (Stuttgart, Metler'sche Buchhandlung). Die Zeichnungen A. v. Bereners in ihrem Verhältnisse zu dem Inhalt der Gedichte zu beurtheilen, gestattet uns die Kürze der Zeit nicht mehr. Nur über ein Moment darf man sozusagen "unbesehen" sprechen: daß diese Psalmen nicht hinter dem Ofen oder auf dem Balcon eines Gasthauses "mit Aussicht auf die Berge" empfangen und geboren seien, dafür bürgt der Name des Dichters, und insofern müssen wir auch Werner's Zeichnungen als echt und somit passend bezeichnen. B. B.

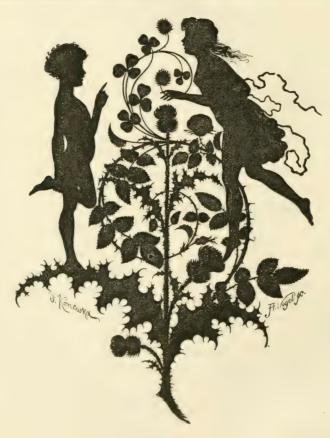

### Die Versteigerung der Landauer'schen Sammlung in Stuttgart.

Am 15. und 16. November fand im Königsbau zu Stuttgart, burch bie Herren Herbtle und Peters, bie Auftion ber Sammlung bes Herrn Oberfriegsrath von Landauer statt. Die Sammlung hatte einen gewissen Ruf und so war eine recht lebhafte Betheiligung geweckt. Doch bas Vorhandene war nur noch ein Rest bessen, was sich früher

in benselben Händen befunden hatte. Das Beste war meist schon vorher für andere Privatsammlungen (Groß-fürstin Marie, Herr Suermondt u. s. w.) abgeschöpft worden. Un Reslame sehlte es nicht und im kurzen Vorwort des Katalogs wurde über den Besitzer versichert: "Derselbe hat durch Benutzung seiner reichhaltigen Bibliothek über die Kunst, durch Besichtigung von Galerien, und durch fortwährende neue Ankäuse solche Kenntnisse alter Meister sich erworben, daß die Bezeichnung seiner Gemälde

mit wenigen Ausnahmen von bewährten Runftkennern getheilt wird". Der Ratalog führte auf: 2 Raphael, 1 Lionardo, 5 Tizian, 3 Correggio, 2 Belazquez, 3 Murillo, 1 Solbein, 3 van Dud, 4 Rembrandt, 3 Claude, 2 Rung= bael, 1 hobbema - gegenseitig einander werth. "Raphael" (ein Bifdof, Fragment eines Bildes der ferrarefer Schule, und Chriftus am Delberg, Ropie bes Be= mälbes bei Mr. Fuller Maitland) brachten 150 und 500 fl., ber "Lionardo", eine Magdalena aus Mailander Schule, 500 fl. Auf einen "Tizian" murbe nicht geboten, bie übrigen erreichten 260, 330, 110, 42 fl., Die brei "Correggio" 196, 43, 90 fl., auf ben angeblichen "Sol= bein" wurde gar nichts geboten, die vier "Rembrandt", beren bester ein febr tüchtiges Rabiner=Bruftbild, offenbar von B. Fabritius, mar, 300, 33, 61, 67 fl., die "Rups= bael" 100 und 80 fl., ber Hobbema 110. - Der höchfte Breis, 3750 fl., wurde bezahlt für David und Saul von Rubens (Waagen foll bas Bild für echt erklärt haben, es ift aber jedenfalls unerfreulich). Ein recht guter Do= menichino, St. Gebaftian mit Engel, brachte 1500 fl. Das Erfreulichste ber ganzen Sammlung mar bas lebens= große Bildniß ber Elisabeth van Effen, getauft Berard Don, in Wahrheit aber von C. Janfon van Ceulen (fchla= gend richtige Bestimmung von D. Mündler), um 1200 fl. von der Großherzoglichen Galerie zu Rarleruhe gekauft. Bu den intereffanteren Werken gahlt ein bezeichnetes Bortrat bes feltenen D. v. d. Blaes, 200 fl.; ein fleines Bild "Uneigennütige Liebe", von Gottlieb Schid, grau in grau, 75 fl. (wenn wir nicht irren für bas Leipziger Museum erworben), ein Chriftustopf von Sebaftian bel Biombo, Wiederholung bes Gegeißelten zu S. Pietro in Montorio, 100 fl. (Räufer Gr. D. Mündler); ein bemfelben Meifter zugefdriebenes männliches Bilonig, 600 fl.; Lodovico Mag= golino, Chriftus unter ben Schriftgelehrten, 150 fl. Da Eins zum Andern kommt, mag bas Refultat wohl etwas über 20,000 fl. betragen haben. Uns liegen Nachrichten über 87 von 129 Bilbern vor, beren Ergebnig 17,093 fl. ift. Eine Anzahl von Gemälden hat der Eigenthümer felbft zurückgefauft, namentlich einige von benen, welche auf ben Namen von Meistern ersten Ranges gebraucht waren. Dies ift bei bem Befammtergebniß und bei ben oben genannten einzelnen Preisen noch in Anschlag zu bringen. 21. 23.

Bur internationalen Münchener Kunstausstellung.

△ Mit der am 30. Novbr. im Künstlerlokale "zum deutschen Hause" stattgehabten Berloosung der vom Komité der internationalen Kunstausstellung angekauften Kunstswerke hat dieses Komité nach Außen wenigstens seine Thätigkeit abgeschlossen.

Man hat allen Grund, auch vom finanziellen Stand= punkte mit dem Erfolge der großen Unternehmung zufrie= den zu sein. Während man sich bei Beginn der Arbeiten mit bem Gebanken vertraut machen zu muffen glaubte, es tönnte bie Staatsregierung in die Lage kommen, ein Defizit, wenn auch von nicht erheblichem Betrage, becken zu muffen, haben sich bie Verhältniffe weit besser gestaltet, als selbst die Sanguinifer voranszusetzen wagten.

Die Ausstellung ward von nahezu 100,000 Personen besucht, Kataloge wurden etwa 30,000 abgesetzt und es ergabsich hierdurch eine Gesammteinnahme von 70,000 Gulden, während andererseits die Ausgaben nur 50,000 Gulden betrugen, so daß sich ein Aktivrest von 20,000 Gulden entzissert, der als Grundstock für die nächste Ausstellung reservirt und verzinslich angelegt wird.

Nicht minter günstig war der Absatz ber Loose. Noch am Morgen des Berloosungstages wurde eine Bartie von 300 Stück telegraphisch verlangt und sosort expedirt; der Berkauf von 56,000 Stücken ermöglichte den Ankauf von 48 Kunstwerken. Ueber das Ergebniß der Berloosung derselben giebt die nachfolgend abgedruckte Ziehungs= liste Ausschluß.

Aus einem mir unbefannten Grunde wurden bei ben Auszeichnungen, welche während der internationalen Ausstellung einer Anzahl von Künstlern zuerkannt wurden, die Architekten ganz außer Acht gelassen. Nun hat die Regierung nachträglich dies Unrecht wieder gut gemacht und Herrn Fleury = Flobert in Paris das Ritterkreuz 2. Klasse des Berdienstordens vom h. Michael und den Herren Schmidt und Hansen in Wien, Hügel in München und Eggert=Burg in Berlin die goldene Medaille verliehen.

### Biehungs : Lifte.

| Onen der Künstler und Bezeichnung der Kunstwerke. | Anfaufspreis<br>in Gulden. |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 553 32 905 Celgemalbe von Ban ber Benne i       | n                          |
| München. Rumanische Echmuggle:                    | : 450                      |
| 2 733 98 635 Selgemalte von Amerling in Wier      | 1."                        |
| Etudienkopf.                                      | 500                        |
| 3 123 95 964 Delgemälbe von Fröhlicher in München | 1.                         |
| Pandidait.                                        | 180                        |
|                                                   |                            |
| 4 464 34 899 Delgemälte von Reinhardt in Muncher  | 200                        |
| Stillteben.                                       |                            |
| 5'377 43 1203 Selgemalbe von Patrois in Paris     | 560                        |
| Doppelter Angriff.                                |                            |
| 6 250 83 345 Fraccaroli in Mailant. Koloffalbuf   | 450                        |
| in Marmor.                                        |                            |
| 7 701 75 680 Delgemälte von Bolt, &. in München   | I.                         |
| Todtes Wild von einem Sühnerhur                   | .0.0                       |
| bewacht.                                          | 300                        |
| 8 673 58 270 Delgemälbe von Hörter in Karleruh    | e                          |
| L'andschaft.                                      | 350                        |
| 9 143 57 62 Barzagbi, Ritter Franc. in Mailan     | D.                         |
| Der erste Freund, Marmorstatue.                   | 1400                       |
| 10 598 58 1279 Delgemälde von Morin, Madeleine    | n                          |
| Paris. Holzsammlerin.                             | 140                        |
| 11 564 10 12 Birt in Münden. Rind und hun         | D.                         |
| Marmorstatuette.                                  | 600                        |
| 12 39 6 556 Celgemälde von Stademann in Mün       |                            |
| den. Winterlandschaft.                            | 800                        |
| 13 626 18 893 Celgemälte von Klein in Münche      | n.                         |
| Landliche Scene in ber römische                   |                            |
| Campagna.                                         | 150                        |

| _     |       |        | oi.          |                                                                               |                            | 1 6   |
|-------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
|       |       |        | ₩.c.         | Namen ber Klinftler                                                           | reie                       | 21    |
| · fij | rie.  | نه     | Signa<br>mia | unb                                                                           | idge<br>11pe               |       |
| 31    | Serie | Mr.    | Ser          | Bezeichnung ber Kunstwerke.                                                   | an)<br>Gn                  | D     |
|       |       |        | Katalog:V    | Bezeichnung ver kunftwerte.                                                   | Ankaufspreis<br>in Gulben. |       |
| 1 1   | 407   | 97     | 0            | Wagmüller in Münden. Cometter:                                                |                            |       |
| 1-1   | 4111  | 91     | 99           | lingsfängerin (Bronze).                                                       | 500                        | _     |
| 15    | . 14  | 100    | 50           | Delgemälte von Beuten, Mug. v. in                                             | 000                        | 0000  |
|       |       |        |              | Berlin. Die alte Chronif.                                                     | 600                        | C     |
| 16    | 569   | 64     | 202          | Delgemälbe von Kappis in München.                                             | 600                        | E.    |
| 17    | 455   | 69     | 005          | Weintese.<br>Delgemälbe von Spitweg in München.                               | 500                        |       |
| 1 1   | 100   | (,,,   | 272777       | Abend in einer Stadt.                                                         | 400                        | 91    |
| 15    | 207   | 73     | 301          | Delgemälte von Betere, Anna, in Stutt:                                        |                            | 200   |
|       |       | 4 - 3  |              | gart. Stillleben.                                                             | 150                        | ~     |
| 10    | 17    | 16     | 227          | Aquarellgemalte von Beinrich in Stutte gart. Saat im Pataft Pitti in Floreng. | 400                        | R     |
| 20    | 517   | 36     | 1373         | Delgemälte ven Winter in Paris.                                               | 400                        | E     |
|       |       |        | 10000        | Pferbebieb.                                                                   | 4662 3                     | T     |
| 21    | 551   | 1      | 156          | Delgemalte von Megener in Duffel-                                             |                            | (C)   |
| 2.0   | 0=6   | 4.0    | 100          | terf. Landschaft.                                                             | $437 \frac{1}{2}$          | R     |
| 22    | 658   | 10     | 492          | Delgemälte von Ribarg in Wien.                                                | 500                        | M     |
| 23    | 2004  | 93     | 762          | Seigemalte von Billroiber in München.                                         | 300                        | 8     |
|       |       |        |              | Yantidait.                                                                    | 200                        | 3     |
| 24    | 15    | 78     | 442          | Porzellangemälte von Hébert, Juliette                                         |                            |       |
|       |       |        |              | in Genf. Gin Monch seine Rutte flident.                                       | 260                        | É     |
| 25    | 51    | 65     | 73           | Carpeaux in Paris. Matchen mit einer                                          | 280                        | P     |
|       |       |        | 1 * *        | Miuschel spielent. (Terracotta.)                                              | 250                        | (8    |
| 26    | 54    | 75     | 198          | Agnarellgemälte von Riccardi in Mai-                                          |                            | 0     |
|       |       | (1.)   |              | lant. Die Thaten ber Scharfichützen.                                          | 280                        | H     |
| 21    | 111   | 31.2   | 1612         | Delgemälte von Abam, Fr. in München. Gefangene Piemontejen.                   | 1000                       | Ş     |
| -24   | 337   | 63     | 355          | Delgemälte von Geer; in Düffelborf.                                           | 1000                       | 21    |
|       | 4     |        | 0.70         | Folgen tes Schularreffes.                                                     | 1400                       | F     |
| 29    | 740   | 50     | 257          | Delgemalte von Briffot be Barville in                                         |                            | E     |
| 200   | 101   | 15     | 4.590        | Paris. Der Sturm.<br>Delgemälbe von hemskerk van Beeftim                      | $466^{2}/_{3}$             | 97    |
| .117  | 11/1  | 1.,    | 1230         | Saag. Häringsfischer.                                                         | 400                        | H     |
| 31    | 302   | 26     | 109          | Miene in Paris. Sundsmann mit ber                                             | 100                        | かれるなが |
|       |       |        |              | Meute. (Bronze.)                                                              | 653                        | 3     |
| 32    | 275   | 1 1    | 5            | Delgemälbe von Perbandt, Lina v. in Düffelbori. Lanbichaft.                   | 250                        | F     |
| 33    | 376   | . ī (. | 1190         | Selgemälte von Schampbeleer in Bruf:                                          | 250                        | R     |
|       |       |        |              | fel. Herbstmergen.                                                            | \$40                       | (F)   |
| 34    | 545   | -)     | 562          | Celgemälte von Rumpf in Frankfurt.                                            |                            | 3     |
| 25    | 174   | 95     | 0            | Genrebilt.                                                                    | 160                        | (S    |
| 00    | 1 1 4 |        | 9            | Delgemälte von Seibels in Duffelborf. 3m Unfang bes Frühlings.                | 900                        | A     |
| 36    | 9     | 32     | 69           | Carpeaux in Paris. Knabe mit ber                                              | 500                        | 5.0   |
| ~     |       | 0.4    |              | Muidel. (Terracetta.)                                                         | 250                        | R     |
| -5 /  | 519   | 91     | 959          | Telgemälte von Vollmar in München.                                            | 050                        | H     |
| 35    | 475   | 94     | 251          | lleberraschung.<br>Delgemälte von Burnitz in Frankfurt.                       | 850                        | 1     |
|       |       |        |              | Landschaft.                                                                   | 400                        | 35.0  |
| 39    | 24    | 19     | 1637         | Delgemälte von Reinherz in München.                                           |                            | 21    |
| 10    | 359   | 17     | 105          | Winterlandschaft.<br>Celgemälte von Burger in Franksurt.                      | 220                        | R     |
| 10    | 000   | 11     | 420          | Eine alte Küche.                                                              | 300                        | Q     |
| 41    | 155   | 45     | 709          | Delgemälte von Beinlein in München.                                           |                            | 5     |
| 4.0   | = 0   | = 0    |              | L'andicait.                                                                   | 330                        | S     |
| 42    | 72    | 70     | 351          | Edtermeper in Dresten. Tangenter Faun in Brenge.                              | 610                        | 2     |
| 43    | 550   | 89     | 210          | Uguarellgemälde von Cabianca in                                               | 610                        | (9    |
|       |       |        | ~10          | Parma. Toscanische Kostüme.                                                   | $233^{4}/_{2}$             | C     |
| 11    | 373   | 23     | 1122         | Delgemälte von Bibert in Paris. Der                                           |                            | 3     |
| 15    | 194   | 44     | 100          | Posten.                                                                       | $466^{2/3}$                | 2     |
| 1.,   | 202   | 1.7    | 1111)        | Berlin. Meeresstrand.                                                         | 400                        | 9     |
| 46    | 487   | 13     | 779          | Selgemalte von Birth, R. in München.                                          | 100                        | 9     |
| 4     | w.,.  | 42.4   |              | Auf blumiger Au.                                                              | 700                        | 3     |
| 41    | 53    | 91     | 1463         | Celgemälte von Roffer in Paris.                                               | 10021                      | 1     |
| 45    | 733   | 56     | 1294         | Dammerung in Benedig. Delgematte von Boffuet in Bruffel.                      | 4662 3                     | 8     |
|       |       |        |              | Inneres ter Kirche in Delft.                                                  | 3731/3                     | 6     |
|       | 2)(   | uñe    | r her        | n vom Romité für die Berloofung                                               |                            |       |
|       | -     | De     |              | - The order of the order of thing                                             |                            | 1     |

benen Runstwerken wurden auch vom Bublitum gablreiche Antäufe auf ber Ausstellung gemacht. Die Lefer finden dieselben verzeichnet in der nachstehenden

### Berkaufslifte:

a) Malerei.

D. Preß in Berlin. Bierwalbstätter Gee. 220 fl. C. F. Robbe in Samburg. Blumenftud. 88 fl. C. Silgers in Duffelborf, Sollanbifche Binterlanbicaft. 600 fl. L. Guterbod in Berlin. Kolumbus im Klofter la Rabiba. 250 fl. Ruths in Samburg. Gewitter im Sochgebirg. Du. Becter in Berlin. Bor ber Thur. 455 ft. Treibler in Berlin. Effehard liest ber Bergogin von Schwaben ben Birgil vor. 1137 fl. 30 fr. R. Steffed in Berlin. Amazone. 600 fl. E. Brehmer in Breslau. Stillteben. 80 ff. Douzette in Berlin. Winterabend auf dem Eife. 100 fl. Preß in Berlin. Am Eigen im Berner Oberland. 350 fl. Ch. Hoguet in Berlin. Marine. 700 fl. K. Lasch in Düfseldorf. Der letzte Freund verläßt ihn. 1250 fl. Muntaczy in Düfseldorf. Die erste Haube. 800 fl. Lafch in Duffelborf. Schwarzwälberin. 300 fl. J. Taanman in Amsterdam. Phantasie. 233 fl. 20 fr. Et. Zamacois in Paris. Ein Kavalier. 560 fl. Spanische Scene. 700 fl. D. v. Ramede in Weimar. Lauterbrunthal. 525 fl. Beters in Stuttgart. Mentone. 1000 fl. E. Hartmann in Stuttgart. Rönische Frauen. 600 fl. Gute in Karlsruhe. Norwegische Walfängerbrigg läuft in ben beimathlichen Safen ein. 3500 fl. 5. Ten Kate im Saag. Die Erzählung bes Gefechtes. 1633 fl. Sebert in Genf. Condottieri. 373 fl. 20 fr. Unna Peters in Stuttgart. Stilleben. 220 fl. K. Rumpf in Frankfurt. Junge Dame. 350 fl. R. Kömus in Stuttgart. Lanbschaft. 450 fl. E. Dehme in Dresden. Höhrenwald. 950 fl. Niellsien in Karlsruhe. Norwegische Küste. 400 fl. H. Ritter in Kürnberg. Heibelberger Schloß. 250 fl. 3. Sebert in Genf. Gin Mondy. 130 fl. 42 fr. Fr. Frey in Freiberg. 100 fl. Fr. L. Ruben in Wien. Hofleben Papft Leo's X. 1800 fl.\*) R. Ribarz in Wien. Unter Buchen. 500 fl. Echtler in Wien. Der Bettler und sein Kind. 450 fl. G. Seclos in Wien. Auf ber Böhe. 200 fl. 3. Brunner in Bien. Herbstabenb. 700 fl. G. Seelos in Wien. Am See. 200 fl. A. Sbert in Wien. Familieuszene. 350 fl. L. Munsch in Wien. Alpenbürte. 300 fl. D. v. Thoren in Paris. Meute. 800 fl. R. Ruß in Wien. Sommerlandschaft. 500 fl. R. Ribarz in Wien. Sommertanschaft. 300 fl. R. Ribarz in Wien. Motiv aus Sablitz. 180 fl. "Motiv aus Steiermark. 150 fl. H. Bource in Antwerpen. Rückfehr des Schiffers. 2750 fl. Schampheleer in Brüffel. Der Rhein bei Arnheim. 1400 fl. A. Eberle in München. Musikprobe. 1000 fl. K. Poff in München. Partie am Canal grande in Benedig. 700 ft. M. Kaltenmofer in München. Geburtstag. 650 fl. H. Kutter in München. Tyroler Wirthshaus. 530 ft. Chr. Masi in München. Abend im Dorfe. 550 ft. B. Bosbart in München. Fartie am Chiemsee. 380 fl. E. Gerhardt in München. Haupteingang zum Löwenhof ber Albambra. 660 fl. 3. Weingartner in Minden. Tifchgebet. 150 fl. C. Naumann in München. Ein alter Pedvogel. Andreä in München. Capri bei Nacht. 1300 fl. K. Nobbe in München. Die Duellauten. 175 fl. J. Nörr in München. Abenbstimmung. 350 fl. Maibach in München. Die Wildspitz von Travoi. 150 fl. 3. Brandt in München. Gene aus bem 30 jahrigen Rriege. 1866 fl. 40 fr. 2. Boider. Das Wetterhorn. 400 fl.

G. Beinel in München. Auf ber Landftrage. 1150 fl. \*) S. unfere Abbilbung in ber Zeitschrift.

Meermann in München. Lanbichaft. 450 fl. E. Schleich in München. Abenblammerung. 500 ft. Clara Folingsby in Newyorf. Partie am Chiemjee. 500 fl. Schlefinger in München. Harrie am Ebtenfel. 30 Schlefinger in München. Panbschaft. 250 fl.
T. Schieß in München. Landschaft. 250 fl.
Deibl in München. Euter Freund. 160 fl.
G. Seeberger in München. In einem Thurm. 150 fl.
Fr. Gärtner in München. Arabische Straße. 180 fl. Y. v. Sagn in Münden. Mündener Commervergnügen. 1750 fl. Baumgariner in München. Karnevalsiderg. 1000 fl. B. Fries in München. Balb bei heibelberg. 440 fl. R. Benschlag in München. Pinche. 1500 ft. Jul. Lange in München. Zugspitze. 650 ft. A. v. Ramberg in München. 4 Stude aus hermann und Dorothea. Zusammen 4000 fl. Schwörer in München. Gintritt Rebutabnegar's in bas Tobtenreich. 125 fl. A. v. d. Benne. Wallachische Post. 350 fl. A. Lier in München. Morgen. 450 fl. Macht. 460 fl. A. Swiefzewsty in München. Partie bei Umbaufen. Lindenschmit in Münden. Klofterfreuden. 200 fl. L. Braun in Münden. Schwäbische Bauerntirchweib. 200 fl. Cbert in Münden. 1000 fl. G. v. Maffei in Münden. Beim Fucheringeln. 660 fl. Düref in Münden. Die kleine Schulmeisterin. 600 fl. Folingsby in Newpork. Das Lied ist aus. 500 fl. Watter in Münden. Eine kurzweilige Fahrt. 1000 fl. E. Abam in München. Rückfehr von der Parforcejagd. 350 fl. 28. Reinhardt in München. Stillleben. 200 fl. Tb. Alt in München. Mutterglud. 500 fl. Durd in München. Römischer hirtenfnabe. 400 fl. K. Naumann in München. Der Liebesbrief. 475 fl. H. Schaumann in München. Ertappt. 700 fl. K. Herpfer in München. Die Amme. 900 fl. Meiset in München. Trennung ber Maria Stisabeth von ihrer Nichte Maria Therefia. 1300 fl. Canton in München. Genrebild aus ber romischen Campagna. 700 fl. M. Fürst in München. Mofes fcutt die Tochter Jethro's. A. Bischer in München. Gin Einfähriger. 1600 fl. S. Lang in München. Ungarische Marktsene. 350 fl. E. Schleich in München. Die Ifar bei München. 1000 fl. Stabemann in München. Monblanbichaft. 900 fl. G. Schleich in München. Landschaft mit Rüben. A. Geit in München. Birthshausfzene. 2500 fl. Spigweg in Münden. Liebesbrief. 400 fl. Fr. Boly in Münden. An der Tranke. 1000 fl. R. Bepfchlag in Münden. Auf dem Morgenspaziergange. 500 fl. Spitzweg in München. R. Ebert in München. Hauptwache. Eichenwald. B. Körle in München. 3m Uhnenfaal. 400 fl. Fr. Bolt in München. Abend am Weiher. 1400 fl. Miggeschick auf ber Alm. 660 fl. 3. Benczur in München. Berhaftung Franz Ratoczy's von Siebenbürgen. 2400 fl. 5. Rhomberg in München. Wirthshausfzene. 3500 fl. S. Lang in München. Pferbetrieb in Ungarn. 650 fl. R. Gionetti in Benedig. Benvenuto Cellini am Hofe Franz I. 746 fl. 40 fr. Induno in Mailand. Eleonora b'Efte erliegt bem Gram über Taffo's Schicffal. 700 fl. Induno in Mailand. Kinderunglück. 700 fl. B. Joris in Rom. Sountag-Morgen vor ber Porta bel Popolo in Rom. 1630 fl. 20 fr. W. Linnig. Flämische Stickerin. 175 fl. Schampheleer in Brüssel. Bei Dortrecht. 746 fl. 40 fr. Ban Lerins in Antwerpen. Lieber Sterben. 2333 fl. 20 fr. M. Hydias in Karis. Pifferaro. 140 fl. F. Patrois in Paris. Doppelter Angriff. 560 fl. Bossuer in Brüssel. Kircheninneres. 373 fl. 20 fr. De Haas in Brüssel. Esel auf den Dünen. 2100 fl. Tetar van Elven in Amsterdam. Bilderversteigerung in Holland.

Frin. van de Sande : Bachungen im Haag. Körbchen mit

400 fl.

Blumen. 525 fl.

186 ft. 40 fr A. Marchang in Paris. Junges Märchen. 466 fl. 40 fr. Fichet in Paris. Berbaitung eines Spiens. 1633 fl. 20 fr. T. A. Benllant in Paris. Racht in Benedig. 1166 fl. 40 fr. Leon p Escolura in Parts. Rönig Philipp IV. von Spanien fiellt Rubens Belagquez vor. 1166 ft. 40 fr. Nieuwenbuys in Paris. Der Sturm. 1166 ft. 10 fr. H. Corvenne in Paris. Die Trennung bes Taupbin von feiner Mutter Marie Antoniette. 1166 fl. 40 fr. C. be Cod in Paris. Abendtammerung. 700 ff. E. van Marte in Paris. Weide bei Incheville. 3033 fl. 20 fr. Bartmann in Minchen. Gin Bivouaf von Gubrleuten. Grutner in München. Deibesheimer. 500 fl. Maibach in München. Riva. 150 fl. E. Lassalle in Baris. Der Handwagen. 116 fl. 40 fr. Spangenberg in Berlin. Schlafendes Rind. 350 fl. Molnar in München. Babende Matchen. 600 ft. Fr. Abam in Münden. Gefangene Biemontesen von öfter-reichischen Dragonern eskortirt. 1000 fl. Graf v. Kalfrenth in Weimar. Montblanc. 2100 fl. K. v. Enhuber in München. Häusliches Glück. 250 fl. Zeichnung. Beftortes Stellbichein. 250 fl. bo. Ci. Popelin in Baris. Die Wiebergeburt ber Wiffenschaften. (Email.) 2333 fl. 20 fr. b) Plaftif.

G. Berego in Mailant. Inneres bes Mailanter Domes.

G. B. Lombardi in Rom. Die Uniduld. 1633 fl. 20 fr. Carpeaux in Paris. Knabe mit Muidel. 100 fl.

M. Schulz in Rom. Babenbe Benne. 933 ft. 20 fr. E. Müller in Rom. Pasquetta. 1166 ft. 40 fr. A. Bottinelli in Rom. Die pompejanische Toilette. 1400 ff. G. B. Lombardi in Rom. Der Frühling. 2500 ff. Bottinelli in Rom. Junge Baccbantin. 256 fl. 19 fr. G. Monteverbe in Rom. Kinber mit einer Rate fpielenb.

4466 fl. 40 fr. Luccardi in Rom. Herbst. 373 fl. 20 fr.

Sommer. 420 fl. Frühling. 466 fl. 40 fr. Tantarbini in Mailand. Faust und Greichen. 5600 st. G. Argenti in Mailand. Der Traum ber Unschuld. 2333 st. 20 fr. E. Müller in Rom. Maddalena. 1160 st. 40 fr. L. Majoli in Rom. Die siegende Schönheit. 1160 st. 40 fr. R. Galli in Mailand. Bettler. 1633 fl. 20 fr. U. v. Wahl in München. Bayerisches Pferd mit Sund und Anaben. 35 fl. A. v. Wahl in München. Katenfamilie. 10 fl. 48 fr. Efthe. 8 fl. " " "

"" " " " Eicherkesse. 10 fl.
E. Zocchi in Florenz. Michelangelo. 1866 fl. 40 fr.
Campi in Florenz. Bettelnber Amor. 1003 fl. 20 fr. Parmantier in Paris. Ziege mit Ritz. 19 fl. B. Calvi in Mailand. Othello. 933 fl. 20 fr. Ch. A. Garnaub in Paris. Das Erwachen. 1400 fl. Echtermeyer in Dresben. Tanzender Faun. 610 fl.

### Korrespondenz.

Rarisruhe, Anfang December.

L. L. In den letten Monaten hatte man alle Ur= fache, in die Thätigkeit bes Borflandes bes hiefigen Runft= vereins bescheidene Zweifel zu hegen. Allerdings mochte die internationale Ausstellung zu München den Zufluß von Bildern vermindert haben, auch mochten burch die im jährlichen Turnus zu Freiburg im Breisgau ftattge= fundene Gesammtausstellung bie tem rheinischen Runftverein zugesendeten Gemälde absorbirt worden fein, immer= hin aber hätte bann auf andere Beise, etwa durch Beranziehung fremder Galeriebilder oder anderer Werke tüchtiger Meister ber eintretenden Ebbe begegnet werden follen. Erst mit bem verfloffenen Monate sammelte sich

entlich mieter eine größere Angahl Gemälre in bem Lotale bes Kunftvereins in der Großh. Kunfthalle an; erlauben Sie mir eine fleine Umidan unter benfelben gu balten. Die Sammlung enthält nur wenige Werke einheimischer Künftler, es fint zumeift Duffeldorfer und Berliner Bilber, welchen fich Giniges aus Stuttgart, Bannover 2c. an= idlient. Wie ftete auf ten fleinen Ausstellungen, ift auch bier bie Landidaft porberrident, gleichwohl modte bem Wenigen, mas bas Figurenfach bietet, ben Borrang gu überlaffen fein. Gin großes allegorifdes Bemalre "Glaube, Boffnung unt Liebe" von Profeffer Frang Schubert in Berlin nimmt in erfter Reibe bie Aufmerksamkeit in Un= iprud, brei ibeale meibliche Gestalten barftellent, beren sumbolische Bedeutung sich aus ihren Emblemen und ber Farbe ber Gewänder erfennen laft. Gin gemiffer Ernft ber Auffaffung und ber Empfindung kann man bem Bilbe nicht absprechen, allein es fehlt ihm tiejenige technische Boll= entung, welche allein noch einem Werke, teffen ftofflicher Inhalt in tiefer Form icon jo vielfach verwerthet worden ift, Intereffe verleiben fonnte. Gine gang eigenthumliche, ebenfalls ber Allegorie angehörige Schöpfung ift ein großer Rarton von let in Karleruhe mit ber Bezeichnung "In= remnität." Er ftellt bie balt nach ber Schlacht von Röniggrat - gleichfam noch auf tem blutigen Schlacht= felte - eingetretene Musgleidung zwischen ber preußischen Arone und Regierung mit ter Bolfevertretung bar. Die übrigen Figuren überragent fteht, auf eine wuchtige Reule gestütt, eine athletische Gestalt mit ben unverfennbaren Gesichtszügen Bismart's, welche mit bem Bewuftsein bes Siegers über ten noch mit Torten bereckten Rampfplat hinidaut. Unter ten Leiden ter Eridlagenen fitt eine jugendlich weibliche ideale Erscheinung, trauernd über bas Glent tes Rrieges. Gine besontere Gruppe rechts beiteht aus ten Vorfampfern ter preugischen Bolksvertre= tung im antiten Mantel, welche rem Gieger von Ronig= grat unter Sinmeisung auf tie in vollen Gaden auf ber Erre liegenden Gelber ihre Sulvigung barbringen; nur Giner von ihnen - Jatoby - wentet fich ab. Das Binreglier zwischen beiden Gruppen bilret ein auf bem Schlachtfelte gefallener Arieger. Ueber ten Tot hinmea tie Berjöhnung, welche burch bie in Wolfen ichwebenben Genien mit ber Friedenspalme ihre Weihe erhält! Die Romposition ift im Gangen nicht übel erfunden, Die Mufftellung und Gruppirung beweift, bag ber Rünftler mit ter Behandlung von Massen umzugeben weiß, bie Ausführung tes Details inteffen läßt zu munichen übrig und ftellt bie fünftlerische Saltung bes Bangen etwas in Frage, fo bag man fast glauben konnte, eine geschickte Sant vermöchte mit wenigen Strichen aus tem Borhan= tenen eine Satire zu ichaffen. Unerfennenswerth ift bie verständige Bertheilung ber Licht= und Schattenparthien, worurch tem Bilte, trop ter anipruchslofen Behant= lung in Grau und Grau, ein stimmungsvoller Ausbrud

verliehen wird. Dem Bernehmen nach ift ber Rarton bereite in Privatbesit übergegangen. Bon Biftor Schubert in Paris ift eine "Walpurgisnacht", ein großes figurenreiches, ber Göthe'ichen Dichtung nachgebildetes Gemälde. Die Erfindungs = und Geftaltungstraft bes Rünftlers icheint bem Vorwurf nicht recht gewachsen. Dem Werke fehlt es an Größe und Einheit ber Komposition: nicht ein= mal burch bas rein äußerliche Mittel bes Tones ift versucht worden, ben einzelnen Gruppen einen Busammenhang und bem Bilde eine malerische Gesammthaltung zu aeben. Unter ben Genrebilbern find manche beachtungs= werthe Leiftungen, von welchen wir vornehmlich "die Bulfreichen" von Brofessor Ruftige in Stuttgart und "bie Werbung" von bemfelben hervorheben. Ihres faftigen Rolorits ungeachtet funnen die beiden Bilder "die Lieblingstaube" und "bie Bettler" von Beber in Freiburg fein Interesse erweden. Bier Bortraits bes Fris v. Bed zeichnen sich burch getreue Auffassung, Rlarheit ber Farbe und forgfältige Motellirung aus. Zwei Landichaften von Cbelin Duffeldorf verbienen wegen ber gefunden und frischen Farbe und einer gewissen poetischen Auffassung ber Natur bei aller Einfachheit bes Motivs befondere Beachtung. Karl Edermann in Hannover, ber früher längere Zeit ber hiefigen Runstschule angehörte, bat fich ben hiesigen Runftfreunden mit einer trefflichen "Barthie am Ober-Rhein" in Erinnerung gebracht. Das große umfangreiche Gemälbe ift eine mit fünftlerifdem Sinne behandelte Bedute, welche Die liebliche Begend in anziehen= ber charakteriftischer Weise wiedergibt; boch gebricht es bem Bilbe an Stimmungsreiz. Richt ohne Berdienst in Komposition und Farbe ift eine Landschaft von Roth in Duffelvorf, die bei ihrem anspruchslofen Inhalte boch ben Beschauer fesselt, wozu nicht wenig die trefflich behandelte Thierstaffage beiträgt. Mit großen Unsprüchen tritt eine umfangreiche Landichaft in Abendstimmung von E. Roten in Sannover auf, vermag aber wenig Intereffe zu erweden. Das Bemachte und Besuchte Dieses stilistisch behandelten landichaftlichen Bildes tritt zu fehr hervor und überdieß fehlt bem Vortrage alle Kraft. Wie anziehend erscheint bagegen bie fleine "Landichaft mit Schafen" von bem Frangofen U. Jacque, nur ein unbedeutendes Motiv, ein obes Telb mit wenigen Baumen, worüber bei fturmifdem Wetter ein Schäfer feine fleine Beerde treibt, barftellend! Nicht die Größe, die Rühnheit und ber Reichthum ber Romposition, die fein abgetonte Ferne, die angstlich forgfältige Behandlung bes Details ift es, was bem Bilbe seinen Werth verleiht, seine Wirfung liegt vielmehr in ber Runft ber frangösischen Realisten ber Landschaft, mit ber fie die Natur in ihrem innersten Leben zu erfaffen und felbst bem anspruchlosesten Stud Erbe einen gewissen Bauber zu entloden wiffen. Eine folide und ansprechende Leistung ift bie "Einsicht in bas Schächenthal" von 3. Vollweider in Karleruhe. Gine "Mondnacht im Winter"

von C. Dougette zeidnet fid burd eine feine Abftufung ber Tone und bei einer gewiffen Weichheit ber Tednif burd effettvolle Wirkung aus. Auch tes Dindener Stademann Winterlandichaften fehlen nicht und ichauen neben ben "Balmen von Cordiphera" von Peters in Stuttgart recht falt und tort barein, ungeachtet bes Lebens ber reichen Staffagen. Mande Lantichaft ware noch hervorzuheben, es mag inteffen an bem Bemerkens= werthesten genugen. Nicht übel ift bie Marine vertreten. Unter ben Werken biefer Gattung möchten eine "Brandung an ten Klippen" von 28. Efdite in Berlin, eine farbige effektvolle "Rüfte bei ber Infel Berfen" von A. Scherzer in Samburg, "Bollandische Schiffe bei Scheveningen" und ein fleines Seeftud von Tabarius in Duffeldorf und "Auf ber Trave bei Yübet" von Defterlin in Yübef zu ermabnen fein. Auch bas vorzugsweise von weiblichen Banden gepflegte Stilleben ift burch einen fanber und geidmadvoll behandelten "Marfteinkauf" von C. Souhmann in Karlsruhe repräsentirt, wozu fich in letzter Zeit noch ein trefflich gemaltes Früchte-Bild von Corregio in Münden gefellt hat. Im Gangen wird man immerbin fagen muffen, baf fich ber rheinische Kunftverein feines übergroßen Bufluffes von Biltern erfreut und bag insbefondere Werte namhafterer Rünftler ju ben Geltenbeiten gehören. Der Absatz an Runftwerken aus Mitteln und burch Bermittlung bes Bereins ift freifich nur ein mäßiger, aber boch fein fo geringer, wie vielleicht angenommen werden modite. Rad tem Redenschaftsberichte über bas Er= gebniß ber im letten Sabre gemachten Anfanfe bat ber Ortsverein Baten 11,000 fl., Stuttgart 4800 fl, Mannbeim 3500 fl., Karlsrube 3022 fl., Mainz 2253 fl., Darmftart 1647 fl., und Freiburg 1366 fl., gur Un= ichaffung von Bildern verwendet. Es ergiebt fich biernach ein Gesammtsumme von nahezu 28,000 ft. - Stuttgart trat aus bem Berein aus, tagegen murre ter nen gegrun= bete Aunftverein zu Beibelberg in ben Gesammtverein aufgenommen.

(Schluß felgt.)

### Aunfiliteratur und Knufthandel.

Photographien nach Gemälden des Louvre, berausgegeben von ber photogr. Gesellschaft in Berlin.

Die Wiedergabe von Staffeleibiltern gebort obne Frage zu ben schwierigsten Leistungen ber Photographie, die nicht blos mühfame und fostspielige Borbereitungen aller Urt, fontern auch besondere Sorgfalt, Geschicklichfeit und unverdroffene Austauer verlangen. Das De= fultat wirr stets von ber Beschaffenbeit ber Driginale beringt sein, von der größeren oder geringeren Alarbeit ber Farbengebung wie von tem Grate ber Erhaltung. Rur selten wird eine vollkommen reine Wirkung etwa im Charafter eines guten Stiches zu erreichen fein; aber trottem wird mander Freund ter Kunft jolde photographische Reproduction in gewisser Hinsidit rem Werke bes Grabstichels vorziehen. Denn wenn wir beim Aupferstich bas Driginal boch immer erst aus zweiter

Sand empfangen, wobei bie repropucirente Individualität immer, ob auch mit möglichster Burudbaltung, jur Geltung fommt, fo bietet rie Photographie ren unmittelbaren Riederichlag bes ursprünglichen Werkes, giebt uns ben Geranfen tes Meifters unverfürzt in voller Befeelung, läßt und bie Urt seiner Behandlung bis in Die Feinheiten ber Pinfelführung erfennen unt ertbeilt außerbem unbestedliche Redenschaft von tem Zustande tes Originales. Mein Wunder taber, bag tiefe Art ter Radbilbung fich immer mehr Bahn bricht und tem Studium wie bem (Benuß ber Aunstwerte große Förterung bereitet\*).

Bu ben gelungensten Arbeiten tiefer Art geboren tie Bublikationen ber photographischen Gesellschaft in Berlin, vie früher ichen Rachbitrungen nach (Bemälren res Berli= ner Minjeums und ber Londoner Nationalaalerie berausgegeben hat, welche an Feinbeit und Mlarheit bes Tons Richts zu wünschen übrig ließen. Angerbem murte burch anerkennenswerthe Mäßigung im Unfatz ber Breife für Die Berbreitung tiefer fdonen Blätter in Die weiteren Arcise ter Munitfreunde in erfreulicher Weise gesorat. Seit Murgem haben fich bie Bemühungen ber Wesellschaft nun auf Die Chate ber Balerie tes Louvre gerichtet, um tiefe reichste aller Sammlungen, ber sich befanntlich nur rie Galerie von Marrit gur Geite ftellen fann, in ge= trenen Rachbildungen ber funftliebenden Welt mitzutheilen. Es liegt uns eine erfte Reihenfolge von 24 Blättern vor, wolche ein Urtheil über tie Art ter Wietergabe und gum Theil auch über Die Auswahl ermöglichen. Was gunadift bie lettere betrifft, jo bat offenbar ber Gesichtspunkt vorgeberricht, feine extlusiven Tenrengen ju verfolgen, sondern allen Schulen und Epochen moglichst gleichmäßig gerecht zu werren. Daber finden wir von ten Italienern Die alteren Stulen mit Riefole, Bernaine, Cima ta Conegliane, Lorenzo di Creti, tie Bobe ter Entwidlung burd Berte von lionarto, Raffael, Tizian und Correggio, tie Radblüthe burch Caffoferrato vertreten. Bon ben norrisben Edulen ift junadift tie altflandrische burch tie foftliche Matenna Jan van End's, Die spätere burch zwei Bilter von Rubens, ein mann lides Porträt und Die Verklärung ber Maconna repräfentirt. Die Yanticaft hat burch einen Claute und tie berühmten Müblen von Hobbema jogleich mit ten Spiten ibrer entgegengeseten Richtungen fich eingestellt. Dazu fommt bas treffliche Architekturbilt Canalette's, E. Maria tella Salute. Bon ten Spaniern finden wir Belaggneg mit tem Porträt ter Infantin Margarethe, in welchem tie geniale Auffannng tes großen Malers jo flar gu Tage tritt, ferner Murillo mit einem feiner in großartigem Naturalismus targestellten Bettelbuben und mit ber figenden Matonna, Die freilich von ben eistatisch verzückten viffenaren Conceptiones, in tenen fein Schaffen culminirt, noch feine Abnung geben. Gine burch bie Umftante gebotene Courtoine war es mobl, bag man tie frangefische Edule tes 17. und 18. Jahrhunderts mit nicht weniger als fünf Bilbern, barunter jogar brei von Boucher, berachte, eine Rüdficht tie hoffentlich beim mei= teren Berlauf riefer Publikation gurudtreten und einer

<sup>\*)</sup> Obwohl mit tiefem Lobe ter Photographie bem Anrier fiich gegenüber, wie uniere Leier aus früberen Auflagen miffen, nicht gang einverstanden, geben wir dem Urtheile des geehrten Mitarbeiters boch im vorliegenden Falle gerne Raum, ba es fich bier in der That um eine in ihrer Art vollendete Leifnung ber photographischen Tednut bantelt. M. D. Med.

unbefangenen Abwägung bes fünftlerischen Werthes und ber fünftlerischen Bebeutung ber Werke ben Platz räumen wirb.

3m Gangen muß ter Schwerpunkt folder Bublifa= tionen boch immer auf ben Werken bes 15. und 16. Jahrhunderts ruben. Wohl gelangt Die Malerei erft im 17. Jahrhundert zu ihrer vollen Freiheit, indem die Richtung ber Benegianer, eines Tigian und Baolo Beroneje, jum Musgangspunkt genommen und zu ihren letten Confequengen geführt mirb. Die fpateren Werfe in ihrer pollen koloristischen Wirkung bei bem paftofen Farben= auftrag und ber breiten Binfelführung wiederzugeben, ift vielleicht bie ichwierigste Aufgabe ber Photographie. Ilm jo anerkennenswerther ift es, wie in ben vorliegenden Blättern Die unverdroffene Mustauer bes Photographen jelbst Dieje Schwierigkeiten überwunden und Werte wie Die Portrats von Rubens und Belagguez, und die beiden Bilter Murillo's in ihrem eigenen Farbenzauber ber Borftellung nabe gebracht hat. Mehnliche Bemmniffe boten fich bei ber Wiedergabe von Tigian's und lionarbo's weibliden Porträts, bei welchen zwar nur in bedingter Beije eine Wirfung zu erzielen mar, gleichmohl aber ein Edmel; und eine buftige Weichheit ber Tone erreicht murte, tie fein Aupferftich beffer zu geben vermöchte. Um bewundernswürrigften ift indeg bas Blatt nad Jan van End's Maronna mit tem Donator, welche wegen bes ungewöhnlich tiefen Farbenaktords, in bem fie gestimmt ift, einer photographischen Aufnahme unübersteigliche Semm= niffe in ben Weg zu legen icheint, Die aber gleichwohl in aller unabsehbaren Mannichfaltigfeit und Scharfe Des Details rentlich berausgekommen ift. Bon großer Rraft ber Wirfung ift forann Tigian's Portrat Frang res Ersten, von burdsichtigfter Mlarheit find bie Land= idaften Sobbema's und Claute's, sowie bas sonnig beitre Bilt Canaletto's. Heberall ift ein Erfolg erzielt, mie er vollkommener in ähnlichen Aufgaben schlechthin noch nicht gewonnen murte.

Gunftigere Beringungen bieten fich foon bei Haffael. 3mar ftant bei ter Maronna Frang bes Erften bas etwas idmere Rolorit mit ten undurchsichtigen Schattenmaffen einer vollkommenen Wierergabe im Wege; unübertrefflich flar und rein tagegen tritt ter Geift und tie Runft tes Meisters und in feiner belle jardiniere entgegen, teren Reproduktion zum Schönften gehört, mas wir ber Photographie verranten. Den vollen Zauber ter in licht getaudten und von ten Reizen tes Bellounkels umfloffenen Menidengestalt giebt bas fostliche Blatt nach Correggio's Untiepe, tas ein mabrer Triumph ter Photographie ift. Ebenso gelungen fint tie Reproduttionen der Madonnenbilter Perugino's, l'orenzo's bi Creti und Cima's ba Conegliano, lauter Mufterblätter, in welchen ter Charatter ter Driginale bis auf tie Farbenwirkung bin be= stimmt und rein gur Geltung fommt. Richt minter ichon ift tie "Arönung Maria" von Fiejole wiedergegeben, fo raf tie mille feelenhafter Lieblichfeit in all ten fleinen austruckvollen Köpfchen überall rein hervortritt.

Rad ielden Proben barf man mit Intereffe bem weiteren Berichreiten biefer werthvollen Bublikation ent= gegensehen und ihr einen allgemeinen Erfolg voraussagen.

23. Lübfe.

### Aunstvereine, Sammlungen und Ansstellungen.

Der Berein gur Beförderung ber bildenden Rünfte in Wien bat, wie fruber gemelbet, einen für bie Runft nicht

unwichtigen Befchluß im Laufe biefes Jahres gefaßt: Die Pflege und Forberung bes Rupferstiches, sowie bie thuntichfte Bervoll- fommnung und Fortentwicklung biefer ebelften aller Bervielfältigungs-Arten murbe ale eine feiner wichtigften Aufgaben anerkannt. Besonders die jährlichen Bereins- Prämien-Blätter follen biergu ben geeigneten Unlag bieten. Coon für bas Bahr 1870 werden folde Runftblatter gur Bertheilung ge= langen, und zwar brei für bie Mitglieber ber erften Section (für Malerei) und brei für bie Intereffenten ber zweiten Section (für Bervorrufung öffentlicher Runftwerte). werben in großem Albumformat erscheinen, von Projeffor Jatoby gestochen, und haben jum Gegenstand bie reizenden Kartons zu ben Borbangen im neuen Opernhause von Rabl und Laufberger. Erftere Rartons merben in neun, lettere in jechs Bilbern reproducirt. Jatoby ift bereits in vollster Thatigfeit und hofft bie erften Blatter fcon im Dlarg 1870 öffentlich zur Unficht auflegen gu tonnen. Gin zweites neues Relb ber Wirtsamfeit bat Die zweite Section bes Bereins aus bem Antaffe gefunden, bag ber Berein im Jahre 1853, als ber Raifer von Defterreich aus Lebensgefahr gerettet murbe, jum freudigen Gedachtniß fur bie Botivfirche in Wien ein großes Attarbitd gestistet hat. Rummehr, ba biefer Kirchenbau sich bem Abschluffe näbert, zeigt es sich, daß berselbe für ber-vorragenden Bilderschungt, seiner Bauart nach, nicht geeignet ift. Dagegen arbeitet ber Erbauer ber Rirche, Profeffor Gerftel, an einem Plane für bie gange innere Ansidmudung feines fconen Baues, um biefelbe mit bem Gebaube in Harmonie zu bringen. Auf bessen Anrathen beschloß soeben ber ältere kunstverein, statt eines Bildes, einen nach Ferstel's Entwurf sinte und kunstvoll ausgeführten Altar in der Botivstriche ausstellen zu lassen. Da bieses Werk in allen Theilen in bie Bande von anerkannten Rünftlern gelegt wer: ben foll, fo burfte ein wirkliches Aunftwert zu boffen fein.

### Vermischte Kunftnachrichten.

B. M. Drate's Schinfeldentmal für Berlin ift am 15. Rov. Mittags 1 Uhr enthüllt worben. Die Feier war burchaus würdig, und trot des feinen Regens durch die Theilnahme einer gahlreichen Menge verberrlicht, in der alle bei dieser Gelegenheit zu erwartenden Kreise vollzählig vertreten waren. Der hof wohnte an ben Fenftern bes Kommandanturgebäudes ber Ceremonie bei. Die turze und angemeffene Festrebe hielt ber Gebeime Oberbaurath Mac Lean. Die Inschrift enthält bie Namen des Dargestellten, nebst den Taten seiner Gedurt und seines Todes. Um Schluß der Festrede wurde mitgetbeilt, daß auf Beichl des Königs der "Platz an der Banakademie" sortan den Namen "Schinkelplatz" sühren wird; die "Gensbarmen" aber wollen Schiller noch immer nicht Plat machen. Mun, vielleicht fommt bas auch, wenn bas obbachloje Schiller: benkmal erft ben Ert gefunden haben wird, wo fein Biedeftal ruben tann. — Das Schinfelbenfmal bat feinen Platz so angewiesen befommen, bag es ein wenig hinter ben in einer Flucht ftehenden Denkmälern Beuth's und Thaer's gurucktritt. Ein Schred fubr uns burch bie Glieber, ale wir bie Bor-arbeiten an tiefer Stelle in Angriff nehmen faben; aber, ba zumal Borreben bei uns grundfätzlich nie angebort werben, wollten wir bas Ente abwarten und erft hinterber unfer revis birtes Urtheil aussprechen. Es bat fich bem fertigen Unbeil gegenüber nur verschärft. Die Wahl biefes Plates ift im bodften Grabe gefdmadlos; bie natürliche Stelle war an ber Spitze bes breieckigen Platzes, etwas vor ben anderen Denkmälern. Daß brei ober mehr Statuen, wenn ibre Busammenftellung vor einem nicht gang gebankenlosen und nur balbwegs äfthetisch gebildeten Urtheil besteben foll, pyra mitale Anordnung baben muffen, bas hat man ja 3. B. auch in München eingesehen. Das läßt fich erreichen, wie in Berlin bei Blücher zwijden gort und Gneifenau ober in Munden auf bem Promenadeplage, badurch, bag man bie mittelfte Bild: faule größer macht, ale tie gur Geite ftebenben, ober bag man gleich große in eine Linie ftellt, fodag oben wenigstens eine gerabe Linie die Scheitel verbindet, beffer aber, namentlich wenn, wie bier, ber Platz unmittelbar barauf binweift, indem man die mittlere vortreten lägt, jo bag, in diejem noch entschiedener als in bem erfteren Gall, für ben vorn ftebenden Beichauer in ber perspectivischen Ansicht ein pyramidater oberer Abschluß Bier aber fintt tie Linie in ber Mitte ein, Die Gruppe wirft abideulid, und auf bem einen Burudftebenben rubt ein Drud, ber bie Geltung feiner Berfonlichkeit beein trächtigt. Wie unpassend bas bier gerabe in Rudficht auf bie

Dargestellten und in Rudficht auf ben Ort ift, sowie bag von einer solchen Unterbrückung bes Zurücksiehenden nicht die Rede wäre, wenn ihrer Zwei zu den Seiten ständen, sieht männig-lich von selber ein. Unbegreislich, wie nur irgend ein Mensch auf eine solche Ausstellung hat versallen können! Auch im Ruhlisum mocht fich ein Weifellung bat versallen können! Auch im Publifum macht fich ein Gefühl ber Unbehaglichkeit laut über ben Eindruck biefer Anordnung. Das einiache Gefühl bes schlichten Laien erkannte sofort am ersten Tage, mas aller bings auch nicht schwer - vorber zu erkennen mar.

### Beitschriften.

Chriftliches Runftblatt. Rr. 11. Die firdtiche Runftausstellung in Stuttgart. — Bemerfungen über Die Auflage ber fleinen evangelischen Rirchen.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 50. Ueber Fälschung alter Kunstgegenstände. — Die Ecole centrale et spéciale d'Architecture zu Paris. — Zeichen- und Fachschulen. — Anmeldungen zur Ausstellung von 1871. — Bücher-Revue. — Vorsungen im Museum.

Mittheilungen der k. k. Centralcommission. November-

December.

December.

Ein Antiphonarium im Stifte St. Peter zu Salzburg. (II. Beschreibung.) Von Dr. Karl Lind. (Mit 26 Tafeln und 1 Helschunt). — Nachträgliches zum Milidärdiplom von Kustendje. Von Dr. Fr. Kenner. — Die Siegel der österreichischen Regenten. Von Karl v. Sava. (Mit 6 Helschuffen). — Ueber Kaiser Rudolph's von Schwaben Grabmal in Merseburg. Von Dr. Messmer. — Neunkirchen in Nieder-Oesterreich. Von Hans Petschnig. (Mit 10 Helschunt). — Wocel's Prayek zeme Ceské. — Beiträge zur Kunde der St. Stephanskirche in Wien. (Mit 3 Holjduntten.) — Das Siegel des St. Johannes-Spitals am Siechenals zu Wien. (Mit 1 Swijduntt.) — Die Krypta zu Göss. Von Dr. K. Lind. — Hostienbüchse, Eigenthum der Decanatkirche zu Melnik. (Mit 1 Swijdunt.) Beiträge zur Geschichte der Siebenhirter. Von Dr. Ernst Edlen v. Franzenshuld. (Mit 1 Swijdunt.) — General-Versammlung der historischen Vereine Deutschland's in Regensburg.

Journal des Beaux-arts. Nr. 21.

Sur David Jorisz et les singulières circonstances de sa vie. — Le Raphael du musée d'Angers. — Les maisons curieuses des villes du departement de l'Eure.

Gazette des Beaux-arts. November.
Prud'hon. — Le trésor de Hildesheim. (Mit Mebift.) — Exposition de l'union centrale des Beaux-arts appliqués à l'industrie. — Bernardino Luini. (Mit Mebit.) — Une épigramme de Michel-Ange; la chapetle des Médicis. — Sainte-Beuve. — Salon de Bruxelles.

(Plu Muric.)

Chronique des Arts. Nr. 41—44.

Congrès international des Beaux-arts appliqués à l'industrie. —

M. Lacaze. — Explication de maisons romaines dans la forêt d'Eawy.

— Les archives du ministère des affaires etrangères. — L'architecture civile en France et le décret du 26 mars 1852. — Nécrologie (J. P. Dantan, sculpteur; B. F. Henry, conservateur du Musée de Cherbourg.). — Le Louvre insuffisant pour contenir ses collections.

— Collection Lacaze. — Restauration de l'église de S. Croce à Florence.

Chronique des arts. Nr. 45—46.

Le musée de Luxembourg rendu à l'état. — Exposition annuelle de Versailles. — Le musée de Toulouse. — Deux maîtres incomnus (Jac. Quatroulx; M. Dreling). — Necrologie (Pierre Heisert; Ern.

Art-Journal. November.

t-Journals November.

Relics of Charles I. — Munich international exhibition. — The stately Homes of England. VIII. Knole house. (2bit 21611). — Recent improvements in minor British artindustrie. — Obituary (George Jones; G. B. Rosenberg; J. P. Dantan). — British artists No. 88. John Burr. — Ant. Wiertz.

### Berichtigungen.

3m Nefrologe D. John's in ber Kunstchronit Nr. 3 t. 3. S. 19., Ep. 2. Zeile 16 von eben lier: ihn statt ibm, S. 20, Spatte 2, Zeile 7 von oben hies: philologischen Disciplinen bort ein Boech 20.

### Inserate.

# Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunft-Vereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Burzburg, Fürth, Rurnberg, Bam-berg, Banrenth und Regensburg, veranstalten in den Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, per-manente Ausstellungen unter den bekannten Bedingungen für die Ginsendungen, von welchen nur biesenigen hervorgehoben merben.

a. baß alle Runstwerfe von Rords und Weste Deutschland nach Wiesbaden, von Cesterreich nach Regensburg, vom Guben und aus Minden nach Augsburg einzusenden find, und vorstehenden Turnus vor: ober rudmarts ju durchlaufen haben; bann

b. baß fur bie Giderbeit ber Runftwe'rte mabrent ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte gwifden ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereinfunft berselben nach Möglichkeit geforgt ift.

Die verehrlichen herrn Künstler werden zu gahlreicher Ginfendung ihrer Kunstwerke mit bem Beifügen einge-laben, bag bie erft vor wenigen Wochen geschloffene, internationale Kunstausstellung in Munden Beran'affung geben tonnte, bie gurudgebenben Runftwerfe theilweise fur obigen Turnus gu bestimmen, wobei aber ersucht wird, por Gingenbung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Ungeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage ftellen ju wollen.

Regensburg im December 1869.

Im Ramen der verbundenen Bereine: der Runftverein Regensburg.

Sauer, f. T. u. T. Bauinfpeftor, 3. 3. Borftand.

Bosner, f. b. Regierunge Gefretar, 3. 3. Gefretar. [39]

[40] Im Verlage der unterzeichneten Kunsthandlung ist soeben neu erschienen.

## L. Knaus, Die jungen Kahrn.

In Linienmanier nach dem Originalgemälde von Professor L. Knaus, gestochen von J. Sonnenleiter.

Ein kleines Bauernmädchen will 4 junge Kätzchen forttragen; da sie mit ihren Aermchen dieselben nicht zusammenhalten kann, so suchen die Kätzehen dazwischen durchzuschlüpfen. Die alte Katze, den besorgten Blick auf ihre Jungen gerichtet, geht neben dem Kinde einher.

Plattengrösse 35-50 Cent. Epreuves d'artiste chin. Papier 15 Thlr. Vor der Schrift chin. Papier 10 Thlr. Mit der Schrift chin. Papier 5 Thlr. Mit der Schrift weiss Papier 4 Thlr.

[41] In Carl Merhoff's Verlag in München ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Ueber den

## Verfall der Restauration alter Gemälde in Dentschland

Protest gegen das von Pettenkofer'sche Regenerations-Verfahren

Carl Forster.

Herzogl. S. M. Rath in München. gr. S. br. Preis 42 kr. südd. Währ, oder 12 Sgr.

Wien 1. Dezember 1869.

P. Kaeser's Kunsthandlung.

# Neue Kupferstiche in Linienmanier aus dem Verlage von E. H. Schroeder in Berlin. 41 Unter den Linden 41.

## MARIA MANCINI.

Nach dem in der Gemälde-Galerie des Königlichen Museums zu Berlin befindlichen Originalgemälde des Pierre Mignard gezeichnet u. gestochen von

Robert Reyher. Gross-Folio. Grösse des Stichs 21 Cent. hoch, 171/2 Cent. breit.

Drucke vor aller Schrift (Epreuves d'artiste) chin. . . Preis 16 Thlr. Drucke vor der Schrift (Avant-la-lettre-Drucke) chin. Drucke vor der Schrift auf weissem Papier . . . . Drucke mit der Schrift chin. Drucke mit der Schrift auf weissem Papier

Dieses höchst anziehende Frauenbild, eine Perle der Portraitmalerei und das Entzücken aller Besucher der Berliner Gemälde-Galerie, ist bisher noch niemals durch den Grabstichel vervielfältigt worden. Die Ausführung des obigen Stiches wird bei allen Kunstfreunden sowohl hinsichtlich der glücklichen Wiedergabe des Originals, als wegen der besonders eleganten, sauberen Durchführung die vollste Anerkennung finden.

### Friedrich der Grosse.

Brustbild im Ueberrock. Nach Frank's Originalgemälde unter Leitung des Professor Mandel, gezeichnet und gestochen von

Hans Meyer.

Folio. Grösse des Stichs 22 Cent. hoch, 17 Cent. breit. Drucke vor der Schrift auf weissem Papier . . . . Drucke mit der Schrift auf weissem Papier . . . . 4

Ein unter Mandel's Leitung trefflich ausgeführter Stich nach einem authentischen Originalgemälde, den König im besten Mannesalter darstellend. Nicht nur für Sammler historischer Portraits, sondern wegen seiner gediegenen, höchst wirkungsvollen Ausführung auch für jeden Kupferstichsammler von grossem Interesse. [45] erren gaben wir ang:

## LA BELLA DI TIZIAI

(Original von Tizian in der Galerie des Palazzo Pitti zu Florenz) gestochen von Eduard Mandel, Professor, Ritter des Ordens pour le mérite etc. etc.

in Berlin 1868. Gross-Folio. Grösse des Stichs 39 cent. hoch, 29½ breit. 

## LA MADONNA DELLA SEDIA

(Original von Rafael in der Galerie des Palazzo Pitti in Florenz) gestochen von Eduard Mandel, Professor, Ritter des Ordens pour le mérite etc. etc. in Berlin 1865.

Gross-Folio, Grösse des Stichs 31 cent. Durchmesser. 

Original von Rafael in der Galerie Rothpletz in Aarau) gestochen von Friedrich Weber in Basel 1867.

Gross-Folio. Grösse des Stichs 21 cent. hoch, 161/2 cent. breit. Drucke avant-la-lettre, weiss Papier . . . . . . . 

Verlag von E. H. Schroeder in Berlin, 41. Unter den Linden 41.

Berantwortlicher Metafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

## Der Schweizer Holzstul

in seinen cantonalen u. conftructiv. Ber: idiebenbeiten vergleichend bargeftellt mit Solzbauten Dentichtands. Bon G. Glad= bach, Prof. am Polvt. in Zürich. 40 Tafeln complet in S Lief. Fol. à Athlix. 2. mit Text u. Holzichnitten complet cartonirt Thir. 16. 10 Egr. (Profpecte gratis) erschienen bei E. Kochler's Berlag in Darmstadt. [43]

3m Bertage von Friedrich Andreas Berthes in Gotha eischien joeben, und ift durch alle Buch: und Runfthandlungen gu begieben:

## Lob eines tugendsamen Weibes.

Eprilide Salomonis XXXI, 1. 10—31. XX Zeichnungen v. Sophie Linder, photographirt von 3. Brandfeph. Ditt einteitendem Borwort

Dr. J. J. Balmer-Rinck.

Preis Eblr. 7. Daffelbe in geichmactvoller Callico-Mappe Pris Iblr. 5

Lagerström, Angelica von: Edle Frauen des Austandes, 13 Biographien 28 Sgr.

Daffelbe gebund. mit Goldschnitt Thir. 1. 8 Ear. [44]

### Lager=Ratalog III. Grabstidelblätter

ber berühmteften neueren Meifter, größtentheile Sauptblätter nach Bilbern ber elaffiiden Runftepode in trefflichen Abdrücken por und mit ber Schrift.

Mit beigeictten Preifen. Amsler & Ruthardt. Berlin.

Burkhardt's Cicerone, Zweite Unflage, unter Mitmirfung von mehreren Tadigenoffen heransgegeben von Dr. 21. v. 3ahn, III. Band, Malerei nebft Regifter, wird erft Ende Degbr. gur Ausgabe fommen. Die gabtreichen Ergan= gungen, welche grade Diefer Band erforderte, hat das Ericheinen des= selben übermäßig verzögert. Dies gur Radricht für die Abnehmer ber beiden erften Bande mit der Bitte, die unwillfommene Bergögerung gu entschuldigen. Für Italienreisende sei bemertt, daß sie das Wert in Mailand bei Th. Längner, in Floreng bei Berm. Löfder, in Benedig bei S. & M. Münfter und in Rom bei Epith över ftets vorräthig finden.

Leipzig, im November 1869. G. Al. Scemann. V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.b. Lithow (Wien, Therefianung. 25)od. an die Verlagen. (Ceipzig, Königsftr. 3) zu richten.

7. Januar.



Mr. 6.

Inserate

2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betits will gespaltene Betits zeile werten von jeber Buch und Aunstbands lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ers batten vies Blatt uratis. Apart bezogen kostet basselbe 11 gablt, ganziährlich. Alle Buch: und Aunsthandlungen wie alle Postämternehmen Bestellungen an.

Inbalt: Der nene Saalkau bes Bremer Künftlervereins. — Kerreivonbenken (Berlin, Karlerube). — Refretog (Job. Carl Läbr). — Kunftliteratur und kunftbanbel. — Kunftvereine, Sammlungen und Ausftestungen. — Bermischte Kunftnadvichten. — Renigfeiten bes Kunftbanbels und ber Kunftsteratur. — Zeitschriften. — Erncfichter. —
Anierate.

## Der neue Saalban des Bremer Rünftlervereins.

Bremen, im Dezember 1869.

In meinem letzten Berichte aus unserer alten Hansaftatt, in welchem ich Ihnen ben Steinhäuser'schen Marmeraltar in ber Stephanikirche und die Wiederherstellung bes
alten Farbenschmucks an unserem Gewerbehause schilderte,
versprach ich Ihnen bas nächste Mal vom Künstlerverein
und seinem Leben und Streben ein Bild geben zu wollen. Es brängt mich um so mehr, mein Wert zu halten, ba ich
jetzt von einer Lebensäußerung besselben berichten kann,
die ebense erfreulich wie großartig und vielverheißend
ist: ich meine der Bollendung seines imposanten Saalbaues,
durch welchen der Berein in eine neue Phase tritt.

Sei barum zuerst eine kleine Stizze seines Entstehens Entfaltens und Wefens gegeben!

Es war im Jahre 1856, als eine Zahl von intelligensten Männern jeglichen Standes zur Gründung tieses Vereins sich verband, der, wie es in den Statuten hieß: "ein Mittelpunkt für künstlerisch e Vestrebungen und Interessen" sein sollte. Künstler wie kunstübende Dilettanten hatten die nächste Anregung dazu gegeben. Künstler nahmen demgemäß auch den ersten Rang darin ein, und so war der Name "Künstlerverein", der später so manchen Spott hervorries, damals durchaus der richtige, obwohl schon nach kurzer Zeit, da die Zahl der hinzutretenden Kunstseunde und bloß Genießenden die der wirklich ausübenden Künstler bei weitem übertraf, der Name "Kunstgenossen stünstler bei weitem übertraf, der Name "Kunstgenossen stünstler bei weitem übertraf, der

Schon in der ersten Kindheit bes Bereins, ba er sich noch in den beschränkten Räumen eines Gasthofs bewegen

mußte, mar fein inneres Leben ein ankerst frisches, frohliches und gefundes, und bei Allen ift die Erinnerung an jene Jugentzeit tes Bereins eine wohlthuente unt geseg= nete. Man fam an gewissen Abenten ber Woche gusam= men, hielt Vorträge und Distuffionen über Gegenstände und Fragen ber Runft; man grundete eine Bibliothef und eine Sammlung von Zeitschriften und Runftblättern; Die Musifer erfreuten burch mandes flasifiche Quartett und Trio, Dichter und Literaten lasen manche Broben ihrer Thätigkeit vor und eine gehobene, reigente, ja hoch beitere Gefelligkeit verschönte viele Abente. Go erhielt ber junge Berein benn bald ben besten und anlodenosten Ruf in ber Stadt, fo daß icon im zweiten Jahre feines Bestehens Die Zahl seiner Mitglieder weit über zweihundert war, obwohl fein Leben und Wirfen noch ftets ein mehr inneres, nicht öffentliches blieb. Mit einem Male aber jollte er auch eine öffentliche, wahrhaft bedeutsame und hervor= ragende Stellung in ber Kulturentwicklung unfrer Stadt einnebmen.

In der unmittelbaren Umgebung unseres alten Domes nämlich befanden fich an einer Stelle allerlei verworrene, vielfach verbaute und zerfallene Sallen und Gewölbe, wufte Raume, welche jahrelang ben Dienft eines Guter= ichuppens und Waarenlagers verschen hatten. Wenige fannten sie, Reiner adytete ihrer, bis gerabe, als ber Berein sich nach einem größeren und besseren Lokale um= fah, ein hervorragentes Mitglied beffelben, nämlich unfer genialer Arditeft Beinrich Müller (ber nachherige Erbauer ber Borfe) einmal zufällig diese alten Baulichkeiten betrat. Mit schnell prüfendem Blid nahm er zu seiner freubigen lleberraschung mahr, daß hier in tieffter Bertom= menheit und Entwürdigung ein ebles Baudenkmal bes Mittelalters begraben sei, aus welchem zugleich die schönften und würdigsten Räume für ben jungen Künftlerverein geschaffen werden fonnten. Mit staunenswerther

Schnelligfeit mart ber Plan ausgearbeitet und in's Werf gerichtet, Die Baufumme burd Zeidnungen von Aftien aufgebracht; begeistert ging man an bie Arbeit, rafc fanten alle entstellenden und verhüllenden Manern, es peridmanten tie Schuttberge, Caule neben Caule eridien, Bogen an Bogen, Gewölb an Gewölbe, und faum mar ein furzer Sommer und Berbft vergangen, fo gog idon ber Berein jubelnt unter Sang und Rlang in Die wiedererstandenen Pradträume ein, beren breischiffige gothijde Salle, mochte fie nun einft ein alter Rapitelfaal ober ein Refektorium gewesen sein, hinfort eine mahre Bierte unfrer Start und vor Allem bie Frente und ber Stol; bes Bereines ift. Diesem ging jett wie mit einem Male eine neue glangreide Bufunft auf, und er nabm von nun au, nach bem er feiner Baterftart fold ein Werf ber Bergeffenheit und rem Berfall entriffen und wiedergeschenkt batte, eine ehrenvolle öffentlide Stellung einnahm, indem er zugleich in idoniter Sarmonie alle verschiedenen Runftzweige gur Mit wirfung berangeg.

Zum äußeren Giebelschmud ter herrlichen Halle schuster eben aus Rom zurückgefehrte Bilthauer Aropp eine treffliche Kolosialstatue tes heiligen Lucas (abgebiltet im Jahrgang 1863 ter Leipz. Illustr. Ztg.), nachtem bereits verichietene hiesige Maler tas Innere mit ten Portraitmetaillens von Göthe, Schiller, Mozart, Lutwig Devrient, Schinkel, Rauch u. Cornelius geschmickt hatten, zu benen sich später noch tie von Pallario, Rasseum Arbenss gesellten.

Auch tie Vorträge und Musikaufführungen nahmen von nun an einen größeren und öffentlicheren Charafter an; beitre Weste voll Sumor und Leben und ernste, sinnia geschaffene Gebentfeierlichteiten wechselten mit einander ab; eine kunit- wie fulturgeschichtlich gleich interessante Ausstellung bremiider Alterthümer ward veranstaltet; ein überaus glanzvolles unt großartiges Nostümfest führte bas Bilt rer alten erzbischöflichen Zeit wieder vor bie Ginne; lebente Bilrer und fleine tramatifde Darftellungen burften nicht fehlen; ber ernsteren Forschung lag bie Bereins= abtheilung für Geschichte und Alterthümer ob; Bibliothet und Alterthumssammlung wuchs auf's Erfreulichste und ras von feinem trefflichen und leiter fo früh bingeschietenen Prafitenten meifterhaft retigirte "Bremer Conntagsblatt" mar tas literarische Organ tes Bereins, ter von nun an eine ergnidente Saje, ein iconer Lichtpunkt in bem bisber fast nur materiellen Leben und Streben unferer Santeleberölterung biltete. Ja, Bleter mußte tem Berein eine folde fociale Stellung gu erringen, raß es für Beren eine Chre mar, ihm anzugebören.

Se tonnte es nicht feblen, tag ter Zutrang zum Berein balt ein wirklich massenhafter wurde. Unter ren anterthalbtausent seiner Mitglieder sah man auch bald alle Stände repräsentirt, vom Bürgermeister und reichen Handelscheren bis zum Handwerfer. Wer nur irgendwie Sinn und Herz für ideale Bestrebungen oder wer

edite Freude an ber Kunft hatte, war Mitglieb des Bereins, ber von jetzt an in Bahrheit erfüllte, was man bei seiner Gründung als bessen Ziel hingestellt hatte: ein Mittelpunkt aller kunftlerischen Bestrebungen unserer Stadt zu sein.

Seit dem frühen Tode seines so liebenswürdigen und reichbegabten Präsidenten Pletzer und dem Fertziehen andrer bedeutender Mitglieder des Bereins wollte es scheinen, als ob ein Sinken, ein Abnehmen seiner Thätige seit zu merken sei; dazu kam noch der große Um= und Ansschwung, den das Jahr 1866 in den politischen Berehältnissen mit sich gebracht hatte und der für das Kunsteleben vorläusig keineswegs günstig war. Genug, es trat wirklich ein mehrjähriger Stillstand, ein Ermatten, ja ein förmliches Stagniren ein, dis nun auf einmal wieder ein bedeutsames Zeichen schönster und zukunstverheißender Lebens= und Thatkraft zu Tage getreten ist.

Wie schon erwähnt, gehören die Ränmlichkeiten des Bereins zur unmittelbaren Umgebung unseres alten und baugeschichtlich so interessanten Doms. Sein schöner, aber sehr verkommener Kreuzgang frühgothischen Styls schließt sich hart daran, sein tiesbraunes hochragendes Gemäner bildet mit imposanter Massenwirtung den hintergrund, aber allerlei unschöne Häuser beengen und verdeden zum Theil das interessante Architekturbild. Auf Anregung von Hernann Allmers, der in der Weserzeitung ebenso begeistert wie schmerzvoll auf die hohe Schönheit, wie auf die tiese Verwahrlosung des alten Kreuzgangs hinwies, saste jetzt der Künstlerverein den Entschluß, mit einem Male durch einen großartigen Umbau unserm Dom eine würdige Umgebung zu verleihen.

Buerft galt es ihm babei, unferer Stadt einen größeren und würdigen Musiksaal zu schaffen, beffen sie so lange fcon bedurfte. Diefer Saalban fteht jett in herrlicher Vollendung da. Ueber der untern Versammlungshalle und einem Theile bes alten Kreuggangs erhebt er fich. Sundert vier und vierzig Fuß beträgt feine Länge, feche und fünfzig seine Breite; sein Dachfirst ragt volle hundert Fuß über dem Boden; fein Giebel aus prächtig braunem Portasanostein schaut mit zwei mächtigen Spit= bogenfeuftern und ben beiden Statuen bes beil. Lucas und Betrus (beite von Kropp) auf ben freien Blat, Die "Domshaide", hinaus, ten bie bronzene Guftav=Udolf= Statue idmudt, mabrent oben in feinen Seitenmauern gleichfalls eine Reihe ebelgeformter Spitbogenfenfter ein treffliches Licht in ten mächtigen Raum wirft. Eine gothische Holzbede endlich, getragen von durchbrochenen Bogen, schließt tenselben oben ab. Dichter und Rünftler= bildniffe fcmuden diefe, sowie zwei allegorische Gruppen rie Schlugmand, flüchtig und talentvoll, obwohl nur provisorisch, von dem jungen Olvenburger Sistorienmaler Urthur Fitgar geschaffen. Der Eindruck bieses Saals ift ein ebenjo prächtiger wie ernster, eine echte Dratorienhalle

tonnte man ihn nennen, wozu ihn die noch fehlende Orgel vollente schaffen murbe. Das feste Drebesterporium allein ift jo hoch und geräumig, tag unter ihm jogar noch ein tleiner Saal mit Rebengimmern angelegt werten fonnte. Und baran nan ftogen wieter antre icone Raume. 3. B. ein intereffantes Detogonzimmer, pradtig geschmildt mit alten golofdimmernden Verertapeten, altem geschnitztem Friese und einem Ramin, gleichfalls mit reichem Stulptur= idmude verfeben, Brudiftuden ans einem nun abgebrochenen Batrigierhause. Dieser Prachtraum ift gunadift nur fur bie Gigungen ber hiftorijden Abtheilung res Bereins bestimmt; ein anderes, gleichfalle achtediges Bemach rarüber wird teren Sammlung von Alterthümern aufnehmen; nebenan ftogt bas ftattliche Spipbogengewölbe ber Bibliothet; in ber Tiefe endlich befinden fich tie Rüchen-, Wirthschafts- und Borratheraume, Alles und Bebes raselbst jo praftisch und geriegen, bag es eine Luft anzuseben ift.

Um 5. November tiefes Jahres wart ter ganze stelze Ban feierlich eingeweiht, mit Prolog, Testrede unt großartiger Musikanssührung (Beethoven's Inbelouverture und Haptn's Schöpfung) in ter Oratorienhalle, teren Ukustif eine ausgezeichnete war, mit einem fröhlichen Felmahl in den unteren Resektoriumshallen und zur Frende von Tausenden, die daran theilnahmen, vor Allem aber zum gerechten Ruhm des geseierten Schöpfers dieses Werfes, Heinrich Müller's, zugleich jetzigen Präsidenten des Bereins, dem er eine Wohnung geschaffen, wie sicherslich fein anderer in der Welt sie schöner besitzen mag.

Der fünfte November 1869 ist somit zu seinem zweiten Ehrentage geworden, renn gerade an riesem Tage wart vor fünf Jahren ber andere große Bau tes Meisters eröffnet, unsere neue Börse. Darum burfte ihm auch jetzt ber wohlverdiente Lorbeerfranz beim Feste nicht fehlen.

Möge ihm und uns Allen nun bald die größere Freute werden, auch den noch übrigen Theil seines Planes verwirklicht zu sehen, die Niederreißung der verunstaltensten Häuserreihe, die Wiederherstellung des alten Kreuzsganges und endlich, was die Krönung des Ganzen wäre,

tie Auferstehung des fehlenden zweiten Domthurmes!

Zwischen Marktplatz, Domshof und Domshaite liegent, würde dann durch bas alte Nathhaus, bie neue Börse und endlich ben Dom selbst sammt feiner Umgebung eine Arschitekturgruppe geschaffen, wie sie an Großartigkeit und malerischer Wirkung nicht viele deutsche Städte aufzu-weisen hätten.

### Korrespondenz.

Berlin , im Dezember 1869.

A. In Sach fe's Salon ist gegenwärtig großer Reichthum an neuen Bildern und zwar nicht nur, wie gewöhnlich, an Lanrschaften, sondern auch an historischen Genre- und Kostümstrücken kleineren und größeren Maß-

stabes, jowie an Thierstücken, eigentlichen Genrebilbern und Portrate. Une ber großen Ungabl befferer Bilber nenne ich nur wenige, bie ihren Gigenschaften nach bejondern Anjprud auf Beadtung machen fonnen. Das glangenbite unter allen ift Baul Menerheim's "Benernte", meiner Unficht nach überhaupt bas Borgüglichfte, mas ber Rünftler bis jest geschaffen bat. Unf großem Wiesenplane, welcher links rurd ten Zanm eines Tannenmalbes begrengt ift, fteht ein Benmagen mit zwei pradtigen Ochsen bespannt. Gin im Ben am Boren liegenter Junge wehrt ihnen mit einem Zweig tie Fliegen ab. Auf bem Wagen fteht ein Mann, welcher von einem anderen inten fteberden ein neues Bündel Ben in Empfana nimmt. vährent ein Bauernmärden weiter rudwärts mit ter Arbeit beschäftigt ift. Undere buben die Arbeit bereits verlaffen und wenten fich beimwärts bem Dorfe gu, beffen Dader vom hintergrunde ber fichtbar werden. Die Karbe ift von großer Grijde und ter Unftrag breit und fed. Das Bilt ift naturaliftisch im Ginzelnen, wie nur eines von ben früberen. Und boch liegt ein faufter, ruftiger Bauch auf ten Gegenständen, nach ber Gerne gu geht er in bas garte Blan über, welches ber Spätjommer= lanbichaft vorzugeweise eigen ift. Die Stimmung ber Landichaft kommt zu ihrem vollen Rechte trot ter jo beitimmt betonten, realistisch gehaltenen Staffage bes Borbergrundes. In tiefem Begenfate zwischen ftofflicher Bahrheit und poefieähnlicher Naturstimmung liegt ber Haupt= reig tes iconen Biltes, tas leiter nicht und erhalten bleibt, fontern in Murgem an ten Ort feiner Bestimmung, nach Bruffel, abgehen wird. - Demnächst fammelt ein wundervolles Thiergeure von Gebler (München) vie Zuschauer um fid. Es ift foloriftisch und überhaupt tedmijd faum geringer als bas obengenannte Bilo, und ber Künftler hat jogar versucht, seine Figuren, Die Insaffen eines geräumi= gen Stalles, in einen lebentigen und außerft vergnüglichen Mapport zu einander zu feten. Mit wirklichem Behagen und nicht nur mit ber Zufriedenheit, Die fich an rem wohlgelungenen Unstrud tes einzelnen Thiertypus genügen läßt, betrachten wir tie prächtig = naturlichen Stierkalber zur Linken, Die mit einem ichwarzen, behaglich fänenten Ziegenbode im Sintergrunte Blide medfeln. Dazu schnattert eine fleine Entenfamilie, mit sichtlicher Rengier die bort fich entspinnende Unterhaltung übermadent. Go ift renn tas icone Bilt geeignet, wie nur felten ein Thierstud, ein allgemeines Intereffe zu erweden. - Berentent ift ferner, wenn auch nicht in allen Studen erfreulich, ein fleines Bilt von C. Guffow: Pan mit einer Immphe ringent, beibe in Bruftbilbhobe fichtbar. zwischen grünem Schilfrohr, burch welches grelles Sonnen= licht einfällt. Die Behandlung ist von erstaunlicher Breite und bas Spiel ber Lichter im grunen Rohr und auf ben Körpern ter Ringenten von wundervollem Glanz. Trog rieser Eigenschaften trägt bie Erscheinung bes Bildchens vie Merkmale absidtlich gesuchter Besonderheiten an sich, denen gegenüber das anerkennende Wohlgefallen zumeist auf die technischen Einzelheiten angewiesen ist. — Zum Schluß mag nech Camphausen's "Tragonerattaque bei Nachor" (Lentnant von Naven) erwähnt werden; es ist von lebendiger Bewegung und leitlicher Technik, ohne vor ähnlichen Bildern des Künstlers merklich sich auszuszeichnen.

Der Runftverein unter ben Linden weift mehr als bie toppelte Angabl Bilter gegen ben Beftant ber letten Zeit auf. Darunter ift, wie gewöhnlich, febr viel Mittelant und ein Theil Dilettantenarbeit. Gute Yandidaften fint ausgestellt von 3. Bermes (Duffelvorf), bem wir fast immer bier begegnen, barunter eine befonders idone Martijde Landidaft: Sanfer von Erlen um= geben, fein in ter Stimmung und leicht und buftig ge= malt. Ferner bangt bier ein iconer, von reichlichem Maffer burdgegener Walt, beffen Baume im bunftgeidmangerten Berbitsonnenschein gelrig glangen, vorne links mit einem Birich ftaffirt. Der Rünftler - vielleicht auch eine Rünftlerin, wenn ber gesammte Ginbrud und tie einzelnen Merfmale nicht täuschen - heißt M. Bierelt. - Rurelf Schid (Berlin) hat bie Frucht eines römischen Aufenthaltes, in einem Bilre ("Rüdfehr aus rem Gebirge. - Apennin") ausgestellt, welches freilich auf ten erften Blid einen absonderlichen Gindrud macht. Fast bie gange Biltfläche, von oben bis an ben unteren Rant, ift von einem fanft abfallenben Gebirgs= famm eingenommen; ein schmaler Streif Simmel nur und ein fleines Studden Gerne ift an einer Stelle fichtbar. Der Boren ift von rothlichem orer freitig gelbem Weftein und von iparlidem Edlingfraut abnlider Farbe betedt. Das madt junadit einen munterlichen Gintruck und fieht mehr einer geologischen Studie als einem Bilbe ahnlich. tiefen Grunt ift eine reizente Staffage gefent, Biegen, tie rom Gebirg beimfebren und in munteren Sprüngen ver und hinter ihrem Birten, einem halbnaften, etwas itealisirten springblasenten Jungen, taber laufen. Figuren beben sich nicht plastisch genug gegen ten Grunt ab, ras Bilt hat überhaupt nicht Letalfarbe genug, um rie fehlende Rraft ter Zeichnung zu erfeten. Sat man aber erft an tie gebrochenen Tone fich gewöhnt, fo empfintet man Freute an ter Erfintung unt Anortnung, tie von einem Talente zeugt, welchem man gerne einmal wieder mit einer mehr burchgearbeiteten Leiftung begegnen möchte. - Ungiebent fint vier fleine Lantidaften tes Normegers Magnus ron Bagge (Berlin), mafferreiche Bebirgspartien feines Beimatslandes barftellent. feine früheren Bilter, fint fie von einer in's Detail gebenren Sauberfeit ter Zeidnung, wie wir fie an Delbiltern beute faum noch gewohnt fint; überall begegnen wir icharfen Umriffen, als ob tie meter, wie bei getuichten Gererzeichnungen, anftatt tes Binjels fie gezogen hatte. Weil aber die Farbe burchaus felbständig ber Zeichnung folat, weil fie in ihren Rüancen eben fo mannichfaltig, wie jene bestimmt ift und bagu in ihrer filberklaren Tönung einen besonderen Borzug zeigt, fo verliert fich ber Eintrud jener Gigenthumlichkeit balt. Obnebin zeigt Die Gebirgswelt, wenn fie in reinem, wolfenlosem Sonnen= lidte ftebt, fcharfere Gilhouetten, als unfer Ange fie gu feben pflegt. - Das einzige Figurenftud von Bedeutung ift "bas Ende ber Schlacht bei Leipzig" von Ricutowsti, ein Längenbild, welches in ziemlich geradliniger Anordnung ben Angriff ber von rechts beranziehenden preußischen Landwehr gegen bie auf ber Linken stehenden Garbegrenabiere Rapoleon's barftellt. Die Zeichnung ift fließend und forrett, die Farbe von einer angenehmen Alarheit, ungetrübt burch Staub und Pulverbampf, Die auf unfern Schlachtenbildern häufig bie Sauptfache find und jeden Anspruch an Zeichnung und Rolorit mit bem zwingenden Hinweis auf die Naturwahrheit jener Beftandtheile zurnichweisen.

#### Rarlsruhe, Anfang Dezember. (Echluß.)

Die für bie Rheinbrücke zu Mannheim bestimmte Statuengruppe vom Bildhauer Möft in Karleruhe ift nunmehr an ihren Bestimmungsort abgegangen. Sie ift in grauem Sandftein ausgeführt und befteht aus drei Rolof= falfiguren - von beiläufig boppelter Lebensgröße, von welchen sich als Mittelfigur auf erhöhtem Boftament eine Minerva als die verkörperte Göttin erfinderischer und muthiger Thatkraft barftellt; neben ihr befindet fich linkerseits, halb sitzend halb liegend, Merkur, ben Sandel und Berkehr repräsentirend, und auf ber andern Seite eine sitzende weibliche Figur mit einem Spinnroden, als die sinnbildliche Darstellung bes Gewerbes und ber In= duftrie. Die beiben erstgenannten Figuren geben sich auf ben erften Blid als bie olympischen Gottheiten zu erken= nen, mit ber britten ift sich die Komposition untreu geworden und mit einem Male von den traditionellen Bestalten ber antiken Sage zur reinen Allegorie übergesprun= gen. War unter ben halben und gangen Göttern ber griedischen und römischen Mythologie ein Vertreter für Intustrie und Gewerbe nicht zu finden, fo blieb unseres Erachtens nichts übrig, als bie beiben anbern Figuren ebenfalls zu allegorischen Gestalten berabzudrücken, auftatt fie strenge ber griedischen Trabition nachzubilden. Die Mittel = unt Hauptsigur ift ber Pallas Athene ber Alten in tem zierlichen Gewante bes borifden Stammes nachgebilbet. Die gelungenfte und eigenartigfte Schöpfung ist tie Figur bes Mertur, in bessen ganger Erscheinung, in ber bewegten Geberbe, ber Spannung ber Musteln und in dem burchgebildeten Ropfe forperliche und geistige Gewanttheit, Energie und Die ftete Bereitschaft zu that= fräftigem Sandeln fich unverkennbar aussprechen. Ruhiger, gemäßigter gibt fich bie britte Figur. Die garten und und weichen Formen tes Weibes, tie schön und etel gehalten fint, bedingen tiefen Ausbrud. Die Gruppe baut fich ppramitalisch auf, von ter ftebenten und etwas bober geftellten Mittelfigur aus ziehen fich bie Linien nach links und rechte lange ber tiefern Geitenfiguren berab; flar und fliekend geben fich tie Konturen und erboben ben mobl= thuenten Anblick tes Gangen. Da und bort erinnert bie Behandlung ber Formen, wenn auch nur in leifen Cpuren, an bie Plaftit bes Rototo, auch erscheinen bie Ropfe ber Figuren etwas schwer und bie Leiber auffällig schmal; im Uebrigen ift bas Wert frei von peinlichen Aleinigkeiten und jeber Trivialität. Durch einen forgfältigen und fehr faubern Schliff ift ten nachten Figurentheilen eine feine und faufte Sberfläche gegeben und überhaupt bem Materiale trot seiner stumpfen und glanglosen Oberfläche joviel Leben wie möglich abgewonnen. Die Gruppe fommt auf die hohe steinerne Gingangspforte zur Git= terbrücke zu steben; obwohl in erster Reihe nur bekorativer Edmud, wird fie bod ihres fünftlerischen Werthes megen eine felbständige Bedeutung behaupten.

Dem Streben ber Reuzeit folgend, bas, was unferer Kunftübung in hohem Grate fehlt, ben Zusammenhang mit bem Gewerbe ihr wiederzugeben, hat Professor Feodor Diez in einer fleinen Brodure bie Frage in Anregung gebracht, ob nicht ber Kunstschule zu Karlernhe, welcher ter Verfasser ter Schrift für bas laufende Jahr als leitendes Mitglied vorsteht, eine Organisation gegeben werden fonnte und follte, welche fie zugleich zur Ausbilbung bes Kunftgewerbes befähigte. Es fint in biefer Beziehung von tem Verfaffer beachtungewerthe Vorschläge gemacht worden, wobei überall vorausgesett zu fein icheint, baf bie Kunftichule, welche bisher eine Sofanftalt mar und aus Mitteln bes hofes unterhalten wurde, in eine Staats= anstalt umgewandelt und aus Staatsmitteln botirt murbe. Um ber Sache im Kreise ber Boltsvertretung Gingang gu verschaffen, murbe bie Denkschrift ben Mitgliedern ber beiren Rammern mitgetheilt, worauf benn bie Berathung bes Budgets bes Sandelsministeriums bei ber Ausgabeposition für die Landesgewerbehalle zur Befpredung ber in ter Diez'schen Denkschrift gemachten Borichläge geführt hat. Man erkannte wohl bie Nothwendigfeit einer Verbefferung unt Hebung tes Zeichenunterrichts in ben Bolfeschulen an, und glaubte bieg am zwedmäßigsten burch Berwilligung einer entsprechenden Gumme für bie Ertheilung von Zeichenunterricht in ben Schullehrerseminarien zu erreichen. Die Sache ift vorerst in die Kommissionen zur vorberathenden Behandlung und zur weiteren Berichterstattung an Die Rammer gurudgewiesen, im Gangen aber wird man nicht fehl gehen, wenn man annimmt, daß wenig Geneigtheit vorhanden ift, auf die Borschläge des Brof. Diez in dem von ihm beabsichtigten Sinne und Umfange, inobesondere auf Umwandlung ber Annstschule in eine "Hochschule ber Industrie" als Staatsanstalt einzugeben. Wie nun ber schließliche Ansgang ber Zache sich gestalten mag, immerbin wird man dem Berfasser ber Tenkichrift Tank wissen, in einer Lebensfrage ver Kunft sowohl als ber Kunskindustrie ein zu beherzigenves Wort gesprochen zu haben.

Berüchtweise verlautet, raf Maler Riefftahl als Brofessor für bas Benrefach an unsere Munftschule berufen worben fei und biefem ehrenvollen Rufe folgen werbe. Seine Leiftungen als Rünftler fomohl als feine tuchtige und liebenswürdige Berfonlichteit würden ihn für den lehrerberuf fehr wohl befähigen. Professor Descoubre, ber feit Jahren an berfelben Anftalt als Lehrer ber Siftorien: malerei wirkte, längere Zeit aber wegen Rrankheit feinem Berufe entzogen mar, foll fich foweit wieder erholt haben, daß er fowohl bie eigene kunftlerische als auch bie Thätigfeit als Lebrer wieder aufzunehmen in ber Lage sei. Er= füllt fid bie Berufung Riefftahl's, fo mare bie Rarleruher Kunftanftalt wieder vollständig mit tüchtigen Lehrkräften versehen. Immerhin aber wird ter Weggang bes Rolo= riften Canon, ber als ein ruhriges Ferment ber Anftalt tiente, zu bedauern fein. Derfelbe ift nach Stuttgart übergesietelt.

Der als Professor ber Kunstgeschichte am hiesigen Bolhtechnikum angestellte Dr. Alfr. Woltmann hat für rie Mitglieder ter Kunstschule und Kreunde der Kunstregelmäßige Vorlesungen über neuere Kunstgeschichte eröffnet, tie zahlreich besucht sind. Auch um die hiesige Gemäldegalerie hat sich Woltmann Berdienste erworden. Die Vilver der Galerie wurden nach seiner Anordnung zweckmäßiger aufgestellt, falsche Bezeichnungen beseitigt und, wo möglich, durch die richtigen ersetz; auch eine Reihe von Kunstwerfen, welche in andern dem Publikum nicht zugänglichen Staatsräumlichkeiten zerstreut waren, wurden der Galerie, der sie ursprünglich angehörten, auf Woltmann's Bemühungen hin wieder zurückgegeben.

Mekrolog.

C. Johann Carl Bahr †. Die Kunstatennie zu Dresten bat am 29. Sextbr. durch den Tod einen ibrer Lehrer, den Broiesser Joh. Carl Bahr, verloren. Derselde, am 18. Aug. 1501 in Kiga geboren, war ein Ensel des Erhauers der Dresdener Francutirche. Er batte sich unter Matthäi zum Maler ausgehildet und mar seiner Zeit ein gesuchter Borträtist, toch bat er sich auch auf anderen Darstellungsgebieten nicht ohne Eriolg bewegt. Ben seinen Historienbildern bürste eine Darstellung der "Wiedertäufer zu Münster" am befanntesten ichn. Das Bilt wurde von dem sächlichen Kunstwerein augestauft nud saub durch letzteren in einer Lithographie Bervielsältigung. Ein zweites großes Bild "der Tod Ivan des Schrecklichen" besindet sich in der Dresdener Gemäldes-Galerie. Bähr war ein vielleitig gebildeter Geist, der auch literarisch nach verschiedenen Richtungen bin ihäig war. Neben der Alterrhumswissenschaft beschäftigte er sich mit der Anturwissenschaft und beienders war er ein begeisterter Unbänger der Geoche'schen Farbentererie. Durch Kede und Schrift trat er sür die letztere gegen die Newton's und Goethe's Kardensebre ein. Sein Buch: "Verträge über Newton's und Goethe's Kardensebre. Dresden 1563." wird in dem Kamrie der beiden Theorien innner, und namentlich sür Künstlerfreise, eine beachtenswerthe Etscheinung bleiben.

#### Aunftliteratur und Aunfthandel.

Die fünfzigjahrige Inbelfeier ber f. Runftafabemie gu Tuffeldorf, welche im Juni v. 3. je festlich begangen murbe, ift nunmehr in einem Buche von Ludwig Bund ausführlich bei brieben worden (Berleg von D. Bubich in Diffel-borf). Daffelbe enthält eine bifteriiche Ginteitung über bie Gruntung unt Emmidelung ter Afatemie, Die Edifterung ber vericiebenarigen Gestichteiten norft fammtlichen Reben und als Untang bas Roglement für bie fonigt. Unwichsabemie gu Dügelterf vom 24. November 1831 vom Minifier von Ultenfiein, meldes bier gum erfienmale veröffentlicht ericbeint und in mancher hinficht von Amereffe fein biliefte. Das bodoft elegant ausgestantete Wert wird gewiß von ben vielen Reinbeilnebmern fowobl wie von allen Aunstireunden freund: lich aufgenemmen werben, ta es eine bebeutungsvolle Be-gebenheit im Leben ber Diffelborfer Afabemie in würtiger und anipredenter Weise ichilbert

A. Die britte große Berfteigerung von Ceigematten, Anarellen und Sandreidmungen neuerer Meifter, welche am 19. ent 20. November v. 3. turd tie Gadie'ide Beifunft: bantlung im Volale ber rermonenten Ausftellung graebalten führte gum Bertouie fammilicher (143) Mummern. Bobe Preife fint nicht erriet merten, bed ließ fich tas vorausieben, ta tie Geidifieleitung von vonberein beichloffen batte ein Treiben ter Raufer nicht ju genatten und nur tie reelle Anfisigerumg enticheiten in laffen'). Um jo gunftiger war bie Getegenheit für bie Adufer. Unter ber Menge bes Berfieigerten beignt fich eine Reibe porzüglicher Cachen, bie mir

furg berverbeten wellen.

1. Delaematre: Frit Bamberger, "Gerbumorgen am Etarnberger Gee" (1867), angefauft burd Beren Michelis Sainberger See" (1867), angefaur burch Gerru Michelis (175 Ihr) — Eb. Goguet, "Girten an ter Meerestüffe", (1869), burch örn. Sachie (121 Thr.) — Karl Lutz, "Gneen", if. unive Mitthei ung in Nr. 24 ber Cfrenift), burch örn. Dr. Strousberg (200 Thr.) — Niefftahl, "Märtliche kantickait", (1852), ein keines Bilt erften Nanges, burch dru. Sachie jun. (405 Tilr.) — Henry Eckeiter, "Western Grund der Grenzeiter " Ergreitung ter Charlotte Cortan nach ter Ermerbung Marat &." (1855 vollentet), großes Gemalte von lebentiger Charafterifit und feiner fotorifiider Samung, burd Grn. Ubotob Liebermann (795 Ibir.). - Drei Garbenffigen von Schir: mer if Karierube turch tie Beren Parthen unt Banftirefter Bentel (65, 101 und 80 Thr.). - Mar Conibt., Angler im Schiff" (1868) - ein gang gutes, aber im Berbaltnig gu anderen Beiftungen bes Kinftlers feineswegs bedeutentes Bitt, burd Herrn hendel (231 Ther. — In Bezug auf minder bezeutende, som Leet auch fleinere Bilber genitgt es. die Lamen E. und L. de Cauwer, Deiter, E. hilbebrandt, Hafemann, F. Kaifer, Pflugradt, Triebel u. f. w.

2. Mauarellen unt Zeidnungen, im Gangen 100, tarunter viele im Breife bis gu 10 Thir. Ben befannteren Mamen ermabnen wir tie Bruter Ult, G. Bleibtren, T. Eibner, E. Sittebrantt, Bojemann, Roetfoet, Cen, Mintron, Beifi. Gine hilbebrandifche Mouarelle ("Ravitol in Baibington") mart für 60 Thir., bie Bfannichmitt'ide Beide nung ven leffing's "Buifitenprebigt" für 55 Ebtr. burch Beren

M Liebermann angefauft.

#### Lunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Die Galerie-Rommiffion in Samburg bat bas auf ber junaften internationalen Mundener Kunftaussiellung praemiirte neoge Bilt tes vortrefflichen Tgiermalers Unten Braith in Manden Ein Zug T hien" jum Peeise von 300 Louisber für bie bortige nene Amifiballe angefauft.

Die "Ronal Academy" in Leuten mirt mabrent ber erften Memate ber Sabers 1870 in bem neuen Afabeniegevaute, welches fie junge bezogen, eine Leibausfiellung alter Bilber verannaten. Em Momite, aus Matemiemitgliebern gebildet, bemult fich in umfangalder Weife eine Ungabt vorjuglider Ruminverte auf ben verschiedenen Privataalerien Englands bereeignzieben. Daneben jell eine moglichft vell-fiantige Samminna ber Gemaade Stanfielb's und Loslie's gur Ausstellung femmen, femie Marce Cagienne s novie von dem Abinemail Lionarce's, melde fich im Befig ber Atabemie befinder und, nadbem bas Dvioinal felbn nur

noch eine Ruine, ale bas midtiafte Sulfemittel für bas Etubium tee unvergleichlichen Meifterwerfes betrachtet merben muß

A. Berlin. 2018 verirubte Somptome in Cachen bes Sumbold: Tentmals bemerften wir im Runfiverein un: ter ben Linden zwei fleine Mobellifiggen aus broncirtem Givs von E. Mebnert. Die eine, nach "antificher Art", zeigt humeoft fiebent im langen Mantel, von einem factele tragenten Glügelfnaben begleitet, ber ibm bie Resmos-Rugol reicht. Rad ber anderen fitt ber Gelehrte im moternen Un: ang, mit Rod und Anishofen bef'eibet, und ichreibt auf einem Blatte, welches auf bem einen Anie rubt. Die bojagte Augel liegt ibm um Seite. Letterer Sfige würde wehl ber Borug ju geben fein: übrigens laft fic bei bem fteinen Maffiabe ber Gegenfande fein ficheres Urifielt fällen.

Vermischte Kunstnachrichten.

B Das Komité bes Bereins zur Grrichtung eines Denfmals für Peter von Cornefius in beijen Geburtenabt Diffe tori bane in ten erffon Tagen bes November eine Fi una, worin ber ju er'affente Aufruf berathen und beichtoffen murte, ten Guiten Rart Unten von Bobengollern um Uebernabme bes Bret ftorats bes Bereins ju erinden, mogn fich berielbe auch bereit erflärte. Gleichzeitig font auch bie Woht bes geidöfteilibrenten Ansichuffes fratt, bie auf ie ante Ser en siel: Brefitent von Klibtwetter. Berfipenter, Regierungsassessor Steinmets Schriftibrer, Rechungsrath Lebrhoff Kaistrer, Cherburgermeister Hammers, Affessor a. D. Courth, Bifferieuma'er Bour, Dr. Hausmann und tie Profefforen Comphanien und Bewer. Die Ginna'men belaufen fich tie jest im Gangen auf 303816 Thaler, werumter fich anfter ben von uns bereits gemelteten Schenfungen auch 200 Thaler aus Regierungspräsitiglionds und 549 Thaler an Bereinsteitragen befinden. Es feb't mitbin noch ein großes Karical zur Erreichung besicheren Ziels, und es bebarf baber ber regften Betheiligung aller freife bes Gefammtvoterlandes, bie erforderliche Gumme von minteftens 20,000 Thalern gu beidaffen

B. Der Siftorienmaler Jojef Rehren in Duffeldorf bat ein großes Gemalbe begennen, metches Calins an ber Leiche bes geneinigten Stevbanus barfiellt nach einer attern Komposition, die ter Künft'er für bas Abum bes verftorbenen Direftore von Edatow entworien. Nach ter Bollenbung ber Retbelliden Fresten im Madener Aniferiaal und einer aroßen Juftitia, ebenfalle nach Rethet's Komposition, ift bies Bild bie erfte größere felbständige Arbeit, Die Rebren feit

langer Zeit umternimmt.

μ. 6. "Gines ber berühmteften Gemälbe A. Dürer's, "ber Tob Mariens", bas man für verloren bielt, ift jo eben in einer fleinen Rirde Dberonerreiche gefunden worden. Der Bfarrer berielben batte feine Abnung von bem jeltenen Echate, fie entbielt." (Iluftr. Zeitung v. 9. Oft. 1869). Diese und abn'iche Rotizen laufen nun icon io geraume ven fie enthielt."

Beit burch alle Blätter, bag wir biefelben nicht langer mehr mit Sillidweigen übergeben burfen. Bum Glücke find bie barin enthaltenen Angaben ber Urt, boff us faum omen Aunfifenner zu zeitraubenben Rachforichungen verleiten burften. Gin berühmtes Gematte Direr's, ten Jor Marten's tarfellent, bat es nämlich nie acgeben: wenn man nicht etwa bas bis 1822 in ber gräftich Fried ichen Galerie in Wien befindliche tarunter versteben will. Diejes ift gwar jetzt verichollen, boch aenflat iden bie Beichreitung bei Geller (1. Abibeit. S. 261) um Bibertegung feiner Editheit. Wenn baffelbe inbeg einige Aebnlichfeit mit ber Darfiellung in ber Golge bes Marientebens gehabt baben mag, jo ift bas emibrechente Minchener Bitt-hen vollente eine feute Rovie nach tiefem Golgichnitte, und zwar auf Bled in ac idee Grege: leiter verungiert baffelbe, wie wir une eift fürzlich übergenaten, nech immer, boffentlich ichen bald am langften ben Ramen bes Meiners in ber Pinafotbet. Da nun ein anderes Gemalte, auf welches obige Boti; paffen tonnte, fenft niegente ecemift miet, fo that ber erfte Abfaffer verfelben jebenfolls wedt baran, feine Ramen zu nennen und nicht ben eigenen. Glandmeistig bleibt an feiner inbaltdweren Radbidt jetenia..s. tog in einer fleiren Rirde Dber Therreides, wie auch in vielen anderen Dorifirden, ein Bitt von jener weitvorbreifeten Gorie eriffiet, Die man Durer nennt, weit auch ber alteste Bauer im Ort fich an bie Berfingt bese felben nicht mehr erinnert. Die lleberrafchenbe aber liegt barin, bag ein abnungslofer Pfarrer bieber verfaum: batte, einen

<sup>\*)</sup> Gebr nadabmenagmert, aber id ... biebe fichat. Mum. t. Mit

jolden Edats auf ben nun nicht mehr ungewöhnlichen ham n

Dürer zu taufen.

Die Gröffnung des neuen Ausstellungslotals für ben Berein Berliner Rünftler in bem Geber ichen Induftrie gebande in ber Rommandantenftrage bat türglich ftattgefunden. Das Lotal war icon feit einiger Zeit von ben Baumeifter Ente u. Boedmann bem Berein für eine privatim von bemfelben auszuführende Deforation übergeben. Es bat 107' Yange, 19' Breite, 15' 3" Sobe.

Für die vier Dombaulotterien in Roln, welche feit bem Sahre 1566 fratigefunden baben, murten von bem Borftande Des Central Domban Bereins im Gangen 90,000 Thater gum Unfanfe von Runftwerken verwandt. Dieje Eumme vertheilt fich, wie folgt, auf die Runftler nachstebenter Statte: Duffel berf 45,501 Thir. Minchen 15,522 Thir. Berlin 10,243 Thir. Köln 6333 Thir. Weimar 2601 Thir. Karlsrube 2556 Thir. Wien 1925 Thir. Stuttgart 1659 Thir. Freiburg im Breis-gan 800 Thir. Arenznach 750 Thir. Drespen 575 Thir. gan 800 Thir. Krenznach 750 Thir. Dresden 575 Thir. Frankfurt a. M. 466 Thir. Cleve 100 Thir. Gotha 170 Thir. Rönigsberg 226 Thir. Hamburg 140 Thir. Hannover 80 Thir. Bonn 50 Thir. - Für Die am 13. Januar fratifindente fünfte Dembau-Botterie find abermals 20,000 Thater zum Anfauf von Aunfnwerfen ausgesetzt. Die bemerkenswertheften Gematte, welche jum Zweck ber Bertoojung erworten wurden, fint folgende: Gine Grablegung Chrifti von dem Rölner Erich Correns in Münden zu 900 Thir.; Paulus und Lybia von Prof. F. Schubert in Berlin 500 Thir.; bie Hopfenarnte von Bb. Epp in Minden 700 Thir.; ber Rirdmeibtang von A. Bijder in München 550 Thir.; ter Strand bei Reapel von A. Arnz in Duffelborf 420 Thir.; aus bem Schächenthal von C. Jung-heim in Duffelborf 410 Thir.; Landichaft von A. Dregter in Brestan 350 Thir.; ber Pilatus am Bierwaloffatterjee von 3. Janjen in Diffelborf 350 Thir.; Winterabend von A. Statemann in München 350 Thir.; Winter und Frühling von E. Gefelschap in Duffelborf 340 Thir.; Bauernfänger von C. Dt. Webb in Duffelvorf 300 Thir.; Die fleinen Refruten von C. Böcker in Tujetborf 300 Thir.; Blindefuhspiel von H. Leinweber in Tujetborf 300 Thir.; nach der Jagd von L. Botz in München 280 Thir.; Nuine des Tempels des Mars Ulter von D. Sarrer in Duffelborf 275 Thir.; Winterland-ichaft von L. Munthe in Tuffelborf 275 Thir.; Transport von Gefangenen in Böhmen von Chr. Gell in Duffeldorf 275 Thir.; Landschaft von L. Hatausta in Wien 265 Ihlr.; vor ber Promenate von G. Stever in Duffeldorf 265 Thir.; 3tal. Genrebitt von 3. Fan in Duffettorf 260 Thir.; Dorfpartie von Chr. Mali in Milinden 250 Thir.; Recognospartie ven Elr. Welt in Millichen 250 2. int.; Gecognescirung bei Trantenau von E. Hinnen in Düffeltori 250 Thr.; Portraimaler in Nöthen von F. Meyer in Millichen 250 Thr.; Panterbrumembal von I. Bernardi in Tüffelborf 230 Thr.; Berbereitung zum Teste von F. Sondersland in Düffeltori 215 Thr.; die jungen Loetsen von K. Lort in Duffeltori 210 Thr.; am Brienzer See von A. Kester in Düffeltori 200 Thr.; Campagna di Roma von A. Metgener in Düffeltori 200 Thr.; Baken beiden noch perifyieden. Roth in Duffeldorf 200 Thir. Reben tiefen noch verschiedene fleinere Gemalde von S. Condermann, 3. Ruinart, E. Etam: mel, H. K. Frische, H. Schaeffer, W. Aabert, B. J. Minjon, P. Preper, F. Evel, C. Hagers, B. Worf, J. B. Linstar und Lina von Perbandt, sammtlich in Düffel-dorf, serner von J. G. Stessan, F. Mayer, A. Steinach, F. Quaglio, E. Gleim, J. Munich w. in München; von Prof. G. Ofterwald und hofmater U. Wegelin in Roln. Bon Sculpturmerfen murben angelauft: eine Marmorbiffte "Staltenein" von G. Wilgohs in Berlin; ein Marmor-Rettef "bius IX." von F. Meinen in Moin und eine zierlich anogearbeitete fleine Tijdplatte von weißem Marmor von Clara Jaeger in Roln.

Und Florenz wird der Angsb. Allg. Zeining berichtet, baß ber nun besinitio mit bem Ausbau ber Domjagade betraute Projessor de Fabris bereits Tetaitzeichnungen jur bie Ausssührung bes Werfes angesertigt hat und daß jegt nur noch Die Geldminet fehlen, um die fo lange hinausgezögerte Un: gelegenheit entlich in Fluß zu bringen. Jugminden ift be Gabris zum Konjervator und Reftaurator bes Domes, Glodenthurms und Baptiperiums ernannt worden und wird in tiefer Stellung fich hoffentlich Die fehlenden Mittel bald verschaffen - Bei ben Reftaurationearbeiten im Juneren von G. Croce find in der Capella det Sagramento Fresten aus bem 14. Sahrhundert mit Geschichten verschiedener Beiligen aufgefunden worden, welche alle Wande und Wewolbe bededten.

in ten Rebengebanten bes Ronvents famen vermauerte Sänten zu Tage; auch ber Krenzgang mit ber schönen Ca-rella be' Pazzi wird bergestellt, und erbalt in seiner Mitte einen Garten ftatt ber Steinplatten.

#### Uenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Allmers, H. Die altehristliche Basilika als Vorbild des protest. Kirchenbaus. Oldenburg, Schulze. gr. 1 6 Thir.

Römische Schlendertage. 2. Aufl. Ebenda. gr. S. Thir. 26 Ser.

Försterling, O. Die schöne Müllerin. nal-Radirungen. Berlin, Kuntzmann & Co. 12 Thir.

Frank. Friedrich II., unter Leitung von E. Mandel gest. von H. Meyer (22: 17 Ctm.) Berlin, Schroeder 3 Thlr.

Klemt, A., Zur Orientirung auf dem Gebiete der bildenden Kunst. gr. S. Prag, Ehrlich. S Sgr. Knaus, L. Die jungen Katzen, gestochen von J. Sonnenleiter. gr. fol. (37:28 Ctm.) Wien, Kaeser.

4 Thir.

Mantz, Paul. Les chefs-d'oeuvres de la peinture italienne, ouvrage contenant 20 planches chromolithographiques, exécutées par F. Kellerhoven, 30 planches sur bois et 40 culs-de-lampe et lettres ornées. fol. Paris, Didot. 100 frs.

Miguard, Pierre. Maria Mancini, gez. u. gest. von Rob. Reyer (21:171/2 Ctm.) Berlin, Schroeder 5 Thlr. Pabst, K. Robert, Die Verbindung der Künste auf der dramatischen Bühne. 8. VIII. &c. 231 Seiten. Bern,

Planck, K. Ch., Gesetz und Ziel der neueren Kunstentwicklung im Vergleiche mit der antiken. gr. 8. Stuttgart, Ebner & Seubert. 24 Sgr.

Rambert, Ch. Die Kunst in der modernen Industrie; Zeichnungen, Kopien und Skizzen. Lief. I-V. (50 lithogr. Blätter) kl. fol. Lüttich, Claesen. 81/3 Thlr.

Richter, Ludwig. Gesammeltes. 15 Bilder für's Haus, in Holzschnitt von H. Bürkner, K. Oertel etc.

kl. fol. Dresden, Richter. 21/3 Thlr.

Thorwaldsen's Alexanderzug. Nach Zeichnungen von F. Overbeck in Kupfer gest. von S. Amsler. Neue Ausg. Herausgegeben von H. Lücke qu. fol. Leipzig, Dürr. 6 Thlr.

### Beitschriften.

Christliches Aunstblatt. Rr. 12.

Bemerinnann über die Anlage der Heinen erang, Kurden. (E.F. b). – Tie firdt. Kunitausviellung in Stuttgatt (Schlist).

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. al.
Ueber Mörtel und Cement. — Vorlesungen im Museum.

Ueber Mörtel und Cement.

Gewerbehalle. 12. Heft.
Der Kammen und die Kenfteraulerie in sermaler und deserativer Bestehmug.
— Rom. Riche der Attica vom Tempel des Nerva in Nem.
Nemanische, gerbriche und Nemanischen Stimfassungen und Nahmen.
Mederen Sechnichette, Ease in Masseitla; gedünigter Nahmen. Küllungen eines Schnichksiche, Pontifikanten Lavori; Wandickruft; Pracht-Busser: gerbricher Grabstein; Grabgitter.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 69. Deber Heliographie. - Neue Druckverfahren nach Albert's Art. Erganzungsblätter. V. Beit 1. geben unt Berte bans holbem tes Inngern. Bon Brune Merer.

Gazette des Beaux-arts. December.

Union centrale des Beaux-arts: Musée oriental; Chine (Mat Mbb.).

— Phrud'hon (Mat Mbb.).

— Artistes de divers genres formés par Rubens.

— Les industries de luxe a l'exposition de l'Union cen trale (Mat Mbb.).

trale (20tt 20te).

(Chronique des Arts. Nr. 47-51.

Musée céramique de Lille. — Corresp. de l'Allemagne (Vienne). —

M. A. Morel. — Les collections de San Donato. — Encore le
groupe de M. Carpeaux. — Decouvertes à Pompei. — Société historique de Compiègne. — Les femmes de Göthe, gravures d'après
W. de Kaulbach. — Nécrologie (A. André).

Journal des Beaux-arts. Nr. 22. 23.

Mort d'Overbeck. La phototypie. — Hôtel de ville de Gand,
découvertes importantes. Journal d'un Archéologue: Tamise. —
Lenenyeu

Lenepveu
Art-Journal. December.
The knights of the mide ages XI. (Mit Mbb.). — Obituary (George Foggs; John Horsburgh: P. Hebert: Luizi Poletti). — Ant. Jos. Wiertz. — The Dudley gallery. — Stately homes of England. IX. Melbourne Hall. (Mit Mbb.). — British artists Nr. 89. William Gale (Mit Mbb.). — Albert Dürer. — Recent improvements in minor British art-industries: Twisted iron work. (Wit Mbb.).

#### Drudfehler.

In Chronit Rr. 5 G. 41, 1. Gp. 11. Beile b. u. lied: "getauft" ftatt

## Anjerate.

Im Verlage von Rud. Hoffmann in Berlin ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

## ANAKREON.

Randzeichnungen zu anakreontischen Liedern

Original-Radirungen von Otto Försterling.

Mit gestochenen Texten, metrisch übertragen von Friedrich Eggers.

Achtzehn Blatt auf chinesischem Papier (11½:15½") nebst Titel und Inhalt in eleganter Calicot-Mappe mit Relief- und Golddruck.

Preis 15 Thlr., in Carton-Umschlag nur 12 Thlr.

A. Woltmann sagt in Nr. 585 der National-Zeitung vom 15. December "Durch eine Folge von Original-Radirungen "Im Walde" hat sich Otto Försterling schnell die Gunst des Publikums gewonnen. stimmungsvolle Anmuth dieser landschaftlichen Compositionen trug dazu in gleichem Masse bei, wie die Art, in welcher der Künstler die Technik der Radirung handhabte. Dieseiben Vorzüge sind seinen eben erschienenen Compositionen zu Anakreon's Gedichten eigen. Die sich gleichbleibende Grundstimmung aller Bilder ist eine echt griechische Heiterkeit des Daseins, die im naiven frohen Lebensgenuss, in Liebesglück und in unvergänglicher Jugend aufgeht. Bei allen Darstellungen hat man das wohlthuende Gefühl, dass der Künstler sich ohne Zwang und Künstelei auf diesem klassischen Boden bewegt. Wohl kommt hie und da eine Einzelheit, eine Form oder Wendung vor, bei der wir gewahr werden, dass es noch eine junge Hand ist, deren Arbeit uns vorliegt. Stets aber treten uns gleich wieder so anmuthige Motive entgegen, dass die Waage zwischen dem Für und Wider nicht lange schwangt. Den künstlerischen Charakter jedes einzelnen Blattes vollenden dann die Initialen, Text und Bild auf reizvolle Weise verbindend. In den Verzierungen des Titels und der Mappe waltet feines Verständniss griechischen Ornaments, und Alles in Allem haben wir hier eine Publikation von wahrhaft festlichem Gepräge vor uns."

## Berliner Kunst-Auktion.

19. Januar etc. 1870.

Der gratis ausgegebene Katalog enthält ausser guten modernen Grabstichelblättern, niederländischen und deutschen Radirungen, einer interessanten Sammlung Riedinger, auch eine Abtheilung Berolinensia, Borussica und Kupferwerke.

Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen etc. Berlin, Kronenstrasse 19a.

Commiss. in Leipzig Herr Gust. Brauns.

Demnächst kommen zur Versendung: 1. Katalog, Handzeichnungen, 1. Gemälde, gerahmte Kupferstiche und Antiquitäten. 1. Alte Gemälde.

## Berliner Auctionen.

Der Unterzeichnete übernimmt. bei gänzlichem Ausschluss eigener Sachen den Verkauf von Kunst-Nachlässen so wie auch kleinen Beiträgen von Oelgemälden, Kupferstichen, Handzeichnungen, Büchern, Autographen, Münzen, Antiquitäten etc. und versteigert solche nach wissenschaftlich angefertigten Katalogen.

Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen etc.

Berlin, Kronenstrasse 19a.

## Kunstansstellungen.

Die Kunstvereine in Baben, Karlsruhe und Stuttgart veranstalten in ben
Monaten Januar bis December 1870
einschließlich permanente Ausstellungen
mit gegenseitigem unonatsichem Austausche,
und laben die verehrlichen Herrn Künstler
zu zahlreicher Einsendung ihrer Kunstwerte mit dem Ersuchen ein, vor Einsendung von Bilbern bedeutenderen Umjanges unter Angabe ihrer Größe gejällig anfragen zu wollen.

Die Einsendung kann unfrankirt mittelst gewöhnlicher Fracht, jedoch ohne irgend welche Nachnahne, bei dem dem Absender nächst gelegenen der drei Vereine erfolgen: die Küchsendung geschicht gleichfalls auf Rechnung des Vereins.

Für die Sicherheit der Aunstwerse während ihrer Ausstellung sowie auf dem Transport zwischen den Bereinen und bei der Rücksendung ift nach Möglichkeit gestorgt. Der Ausstellungsturnus ift auf drei Monate bestimmt.

Ueber die weiteren Bestimmungen für die Beschickung der Bereinsausstellungen fann bei der Redastion d. Bl. Austunft erlangt werden.

Stuttgart im November 1869.

Im Auftrag ber Bürttembergiiche Kunstverein [45] Jüger, Vorstand.

### BURCKHARDT'S CICERONE.

Zweite Auflage.

Gleichzeitig mit Erscheinen dieser Nummer der Kunstchronik ist auch der

Dritte Band (Malerei)

zur Ausgabe gelangt, so dass das ganze Werk mit Orts- und Künslerregister nun wieder vollständig vorliegt.

Der Preis des ganzen Werkes ist 3 Thlr. 18 Sgr., in rothem Reise-Einband in drei Bänden 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Thlr., in einem Bande 4 Thlr. Es sind auch in Pergament gebundene Exemplare für 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr. zu beziehen.

Als ein für das Studium der italienischen Malerei gewichtiges

#### Supplement

wird in Kurzem erscheinen:

Zusätze und Berichtigungen

## Jac. Burckhardt's Cicerone,

Abtheilung: Malerei,

Otto Mündler.

(Separat-Abdruck aus Zahn's Jahrbüchern für Kunstwissenschaft). Broch. 1<sup>1</sup>,3 Thir.

Nr. 7 der Kunstdronik nebst Heft IV. der Zeitschrift wird Freitag den 21. Januar ausgegeben.

[47]

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litgow (Wien, Therefianung, 25)od. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 8) ju richten.

21. Januar.



Mr. 7.

#### Inferate

u 2 Sgr. für bie brei Wal gespaltene Betit: geste werben von jeber Buch: und Runfthand: fung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" erhalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11 3 Tolt, ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Korreiponbenzen (Münden, Nürnberg, New-Yorf). — Nefrolog (Mig. Morel). — Kunftiferatur und Kunftbandel. — Kunfunterticht. — Konfurrenzen. — Perionalnachrichten. — Kunftvereine, Sammlungen und Aussiellungen. — Bernischte Kunftnachrichten. — Neuigfeiten bes Kunftbandels und ber Kunftlieratur. — Berichtigungen. — Inievate.

#### Korrespondeng.

Münden, Anfang Januar.

△ Man hat schon so viel von der Nothwendigseit der Reorganisation der Aunstvereine im Allgemeinen und des Müncheners im Besonderen gesprochen, daß die Sache nachgerare aufängt langweilig zu werden. Erst fürzlich war wieder eine Künstlerversammlung im deutschen Haus anberaumt, welche dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Ich sounte mich jedoch nicht zur Theilnahme entschließen, weil ich mich nur zu gut errinnere, daß es nach allen früheren Bersuchen dieser Art gleichwohl immer beim Alten blieb.

Es ift ein öffentliches Geheimnig, daß unfere be= beutenberen Rräfte ben Aunstwerein aus verschiedenen Gründen entweder gang ignoriren oder doch nur unter gang besonderen Umständen beschicken. Unten jenen Gründen scheint mir einer so schwerwiegend, bag ich ihn näher bezeichnen muß. Die internationale Ausstellung bes vorigen Jahres hat schlagend bewiesen, welche her= vorragende Stellung München als Runftstadt einnimmt. Aber diese Kunftstadt ift gleichwohl ein Kunstmarkt von nur fehr untergeordneter Bedeutung. Ich fonnte in gang verläffiger Weise barthun, bag in München, von ben Unfäufen bes Runftvereins abgesehen, jährlich kaum ein halbes Dutend Bilber für eine feste Sand fäuflich erworben werden. Die fehr beträchtliche Ungahl aller andern gehen ins Ausland, d. h. über die blauweißen Grenzpfähle hinaus. Bedenten wir nun, wie feit einigen Jahrzehnten die Preise ber Runstwerke rasch gestiegen und jett auf einer Sohe angelangt find, welche sie noch in feiner früheren Periode erreicht haben, fo wird man

die Unwesenheit einer so bedeutenden Anzahl von fremben und einheimischen Künstlern im Zusammenhalt mit ihrer Produktionsfähigkeit als einen der wichtigsten Kactoren im nationalökonomischen Leben der bayerischen Hauptstadt betrachten und schäben mussen.

Bohl möchte sich eine annähernde Zusammenstellung bersenigen Summen lohnen, welche alljährlich vom Ausslande her in rieser Beise München zustließen, um hier größtentheils in Umlauf gesetzt zu werden. Unsere engsberzigen Nativisten würden dann vielleicht ein weniger schiefes Gesicht machen, wenn irgend eine Baare hier importirt wird, die man ohne Zweisel ebensozut und schön, aber voraussichtlich auch theurer und nach längerer Frist von hiesigen Producenten beziehen könnte.

Hat München nun als Markt keine Bedeutung, so gilt dies auch vom Kunstvereine und in noch höherem Grade. Der Kunstverein ist für Biele nur ein Stelldichsein an Sonns und Festtagen, wo man Bekannte sieht und hinwiederum gesehen wird. Sine noch größere Unzahl betrachtet ihn als eine Art von Glückshafen und sieht hoffnungsvoll der jährlich wiederkehrenden Bersloofung von Kunstwerken entgegen, um, wenn der Hinnel ihnen günstig gewesen, am nächsten Tage in den Neuesten Nachrichten inseriren zu lassen, daß ein KunstvereinssGewinnst unter dem Ankaufspreis zu verkaufen sei. Ja Manche haben damit solche Eile, daß sie ihn noch vor ihrem Beggehen aus dem Lokale schon ausbieten und die Bereinsdiener in's Interesse ziehen.

Angesichts solcher freilich auf etwas unsichrer Basis ruhenden Hoffnungen und Spekulationen ist es nicht möglich, die Zahl der zu verloosenden Kunstwerke in einer ergiebigen Weise zu reduciren. Gine solche Maßregel würde voraussichtlich zahlreiche Austrittserklärungen zur Folge haben, und solche müssen jetzt, nachdem der koftspielige Bau hergestellt worden, doppelt vermieden werden.

Wer als Ausschußmitglied fungirte, erinnert sich ohne Zweisel ver Anstrengungen und Kämpse, welche es kostete, den Anfauf eines Kunstwerkes durchzusetzen, wenn sich der Anstrasspreis auf fünfhundert oder mehr Gulden berechnete. Dagegen wurden und werden regelmäßig die triftigsten sinanziellen Bedenken laut, denn der Kunstwerein hat nun einmal die verbriefte Berpflichtung, auf eine bestimmte Auzabl von Mitgliedern se ein Kunstwerk anzufausen, um kein Mitglied in seiner Hoffnung auf einen Gewinn zu benachtheiligen.

Ilm 300 bis 500 Gulten konnte man freilich in ben Bugentjabren bes Bereins ein verhältnismäßig ganz gutes Werk beschaffen. Inzwischen ist ber Werth bes Gelbes aber ein wesentlich anderer geworden, ohne sich nun ben Kunstverein zu bestümmern. Dieser revanchirt sich nun seinerseits, indem er Alles ignorirt, was seit sechs und dreißig oder mehr Jahren auf bem Geldmarkt vorgegangen, und bleibt beim Alten, wie der Kursürst von Hessen, nachtem König Jerome vor ben Russen davongelaufen.

Es läßt sich also leicht begreifen, raß bie Künftler, tenen sich eine Menge größerer Märkte, namentlich in jüngster Zeit auch in Norramerika, erschlossen haben, ihre besten Sachen nicht gerare bem Münchener Kunftverein anzubieten Lust haben und baß ihnen ebensowenig sonder- lich viel baran liegt, Arbeiten, die auswärts bestellt sind oder für welche boch auswärts Absatz zu hoffen ist, vor ber Absendung erst noch hier auszustellen. Dabei wird vielsach auch die Möglichkeit einer ungünstigen Besprechung in der Presse in's Auge gefaßt, wie man benn bier in Künstlerkreisen nicht weniger empfindlich gegen die Kritif zu sein pflegt als anderwärts.

So fommt es, raß die Sale unsers Kunftvereins bisweilen nachte Wänte zeigten, zöge die Bereinsbebörre nicht bort und ba einen Runftfreund in Mitteitenschaft, ber bann mit einem älteren Bilbe eines neueren Meisters ober mit irgent einem apokryphen alten Italiener ober Niederländer aushilft.

Nur gegen Ente bes Bereinsjahres wird ter Verein in ter Regel stärker beschickt und zwar aus sinanziellen Gründen: das für Ankäuse verfügbare Kapital ist zwar bis tahin schon in sehr bereuklicher Weise zusammengeschmolzen, aber gerate auf diese bekannte Thatsache wird ipeculirt, tenn Bilochen um sechs oder sieben Gulven sind immer gut, eine Lücke auszufüllen, und man kann von ihnen mit Recht sagen, taß sie "numerum faciunt", wie ter römische Jurist zu sagen pslegt. Und um etwas Anteres als eine Gewinnnummer handelt es sich ja am Ente toch nicht.

Man hat iden manderlei Aurmethoren vorgeichlagen, feine aber hat bis jetzt verfangen wollen und unser Kunstverein war und blieb ein franker Mann.

Rach meinem Dafürhalten fann tie Arantheit nur

rann gehoben werden, wenn das Publikum weniger Werth auf die Möglichkeit eines Gewinnes als auf die Pflege der Kunft zu legen sich entschließen wird. Dann wird die Bereinsbehörde in der Lage sein, die Zahl der Gewinnsnummern auf etwa die Hälfte oder noch besser auf ein Orittel der setzt satungsmäßigen Zahl herabzusetzen und wird über größere Beträge für die einzelnen Kunstwerke versigen können. Dann wird mancher Künstler sich dem Berein wieder zuwenden, der sich jetzt nicht mehr entsichließen konnte, denselben zu beschießen, und es werden mit der Zeit seine Bilder, die mit dem technischen Namen "Ritschbilder" bezeichnet zu werden pflegen, nicht blos aus den Gewinnlisten, sondern auch aus den Räumen des Bereins selber verschwinden, wobei die Kunst jedenfalls nur gewinnen kann.

Rurnberg, Enbe Dezember 1869.

R. B. Es liegt nahe, das geistige und manuelle Können der in Nürnberg ansässigen Künstler im Allgemeinen
nach Dem zu beurtheilen, was in dem Ausstellungs-Saal
des Dürer-Bereins dem größeren Publisum vorgeführt
wird. Dieser Maßstab ist jedoch keineswegs richtig, denn
während daselbst vorwiegend — es giebt natürlich sehr
rühmliche Ausnahmen — Werke von mittelmäßigem
Werth ausgestellt werden, gehen die meisten Arbeiten
unserer bedeutenderen Künstler, welche hier nur selten
Känser sinden, auswärts aber vielsach begehrt werden,
sobald sie fertig geworden sind, fort, ohne daß sie
hier öffentlich zur Schau gestellt worden wären. Daher hat es den Auschein, als würden in Nürnberg sehr
wenig Kunstwerke producirt, während daselbst doch ein
reges Leben und Schassen herrscht.

Brofessor C. Raupp hat im letten Sommer in fcmeller Folge mehre mit bekannter technischer Meister= ichaft ausgeführte größere Genrebilder, poetisch in ber Ronception und besonders reizvoll durch die darin aus= gesprochene Stimmung, gemalt, welche theils nach ben Stiggen bestellt, theils vor der Bollenbung auf der Staffelei vertauft murben. Befondern Beifall erwarb fich ein fleines Bild, welches eine Gruppe Schulfnaben barftellt, eifrigft bemüht, eine Begenpartei mittelft Schnee= ballen in die Flucht zu ichlagen. Von demfelben ift jest fcon die britte Wiederholung, fammtlich für Amerika, bei bem Meister bestellt. Gegenwärtig ift berselbe mit ber Vollendung mehrerer größerer und fleinerer Bilder beschäftigt, welche Scenen barftellen, wie fie auf bem befonders von Rünftlern fo gern besuchten Chiemfee, inmitten einer großartigen Natur, bem aufmertfamen Beschauer sich barftellen.

Der besonders als Architektur-Zeichner und Radirer in den weitesten Kreisen deutscher Architekten rühmlichst bekannte Lorenz Ritter hat so eben zwei Aquarelle vollendet, Ansichten unserer ehrwürdigen, höchst maleriichen, leider nun auch zum Abbruch verurtheilten, thurmreiden Stadtmauer, welche ben unberingten Beifall aller Renner fanten. Gie zeichnen fich burch eble Auffaffung, forrette Zeidnung und meifterhafte Behandlung per Farben por ben meisten Arbeiten abnlicher Art portheilhaft aus. Derfelbe Ritter bat für bie wegen ber trefflicen Künftler, welche baran arbeiten, fdmell gu großem Unfeben gekommenen Stuttgarter Bilber= bogen einen Bogen mit acht höchft malerischen und für Die Stadt darafteriftischen Ansichten von Rurnberg ge= zeichnet, welche, in forgfältigen Abbrücken zu einem kleinen Buche vereint, Die Aufmerksamkeit ber Kunftfreunde in noch auch böberem Grabe in Anspruch nehmen würten, als in tiefer etwas unhandlichen Form, benn es find in ihrer Urt edite Runftwerke, welche ten verstäntigen unt finnigen Beschauer ftets erfreuen, bem Touriften eine angenehme Erinnerung bieten werben. Mit einem zweiten Bogen, Ansichten aus Beibelberg enthaltend, ift Ritter gegenwärtig beschäftigt. Undere mit Unfichten von Strafburg, Salzburg unt Rothenburg a. b. Tauber follen folgen.

Paul Ritter, ter Bruder tes so eben genannten Künstlers, ist mit der Bollendung eines, in ter Komposition nicht ganz glücklichen, aber in der malerisch-technischen Unsführung sehr ausgezeichneten Delgemältes beschäftigt, welches ten Hof eines reichen Nürnberger Kaushauses barstellt. Als bei Architekturbildern selten, ist auch die mit gleicher Meisterschaft wie die Architektur ausgeführte und für die Gesammtwirkung des Bildes sehr günstige Staffage mit Auerkennung hervorzuheben.

Rudolf Geißler hat mehre Chklen ron Scenen aus bem Kinderleben in freier Natirung publicirt, (Thie-nemann's Berlag in Stuttgart), welche durch liebevolles Eingehen auf den Charafter der Kinder und ihre Spiele, Wahrheit und Innigkeit des Gefühls sowohl als ungeswungene Komposition und geschickte malerische Behandelung fesseln.

Max Bach hat von seinen, mit Beifall aufgenommenen, auf Stahl rabirten "Architektur-Skizzen aus Nürnberg" so eben bas britte Heft (à 5 Blatt) ausgegesben und arbeitet fleißig an der Fortsetzung.

Bon tem, schon früher in diesen Blättern angekünstigten, Werke bes Professor A. Ortwein, welches in charaktervollen, authographirten Zeichnungen genaue Aufnahmen von Erzeugnissen ber älteren Kunstindustrie versschiedenster Art, wie Wands und Deckens Täfelungen, Thüreinfassungen, Defen, Schränke, Tische, Schlossers Arbeiten, silberne Pokale, aber auch reich ausgebildete Giebels und Hauserker, selbst ganze Häufer, bringen soll, werden die ersten Hefte binnen Kurzem im Selbstwerlage bes Künstlers zu einem sehr billigen Preise, ausgegeben und ohne Zweisel mit Dank aufgenommen werden.

Nach bem Entwurfe bes Prof. Fr. Wanterer ist ein großer silberner Pokal, Ehrengeschenk für ben Tirektor A. v. Areling, von bem Gelvarbeiter Winter und bem sehr geschickten Ciscleur R. Schlögl ausgeführt worden, welcher originell in der Erfindung der Formen im Ganzen und Einzelnen, mit großer Meisterschaft ciseliet und graviet, wohl als ein Muster für Werke ähnlicher Art aufgestellt zu werden verdient.

#### new-Port, im Rovember 1869.

O. A. Wenn New-Port fich im Reichtbum an Runft= werken freilich auch nicht entfernt mit ben europäischen Sauptstädten meffen fann und bier erft jett eine öffentliche Galerie in Auregung gebracht wird, jo nimmt es toch auch in tiefer Sinficht unbeftritten ben ersten Rang unter allen amerikanischen Stäpten ein. Gelbft Bofton, ber viclaepriesene Sit ber Intelligenz, ber geistigen Mgitation, von bem bie Ibeen ausgehen, welche erft viel später Gemein= aut der Maffen werden, gefellschaftliche und politische Buftande umgestalten, steht, was bildende Runft betrifft, weit binter New-York gurud, gang von ten naiven Schmierereien zu ichweigen, welche in Washington bie Rotunte und Die Ruppel Des Capitols gieren. Derjenige, welcher nach vier im Innern bes Landes verlebten Monaten gurudtehrt, fühlt fich baber fünstlerisch beimisch angeweht, wieder in eine ihm zusagende Utmosphäre versett. - In ber National Academy of Design findet die Winterausstellung statt, sie besteht, wie ber Ratalog zeigt, aus 234 Bilbern und 21 Cfulpturen. Die lette große jährliche Frühlingsaus= stellung, obgleich wohl bie boppelte Bahl enthaltent, bot fo wenig tes Anziehenben bar, baf man nach mehrftun= bigem Aufenthalt barin baffelbe Gefühl ber Leere empfinben fonnte, bas bie Befellichaft leberner geiftlofer Menschen hervorzurufen pflegt. Man hat einen Abent verlebt, viele Leute gesehen und boch fein Wort gehört, werth im Bebachtniß bewahrt zu werben. Man tritt beshalb mit fehr bescheibenen Erwartungen in bie Gale und ift angenehm überrascht, fo viel bes Guten zu finden. Bei näherer Betrachtung zeigt fich jeboch, bag bie meiften mahrhaft anziehenden und guten Bilber bie Werke europäischer Rünftler find, welche fich jum großen Theil im Privatbefit befinden und von ben Gigenthumern für biefe Belegenheit geliehen wurden. Da ift bas Zusammentreffen Glisabeths mit Maria Stuart von 2B. v. Raulbach, bann ein großes Schlachtenbilt, eine Cavalleriedarge aus einem ber Rriege bes ersten Napoleon, ber laut Katalog in ber Entfernung fichtbar fein foll, von Ab. Schreper. Auch ein paar alten Bildern begegnen wir. Eine Faltenjagt ift als "Rubens" im Katalog angeführt und zwei Liebesgötter find von Sir Joshua Rennolds. Da trifft man auch einige ber fleinen Bilder aus bem häuslichen Leben von Frère, ein an= ziehendes Bild von Aretmeber, "ber zerriffene Drachen"

und ein fleines Genrebilden von Rotta in Benedig, "ter einzige Freund", welches zu ten Bünftlingen ber Befucher gehört, wenn es auch einen etwas ichmerglichen Ginbrud bervorruft. In einer elenten Stube fitt eine alte gerlumpte Frau mit ftruppigem weißem Saar, eine von benjenigen, welchen man ansieht, rag fie nie hubid gemefen und mabrideinlich nie ter Gegenstand ter Wünsche irgent eines Mannes maren, unt fpinnt mit einer Spintel, mabrent ibre Rate auf ihrer Schulter fteht und fich mit einer Bartlichkeit an fie anschmiegt, bie unverfennbar fundgiebt, baft bie arme Alte in ihren Augen bie fdonfte, anziehendfte und verehrungswürrigste Frau in ber Welt ift, welche ibrerfeits burd ibr gufriedenes Ladeln zeigt, baß fie biefe unbedingte Buneigung vollkommen zu murdigen weiß und barin Erfat für viele Entbehrungen findet. Die Gigenthumlidfeiten ber Raten in Stellung und Austrud fint bodit naturmahr mietergegeben, und bie Ausführung ift fleifig und forgiam in allen Ginzelheiten. Bon ben Benrebildern ter amerikanischen Maler läßt fich, wie gewöhnlich, nicht viel Ruhmens maden, benn wenn es auch unbeftritten ift, baf es einige tüchtige Künftler unter ihnen giebt, ie bat fid ted tie größere Zahl noch nicht über bas bloße Nadpinfeln ber Natur erhoben, ohne viel Rudfidt auf malerische Wirfung, mahrent es Biele noch nicht einmal fo meit gebracht haben und bei ber hölzernsten Unnatur fteben geblieben fint. Bon D. R. Anight ift ein gang artiges Bilt : "Die eingeschlafene Duenna", bann "the Home Guard" von Thomas Sids, eine Satire auf Die jungen Offiziere, melde mahrend bes Krieges bie Cour machten, wenn fie im Felre hatten fein follen. Gin folder ift es, ber bier in voller Uniform einem jungen Mädchen bas Garn balt, welche felbit barüber mehr verlegen als erfreut ideint, mahrent ihre Mutter fogar mißbilligend breinschaut. Das Bilo ift offenbar noch in ber Rriegszeit entstanden. Außerdem giebt es recht viel Schlechtes und zwar bermagen Schlechtes, daß man nicht begreifen wurde, wie folde Schmierereien nur ben Weg in tie Ausstellung finden können, wenn man nicht wußte, daß hinsichtlich ber Mufnahme von Bilrern tie absolute Kritiflofigkeit tie Richtidnur ift. Ein folder Bilterbogen ift eine "Ebbe" ron Winstom Somer, ter noch obenein unter ten Mitgliedern der Atademie aufgeführt ift. Auf einem blauen Streifen, ber Waffer bebeuten foll, fieht man eine Menge Bolgpuppen, tenen man für fein leben nicht ansehen fann, ob Männer, Frauen, Anaben oter Märchen gemeint find. barfuß umberpatiden, und eine Einzige - nach ihrem Reifrod zu schließen für ein weibliches Wesen bestimmt fteht in Stiefeln unter ben llebrigen oben auf bem Baffer, ohne daß einem irgent ein Aufschluß über bies Miratel im neunzehnten Jahrhundert gegeben murbe. 3m Border= grund liegen am Ufer Schuhe und Stiefel in allen Mobeformen zerftreut, welche Dank ter unvergleichlichen Ber= spektive, burch die bas Madwerk sich hervorthut, so groß

ausgefallen find, baf bie fleinen Figurchen, benen fie bod angehören muffen, in einem bavon überfluffigen Raum für beide Fuße haben wurden. - Ginen guten Ginorud macht eine Angahl lebensvoller Portraits, namentlich von Suntingbon, bod fehlt es auch nicht an jenen Schreden aller hiefigen Ausstellungen, Berren und Damen, wie aus dem Modejournal geschnitten, und Holzpuppen, die aus einer Schachtel Nurnberger Spielzeug ausgepadt zu fein scheinen. - Von Verboechoven, bem man hier in allen Sammlungen und Ausstellungen begegnet, ift ein fcbeugewordener Stier ba, von 21. Achenbach ein prächtiges Seeftud: "Bor Dftenbe", ein anderes Seeftud von Bubin, welches jedoch im Bergleich mit dem erstern bedeutend verliert. Auch eine schöne Landschaft von Roefoet mit Staffage von Berboedhoven, die fich fcon geraume Zeit hier befinden muß und öfter ausgestellt mar, begrüßen wir wieder als alten Befannten. Die Landschaft, bas Lieblingsfach ber amerikanischen Maler, ist überhaupt zahlreich vertreten und burch manche gute Bilber, in benen bie Wirklichkeit mit frischem Naturalismus ergriffen ift. mogegen freilich in einer noch größern Bahl ber alte akabe= mische Konventionalismus vorherrscht. Die Unkenntnift in der Behandlung bes Lichts, bas entweder gang fehlt oper in berfelben althergebrachten Manier seit Jahren zum lleberdruß wiederholt wird, tritt vielfach hervor und verurfacht eine ermudende Ginformigkeit. Die beften, obgleich größtentheils schon bekannten Landschaften find von F. Abbifon Richards, Mac Entee, be haas und Sart. — Bon ber Liebhaberei für Stilleben, auf benen man nicht nur Fische und Geflügel, fontern felbft fo unmalerische Dinge wie Zwiebeln steif an einem Bindfaben an ein Brett gehängt findet, find auch Proben vorhanden und namentlich in einem Saal ift ein ganger, symmetrisch ge= ordneter Fisch= und Geflügelmarkt aufgeschlagen.

(Schluß folgt).

## Mekrolog.

Aug. Morel, der Berleger von Liollet-le-Duc's Dictionnaire de l'Architecture, auf dem Gebiete der Architectur und der schönen Künste einer der bedeutendsten Buchbändter Frantreicks, ist Mitte November v. 3. nach furzer Krantbeit im 48. Lebens-jahre gestorben. Seine ansgedreitete Geschäftsthätigkeit, welche er mit Dah's Revue de l'Architecture begann, die vielfache Anregung, welche von ibm ausging, um monographische und andere Publikationen, namentlich auf dem Gebiete der debractiven Künste, in's Leben zu rusen, die Sorgialt und Eleganz, mit welcher er seine Berlagsartifel auszustatten liebte, geben uns Unlaß, seines Hinganzs auch an dieser Stelle zu gedenken.

#### Kunstliteratur und Kunsthandel.

Albert Jacquemart, Les Merveilles de la Céramique ou l'art de façonner et décorer les vases en terre cuite, faïence, grés et porcelaine depuis les temps antiques jusqu'à nos jours. 18°. 1. Br. 2. Ausg. 1868: Orient. 2. Br. Occident. 1868. 3. Br. Occident, Meuzeit. 1869. Preis jedes Bandes: 2 Fransen.

E. M. Durch die Publikation ber "Bibliotheque des Merveilles" hat die Berlagshandlung Hachette in Paris

ben verschiedenften Zweigen ber Wiffenschaft einen Dienft geleistet. Borzugeweise gut beracht murben bie einzelnen Disciplinen ber Runftgeschichte. Die kompetenteften Autoren find baran betheiligt; hunderte von gum Theil echt tünft= lerisch ausgeführten Holzschnitten zieren bie ihr gewirmeten Banbe. Wir wollen bier nur furg an Pouis Biartot's Arbeit über Die Meifterwerke ber Malerei und Plastif, an bas Buch von G. Dupleffis über bie Rupferftederfunft erinnern, um etwas ausführlicher auf bas Sauptwerf ter gangen Serie, Alb. Jacquemart's "Merveilles de la Ceramique"einzugeben. Bon ben brei Banben, aus welchen daffelbe besteht, hat der erste bereits die zweite Auflage erlebt, ber lette foeben bie Breffe verlaffen. Jeter Bant enthält neben ber Auseinandersetzung ber technischen Berfahrungsweisen eine popular gehaltene Bejdichte jedes Zweiges bei allen Böltern, mit einer Daffe von Rotigen über die michtigsten Rünftler und ihre Werte, nebst beren facsimilirten Monogrammen. Der Berfaffer beginnt mit ber Reramit Meapptens, geht von tiefer auf China über, welches er mit eindringlicher Renntniß ausführlich behanbelt, bann auf Japan, Rorea, Kleinafien, Perfien, Invien, bie iberische Halbinsel und Sicilien, und beschlieft ben ersten Band mit Amerika. Der zweite umfaßt bas griedische und römische Alterthum, bas Mittelalter, und bie italienische und frangösische Renaissance. Der britte ift in zwei Bücher getheilt. Das erfte berfelben behandelt 1. Die frangöfischen Fagencen nach ihren lotalen Berichietenbeiten, 2. Die bes Auslandes, Die belgischen, hollandischen, fdmeizerischen, tentschen, englischen, schwedischen, tänischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Fabrikate; bas zweite bantelt 1. von ben sogenannten "porcelaines tendres", 2. ron ten "porcelaines dures". Diefer Band allein enthält 833 Monogramme.

Das Werk ift eine mahre Enchklopabie ber Reramit. Br. Jacquemart verdient wegen feiner umfaffenten Behandlung des Gegenstandes alle Anerkennung und Die Verlagshandlung hat nicht minteren Unfpruch auf unferen Dank, baf fie ein fo treffliches und reizvoll ausgestattetes Werk durch den ungemein billigen Preis allgemein zugänglich gemacht hat. Die Illuftrationen bilben eine gang besondere Zierde der "Merveilles de la Céramique": sie find fämmtlich eigens für dieses Unternehmen gezeichnet und ftellen faft burchgängig unebirte Begenftande bar. Die 53 Abbildungen bes ersten Bandes rühren von ber Sand des Brn. Catenacci, die ber beiden andern von bem Sohne des Berfaffers, frn. Inles Jacquemart ber, beffen meifterhafte Rabirungen auf ber letzten Dindener Ausstellung allgemeine Bewunderung erregten. Es find in ter That auch mahre Bunder ber Runft, murdig ber Meisterwerke, welche sie wiedergeben.

Die Schattammer ber Marienfirche zu Danzig ift ber Gegenstand einer Bublifation von A. hing, mit 200 photographischen Abbilbungen, Berlag von A. B. Kafemann in Danzig. Für die firchliche Kunftarchäologie ift die Herausgabe biefer Cammlung ber intereffanteften Stude bes reichen Dan: ziger Kirchenschatzes von bochftem Intereffe, zumal ba biefelben bieher wenig befannt geworben find, ja jum Theil nicht ein: mal zugänglich waren. Der verdienftliche Berausgeber, Rufter gu Ct. Marien, bat bie umfängliche Cammlung jum großen Theile erst geordnet und in drei verschiedenen Räumen zur Ausstellung gebracht. Der Preis des Werfes, 20 Thir., ist in Anderracht der großen Zahl gut ausgesibrter photographischer Reprodutionen ein sehr mäßiger zu nennen.

Bon J. Overbed's Geschichte der griechischen Plastif is is eineite Ausstellung zu bei ber alle in der griechischen Plastif

ift die zweite Auflage mit bem 2. Bande vollständig erschienen.

Das Wert ift vom Berfaffer gang burchgearbeitet und wefentlich bereichert, sowohl mas ten Tert als auch mas bie Illuftra: tionen aufaugt.

Die 2. Lieferung von Genbert's Ergangungen gu Müller's Rünftlerlegicon ift foeben ericbienen und führt bas Enpplement weiter ven Tupre bie Jennu. Den III Bant von Antreien's "Malerratirer tes XIX. Sabrb." ideint ber Berf. nicht mehr baben benuten gu fonnen; wenigstene fehlt ber Radweis tiefer Cuelle bei ten betreffenben Artifeln.

Ant. J. Biert's Deuvres littéraires. Die belgische Regirung bat ben literariiden Radlaß bes felijamen Rünftlers, ber feine Werte bem Etaate binterließ, in bochft luxuriofer Ausflattung erscheinen laffen. Bur Ertäuterung bes Tertes find Helgidnitte und Litographien beigegeben.

Bon James Beale's ,,Beffroi" ift fürzlich nach langerer Unterbrechung wieder ein Beit, bas fünfte bes britten Taffelbe entbalt unter anderen werth. Bandes, erscbienen. vollen ardivatischen Beiträgen gur Geschichte ber altflamanti iden Runft auch ben Unfang eines polemischen Auffages von Wegle über ben Meifter Gerard David, welcher fich nament lich bamit beichäftigt, bie Einwendungen von Giret und Michiels gegen bie frubere Arbeit bes heransgebers über ben genannten Meifter gurudguweisen. Der Schluß bes Muffates wird im nächsten Sefte folgen, burch welches tiefer Bant bei ichloffen werben foll. Roch umfaffenbere und einschneibenbere Ferschungen werben für ben bemnachft zur Ausgabe gelangenben vierten Band angefündigt. Wir wollen barunter nur bie monographischen Arbeiten über H. Memling, Lancelot Blondel und Beter Bourbus nambait maden, mit benen Weale feit langerer Zeit beschäftigt ift.

\* Wiener Aunstantion. Um 25. und 29. b. M. tommen im Wiener Künstlerbaufe burch ben Gemalbebandler Beren Friedrich & chwarz 156 Delgemathe alter und moderner Meister aus bem Rachtaffe bes Brn. Soferb Renborf gur Berfteige: rung. Die Bilber werben an ben brei voraufgebenden Tagen im Auftionslofale ausgesiellt. Näberes enthält ber vom Auf tionator (Wien, Gifelastraße 2) ausgegebene Katalog.

\* Der Kunfthändler B. Kafer in Wien bat gegenüber von seinem Geschäftseletale in feiner Brivatwohnung, Ragler gaffe 2 im 1. Stock einen neuen "Gemälte Zalon" eröffnet, in welchem eine fiete wechselnde Auswahl von moternen Bil bern inländischer und fremter Meifter jur Ausstellung ge langt. Als nen angefommene Bilber verzeichnen wir: Knaus, "Heuernte," Calame "Basserfall" unt "Waltlandschaft," Tisset "Ein Toast" (1793), serner Werke von Adam, Brantt, Heilbuth, Lier u. s. w.

Die Runfthandlung von Umsler & Ruthardt bat ibren III. L'agerfatalog vor Rurgem ausgegeben. Derjelbe enthält in 1967 Rummern eine vorzügliche Auswahl von mobernen Rupferftichen in Linienmanier, größtentheils nach flaffischen Gemalten. Die Ramen ber bedeutenbften Stecher ber beutiden, frangösischen, englischen und italienischen Schule von Raffael Morgben bis auf Mantel fint barin mit Blättern von verguglicher Qualität vertreten.

### Kunstunterricht.

Dr. Bruno Meger bat in Berlin auf Beranlaffung tes Bereins für Familien: und Beltverziehung" unter madfenber Theilnahme einen Cyclus von fechs öffentlichen Borlejungen "Aus ber äftbetifchen Babagogit" gehalten und barin bie Stellung und Bedeutung bes Aesthetiiden in Kunft und Leben, in tem Organismus ber menschiden Bilbung und fpeziell in Erziehung unt Unterricht ter Jugent eingebent er-

+ Berlin. Gine neue Afademie fur Damen ift in ben erften Tagen des neuen Jahres bier eröffnet worben, bas britte ernen Lagen ves neuen Javres vier eroffnet worden, das drifte berartige Institut, das — von den Schülerinnenklassen des "deutschen Gewerbemuseums" abgeseben — am Orte in's Leben tritt. In der Sebastianstraße belegen, follidirt es räumlich wenig mit den beitben schen den Lustalten. Begründer der neuen Atademie ist der Porträtz unt Genre-Maler Albert Grell, bem ale Lebrer eine reiche Erfahrung gur Geite fteht. Da fein Inftitut erft im Entfteben begriffen ift, muß alles Nabere vorbehalten bleiben.

#### Konkurrengen.

Die Bewerber um ben Berliner Domban haben vor Rurgem bie ihnen in Mussicht gestellten Entschäbigungen erhalten, und zwar find ben Verfassern ber zehn als bervorragend bezeichneten Entwürse, mit Ansnahme bes Baumeisters Orth, ber für seine zwei Projekte 4000 Ihr. erhielt, je 2500 Thaler überwiesen worden. Auch die übrigen Konkurrenten haben, freilich bedeutend geringere, Remunerationen erhalten.

### Versonal-Nachrichten.

Unszeichnungen. Wilbelm Lübke erbielt vom Könige von Württemberg bas Ritterfreuz ber württembergischen Krone.
— Die Architesten Abler in Berlin und Ferstel in Wien murben, wie man uns nachträglich berichtet, ans Anlaß ber Mündener Ausstellung vom Könige von Bavern burch Berteibung bes Ritterfreuzes 1. Klasse bes Michaelorbens ausgezeichnet.

### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Kunstverein für die Meinlande und Westfalen in Düsselberis bat vor Kurzem seinen Jahresbericht über sein letztes Verwaltungssahr, das vierzigste seines Vestebens, 1868—1869, berausgegeben. Wir einnehmen baraus, bat ber Verein am Ende bes Jahres 1869 5053 Mitglieder zöhlte. Die Nette-Einnahme betrug 21,298 Thr 16 Sgr., ausgegeben wurden sür Kunstwerke zur Verloesung unter die Mitglieder 11,000 Thr. 20 Sgr., für öffentliche Kunstwerke 4307 Ihr. 17 Sgr., für Kunsferstiche 9491 Ihr. 13 Sgr. 4 Pf. Das Vermögen des Vereins betrug am Schluse des Verwaltungs jahres 26,755 Ihr. 27. Sgr. 8 Pf. Die Prosperität des Vereins ift in den seinen Jahren in erfreulicher Weise gestiegen.

Der Schleswig-Holftein'siche Aunstwerein zu Kiel ist, wie aus dem verössentlichten Labresbericht 1865—1869 bervorgebt, aus dem Nerddeutschen Vereins-Chlus ausgeschieden und wird im Sommer diese Jahres eine selbständige Ausstellung, zu welcher eine besendere Einladung an die Künstler noch ersolgen soll, veranstalten. Die Zahl der Mitglieder des Bereins betrug 707 (Ende 1868, gegen 755 Ende 1867), die Gesammt-Cinnabme, incl. des Kassendlandes von 2069 Ther., in Summa 5872 Ther., worunter 2070 Ther. Mitgliederbeit träge, die Gesammtausgabe 3716 Ther. Der Fond zur Titgung der Baualtien der Kunstballe war auf 2754 Ther. angewochsen.

Der Kunstverein zu Hannover bat seinen Jahresbericht sit 1868—1869 veröffentlicht. Der Berein zählte 4143 Mitgalieber mit 4242 Ultien; die Jahl ber letzteren bat sich um 99 vermindert. Jum Zwecke der Berloosung wurden sür Celgemäldennd andere Kunstwerke (Siiche, Phoetographien 2c.) in Summa 6170 Thr. verausgabt. Die Privatantäuse erreichten im Ganzen nur 2203 Ibaler. Als Bereinsblatt wurde ein Karbendruft nach einem Gemälte von Kaul Kranten in Disselbort "Aurden auf ber Bogetjagd" auserseben, welcher von Storch & Kramer in Berlin ausgesihrt wird. Das im vorigen Jahre in Gemeinschaft nit den zum Chklus westlich der Elbe verbundenen Kunstwereinen erwordene Gemälde "Aufeinem Tanzbeden in Südrirel" von Alfred Krindler wird auf kosten des Bereins von Prof. Kaab in München in Linien manier gestochen. Die Kosten des Sichs. welcher im Jahre 1872 zur Verrbeilung kommen ioss, belausen sich auf 1500 Thr.

Die Ausstellungen des Defterreichischen Kunstvereins in Wien zoaen in ben letzten Wechen ein ungewöhnlich zahlereicher Kublitum an durch die Masse französischer und anderer ausländicher Bitter, welche von der Münchener Ansstellung nach Wien gewandert sind. Ein beträchtlicher Tbeil davon ist Eigentbum der iranzösischen Regierung und wurde von dieser dem Vereine bereinwillig überlassen. Wir begegnen einem Delaunab, Mondablen, Guillaumet, Lansper und anderen, besenders von Minchen ber bekannten und zum Tbeil der prämierten Weistern. Ein weiterer Nachschub soll im Februar solgen, darunter Landichaiten von Hancteau u. A.

Die Ginbeimischen steben beldeiben gurud. Wir bemerkten unter ibnen mit beienderer Frende zwei Delgemalbe von Ruboli Ult: "Biazetta in Benetig" und "Auf bem Wege nach

Migen", Früchte feiner letzten Etutienreifen.

\* Tie tunstgewerbliche Ausstellung, welche bas öfterreichische Museum aus Anlaß der Eröffnung seines neuen Ge käudes im nächsten Jahre veranstattet, verspricht ein außererdentlich reiches Bild der öfterreichischen Kunstindustrie zu gewähren. Die Zahl der Anmeldungen hat bereits nahezn 200 erreicht.

Internationale Aunstausstellung in Wien. Die Genoffenichaft ber bilbenten Künfiler Wiene veröffentlicht soeben bas

Programm ber alljährlich wiederkehrenden internationalen Ausstellung, welche tiefen Frühling im Rünftlerbause stattfinden wirt. Wir entnehmen Folgentes tem Wortlaute ter Ginlatung: "Die schwen Räume des Künstlerbauses, welche eine durchaus würdige Auftsellung der Kunstwerfe gestatten, die sehr erfreulichen Resultate der letzten Ausstellungen, gleichwie Die bierbei erzielten, febr nambaften Bertäufe, indem beifpielsweise bei ber leigten Ausstellung für 70,000 fl. Bilber ver-kauft wurden, laffen bei bem regen Kunststung Biens auch für Diese Ausstellung bie beften Erfolge boffen. Auch in Diesem Sabre wird ter altere Runftverein Die Babl feiner Unfaufe auf tiefer Ausstellung treffen. - Eröffnung ter Ausstellung 1. April 1870, Echluß 15. Mai 1870. — Die Wiener Künstlergenoffenschaft bezahlt bie Ber- und Ridfracht für alle jene Werte, welche ihr durch die Lokalgenoffenschaften der deutschen Runfiftatte corporatio zugesendet werden, sowie für die Werfe berjenigen Künstfer, welche eine persentiche Einfabung erbalten, verausgesetzt, daß beren Werke bis 15. Februar 1870 angemeltet und bis 10. März 1870 angelangt find. Für tie in Bien lebenben Rünftler ift ber Unmel dungstermin bis jum 10. März 1870, ber Einfen-bungstermin bis jum 20. März 1870, Abends 6 Uhr, foftgefetzt. – Die Geneffenschaft der bildenden Künftler Wiens wird eine Burn wählen, welche über bie Aufnahme ber eingefenbeten Werke entscheidet und bie Ausstellung im Bereine mit Delegirten bes Ausschuffes leitet. Bon ber Aufnahmsjurb ausgenommen find bie Gendungen jener Runfiftabte, welche Die Ausstellung corporativ beschicken, sowie die Werte ber per= fönlich eingeladenen Rünftler."

\* Der Bildhauer Karl Rippel in Wien, ein Schüler Frang Bauer's, hat eine lebensgroße Porträtbifte Karl Bogt's ausgeführt, welche durch ungemeine Aebnlickfeit ausgezeichnet ift. Gin Abguß ber Bufte ift gegenwärtig im Wiener Künftlerbaufe ausgestellt.

B. M. Berlin. Die permanente Ausstellung bes Berliner Künstlervereins ist am 19. Dezember v. J. eröffnet worden. Da es uns von prinzipieller Wichtigkeit zu sein scheint, daß die Künstler so gut wie alle anderen Stände mit der Trdnung ihrer noch sehr ungeordneten Verhältnisse mit dere Kraft vorgehen, und wir jeden, namentlich ersolgreichen Schritt auf dieser Bahn mit Freuden begrüßen, so werden wir dem neuen Unternehmen, das der Gemeinsinn der Berliner Künstler trotz mancher zum Theil nicht unbegründeten Besorgnisse und verschiedenartiger, recht erheblicher Schwierigkeiten nunmehr in's Leben gerusen hat, mit dem regsten Interesse sogen.

Nach Allem, was fich jett übersehen läßt, darf man wohl mit Jug barauf gablen, baß bie neue Ausstellung gu einem integrirenben Gliebe, ja ju einem festen Mittelpunkte bes Berliner Kunftlebens erstarten werbe. Bisher haben alle ahnlichen Unternehmungen an ber Gleichgültigkeit ober gar Abneigung ber Künftlerfreise gegen bie ihnen fernstehenden Inter= offen eines Ausstellungsbefigers und Bilberverfäufers icheitern muffen. Auf bie Dauer und mit einer gewiffen Regelmäßig= feit vermochte feine ber berartigen Unstalten ben Zufluß ber Runftwerke bei sich rege zu erbalten, und angewiesen auf bie Theilnahme bes besuchenben Publikums, bem fie nicht stets Anziehendes genug zu bieten batten, gelang es ihnen nicht, vogue ju bekommen und ein Beburfniß tes gebildeten Bublifums zu merben. Die einzige, die alle Wechfelfalle bes Beichides relativ glüdlich überftanden hat, ift Sadife's permanente Ausstellung; und fie verbankt ihre Lebensfähigkeit ber felbft vor Opfern nicht gurudichenenden Liebhaberei bes Befitzers, ber Berbindung mit einer Kunfthandlung von ben ausgebreitetsten Beziehungen, ihrem Alter und bem vielen wirflich Guten, ja Ausgezeichneten, bas wenigstens in Intervallen

Jett aber, wo die Künstellungslotales sind, wo sie wissen, daß sie bei der Schaustellung ihrer Werke nicht auf fremdem, daß sie der Echaustellung ihrer Werke nicht auf fremdem, sendern auf eigenem Boden steben, wo es gewissermaßen eine Sprenjache Aller ist, das in's Leben Gerusen beim Leben zu erhalten, und wo das Bewußtsein, daß alle Erträge durch Entree und Provisionen in der Gesammtheit jedem Einzelnen dierkt und nuversürzt zu Gute kommen, die Theilnadum kräsig anstachelt, ist nicht zu zweiseln, daß die Ansstellung auf die nachbaltigstellunterstützung von Seiten aller Künstellung auf die natz und mit den künstlern wendet sich dar kann auch unselbbar der große Kreis des Liebhaberpublisums zu, das den

Rünftlern entweder perfonlich nabe ftebt ober ihre Werte gern auffucht.

Inbeffen wir fchlagen biefen nadiften Bewinn, als einen rein außerlichen, noch nicht gar boch an, im Bergleich ju einem weiteren, der fich aus ben angedeuteten Berhaltniffen ergeben Das Gefühl, auf bem Eigenen gu jein, Berantwortung und Lobn ber eigenen Entschließungen in eigener Sache felber ju tragen, und ju Bedeutendem befähigt, aber auch verbunden ju fein burch ben Zusammenhalt aller burch gleiches Biel und Streben von Natur auf einander angewiesenen Rrafte, bas wird Den Gemeingeift erwecken und fraftigen, an bem es ber Rünftler: ichaft - es ift nicht unfer Urtheil, bas wir aussprechen, fonbern bas offene Bekenntniß all ber vielen einzelnen Rünftler, bie wir über biefen Punft zu boren Gelegenheit gehabt baben, - bis jett fehlt, und bie Thatfraft erzeugen, bie jeder Beeintrachtigung gemeinsamer Sutereffen, jeder Berfümmerung gemeinsamer Rechte, jeder Berhöhnung gemeinsamer Wünsche und Empfindungen nicht blog mit Wünschen und Soffnungen und allenfalls mit hatben Entichtiegungen, jondern in unbeugfamer mannlicher Konfequeng mit entschiedenem Willen und entscheis bender That entgegentritt. Wir glauben und erwarten, baß in biefem Sinne mit ber Errichtung eines eigenen Bereins-tokals und ber Eröffnung einer Ausstellung unter Selbstverwaltung ber Künftler noch nicht ber lette nothwendige Schritt geschehen sein wird. Uns scheint bier Klopftod's Wort am Plate: "Noch viel Verdienst ist übrig; auf, hab' es nur!" — Das sind unsere Hossungen und unsere Wünsche für bas

neue Jugrediens unseres boberen öffentlichen lebens, von beffen erften Aufpicien wir summarisch in jeder Beziehung nur bas Günftigfte berichten tonnen. Muf Gingelnes einzugeben, muffen wir uns leider biesmal verjagen, behalten uns aber eine Umichau - auch noch unter ben Bierben bes Debuts - hier-

nit vor.

B. Duffelborf. Bor Jahresichluß waren unfere beiben permanenten Runftausstellungen noch reich mit neuen Bilbern geschmüdt, namentlich wies ber Salon bes Berrn Cb. Schulte mehrere jehr intereffante Werte auf. Gin Orgelbreber von Ludwig Anaus erregte großes Auffehen. Weber burch Gegenstand noch durch Format in's Auge fallend, vermochte biese Gingels figur eben nur burch ihre vollendete Auffassung und Ausiührung zu feffeln und that bies im bochften Grabe. Das Bilb ift Eigenthum bes herrn Lepke in Berlin. Gine große Land schaft von Dewald Achenbach: "Billa am Abhang bes Albanergebirges" wollte uns weniger trefflich vorkommen, ba in ihr bas Streben nach foloristischer Wirfung etwas zu absicht lich hervortrat und die Farbengegenfätze grell und gewagt erschienen. Biel feiner im Ton war eine tleine italienische Lanbichaft von Albert Flamm, bie ein ähnliches Motiv mit wahrer Bollendung behandelt. Borguglich gelungen war bie buftige Abendstimmung und nur ben Borbergrund hatten wir interessanter gewünscht. Berdiente Anerkennung wurde auch einem großen Figurenbilde von B. Scheurenberg gu Theil, welches ben Abschied eines jungen Chelmanns von seiner Braut barftellte, welch lettere von ihrer Mutter getröftet wird, mahrend im hintergrund eine Dienerin mit theilnahmstofer Reugierde den Tisch abräumt, woran soeben die Scheidemahlzeit eingenommen wurde. Tiefes, gefättigtes Rolorit und eins gebenofte Durchführung muffen bem Bilbe nachgerühmt werben, während die Komposition und beren geistige Bertiefung nicht bes Runftlers ftarte Seite ju fein icheint. Scheurenberg bat feine Stubien unter Wilhelm Sohn's ausgezeichneter Leitung gemacht und erregte schon burch sein erstes Bilb: "Ein Lied aus alter Zeit' und mehrere Bildnisse allgemeine Ausmert-samkeit, so daß man diesem neuen Werke mit großer Spannung entgegenfah. Gine Scene aus Chakefpeare's "Sturm" von S. Moster reihte fich ben genannten Bilbern würdig an und mehrere Landichaften von C. Bilgere, Bergog, Jungheim, Ebel, Fahrbach u. U. burjen ebenfalls nicht übergangen Bon ben Werten auswärtiger Rünftler aber verbienten zwei Winterbilder Bermann Raufmann's in Samburg und einige Genrebilder seines Sohnes Hugo Kausmann in Paris lobende Anerkennung, welche auch mehreren Aquarellen von Gobel in Wien und einer Statuette "Sebe" von Karl Riefel in Berlin zu Theil murbe.

Vermischte Kunftnachrichten.

Mus Röln. Die biefige ftädtische Berwaltung hat aus dem Richart'schen Legate und durch sonstige Einnahmen augenblidlich eine Summe von eirea 23,000 Thir. disponibel, welche jum Untaufe von größeren und vorzugeweise bistorischen Bemalten für bas Mujeum verwendet werden joll. Ebenjo bat ber biefige Museums Verein eine Emmme von 7000 Iblr. in Bereitschaft, se bas im Gangen in biesem Jabre circa 30,000 Ibtr. für den Ankauf von Runjtwerken für das Minjenm Wallraf Richarts verausgabt werden können. Diefe Noti; wird gewiß bagu beitragen, Die bervorragenden Meister ber verschiedenen bentiden Aunificulen zu veranlaffen, bie perma neute Ausstellung im Mujeum Walkraf Richart mit bebeuten ten Werken reichlicher zu beschicken als bisber, ba gegen wärtig feine andere Etabt Demidlands in ber lage ift, großen Runftschöpfungen in tiefer Richtung eine lobnentere Anerkennung zu gewähren, wie gerade Köln, abgesehen tavon, daß es tilt Die Kinftler von weittragender Wichtigfeit ift, ibren Werken eine bleibende Statte in ter Metropole ber Rheinlande zu fichern, wo bei dem lebbaften Fremdenverfebe Tausende von hervorragenden Perfentichkeiten bas Museum be juchen und baburch also Gelegenheit geboten ift, bag bie Künftler in den weitesten Kreisen bekannt werden, oder sich bei alten lieben Bekannten wieder in Erinnerung bringen. Bür die am 13. d. M. Statt gefundene Domban-Lotterie wurden im Ganzen 107 Kunstwerke, und zwar 95 Delgemälde, 4 Agnarelle und 5 plastische Werke erworben. Die dafür ver ausgabte Summe von 20,000 Iblen. vertheilt fich auf bie Künftler ber verschiedenen Städte, wie jolgt: Düffeldorf 11,109 Thir., München 5270 Thir., Berlin 1220 Thir., Woln 741 Tolr., Wien 590 Thir., Breslan 350 Ibir., Cleve 200 Iblr., Kaffel 180 Iblr., Stuttgart 120 Iblr., Karlsrube 120 Ebfr., und endlich Deuts 100 Thir. (Rofn. Zeitung.)
\* Das neue Confervatorium in Wien, der Prachtbau

Meifter Sanjen's, wurde am 5. Januar im Beifein bes Raifers burch feierliche Schlußsteintegung feinem Beruf übers geben. Schon bei biefer burch Boefie und Mufit verherrlichten Weier, aber noch herrlicher bei bem am folgenden Tage ftatt= gehabten ersten Gesellschaftskonzerte bewährte ber mächtige, von Golb und Farben strabsende Innenraum burch eine tabellofe Afuftit auch feinen praktischen Werth, und als am 15. bann vollends bas gange Innere bes Gebaudes mit bem nebenliegen= den fleinen Gaal und den gablreichen Seitenzimmern, Treppen, Galerien und Beftibule's in ein burch gabllofe Gasflam: men erhelltes Ballfeftlofal verwandelt wurde, ergriff ein form licher Freudenraufch bie aus der Elite ber Wiener Gejellichaft gebildete Berfammlung, und bes Lobes für bie eblen Grunder und Stifter bes Baues wie fur ben bewährten Meifter besfelben wollte fein Ende fein. Bu einer ftilleren, aber beshalb nicht weniger berglichen Ovation versammelten fich um ben Architeften einige Tage früher feine getreuen Baugewerfsteute, eine Schaar von Kampfern, bie fich nach errungenem Siege um ben Feldberen reibt, wie Joj. Beilen in feinem weibes vollen Toaft fich ausdrückte, und feierten beim froben Mabl biefen glangenben Erfolg ber Runft und eines einträchtigen Wirkens und Schaffens. Die Entftehungsgeschichte bes Baues und eine genaue Würdigung feiner Edonbeit behalten wir uns vor. Ausführliche Plane und Aufriffe giebt inzwischen Die Wiener Bauzeitung in bem fürzlich erschienenen 1. Befte bes laufenden Jahrganges.

\* Das Projett eines Neubaues für die Wiener Runft= atademie würde feiner Berwirklichung um einen bebeutenden Schritt naber gerückt fein, wenn fich bie Rachricht bestätigte, bag ber Afabemie ein bestimmter Blat, nämlich auf bem fogenannten Kalfmarft, nahe ber Etijabethbrude, von ber Be-börbe befinitiv vorbehalten fei. Sanfen beschäftigt fich bereits eingehend mit Studien für ben Entwurf bes Gebaudes.

## Neuigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Burckhardt, Jac. Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Zweite Auflage. Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. v. Zahn. III. Theil: Malerei, nebst Orts- und Künstlerregister über alle 3 Theile (S. 713-1154 und XII.)

kl. 8. Leipzig, Seemann. 1 Thlr. 6 Sgr.

Hinz, A. Die Schatzkammer der Marienkirche
zu Danzig. Mit 200 photogr. Abbildungen. Erster Theil.
119 S. gr S. Danzig, Kafemann.

#### Berichtigung.

In Rr. 5. ber Kunftdyronik b. 3., S. 11, Sp. 2, 3. 28 lies, Eggert fiatt: Eggert-Burg, wie auf Grundlage bes Ausstellungsfataloges von unferm Korrespondenten geschrieben war.



wird auf France: Beffellung france u. gratie verjandt:

### Anktions - Catalog Des Soimaler

Carl Rundt'schen

Nadlaffes. Das Ber: zeidnig entbatt außer ben bedeutenbften Rundt iden Gemälten, Aguarellen, Efigjen ic. gerabmie Aupferfiiche und antife Gegenstände, worunter ein practvoller Gobelin. — Nad Beendigung ber Aupier ind Auftien vom 19., 20., 21. tiefes Dec nate fint gebruchte Preistiften à 21 2 Egr.

Bon Unterzeichnetem vom unterzeichneten Auftionator gu be-Rudolph Lepke. gieben.

Auftionator für Aunftiaden 20 Berlin, Rronenftr. 19a.

Bur gefälligen Beachtung.

Bielfachen Anfragen gufolge theile ich bierdurch mit, bag ich bis beute nach ben Gemalte: Auftionen feine gedruckten Preis: tiften ausgegeben babe, wohl aber gern bereit bin auf Wunich bie Breife idriftlich anzugeben; biejenigen, nach benen zumeift gefragt worben, folgen bier.

In meiner Auftion am 14. Dez. 1569 wurde der Silbebrandt 9er. 26 für 455 Tblr., Nr. 27 für 535 Thtr., Nr. 28 für 255 Thtr., 98r. 29 für 600 Ebtr., 200. 30 für 480 Ebtr.

verkauft. Der Schraber 92r. 50 ging auf 512 Thir. und ber Denner Rr. 52 für 155 Thir. in Privatbefit über. Der Mole: naer Mr. 65 murte mit 97 Thir. für eine

öffentliche Sammlung erworben.
Im 9. Dezember ging ber Scherres
No. 71 auf 256 Thtr., ber Linig auf
142 Thtr., ber Cichte auf 138 Ibtr. u. i. w.
Im 6. Dezember wurden die beiden jeinen Dietrich's für zusammen 200 Thr., ber Molenaer für 75 Ibtr. verkauft.

Im 29 November ging ber Fenisson auf 250 Thir., G. v. Lange 100 Thir., Ortmann 171 Thir. u. s. w.

Rudolph Lepke, Auftienator für Aunfisachen 2c. [50] Berlin, Rronenftr. 19a.

# Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Annft Bereine in Angeburg, Stuttgart, Wiesbaden, Würzburg, Fürth, Rürnberg, Bamberg, Banrenth und Regensburg, veranstatten in ben Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für bie Einsendungen, von welchen nur diesenigen bervorgeboben werben, a. bag alle Annfimerte von Nort : und Weft: Deutschland nach Wiesbaden, von Cefterreich nach Regensburg, vom

Enden und aus Münden nad Angsburg einzusenden find, und vorstebenden Turnus vor ober rud wärts ju burdlaufen baben; bann

b. daß für bie Giderbeit ber Aunstwerke mabrent ber Ausftellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burd gegenieitige Uebereinfunft berfelben nach Möglichfeit geforgt ift.

Die verebriiden Beren Runftler merden gu gabtreicher Ginfendung ibrer Kunftwerte mit bem Beifugen eingetaten. tag tie erft vor wenigen Boden geidloffene, internationale Aunstausstellung in Münden Berantaffung geben tonnte, Die jurudgebenden Aunstwerfe theilmeise für obigen Turnus ju bestimmen, wobei aber ersucht wird, vor Ginfendung von größeren und wertboolleren Bitbern, unter Ungeige ibres Umfanges und Gewichtes, gefällige Unfrage fiellen zu wollen. Regensburg im December 1569.

Im Ramen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Bosner, t. b. Regierungs Gefretar, 3. 3. Gefretar. Sauer, f. I. u. I. Bauinipettor, 3. 3. Borftant.

## Eduard Quaas.

Kunsthändler in Berlin, Stechbahn 2, enaptichit zu geneigter Ansicht und Auss

a) neue Pigment-Original-Photographien von A. Braun.

Die Fresken der vatikanischen Stanzen in Rom von Rafael S. P. Perugino. P. del Vaga, etc. in 104Blatt, jedes à 2 Thir. 12 Sgr. Die Fresken der Capella San

Nicola im Vatikan von Fra Angelico de Fiesole. 15 Blatt, jedes 2 Thlr.

Die Fresken der Capella Sistina im Vatikan von L. Signorelli, S. Botticelli, C. Roselli, F. Salviati, P. Perugino, M. Angelo Buonarroti (werden nächstens ausgegeben).

b) Original-Photographien.

Blatt 1 bis 25 à 1 2 Thir. und 3 Thir. Die Galerie zu Madrid. 541 Blatt

auf Bristol-Carton, jedes 12/3 Thlr., unaufgezogen à 11/3 Thlr.

Den zahlreichen Bestellern auf gewisse Nummern der "photographischen Originalaufnahmen Athen's und des griechischen Landes" beehre ich mich anzuzeigen, dass Herr Baron Paul des Granges wegen seines Wegganges von Athen an der Herstellung neuer Abzüge eine geraume Zeit verhindert war, die mir vorliegenden gütigen Aufträge allem Vermuthen nach jedoch in kürzester Zeit ihre Erledigung finden werden.

Eduard Quaas. [52]

[53] Bei Carl Claefen: Lüttich erschienen und fint in allen Buchbandlungen gu baben:

## Rambert, Die Kunst in der modernen Industrie.

Preis S Rhir. 10 Egr.

3n einzeln Serien zu jotgenden Preisen. Serie A. Allegorien 1 Thtr. 24 Sgr. Ser. B. Einfassungen und Ginrahmungen 2 Ihtr. 12 Sgr. Ser. C. Grabmonumente 1 Thr 6 Sgr. Ser. D. Trophaeen, Attribute und Namenszüge 2 Thtr. 12 Sgr. Ser. E. Juwelier- und Goldarbeiten 2 Thr 6 Sgr. Ter Beriasser erhielt auf der Pariser Weltausstellung die Goldene Medaille.

## Gothische Einzelheiten

enthaltend Motive für Tijdler, Mejjing=, Schloffer=, Marmor=, Gold-Arbeiten, Bilobauerei und Deforationsmalerei

von Bincenz Stak,

Baurath in Röln.

Bir empfeblen biermit bieje Werfe ber beiben rubmlichft befannten Berfaffer Die Galerie des Louvre zu Paris. allen Arditetten und Bertretern ber babin einschlagenden Branchen aufs Angelegentlichfte.

Permanente Ausstellung

[54]

# der Kunsthütte zu Chemnit.

Unmelbungen baben beim unterzeichneten Borftanbe zu erfolgen. Unfaufe geicheben Zeitens tes Bereins, fo wie jolche von Brivaten vermittelt werben. Die Roften ber Bu: und Rudfendungen von Runftwerfen trägt ber Berein.

Der Vorstand des Ausstellungs-Ausschusses.

Mr. 8 der Kunstchronik wird Freitag den 4. Februar ausgegeben.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Liigow (Wien, Therefianumg. 25) od. an die Verlagen. (Ceipzig, Königefir. 3) zu richten.

4. Lebruar.



Mr. 8.

Inserate

a 2 Sgr. fur tie brei mal gespaltene Petit; zeile werten von seber Buch und Kunsthant:

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Rummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11 3 Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämternehmen Bestellungen an.

Inhalt: Die Ausstellung bes Bereins ber Künstlerinnen und Kunstfreum binnen in Berlin. — Korreiponbengen (Berlin, New-Morf (Schluß), Tirol). — Aunstliteratur und Kunstfhantel. — Konsturrengen. — Persfenatuadrichten. — Aunstretine, Sammlungen und kunstellungen. — Bernischte Kunftnachrichten. — Zeischriften. — Inierate.

# Die Ausstellung des Vereins der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen in Berlin.

Wenn wir neulich befürchten zu muffen glaubten, daß Cornelius' Atelier, bas für bie beutsche bilbende Runft heiliger Boren ift, von ber Musik annektirt werren möchte, so hat sich riese Befürchtung vorläufig als grundlos erwiesen. Zwar bie Rartons tes großen Meisters sind jett alle verschwunden, mährend früher toch wenigstens die für ten Campo Santo in bem Hause am Rönigsplate zu sehen waren; aber bie Malerei hat in ben letztver= gangenen Wochen wieder in den altehrwürdigen Räumen refidirt. Wie vor zwei Jahren hatten die Berliner Rünftlerinnen eine Ausstellung arrangirt, tiesmal aber nicht gang ausschlieflich mit ihren eigenen Mitteln und zu bem Zwede, wie bamale, Die Befähigung bes weiblichen Geschlechtes für die Runft barguthun; sondern tie Werke weiblicher Sände hatten fich mit denen berufener Künftler und selbst mit einigen älteren Bemälren vereinigt, und im Zusammenhange mit Gruppen von Schülerarbeiten aus ber Zeichenschule, Die ber Berein in's Leben gerufen, verkündigte das Dargebotene die Absicht, von den Fort= schritten Zengniß abzulegen, die als Früchte mannichfal= tiger Förderung mährend eines zweijährigen Zeitraumes zu Tage getreten sind. Wir glauben, daß wir unsern Re= spekt vor bem kundgegebenen Streben am besten baburch beweisen, daß wir die Ausstellung unter dem eben be= rührten Wesichtspunkte betrachten, und bemgemäß die Ber= tretung nicht weiblicher Hände als eine wiewohl schätzens= werthe und in hohem Grade verschönernde Zugabe auf sich beruhen laffen, und unfern Blid auf die Broben weib= licher Runftfertigfeit beschränken.

Das meiste Interesse nimmt selbstverständlich die Runftschule bes Bereins in Anspruch, und in Anbetracht beffen, bag biefelbe erft feit etwa einem Jahre in Stand gefommen, erscheinen die Erfolge ichon recht befriedigend. 3m Elementar= und Ropfzeichnen nach Borlagen und nach Bops glauben wir vor einer gewiffen peinlichen Befangenheit warnen zu muffen, beren Walten wir bemerkt haben. Heber Die Sorgfalt für Die Details ter Mache, für die Rundung bes einzelnen Striches in ben Schraffi= rungen geht die Achtsamkeit für ben Charakter und die Bedeutung der Formen und die Rudficht auf Die Gefammtwirfung verloren. Ift diese Methode überhaupt beim Runftunterricht unangemeffen, welcher überall die Technik als Mittel zu behandeln, bem Zwed ber Formbezeichnung unterzuordnen bat, fo ift fie besonders bei ter Unterweisung von Schülerinnen als ungeeignet abzulehnen. Denn gerade beim weiblichen Geschlechte muß bas natürliche Saften am Einzelnen, Die Ungeneigtheit und Schwerfälligfeit in ter Erfaffung allgemeinerer Befichtspuntte juftematifch überwunden werden. Rein Wunder, daß die meiften Damen, wenn fie in tiefer Beife lange genng Baarloden von Zeusmasten und Diadempalmetten von Junofopfen ausgepuffelt haben, ichließlich nach freier Wahl blos noch Blunchen pinfeln, und zwar jo, wie fie es thun.

Um interessantesten waren siderlich die Arbeiten ber Landschaftsklasse und bes perspektivischen Unterrichtes. Als Lehrer für Landschaft fungirt Karl Scherres, ein Künstler, für ressen Vorzüge vielleicht Niemand mehr Anserkennung hat als Neferent. Aber zu seinen Vorzügen hat noch nie eine darakteristische und geistreiche Darstellung der Baums und Laubsormen gehört. Um so überaraschender ist es, ihn im Unterrichte von eigenen Detailsstudien des Baumschlages ausgehen zu sehen, und neu die Art, wie er rabei verfährt. Er selbst zeichnet in ber Stunde vor den Augen der Schülerinnen, die nur zusehen,

mit Blei in febr mäßigem Format aus ber Erinnerung einen Baumtheil in forgfaltigfter Durchführung bin, und läft bann tiefe Borlage nadzeichnen. Db ber Geminn Die aufgewandte Zeit, in ber nicht geubt mirt, verlobnt, wollen wir nicht untersuchen. Die Absicht ift ficher Die, ben Edullerinnen ben Weg zu zeigen gur Bervorbringung einer folden Zeidenung, wie fie gewöhnlich fertig vorgelegt mirt. Allein burch nacheinander gur Anwendung acbrachte, finfenweise in ber Ausführung immer vollenbetere Borlagen läßt fich bie allmähliche Entstehung einer ausgeführten Zeichnung eben fo gut vergegenwärtigen, zumal wenn ber Lebrer gelegentlich bei bem Gingelnen nach= bilft; unt tann bat tiefe Methore - anger ber Zeitersparnig — Die beiden Bortbeile, bag bem Ungeübten nicht gleich tie ichwierige Bollendung abverlangt, und ter Beübtere nicht mit ten Borbereitungsstadien in ausführlicher Erörterung bingebalten mirt; und zweitens, baf bie Besammtbeit ber Musführung in wenige übersichtliche und je einen darafteriftischen Fortidritt bezeichnende Abschnitte, nicht aber in eine Unendlichkeit vereinzelter Buge gerlegt wirt. Intem bier Letteres vor ten Augen ber Eduile= rinnen geschieht, gewinnt ber Weg jum Ziele mit allen feinen Windungen und Solprigfeiten ben gang ungebub= renten Edein einer principiellen Wichtigkeit und and= ichlieflichen Geltung unt Möglichkeit. Go wirt, wie auch tie Beispiele lehren, bas erreicht, mas mit allen Mitteln vermieren werten follte, unt was in ber Murnberger Runitgewerbeschute 3. B. burch Ausschluß alles einfachen Mopirens ratifal vermieten wirt, tag tie Rachbiltung in Radabmung, t. b. in peinliches Saften an ber Berfiellungsmanier umidlagt, ftatt fich auf tas Berständniß bes germdarakters und beffen bezeichnende Wiedergabe ju richten. Ginige Studien nach ber Natur liegen große Sorgfalt, aber im Berhaltniß zu tem por= bantenen Ronnen ju menig Freiheit und Rraft erfennen.

Die Beripeftive rubt offenbar in fehr guten Banten; benn von allen tenjenigen, welche tiefen miffenschaftlichen Theil ter Runft fultiviren, turfte fich faum Einer jo allgemei= ner Unerfennung erfreuen wie Wilhelm Stredfuß. Leiter entzieht fich tas, mas unter feiner Leitung an ber Unitalt geleistet wirt, ganglich ter kontrolle. Denn erftens lagen nur tie Lojungen von ziemtich fomplicirten Mufgaben mit ichwierigen Spiegelungen und Schatten= tonstruftionen vor. Zweitens aber rührten - bis auf zwei wenig bemerkenswerthe Blätter - alle Arbeiten ron einer Bant ber, und zwar von einer Dame, teren Rame in ten Reiben unferer Runftlerinnen feinen ichledzten Rlang bat. Aufgefallen ift und an tiefen Arbeiten, tie ja tod nur peripettivische llebungen fein follen, Die überfluffige Sorgfalt, melde auf Die Durchführung im Ginzelnen verwendet worden. Damit wird für die Runft ber perspeftivischen Ronftruftion gar nichts gewonnen, und Die barauf vermantte Beit muß alfe vom Stantpuntte res speciellen Faces aus geradezu als verloren angesehen werden.

Bas nun Die felbständigen Leiftungen Der Rünft= lerinnen betrifft, so mare es mehr als unbillig, Die Heberlegenheit ber Diesjährigen Ausstellung gegenüber ber früheren bestreiten zu wollen. Die Damen haben zugelernt, und vor allen Dingen find fie ftrenger mit fich felber in's Bericht gegangen, bevor sie ihre Werke ber Ausstellung für mürdig erklärt haben. Dadurch wird auch wohl der Umstant erflärlich, daß bie Zahl ber Ausstellenten erheblich geringer war als bazumal. Biele Namen von ver zwei Jahren, darunter freilich auch manche von gutem Klange, werden tiesmal vermift, neue traten nur wenige bafür ein. Bu einer specielleren Revue ber Leiftungen fühlen wir und nicht veranlagt und wollen nur gang flüchtig bie Spiten ber Ausstellung namhaft machen. Un= tonie Bolkmar legitimirte fich wohl als die fünstlerisch freieste unter ihren Rolleginnen. Clara Denide, body nur im Porträt, empfahl fich burch Schärfe ber Charatteriftif, Die freilich oft zur Barte wird, und folide Technif. Roja Petel gab einige überraschend tuchtige Portrats und Studienföpfe; mahrend Belene Richter, obgleich immer noch unter ben befferen rangirent, fo ungünftig vertreten war, bag man bie Urheberin mancher früheren frischen und farbenfräftigen Bilber faum wieder erfannte. Marie Wiegmann trat etwas ftreng, aber mit Sicher= heit auf. Auguste von Sandrart und Clara Beinte gaben Benreftude. Antonie Biel bominirte mit bem feinen Gran ihrer poesievollen Landschaften in ihrem Genre, während die talentvolle Schülerin Cichte's Belene Sietze bie erfreulichsten Fortschritte zeigte. Wenn wir hiermit bas Verzeichniß abbrechen, fo foll nicht gefagt fein, baß nicht noch Undere vielleicht gleiches Unrecht hätten, darin aufgenommen zu werden. Rur was uns besonderen Eindruck gemacht hat, wollen wir damit hervorgehoben haben. Da muffen wir benn freilich auch noch einiger Beidnungen von Bettina von Arnim gebenten, unter denen eine ein sehr wunderliches, eine andere ein etwas verfängliches Thema hatte, und teren Auffassung wie Behandlung eine höchft fonderbare Mijdung von Romantif und Alafficität offenbarte.

Sine allgemeine Bemerfung entloden uns noch die zahlreichen Beispiele der Blumenmalerei. Das geschickteste in diesem Genre sind wohl die Blumeneinfassungen talligraphirter Sprüche und Berse, wie sie in allgemein bestannten Sammlungen als Meisterstücke des Buntdrucks gern gesehene Zierden des Weihnachtstisches sind. Hermine Stilke, Alwine Schrödter u. a. sind zu bestannte und anerkannte Vertreterinnen dieser Richtung, als daß es nöthig wäre, sie hier besonders hervorzuheben. Nimmt man eine gewisse Süslichkeit und Sentimentalität in der Auswahl der Sprüche und in der Ausschlung des Blumenschmuckes aus, so wäre wenig gegen die bedeuten-

teren berartigen Arbeiten, namentlich tiesenigen ber genannten Künstlerinnen einzuwenden. Bei den selbständigen Blumenarrangements aber werden zumeist jene Eigenschaften vermist, welche die Werke der älteren Blumenmaler, oder, um den Damen einen bestimmten, für sie
als Vorbild besonders verbindlichen Namen zu nennen,
beispielsweise die einer Nachel Runssch so anziehend und
fünstlerisch vollendet machen: die in ihrer Weise wahrhaft
großartige und abgerundete, natürliche Komposition, und
die energische, frästige und harmonische Karbung. Nur
eine moderne Blumenmalerin ist uns besannt, die in ihren
besseren Wersen das wohlverstandene Vorbild der alten
erkennen läst, — sie war hier nicht vertreten, — die
Holländerin Abriana van Haanen.

Ce mar nicht zu überseben, baß somobl bie Rahl wie ber burchschnittliche Werth ber Arbeiten wuchs, je mehr man von ben großen zu ben bescheibeneren Gattun= gen ber Kunft verbrang. Es fann heutzutage ja wohl als ein übermundener Standpunkt gelten, eine feftgefette Rangordnung und Bürte ber Kunftgattungen zum abfoluten Magstabe ber Runft felber zu machen; es gehört sider nicht mehr zu ben unentbehrlichsten Requisiten bes "Runftkenners", daß er - nach Detmold's befannter launiger Unweisung — "nach großen Historienbildern ftets eine gang außerordentliche Gehnfucht zu empfinden scheine", und wir alle fragen wohl mehr, ja allein nach ter Bollendung in einer Gattung, nicht nach beren offizieller Werthtaxe. Neuere allseitig in Angriff genommene Studien und Bestrebungen haben auch ber Runftinduftrie ren ihr gebührenten ebenmäßigen Rang unter ten Urten ber fünftlerischen Bethätigung wieder verschafft; aber die Damen icheinen gegen biefe Gleichstellung noch unüber= windlichen Widerwillen oder fräftiges Mißtrauen zu hegen; und indem augenscheinlich die Mehrzahl unter ihnen die Runft nur wegen des Nimbus ber Bornehniheit und Aufer= gewöhnlichfeit zum Berufe erwählt, fürchten fie biefes Rimbus verluftig zu geben, sobald ihre Thätigkeit von ben Soben ber barftellenden Runft herabsteigt und sich zur Bergierung bes mannichfaltigen Geräthes bes Lebens bequemt. Das ift ebenso unrichtig, wie gegen bas eigene Intereffe gebandelt. Denn nicht die Thätigkeit, sondern nur bie erfolgreiche, bemerkenswerthe Thätigkeit in ber großen Runft verleiht jenen Nimbus; bagegen find bie Aufgaben in dem Gebiete des funftgewerblichen Schaffens zahlreicher; wahres, felbst hochbedeutendes Talent findet reichliche Gelegenheit, sich in allem Glanz zu zeigen; mit ber gewonnenen technischen Fertigkeit allein läft sich unvergleichlich riel mehr erreichen, als in ber barftellenden Runft; und überhaupt ift bem Wesentlichen ber beforativen Runft in weit höherem Grade durch Fleif und Studium beizukommen: die Unterweifung reicht hier viel weiter. Und wer Grunt hat, sich vor ter Befaffung mit gewerblicher Thätigkeit zu scheuen, ber braucht ja nicht selbst Sand

an's Werf zu legen, sonbern fintet in Zeichnungen unt Entwürfen für gewerbsmäßige Herstellung fünstlerischer Gebrauchsgegenstänte ein unerschöpfliches Telb mit inne rer Befriedigung und äußerem Erfolge lohnenter Beschäftigung.

Dan nuß fich nicht taver fürchten, unt bie funftbefliffenen unt in Bereinen, wie ter in Rete ftebenbe, thätigen Damen follten es am wenigsten vermeiren, Die Bentung, tie jett bas Streben bes weiblichen Geichlechtes nad erleichterter fünftlerischer Ausbildung genommen hat, als einen Theil ber gleich vielen anderen jetzt auch "brennenden" Frauen="Frage" anzuerkennen und aufzufaffen. In diefer aber, wie in allen focialen Fragen, ist bas Wesentlichste, Die richtigen Mräfte immer an Die geeignetsten Plate zu führen. Dazu gehört es aber auch gang nothwendig, bas Herandrängen ungeeigneter Kräfte zu unpaffenden Pläten zu verhüten. Das Runftelend noch fünftlich zu vermehren, ift gewiß teine tantbare Aufaabe. febr erspriefilich bagegen, bem Bedurfniffe ber Reit und ter Befähigung bes weiblichen Geschlechtes entiprechent viele fleißige und tüchtige Bande und erfinderische Röpfe rem Kunfthandwerk zuzuführen.

Unter ben ausgestellten funftgewerblichen Arbeiten waren einige recht schöne. Wir rechnen tagu auch treffliche Miniaturfopien berühmter Gemalbe. Sobann mar in ber Malerei auf Porzellan, Marmor u. bergl. vereinzelt recht gut gearbeitet. Bemalte Tischplatten und andere Holzwaaren ahmten mit Befdid und Befdmad Intarfiaarbeit nach (ber Imitation wegen vielleicht nicht gang unberenflich). Bang besonders aber ragten eine gang beträchtliche Anzahl bemalter Borcellanteller von Marie von Olfers hervor. Die Dame, ber ein urgefunder, an's Volksthümliche ftreifender Sumor und ein sinniges Gemüth eignet, hat es über sich vermocht, ihre hübschen illustrativen Ginfalle zu fernigen, ernften und icherghaften Legenden gang mit jener äußersten Bescheidenheit ter Mittel vorzutragen, durch die in der Regel tie Damen ihrer Rünstlerwürde etwas zu vergeben meinen, und die gerade berartigen beforativen Sadien fo mohl ansteht und ihnen Die volle Frische tes glüdlichen Gerantens bewahrt. Die Zeichnung in gang einfachen schwarzen Strichen umreißt ben Wegenstand nur in feinen wefentlichsten Formen, ver= bilft ihm aber, mit fehr viel Bewuftsein und voller Sicherheit hingefett, zu beutlicher Erifteng und treffenbem Mustrud. Die Farbung, fast nur burch in's Selle gebrochene transparente Lokaltone bewirkt, behilft sich ziem= lich mit ber beschränkten Palette ber Majolica, ift aber gleidwohl in ihrer Edlichtheit fo bezeichnend und wir= fungevoll, rag man feine Zeit hat, tie liebenswürdige freiwillige Urmuth für arm zu halten.

Der Erfolg biefer Sachen, namentlich bei bem urtheilsfähigen Bublifum, hat vielleicht Manchem Ber= anlassung zum Nachvenken gegeben und hoffentlich bie Gebanken meift in ähnliche Richtung geführt, wie sie bie unfrigen eben einschlagen. Möge eine solche Wirfung recht allgemein, nachhaltig und erfolgreich sein! Dann werden auch die Bestrebungen bes in ehrenhaftester Weise sich bemühenden Bereins so fruchtbar werden, wie wir es ihm von ganzem Gerzen wünschen, und fruchtbarer, als wir es bis jest zu boffen wagen.

B. M.

#### Korrespondeng.

Berlin, Gnte Januar.

A. Trot ber Eröffnung einer permanenten Un8= ftellung von Seiten res Bereins Berliner Künftler ift feit Weibnachten in unfren alteren Lofalen an feben8= werthen Bilbern fein Mangel gemesen. Da über jene Ausstellung Die lette Rummer ber Chronif einen Bericht 3bres B. M.-Norrespondenten in Aussicht gestellt bat, so beschränke ich mich für beute auf eine llebersicht ter besse= ren Bilrer, welche im Laufe res Monats bei Cachje gur Musitellung famen. Das Sauptfontingent ftellte, wie gewöhnlich, Duffeltorf unt Munden. Bon bort fam ein angiebentes, trefflich gemaltes fleines Genreftud Wilh. Cobn's: "In Der Unracht", ein fdmarg gefleibetes Marden mit blontem Saar, in's Profil gestellt und bem Altar zugekehrt, teffen größere Gälfte ter Bilorand burch= fcmeiret. Brillanter im Rolorit und von vorwiegender Betonung ter stofflichen Ausstattung ift tie "Rirchgangerin" von Guffom (Beimar). Glasfenfter, Teppide und antre Details find bier tie Bauptsaden. -Dem Inhalt nach bereutenter und mirklich feffelnt burch tief poetischen Ausbrud fint zwei Bilter M. v. Wille's (Duffeltorf . Das eine ift ein Waltstud von herrlicher Stimmung, fraffirt mit einem glänzenten Ritterichwarm, ter von ter Jagt gur Beimfahrt fich ruftet. Das Bilt knupft an rie befannten Duffeltorfer Travitionen von ebemals an, obne im Tedmischen bie Errungenschaften einer vierziajährigen Entwidlung von ramals bis jett zu verläugnen. Mehr ned zeigt ras antere Bilb - Strafe in Marburg bei Mondidein - ren Runftler als tüchtigen Maler. Plastiich tritt jeter Giebel, jeter Erfer ter berg= aufmarte führenden Strafe beraus; Schnitmerf in Bolg und Stein, Gensterzierrath und Straffenpflafter fint ron io überzeugenter Wahrheit und bazu bas Spiel bes Mondlichts über Dacher und Strafen, gebrochen von tem marmen Edeine einzelner Lichter hinter ten Tenftern, von io glüdlicher Wirtung, raf man wohl rie tauidenben Mittel ter Runft einen Augenblick für Wahrheit halten fann. Die Strafe entlang und bem Beidauer entgegen zieht eine Edaar luftiger Gefellen in ter Tracht bes 16. Jahrhunderts, maffenklirrend und ferenadent ; hie und ba hat fich ein Genfter aufgethan, aus tem ein aufgeweckter Schläfer ober ein gestörter Spätarbeiter verbrieflich ober neugierig herausichaut. Es ift, als hörte man bas garmen

und Klirren, fo lebenbig und überzeugent fteht bie gange Scene vor unfern Augen. - Gine moberne Prozeffion im beutigen Dinichen ichilbert Bennings mit iconen, warmen Farben und guter Zeichnung, aber ohne ten tieferen, geiftigen Untheil, mit welchem bie Auffassung Die malente Sand begleiten foll. Der Rünftler gibt nur ein hübsches Rostumstück, welches uns fein eigentliches Interesse abzugewinnen vermag. Das Lette gilt - für mich menigstens - auch von bem großen Bilbe, auf welchem uns Clautius Schrantolph feine "Mündener im Sofbräu" vorführt. Wir haben eine Angahl darafteriftisch wiedergegebener Bolkstypen vor uns, auch eine gewisse Urt von Sumor, ter in einzelnen Situationen fich fund giebt. Doch bas Bange ift ohne eigentlichen Reiz. Was man alle Tage feben fann, bas will man im Bilve wenigstens nicht so wiederfinden, wie man es hundertmal gesehen hat. Außerdem hat die Farbe einen grauen, stumpfen Ton und bas ganze Bilo zu wenig Luft. — George Saal (Paris) entrollt auf großer Fläche eine norwegische Landichaft8= scenerie, ten Barbanger Fjord mit seinen mächtigen Felsen, tie im röthlichen Abentsonnenglange fteben. In Die Gec binein vom Lande abwärts rubert ein Rabn, ber einen Sarg trägt. Born fteben bie wenigen Angehörigen Des Tobten, ber gleich in ben Gjord versenkt wird, ihnen gur Seite bas Pferd, welches ben Garg bis an bas Ufer führte. Die ganze Darftellung ift von rührendem Ausdrucke. -Die größte Unziehungefraft übte ein frisch und originell behandeltes Motiv von Graf Barrach, ein Zugftud, welches schon burch die Ginfaffung in einen breiten bunkeln Holzrahmen als etwas Befonderes fich porführte. Gartenthur, beren Pfoften mit üppigem Rankengewächsbebedt find, öffnet fich auf ein Baffer, zu welchem eine Treppe niederführt; die Thur hat sich aufgethan und eine fcblanke, junge Italienerin, ber Rleidung nach ben unteren Boltoflaffen angehörig, tritt berans und rem Beschauer entgegen. Der Gegenstand ihres freudigen Erwartens läßt fich nur errathen, fie fieht eben ben Beschauer an, und in riefer lebentig ausgerrückten Beziehung liegt ber Reiz bes flott und breit gemalten Bilbes. Das allerfrischefte Grun, welches fich nur tenten läßt, von ter warmen Mit= tagejonne turdipielt, giebt ten vorherrichenten Farbenton; die Details von ten Falten bes leichten Kleibes bis ju tem Felle res Bubels, welcher feine Berrin fpringent begleitet hat und, wie fie, am Waffer plöglich Salt macht, find tren rem Stoff entsprechent rargeftellt. Die Unffaffung ift von fo großer Naturlichteit, bag wir burch ben Rahmen hindurch wie durch eine Thuröffnung in ein Stud wirklichen Lebens hinein zu sehen meinen. Die Borliebe, mit welcher ras besuchente Bublifum riesem Bilde fid zuzuwenden ideint, zeigt auf's Reue, mas unmittelbares Naturstudium aus bem einfachsten Motive maden fann.

Rem-Dort, im Rovember 1869. (Schlug).

Die Ausstellung in ber Runfthandlung von Goupil ift feit bem Sommer vollständig erneuert und besteht vorzüg lich aus fleinen Genrebiltern frangösischer und tentscher Rünftler. Co mande wohlgelungenen Darftellungen aus bem täglichen bauslichen Leben trifft man bier, baß es einem babei gang beimisch und gemuthlich=behaglich gu Sinne wird. Auch ein bifterisches Bild ift ba, "Bau-Ins vor Agrippa" von Reblig, ein lobenswerthes Wert, fleißig ausgeführt unt mit lebenrigem Ausbruck in ben meiften Geftalten, wenn man fich gleich von bem Borgange nicht besonders erwärmt, nicht unwiderstehlich in die Situation hineingezogen fühlt. Gin fehr anziehenres Biltden aus tem hanslichen Leben find einige Rinter von Duverger, beren eins, ein bubicher Junge, fehr erufthaft beschäftigt ift, die Wanduhr zu untersuchen, Die er mabrscheinlich bochst unbefugt beruntergenommen, währent Die übrigen eifrige Zuschauer rabei abgeben; bann zwei Rinter, von benen bas eine überm Abendgebet eingefolafen ift, von 2. Lang, hubide Bilver von Urnaux, Boetteber, Diefenbach und Laffalle, eine Markticene von van Schendel, mit feinem befannten Lampenlicht, eine Dame in rothem Sammtfleid von Ledrel, überans fleißig und fein ausgeführt, aber fteif und alterthumelnd im Stil von Yens. Bon Samon ift eine idmebente Geftalt ta, ter Berbst, ber mit einem Löschhorn die letten Blumen ausloidt, in feinem ben pompejanischen Wantgemalren nad: ahmenten Stil, graziös und weniger farblos als Die Bilber, welche früher mitunter von ihm ausgestellt waren. Hud, einem fleinen Berboedhoven begegnen wir, für ben nicht weniger als 500 Dollars gefordert werden, ferner einer iconen Landidaft von Adenbad und einer fleinen Unficht von Beirelberg, von Roefvet. Bon Bart ift eine fehr große Lantichaft ba: "Paceful Homes" aufprechent und freundlich, jedoch fast zu groß für die einfache Begend und etwas eintonig in ber Beleuchtung; ferner Lantschaften von Sonntag, te haas und Chattud.

Bum erstenmal meines Wiffens, sind zwei Delbilber von Guftav Doré hier herübergekommen und ausgestellt. Das größere, welches eine gange Want beredt: Birgil und Dante in ten Eisregionen ter Bölle, wo fie Ugolino treffen, ber an bem Schabel bes Kardinals Ruggieri nagt. Der Gindrud ift zwischen Grauen über ten unheimlichen Gegenstand und Bewunderung für die virtuose Behandlung getheilt. Das mitternächtliche Gismeer, im Sintergrunde burd undurchbringliche Finfterniß begrängt, in bem man tie Verräther als lebendige Leichen - einige nur mit ber oberen Sälfte bes Ropfes, andere mit halbem Leibe in allen möglichen Stellungen und Verschlingungen mit bem Ausbruck ber Qual und Verzweiflung aus ber gefro= renen Dberfläche hervorragen fieht, und im Borbergrunte Ugolino, teffen ganger Dbertheil fichtbar ift, ter ten unter ihm liegenden Ruggieri mit gewaltigem Griffe festhält,

währent tas unter seinen Babnen bervorgnellente Blut bas Gis roth färbt; alles tas ift mit einer je gräulichen Bollentung wiedergegeben, bag man alle Edreden ter Situation empfindet. Gin Lichtstrahl von oben belenchtet Die beiden Gestalten, beren Wleischtone marmer gehalten fint, als tie ter übrigen Bergammten, unt ihnen bas Unsehen von Lebentigen geben. Die Musteln ber Arme Ugolino's wie Ruggieri's, Die unter ben eifernen Santen seines Keintes geschwollenen Arern, truden tie gange Beftigfeit res Mampfes aus und fint meifterhaft ausgeführt. Die einzigen Gestalten, auf renen bas Muge obne Grauen ruht, find Birgil und Dante, Die mit ficherem Schritt über bas Cis manbeln, Dante menichtich, angeni beintich von ren Schrecken bes Dris ergriffen, in bewegter Stellung, Birgil geisterbleich, mit der Rube ber Unsterblichen. Freilich, wenn man fich mit ben Gräneln bes Gegenstantes vertraut gemacht hat, gewinnen Berauern und noch mehr Emporung tie Dberhand, taf ein begabter, geiftreicher Münftler einen folden Irrmea einschlagen konnte. Dies Saiden nad bem Granenvollen, jei es nun, um feine Phantafie in tiefer Richtung in's Licht zu stellen, sei es, um bas frantbafte Belüft blafirter Bejdauer zu figeln, Dieje mabre Darftellung unmabrer Dinge, bies Edmelgen im Bakliden, bas alles läuft bed auf eine Blasphemie gegen Munft und Schönbeit berans. Biele Maler fonnten in tochnischer Beziehung von Doré lernen; aber könnte eine folde Richtung je allgemein werten, fo mußte fie Ginen ans Ausstellungen und Galerien jagen. - Dem antern Bilte, ter Tochter Bephta's mit ihren Gefährtinnen, ihr Edidfal beweinent, laffen fid inteffen nicht folde Borwürfe maden. Die Geftalten fint einfach und etel, und rie Wirkung ber glübenten Morgenröthe am Borigont, mahrent rie von ihr abgewandten Gestalten noch in trübe Dämmerung gehüllt erscheinen, ift, wenn auch ungewöhnlich, boch mahr und schon und zeigt mas Dore leiften fann, wenn er feine Bormurfe nicht aus tem Gebiete tes Säglichen holt. Leiber wird ter Unblid ter beiten Bilter burd falide Beleuchtung beeinträchtigt, ba nach biefiger Unsitte bas Tageslicht ausgeschlossen unt jetes burch eine Reihe barüber angebrachter Gaslichter erhellt ift, eine unfünftlerische Effekthascherei, burch tie man tas Urtheil tes Beidauers zu besteden fucht. Man will rie beiben Bilber in einer Lotterie von 15,000 Looien ausspielen, und Berer, ber von ben Photograpbien und Illustrationen, vie in bem Musftellungelotal zur Anficht liegen, bis zu rem Betrage von fünf Dollars fauft, erhalt ein Loos in ten Rauf.

Gine Reibe Bilter, welche eigentlich keiner ausführlichen Besprechung werth find und am besten mit Stillschweigen übergangen würden, wenn ber Berfertiger nicht verstanden hätte, garm davon zu schlagen und sich von einigen Seiten lobhureln zu laffen, sind "die neun Musen" von Joseph Fagnani, einem Italiener, welcher auch bie mißgeborenen Geschöpfe in ber Anppel des Rapitols in

Bafbington verübt bat. Gin Blid auf bie Bilber biefes Malere ergablt une feine Geschichte und thut augenscheinlich funt, baf er einer von tenen ift, bie fich burch bie gepin= felten Edmeideleien unt Rriedereien, mit welchen fie ber Eitelfeit ber fogenannten "mushroom Aristocracy", ben ungebilteten Parvenus, bulbigen, in Gunft unt More ju bringen miffen. Gein eigenes Bilt auf einer fruberen Musstellung ergablte ravon icon genug. Er hatte fich nämlich in Lebensgröße, im Frad nach ber letten More, tie Bruft mit Orten geschmildt abkonterfeit, ein Morell jum Berlieben für einen Schneiter. Diese fogenannten neun Musen nun fint nichts anderes als bie Portrats junger Damen aus ter eleganten Gefellichaft, und einige gang bubide Gefichter fint barunter, aber biefe Frauen= gimmer als Musen zu geben - o ihr Götter! welche Lasterung tes Parnag unt ter Untite! Da giebt es vielerlei Mafen, Stumpfnafen, gebogene Rafen, aber feine griediiden Rafen, wie überhaupt nicht eine einzige vollendete Edonbeit. Erato idaut brein wie ein wohlgenahrter Badfiid aus einem faibionabeln Mardeninstitut, ber fich bemüht fentimental unt idmadtent auszusehen, um sich interessant ju maden; Terpfidore, melde man übrigens bei ben beidei= renften Uniprüden nicht einmal bubich nennen fann, gleicht in Saltung und Erideinung Bug für Bug einer Ballettan= gerin. Allein auch gang abgesehen vom antifen Standpunkt fint tie Bilter nicht einmal als erträgliche Portraits qu rühmen. Diese leere gelecte Manierirtheit, welche fich für Clegang ausgeben will, tiefe theatralische Affektation gebort überall nicht in bie Runft, gleidviel ob ber Maler nun einen antifen ober moternen Gegenstant, Iteale ober tie alltägliche Wirflichfeit barftellen will. Hebrigens icheint Faanani meter tie Untite noch tie großen Künftler bes fünfgehnten Jahrhunderts jum Mufter genommen gu taben: alle feine Figuren feben vielmehr täufdent aus, als wenn die Modelle fämmtlich bem Balletforps ange= borten. Wo in aller Welt jum Beispiel, fieht man fonft io lebloie undurchiichtige Urme, ohne Musteln, ohne Bleischtone, mie tie, mit melden tiefe Geschöpfe gesegnet fint? Einer mie berantere fint fo, wie fie eben nur bie Bleiund Areiteidminte ter Tängerinnen berborbringen fann. Der lächerliche Unadronismus, Bolyhymnia unt Kalliope mit Uebermürfen von mobischer changirenber Seide zu befleiten, ift an fich eine Kleinigkeit, paft aber zu allem lebri= gen. Man fiebt viel idledite Bilter unt geht ruhig und fleichgülig an ihnen vorüber, aber ich habe menige gesehen, melde, wie diese, burch die anspruchevolle Verhöhnung ber Edonbeit und Wahrheit folde Emporung zu erregen vermocht bätten.

Mus Tirol, Enre Dezember 1869.

\* Die meiften Gebaure Inebrucke gehören ber Epatrenaissance over bem Bopfftil an. War bieber eines gu restauriren, so griffen unser Architekten unberenklich zur gothischen Schablone und kneteten barauf los; ob es passe ober nicht, war so ziemlich gleichgiltig. Endlich können wir auch von einer gelungenen Restauration reden. Sie traf bas Selbling'sche Haus, unweit des goldenen Dachels auf dem Stadtplatze. Es wurde in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erbaut; über alle Wände schlingen und winden sich die Schnörkel und Guirlanden, auf denen nachte Genien schwafteln. Es ist die dizarre lebenslustige Phantastik des Rokoko in einem Prachteremplar. Man brachte es doch nicht über das Herz, den Stud herunterzuschlagen, und berief zur Erneuerung italienische Werkleute, welche sich der Sache völlig gewachsen zeigten und der Stadt so ein charakteristisches Bauwerk erhielten.

3. Maber hat seinen ichonen Freskenchklus aus bem Leben Jefu in ber Pfarre zu Steinach nabezu vollentet und bereits einen neuen Auftrag erhalten. Er foll bie Ruppel ber Kirche zu Remeten mit Fresten aus ber Legende bes heiligen Bitus schmuden, im Langschiff find ihm zwei Bilber aus tem Leben ber Maria Magbalena übertragen. Unfer Landtag hat sich ein Berbienft um Die Kunft erworben, indem er 400 fl. zur Unterftütung einer bereits bestehenden mit der hiesigen Realschule vereinigten Runftgewerbeschule votirte. Die Vorträge balt ber Reallehrer und Bildhauer M. Stolz, ein bafür wohlbefähigter Mann. Un ber Universität foll ein Mufeum für Gppsabguffe errichtet werben. Gehr gut! Rur möge man auch einen außerordentlichen ober ordentlichen Professor ber Aunftgeschichte ernennen, benn bas Fach läßt fich nicht fo nebenbei abthun.

### Kunstliteratur und Kunsthandel.

Rud. Weigel's Kunftanktion in Leipzig. Die nächste Berfieigerung findet am 14. Februar statt und setzt den Nachlaß des Prof. Niebuhr in Bonn, eines bolkändischen (ungenannten) Malers u. A. zum Berkauf aus. Der Katalog umfaßt 2407 Kummern

+ Die photographischen Originalaufnahmen der Gemäldegalerie zu Lissabon durch den bekannten Photographen 3. Laurent in Madrid sind nunmehr beendet. Die für die Kunstegeichichte wichtigsten Bilder sind reproducirt, und die Ausbeute in besonders sür die Malerschulen der iberischen Halbinsel recht bedeutent: dech sind auch die auberen Schulen zut vertreten. Die Kunstbandlung von Eduart Duaas in Berlin bat den Berrtieb der Blätter sür Deutschlant übernommen, und wird den Katalog in Kürze ausgeben. Wir kommen alstann wohl noch

einmal auf tie Bublifation gurud.

A. Die Sachse'siche hoftunsthandlung in Berlin ist mit tem Bertauf ter Triginalplatten zu neum Schirmer'schen Rabirungen beauftragt. Die Kollettion, bis jetzt im Besits ber Wittwe, entbält einige ber interessautesten umd schönken Stück, D. bie "Konne", das frübeste radirte Blatt eigener Erstung, und ben greßen "Sturm", eine ber verzüglichsten Leisungen landschaftlicher Rabirtunst überbaupt. Abgeleben von einem in Disselvers berausgegebenen Hefte zu S Blatt, erschienen Schirmer's Kadirungen im Selbswertage; ber Ber trieb soll ein verbältnikmäßig geringer und die Platten des halb iehr gut erbalten sein. Schirmer sieht unter den deutschen Malex-Katirern in erster Reibe. Der Ankauf der Platten durch einen unternehmenden Verleger ist besbalb auf das Dringentsse zu wünsschen.

#### Konkurrengen.

Die f. f. Alfademie der bildenden Runfte in Wien bringt jur öffentlichen Kenntniß, baß im Jabre 1870 ber von bem verstorbenen t. f. Felbkriegs Registrator Joseph Reichel gestif tete jährliche Künftlerpreis, termalen im Betrage von 1200 fl. De. 28., für bas Gebiet ber Bildhauerei und Mebailleurtunft jur Bertheilung gelangt. Bur Kenfurreng um biefen Preis jind nach bem Willen bes Stifters alle Bildhauer und Me tailleurs in den f. f. Erbländern berufen. Das Preisstück bleibt Eigenthum des Künftlers. Rach dem Wortlaute der Stiftungsurfunde vom 17. Mai 1808 joll dieser Preis dem jenigen Konfurrenten zuerkannt werten, welcher in ber Abbil bung oder Ausführung eines Wegenstandes (beffen Wabl wie die Größe der Darstellung dem Künftler freisteht) nach einstimmigem Erkenntniffe ber Atademie Die Leidenschaften und Empfindungen der Zeele am meisterbafteften ausdrückt, ober, tafern sich nicht immer Rünftler fänden, die sich im ausbrucks vollen biftorifden gade vorzüglich auszeichnen follten, auch für benjenigen Biltbaner ober Medailleur verwendet werden, welcher in seiner kunft etwas besonders Borzügliches und Meisterbaftes, wodurch er sich vor anderen gewöhnlichen Rünft tern feines Faches auszeichnet, bervorbringen wird. Einsendung ber Konkuroftucke bat längstens bis 1. December t. 3. auf Roften und Gefahr bes Künftlers unter genauer Angabe feines Namens, Wohnortes und bes bargeftellten Gegenstandes von bem Künftler felbst ober einem von ibm Bevollmächtigten an die Ranglei ber Atademie ber bilbenten Künfte zu erfolgen. Die Zuerkennung des Preises wird im Laufe des Monats December d. 3. von dem akademischen Rathe vollzogen.

#### Personal-Nadrichten.

Auszeichnungen. Benjamin Bautier wurde vom könige von Preußen der Professortitel verlichen. — Professor Wilbelm Campbausen erhielt vom Fürsten zu pohenzollern das Ehrenkreuz des Hohenzollernschen Hansverdens. — Professor Carl von Lüg ow erhielt von Größberzoge von Mecklenburg-Schwerin die Berriensmedaille in Gold mit dem Lande.

#### Runftvereine, Sammtungen und Ausstellungen.

Das Museum Waltraf-Richart in Köln wurde fürzlich nm einen kestbaren Schatz bereichert, nämlich durch die kolorirten Triginal-Kartons von J. J. Rambeur zu den Stickereien im hoben Chore des Kölner Domes. Diese Kartons, 43 an der Jahl, wurden von dem Künstler während der letzten Jahre seines Lebens als Borlagen jür die Stickereien entworsen, welche dann von den Händen Kölnischer Frauen und Jungfrauen zum Schnucke der Küchnach der Chorzischle aussessührt wurden. Sie bilden den werthvollsten Iheil des dem nöhmer Museum überkommenen reichen Nahlasses des ehrwitzligen Meisters, dessen berühmte große Uguarell-Kopien-Sammlung altitalienischer Meisterwerte bekanntlich eine Zierbe der Sammlungen der Diisseldverkert bekanntlich eine Zierbe der Sammlungen dern Diisseldverkert bekanntlich eine Zierbe der Sammlungen dern Diisseldverkert bekanntlich eine Jierbe der Sammlungen der Diisseldverkert Lebegegang" von Ehr. Köhster und "Maiweinbowle" von Th. Mintrop wurden sitz das Kölner Museum angekaust.

B. In Düffeldorfer "Malkasten" wurde bei ber jüngst statgehabren Generalversammlung eine gänzliche Neuwahl des Borstandes vorgenommen, welcher nun aus jolgenden neum Künstlern besteht: Projessor Adolf Schmitz (der viele Jahre dem Borstande angehort hatte, in letzter Zeit aber ausgetreten war), Albert Flamm, Hennert, Lüdecke, Metzner, Philippi, Kikutowsky, Robert Schulze und Arnold Sverveck. Das einzige Witzlied des bisherigen Vorstandes, welches wiedergewählt war, Projessor Camphausen, lehnte die Wahl dankend ab.

\* Zwei deutsche Kunstvereine haben sich zu einem Unternehmen wereinigt, welches die größte Beachtung vordient und der Racheiserung von Seiten aller ähnlichen Genossenschaften nicht warm genug empsohlen werden kann. Es handelt sich nämlich um die Herausgade einer Anzahl von Aupserstichen nach hervorragenden Werten der modernen deutschen historienund Genremaleret, sowie um die Reproduktion von Raffael's "Schule von Atheren, welche bekanntlich von Prosessor Louis Jatobi in Wien seit längerer Zeit vordereitet wird. Zu diesem Ende haben der Berein zur Besörderung der bildenden Künste

in Wien und ter Runftverein in Samburg ibre Mittel ver einigt und werten bemnach im laufe ber füng folgenden Sabre zunächst die mit so allgemeinem Beifall aufgenommenen kom positionen Rabl's unt Laufberger's für Die Berbange ter eruften und tomischen Sper in Wien, Die Genrebilter: "Epect bacher" von Defregger, "Invaliten" von Fried länder und zwei ned vom Samburger Berein ju mablente Genrebilder in Rupferstich an ibre Mitglieder vertbeilen. Diese um Atelier Jacoby's auszuführenden Blätter ericheinen in einem anipre denten Albumfermat. Im seichten Jahre Anfang 1876 wert bann Jacobu's großer Stich nach ber "Schille von Athen" jur Vertheilung tommen. Jeber, ber bie juns ersten Jahre lang Mitglied eines ber beiten Bereine mar, bat tamit bas Unrecht auf bas Blatt nach Raffael erwerben. Ueber ben Werth einer folden Aquifition brauchen wir tein Wort gu verlieren. Es ift ben beiden Bereinen, welche burch tiefes Unternebmen uns eine Art von Erjan für bie frangofische "Société de gravure" schaffen, nur von Jergen Glind zu ihrem Entschlusse zu wünschen, ber, wie wir bessen, eine beitrame Befferung unserer beutschen Kunftvereinsblätter anbabnen wird. 3m Ganzen erstreckt sich bas Unternehmen auf nicht weniger ale 21 ausgeführte Blätter.

Die große akademische Runftausstellung in Berlin wird am 4. Zept. d. J. eröffnet und am 6. Rovember geichloffen. Die für die Aussiellung bestimmten Munftwerte fint bis zum Freitag, ten 6. August, Abents 6 Uhr, bei tem Inspetter der Afademie abzuliefern, und es werden die Herren Einjender noch besondere barauf aufmertsam gemacht, bag ter angegebone Ginlieferunge Termin unabanderlich ein gebalten werden wird, mitbin fein fpater eingehendes Runft wert Aufnahme finden fann. Dagegen bedarf es einer vorber gebenden Anmeldung nicht. — Transportfosten übernamm tie Atademie nur für Arbeiten ibrer Miglieder und für tieje nigen Rünftler, Die auf früberen Ausstellungen ber Bertiner Atademie eine goldene Medaille erworben baben. Runftwerte von bedeutendem Gewicht und aus der Terne bürjen auch von diesen nur nach vorgängiger Anfrage und mit Genebmigung der Atademie auf Rechnung ber letteren eingefandt werten. Alle anderen Einsender haben die Roften des Ber und Rudtrans ports felbst zu tragen. - Eine für diese Ausstellung aus Wit gliedern des akademischen Genats und der Akademie in einer Plenarversammlung zu wählende Mommission enischeibet über bie Zutässigkeit der Munstwerke. Erbobene Zweisel und Ein iprachen entscheidet ber akademische Zenat.

B In Schulte's permanenter Ausstellung in Düffeldorf erregten fürzlich ein großes Bild von Carl Hoff: "Die unerwartete Heintehr eines Kriegers" und ein "Matrosenpaar aus der Kormandie" von Rudolf Jordan gerechtes Auffeben. Ersteres überwifft an Keichthum der Charafterisit unt male rijder Durchbildung alle früheren Werke des begabten Künstlers.

#### Vermischte Kunftnachrichten.

"Rottmann's Fresten in den Münchener Arfaden. Unfere Lefer erinnern fich tes mit Warme geschriebenen Aufjages, in welchem Hermann Allmers im vorigen Jahrgange der Zeitschrift für die Erhaltung der gefährdeten und jum Theil icon arg beschädigten Meisterwerfe Rottmann's eintrat. Zeit längerer Zeit ift auch anderweitig für bie Sache mit Eifer agitirt worden, und erft vor Rurgem ließ Gr. Ib. Biicher ein fraftiges Wort für tas betrobte Beiligtbum beuticher Runft in der Augob. Allg. Zeitg. ertonen. Endlich icheint man nun auch in Munchen gur That ichreiten und tem traurigen Zustande ein Ziel jetzen zu wollen. Eine Kommission zur Begutachtung und Berlage von Rettungsverschlägen wart ernannt und tiefe fell fich für Entfernung ter Bilder von ten Wänten durch Absägen ausgesprochen haben. Man bat bieran bie Frage gefnüpit: ob bie Eigentbumer ber betreffenten Saufer gewillt oder verpflichtet fint, Die Entfernung der Landichaften zu gestatten. Wir wollen hoffen, baf bie Lofung biefer Frage nicht einen neuen Aufschub ber ganzen Angelegenbeit gur Folge haben moge.

\* Bei Corneto, auf tem Boten ter Refropole des alten Tarquinii, sint unlängst wieder eine ganze Reibe wichtiger Ausgrabungen gemacht werden, von denen die Rr. 1 t. 3. der "Grenzbeten" aussischtliche Annte giebt. Die Funde begannen mit der Entdeckung eines Alabastersartophags, dessen Zeiten mit a tempera ausgesihrten Amazonentämpfen bemalt sint. Ferner entdeckte man das Grab eines tarquinischen kriegers, in Gestalt einer folossalen, aus Tuff gearbeiteten

Rifte, worin tas Stelen in voller Riffung nebft allerbant Bajen und jonftigem Gerath beigejetzt mar. Der Etnt aller biefer Gegenstände trägt ten Charaffer ber ättesten, noch ent ichieben affatifirenden Evoche ber etrusticken Aunst. Amberdem fanten fich mebrere Grabtammern mit Wantgemälten, welche Die ipateren Spocken der etrustifden Munftentwickelung reprä fentiren, jum Toeil von ungewoonlicher Große und Edenbeit. Das preufiide Infilmt für ardaelegiide Rerresponteng in Mom wird fämmtliche neu entreckten Monumente im laufenten Sabre nad Zeichnungen bes Malers Ludwig Edul; aus Grei; publiciren.

\* Die Etadt Conftang bat für tiefes Jahr von bem un längst erwähnten Grestenenflus wieder brei Gemalte gur Mus filerung benimmt. Cines terfelben bat Edwörer, Die beiden anderen Gr. Becht in Münden übernemmen. Das erstere fiellt ten Reichstag Rönig Beinrich's III. in Conftang bar; tie Gegenstäute ter anderen find: Buft auf bem Edeiterhaufen und der Trimmebing des in Constan; 1415 nen gewählten Bavites Martin V., bei welchem ibm Raifer Sigiomund und

ber Bergog von Bavern bie Bugel balten.

B. Für bas in Duffelborf zu errichtende Cornelins-Dentmal haben bie Direttionen ber Roln Mindener und ber Mircimiden Gifenbabn Gefellichaft je bundert Thaler gespendet. Stenie fint aus fleineren Etatten ter Radbaricaft nam baite Gaben eingegangen, bei tenen bindert Thaler tes Rauf manne Unterberg Albrecht in Rheinberg obenausteben.

Die allbefannte Aunsthandlung von Rud. Weigel ia Leinzig ift nebft bem Runftauerionsinstitut biefer Firma feit dem 1. Januar t. J. in den Besitz des bisverigen Geschäfts-judiers derielben Dr. Andreas Andresen übergegangen. Derselbe bringt zur Fortsührung des wohlbegründeten Geschäf tes alle Cigenidaften mit, um ben ausgezeichneten Ruf ber Firma aufrecht zu erbalten: gründliche Zachkenntniß, geichäft liche Mennine und ein warmes Interesse für kunftlerliche und fimmmiffenichaitlide Beftrebungen. Bon 1857 1862 als Con fereater am Germanischen Museum in Murnberg angestellt, ward er von dem versierbenen Rud. Weigel nach Leipzig gezogen, um verschiedene wiffenichaftliche Arbeiten für beifen Berlag aus zuführen und ibn bei der Aufertigung der Kunstauktions Rataloge ju unterfingen. Geit Weigel's Tote ift Dr. Andresen bemüht gemejen, Die bemährten Geschäftsmagimen bes Berftorbenen auch ferner gur Geltung zu bringen in bem redlichen Etreben, die mertantisen Intereffen in ichidlicher Weise mit ben

wiffenichaftlichen zu vereinigen. Die beiben von ibm berausgegebenen Werke: "Der beutsche Leintre-graveur" und "bie bentichen Malerradirer bes 19. Jahrhunderts" find in seinen Beste übergegangen; die Fortsetzung beider befindet sich in Rarbereitung.

#### Beitschriften.

Archiv für die zeichnenden Künste. 1870. 2-4 Heft.
Marco Dente da Ravenna, der Meister der Nachstiche mit dem
Tannenbäumchen. Von M. Thausing. — Die beiden Juncker von
Prag, Dombaumeister um 1100. Eine kunsthistorische Darstellung
von J. Seeberg. — Conrad Wiessner. Maler und Kupferätzer.
Biographie von Fr. Wiessner. — Flüchtige Bemerkungen über
die Abfassung von Verzeichnissen für Gemälde-Galerien. Von

Mittheilungen der k. k. Centralcommission. 1870.

Januar u. Februar

Januar u. Februar.

Die vierthürmigen Kirchen in Ungarn. Von E. Henszlmann (Mrt 10 Mb.) — Der Schatz von St. Veit in Prag. Von Fr. Bock. (Mit 5 Mb.) — Der Schatz von St. Veit in Prag. Von Fr. Bock. (Mit 5 Mb.) — Plan der Stadt Venedig aus dem XIV. Jahrhundert. Von Albert Ritter v. Camesina (Mit einem Plane.) — Die Pfarrkorche zu Enns. (Mit 3 Mb.) — Die Gonservirungsbauten an der Rundkapelle zu Petronell. (Mit 1 Mb.) — Die Grüfte in der St. Barbara- und Jacobskirche zu Kuttenberg in Böhmen. Von Fr. J. Benesch. — Ueber die Fragen, welche in der Generalversammlung der historischen Vereine Deutschlands zu Regensburg zur Besprechung gelangten. — Funde im Czaslauer Kreise. — Ueber Patrizier, Erbbürger und Wappengenossen. Von Dr. Ernst Hartmann Edlen v. Franzenshuld. — Die Fresken von Pisweg. (Mit einer Tafel.) — Beiträge zur Kunde der St. Stephanskirche in Wien. (Mit 2 Mbt.) — Leber den Besteller eines Dürer'schen Gemäldes. Von Albert 11g. — Grabstein der Frau Clara Johanna Freiin von Scherr-Thoss, geb. Gräßin von Purgstall zu Patkös in Ungarn. Von Dr. Jos. v. Bergmann. — Denkmäler der Baukunst. — Aus den Domschatze zu Haiberstadt. Von Dr. Franz Bock. — Mitheilungen des k. k. Österr. Museums. Nr. 52. Raßael da Brescia. — Ueber Mörtel und Cement II. — Anmeldungen zur Oesterr. Kunstgewerbe-Ausstellung im J. 1871. — Von der Ostasiatischen Expedition.

der Ostasiatischen Expedition. Genverbehalle. 1870. Het 1. Beraledende Ueberücht er bentigen funftinduftriellen Leiffungen in den modernen Kulturläutern. Ben Jakeb Kalke. — Romaniide Thürzeinissigung vom Müntfer zu Benn und bergl. Rotetten vom der Kilt vos Bourten und bergl. Rotetten vom der Kilt vos Bourten und haben 1710 im Auf Elmbig un Leiten. Menatifance Kapital vom Sove des Palastes Scrofa in Keraraa. — Sefterir mut Spragel aus dem 16, Jahrh, im South Rousington-Museum. — Erker aus Bicenza (16, Jahrhundert). — Lederis preifunta an einem Bunderels mis bem 17, Jahrh. — Vedernes Bourture in eine Tichbede, Gieriah; derficher Allaster, Aufrige Boltzmenium; Schönfelken, Busser; Balfonaclander aus Guspeien; Potament zur Kürte Gulabs "Edwards", Allementerbein Majeltal Salonspragen und Pfesserstander Alsfond; Guspelander und Kesserstander. Serviertenband und Senstopf mit Vössel sind Silver); einfacher Alasond; Geldwaren.

## Inserate.

[55] In unserem Verlage ist so eben erschienen:

### Kurze Anleitung

zu einem

## ZWECKMÄSSIGEN Besuche der päpstlichen Museen antiker Bildwerke Buch- und Kunsthändler in Halberstadt. des Vaticans und des Capitols

für Künstler und Kunstfreunde

von Emil Wolff.

Kl. 8. in rothem Kattun gebunden. Preis 20 Sgr.

Berlin, Januar 1870.

[56]

Königl, Geheime Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker).

Linnstausstellungen.

Die Runfroereine in Baden, Karlernhe und Stuttgart veranftalten in ben Monaten Januar bis December 1870 einschließlich permanente Ausstellungen mit gegenseitigem monatlidem Austanide, und laten tie verebrlichen Geren Rünftler zu gablreicher Einfen dung ibrer kunftwerte mit dem Ersuchen ein, vor Ginsendung von Bildern bedeutenderen Umfanges unter Ungabe ibrer Grefte gefällig anfragen zu wollen.

Die Giniendung tann unfranfirt mittelft gewöhnlicher Fracht, jedoch obne irgent welche Nadmahme, bei bim bim Absender nächft gelegenen ber brei Bereine erfolgen: bie Rud-

ientung geidiebt gleichialls auf Mednung tes Bereins.

Hur tie Sicherseit ter nunimerte mahrent ibrer Ausstellung somie auf bem Transvert zwischen ten Bereinen und bei ber Russendung ist nach Möglichkeit ge Der Ausstellungsturnus ift auf brei Monate bestimmt.

Ueber bie meiteren Bestimmungen für bie Beschickung ber Bereinsausstellungen taum bei ber Rebaltion b. Bi. Austunit erlangt werben.

Stuttgart im Revember 1869.

3m Auftrag ber Wirttembergiiche Runftverein Jäger, Borftand.

[57] Ein Oelbild von Hasenpflug wünscht zu kaufen und bittet um Angebote

J. Schimmelburg,

## Leipziger Kunstauktion

den 14. Februar 1870.

[58] Katalog mebrerer Sammlungen von Rupferstichen, Radirungen, Kunstbüchern ze. aus dem Rachlaß bes bolländischen Landidaftemalere S ..., tes Prof. Riebubr in

Rataloge und Aufträge burch

Rud. Weigel's Kunsthandlung, Dr. A. Andrejen.

Nr. 7 der Kunstchronik nebst Seft V. der Zeitschrift

wird Freitag den 18. Februar ausgegeben.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianung. 25) od. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3) zu richten.

18. Jebruar.



#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betitzeile werben von jeber Buch: und Runsthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Wonats erscheint eine Rummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erschalten bied Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11 3 Thlr. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämternehmen Bestellungen an.

Inhalt: Ter Dresbener Theaterbau. — Charles Berlat. — Korreipon beng (Boston). — Netrolog (Langhans, Karl Ferdinand). — Kunft literatur und Kunsthandel. — Perionalnadrichten. — Kunstvereine, Sammlungen und Musstellungen. — Bermischte Kunstnachrichten. — Inferente.

### Der Dresdener Theaterbau.

Dresben, im Februar.

+ Sadifen, insbesondere Dresten war bes fünftle= rischen Werthes bes Semper'schen Theaterbaues fich bewußt. Das daraftervolle Bauwert mar gewiffermagen ein Wahrzeichen ber freundlichen Elbstadt geworben, und nicht ohne Stolz wurde es von ben Eingeborenen bem Fremden mit zuerst unter ben Sehenswürdigkeiten Dresbens gezeigt. Bon ber Pietat, mit welcher man hier an bem abgebrannten Theater hing, legten besonders bie letten Wochen ein lautsprechendes Zeugniß ab. waren Wochen bes Rampfes, beffen Wegenstand bie Theaterfrage war. Nicht nur in fünstlerischen, sondern in allen Kreifen der Gesellschaft wurde die Frage diskutirt. wurde für ober wider bie in der Angelegenheit gemachten officiellen Borschläge Partei genommen. Daß die Staats= kasse zum Wiederaufbau bes Theaters verbunden sei, barüber mar man in Dresten und, mit fehr wenigen Ausnahmen, auch im übrigen Lande einig. Die ftreitigen Bunkte waren hauptfächlich ber Bauplat, sodann die zu wählende Grundform, endlich die Betheiligung Semper's an dem Reubau. Daß natürlich allerhand fromme Wünsche bezüglich einer Reorganisation ber Theater= verwaltung mit unterliefen, ift selbstverständlich. oben erwähnten officiellen Borichläge, an welche bie Meinungen anknüpften, waren in bem fonigl. Defrete enthalten, welches bezüglich des Neubaues eines Sof= theaters ben Kammern zugegangen war, und stützten sich auf das Gutachten einer Sachverständigen-Rommiffion, ber die bedeutenoften Rünftler Dresbens angehörten. Diefe Rommiffion hatte sich entschieden gegen ten alten Plat

erklärt, hauptfächlich ber Feuersgefahr wegen, mit welcher die Rähe des Theaters das Museum bedrohe; ebenso wollte die Kommission von der runden Grundform des Baues abgesehen wiffen, ba bie Abstellung verschiedener llebelftanbe, welche bas alte Theater gezeigt habe, mit Dieser Form sich nicht vertragen wolle. Endlich hatte Die Rommission vorgeschlagen, bas neue Theater in ben Zwingerpromenaben, zwischen bem Zwingerwall und ber Stallftrage, aufzuführen, und gwar fo, bag bie Sinter= façabe an ben Zwingerteich nach ber Oftra-Allee und bie Borberfagabe ziemlich in eine Linie mit ber Nortfagate bes Museums nach ber Elbe bin zu fteben fommen folle. Durch diefe neue Stellung bes Theaters wollte man unter Anderem auch eine Berbindung ber alten Brude mit ber neuen Brücke burch eine großartige Avenue anbahnen. Dennoch konnte man fich im Bublifum mit ben ermabnten Borfdlägen nicht befreunden. Gine gegen taufent Unterschriften gablende Petition wurde an die Stände= versammlung gerichtet, bes Inhalts: Lettere wolle ben von der königl. Kommission in Borschlag gebrachten Blat ab= lehnen und fobann bie Staatsregierung erjuden, bas Theater auf bem früheren Blate und unter Benutung ber noch brauchbaren Ueberrefte des zerftörten erbauen zu laffen. Gine zweite Betition, ebenfalls von einer großen Ungahl Bewohner Dresbens unterzeichnet, erklärte fich gegen ben Bau bes Theaters auf ber alten Stelle und schlug als geeignetsten Bauplat die Stelle vor, wo jett bas "hotel Bellevne" fteht. Gine britte Betition ersuchte Die Stände= versammlung, ben Reubau tem Professor Cemper allein zu übertragen: ein Bunsch, ber auch in ben beiben vor= her genannten Petitionen Ausbruck gefunden hatte. Noch lagen verschiedene Betitionen vor, welche fich auf die Verwaltung bes Theaters bezogen. Dem Rampfe, ber in ben hiesigen Lokalblättern über diese Frage entbrannt war, machte die Rammersitzung vom 4. Februar ein Ende,

in welcher unter großem Zubrange bes Publikums bas obenerwähnte fonigl. Defret in Berathung gezogen murbe. In bem Defrete waren zum Zwecke bes Renbaues 500,000 Thaler poftulirt. Rur bezüglich ber Frage: ob und inwieweit eine rechtliche und verfaffungsmäßige Verpflichtung zu biefer Bewilligung vorliege, platten bie Beifter in langer und beftiger Debatte aufeinander. 3m llebrigen maren bie Meinungen nicht zu weit verschieden. mar man barin, baß bas alte Theater ein ausgezeichnetes Werk ber Baufunft gewesen, sowohl feiner außeren Er= scheinung als seiner inneren Anlage nach, und namentlich auch in Bezug auf Atuftit als muftergiltig binguftellen fei; und rag man taber tiefes Werk, unter Befeitignna einiger anerkannter Mängel, nach bem Plane feines Grun= ters, bes Meisters Semper, ber Radwelt zu erhalten babe. Unter ben Mängeln, beren Abstellung, gur nöthigen Siderheit und Bequemlichkeit bes Bublifums und ber Spielenden, als unerläftlich erscheine, versteht ber Deputationsbericht zu enge Gin= und Ausgänge, befonders gu enge Morritore und Treppen. Was ben Bauplatz betrifft, jo glaubte man von bem alten Platz aus verschiedenen tednischen Gründen absehen zu sollen, vorzüglich weil es febr zweifelhaft geschienen, ob bie alten Grundungen noch ju brauden feien und überdies eine große Ersparnig bei Benutzung res alten Plates nicht in Aussicht ftebe. Aber auch mit tem von ter fönigl. Kommiffion vorgeschlagenen Projekt in ten Zwingeranlagen konnte man sich nicht einverstanden erklären. Dagegen murbe von ber Majo= rität ber Deputation, welche bas Referat über bie An= gelegenheit batte, in Boridblag gebracht: bas neue Munt bautheater binter tas Webertenfmal, in Die Bromenaten, nach ter Stallstrafe gu, ungefähr bis mo gegen= wärtig bas Interimstheater errichtet ift, gurud zu ruden, fo bag bas Museum gur vortheilhaftesten Unschauung ge= lange, ter Theaterplat jelbst hierburd in ber angemessen= ften Weise geschloffen und außertem bas Theater von tem Baue ber fatholijden Soffirde joweit abgerudt werte, baf feine arditeftonischen Edonheiten vollständig gur Gel= tung gelangen fonnten. Schlieflich einigte fich bie Rammer, gegen wenige Stimmen, zu folgenden Beschlüssen: 1. Bur Erbanung eines fonigl. Hoftheaters nach tem Gemper'iden Plane auf tem von ter Deputationsmajorität bezeichneten Plate ein für alle Mal tie Summe von 400,000 Thir. zu bewilligen; 2. biese Summe mit 300,000 Thir. für rie nächste Finanzperiore 1570 bis 71 und mit 100,000 Thir., für tie folgente Finangperiote in's außerordentliche Burget einzustellen; 3. hieran tie Beringung zu fnüpfen, tag megen ter im Plane zu treffenten Abanterungen ber Erbauer tes gerftorten Theaters, Semper, gu Rathe ge= zogen werde.

Alle, welche ten Semper'iden Theaterbau fannten und ichapten, werren von ten vorstehenren Beschliffen mit Befriedigung Renntnig nehmen. Etwas zu niedrig be-

messen ist vielleicht bei diesen Beschlüssen nur der Kostenpunkt, wenn auch zu der bewilligten Summe noch 120,000
Thir. kommen dürsten, die von der Brandversicherungsgesellschaft zu verlangen sind. Wenigstens wurde die Ubminderung der postulirten 500,000 Thir. auf 400,000
Thir. von Seiten der Regierung sehr widerrathen, wenn
letztere schließlich auch damit sich begnügen zu müssen erklärte.

Die Stellung ber Regierung zu ber Frage über bie Berufung Semper's ift vielfach falich aufgefaßt worben, und es werden baber einige barauf bezügliche Bemerkungen aus ber Debatte nicht ohne Intereffe fein. Die Regierung bat, wie Staatsminister Frbr. v. Friesen fagte, vom erften Anfange an, wo fie fich mit biefem Gegenftande beschäftigte, es im höchsten Grade als munschenswerth, ja als burch bas Sachverhältniß geboten angesehen, ben Erbauer bes abgebrannten Theaters, Semper, gang vor= zugsweise auch bei bem Neubau bes Theaters mit zu Rathe zu ziehen und ihn um ein Gutachten in ber Sache zu er= suchen. Die Regierung sei noch jetzt ber Ansicht. Und fie habe es lebhaft beklagt, daß durch ganz ungerechtfer= tigte Nachrichten in ben öffentlichen Blättern in biefer Beziehung Miftrauen erregt worden und Migverftand= nisse entstanden seien.\*)

### Charles Verlat.

Weimar, Enbe Januar.

Das interessanteste Ereignis im hiesigen Kunstleben seit der Eröffnung des neuen Museums bildet die fürzlich eröffnete Ausstellung von Werken des seit November v. J. an die Großt. Kunstschule berusenen Professors Charles Verlat aus Antwerpen. Der geringe Verkehr zwischen der lebenden Kunst in Deutschland und Belgien hatte früher nur spärliche Kunde über das Schaffen dieses Künstlers zu uns gelangen lassen; — sein Bild: "Au Loup!", eine lebendige Kampsscene zwischen Landleuten und einem Wolf in lebensgroßen Figuren, das wir von der Antwerpener Ausstellung 1861 her kannten und im

Anm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Indem wir, und mit uns wohl alle Kunstfreunde Deutsche lands, von den erfreulichen Mittheilungen unseres Hrn. Korrespondenten mit großer Befriedigung Aft nehmen, können wir andererseits nicht umbin, an den Schlußsah seines Briefes die Frage zu knüpfen, weshalb denn die "Mißverständnisse" und das "Mißtrauen" des Publikums nicht längst durch offizielle Erklärungen der Regierung beseitigt worden sind? Man mußte doch in jenen Kreisen am besten wissen, daß von gewisser Seite auf möglichte Beseitigung Semper's unter Protestion verschiedener Mittelmäßigkeiten hingearbeitet wurde. Ein Anlaß zum Reden war um so mehr vorhanden. Uebrigens werden wir ja sehen, was der weitere Verlauf der Dinge bringt, namentlich ob man dem Urheber des Planes auch bei der Aussührung des Renbaues die ihm gebührende Stellung überträgt. Mit dem bloßen Einholen von Gutachten ist es da nicht gethan.

schlechtesten Licht auf ber vorjährigen Münchener Husstellung wiedersaben, war wohl überhaupt bas einzige größere Werk, bas von ihm nach Deutschland gekommen. Als bann unmittelbar nach feinem Gintreffen ber arbeit8eifrige Künftler rasch einige kleine Thierbilder von frischester Naturwahrheit und virtuoser Farbenbehandlung fcuf, glaubte man bamit feine eigenthümliche Runftrich= tung bezeichnet zu sehen, und so erregte es mahrhaft Erftaunen, als Berlat burch bie nen ausgestellten früheren Werke sich nicht nur als trefflicher Thiermaler, sondern als ein Siftorienmaler vom erften Range bekundete. Es war in ber That eine völlig neue Erscheinung, innerhalb ber lebenben Aunst mit ihren so gang specialisirten Rich= tungen einer Kraft zu begegnen, welcher bas Leben in seinen malerischen Erscheinungen überhaupt wieder ein= mal sich offenbart batte - in einer Weise, für welche man den Bergleich nur bei ben großen Riederländern ber Runftblüthe im 17. Jahrhundert suchen dürfte.

Denn mitten unter ben Thierbildern ftanden zwei Werke, in benen die ernsteste Cammlung bes Gemuths mit ber idealsten Auffassung driftlicher Gegenstände Sand in Sand ging: "Die Trauer um ben Leichnam Chrifti", Votivbild in lebensgroßen ganzen Figuren, und "Mabonna mit Chriftus und Johannes", ein lebensgroßes Halbfigurenbild, von benen bas erftere, nicht nur burch ben äußern Umfang, sondern auch durch seine fünstlerischen Eigenschaften sofort ben Beschauer auf bas Zwingenbste feffelte. Kaum ließe fich fagen, an welchen ber neueren Meister in Belgien und Frankreich bies Werk erinnert. -Reineswegs stilifirt in bem Ginne, wie Swerts und Guffens Die arditektonische Haltung ber kirchlichen Malerei betonen, mit feinem Buge an bas Roftum und ben alterthümlichen Typus gemahnend, welche die späteren Arbeiten von Lens und feiner Schule fenntlich machen, wiederum boch vollständig anders als die bramatische Malerei auf frangösische Weise, wie fie Ballait, Biefve u. A. als eine besondere "belgische Kunstrichtung" so er= folgreich den Zeitgenoffen vor Augen gestellt hatten; hier ift vielmehr eine so eigenthümliche Empfindung, ein so bestimmtes künstlerisches Wollen, daß der Styl ber Darstellung sich als ein völlig originaler, aus ber Em= pfindung des Künftlers neu geschaffener erweist.

Als bebeutsamsten Grundzug erkennen wir in ter mächtigen Wirkung des Bildes die Koncentration der künftlerischen Kraft auf die Verklärung des Leidens in der edlen Bildung des Leichnams und auf die Darstellung einer rein menschlichen Seelenregung in der Maria. Ursache und Wirkung, den ganzen geistigen Inhalt des Vorganges so in das Sichtbare, malerisch Darstellbare gelegt zu haben, ist nach unserer Empfindung ein Zug der größten Genialität. Alle Blicke fallen zuerst auf den Christuskörper, der in ruhiger Linie, sast wagrecht über die ganze Breite des Bildes auf einem weißen Tuch aus-

geftredt, bas beidattete, feitwärts gewandte Untlit bem Beschauer gutehrt. Bier ift tas "Ecce homo!" vom Rünftler mit einer ebenfo munberbaren Wahrheit wie mit ber tiefften Empfindung für bie Schönheit eines gur ewigen Rube verflärten menschlichen Leibes versinnlicht; tie Formen tes Totes in ter Farbe ter Erschöpfung im Leiden, welche noch nicht an ten Sand ter Berwejung gemahnt; frei von allem Abschreckenten fo vieler Baffion8= bilder, und boch von erschütterntem Eintrud. Im bereut= famiften Kontrast bagu bie Gestalt ber Mutter: bicht neben bem Leichnam knieend, ift sie, bie Augen unverwandt auf bas Antlit bes Cohnes gerichtet, in Erschöpfung gurud= gefunken und lehnt am Stamm bes Krenges, Die Banbe über dem Kopf gefaltet. Die Gestalt ift in ihrer Bewegung von einer Stärke und Unmittelbarkeit bes Austruck, bie bei wiederholter Betrachtung nur immer ergreifender wirkt: bas thränenlose Antlig, bie forperliche Erschöpfung, welche nicht an ben Zuftand ber Ohnmacht ftreift, fonbern ein ganges und volles Austlingen bes tiefften Geelen= schmerzes barftellt; bazu bie eble Bilbung ber mütterlichen Gestalt felbst: ein Ganzes, von unbeschreiblichem Gin= brud!

Die Gestalt bes Johannes, schmerzvoll vorn übergebeugt sitent, zeichnet sich neben ber Maria auf tem rüftern landschaftlichen Hintergrunde tes Bilbes ab. Die rubigen Maffen feines bunteln Bewandes contraftiren harmonisch mit bem entschieden beleuchteten Oberkörper ter Maria, beren blaffes Gesicht von einem weißen Ropf= tuch umrahmt ift. In das Einzelne der Farbengebung einzugeben, beren gang eigenthümlicher Schmelz bie Un= wendung eines besonderen Bindemittels verrath, muffen wir uns verfagen; nur barauf fei hingewiesen, wie ber Künstler es verstanden hat, eine gang bestimmte Tonstim= mung burch bas gange Bild vorwalten zu laffen, ohne bie vollständige Klarheit der in ruhigen und geschlossenen Maffen gehaltenen Lotaltone zu opfern. Der Gleischton bes Chriftus = Leichnams auf bem weißen Linnen ift von unvergleichlicher Leuchtkraft; tabei ift tie Durchführung und ber Farbenauftrag von einer vollendeten Solidität; feine fich irgend wie geltend machenden Binfelzuge find sichtbar, bas Ganze trägt auch im Technischen ben Charatter eines teufden Ernftes, welcher jebe Birtuosität verschmäht.

Wie wir hören, ist rieses Bild das Mittelstück eines Flügelaltars, welchen ber Künstler bem Andenken seines Baters im Dom zu Antwerpen stiften wirt; erreichen die Nebenbilder in künstlerischer Kraft die Bebeutung dieser "Pietà", so wird das Ganze an dem kunstgeweihten Platz seiner Aufstellung seinem Urheber, auch in der nächsten Nähe von Rubens' "Kreuzabnahme", eine unvergängliche Bewunderung sichern.

Das zweite Bilo religiösen Inhalts, Madonna mit tem Christustind und bem kleinen Johannes, konnte trot

fehr bebeutenber künftlerischer, namentlich keloristischer Eigenschaften, nicht die entschierene Anziehungskraft ber "Pieta" ausüben. Das Interesse koncentrirt sich hier auf ben Christusknaben, bessen ernster Ausbruck für unsere Empfindung etwas zu Modernes zeigt, an die Ausbrucksweise von Telarocke oder Arh Scheffer erinnernd, während die Madonna mit ihrem eigenthümlichen sinnig-einfachen und träumerischen Typus an manche Marien des Giovanni Bellini und der älteren Benezianer gemahnt. Der Schmelz der Farben, die hier mit eigenthümlichster Harmonie zu einem gemusterten hellgrünen Hintergrund gestimmt sind, erschien in technischer Beziehung bewunderungswürdig.

Bielleicht war es bie Empfindung vieler Beschauer, daß man trot ber aufrichtigen Bewunderung vor ber Bielseitigkeit des Künstlers, bennoch vorgezogen hätte, beide Bilder ohne die unmittelbare Umgebung ber lebens- wahren und luftigen Thierbilder zu sehen. Wir vermögen beshalb letteren auch hier nicht ganz gerecht zu werden.

Un farbiger und naturmahrer Wirkung erschien besonders hervorragend die lebensgroße "Schaafheerde mit einem Sirtenmärchen", an welcher ber Rünftler burch bas berbfte Impafto beinahe wirkliches Connenlicht und mirkliche Wolle erreicht hatte. Die "Erwartung bes Berrn", eine ebenfalls lebensgroße Gruppe von Sunden vericbiebener Race mit feinen humoriftifden Bugen, zeich= nete fich besonders burd überaus flotte und breite Behandlung aus, wie benn tas Bilo mit einer beinahe un= begreiflichen Schnelligkeit binnen wenigen Tagen unter un= fern Mugen entstant. Zwei fleine zierliche Bilber, eine Rate von Sunten verfolgt, und ter von einer Rattenfänger= familie aus feiner Butte verbrangte Jagthund, bas eben= fo angiebente Portrait eines Buntdens, welches feiner Berrin einen Binfel prafentirt, vereinigten ebenfalls far= bigen Reig, lebentige Ausführung und humoristische Beobachtung res Thierlebens; aber von ihnen allen, ebenfo wie von einer Reihe noch unvollenteter Genrebilder, welche ter beneitenswerth fruchtbare Meifter uns in seiner Werkstatt sehen ließ, tehrte bie innigste, bauernofte Bewunderung immer wieder jurud zu der unvergleich= lichen Pieta, und wir fonnen nur mit tem Bunfche ichließen, raß ter zu jo boben Aufgaben berufene Künftler feinen Aufenthalt an unferer Aunftidule auch burch neue Schöpfungen von foldem Beifte bezeichnen möge. Wir fint ihm tantbar für alle Gaben feiner glüdlichen malerischen Bielseitigkeit und werten uns berfelben er= freuen, aber nachdem er uns eine ber hervorragenoften ibealen Schöpfungen ber lebenben Runft vor Augen ge= stellt, wird die Erinnerung an dieselbe unauslöschlich sein, und es mare zu betauern, wenn feine jetige Beimath nicht bes Beiipes eines ähnlichen Meisterwertes sich er= freuen folite. 21. v. Zahn.

### Korrespondenz.

Bofton, Anfang Dezember 1969.

Das wichtigste funftgeschichtliche Ereigniß, welches feit bem Datum meines letten Berichtes (im Mai) fich hier zugetragen hat, mar die Einweibung ber neuen Reiter= statue Bashington's im biefigen öffentlichen Barten, in ben erften Tagen bes Juli. Das Werk macht in feiner idlichten Ginfachheit einen fehr erfreulichen Ginbrud. Washington sitt in ruhiger Haltung zu Pferbe, ben ge= zogenen Degen vorn über ben Sattel gelegt, als ob er gerade seine Truppen Revue paffiren liefe. Gin ein= facher, geschmackvoller Granitsockel trägt bie bronzene Statue, welche von dem amerikanischen Bilohauer Thomas Ball modellirt und in ber Ames Giegerei in Chi= copee, im Staate Maffachufets, gegoffen murbe. Befon= reres Bewicht murve bei ben Einweihungsfeierlichkeiten barauf gelegt, bag fammtliche Arbeiten im Staate felbft angefertigt worden seien. "Das ganze Monument," fagte ber Festredner, "und alles bagu Behörige, Beisteuernde, Rünftler, Giefer, Steinhauer, Maurer und Aufseher, find aus ben Resourcen unseres eigenen Staates Maffachufets geliefert worden." Freilich wird wohl bas stolze Gefühl, welches unfere Bürger bei tiefen Worten beschlichen haben mag, etwas theuer bezahlt worden fein, benn ein Werk hier zu gießen, koftet bedeutend mehr, als es in Europa toftet. Wenigstens erhielt, einem Rongregberichte zu Folge, Berr von Miller in Dlünden für ben Guß ber Broncethuren im Rapitol zu Washington, nach Rogers' Modell, welches mit 8000 Doll. bezahlt wurde, nur 17,000 Doll., mahrend bie Ames Giegerei für ben Buf ter Thuren in bemfelben Gebäute, nach bem Modell von Cramford, bas blos 6000 Doll. foftete, 50,495 Doll. erhielt. Troppem ist es aber immerhin löblich, daß man es versucht — und mit Erfolg versucht, — sich in folden Dingen auf eigene Rufe zu ftellen.

Da ber Bostoner öffentliche Garten und ber baranstoßende "Common", ein ziemlich großer schöner Park, die
hauptsächlichsten und meisten Stulpturwerfe enthalten,
welche hier aufgestellt sind, und einige andere sich in nur geringer Entsernung davon besinden, so schließt sich eine kurze
Nevne derselben hier sehr passend an. Sollte diese Nedue
nicht besonders günstig außfallen, so mögen etwaige Bostoner, denen diese Korrespondenz in die Hände fallen
könnte, zu ihrem Troste bedenken, daß ja überhaupt die monumentale Stulptur daß Stieftind der heutigen Kunst ist!

Diese Monumente und sonstigen Stulpturen stellen sich uns in allen möglichen Arten ber Auffassung eines Bildwerkes bar — von der rein ideellen, durch die mit dem Mantel drapirte Portraitstatue bis zu der, welche den nacktesten Realismus nicht scheut und den Menschen wiedergiebt in der ganzen Pracht seines schwarzen Tuchrocks und dem grandiosen Faltenwurf seiner engen Hosen.

Als bas "ibealfte" unter ihnen burfte mohl bas fogenannte "Aether-Monument" zu betrachten fein. Es hat Dies ein Berr Thomas Lee errichten laffen, nicht etwa, wie man vermuthen möchte, zu Ehren bes Erfinders ber Aetherifirungsmethode - bewahre! ber Rame Dieses Mannes ift am gangen Monument nirgends zu entreden, - fondern zur Ehre bes Aethers felbft. Und damit man wahrscheinlich nicht aus seiner idealen Stimmung heraus= gebracht werden foll, so ift auch der Name des Rünftlers forgfältig vermieben, bagegen aber ift an ber einen Geite in großen Lettern eingehauen: "The gift of Thomas Lee" (Die Schenkung Thomas Lee's). Auch ift bas Ganze als Brunnenmonument behandelt; benn an ber Bafis ftromen aus vier Lowenköpfen eben so viele Bafferstrahlen (nicht etwa im Bogen, nach Art ber Wafferfünfte, fonbern ruhig laufend, wie bei einem gewöhnlichen Brunnen) in ein steinernes Baffin. Aber auch dieser Brunnen ift nur "ideell", benn er ift fo eingerichtet, bag ihn niemant brauchen kann! Was die Form des Monuments anbelangt, so ift es ziemlich schwer, Dieselbe in Worten flar zu machen. Aus einem Wafferbaffin erhebt fich eine vierectige Bafis, an beren Seiten Die erwähnten Bafferfpeier angebracht sind, und auf diefer Basis steht, von verschie= benen, sich verjüngenden Abfätzen getragen, eine niedrige, gothische Salle, welche von einem Bürfel ausgefüllt ift. Muf bem Bürfel sind bie Inschriften angebracht, bis zur Sohe ber die Salle tragenten Pfeiler, mahrend in ben Spitbogenfelbern barüber fich Flachreliefs zeigen, beren Sujets in Bezug fteben zu bem Zwede bes Monuments. Ueber diefer Halle erheben sich wiederum drei sich sehr ftark verjungende, ziemlich hohe Abfatze, auf welchen ein Stud eines gothischen Pfeilerbundels errichtet ift. Das Rapital bieses Pfeilerbundels endlich trägt eine Gruppe bes guten Samaritaners, welcher tem beraubten Reisenden bie Wunden verbindet. Da die Gruppe im Durchmeffer bedeutend mehr mißt, als ber Pfeiler, welcher fie trägt, fo macht bas Bange, abgesehen von tem unorganischen, und baher unschönen Aufbau, ben unangenehmen Ginbrud ber Unsicherheit; man glaubt immer ber arme Sama= ritaner muffe nächstens von seiner fteilen Sohe unfanft heruntersegeln. Das Monument ift aus dem fehr schönen weißen Granit, welcher hier vielfach verwandt wird, aufgeführt, mit Ausnahme der Eapfeiler der Halle und bes oberen Pfeilerbundels, zu benen ein hell röthlicher Marmor benutt ift. - Berr Thomas Lee hat ber Stadt noch ein anderes Monument verehrt, ein wahres Monstrum von einer mantelbrapirten Statue bes amerikanischen Staatsmannes Alexander Hamilton, welches in Common= health Avenue, gerade vor bem Gingange jum öffentlichen Garten, aufgestellt ift. Auch hier find forgfältig Rünftler= name sowohl als Name bes Dargestellten vermieden. Die einzige Inschrift, welche an dem Werke prangt, ist wieberum bas: "The gift of Thomas Lee", und bamit bas

Bublikum nun nicht im Unklaren bleibe, was ber Stein klumpen zu bedeuten habe, so hat man sich genöthigt gesiehen, den Ramen des Dargestellten mit ichwarzen Buchstaben auf ein Stück weißes Zeug zu schreiben und an dem Bostament zu besestigen.

Ueber die Statue bes verstorbenen Redners Edward Everett, von 28. W. Story im Jahre 1866 motellirt, von Ferd. v. Miller in Münden im Jahre 1867 ge= goffen, läßt fich ebenfalls nicht viel Butes berichten. Wenn ich vorher von dem grandiosen Faltenwurf unserer Sofen fprach, fo bachte ich babei an biefe Statue. Jebenfalls hat ber Schneider, ber die Boje tes Berrn Everett aemacht hat, sein Sandwerk nicht verstanden. Gie pagt schlecht und herr Everett würde fie bei Lebzeiten gewiß zurückgeschickt haben. Bett nun, ba er tott ift, muß er fich biefelbe freilich rubig gefallen laffen. Der Redner ift aufgefaßt im Momente bes höchsten Uffettes. Der Ropf ist nach oben gerichtet, so rag man rireft in Die Rüftern binein fieht, Die Rechte ift hoch gen Simmel erhoben. Sat die Verförperung eines jo flüchtigen Dlo= mentes in bem ftarren Material, über welches Die Stulp= tur gebietet, unter allen Beringungen etwas Miglidies, jo erscheint bas hier besonders fo. Mir wenigstens macht Die Statue ftets einen peinlichen Gintrud, und gumal wenn ich bieselbe von ber linken Seite sehe, so kann ich mich nie bes Befühls erwehren, ber Dargeftellte fei nicht etwa im Begriff, eben eine seiner hochtonenden Phrasen bervorzubringen, sondern er habe die Rechte nur dazu erhoben, um irgend einem Beleidiger eine empfindliche Maulschelle zu versetzen.

(Fortfebung folgt).

## Mekrolog.

Langhans, Rarl Ferdinand, mar ein Alter8 = und Studiengenoffe Schinkel's; benn er ift 1781 (am 14. Januar?) als ber Cohn tes berühmten Rarl Gotthart Langhans, ber bas Brantenburger Thor in Berlin errichtet hat, zu Breslau geboren, und genoß, nadbem er ber bestimmenden Unregungen und ber erften Unweisung zu feinem Beruf durch ben Bater theilhaftig geworten, Die Schule Friedrich Gilly's. Raum fedgebn Jahre alt trat er 1797 ale Laufondufteur in ben Ctaaterienft; ale aber wegen ber erschütternden Ereignisse bes Jahres 1806 Die preußischen Banbeamten auf Wartegelo gesett murben, jog er es vor, ter glüdlichen Freiheit zu genießen, tie ihm feine gunftigen Bermögensumftande gewährten. Er ging nach Italien, beffen Renaiffancebauten auf feine fünstlerische Richtung bestimmenden Einfluß gewannen; er behnte feine Reife noch weiter aus, unt nahm bann feinen Aufenthalt in ber Baterstadt, ba ber Staat feine wieder dargebotenen Kräfte nicht zu verwenden vermochte, zunächst als Privatarchitekt. Hier fand er jedoch Gelegen= beit, sich bei Errichtung bes Monuments für ben "Marschall Borwarts" so vortheilhaft auszuzeichnen, daß er am 21. Mai 1819 zum föniglichen Baurath ernannt und mit einer Orbensteforation beracht wurde. Die gleichzeitig angefnüpften persönlichen Verbindungen führten ihn

balt nach Berlin, nachdem er inzwischen in Breslau noch einige Bauten ausgeführt, unter benen hier nur die Börse (1824) hervorgehoben sein mag.

König Friedrich Wilhelm III. hatte ben brei jungeren Pringen Wilbelm (bem fpateren Pringen, bann Pringregenten und jetzigen Könige von Preußen), Karl und 211= brecht je 300,000 Thaler jum Ban eines Balais ange= wiesen, und Schinkel machte für alle Drei Blane. Aber nur bie Palafte ber beiben jungften Pringen find in ihrer gegenwärtigen Geftalt feine Schöpfungen. Die Entwürfe für ben Pringen Wilhelm fanten, vielleicht weil jete, auch die geringste leberschreitung ber bestimmten Banfumme auf's Entidierenfte verweigert murre, feine Billi= Langhans murbe aufgefordert, sich auch an ber Aufgabe zu versuchen; und nach einigen Mobifikationen murten seine eingereichten Plane genehmigt. Un ber Ede tes Dpernplages und ber Linden erhebt fich - 1834 bis 1836 errichtet - ber munterbar einfache und mur= Dige Bau, ein Mufter von iconen Berhältniffen und idlichter Stattlichkeit, im Inneren zugleich von glücklicher Raumrisposition unt gebiegener Ausstattung. Langhans hatte bier Schinkel aus tem Felde geschlagen, er war aber weit entfernt, sich beffen zu überheben; im Gegentheil führte er ten Ban erft aus, nachtem feine Plane Schinkel's Billigung gefunden batten, Die ber große und eble Mann ber trefflichen Arbeit neibles und aufrichtig zu theil merten liek. Die strenge Schule Gilln's und bas Muster ter etelften Renaissancebanwerte läft tein anterer Ban tes Meifters gleich rein und ichen erkennen.

Meigung und Gelegenheit fügten es, bag Langbans, ter nun in Berlin blieb, fortan faft ausschlieflich in einer ber ichwierigsten, aber mobl trottem bankbarften Speci= alitäten ter Baufunft feine Kräfte übte. Gin leitenfchaft= lider Liebhaber res Theaters von früher Jugend bis in feine letten Lebenstage, mitmete er fich ter fpecifisch moternen Aufgabe tes Theaterbaues, auch hierin übrigens bem Borgange feines Baters folgend. Denn biefer mar burch ben Bau tes Breslauer Theaters berühmt geworden und speciell jum Bebuf ter ersten Reugestaltung von Knobeleterfi's Dpernhause nad Berlin berufen. Much ber Cohn hatte fich bereits in Breslau bie ersten Lorbeern als Theaterbaumeister erworben. Jett bewarb er sich um Die erlerigte Stelle als Theaterarchitekt beim Opernhause (mit einem jährlichen Gehalt von 100 Thalern!), Die er auch erhielt. Er wünschte nun das haus ben Zeitbedürf= nissen entsprechend umzugestalten und legte im Ginvernehmen mit bem Intendanten von Ruftner einen barauf abzielenten Plan vor. Doch ber König Frietrich Wilhelm IV. hegte zu große Bietät für bas von Friedrich bem Großen frammente Sans, als bag er ohne zwingente Beranlaffung hatte einen Eingriff in teffen Bestant zugeben sollen. Eine solche aber fant sich bald: 1843 brannte bas Theater so gründlich aus, daß nur die Umfassungsmauern noch zu branden blieben, und nun trat Langhans mit einem neuem Plane bervor. Intessen mußte er auch jett noch seine Bunfde febr einschränken. Rur für bie nöthig= sten Erweiterungen burfte er im bescheibensten Mage ba= burch Raum schaffen, bag er in ber Mitte ber beiben Langieiten mäßig vorspringente Vorbauten anfügte. Die Disfretion und Feinheit, mit ber er biese Beranderung tes Menperen ohne tie geringste Schätigung ber Ginheit lichteit und ter Wohlerganisation tes Baues burdführte, ift bazu angethan, ben heutigen Beschauer, ber bie banau-

fische Verstümmelung ber Rückfront burch einen Unbau jüngsten Datums bamit vergleicht, mit gerechter Trauer und Beschämung über ben Zuftand unserer neuesten Urditektur zu erfüllen. Die allgemeine Disposition Des Inneren mußte unverändert bleiben; und wiewohl es nicht felten und nicht ohne Berechtigung in vorwurfsvollem Tone ange= merkt ift, daß hier ber Schüler Billy's wenige Jahre nach Schinkel's Tobe das Rokoko frisch nach Berlin importirte und damit die stilistische Zerfahrenheit eines Theils ber jungberliner Architektenschule inaugurirte, zeigt boch die innere Ausstattung bes Opernhauses eine so heitere, er= freuliche und felbst magvolle Pracht und zugleich eine fo zwedmäßige Ginrichtung ber Blate, baf fie feiner Zeit beinahe einzig baftand und noch heute - unter Berud= fichtigung ber Berhältniffe - faum einen Bergleich zu fcheuen braucht.

Langhans' Ruf als Theaterbaumeister war damit begründet, und erwurde als solcher von verschiedenen Seiten in Anspruch genommen. So baute er u. a. die Theater zu Stettin und Liegnitz und stellte das durch Brand zerstörte Innere des Dessauer Theaters wieder her.

Gine befonders lodende Aufgabe, ansprechend zumal burch die Bedeutung, die er ihr gab, bot fich seiner Runft in Berlin. Es sollte ein brittes großes Theater baselbst entstehen, gleichzeitig mit Winter= und Commerbühne ausgestattet, und zu Ehren ber jungen Kronprinzeffin Biftoriatheater genannt, bestimmt ben Ruhm bes weiland Königsftärtischen Theaters zu erben und an einer benachbarten Stelle fortzuseten. Langhans faßte ben Blan, Die beiden Bühnen mit ben Rudfeiten gegeneinander zu stellen, und bas Saus so einzurichten, bag es burch Bereinigung beiber Bühnen und Zuschauerräume zu einem riesigen amphitheatralischen Festsaal umgewanbelt werben könnte. Leiber blieb ber ganze Blan bei ber Unsführung in bankünftlerischer wie bramaturgischer Sin= ficht weit hinter bem fühnen Anlauf gurud. Der Bau wurde - wie und weshalb, bleibe unerörtert - bem Architekten Tiet übertragen, ber ben Langhans'ichen Entwurf durch eigene Aenderungen, die eben fo viele ar= tistische und principielle Berschlechterungen waren, fo um= geftaltete, baf er in ber neuen Geftalt allerdings als fein Eigenthum, wenn auch nicht als feine Erfindung angefeben werben muß. Langhans hat feine Blane in ber "Zeitschrift für bas Bauwesen" veröffentlicht, so baß sie jum inftruktiven Bergleich mit ber wirklichen Ausführung vorliegen. Intereffant ift es, bag bas geiftige Eigen= thumsrecht unseres Meisters an bem Biftoriatheater in ben furgen nefrologischen Rotizen einiger Zeitschriften, und zwar ohne die nöthige Ginschränfung, Anerkennung gefunden hat.

Hatte dieser schine Bauplan dem Meister Enttänschung und Unannehmlichkeiten bereitet, so war er so glüdslich, noch in seinem hohen Alter ein Werf zu vollenden, das in diesem Kache der Baufunst jedenfalls seine vollensbetste Schöpfung und künstlerisch vielleicht das abgerundeteste und befriedigenoste unter allen größeren neuen Theatergebäuden der jüngsten Zeitist: das Stadttheater in Leipzig. Wachsen auch die Klügel wohl etwas unorganisch aus dem Körper des Mittelbaues hervor und erscheinen die Giebel über den Enden der Kaçade, da sie feinem Langhause entsprechen, als eine müßige Dekoration, so ist doch der allgemeine Eindruck durch die feinen Proportionen und den Arel der Linien sehr wohlthuend,

außerorbentlich schön aber die Wirfung ber Rückseite, die sich fast märchenhaft aus einer ber reizenosten Partien ber Leipziger "Promenade" heraushebt und eine Frische der Phantasie verräth, die einem jugendlichen Ersinder schön anstehen würde, bei einem Uchtziger aber wahrhaft bewunternswerth ist. — Auch das durch Brand zerstörte Brestlauer Theater baute er von Reuem wieder auf.

Vor brei Jahren, am 5. Januar 1867, war bem hochbetagten, aber noch ruftigen und arbeitsfräftigen Greise bas feltene Blud beschieden, bas siebenzigjährige Jubilaum seines Dienstantrittes zu begehen; und die Berliner Architeften rechneten es fich, wie billig, zur Ehre, ihren Altmeister an diesem Tage zu feiern. Liebte er es auch, fern vom allgemeinen Berkehr für fich zu bleiben, - wie er benn von allen irgend wie nennenswerthen Architekten Berlin's wohl ber einzige war, der dem Architektenvereine nicht angehörte, - so hatte er sich boch als Mensch und Künstler die Verehrung und Sochschätzung feiner jungeren Berufsgenoffen in hohem Grabe erworben, und als er am 22. November des verflossenen Jahres 1869 starb, war die Theilnahme allgemein, und die ent= standene Lücke wurde schmerzlich empfunden. Er war der lette Beteran aus ber architektonischen Blüthezeit Berlins.

#### Aunftliteratur und Aunfthandel.

Der Rachlaß von Joh. With. Schirmer (Karlsrube), bestehend aus 44 Delstudien des Meisters und 19 Delgemälden größtentbeils- von der Hand moderner Düsselderser Künstler, temmt am 11. März bei L. Zachse und Co. in Berlin zur öffentlichen Versteigerung. Ein Ibeil des Schirmer'schen Nachlasse warb bereits früher durch dieselbe Kunsthandlung verkauft; über den Verbleib der einzelnen Stücke giebt die Vordemerkung des Auktions-Kataloges dankenswerthe Ausstunft.

\* Der Verkauf der Sammlungen von San Donato in Paris nimmt nicht weniger als 10 einzelne Versteigerungen in Anipruch. Vier derzilsen werden den Vildern, Zeichnungen und Marmerwerken gewidmet sein, Dauer einer jeden 1—3 Tage; den Anfang machen die modernen Bilber am 21. u. 22. d. M. Tiesen vier Austionen sosgen dam später nech 6 andere, welche den verschiedenen kleinen Kunstgegenständen, Kuriositäten, Mösbeln, Wassen, Schnucksachen, Chinoiserien u. s. w. gesten. Der Termin tieser Versteigerungen wird später besamtlungen bes merden. Flustrirte Kataloge der großartigen Sammslungen besinden sich im Handel. Ueber den Erfolg der Austionen bes richtet unser o. n. Rorrespendent.

Rud. Lepte's Kunstauftion in Berlin. Um 28. Februar kommt eine Sammlung von Selgenälben aus dem Bestige eines ungenannten Berliner Kunstireundes zur Bersteigerung. Der Katalog zählt 153 Nummern auf, und wenn die Bezeichnungen der betreffenden Gemälbe durchweg zutreffend sinc, so wird es an Kausliebhabern gewiß nicht sehlen, denn an gewichtigen Namen, wie Rubens, Elzbeimer, Watteau, Mengs, v. d. Neer, Correggio, Giorgione, Hals, Burbaran ift kein Mangel. Selbs Lionardo ist mit einen küglich aber mit einem Fragezeichen versehenen Nummer vertreten.

Personal-Nachrichten.

Abolf Menzel ist zum Ritter bes preußischen Ordens pour le merite — Klasse für Wissenschaften und Künfte — ernannt worden. Der ihm übertragene Sitz im Kapitel (es giebt bekanntlich nur dreißig stimmfähige Ritter aus ber beutsichen Nation, darunter zehn im Gebiete der Künste) war durch den Tod Overbeck's erledigt: ein eigenes Zusammentressen.

Dem Architeften Professor &. Abler, bem Erbauer ber jüngst eingeweihten Thomastirche ju Berlin, ist ber Charafter

als Baurath beigelegt worden.

Annstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. Runstverein zu Dessau. Den Bemühungen des rastlos für die Zwecke des Aunstwereins thätigen Präsidenten desselben, des Herzogl. Kammerheren und Reichsmarschalls von Rode verdankt der Kunstwerein eine außerordentliche Gemälde-Unsstellung, welche vom 25. December dis zum 20. Januar im

Moncertfaal bes Bergogl. Theaters eröffnet mar. Der Katalog 3äbste 31 Rummern: Ar. 1—11 Eigentbum tes Herzogs von Unbalt; Ar. 12—16. Eigentbum tes Königs von Preußen; Nr. 17—31 Eigentbum ter National Galerie zu Bersin. Echon aus dem Umftante, baß fämmtliche Bilber, um innerer Borguge millen, erworben worten waren, gebt bervor, tag tie Unoftellung nur hervorragente Werke entbielt. Beionters in tereffant waren: Kr. I. Fr. Leviger, "Bortrait E. Hob. bes regierenden Herzogs von Anbalt": Kr. 2. I. Seelmann, "Auffische Kjerde", ein Bilt, das sich durch Komposition und Farbenwirfung — beionders was die Hauptgruppe betrifft sehr auszeichnet und einen tüchtigen künstter befundet; 22r. 7 Donner, "Eichenfantichait, Surm" und Rr. 9. Jemer, "Sarzlandichait, Gegent bei Mägteiprung". Daneben war noch eine altere Landichaft von F. Elivier ausgestellt Rr. 101, tie burch Feinheit ter Zeichnung, Schönbeit ber Komposition und kraft bes kolorits sich jehr auszeichnete und bewies, bag jo vortreffliche Werte ber alteren Schule Die Rabe felbst ber hervorragenoften Leiftungen der Gegenwart teineswegs zu icheuen brauchen. Das Bild ist im Natalog als italienische Lantschaft bezeichnet, scheint aber eine Komposition nach Motiven aus ber Umgegent von Salzburg zu sein. Ferner: Kr. 2. Beck, "Maria mit dem Kinde" und Rr. 6. Fr. Schubert, "Jacob und Rabet", eines der frübesten Bilder des Künstlers, der in den letzten Jadren zwei sehr bebeutende Werke, eine "Grablegung Ebrifit" und "Auferstehung" für tie Schlöftirche in Dessau geliesert bat. Die Abtheilung ber von E. Hoh, tem Herzoge bargeliehenen Gemälte war besonders auch insosern von Intereffe, als fie nur Werke von Künftlern umjagte, welche, in Deffau geboren, mehr oder weniger ber Minnificen; bes Berzogs ihre Ausbildung verdanken. Unter ben ven Er. Maj. bem Könige von Preußen ber Ausstellung überlasienen Gemälten zeichnet sich besonders Rr. 11, \$. Graeb: "Mapelle ter Et. Georgentirche in Tilbingen" als seines Architekturbild aus, und auch Ir. 15, D. von Kameke: "Schweizerkandschaft" zog bei allerdings vorherrschend bekorativem Charakter immerhin burch große Naturwahrheit und Frische viele Beschauer an. National-Galerie zu Berlin batte die meisten Bilder zur Aus stellung gelieben und unter ihnen wahre Meisterwerke mederner Malerci. Bir beben besonders berver: Ar. 17, Riefftabl: "Feldandacht Baffever hirten", bann bas vielbesprechene Bild Nr. 18, Benneberg: "Jagt nach tem Glüch"; auch Rr. 20, R. Ittenbach: "Beilige Familie" jog viele Bemun berer an. In Zeichnung, Komposition und Farbe vielleicht am hervorragenosten waren Ar. 21, A. Jorban, "Altmännerhaus" und Ar. 31, B. Bautier: "Der Tanzmeister im Derse". Dann aber verdiente und fand besondere Beachung auch jenes neue U. Udenbad'iche Bilb (Dir. 21, " ftende"), welches im Kolorit so einsach und zugleich so wirksam bebandelt ift. Bei Rr. 25 bewunderten wir ben Schafmaler par excellence, Brendel, ber in diesem Bilde "Beimziehende Schafheerde", den Beschauer in die gemüthlichste Schaf Phosiognomit einführt und in tem selben zugleich ein Werk von schönster Farbenwirkung bietet. Ent lich erwähnen wir noch Nr. 29, Mar Echmier's "Walt und Berg", unter den Landickaften in Komposition und Auffäslung wohl bas hervorragenoste Werk ber Ausstellung.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

B. M. Berlin. Gegen den Umbau des Schintel'ichen Mujeums hat - wie wir aus ter allerbesten Quelle erfabren Berr von Quaft in feiner Eigenschaft als Konservator ter Runftbenkmaler im Preugischen Staate in einem ausführlichen und energischen Gutachten beim Ministerium officiell Broteft erhoben. Wir branchen nicht binguguseigen, wie sehr wir uns biefer Einsprache freuen, wenngleich wir bei unseren Zuständen kaum hoffen durfen, daß fie noch von entscheidendem Einfluß fein wird. Jedenfalls aber bient fie bagu, bas moralische Ge wicht ber unternommenen Heroftratenarbeit ausschlieflich auf Die Häupter der wenigen Urheber zu concentriren und ibrer Unmagung und leberbebung ten freilich ichon febr erblaften Echein überlegener Weisbeit völlig zu benehmen; und fie zeigt zugleich erschreckent flar, auf welchem Puntte unsere Kunstverwaltung nachgerade angelangt ift, da es nötbig wird, daß die Runft von beren berufenen Butern gegen fie felbst in Edut genommen wird. In Frankreich bat bas neue Ministerium, ber Stimme einer männlich nachdrücklichen und nachbaltigen Kritik verdientes Gebor ichenkend, mit einer gründlichen Reorganisation bebutirt. "Wann wird ber Retter kommen biefem

### Inferate.

# Kunst-Ausstellungen.

[59] Die vereinigten Kunft. Bereine in Angsburg, Stuttgart, Biesbaden, Bürzburg, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Baurenth und Regensburg, veranstalten in den Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen umer ben bekannten Bedingungen für Die Ginjendungen, von welchen nur Diejenigen hervorgehoben werben,

a. daß atte Annsmerke von Norde und West: Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Süben und aus München nach Augsburg einzusenden find, und vorstehenden Turnus vore ober rüchwärts

ju burdlaufen baben; bann

b. baß fur bie Siderheit ber Kunftwerte mahrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereintunft berselben nach Möglichkeit gesorgt ift. Regensburg im December 1869.

[60]

Im Mamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

# Permanente Ausstellung

der Kunsthütte zu Chemnitz.

Anmelbungen baben beim unterzeichneten Borftanbe zu erfolgen. Anfäufe geicheben Seitens bes Bereins, so wie solche von Privaten vermittelt werben. Die Roften ber Bu: und Rudfendungen von Kunftwerken trägt ber Berein.

Der Vorstand des Ausstellungs : Ausschuffes.

## Vierte

grosse Berliner Versteigerung, geleitet durch die Hofkunsthandlung von L. Sachse & Co. in Berlin.

63 Original-Oelgemälde und gemalte Studien

sämmtlich aus dem Nachlass und Privatbesitz des Professors

Johann Wilhelm Schirmer.

verstorben am 11. September 1863 als Direktor der Grossherzogl. Kunstschule in Karlsruhe.

## Oeffentliche Auktion am Freitag den 11. März

von 10 bis 1 Uhr und nöthigenfalls folgenden Tags. Vorher drei Tage lang öffentliche Besichtigung vom 8. März ab

in der "Permanenten Gemälde-Austellung" von Sachse zu Berlin vor dem Königl. Auctions-Commissarius Th. Müller.

## Sachse's permanente Gemälde-Ausstellung

ist jetzt in einer ausserordentlichen Weise mit bedeutenden Galeriebildern berühmter Künstler ausgestattet und empfiehlt Kunstfreunden und Gemäldekäufern

ihre eifrigen Dienste zu Ankäufen.

Der grosse Erfolg, den der kürzlich von uns herbeigeschaffte erste Theil des Nachlasses von Johann Wilhelm Schirmer hier gefunden, hat uns bewogen, jetzt den zweiten Cyclus, bestehend aus 44 Schirmer'schen in Oel gemalten vortrefflichen Naturstudien und aus 19 Originalgemälden von Zeitgenossen, sämmtlich aus Schirmer's Privatbesitz ausgewählt, mit Genehmigung der Frau Wittwe zum Verkauf zu stellen. Diese 63 Bilder, mit schönen neuen Goldrahmen ausgestattet, sind jetzt nach einem besonderen Katalog separat ausgestellt und werden am 11. März öffentlich ohne Rückkauf versteigert werden.

L. Sachse & Co. Hofkunsthandlung in Berlin.

Mr. 10 der Kunstchronik wird Freitag den 4. März ausgegeben.

## Für Künstler.

Für ein mit enlographischer Unftalt verbundenes Zeichengtelier wird ein Dis reftor gesucht, welchem die jelbständige Leitung bes artiftischen Theils anbeim gegeben ift, und ber feine Beit ausschließ-lich biefer feiner Stellung juzuwenben

Außer Zeichnungen aus ben Gebieten ber Landschaftsmalerei und Architektur find es hauptfächlich Rompositionen im historischen Fache, welche nach fremben Stiggen und Borlagen sowie nach eigenen Angaben für ben holgschnitt zu entwerfen, auszuführen und in wirtungevoller, ben heutigen Anforderungen entsprechender Beise auf den Holzstock zu übertragen sind. Da von dem Urtheil des Leiters dieses

Inflitute die Annahme oder Ablehnung eingehender Beichnungen abbangig ift, fo muß berfelbe auch im Stande fein, ein motivirtes ichriftliches Gutachten über ben

Werth solder Zeichnungen abzugeben. An ber Spige ber rylographischen Unstalt steht ein für die Ausführung des Holgichnittes vollkommen befähigter Direttor, nichtsbeftoweniger hat ber Gesuchte auch hier seinen Einfluß auf die fünftlerische Bollendung ber Bolgichnitte geltend zu machen.

Offerten unter Chiffre A. X. A. find in der Buchhandlung von 3. 3. Weber in Leipzig nieberzulegen.

## Berliner Kunstauction.



und 1. März versteigere ich lautgratis ausgegebenem Catalog 153 Oelgemälde älterer Meister aller Schulen, worunter ausser anderen Bildern her-

vorragender Künstler auch das angebliche Original der Madonna von Leonardo da Vinci sich befindet, welche nochmals im Louvre unter dem Namen: "la Vierge aux rochers" existirt.

Rudolph Lepke. Auctionator für Kunstsachen etc. [64] Berlin, Kronenstr. 19a.

Berantwortlider Rebakteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbad in Leipzig.

Dieser Rummer liegt ein Prospektus der Photographischen Gesellschaft in Berlin, betreffend die Louvre-Galerie, bei.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Thereffanung, 25' ed. an die Berlagen. (Ceipzig, Königestr. 3) zu richten.

4. März.

-0-



Mr. 10.

#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Wal gespaltene Betits zeile werben von jeder Buch: und Kunsthands lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Annft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" erschalten dies Blatt gratis. Upart bezogen kostet dasselbe 11°3 Thlr. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämternehmen Bestellungen an.

And alt: Die vermanente Ausstellung des Berliner günstlervereins. —
Rorresponden; (Boston Korts.). — Kunstliteratur und Kunstbandel. —
Pervonalnaderiden. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.
— Vermichte Kunstnachrichten. — Kenigteiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur. — Zeichnisten. — Anserare.

# Die permanente Ausstellung des Berliner Künstlervereins.

Wie zu erwarten war, ist es geworden: die neue Aussstellung des Künstlervereins übt durch die Menge des in steter Abwechselung dort hervortretenden Schönen eine dauernde Anziehung aus, und das Publistum hat sich bereits an das junge Institut gewöhnt. So wie his jetzt die Sachen stehen, müßten die Künstler selber ihre Schöpsung im Sticke lassen, oder die Prophezeihungen einiger Schwarzseher sind trügerisch. Da aber die Künstler Männer sind, die wissen, was sie wollen, (wenn sie auch vielleicht, nicht gleich alles wollen, was sie sollten,) und die sühlen, wozu eine erste wichtige Entschedung sie verbindet, so halten wir nur die zweite Alternative für möglich.

Unter ben ausgestellten und ausgestellt gewesenen Werken stehen drei weitaus in erster Reihe: zwei der Na= tionalgalerie und eins bem Dr. Strousberg gehörig. Georg Bleibtren, beffen "Nebergang nach ber Infel Alfen" (in der National=Galerie) durch die Ungunft des Bor= wurfes und wohl aud die Abwesenheit rechter fünftlerischer Begeisterung für bas Werk zu bem Schwächsten gerechnet werden muß, was von ihm bekannt geworden, hat er= freulicher Beise Gelegenheit bekommen, sich an berselben Stelle auf's glanzenofte zu rehabilitiren. Seine "Schlacht bei Königgrät "ift unzweifelhaft sein Hauptwerk und eine gang hervorragende Leistung in biefem Genre. Das ziem= lich umfangreiche Bild hat gleichwohl nur fleine Figuren. Die große Bildfläche bietet fo Raum, einen ungewöhn= lichen Reichthum von Motiven vor bem Beschauer auszu= breiten, und die Kunft des Meisters zeigt sich aufs trefflichste in der Art, wie er diese Fülle zur Ginheit zusammen=

zufassen und zu einem malerischen Banzen zu machen verftanden hat. Namentlich auf das Lettere legen wir großes Gewicht; benn nur baburch fann bie Schlachten= und Gloire=Malerei sich ein unbezweifelbares Beimatsrecht in der Kunst der Gegenwart erwerben. In der Mitte des Bildes, schon fast im Mittelgrunde, auf ber Spite einer leichten Erhebung, hinter ber fich bas weite Schlachtfeld bis zu ben fernen Söhenzugen bes Sintergrundes ausbreitet, halt ber König Wilhelm zu Roff mit feinem Stabe. Die linke Ede bes Borbergrundes wird burch einen bunt= gemischten Gefangenen = Transport ausgefüllt, jenseits bessen man Schaaren unter jubelndem Zuruf an ben oberften Kriegsherrn in ben Kampf ziehen fieht. Bon rechts bricht der berittene Theil der Königswache — aus einzelnen Mannschaften von den verschiedenen Regimentern bestehend - in gestrecktem Lauf zum Angriff hervor: benn bereits tobt im Felde jener gigantische Reiterkampf, ber bas Schidfal bes Tages, wenn auch nicht entschied, boch befiegelte. Scenen ber Pflege Berwundeter und Aehnliches findet fich an paffenden Stellen eingereiht.

Was an dieser Komposition imponirt, das ist die klare Anordnung der Massen, die sich leicht übersehen lassen, während die nähere und weitere Ferne den Anblid des suchten brandenden Entscheidungskampses gewährt. Es ist zwar wohl kein Sinwurf, der blos technischen Beurtheilern beikommen könnte, daß für die Entsaltung der Reiterattaque in dem reich besetzten Felde des Vordergrundes kein Platz ist; doch stört diese Erwägung, selbst wenn man ihre Berechtigung anerkennt, den vortheilhaften Eindruck nicht, den die einsichtige Disposition der Massen hervordringt, und in der Auswahl dieser Massen hat das künstlerische Gefühl mit Sicherheit und Glück gewaltet. Denn auf der einen Seite drängen sich die malerischen Gestalten der österreichischen Krieger mit ihren interessanten Nationalitätstypen und der Verschiedenartigkeit ihrer ans

giebenten Affette; auf ber anteren Seite werfen bie bunten Uniformen ber verschiedenen Ravallerieregimenter, zweifelsobne bie geidmadvolliten in unferem gangen Beere, icone maleriiche Momente ab. Heber Dieje beiden Coen aber dominirt die ungezwungen frei gebaltene Mittelgruppe mit ihrem moralischen und fünftlerischen Gewicht. Dbwohl in ter Rabe und als Portrat betrachtet von zweifelbafter Tabellofigfeit, ift bie Erscheinung bes Mönige ale Ganges und im Gangen überraident darafteriftisch und bedeutungsvoll. Meisterhaft bebt fie fich von ber ftaub= und raudgeschwängerten luft bes Gruntes ab und giebt fich fefort als bas geiftige Centrum ber Remposition gu erfennen. In ber Umgebung bes Nonigs ragt vor allen General von Moltfe bervor, in bem bie überlegene Rube unt Giderbeit bes "Edlachtenbenkers," ber feinen Bebanken gur vollendeten Thatjache merten fieht und außerlid unbewegt mit burdbringentem Blid tie Bewegungen auf feinem Spielbrett überichant, nicht leicht mit geringer Pratension und größerer Wabrheit hatte gur Erscheinung gebracht merren können. In ter Bebandlung überragt ries Bilt alles, mas Bleibtren bisher gemalt hat. Die ziemlich inrifferente Pinfelführung, mit ber er foust gebrodene Farbentone idlicht neben einander jette, hat bier einem glänzend leichten, freien und breiten Bortrage, ber tod fern von jeder Ditentation und Absichtlichkeit ift, Plats gemacht; tie Karbenwerthe, für tie, wie mir geseben, Diotive ter Mannidifaltiafeit geschicht tem Stoffe abgewonnen fint, empfehlen fich burch Lebhaftigkeit und Energie und fint ju einer fein maghaltenten, fast in's Grane fpielen= ten Barmonie ter allgemeinen Saltung verschmolzen. -Das Bilt bezeugt ein febr beträchtliches Können und Wiffen seines Urbebers, beffen er fich als eines ftets gegenmartigen und tienfifertigen Besites gur rechten Stunte ju erinnern gemußt bat; aber er hat tie fünstlerische Gin= ficht gehabt, riefe großen Borguge gang bescheiren feinem Getanken unterzuordnen und mit ihrer Gulfe nur bas iteelle Gewicht feines Stoffes in's rechte Licht gu feten. Keinerlei äußerliche Rücksichten ideinen Ginfluß auf Die Gestaltung tes Werkes gehabt zu haben, unt nur wirtlides Interene am Gegenstante und fünftlerisches Gefühl maßgebent gemesen zu fein.

Das zweite Hauptwert ift Lurwig Knaus' neuestes: "Wie rie Alten sungen, so zwitschern rie Jungen." Dieses Bilt, zuerst auf ter vorjährigen Münchener Ausstellung bekannt geworten, ist eine vergrößerte und vielsach versänterte Wiererholung eines Bildes, tas zu ten Spitzen ter Wiener Ausstellung von 1868 gehörte. Die wesent lichsten Abweichungen von tiesem bestehen rarin, taß rie muntere Gesellschaft jest aus tem geschlossenen Raume in's Treie versetzt worten ist, und taß tas Rostim sich auß tem ter Gegenwart in tas tes Rostofozeitalters verswandelt hat.

Es ift tas erfte Mal, tag Anaus fich in tiefem Ge-

mante tarstellt, und taber tie Urt, wie er sich tarin zu recht findet, febr intereffant. Es will ficher etwas beifen, fich in einer fo darafteriftischen und fapriciofen Form, wie bie tes Rototo ift, gleich beim erften Berfuch mit folder Freiheit zu bewegen. Dennoch zweifeln wir, ob tem bewährten und unvergleichlichen Meister zu Dieser neuen Erobernna wirklich Glüd zu münschen ift, und wir bedauern es fast, bag gerate ticfes Bild zu ber Chre auserseben ift, Rnaus in tem Chrentempel ter neuesten teutschen Runft zu Berlin zu vertreten; benn bei ber Rostbarfeit und Besuchtheit feiner Bilter magen wir faum zu hoffen, bag weniastens fo balt noch ein zweites Bild ihn an biefer Stelle in feinem eigentlichsten Charafter zeigen wird. Dieser ift aber ber ber Unmittelbarkeit. Kaum jemals haben wir ihn mehr bewundert, als in jenen unschätzbaren Studienblättern, von benen - unferes Wiffens gum erften Male -Die Mündener Anoftellung eine Angahl befannt machte, und wie hier bas Walten feines Beiftes fich in ber Bieber gabe ber individuellen und burch feine Kunft gum Thpus gesteigerten Erscheinungen verkündigt, so waltet auch in allen seinen Rompositionen tiefer frische Zug, ter uns bie Inspiration burch wirkliche Auschauungen abnen läßt. Das fremte Roftum in bem neuen Bilre hebt biefen Ginbrud bis auf Die Möglichkeit auf, und Die gemalte Lehre, "tie Menschen fint, was Menschen immer waren", will und für einen Anaus trivial erscheinen, er zeige uns, wozu er wie Wenige befähigt ift, Die erquidlichen und nicht geringen Reste gemüthlich und fünstlerisch auregender Momente in unserem Leben von heute, jo wird er unseres freutigen Dankes und unserer begeisterten Unerkennung sicherer sein.

Freilich, wenn wir uns nun bem Bilbe als Bangem und in seinen Einzelheiten zuwenden, so mußte man ber verstodteste und einseitigfte Doctrinar fein, wenn man fich tem vielen Schönen und felbst gang Außerordentlichen verschließen wollte. Bielmehr ift bie Komposition von seltenem Fluß. Der Kindertisch im Vortergrunge mirt von ter Tafel ter Erwachsenen trefflich eingerabmt, unt hier wie bort, namentlich aber bei ber kleinen Gesellschaft, auf die ber Sauptnachdruck fällt, bietet fich eine Fülle von Motiven ber allernatürlichsten und annuthiaften Urt. Aber gerade ba fällt uns ber innere Wiederspruch nicht blos zwischen rem entlegenen, sondern gerade zwischen bem Rotofoffum und Anans'ider Aunft in's Gefühl. Dieje Unaben mit Böpfen und Galanteriedegen, Dieje Marden mit hochtenpirten Saaren und zierlich geschürzten bunten Doppelroden fint eben um bas Schönfte betrogen, um bie harmlose, ungebundene Lindlichkeit. Moge fich Beter an ben althadenen Eintrud erinnern, ben ber Unabe Goethe in feiner eigenen Schilrerung auf ibn gemacht hat, und ber nicht burch bie Gelbstgefälligkeit ber Schilderung und ben vielleicht iden petantischen Ernft bes Edreibenden in seinen reifen Jahren beringt ift, sondern burch bie unverbrüchliche Koftumtreue. Das ift für unfer Wefühl fein Rind, und zu biefer Ginbuge mar bie ge= fammte fleine Welt bes naturwirrigen Rofofozeitalters verbammt; und nun fdilbert und ein Rünftler eine Rinberscene aus biefer Zeit, ber nach Begabung und Wahl Die naiven Tffenbarungen ber Kinterfeele zum Kernpunkt feiner Schöpfungen macht. Ronnte er bie Schwingen feiner Phantafie mit läftigeren Fesseln beschweren, als sie ihm der Puder und die Stignette des Rockoko auferlegt? Heber biefen unlösbaren Widerspruch bebt uns die mirfungsvollste, sich ihrer selbst und ihrer Absicht bewußteste Birtuosität ber Tednif nicht hinweg, ja ihre allzugroße Selbstbewußtheit steht für unsere Empfindung in ahn= lichem Gegenfatse zu ber Grundibee bes Vorwurfes, Die gange Mairetat tes Bilbes befommt etwas Beabsichtigtes, und gewollte Raivetät ift bekanntlich gar keine.

Bei ber Eröffnung ber Ausstellung war auch ein gang fleines Rinderporträt von Anaus ausgestellt, Bruft= bild eines Rintdens, vielleicht im Beginn bes zweiten Lebensjahres, ein vielbemuntertes fleines Juwel. ber flotten Behandlung und in ber Leuchtkraft ber Tone war das Studium Rubens'scher Vorbilder unverkennbar. Aber tod, wenn man fich tes entzudenben Rinberporträts von Rubens im Stätel'schen Institut und ter Rnaben mit tem Bogel (Efizze) im Berliner Minseum erinnert, welcher Abstand! Bei Rubens ift hier, wie in seinem gan= gen Schaffen alles unmittelbare Intuition, erschöpfenbe, ungehemmte Verförperung seiner Itee; bei Anaus em= pfindet man bei aller Bewunderung, baß zwischen Urbild und Abbild eine Schicht ber Reflexion liegt, burch bie ber fünstlerische Gerante sich hindurcharbeiten mußte. früheren Biltern, Die zwar nicht Porträts - Kinter in jelbftvergeffenem Thun tarftellten - mar tie Unichauung frischer, trat die Reflexion mehr gurud. Die in's Runft= liche und mitunter felbst Besuchte gesteigerte Meisterschaft ber technischen Behandlung in den neuesten Bilvern geht bem Vollkommenen parallel. Bei einem Künftler wie Rnaus ginge zu viel verloren, wenn tiefe Richtung end= giltig die obere Sand gewinnen follte, und wir möchten ben gegenwärtigen Zustand als einen Durchgang betrachten burfen. 2118 folder hat er fein Interesse und feine Berechtigung, aber wir glaubten, bei aller Ber= chrung für ben als Künstler wie als Mensch gleich liebens= würdigen Meister und bei aller Anerkennung für bas Außerordentliche auch ber vorliegenden Werke, auch das in gewissem Sinne Unfertige nicht bemänteln zu burfen. Gerate folde Werke haben für ben aufmerkjamen Be= obachter eine besondere Angiehungefraft, benn in ihnen läßt fich bas Werben belauschen, bas ichon überall bie Theilnahme des Forschers im höchsten Maage in Un= fpruch nimmt, bei ausnahmsweise bereutenten Naturen aber auf bem Bohepunkte ihrer Entwidelung ein Schauipiel ohne gleichen barbietet.

Das britte Werf, von bem wir Gingangs fprachen. ist wieder einmal fo eins, tas selbst bas ffeptische und fühle Berlin in Efstase verjet bat: Die Oraliste von Buftav Richter, in teren Bewunderung Künstler und Laien fich wetteifernt überbieten. Wir haben es zu thun mit bem Bruftbilt eines schwarzhaarigen Marchens in orientalischer Meirung, bas ben etwas geneigten Nopf leicht auf die rechte Sand stütt. Wenn biefes Bilt, bas in seiner Grundidee bod mahrlich teine großen Reubeiten enthält, trottem eine jo gewaltige Wirfung gehabt bat, jo versteht es sich von selbst, daß sein Hauptvervienst in Der Runft ber Vortragsweise liegt. Das eigentliche Be= heimniß aber ift bies, daß in biefer Dbaliste fich bie ganze Richter'sche Runft zusammenfaßt, baß sie bas 3beal jeines fünstlerischen Strebens, ben Inhalt seines Wesens darstellt. Nie hat Richter etwas Bollenbeteres, etwas Abgerundeteres producirt, niemals ift er fo gang wie hier in seiner Schöpfung aufgegangen, bag man ben Schöpfer gar nicht gewahr wird. Den Grundton ber fünftlerischen Stimmung, aus ber bieje Berle geboren, möchten wir als tie fcone Sinnlichteit bezeichnen, jene rudhaltloje Unerkennung ber Berechtigung naturlich bebingter Berhält= niffe, die aber mahre Menschenwürde genng besitzt, die Freude an tem Gegenstante ten Benug übertauern gu taffen. Die Edenheit, unbesiegbar und unvergänglich, erhält fich und forcert als Reiz und Würze tes Genuffes den Tribut der Huldigung, der ihr willig bargebracht wird und ben Begenstand ber Begierre jum Begenstande ber Bewunderung und ber Singabe macht. Ausgelöscht ift hier alle Gemeinheit und Niedrigkeit, und Die ewige Natur fordert in ihrer mundervollsten Erschei= nung ihr unweigerliches Recht. Da braucht also auch von feinem erklügelten Ritel, von feinem unnatürlichen lleberreiz bie Rede zu fein; achtungsvolle Hingabe befennt ber begeisterte Künftler an bie einfach ruhige Er= icheinung. Wer fich unter ber Obaliste eine gang exorbitante weibliche Schönheit vorstellen wollte, fo etwas, mas nie wirklich gewesen ift und nie wirklich sein kann, ber würde irren; es ist eine annuthige, reizvolle Erschei= nung, aber von fo individuellem Stempel, bag es nicht schwer halt, ber Fama zu trauen, bag bas nächste Borbild rer Staliste - ein gewöhnliches Berliner Morell ge= wesen. Noch mehr aber würde ber auf falscher Fährte sein, ber hier irgend eine raffinirte Herausforderung ber Sinnlichkeit, eine fokette ober eine naiv fein follende Schauftellung verborgener Reize vermuthete: bie Doaliste ist vollständig, ja zudtig verhüllt, und in ihrem lieblichen Röpfchen regt sich keine Spekulation auf ben bezaubernben Ginflug ihrer blogen Erscheinung. Mit sinnlich träume= rifdem Sinbrüten - "trunten in Versunkenheit" blickt fie aus tem Bilte heraus, aber ihr schönes Auge sucht nicht ben Widerschein in einem andern, lechzt nicht nach bem Aufleuchten ber Gluth, Die ber Blitz feines lo=

bernden Blides erwedt. In sufer Selbstvergessenheit, in befriedigter Sättigung ruht sie vor uns, von dem wohligen Gefühl eines genußbeglüdten Lebens und eines behaglichen Daseins durchbebt. Leicht öffnet sich die volle Lippe, in rubigen Zügen die balfamische Luft, die sie umsfließt, einzuathmen.

Dag ren Austrud riefer gludlichen Stimmung auch nicht ber leifeste Mifton ftort, bas ift ber große Triumph bes Rünftlere und ber vollgültige Beweis, bag bieje Lebens= empfindung in ihm vollkommen lebendig und bas gur Beftaltung brangende Urmotiv feines Werfes in feiner Phan= taffe gemejen ift. Dem fteht nun aber tie Tednif vollfom= men ebenburtig gur Geite. Die hochfte Meifterschaft zeigt fich iden in ber einfachen und bod machtig mirtungsvollen Defonomie tes Lichtes und ber Farbe. Gin heller feitlich einfallender Strabl trifft Die Band und bie vorfpringenoften Partieen bes Besichtes, mahrent bie übrigen im weichen Salbicatten bes üppigen Saares liegen bleiben. Ein Geidmeire aus Golrplättchen, an fleinen Retten hängent. giebt fich burch bas rabenschwarze Saar, ein reich vergier= ter Stoff von meifilider Grundfarbe biltet bas furge Badden, ras ren Oberforper beredt. Und fonft ift bas gange Arrangement im höchsten Grade schlicht und ber Totalwirfung magroll und feinfühlig untergeordnet. Die Behandlung aber ift überall bem barguftellenben Stoffe auf's gludlidite angepaft: im Fleisch von jener fanberen Bollentung turch große Binfelzüge in einem gefunden, aber nicht auffallent fräftigen Impasto und mäßige Un= wendung von Lajuren, Die Richter's weibliche Portrats io gart und wirfungevoll zugleich macht, in ben Schmudgegenstänten von breiter nur auf ten Glang bes darafteriftischen Eintrudes berechneter Ausführung, in ben Stoffen von einer bemunternemerthen Bielfeitigfeit bes Madwertes, je nadrem tie materiellen und mehr noch rie malerischen Qualitäten ter Gemantstücke es erfortern. Dier tarf fich 3. B. tas Jadden neben tas Bollenteifte itellen, mas Rembrantt, roch befanntlich ber größte Meister in ter malerischen Tarftellung ichillernter, gliternter Stoffe, hervorgebracht hat. Das Spiel bes Lichtes auf ben Falten, Die fast farbig ericheinenden Reflere, bas filbern eingewebte, balt bervortretente, bald mierer ver= idmintente Mufter, all tas ift bewunderungswürdig ge= macht. Dabei nirgents eine Gpur von Absichtlichfeit, von Berechnung, von Rüdficht auf etwas aufer tem Werfe felber Liegentes: ein einziges Deifterwert.

(Edluß folgt.)

### Korrespondenz.

Boiton, Anfang Dezember 1869. (Forti.)

Noch ist eine kleine Figur ber meergeborenen Benus zu nennen, aus weißem Marmor gearbeitet, inmitten einer Fontaine stehent. Sie ist hauptsächlich beschalb merkwürdig, weil sie wohl die einzige öffentlich aufgestellte, fast ganz

nackte weibliche Figur in ben Bereinigten Staaten sein mag. Sonst zeichnet sie sich durch nichts aus, als durch ben sehr schwerfälligen, wulftigen Faltenwurf des Gewandes, welches sie theilweise verhüllt. — Eine weitere Bermehrung der Monumente im öffentlichen Garten stellen die hier ansässigen Italiener in Aussicht, da dieselben besichlossen haben, dem Columbus ein Denkmal zu errichten.

Ein schines Werk ist die Fontaine, welche ein Herr Gardiner Brewer aus Privatmitteln im "Common" hat aufstellen lassen. Sie ist nach dem Modell eines französsischen Künstlers in Bronze ausgeführt. Das Modell war auf der letzten Weltausstellung in Paris und soll auch für mehrere europäische Städte ausgeführt worden sein. Die Fontaine baut sich aus zwei Beden auf. Um den Stamm des unteren sind vier sitzende mythologische Figuren gruppirt: zwei männliche und zwei weibliche, Neptun, Amphitrite, Acis und Galatea, wie die Inschriften besagen; um den Stamm des oberen, kleineren Bedens stehen vier nachte Knaben, welche sich die Hände reichen.

Nur wenige Schritte bavon entfernt steht bas "Statehouse", in welchem die Legislatur des Staates ihre Sitzungen hält. Vor demselben erheben sich ebenfalls zwei
brouzene Standbilder, links vom Eingange dasjenige des
Horace Mann, eines um das Schulwesen hochverdienten
Mannes, rechts das des berühmten Staatsmannes und
Nedners Daniel Webster. Bei beiden ist die "Idealissung"
auf ganz absonderliche Weise zu Wege gebracht. Horace
Mann nämlich muß es sich gefallen lassen, daß ihm der
Künstler über seine Alltagskleidung nicht etwa einen
Mantel, sondern eine antise Gewandung geworfen hat,
und Webster, welcher im Fracke prunkt, stügt sich troppen
mit der Linken auf ein Bündel römischer Fasces!

Endlich mare noch bie Statue Benjamin Franklin's zu nennen, welche vor bem Rathhause aufgerichtet ift. Sie ift von bem amerikanischen Bilthauer It. S. Greenough im Jahre 1857 motellirt und in ter Umes Giegerei in Bronze gegoffen. Auf einem Unterban von grauem Granit erhebt fich ein Bürfel von grüngearertem, fcmargem Marmor, in beffen vier Geiten Reliefs eingelaffen fint. Auf bem Würfel steht Franklin, im Gewande feiner Zeit, auf feinen Stod geftütt und ben Sut im linken Urm haltend, ben Ropf tief gesenkt, etwa in ber Stellung eines Menschen, welcher an einem Grabe fteht, in dem Augenblick, als ber Pfarrer gerade gefagt bat : "Hun laffen Gie uns ein ftilles Baterunfer beten." Das Relief an ter Gutjeite stellt Franklin als jungen Mann in ter Druderwerkstatt bar; an ber Oftseite bie Unabhängigkeitserklärung; an ber Nordfeite Franklin's Experimente mit bem Drachen (barunter bie Unterschrift: "Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis") und an ber Westseite endlich ben Friedensschluß zwischen ben rebellischen Rolonien und England. Das Bestreben, Die Perspettive wirfen zu lassen, ift in tiefen Reliefs so weit

getrieben, baf man fogar burch bie Tenfter in bie Lantichaft binaus blidt.

Wenten wir uns nun, nachtem wir so tie Musterung der hier in engumschriebenem Areise öffentlich aufgestellten Biltwerfe vollendet haben, zu tem zwischen dem Rath hause und tem "Statehouse" ohngesähr mitten inne liegenden Athenäum und treten in bessen Bestühle, so werden wir uns schwer tes Gedankens entschlagen können, daß hier die arrangirende Hand eines Berächters der modernen Aunst mit wohlberechneter Satire gewaltet habe. Denn wenn man die zwei modernen Biltwerfe, welche man bort zwei antisen gegenüber gestellt hat, wissentlich und willentlich dem unausbseiblichen Hohn der Aunstsfreunde hätte überantworten wollen, so hätte man das wahrlich nicht besser bewerfstelligen können, als durch die in diesem Bestübule beliebte Anordnung.

Tritt man in bie Salle ein, so erblidt man zunächst links vom Gingang einen Gupsabank ber sitzenden Statuc bes Menanter. Wie natürlich frei ift bessen Saltung! Wie ungezwungen Die Grazie bes linken Urmes, beffen Sand die Rolle halt! Mit welcher, man möchte fast fagen ungeschlachten Ratürlichkeit, präsentirt fich die untere Parthie! Das inniafte, finnlichste Behagen ber Rube theilt sich tem Beschauer unwillfürlich mit, und wenn er bas Untlitz bes Dichters betrachtet, so ist es, als sollten sich rie geschloffenen Lippen öffnen, um ben Wit, welcher fich schon auf ber hinaufgezogenen Stirnfalte anfündigt, in die Welt hineinbliten zu laffen! - In ter entgegengesetzten Ede, an berselben Want, fitt nun auch bas Ubbild eines rubenten Menschen, allertings schon teshalb schlecht geeignet, mit tem Menanter einen Bergleich auszuhalten, weil nicht wie tort ein Mann in ber Bollfraft seiner besten Jahre bargestellt ift, sondern ein Greis, ber ichon mit einem Fuße im Grabe fteht. Es ift bas Bilb eines Dr. Bowbitch. Aber abgesehen von dem Sujet selbst beffen Ropf mit ber hohen Stirn ben Mann von Geift und Verstand verräth -, wie schlecht kann sich das Runst= werk als solches mit jenem messen! Wie scharf und edig find alle Linien, wie angstlich und fteif bie Haltung! Die Linke liegt auf einem großen Buch, welches fich auf bas Unie stützt und welches, wenn man bie Statue von vorn betrachtet, einen guten Theil bes Körpers verbeckt. Die Rechte ruht auf bem rechten Oberbein, und beibe Bante, sowie ber ganze Körper, ber ganz von vorn genommen ift, ohne die gerinaste Bengung nach rechts ober links, haben eine so ängstlich gefünstelte Saltung, bag man zu seben vermeint, wie der Künftler sein Vorbild sich zurecht gesetzt hat und wie nun der gutmüthige Mann sich abmühe, in ber unbequemen Stellung ja recht ftill gu fitzen, um feinem Beiniger bie Arbeit nicht zu erschweren. Wie uns ber Menander mit Behagen erfüllt, fo erfüllt uns fein Gegen= mann mit Unbehagen.

Und breht man sich nun um, so wiederholt sich bas

Schanspiel. Un ber entgegengesetzten Seite ftebt gunächst am Eingang ein Bopsabauft bes Cophofles im Yateran, ihm gegenüber ein Bupsabguß einer Washington-Statue. Freilich wierer zwei in Anbetracht res Zeitkoftums zum Bergleiche schlecht gewählte Seitenstücke! Dort bie schöne antife Gewandung mit ihrem großartig einfachen Faltenwurf, hier die Uniform des vorigen Jahrhunderts, mit Frad, engen Sofen, Reitstiefeln unt Bopf! Aber ter Künftler ber Washingtonstatue hat renn toch weirlich und nach besten Kräften bagn beigetragen, bas Urtbeil gegen fich zu wenten. Der Sophofles fteht fest ta, mit vorge: stelltem linken Juge, ben linken vom Gewante verhüllten Urm in Die Geite gestemmt, ben rechten in ter Gewant: falte rubent, bas linge gerate vor fich bin blident. Gine Wendung - und vor und fteht Washington, Die Linke weit vom Körper abgeftredt und auf rem Stede rubent, welcher mit feinem unteren Ende ben Tuf berührt, fo baf sich ans ben beiren Linien ein unschöner Winkel bilret. Mit bem rechten Ellenbogen aber ruht er auf einem Saufen von Attributen, einem toloffalen Fascesbüntel und einer Pflugidar, über welche ein Mantel geworfen und an tenen zum leberfluß noch ein Gabel aufgehängt ift. Und bas Geficht ift hoch empor gerichtet, jo bag ber untenstebente Beschauer sich hauptsächlich an ter Ansicht tes Kinnes und ber Muftern weiten muß. Wahrlich, wenn man eine folde Zusammenstellung fieht, ba befommt man so recht einen Begriff von ber Herrlichkeit ber antifen Stulptur und ba lernt man auch erft recht ben Ausipruch würdigen, welchen Schopenhauer irgendwo gethan haben foll, ben nämlich, bag fich für ein moternes Tentmal nur bie Form ber Bufte eigene.

Da ich einmal von Stulpturen fpreche, fo fei hier noch eines toloffalen Werkes erwähnt, welches fürzlich in New-Port aufgestellt worden ift. Das Wert besteht aus brei Theilen, zwei Reliefe, welche einen Flächeninhalt von 3125 Quadr.- Tug haben, und einer zwölf Fuß hohen Statue, alles in Bronce gegoffen nach ben Morellen eines rentschen, in New-Port ausässigen Rünftlers, Namens Blagmann. Das Gefammtgewicht wird auf 1000 Cent., rie Kosten auf eine halbe Million Dollars angegeben. Es ift an bem Depot ter Surjonriver-Gijenbahn angebracht und verherrlicht herrn Cornelius Banterbilt, einen ter ältesten Stockjobbers und Borfenspieler bes Landes - einen unferer jogenannten "Gifenbahnkönige." Das Befte babei ift jeboch, daß fich Berr Banderbilt bas Dentmal selbst hat setzen lassen. Ueber ben Werth besselben als Aunstwert sprechen sich bie Rem-Yorker Zeitungen nicht sehr günstig aus. (Edluß folgt.)

#### Kunstliteratur und Kunsthandel.

\* Auf Beranlassing des österreichischen Oberstämmerers Grasen Cronneville wird gegenwärtig an einer Fracht ausgabe ber merkwürzigsten Gegenftände ber Wiener Schatztammer gearbeitet. Wer da weiß, wie wenig bie außer ordentlichen Kostbarkeiten bes österreichischen Kronschatzes be

kannt und wissenschaftlich gewirdigt find, wird bieses neue Unternehmen bes bunfinnigen Borkandes ber kaiserlichen Museen mit Freude beariffen. Die Gegenstände werden unter Leitung bes den. Dutrin Leituner in einem eigens hiezu bestimmten Arester ber Heiber auf Ausser ratirt. — Gleich zeitig werden an deriesben Stelle auch Menographien über bie kaiserlichen Lustschöffer Schönbrunn und Logenburg vordereitet.

Berliner Kunstanktion. Um 16. März findet unter ber Leinma von Rud. Lepke im Nochiden Saale eine Versteigerung größtentbeits moderner Detgemälde statt. Der Katalog güblt

95 Mummern.

Der Hernnsgeher der "Gazette des Beaux-Arts" hat ein zweites Album von Kadirmaen und Sichen zu immengeiellt und in den Hadirmaen und Sichen zu erne ver einigen Labren erschienene Album des verteistichen tranzösischen Kumschlichten Lättern desteht. Die meisterbaiten Arbeiten von Flameng, Gaillart, essen ras bericht und bericht gewertenen Sich "Ihomme a loeillet" nach bem v. Größen Ville der Galerie Suementt wir besenders bervorfeben, von Lacquemart, Amant Durand u. A. präsentiren sich in dem plendien Kolio-Kormat und bei der besonderen Sozgfalt, welche auf den Trust verwender werden, in so verleckender Weile, das mancher Besilser der "Gazette" die Kesten der Unschaftsma nicht schen wirt, zumal zu dem für die Konnemen fart ermäßigten Preise von 60 statt 100 Kranten.

Bon Julius Mener's Künstlerlegicon ist joeben bie weite Lieferung ausgegeben. Dieselbe führt bas Werk von 3. Abam bis Aguillon weiter. Bon wichtigeren Artifeln sint bervorzubeben van Aeken Hier, Bosch) von T. v. Westbreene, 3. Mener und W. Edmibt und Baccio b'Agnolo von

3. Mener.

— e. Bon dem Bildhauer A. Heniel in Berlin, einem Zwüller des Frei. Kilder, fint Aelieis, Porträts der beliedzesten Konwonissen, Ichter und anderer Celebriräten modellirt und in Elsenbeinmaße berausgegeben. Bei einer Größe von v Zell Zurdmesser mit Radmen eignen sich dieselben vorzüglich zur Zimerzierde, zumal da sie sich durch lauwarmes, mit etwas Zwirins verfelstes Basser, feicht reinigen lassen. Erschienen sind dies ich die Erschilder Basser, beicht zehnen, Korthoven, Mezart, Mendelksohn, Wober, Bach, Newerbert, Gluf, Kavdn, list, Wagner: seiner Schiller, Goethe, Lessing, Zbakeireare, Züser, Schinkel, Hundelk, Hundelk, Lusbern sind kieselben nut Krendrinz von Preußen. Zu beziehen sind tieselben durch die Annshandlung von Paul Bette in Bersin.

\* Wiener Kunstauftion. Um 7., 5. und 9. d. M. fommt im Kinnterhause durch die SH. Miethke und Wawra eine Auswahl vorzäglicher Gemälbe moderner Meister aus Wiener Brivatsammlungen zur Versteigerung. — Ende d. M. folgt eine von Huch flach übernemmene Bersteigerung moderner und alter Bilter und werthvoller alter Möbel aus dem Besinge ber HD. Leistler und werthvoller alter Möbel aus dem Besinge ber HD. Leistler und Wien und Heib in Prag.

#### Personal-Madrichten.

Karl Gropius, ber berühmte Deferations: und Dieramen: mater in Berlin, in am 20. Februar im 76. Lebensjabre gefterben.

Prof. G. Semper ist vor wenigen Tagen in Dresben einaetreffen und mit bem t. sächl. Staatsminister von Friesen wegen Biederausbaus bes Dresbener heitheaters in Berhandlung getreten. Somit ist wohl die beste Aussicht vorhanden, daß ber Neubau im Geiste und Sinne Semper's und hoffentlich auch unter bes Meisters eigener Leitung zur Ausführung gertaugt.

Aunstvereine, Sammlungen und Ansstellungen.

A. Der Berein beuticher Zeichensehrer wird vom 10. bis 24. Nevit b. g. in Bertin eine Ausstellung fämmtlicher in tas Jack einschlagender Gegenkände (Unterrichtsarparat, Schilberarbeiten, technische Hickmittel) veranstatten.

Ter Meinische Aunstwerein bat aus Zwedmäßiakeitsgrünzen tie Bertineung mit dem Wirtembergischen Aunstwerein gelöft, kaaseen in seinen Sullus den neugekilderen Aunstwerein zu Seitzetkerg aufgenemmen. Die Unkluse ber versbundenen sechs Bereine beliesen sich im Jahre 1869 auf die Zumme von 28,000 Entren, t. h. 5230 Gutten mehr als im vergangenen Jahre.

+ Berlin. Ein neuer Delfarbendruck-Berein. "Germania", der muter dem Preiekterate E. K. H. des Bringen Ariedrick karl von Preußen steht, dat fürzich seine Ziauten verössentlicht. Derselbe bietet seinen Mitgliedern silv einen Abresbeitrag von 5 Thasen ein Desfarbentruckrift, das unter mehreren auszewählt werden krämienverleiung von mindestens zehn Triginal Desgemästen — im Berthe bis zu 40 und 50 Friedrickst'er — Theil. Die Namen der Männer, welche den Bersiant bisten, sowie die anersante Sossität und Erfahrung des technischen Dirigenten C. Siber bürgen silv die un erwartenden Leismusen. Das erste repreducirte Vist ist "Urreihsod" von Tito Brek in Berlin, 22:30" groß. Auch währer sollen die Bilder des Bereins immer unzesähr diese bisder ungewöhnliche Gröbe erreichen.

Gine internationale Aquafortisten-Gesellschaft bat sich in Briviel gebildet, an deren Spise Felicien Mors, einer der tichtigien Kadirer Belgiens, steht. Nach den bereis versiffentlichten Satsungen ist es Zweck der Gesellschaft, den Geschmack siir Madirungen ist owerdern und zu entwickeln. Sie deuft ibr Ziel einmal durch Herden und zu entwickeln. Sie deuft ibr Ziel einmal durch Berausgabe von Madirungen in menatlichen Lieferungen, sedam durch Beraustaltung von Ausstellungen zu erreichen, in deren Bereich Alles gezogen werden iest, was mit der Aussik des Zechers und Nadirers in Beziehung steht. Die Aubstlätienen der Gesellschaft sellen in zwei Kategorien zerfallen. Die eine unter dem Titel "Aldum de la Société internationale des Aqua-fortistes" bringt jährlich 40 Blatt (mindestens drei Blatt in menatlichen Lieferungen im Abennement für 30 Kranken. Die andere Zammlung unter dem Titel: "Cahlier d'études de la Société internationale des Aqua-fortistes" sell jährlich 60 Blätter liefern und sedes Mitglied das Necht baben, seine Arbeiten davin zu verösentlichen. Der Preis eines selchen Jahrganas ist sür Mitglieder auf 30, sür Nichtmitglieder auf 50 Kranken gesetzt.

F. Pt. Das bagerifche Nationalmufeum macht in feiner Umwandlung aus einem totten Ravitätenkabinet zu einer sebendigen und wirffamen Aunstanfialt die erfreulichten Fortichritte. Richt nur daß die Massenauffellung bei einer aronen Angabl von Gegenständen, als Echlefferarbeiten, Topfermaaren, Baffen, mufikalijden Instrumenten, Debeln, Edmud, Eriten ec. bereits glücklich burchgeführt ift und eine Menge Edate jum Bericheine gebracht bat, von benen man früber faum eine Abnung batte, fo wird jetzt auch an ber Berbreitung derfelben burch Photographie und Gopsgieferei auf's erfolgreichfte gegerbeitet. Die erstere bat burch Sanfftangl bereits gegen bunbert gang ausgezeichnete Bilber aus allen Gattungen von Arbeiten gestebert. Schnitzereien aus Holz und Elfenbein, Ge-fabe, Metallarbeiten aller Art, Meubles, Käftchen, Ornamente, Törfereien, Spitzen, Basen find bereits in der reichsten Auswahl vorhanden und werten zu dem beispiellos niedrigen Preise von 24 Kreuzer pro Blatt gr. fol. maufgezogen und 30 Kreuzer aufgezogen bennächt abgegeben. Für Künftler und Sant-werfer bat tiefe Publication ein ganz außerordentliches Intereffe, fie ift eine unerschöpfliche Fundgrube von Ideen. Dabei ift tie Photographie als folde fo vertrefflich, tan 3. B. bei einem aus Perlmutter eingelegten Schachspiel bie erstere gang beutlich erfennbar ift, ebenfo fint Edmud und Metallarbeiten aller Art meilt so plasissich, bak man sie greifen zu können wähnt und das kleinste Detail ber Technik, bei Webestossen und Sticke-reien sogge bie Art bes Gewebes und ber Faden beutsich erfennbar find. — Ebenso ausgezeichnet müffen bie bereits fertigen ca. 50 Abgülie rlastischer Arbeiten, die der Gewesermater Kreittmahr besordt, genannt werden. Sie geben auch das kleinste und seinste Tetail wieder, und sind z. B. bei Holzunt Leterarbeiten, die im Trianal turch die duntse der flectige Karbe est sach unternetich sind, sie das Ludium biesem meist sehr vorzuziehen — Wir glauben besonders allen Gewerbes und Zeichenichusen einen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen tiesen Schatz von ebenio berrlichen wie billi gen Rachbildungen, die 3. B. die meiften Bublikationen bes stenfington Mujeums an Gifte und an Billigkeit noch über treffen, auf's bringenofte empfehlen. Die Kataloge werben bem nächit erideinen.

\* Die Gesellschaft von Annstfreunden in Lemberg versanstattet baietht in biesem Frühjahre eine Aunstausstellung, wetde vom 10. Urrit angeiaugen zwei Menate banern wird. Die Direktion ber Gesellschaft bestreitet bie Transportlesten ber Hidsenbung, jedech nur bei Sendungen von gewöhntichen Dimensionen, welche per Eisenbahn als Frachtgut

anlangen. Die Genbungen werben bis längstens Ente April angenommen. Wer Riften von ungewöhnlichen Dimensionen ober bedeutenbem Gewicht einzuschicken batte, wird ersucht, fich guver mit ber Direttion barüber gu verftandigen.

Das ftadtische Maseum in Roln ift burch ein Seeftud von Undreas Adenbad bereichert, welches ber Rünftler in

Folge Auftrage ber Etatt Roln gemalt bat.

Barmer Runft-Berein. Wie aus tem in ter General versammlung bes Barmer Runftvereins am 15. Januar erstat teten Sabresberichte fich ergiebt, fint bie Bemühungen beffelben auch in dem verstoffenen Sabre über alles Erwarten erfolgreich gewesen, so bag tie erlangten Resultate wiederum die des vorbergebenten Sabres nach allen Seiten bin bedeutent übertreffen. Sewohl bie Bermebrung ber Action als auch ber lebbajte Besuch ber vorigiabrigen Gemalte Ausstellung und besonders bie gablreichen Antäufe auf berselben ließen eine Bergrößerung ber Theilnahme und eine immer weitere Berbreitung bes Kunftintereffes in allen kreifen ber Bürgerschaft beutlich erkennen. Go stieg bie Zahl ber um von Mitgliedern zum Besuche ber Ausstellung gelöften Gintrittsfarten von 3016 (im Jahre 1868) auf 5925, tie für Privat Anfäuse verausgabte Summe von 5575 auf 13,093 Iblr. Besonders erwähnens werth ist bierbei noch ber Umstand, bas es ben Käusern weniger tarauf anfam, große und verbälmißmäßig billige Bifter ju becorativen Zweiten, als vielmehr gediegene kunft werte, wenn auch von bescheideneren Dimenfionen und höheren Preisen, zu bauerndem Rumftgenuffe fich zu erwerben, jo baß bei guten Biltern auch Preise von 900 bis 1000 Thirn., jelbst noch böbere feine abschreckende Wirkung ausübten. Im Gangen wurden von den 407 ausgestellten Bildern 59 von Priva ten (barunter ein größeres Hiftorienbild), 30 von bem Bereine zur Berloofung und tas vortreffliche historische Gemälte: "Die Frauen von Echorndorf" von Proj. R. Haberlin für die Zammlung des Bereins angefauft, und es stieg bierdurch die burch ben Berein ter bitbenten Runft zugewandte Enmme von 5372 (im Babre 1868) auf die respektable Bobe von 16,773 Ibirn. Go ist dieses schöne Resultat um jo bober anzuschlagen, als es fast allein dem Kunftsinne ter Barmer Bürgerschaft zu vertanken ift, ta tie Bewohner ber Rachbarftatte leiter noch immer nur in febr fleiner Rabl Die Boftrebungen Des Bereins unterfrüten. und es liefert taffelbe eine ichtagende Widerlegung ber oft ausgesprochenen Bebauptung, bag tie auf materiellen Erwerb gerichtete industrielle Thätigfeit ten Ginn für etlere, bebere Genüße unterdrücke. Hier bat vielmehr der enorme Aufschwung ber Induftrie nur bagu beigetragen, ber Runft einen goldenen Boten zu bereiten. - Es ift biernach wohl zu boffen, es werbe auch bie biessährige Gemälte-Aussiellung, welche vom 17. April bis jum 15. Mai bauern foll, recht zahlreich und gut beschieft werben. Wögen auch biese Zeilen bazu beitragen!

Vermischte Kunstnadirichten.

A. Berlin. Die technische Ban-Deputation hat bem Bernebmen nach in einer außerordentlichen Gigung vom 9. d. Di. das Programm für eine neue Domban : Ronfurren;

aufgestellt.

Für die Ausschmückung der Aula des Gymnasiums 3u Riel mit Malereien find vom preußischen Kultusministeri-um 2000 Thater bewilligt. Nach dem Borichlage des bortigen Magifirats kommen zwei Entwürfe bes Malers v. Werner in Karlsrube zur Ausführung, nämtich: Lutber auf bem Reichstage in Worms und die Musterung der Freiwilligen, welche Friedrich Wilhelm III. in Breslau 1813 abgenommen.

-n Zum Dresdener Theaterbau empfangen wir in Folge bes in unferer letten Rummer enthaltenen Auffatzes nach-

stehende Zuschrift:

Dresten, ben 21. Februar 1870.

Un die Redaktion der "Kunfichronit"

In einer Anmerkung zu ber in Nr. 9 ber "Kunstchrenit" enthaltenen Korrespondenz über den Dresdener Theaterbau wirst die Redaktion der "Kunskchronik" die Frage auf, weßhalb die im Schlußsatz ber Korrespondenz erwähnten Migverständniffe und bas Migtrauen des Publifums nicht längst durch offizielle Erflärungen ber Regierung beseitigt worden feien? und fahrt fort: "Man mußte boch in jenen Areisen am besten wiffen, bag von gemiffer Seite auf möglichte Befeitigung Cemper's unter Protestion verschiedener Mittelmäßigkeiten bingearbeitet murbe."

3ch habe in meiner amtlichen Eigenschaft als Referent ber Theaterbau-Angelegenbeit in allen ihren Phajen nabe geftanden. Mir find jedoch Bestrebungen ber von der Redaktion

gebachten Urt nicht befannt geworben, und namentlich ift von jämmtlichen Mitgliedern ber Theatertommiffion jeberzeit bie Beauftragung Zemper's an erfter Etelle in Ans ficht genommen worden. Da jetoch ber Kommuffion nicht be tannt war, ob Proieffor Semper bei ber Umfanglichkeit ber von ibm für Wien übernommenen Arbeiten in ber Yage fein murte, fich ber ibm jugebachten Aufgabe gu unterzieben, fo batte Diejelbe bei ibren Borgdtägen and ben gall in bas Wige gu faffen, bag Gemper ben Auftrag ablebnte. Wenn Projeffor Zemper durch die ibm von Treeten aus gnaegan genen unrichtigen Mittbeilungen über bas Eadwerbattnig gur Abfaffung bes seinerzeit in der Gartenlande veröffentlichten Schreibens veranlaßt worden war, jo ift terfelbe bereits un mittelbar barauf über ten seiner Auffassung gu Grunte liegen: ben Berthum aufgetfart worben. Dieß gur Etener ber Wahrbeit.

3m Hebrigen entbatt bie eingange erwähnte Korrefponten; setbst einen Brrthum, insofern, als nach bersetben tie Theater fommission sich gegen die runde Grundform des Banes ausge sprochen haben foll, mahrend nach ber Unsicht ber Kommission bezüglich ber außeren Geftalt bes neugnerbauenten Theaters bem Architeften vollständig freie Sand gelaffen und bei ter Projektirung berselben nur gewisse Minimalentiernungen von ben benachbarten Gebäuden innegehalten werden jollien.

Ich überlaffe es ber geehrten Retaftion von Diefen Be-

richtigungen in geeigneter Form Bebrauch gu machen."

Beh. Finangrath von Roftig: 28 allwig. Nachbem Die f. jächsische Regierung endlich burch bie oben gemeldete Berufung Cemper's mit ibrer Absicht ben Meifter bes Softheaters beim Renban zu Rathe gu gieben, Eruft gemacht hat, wollen wir auf obige Berichtigung bin vorläufig nur bas Eine bemerfen, bag bie bebenklichen Gerüchte nver die von gewisser Geite betriebene llebergebung Gem per's lediglich beghalb Beftand und Glauben gewannen, weit eben von Seiten ber Regierung fein Schritt geschab, ber biefe Berüchte bementirt batte. Gine Anfrage bei Zemper, ob er im Etande fei, beim Renban mitzuwirfen, refp. unter welchen Bedingungen er benfelben übernehmen wolle, ware jedenfalls räthlicher gewesen, als auf unbestimmte und ungegründete Boransjegungen bin angunehmen, bag bie in Wien über-nommenen Aufträge ben Meister verbindern würden, ben Renban zu projeturen und zu leiten. Wir freuen und indeg aufrichtig, bag nun ber lange verzögerte Schritt endlich getban ift, und hoffen unfern Lehrer bald einen gunftigen Erfolg beffelben mittbeiten gu fonnen.

Nenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Eastlake, Charles Lock. Contributions to the literature of the fine arts. Second series. With a me-

moir complied by Lady Estlake. S. London. Grot-Johann, Bh. Alttentiche Eprüche aus ber Wartburg, fompenirt und gezeichnet von (3. 3., in Solz ichnitt ausgeführt von Osfar Gebrte. Mit einer Einleitung von Anton Epringer und begleitenten Gebichten. gr. 4. Elberfelt, E. Lucas.

Hoverden, Graf A. J. Actenmässige Beiträge zur Geschichte des Schlesischen Kunstvereins von 1818

bis 1867. (45 S.) gr. S. Breslau o, J.

Jacquemart, A. Les merveilles de la céramique. 3º partie: Occident (temps modernes), contenant 48 vignettes sur bois et 833 monogrammes par J. Jacquemart. kl. 8. (VII u. 372 S.) Paris, Hachette & Co.

Lingg, H. Wanderungen durch die internationale Kunstausstellung in München. Zweite verm.

gr. 8. München, Lentner.

Luchs, Herm. Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Namens des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer in Breslau herausgegeben. Heft I-XII. (Mit 16 lithogr., zum Theil colorirten Tafeln). 4. Breslau, Ed. Trewendt.

Wiertz, J. A. Oeuvres littéraires. (Mit Lithogr. und Holzschn.) Lex.-8. (552 S.) Brüssel, C. Muqardt.

Wolf, Emil. Kurze Anleitung zu einem zweckmässigen Besuche der päpstlichen Museen antiker Bildwerke, des Vaticans und Capitols. kl. 8. (XII. u. 92 S.) Berlin, Geh. Oberhofbuchdruckerei.

Wustmann, Gust. Apelles' Leben und Werke. 112 S. gr. 8. Leipzig, W. Engelmann.

#### Beitschriften.

Chriftlides Runftblatt. Nr. 2. Guftav Dores Bibel. Bon M. Boltmann. - Der Taufftein in ter

Auche gu Rauentan bei Geppingen) Mit 200.). - Literatur: Giefer's

Kurche in Kanindan bei Görpinaen) Mit Abb.). — Literatur: Giefer's Peaft. E fadrungen und Nathichtage, die Eidanung neuer Kuchen ic. berteitert. Ben D. Dite.

Gewerbehalle. 1870. 2. Heit.
Beigl. liederficht der bentraen funfindufrießen veifungen in den mereinen Arteurlanden. Ben d. Kathe (Kort.). — Gestins von der Karbebrale von von: roman. Koletzen von der Ibure des Baptisteriums zu Karma: Bedendlaren aus gebrannten Idon, and der kriche zu Kleicham; Khenaffinaeren und Einthwert der kinde E. Kierre in Fernasa. Buckelel aus Letter in imag, Renaffinaer E. Kierre in Fernasa. Buckelel aus Letter in imag, Renaffinaer (1861). — Moreines Ibaika entweich von 6br. deht: Kultung entw. von Schriftet: Decke des klouns am brunnerung an das sindsgaldige Prieste Istiam Pous IX. serbescampel, entw. von K. Schunkler, Kunkel, entw. von Bentenseit: under Info. von K. Schunkler, Kunkel, entw. von Bentenseit: under Info. von K. Schunkler, Kunkel, entw. von Bentenseit: under Info. von K. Kennik; weiter kallen, entw. von B. Grapat: Lepsic, entw. von Ib. Weiterbare Pallen, entw. von B. Grapat: Lepsic, entw. von Ib.

Mittheilungen des k. K. österr. Museums. Nr. 53.

Die Ausstattung der Wohnung, — B. Cecchetti über die venetianische Glasfabrikation. — Die Erwerbungen des k. K. Münz- und Antikatischingen. Son. Nonikeiten der französ. Kunstindustrie.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 70 u. 71.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 70 u. 71.

Goupal's Relic blruck-Etablissement in Asnières bei Paris, — Ucber per-spectivische Fehler in der Ferträtphotographie Von Dr. H. Voget, Mitth, aus Englisch: Fertscaratte des Pigmentlucks — Pigment-

photographic nach Marion. Von O. Winkler. - Photogr. Ausstellung tür 1870 in Paris.

Chronique des arts. Nr. 52.
Séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-arts. — Le musée de Toulouse.

Journal des Beaux-arts. Nr. 24, 1870 Nr. 1—4, Exposition des Academies et Écoles de dessin. — Jean Bologne, — Société internationale des Aquafortistes. — La vierge de Louvain. — Académies et ceoles de dessin. — Les expositions libres.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Januar u. Februar. nzette des Beaux-Arts. 1870. Januar u. Februar.

La galerie de San Donato (I. und 2. Art.,) par M. E. Galichon. (2011) Maisumaen: ven Sebeniu nach Geruge, ven Merie nach een ichen [2 Matei, ven Maisen nach Boningten, ven Bracanement nach Grantet, ven Maisen nach Galait (Zcheur vet Marein nach Marein (Zcheur vet Marein (Zcheur vet Marein nach Marein (Zcheur vet Marein (Zcheur vet

Bulerate.

## Versteigerung Gallerie Brentano-Birdenftod.

Montag ben 4. Tienstag ben 5., und Mittwoch ben 6. April 1870, Bormittags 10-12 und Nachmittags 3-5 Ubr, wird in bem Sause Neue Mainzerstraße zu Franksurt a. M. Die von Frau

### Antonic Brentano geb. von Birdenstod

Linterlaffene

Gemälde- und Antiquitäten-Sammlung,

bestehend aus 185 Gemäcken alterer bollandicher, flamandischer, benticher und ita-tionicher Meister (A. Brauwer, T. Teniers, Jan Beenix, Philips und Peter Wou voermans, Lucas van Levden, Stuerbout, Regier van der Wevden, Hans Holbem 2. Fingeren, Lucas Evanach, Saffoferrate, Anten Canale, Caliari, Bernarking Campt u. A., Sentpenren in Hetz, Kehlbeimer Stein, Etjenbein und Marmor, vorzugeweise aus tem 16. Jahrbundert; italienischer Majoliken u. bgl. m.) unter ber Vertung bes Herrn G. L. Rohlbacher, Inipetter bes Frankfurter Kunstwereins, öffentad verfteigert werben.

Besondere Ausstellung:

Donnerstag ben 31. Mar; unt Freitag ben 1. April.

Geffentliche Ausstellung:

Samfiag ten 2. und Sonntag ten 3. April, von Morgens 10 bis Abents 5 Ubr.

Der Karalog ift zu beziehen burd Beren &. A. C. Proftel, Rogmartt 5, und Beren Inipetter Roblbacher, Bungbeifir. S. in Frantfurt a. Dt.

### Vierte

grosse Berliner Versteigerung, geleitet durch die Hofkunsthandlung von L. Sachse & Co. in Berlin.

63 Original-Oelgemälde und gemalte Studien

sämmtlich aus dem Nachlass und Privatbesitz des Professors

Johann Wilhelm Schirmer,

verstarben am 11. September 1863 als Direktor der Grossherzogl. Kunstschule in Karlsruhe.

#### Oeffentliche Anktion am Freitag den 11. März

von 10 bis 1 Uhr und nöthigenfalls folgenden Tags.

Vorher drei Tage lang öffentliche Besichtigung Marz ab

in der "Permanenten Gemälde-Ausstellung" von Sachse zu Berlin vor dem Königl. Austions-Commissarius Th. Müller. [66]

[67] Bei Charles Claesen in Lüttich erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hymans, Die decorat. u. allegorischen Compositionen der grossen Meister aller Schulen.

Photolithogr. Abzüge von den Originalkupferstichen. Lief. 1—3 à 20 Ngr. Am 1. u. 15. jeden Monats erscheint eine Lieferung mit deutschem und französischem Text.

Schay, Die architektonisch-decorative Kunst der Zeit Ludwig XVI. für Industrie und Luxuszwecke. Sammlung von 300 noch unveröffentlichten photolithographischen Blättern mit erklärendem

deutschem Register. I.Bd. Architektonisch-decorative Kunst, 175 Blatt, 29 Thlr. 5 Ngr. II. Bd. Industrie und Luxus.

125 Blatt, 20 Thir. 25 Ngr.



Am 16. Februar versteigere ich laut gratis ausgegebenem Catalog, welchen ich auf franco Bestellung franco versende, eine Sammlung meist moderner Original-Oelgemälde, wobei Namen wie Leys, Triebel, Carl Schulz, Spohler, Pleysier, Kaufmann, Fauvelet, Michael, O. v. Wille, Hosemann, Hopfgarten, Plockhorst, Hildebrandt, Kakreuth etc. vertreten sind

Rudolph Lepke, Auctionator für Kunstsachen,

[68] Berlin, Kronenstr. 19a.

Beft 6 der Zeitschrift nebst Mr. 11 der Kunstchronif wird des fachfischen Bußtags wegen schon Donnerstag den 18. Marz ausgegeben.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litzow (Wien, Therefianung. 25) ob. an die Berlageh. (Ceipzig, Königeftr. 3) zu richten.

17. Mär3.



Mr. 11.

#### Inserate

à 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betil: zeile werben von jeber Buch: unt Kunfthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Leemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende kunst ers balten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11 3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Ein Bericklag, — Ein neu entredtes Bildwerf aus bem Minelalter. — Korreipenbeng (Bofton. Schluf). — Kunftliteratur und Kunftbantel. — Kunftunterrickt. — Bertvallandrichten. — Kunftvereine, Sammlungen und Ausfellungen. — Kenigfeiten bes Kunftbanbels und ter Kunftlieratur. — Bitte. — Erflärung. — Trucfebler. — Inierate.

### Ein Vorschlag.

Bg. Am 21. Mai 1871 werden vier Jahrhunderte verslossen sein, seit Albrecht Dürer, der bedeutendste aller deutschen Künstler, zu Nürnberg geboren wurde.

Es ist eine Ehrenpfticht ber Deutschen, diesen viershundertjährigen Geburtstag des großen Meisters in würsdiger Weise zu feiern, und es ziemt sich, daß dieses Fest vor Allem in Nürnberg, der Baterstadt Dürers, in welcher er die meiste Zeit seines Lebens gearbeitet, und deren höchster Ruhm und Stolz er geworden, durch die gesammte Deutsche Künstlerschaft geseiert werde.

Außer anderen Beranstaltungen dürste aber, wie das in der Augsburger Allgemeinen Zeitung (Nr. 48) und danach in der Leipziger Illustrirten Zeitung (Nr. 1392) schon angeregt worden ist, vor Allem eine Dürer=Ausstellung passend sein, d. h. eine Ausstellung, welche das gesammte Wirken des großen Meisters nach allen Nichtungen hin, seinen Einfluß auf seine Zeitgenossen und Nachfolger klar darlegt. Diese Ausstellung müßte demnach eine möglichst vollständige Sammlung aller seiner Werke, Gemälde, Miniaturen, Zeichnungen, Kupferstiche, Golzschnitte, gedruckter Bücher, Handschriften, etwaiger Schnitzereien und Goldarbeiten, sodann die bedeutendsten Arbeiten seiner unmittelbaren Borgänger und Lehrer, so wie seiner Schüler und Zeitgenossen, ferner Reliquien und Erinnerungen an ihn vorsühren.

Bon ben Werken Dürer's ift in Nürnberg selbst nur noch ein verschwindend kleiner Theil vorhanden. Alle übrigen sind über die ganze gebildete Welt verbreitet. Eine Bereinigung derselben würde überaus schwierig, jageradezu unausstührbar sein, wenn man in die Ausstellung nur Originale aufnehmen wollte. Dieselben würden trotz der eifrigsten Bemühungen aller Kunstfreunde nicht fämmtlich aufzusinden und die bekannten nicht fämmtlich herbeizusschaffen sein. Toch sind die Handzeichnungen in fast vollstommen genügender Weise durch Photographien, welche besonders A. Braun in Tornach in großer Anzahl und trefslichster Weise hergestellt hat, zu ersetzen. Gemälte müßten durch gute Kopien, Photographien und Kupferstiche, Schulpturen durch Gupsabgüsse und Photographien ersetz werden. Die Kupferstiche, Holzschnitte und Bücher aber könnten ohne große Schwierigkeiten in ausgewählten Originalabdrücken zur Schan gestellt werden.

Uls Potal für tiefe Ausstellung empfiehlt fich, ba Dürer's Wohnhaus hierfür nicht ausreichend ist, ber burch Dürer's Hand selbst geweihte Rathhaussaal.

Eine Ausstellung dieser Urt, welche noch nie bagewesen ist, würde für die Kunstforschung und alle Freunde Dürer's von unberechenbarem Vortheil sein, benn abgesehen davon, daß bei solchen Gelegenheiten manches nicht allgemein Befannte an's Licht kommt, würde schon die unmittelbare Zusammenstellung des Bekannten, besonders aber der überauß zahlreich vorhandenen Handzeichnungen zu insteressanten und wichtigen Ausschlässen führen.

Bur Ausführung tieses Planes gehören viele Kräfte. Möchten baher an allen größeren Kunst=Stätten zu biesem Zwed besondere Komités sich bilden und mit dem in der Bildung begriffenen Haupt=Komité in Nürnberg sich in Verbindung setzen.

## Ein nen entdecktes Bildwerk aus dem Mittelalter.

Eine ber kleinsten und unscheinbarften, aber nichts= testoweniger interessantesten unter ben Rirchen ber "ehr= reichen" und firchenreichen Stadt Soeft ist bie evangelische

"Marienfirde zur Bobe", im Bolfemunte bie "Sohne= Rirde" genannt. Salb verftedt hinter bem Prachtban ber muffergültig reftaurirten Rirde Maria gur Biefe, beren ichlank aufitrebente Thurm-Phramiten im Unsbau begriffen find, bietet riefe ber Bluthezeit bes romanifden Styles angeborige Bobne-Mirde mit ihren gahllofen Conterbar= feiten und absiditliden Unregelmäßigkeiten bem Forider eine pifante Aufgabe. Wenn Lubte, welcher in feinem Werke über Die mittelalterliche Runft in Westfalen von Diefer Nirde, E. 161, eine ausführliche Befdreibung giebt, Diefelbe eine "verfteinerte Banmeifter = Caprice" neunt, jo tarf man anterericits and nicht verfennen, raft ter eriginalitätssüchtige Baumeifter boch einen feinen Blid für ten malerischen Effett und für bie Barmonie ter Berbältniffe, welche ungeachtet bes Mangels an Emmetrie überall bervortreten, gehabt hat. Aber nicht bleft bas Rirden-Gebände, jondern auch die in bemielben befindlichen Werke ber Stulptur und Malerei find geeignet, bas Intereffe ber Runftfreunde gu erregen; na= mentlich fint bas von Lubfe a. a. D. G. 393 u. 357 beidriebene Sabernakel mit einem Crucifirns in einer fpit= begigen Blente und tas vertreffliche Altargemälte, eine Brengigung mit figurenreicher Gruppe auf Gologrund unt ten Rebentarstellungen ter Rrengtragung, Grablegung und Erlöjung aus bem Wegefener, von fünftle= riidem Wertbe; bas Altargemalte insbesontere ift als ein Sauptbilt ber meitfälischen Schule anerkannt.

In tiefer Nirde ift fürglich, bei Belegenheit ber im Sabre 1868 begonnenen Restauration bes Innern, noch ein werthvolles Bildwerk, halb ber Skulptur, halb ber Malerei angebörig, entredt worten, und zwar ebenfalls ein Erneifirns mit Rebentarstellungen. In einer mit einem mertbloien Leinwandbilte betedten Rifche fant man nach Entfernung tesfelben ein auf feine Leinwant gemaltes, auf Bolg geflebtes Bilt von 12' 4" Bohe und 11' Breite, umgeben von einem einfachen hölzernen Rahmen von 15" Tiefe. Auf bemfelben ift ein 3" hoch erhabenes geidnittes bolgernes Aren; von S" Breite befestigt, beffen vortere Klade in ihrer Bearbeitung biden Rohrstäben mit unregelmäßigen Furchen gleicht. Es ift ein lateini= ides Areuz, bei weldem aber ter Theil tes 9' langen Stammes oberhalb bes 6' langen Querbalfens nur um 2' fürzer ift, als ter untere Theil, jo baß fich tie Form desielben ber bes griedischen Areuzes nähert. Es fehlt rem Mreuge allertinge ber Morpus, und es fint auch feine Spuren ter Befestigung tesselben fichtbar; tagegen find adt in Bolg geidnitte Darftellungen in Sautrelief aus ter Paisionsgeichichte bis zur himmelfahrt erhalten. In ten Winfeln ter Arenzbatten find vier freisrunde, geschnitte Bilter auf ter Tafel befestigt, welche rechts unten ben Gingug Beju in Berufalem, rechts oben Jejum in Gethjemane, linte oben ten Berrath, und linte unten Jejum im Verhör vor tem Sobenpriefter tarftellen. Un jedem ber vier Enden ber Rreugbalten befindet sich ferner ein ähnliches Schnitwerf in gnatratischer Form, 22" groß; zu unterft bie Grablegung, rechts die Riederfahrt gur Sölle, links die Auferstehung, zu oberft die Simmelfahrt; - über jedem Ende bes Duerbaltens fdwebt ein ge= schnitzter Engel, ber ein Weihrauchgefäß hält. Um bas Kreuz laufen zwei konzentrische, 2" breite, 11/2" hervorstebende Ringe, welche oben und an beiben Seiten burch ben änferen Rand ber gnabratischen Bilber, unten burch ben Krengstamm unterbrochen werben. In bem inneren Ringe fteht (jedoch am unteren Ende - auscheinend ber befferen Raumansfüllung wegen - von kleinen becorativen Zeichen etwas unterbrochen) mit gelber Schrift in lateinischen Uncialen: Inspice quid patior ut quod te duco sequaris. Dum sic afficior ut morte mea redimaris. - Der 4" breite Zwischenranm zwischen beiden Ringen und der innere Raum berselben ist mit Arabesten bebedt. Coweit biefer Kreis bie Bildtafel nicht ausfüllt, ift ber untere Raum besselben in Felder von ber Größe eines Quadratfußes getheilt, in jedes Feld ein Rreis ein= gezeichnet, und in lettere phantaftische Figuren auf Goldgrund gemalt; fo ein Judys im Mondysgewande, aus beffen Rapuze geranbte Banfe bie Salfe heraussteden; ein Mann, deffen Fuge in Fifdichwänze auslaufen; ein Ginhorn, - ferner ein Mann, ber einen Pfeil abschießt; eine Darstellung bes Gündenfalles, in welcher die Schlange einen Menschentopf mit ber Krone trägt; zwei Rämpfer, von benen ber eine mit Schwert und Dolch burchstochen wird; ber boppeltöpfige Reichsabler, u. A.

Un ber Wand hinter ber Tafel hat man folgende Inschrift — auf Kalf geschrieben — vergefunden: Anno Domini MCCCCLXXI octava assumptionis beatae virginis Mariae haec tabula cum crucifixo et aliis reformata Joh. Eppinc pastor. Joh. de Varendorp capellanus. Thomas Myle etc. provisores. Magister Theodoricus de Tremonia pictor hujus.

Es ist also viese Bildtafel im Jahre 1471 vom Meister Dietrich von Dortmund reformirt, b. h. umgestaltet und verbessert, und wahrscheinlich stammt von dieser Restauration der heraldische Doppeladler her, welcher erst 1430 in das Reichspanier aufgenommen worden ift, und vor der Mitte des 15. Jahrhunderts felten vorkommt. Wenn aber die Tafel im Jahre 1471 erblichen und einer Restauration bedürftig mar, so muß dieselbe damals icon lange in ter Kirche gehangen haben, und es läßt auch ter Styl ber hölzernen, leiber bid mit Farbe überzogenen Schnitzereien, sowie die Form ber Buchstaben bie Unnahme gerechtfertigt erscheinen, bag bas Bildwerk aus einer viel früheren Zeit ftammt. Der Umftand, daß bie Renova= tion tes Biltes burch eine Inschrift verewigt worden, ift ein Beweis dafür, bag man temfelben icon damals einen gröferen Werth beigemeffen hat; es find ber Gemeinde, welche Diejes Bilowert zu verkaufen beabsichtigt, auch bereits er= hebliche Gebote gemacht worden. Hoffentlich mird bas Werk für ein deutsches Museum erworben, und durch sorgfältige Entfernung des Farben-lleberzuges dann auch die ursprüngliche Schönheit der Schnitzereien wiederhergestellt.

#### Korrespondenz.

Bofton, Anfang Dezember 1869. (Editug.)

Die Gemälbeausstellungen während der vergangenen Sommermonate waren ziemlich mager. Die hervorragendsten Bilder waren verschiedene große Küstendarstellungen des pseudo-amerikanischen Künstlers M. 3. H.
De Haas, meistentheils Sonnenuntergänge über stürmisch
bewegtem Gewässer, eines davon ein Doppelesset von
Mondlicht und den letzten Sonnenstrahlen. Wenn man
auch nicht umhin kann, den Bildern diese Künstlers ein
etwas übertriebenes Haschen nach Effest vorzuwersen, so
wird man doch von ihrer Großartigkeit gesesset und von
ihrer Technik geblendet. Sines der Sonnenuntergangsbilder des Herrn De Haas ist kürzlich in der hiesigen
Kunstanstalt von L. Prang & Co. auf chromolithographischem Wege reproducirt worden.

Gine gewiffe Cenfation madte bie Ausstellung einer Reihe von 9 Bildern bes italienisch=amerikanischen Ma= fers Faguani, "American Beauty personified as the nine Muses" (Amerifanische Schönheit personificirt als Die neun Musen) und ber Künftler giebt vor (fo menig= ftens besagt ber iplentit ausgestattete, in brei Farben gebrudte Ausstellungsfatalog), Die Ibee bagu sei zuerst in ihm aufgestiegen, als er einst bie Bemertung borte, man finde in Amerika tein Beispiel bes rein flassischen Besichtsschnitts. (Bergl. bie Korrespondenz aus Rem = Port in Mr. 8 ber Runft-Chronif, G. 69.) Um bie Chre ber ameri= fanischen Schönheit zu retten, habe er nun unternommen, neun amerikanische Damen von anerkannter Edbonheit ju porträtiren, und baburch ben Beweis zu liefern, bag Amerika hinter Griechenland in Betreff weiblicher Schon= heit nicht zurud zu ftehen brauche. Den Töchtern ber Muemospne ift ein schlechter Gefallen bamit gethan, fie unter folder Geftalt wieder beleben zu wollen! Denn nicht nur find biefe Bilber fehr mittelmäßig gemalt und viele davon häßlich in der Komposition, sondern sie repräsentiren nicht einmal ben wirklichen Ippus amerikani= icher Frauenschönheit. Schone Frauen, und zwar vollendet ichone Frauen, gehören hier fast zur Regel, häßliche Be= sichter zur Ausnahme — darin sind wohl selbst alle hier anfässigen Europäer mit sich einig - und boch ist unter Diesen neun Bildern (ich bitte Die betreffenden Damen um Berzeihung) kaum ein einziges, welches man mahrhaft schön nennen könnte, mahrend bas andere Ende ber Stufenleiter ziemlich nahe berührtwird. Und bennoch war bie Ausstellung ein Succef, mar bas Lokal faft immer mit Besuchern gefüllt. Der Grund Dieses Erfolges lag nun aber wohl nicht

im Charafter ter Werfe als Aunstprodutte, sondern als Objette ter Stantalgeschichte. Die Bilter waren Porträts, man munkelte von den Namen ber verschiedenen Damen, für die Eingeweibteren eirfulirte gar eine ge schriebene Liste bieser Namen — es waren lanter Töckter und Frauen aus den reichsten und vernehmsten Kamilien bes Lantes — und barin eben lag bas Gebeinmiß, auf tessen Zauber wohl auch ber Maler seine Spekulationen gebaut haben wird.

Sämmtlide bisher erwähnten Bilter waren in ten Räumen ber Kunfthandlung von A. A. Childs & Co. ansgestellt. Ein Gleiches gilt von tem Bitte Bierstat's: "In ber Sierra Revata", welches in tiefen Blattern idon öfter erwähnt worten ift, ta es fid auf ter großen Berliner Ausstellung befand und bort mit ber fleinen goldenen Medaille gefront murte. Es ift in ben Befit res Berrn Alvin Arams bier übergegangen. - Angenblidlich bietet biese Runfthandlung einen seltenen Benuft und feltene Gelegenheit jum Studium in einer reich: haltigen Musstellung ber Braun'iden Photographien nach Sandzeichnungen alter Meifter, unt nächste Woche joll bort tem Bublikum ein neues Bilt bes Malers Moses Wight: "Era an ber Quelle", vorgeführt werben. 3d hatte Belegenheit, bas Gemälte flüchtig im Utelier bes Rünftlers zu betrachten. Ge ftellt Era in Lebensgröße bar, wie fie fich im Batbe an einer Quelle hingestreckt hat und nun ihr eigenes Untlit betrachtet. Das Bild ift vortrefflich gemalt und schon beswegen ein Labsal, weil es unter Die ewigen Landschaften, Fruchtftude und fonftigen nichtsfagenden Gujete roch einmal eine Abwechselung bringt. Dag tie Bestalt "Eva" beift, ist natürlich Rebensache. Die kindliche Unschult, welche ter Aeltermutter tes Menschengeschlechts vor tem Gun benfall, nach ber biblischen Sage, zukommen würde, vermißt man barin. Das Weib ift eine fich recht wohlbewußte, aber babei nichts weniger als lascive Schönheit. Der Künftler möchte vielleicht auch trüben noch Manchem im Unbenfen fein, ba er im Jahre 1852 in Berlin war und tort ein Porträt Humboltt's malte.

Die Wiltiams & Everett'iche Santlung hat fürzlich eine kleine Sentung französischer Gemälte erhalten, tarunter ist ein Gérome, "ter Picater"; ein Bougneran "das Tischermätchen"; ein Tisset, tas ausgezeichnetste Bild ber Sammlung, zwei Damen in einem japanesischen oder sonstigen Naritäten-Rabinet darstellend, in welchem rie seine Ausführung und die scharfe Betonung aller Details, ohne doch dem Gesammteindruck Abbruch zu thun, an tas Bunderbare streift, sowie Bilder von Fichel, Perrault und anderen bekannten Morekünstlern. — Die De Bries'sche Kunsthandlung ist leiter seit einiger Zeit sehr in's Stocken gerathen, da Herr De Bries turch Krantheit abgehalten ist, seinem Geschäft selbst die nöthige Ausmerkankeit zu schenken.

In meinem letten Berichte erwähnte ich furg ber Streitigkeiten, welche sich in ber und über bie "National Academy of Design" in New-Port erhoben haben. 3ch batte icon öfter Gelegenheit zu bemerken, bag bie Musstellungen biefes Instituts von Jahr zu Jahr schlechter geworden find und bag man unsere besten Künftler nur febr felten und bann nur ungenügend bort vertreten Man idrieb bieje unangenehme Erscheinung mehreren Ursachen zu. Ginmal war die Afabemie, welche sid eine "nationale" nannte, zu exclusiv, indem sie nur folden Rünftlern, Die zur Zeit ihrer Wahl in New-Porf feghaft waren, ben vollen Rang von Afademikern zuer= fannte, rie Rünftler aller angeren Städte alfo ausschloß; zweitens machte man ber Verwaltung ben Vorwurf, fie strenge nicht bie nöthigen Mittel an, um ben Berkauf ber ausgestellten Bilber zu pouffiren und mache baber bie Ausstellung für Die Künftler unprofitabel; brittens und ras ist wehl ber schwerste Borwurf - fagte man offen und unverhohlen, die Berwaltung sei parteiisch und ungerecht im Aufhängen ber Bilber. Und als Grund= urfache biefer genannten fekundaren Urfachen gab man an, bag bie Zusammensetzung und ber Wahlmobus ber afaremischen Behörde an allen biesen Mängeln Schuld fei, indem fie bas Festsetzen einer Clique im Umte ermög= liche, welche rann, im Bewußtsein ihrer Unantaftbarteit, ihre Pflichten vernachläffige und verfaume. Was die Barteilichkeit betrifft, fo muß biefelbe, nicht nur im Sangen ber Bilber, fondern auch in anderen Bunkten, allerdings fehr ftart gewesen sein. Go ergablte Ihrem Korrespondenten 3. B. eine Nem-Porfer Künftlerin, als mohlverbürgtes Beschichtchen Folgentes. Ein junger Mann melrete fich zur Theilnahme am Unterricht in einer ber Klaffen. Da aber tie als Probe eingereichten Zeichnungen ben gehöri= gen Grat von Fertigkeit, welcher allein gur Aufnahme berechtigt, nicht zeigten, so murbe er abgewiesen. Wenige Tage barauf traf ein Herr So-und-jo einen ber Beamten ber Atademie und richtete an benfelben bie Frage, warum ber junge N. N. abgewiesen worden fei? Beamte berichtete ben Thatbestand. "Aber" warf Berr Co = und = fo ein, "ich habe ben herrn ja empfohlen und wünsche, daß er aufgenommen werde!" - "D, bas ist bann etwas anderes," erwiederte ber Beamte; "bas habe ich nicht gewußt. Laffen fie ben jungen Mann seine Proben nur nochmals einreichen. Wir wollen ihn ichon nehmen." — Und ber Kunstjunger wurde aufgenommen. - Man fann fich tenten, tag aus einem folden Repotismus nicht viel Gutes erwachsen fann und wird ben Rünft= lern gern ras Recht zugestehen, über tiefe Wirthichaft er= gurnt zu fein. Diefer Born fpricht fich allerdings etwas energisch in folgenden Worten einer Remy)orfer Zeitung aus: Das "Henker-Komite" ber Nationalakabemie ift von breizehn auf brei reducirt worden u. die meisten Künstler würden gern biejenigen, hängen, welche bavon übrig geblieben find.

Um nun diesen Uebelständen abzuhelfen, hat man sich benn, nachdem man fich erft mit einer Neuwahlber oberften Beamten behelfen wollte, endlich entichloffen, bas gange Inftitut von unten berauf zu reformiren. 3n Zu= funft werben alle Künftler bes Landes zu Afabemifern wählbar fein; man wird ben fammtlichen Mitgliedern res Instituts ein thätigeres Eingreifen in Die Berwaltung als bisher ermöglichen; Die oberften Memter follen nicht öfter als zweimal hintereinander an diefelbe Berson vergeben und ein Ausstellungskomité von brei, von ben Rünftlern bireft zu mahlenden und von den übrigen Beamten unabhängigen Bersonen mit ber Entscheidung über bie Buläffigfeit ber eingefandten Runftwerke, sowie mit beren Arrangement betraut werben. Auch foll ber Kunftunter= richt beffer als bisher gepflegt werden, ja man foll fich fogar mit bem Plane tragen, bas jetige, fleine Afademiege= baube zu verkaufen, um ein größeres, beffer eingerichtetes erbauen zu tonnen. In Folge dieser Magregeln hat Berr Daniel huntington, ber langjährige Präfirent der Ufabemie, seine Resignation eingereicht. Die jetzt stattfindende Winterausstellung hat nun allerdings die guten Früchte Diefer Reformen noch nicht zu Tage gefördert. Es würde aber auch wohl zu viel gefordert fein, wenn man fo fcnell eine günftige Wirkung berfelben erwartete. Defto mehr verspricht man sich von ber nächsten Frühjahrsausstellung. Die Winterausstellung anlangend, fo scheinen alle Blatter barin ziemlich einig zu fein, baß fie, quantitativ fowohl als qualitativ, das Aermlichste sei, was man bisher in ben Galen ber Atademie gesehen habe. Der Katalog weist nur 255 Nummern auf, barunter eine fehr große Bahl ausländischer Produktionen, unter welchen fich fast alle befferen Gemälde befinden. Und von biefen find wiederum viele gute alte Befannte, Die icon Jahre lang haben als Ludenbuffer tienen muffen, fo g. B. bas Bilt aus ber Campagna von A. Flamm, und ber Safen von Oftende von Undreas Udenbach, über welche ich schon in früheren Korrespondenzen berichtet habe. wir, daß sich die Bestrebungen der Reformpartei als gut erweisen und daß fie das gewünschte Resultat erzielen mögen! Es würde nicht nur ben Künstlern, sondern auch bem Publikum fehr baburch gebient fein.

Ein Ereigniß, welches verspricht von bebeutender Tragweitezuwerden, ift die in New-York in Angriffgenommene Errichtung eines Kunstmuseums. Der "Union-League-Rlub," bestehend aus den wohlhabendsten und einflußreichsten Leuten der Stadt, hat die Sache in die Handenden genommen, und zwar hat man versucht, die Angelegenheit dadurch in Fluß zu bringen, daß man am 23. des verstoffenen Monats eine zahlreiche Versammlung von Künstern und Kunststreunden berief, welche unter dem Vorsitztes Gerrn William Eullen Vrhant, des beliebten Dichters und langjährigen Herausgebers eines Blattes in New-York, beschloß, sofort die ersten nöthigen Schritte zur Aus-

führung bes Projektes zu thun und zu biefem Zwede ein Künfziger = Romité ernannte. Gelb genug haben unsere Rabobs und wenn fie mit ihren Golofüchsen nicht knaufern und es ihnen mit ihren Planen Ernft ift, fo mag man fich brüben vorseben, wenn Runflichätze unter ben Sammer tommen. Dann wird mandes werthvolle Stud ber alten Welt auf immer verloren geben.

Auch hier in Boston flüstert man geheimnifvoll von einem ähnlichen Projekt, und es ware wohl möglich, baß das New = ?)orter bem hiesigen neues Leben einflößt. entspränge das Leben auch nur aus Eifersucht. Da hätte benn boch eine häßliche Leibenschaft einmal etwas Butes gestiftet!

Gin Oberft Thomas Biegelow Lawrence hat bem hiesigen Athenaeum seine reichhaltige mittelalterliche Waffensammlung vermacht, und ba es in bem Gebäude Dieser Besellschaft an Raum zur Aufstellung fehlt, fo bat Die Wittwe weitere 25,000 Doll. geschenkt. Diese Summe wird burch Substriptionen ber Mitglieder vermehrt werben. Aus ben erhaltenen Mitteln foll bann ein Unban aufgeführt werden, in welchem nicht nur die Waffensammlung, sondern auch bie jett weggepadte Sammlung von Gppsabgüffen nach Antiken ein Unterkommen finden wirb.

Wie verlautet, wird nächstens eine ber bedeutenosten Brivatgalerien bes Landes zum Berkauf ausgeboten merben. Es ift bie bes Berrn Le Grand Lodwood, in welcher fich unter anderen bas berühmte Bierftadt'iche Bilo: "Die Dome bes Do-Semitethales" befindet, für das ber Gigenthumer seiner Zeit nicht weniger als 25,000 Doll. be gablte, wie ich aus guter Quelle erfahren habe. Die Ursache dieses Berkaufes flieft aus den kolossalen Belobörsen= spekulationen, welche vor einigen Wochen bas gange Land in fieberhafte Aufregung versetzten.

Wenn meine biesmalige Korrespondenz eine gang unerlaubte Dimension erreicht hat, so bitte ich zu bebenfen, raß sie ben Charafter eines halbjährigen Berichtes trägt.

Aunstliteratur und Kunsthandel.

Von Rud. Weigel's hinterlaffenen Kunftfammlungen tommt am 4. April wiederum eine bochft intereffante Abtheis lung unter Leitung feines Geschäftenachfolgere Dr. 21. Unbresen zur öffentlichen Bersteigerung. Dieselbe betrifft nur brei Meister, nämlich Abriaen van Stabe in 151 Nummern und in Abbriiden von seltener Schönheit und größtentheils vorzüglicher Erhaltung, sobann Nicolaus Pouffin, beffen Sanptwerke in ben vorzüglichsten Stichen mit einer felten vortommenden Bollftandigteit fich bier vereinigt finden, und endlich in 53 Prachtblättern die Itonographie bes Unton van Dock, welche erft in einzelnen Blättern, bann gufammen gum Angebot ausgesetzt wirb, um bei Mehrgebot bem auf bas Bange Bietenben zugeschlagen zu werben. fommt auch die über 600 Nummern gablende gewählte Rupferstichsammlung des Medicinalraths Dr. Carl Weigel in Dresben, Bruders bes verftorbenen Runfthanblers, unter ben

A. Die Schulfopie nach Lionardo's Vierge aux rochers, eine gute Arbeit, welche fürzlich in ber Lepte'ichen Auftion ju Berlin gur Berfleigerung tam, murbe für ben

Breis von 385 Thatern erstanden.

\* Gine Berfteigerung chprifcher Alterthumer finbet im Hotel Drouot zu Paris am 25. und 27. b. M. ftatt. Die bier unter ben Hammer kommenbe Sammlung ift bie bes Hrn. be Cesnola, Konfuls ber Bereinigten Staaten in Larnata, ausgezeichnet burd ibren Reichtbum an Werfen aus ber Friibzeit ber euprischen Kunst und durch eine Auswahl ber schönsten Terratotten griechischer Arbeit. Dem mit Photograpbien ber wichtigften Stiide ausgestatteten, gegen 400 Runnnern umfaffenten Kataloge gebt eine Noti; von 28. Froebner voraus, welche über tie Geschichte ber enprischen Musgrabungen und ben Werth ber Cammlung bie erforber: lichen Anfichliffe giebt.

\* Wiener Kunftauktion. Die Cammlungen ber Sh. Rauter und Develey in Münden, ben Kunftireunden von ber bortigen Ausstellung alter Deifter großentbeils befannt, fommt am 21. und 22. b. M. in Wien unter ben Sammer. Die Auftion findet in ben Parterre: Galen bes Runftlerbaufes burd ben Runftbänbler Fr. Schwarz ftatt. Räheres entbält ber burd alle Kunft : und Gemälbehandlungen zu beziehenbe Ratalea.

#### Kunftunterricht.

Um Stuttgarter Polytechnifum und an ber bortigen Kunfticule ift mit bem 1. November v. J. unter Leitung bes Professors W. Bäumer, bes Rebakteurs ber trefflichen "Gewerbehalle", ein funftgewerblicher Lehrfurfus nach folgen. ben Grunbfaten eingerichtet worben:

1) bie Sinrichtung bezwedt, mittelft eines spftematisch geordneten Unterrichts für die verschiedenen Zweige ber Kunftindustrie folde Kräfte berangubilden, welche in ihrem Fache

einen böberen Grab fünftlerischer Ausbildung erftreben. Ausgeschloffen ift nur bie Weberei mit beren vericiebenen Unterabtbeilungen, wofür burch bie in Reutlingen und Beibenbeim bestehenben besonberen Webschulen bereits geforgt ift.

2) Begenstand bes Unterrichts ift hiernach bie fünft: lerifde Seite ber Runftgewerbe, fo gwar, bag augleich auf bie bei letteren gur Berwendung tommenten Stoffe und bie burch beren Gigenschaften bedingte technische Behandlung berfelben ftete Rudficht genommen wirb.

3) Rach ben bilbenben Klinften gliebert fich bie Ginrichtung für ben funftgewerblichen Unterricht in brei 216:

theilungen: a) für Architektur,

b) für Bilbhauerei, c) für Malerei.

Die Abtheilung für Architektur umfaßt bie Lehre vom architektonischen Styl und ben architektonischen Formen im Allgemeinen, im Besonderen aber bie Unwendung ber letteren auf biejenigen Gewerbe, bei welchen folde in Frage fommen, 3. B. Baufdreinerei, Möbelfabritation, Fabritation von Defen und Raminen u. f. w.

Die Abtheilung für Bilbhauerei bat bie Fertigkeit im Mobelliren ju verschaffen, und zwar in beren Berwenbung für bie betreffenden Gewerbe, 3. B. Golb: und Gilberarbeiten, Gefäßbilbnerei in Metall, Thon und Blas, Stuccaturarbeiten,

Solzschnitzerei u. f. w.

Die Abtheilung für Malerei hat die gesammte malerische Alächenverzierung jum Gegenstand und bezieht fich 3. B. auf Boben:, Band: und Dedenbetoration, Malerei auf Glas, Porzellan u. f. w.

4) Die theils allen brei Abtheilungen gemeinschaftlichen. theile nur je in einer berfelben vorfommenben, einzelnen Lehrfächer find:

Darftellente Geometrie mit Schattenkonftruktion,!

Perfreftive, Arditefturzeichnen,

Beidnen von Figuren nad Borlagen und nach bem Runben (Gopsmobelle, Antife, lebenbes Mobell),

Beidnen von Ornamenten,

Motelliren von Figuren und Ornamenten,

Holzichnitzerei,

Cifeliren, Malen von Figuren, Blumen, Lanbichaften und Flach: ornamenten,

Lebre vom architektonischen Styl in seiner Anwendung auf die Runftinduffrie,

Beidichte ber Runftinduftrie,

Unatomie.

5) Der Unterricht erfolgt fonach theils burch Bortrage und Demonstrationen, theile unt bauptfächlich mittelft prattifder llebungen.

Lettere werben fich in allen brei Abtheilungen bis gu

felbständigen Rompolitionen erftreden.

Es werden baber auch etwaige Beftellungen von Bewerbetreibenten gur Fertigung von Entwür: fen ac. ac. über funftgewerbliche Wegenftanbe angenommen.

6) Ertheilt mirb ber vorbenannte Unterricht einestheils von Lebrern ber polntednischen Schule in beren Lokalitäten, insbesondere in ben an tiefer Anfialt einzurichtenben Ateliers, anderntbeits von Lebrern ber Runftidute in ben bertigen Ateliers, woneben für einzelne fpezielle Unterrichtsfächer (3. B. Belgidniterei, Cifeliren, Deforationsmalerei ac. 20.) befondere Bilfelebrer aufgestellt werben.

7) Mis Lebrmittel bienen einerfeits bie Sammlungen ber politedniiden Edule und ber Kunftidule, vorbehältlich ibrer Ergangungen für bie besonberen 3wede bes fuuftgewerblichen Unterrichte, andererfeits bie Cammlungen ber Centralftelle für Gewerbe und Santel, fowie bie allgemeinen Sammtungen bes Staats für Biffenicaft, Runft und Altertbum.

5) Bur Bulaffung wird verlangt:

a) eine Zeugniß über fittlich gute Aufführung,

16) bei Minterjährigen Nachweis ber etterlichen ober vor: muntidaitliden Ginwilligung,

c) Nadweis einer wenigftens zweijabrigen erfolg: reiden prattifden Thatigfeit in bem betref:

fenten Intuftriegmeige,

d) Nachweis ber eriorberlichen fünftleriiden Befabi: aung und Borbilbung, in welch' letterer Begiebung insbesondere tiejenige Fertigfeit im Freibandzeichnen, geometriiden Beidnen und Motelliren vorausgefett mirt, welche in ben bober entwickelten gewerblichen Fortbilbungeidulen bes lantes erworben werben fann.

Der Radweis ju e) ift burch ein Zeugniß bes Lebr. berrn: ter Radweis ju d) theile burd Schulzeugniffe, theile burch Borlegung felbftgefertigter Zeichen: 2c. Arbeiten

ju liefern.

Im Zweifelsialle ift ber Befit ber erforberlichen fünft: teriiden Beiäbigung und Borbilbung auf bem Wege einer

beionteren Aufnahmepriffung gu ermitteln.

9) Die regelmäßige Dauer ber Theilnabme an bem funfigewerblichen Unterrichte ift auf brei Jabre angenommen, io gmar, baf tiefelbe, je nach ben besonberen Berhaltniffen Des Gingelnen, entweder auf eine fürgere Beit beschränkt ober

auf eine langere Beit erftrecht merben fann.

10) Bu mealichft sicherer Erreichung bes Zwedes wird für jeben Theilnehmer, nach Maggabe feiner befonberen Berbaltmiffe, ein boftimmter Lebrplan feftgefett, welchen er genan ju befolgen bat, wie auch bie biernach vorgeschrie: benen Bortvaas: und llebungeftunden im Gingelnen punftlich einzubalten fint.

11) Beter Theilnehmer bat bei feiner Zulaffung ein Gin: trittegelt von 3 fl. und für jetes Zemefter ein Unterrichte: gelt von 10 fl. zu entrichten, welches je am Anfang bes be-

treffenten Gemeffere poranszuberabten ift.

Bei nachgewiesener Mittellofigfeit tann jeboch vom zweiten Zemefter an folden Theilnebmern, welche über Rleiß und fitte lides Berbalten aute Zenaniffe baben, bas Unterrichtegelb gang ober theilmeise nachgelaffen merten.

Auch fonnen nach Umffanten an bedürftige und würtige Beglinge Stirentien jum Beiuche bes Unterrichts verlieben

12) Auf Berlangen wird ben Theilnebmern je am Schluffe eines Salbjabre ein Cemeftralzengnig anegeftellt.

Beim Austritte, nad Abielvirung ber planmäßigen Rurfe, erhalten biefelben ein ten Besammterfolg ibrer Stubien

umfaffentes Benanif.

Die im Bisberigen geidilberte Ginrichtung gewährt qu: gleich ten Bealingen ter Runftidule Gelegenheit gur Er: lernung ber für bas eigentliche Aunfifindium (Bilbbauerei und Malerei) eriorderlichen architeftoniichen und ornamentalen Gader, gleich wie andererieits vom funftgewerblichen Unter: richt aus ber Uebertritt gum eigentlichen Runftftubium offen ftebt.

Unmelbungen fint mit ten betreffenten Belegen (vergl. Biffer 5) muntich over idriftlich bei bem letter biejes Unterrichtegweiges, Grn. Projeffor Baumer, ju machen.

#### Personal-Nachrichten.

Profesior G. Cemper wurde nun befinitiv mit bem Reuban bes Dresbener Boitbeaters beauftragt und die viel beiprodene Angelegenbeit bamit in erfreulichfter Beife entichieben. Semper ift von Dresben nach Burich gurudgetebet und bort bereits eifrig an ber Ansarbeitung bes Planes beichäftigt.

Der Bildhauer Rarl Rauer aus Rrengnach weilt feit einiger Beit in Duffelborf, um bie Buften bes Fürften und

der Fürstin von Sobenzollern auszuführen.

Der Schlachtenmaler Emil Sunten in Duffelborf hat

ben vrennischen Rothen Ablerorben erhalten. G. Ruland in Frankfurt a M., fruber Bibliothekar bes Bringen Albert, bat ben Ruf als Direttor bes Grofib. Mu: feums in Weimar erhalten und angenommen.

#### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffeldorf. Gelten find turg bintereinander fo viele bervorragende neue Bilber bier ausgestellt gemesen wie in ben letten Bochen. Unbreas Adenbach, Knaus und Bautier batten Werke vollendet, bie ben Rubm ibres Ramens noch boben geeignet waren. Die Marine bes erftgenannten Meifters zeigte in großen Dimensionen eine fturmisch aufgeregte Gee, welche in auffreitenben Wogen gegen einen Dampfer ichkägt, ber fich mit Milbe burchzukampfen ftrebt. Auf bem eichenen Strandgerüfte feben wir eine reiche Ctaffage von Seeleuten. Luft, Waffer, Strand und Figuren, Alles erregte bie unge-theilte Bewunderung ber Beldauer: Adenbach felbft aber icheint minber befriedigt von bem Ginbruck gewesen gu fein, ben sein Bild auf ber Ausstellung bervorbrachte, benn nach wenigen Wochen faben wir baffelbe gan; übermalt in veranberter Stimmung von Reuem ausgestellt. Die Saltung bes Gamen war erufter und rubiger geworben, burch ftarferes Abtonen ber Luft ericbien bas licht auf ben Wellen als größere Maffe und bie malerische Wirkung hatte baburch bebeutenb gewonnen. Die Stadt Köln, welche bas Werk für ihr Museum beftellt bat, fann fich ju beffen Befit Gliid munichen. Das Bemälbe von Knaus zeigt einen Bilbbieb auf bem Unftanb, bas Bewehr idugbereit in ber Sant, mabrent ber Ropf mit un: nachabmlich fprechenbem Ausbruck vornübergebengt auf bas Rafdeln bes nabenben Wilbes im Land zu borden icheint. Die Rigur ift bodift darafteriftifch und ebenso meifterhaft aufgefaßt und behandelt wie bie landschaftliche Umgebung, in beren virtuofer Biebergabe ber Rünftler immer bewunderungs: würdig erscheint. Bautier's neues Werk betitelt fich "ber Toaft auf bas Brautpaar" und führt ein festliches Sochzeitsmahl vor's Auge, bei welchem viele Berren und Damen im Roffum bes vorigen Jahrhunderts versammelt find. Alle Bestalten, von bem gefeierten jungen Paar und bem feiernben Rebner, ber mit Pathos ein fanberlich gebrucktes Carmen ablieft, bis in ben eintretenben Kinbern und bem aufwartenben alten Bebienten find mit feinster Individualisirung und berebteftem Musbruck bargeftellt, und bie maleriiche Durchiubrung ftebt auf gleich bober Stufe. Ein Kinterportrait von Ebuard Benbemann erregte ebenfalls bobes Intereffe. Es mar in farbiger Zeichnung mit bewußter Gicherbeit ausgeführt. Gin mannliches Bildniß von 2. Echafer legte von Neuem Zeugniß ab von ber nicht gewöhnlichen Begabung biefes ftrebfamen jungen Künftlers, und andere Portraits von Röting, Stto Retbel und ben Fräulein von Mobl und Engelbard ver: bienten ebenfalls Anerkennung. Sochft poetisch gebacht mar ein gediegen gezeichnetes und gut gemaltes Genrebild von Ricu= towety, zwei greise lanbleute barftellent, welche ibr einziges Rind zur letten Rube fabren. Gine unenbliche Webmuth fprach aus bem Werte, welche bes tiefften Ginbrud's nicht verfeblte. Brofes und gerechtfertigtes Muffeben erregte ein figurenreiches Gemälbe von M. Muncaciv, einem talentvollen jungen Ungarn, ber feine Etubien in Münden gemacht und erft feit etwa einem Jabre bier lebt. Derfelbe ichilbert in biefem Bilbe bie Gitte seines Beimathlantes, einen gum Tote vernrtbeilten Berbrecher vor ber Hinvichtung im Rerfer öffentlich auszustellen: ein schaurig wirksames Motiv, welches zu interessanten und darakteristischen Ginzelbeiten im Ausbruck ber berbeiftrömenben Menge reiche Gelegenheit bietet, bie ber Maler trefflich zu benuten verstanden bat. Die Individualifirung ift böchft gelungen und bas Kolorit von außerordentlicher Tiefe, fobag bie fernere Entwickelung bes Rünftlers ju ben beften hoffnungen berechtigt. Das Bilb murbe icon vor ber Bollenbung burch einen Amerikaner angekauft und wird im

nadften Parifer Galon zu feben fein. Gin großes Genrebild von Bengt Rorbenberg "Standinavifcher Braut: jug" fprach burch feine friedlich beitere Stimmung allgemein an und zwei fleinere Gemalte von Sittemann, tomische Motive unter tem Titel "Bech" behandelnd, gefielen ebenjo jehr wie beffelben Meifters größeres Bild "ber erichoffene Förster". Ein anmuthiger "Sonntagmorgen" von Siegert und "Großmutter und Entelin" von Eduard Gesellschap bürsen ebenzaus aus ber großen Zahl ber neuen Genrebilber noch mit gebührendem Lobe hervorgehoben werben. Gin großes Thierftud von R. Burnier erreichte in foloriftifcher Beziehung, namentlich in ber Wiebergabe bes Connentichts, eine überraschende Wirfung, embehrte bagegen leiber ber feineren Beich: nung. Froner, Geibels und Deifer hatten gleichfalls verbienstliche Thierbilder ausgestellt, Rebe, Birge, Rube und Füchse barstellend, mahrend Gustav Michel Hunde und Raben jum Studium erwählt bat und in feinen Bilbern weniger auf Farbe als auf Ton und fünftlerische Haltung fieht, wobei ibn ein ernstes und eifriges Streben leitet. Unter ben Land-ichaften fanden sich wieder bie verschiedensten Richtungen und Motive vertreten. Albert Flamm, Co. Echonfeld, Robert Schulge u. 21. führten une in bie Schweig, mabrent Satobien, Bergog, Rallenberg, Ragmuffen fich in flandinavischen Bildern hervorthaten, und Willroider, C. Ludwig, Grl. von Berbandt, Hermes und gar viele nicht minder Reinenswerthe unfere deutsche Gemath in tüchtigen Werken schilderten. Ein großes Gematte "Boget schießen am Rhein" von L. Kotit zeigt eine glücliche Bereinigung von Landschaft, Architektur und Figuren und bewies in heller Farbe und sömmerlich sonniger Wirfung großes Talent, murde aber burch allzu flüchtige Beichnung, namentlich in ben Baumparthien fehr beeintrachtigt. — Zum Schluß noch bie erfreutiche Rachricht, bag bie feche und zwanzig biblijden Landichaften des verewigten Meisters Joh. 28ilb. Chirmer, welche die Berren Bismeyer und Rraus bier angefauft hatten, im Befit ber hiefigen Gaterie übergegangen

A-. Berlin. Im Runftverein unter ben Linden hängt gegenwärtig eine hubiche "Rioftericene" von Treibler, welche durch glanzendes Rolorit und fertige Binfelführung fich auszeichnet. Unfere Aufmertjamteit wird vorzugsweise Durch die ansprechende Behandlung des Rofilims gefesselt: ein alter Ritter im rothen Wamms fitt im Rejecterium im großen Seffel an dem Ende einer Sajel; ein Alofterbruder reicht dem Wiberfirebenden die Geder zum Unterzeichnen eines aufgeichtagenen Aftenstücke, ein anderer macht sich am Schranke unter Trinkgesagen zu schaffen, die übrigen sigen am Tische und warten ben Erfolg ber Beredsamkeit ab, welche jener erfte ausbietet. Doch der Gegenstand bedeutet wenig in Berhaltniß zu der anmutbigen Erscheinung Des Angenwerts. Die Gewänder find gut behandelt, ebenjo tie Meubet, Wandtep-Die tolorisische Haltung des Bildes wird leider durch die Unwendung von zweierlei Roth beeinträchtigt, beffen Diffonang fein Uebergang mitbert. Sonst wußten wir nichts an dem ansprechenden Koftumbilbe auszusetzen. Mehnlicher Urt ift ein fleineres Bild eines anderen Beiliners Dlalers: "Geftort" von Bopte. Berr und Dame im Roftum ber vornehmen Stände vom Unfang bes 17. Jahrhunderts freben in sonniger Parklandschaft am Fuße einer ichweren Balustrade. Beide wenden fich erichrocken nach ber Richtung, woher ber fibrende laut zu bringen ichien. Aber man sieht nur die Be-wegung, die Berantassung liegt außerhalb des Bildes. Unser Blid fallt in jener Richtung nur auf eine Statuette gwischen grunen Buiden. Die Spannung des Angenbiids in außers ordentlich gludlich jum Ansdrud gebracht und unfer Intereffe an dem lebendig bargestellten Borgange wird noch burch bie Borguge bes Bildes in Zeichnung und Farbe gesteigert. — Unter zwei imponirenden Landichaften von Balentin Ruths zieht bie eine - "Margmorgen im Sonnenschein" --, ein formenreicher Plan mit Baufern, Feld, Wiefen und blatters lojem Walt, burch ben energijden Ausbrud einer bestimmten Naturstimmung, wie sie ber Rünftler in vielen seiner Bilter barzustellen liebt, an. Die Grunde treten plastifc bervor, bie einzelnen Wegenstände find fraftig, bie und da fogar hart modellirt. Die farbige Ericheinung Des Bildes, ber Rentraft bes gefättigten Braun in der Landschaft mit bem tiefften Blau des Marzhimmels, ift von überraschender Naturwahrheit. Dan tann barüber bas beutlich fichtbare Streben bes Runftlers vergeffen, bem beabsichtigten Ausdrucke alles Undere unter:

quordnen; es bat an manden Stellen bas Detail gar gu febr gurudgebrangt und burd tednische Manier verfümmert. Das Bild wirft als Ganges so bebeutent, bag es bie Ginbuge am Ginzelnen vertragen zu tonnen icheint. Richt so bas aubere. ter "Morgen", eine Baumgruppe, welche im Borbergrunde eines Gewässers steht und zwiiden Stämmen und Zweigen ein sast metaillenabnliches Bilt bes Wassersspiegels seben läßt. Hier steigert sich bie Bebandlung bes Baumtppus gu fallcher Manier; die Zweige geben bas Bild aus Papier ge schnittener Gilbouetten, und so tobt, wie in ber Form, sint fie auch in ber Farbe. Das Bilb aber verfügt über teinen Effett, burch welchen es Die Mangel feiner Clemente verbeden fonnte. — Bereits öfter babe ich in biefen Blättern auch Pflugrabt's schöne Landichaften aufmerkjam gemacht. Je öfter ich seinen Bilbern begegnet bin, beste mehr befestigt sich in mir bie Ueberzeugung, bag in ihnen eine besonders glud liche Specialität fich auszubilden beginnt. Bochft einfache Motive, bescheibener, aber ausbruckwoller Bortrag und eine Stimmung, welche wir, mit einer langft abgeichliffenen und entwertheten Bezeichnung, poetisch nennen. Darf man bescheidene Anfange mit langft anerkannten und geseierten Er folgen vergleichen, fo möchten wir emzelne unter Pflugrabt's Landschaften ale beutschen paysage intime bezeichnen. ju bem Bildden, welches zu biefer über Gebuhr in bie Lange gezogenen Betrachtung uns veranlafte. Es beift "Bartie vom Stadtwall in Friedland" und zeigt uns ein fauft absteigendes Weld mit grunem Masen und vielen Buschwert bebeckt, barauf einige bobe Baume und etwas Architektur, vorzüglich ben fpigen, gotbisch ornamentirten Giebel eines beutschen Sauses. Das alles steht im leicht gebrochenen Connenidein, jo gart und traulich, bag es Einem schwer wird fich wieder bavon abzuwenden. Und bod ift ber Wegenstand fo völlig gleichgüttig, jeine Wahl ichemt gufällig und ber Musbrud ber Darftellungs: mittel scheint une gu fagen, baß fie fast aus jebem Etud Matur baffelbe ju machen im Stanbe find.

#### Uenigkeiten des Kunfthandels und der Kunftliteratur.

Der Todtentanz, wie derselbe in der weitberühmten Stadt Basel . . . . gemahlet etc. Original-Holzschnitte des 16. Jahrh. (41 Blatt mit XII u. 42 S. Text.) S. Leipzig. Danz. 1 Thlr.

Enhuber, K. von., Ein Gerichtstag, gest. von G. Jaquemot. gr. qu. fol. (Mannheimer Kunstvereinsblatt f. 1868). Leipzig, R. Weigel. 5 Thlr.

Hofmann, A. St. Caecilia, gest. von J. Felsing. fol. (Mannheimer Kunstvereinsblatt f. 1869). Ebenda. 4 Thir.

Hymans, Henri. Die dekorativen und allegorischen Compositionen der grossen Meister aller Schulen. I. Jahrg. 1. Lieferung. (Mit 4 Blatt nach Kupferstichen hergestellten Photolithographien und 5 Seiten Text). fol. Lüttich, Claesen.

Jährlich sollen 24 Lieferungen a 20 Sgr. erscheinen.

#### Bitte.

Bur Fortsetung von Angler's Geschichte ber Baufunst liegt mir die Bearbeitung ber deutschen Renaissance ob, die ich die in's 17. Jahrhundert hinad zu führen gedente. Bei dem saft völligen Mangel an Aufnahmen von deutschen Dentmätern jener Epoche, zu denen ich auch die niederländischen zähle, erlaube ich mir an Architekten und andere Freunde der Baufunst die Bitte, mich mit architektonischen Zeichnungen, Photographien und Notizen unterstützen zu wollen. Das Darzgebotene werde ich mit Dant zurückgeben oder ersorderlichen Falles vergüten.

Stuttgart, im Gebr. 1570. 28. Lübfe.

#### Erflärung.

Als ich fürzlich eine Notiz in Betress ber vermeintlichen Triginalgemälde von Carstens im Thorwaldsen-Museum in biesem Blatte veröffentlichte, waren mir die schon in den Jahren 1865 und 1866 erschienenen Broschüren des Baron von Alten zu Stdenburg über Carstens unbekannt, sonst würde ich nicht versäumt daben dessen ganz besondere Verdienste in Forschung nach Carstens' Werken gebührend hervorzuheben.

Karlsrube. Frbr. von Marichall.

#### Drudfehler.

3n Rr. 10 ter Kunftdronif G. 87, 2. Gp. 3. 43 v. o. lies "Lefern"

#### Inferate.

[69] Mitte Februar ist ausgegeben und in allen Buchhandlungen zu haben:

Herausgegeben von Dr. A. v. Zahn. Zweiter Jahrgang. III. Heft. Preis 24 Sgr.

Inhalt:

In halt:

Dürer's Briefe aus Venedig an Wilibald Pirkheimer. Nach den Originalen auf der Stadtbibliothek zu Nürnberg, veröffentlicht von Dr. A. von Eye. — Hans Baldung Grien und nicht Dürer. Sendschreiben an Herrn H. A. Cornill d'Orville in Frankfurt a. M. Von Moriz Thausing. — Die Glasgemälde des gothischen Hauses zu Wörlitz. Von Wilh. Hosäus. — Urkunden zur Kunstgeschichte Nürnbergs. Mitgetheilt durch Joseph Baader. — Wolfgang Frölich von Olmütz. Von R. v. Eitelberger. — Nachträgliches über Hans Fries. Von Ed. His-Heusler. — Schreiben des Baths zu Basel am Kaiser Maximilian. zu Gunsten Heinrich Kunferwurms, Formschneiders, Mitgetheilt von Ed. His-Heusler. — Ein Werk Michel-Angelo's im Königl. Museum zu Berlin. Von Dielitz. — Zum Leben Raffaels. Lodovico di Canossa und die "Perle". Von A. von Reumont. — Villa Madama. Von A. von Reumont. — Dokumente über die Säule auf der Piazza della Trinità zu Florenz. Von J. Semper. — Beiträge zu Jacob Burckhardt's Gicerone. Abtheilung Malerei. Von Otto Mündler. (Schluss folgt im IV. Hefte.)

Das IV. Heft des II. Jahrgangs (1869), dessen Erscheinen durch das Zusammentreffen der neuen Bearbeitung des "Cicerone" mit überaus zeitraubenden Amtsgeschäften des Herausgebers über die Gebühr verzögert wurde, wird noch im Laufe des Monats März ausgegeben.

Das I. Heft des III. Jahrgangs (1870) befindet sich bereits in der Presse und wird u. A. eine interessante Studie von Hans Semper über die Vorgänger Dona-

tello's mit Illustrationen in Holzschnitt enthalten.

Leipzig, 17. März 1870.

E. A. Seemann.

[70] Goeben ericbien in unferm Berlage:

## Geschichte des dorischen Styls

nach den neuesten Forschungen bearbeitet

Dr. P. J. Rrell.

Mit einem Atlas von 24 Tafeln. In Mappe Thir. 1. 10 Egr.

Der borifde Etyl ift ber wichtigfte unter ben griechischen Bauftylen und ift ba ber obige Arbeit, in welcher seine Entwicklungegeschichte von feinen Unfangen bis gu feiner Blutbe beschrieben ift, von großem Intereffe.

Stuttgart.

[71]

Ebner & Senbert.

Lunftausstellungen.

Die Runftvereine in Baden, Karleruhe und Stuttgart veranftalten in ben Monaten Januar bis December 1570 einichtieftich permanente Ausstellungen mit gegenseitigem monatlichem Austausche, und laden Die verehrlichen Beren Rünftler ju gablreicher Einfendung ibrer Aunstwerte mit bem Ersuchen ein, vor Einsendung von Bilbern bebeutenberen

Umfanges unter Ungabe ibrer Größe gefällig aufragen zu wellen. Die Einsendung fann unfrankirt mittelft gewohnlicher Fract, jedoch ohne irgend welche Rachnahme, bei bem dem Abjender nachft gelegenen ber drei Bereine erfolgen: gratis:

bie Rudfendung geidieht gleidifalls auf Rednung bes Bereins. Für die Siderbeit ber Runstwerte mahrent ihrer Ausstellung sowie auf bem Transport zwiiden ben Bereinen und bei ber Rudfendung ift nach Doglichkeit gesorgt. Der Ausstellungsenernus ist auf brei Monate bestimmt. Ueber die weiteren Bestimmungen für die Beschickung der Bereinsausstellungen kann bei ber Rebastion b. Bl. Aussunft erlangt werden.

Stuttgart im November 1869.

3m Auftrag ber Bürttembergische Kunftverein Jäger, Borftand.

Permanente Ausstellung

[72]

[75]

## der Kunsthütte zu Chemnitz.

Unmelbungen baben beim unterzeichneten Borftanbe zu erfolgen. Untäufe geschehen Seitens bes Bereins, so wie folde von Privaten vermittelt werben. Die Roften ber Bus und Rudjendungen von Runftwerfen trägt ber Berein.

Der Vorstand des Ausstellungs-Ausschusses.

EBRUAR

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin. Anhaltische Strasse Nr. 12.

In neuer Auflage erscheint:

**EPOCHEN** 

nach den Originalen in ihren eigenthümlichen Farben dargestellt von Wilhelm Zahn,

Königl. Preuss. Professor, Ritter des rothen Adlerordens etc.etc.

Dritte Auflage. 1870. 100 in Farben gedruckte Blätter in Quer-Folio nebst Text in deutscher und 100 in französischer Sprache.

Erscheint in 20 Heften à 5 Tafeln mit Text.

Subscriptionspreis à Heft 1 Thlr. 24 Sgr., Prachtausgabe 2 Thlr.

Erschienen ist: Heft 1, 2, 17 und 20. — Monatlich werden 2 Hefte ausgegeben. Im Octo-ber d. J. ist das Werk vollständig.

Ein ausführlicher Prospect mit genauem Inhaltsverzeichniss ist in jeder Buchhandlung gratis zu haben. [73]

### Leipziger Kunstauftion.

4. April 1870.

Ratalog ber hinterlaff. Runftjammlung bes hrn. Rud. Weigel: bas toftsbare Wert bes U. van Oftabe. — Die Itonographie bes 21. van Dud. — Das Wert des R. Pouffin. II. Die schöne Rupferstichsammlung der

Berrn Weeticinalrathe Dr. C. Weigel in Dresben. Rataloge u. Aufträge burch bie

Kunstshandlung Rud, Weigel. Dr. A. Andrejen.

Soeben gaben wir aus und senden

Lager-Katalog IV. enthaltend ältere

## Radirungen

### Kupferstiche

in vorzüglichen Abdrücken, mit beigesetzten Preisen.

> Amsler & Ruthardt. Kunsthandlung in Berlin.

Nr. 12 der Kunstchronik wird Freitag den 1. April ausgegeben.

Berantwortlicher Redafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litsow (Wien, Therefianung, 25)od. an bie Berlagen. (Leipzig, Königeftr. 3) zu richten.

1. April.



Mr. 12.

Inserate

a 2 Sgr. fur bie brei Mal gespaltene Petitigerle werben von ieber Buch: unt Aunsthantfung angenommen.

1870.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monate erscheint eine Nummer von in ber Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitlichrift für bildende Kunst" er: halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet basselbelt zahlt, ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthanzlungen wie alle Postämternehmen Beitellungen an.

Inhalt: Die permanente Ausstellung bes Berliner Künftlervereins (Schlift). — Korreipenden; (Florenz). — Kunftliteratur und Kunstbandel. — Berfenalnaderichten. — Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermischte Kunstnachrichten. — Betichtigten. — Brieflagen. — Inferate.

## Die permanente Ausstellung des Berliner Künstlervereins.

(Echluß.)

Rächst ben schon genannten Werfen bot und bietet bie Ausstellung eine Reihe zum Theil sehr interessanter Porträts bar. Mit in erfter Reihe ftehen Die bes Grafen Bismard und ber Generale Moltke und Steinmetz von Dtto Benden, lebensgroße Anieftude nach ber Natur. Wir find burch bas letztgenannte am meisten befriedigt. Es gibt in ichlichter, lebendiger Auffassung ben Mann in feiner Eigenthümlichkeit und ift, - was übrigens in fast noch höherem Grade von ben beiden anderen gilt, tüchtig gezeichnet und solibe und fraftig gemalt. Bei bem Portrat Bismard's ftort ein gewisses steifes Posiren, und für die malerische Wirkung wird ein großes Dokument, bas mit einer gewiffen Absichtlichkeit bem Beschauer zum Lefen zurecht gelegt ift, in hohem Grate verberblich. Der Moltke, wie er sich vorn übergebengt stehend mit beiden Armen auf ben Tijd ftütt und ben prüfenden Blid von dem vor ihm ausgebreiteten Plane erhebt und fast lauernd auf ben Beschauer richtet, hat gang ben Charafter ber überlegenen Ruhe und besonnenen Haltung verloren, ber bem Dargestellten eignet, und ber in bem Bleibtren'= ichen Bilbe fo glüdlich zum Ausbrud tommt. Der Mann hat etwas hastiges, Zudendes, Sprungbereites, was an sich mit großem Geschick gegeben ift, aber boch einmal hier nicht hergehört.

Abolph Jebens hat ein umfängliches Herrenporsträt, lebensgroß in ganzer Figur, ausgestellt, bas Beifall verdient; freilich ist es, wie meist bei ihm, stumpf und reizlos in der Farbe, aber mit sicherer Kunst durchgeführt,

und bringt bie biftinguirte, von nicht geringem Gelbstgefühl gehobene Erscheinung gut zur Beltung.

Bon Rarl Steffed mar ein fleines elegantes Reiter= porträt ausgestellt, baneben ein lebensgroßes Bruftbild König Wilhelm's in ber Haltung ber Figur bes Königs in Steffed's befannten Bilte aus ter Schlacht von Möniggrätz entsprechent. — Für tas Lokal tes Rünstler= vereins gemalt ift bas Porträt Gottfried Schadow's in ganger Figur. Der Meister ift in ter etwas gebrechlichen Erscheinung seiner fpateren Jahre targestellt, am Bulte stehend mit einem großen Schirm vor ten Augen, t. h. also so, wie er als eine Urt von Startfigur noch in ter Erinnerung ber älteren Berliner Generation fortlebt. Diefer Borftellung entipricht Steffed's Bild vollkommen; ber trodene, etwas spiegburgerliche humor, ber fich burch Die Tradition im Hebermaß an bas Bild bes großen Rünftlers angeheftet hat, Die philiftroje Steifheit tes feiner Künstlerwürde entkleideten ächten Berliner Kindes tritt und in ter Gestalt und ihren Accessoirs mit fast pein= licher Wahrheit entgegen.

Es war wohl natürlich und auch berechtigt, taß ein Berliner Künftler für ben Berliner Künftlerverein das Bild tes Altmeisters der neuen Berliner Kunst gerade so gestaltete, wie er es in sich trug, unt es den Kunstgenossen als ein vertrautes entgegentreten konnte und nußte; und diese berechtigte Ausgabe ist vollkommen, selbst glänzent gelöst. Unseres Berünkens aber wäre es nachgerate an der Zeit, taß die geschickliche Korschung das Unrecht wieder gut zu machen sich anschieke, welches die Ungunst der Zeit und der Umstände dieser ehrwürdigen Gestalt angethan hat. Der Berlust des Augenlichts, dieses an und für sich fürchterlichste Unglück sie einem bildenden Künstler, hat speziell für Schadow, da er es dabei zu einem sehr hohen Alter brachte, den weiteren doppelten Nachtheil im Gesolge gehabt, daß er, die Epoche seiner

babnbrechenten Thätigkeit zu lange überlebent, unvermerkt in ben Hintergrund gebrängt und von ben Jungeren in Schatten gestellt werren ift, und bag er als Denich burch tie baroden Seiten feines gleichwohl liebenswerthen Befens bei ber feinem Riebergange gleichzeitigen Genera= tion eine Art von Auriofitätsintereffe erregt bat, und fo burch bie medanisch und obne Berftant fich bilbente Trabition in einer boppelt faliden Weise auf bie Radwelt gekommen ift. Daß jogenannte geiftreide Schriftsteller bie von tem Alten überlieferten Unefrotden und Gpagden zur Ansputzung ibrer quasi Geistesproducte verwenben ju burfen geglaubt, bat bas vergerrte Bilb nur firirt. Rebmen wir jo ben alten biebern Philister Echatow, wie ibn und Steffed leibhaftig in ganger Lebensgröße por Angen gestellt bat, als ein intereffantes bifterisches Dofu ment ber gegenwärtig noch berricbenten Anffassung bieses Mannes tantbar an. Boffen wir aber, bag ber ehrwür-Dige Meifter balt burch einen gewissenhaften und verftandnigvollen Biographen als Mensch und als Künftler in fein bisterisches Recht wieder eingesetzt werde!

Gustav Graf brachte nadeinander zwei feine Damenportrate zur Anschauung, in benen er seine elegante und zurte Haltung und sein weiches blübendes Infarnat auf fene bewährte.

Ein gang eigenartiges Intereffe nahm wieder, wie gewöhnlich, ein Damenporträt von Aralbert Begas in Uniprud. In bem gefättigten warmen Ion, ber fein abgewogenen Sarmonie erreichte er beinabe tie Wirfung eines alten Biltes, mogu tie Solititat ter Bortragsmeije unt bas, vielleicht am besten zu jagen, Leirenschaftslose ber Auffanning ihr gutes Theil beitrug. - And in einem größeren Bilte "Amor und Pjude" idelng A. Begas Tone an, welche auf morernen Ausstellungen zu ten ungewöhn= liden geboren. Im Vorrergrunde fieht man Binde mit ber geöffneten Budje ter Proferpina obnmächtig am Boten liegen, und rurd blübente Buide babnt fich Umer einen Weg gu ihr, um fie gu retten. Die ftilvolle Größe ter formen= gebung, namentlich auch tie idene Komposition ter Losquete und die gerämpfte und toch glutbrolle Karbengebung riefen frühere abulide Arbeiten tes Münftlers in Die Erinnerung, Die jeinen Studien nach den italienischen Meiftern tes Rolorits ibre Entitebung verranften. In Bezug auf rie feine Befeelung ter Nöpfe jetech und auf ten Aluf ter Linienführung in ter Komposition steht tas neue Werk hinter jenen gurud. Der Nörper ter Pjude bat eine etwas gewaltsame lage, unt für ben Umer wird ter Stantpunkt nicht recht flar. In tem Gangen aber berricht eine unlengbar fraftige poetifche Stimmung und ein wohlthuenter Ernft ter fünftlerischen Empfintung.

In tiefen Sigenichaften wie and in tem spezifisch Malerischen konnte ein abnliches Bilt von Ferdinant Schauß "Umoretten" ten Bergleich nicht bestehen. And ein Damenporträt von Schauß that sich in keiner Weise besonders hervor. — Ein erwachendes Kind, sebensgroßes Brustbild von Karl Breitbach, ist wohl zu den Porträts zu zählen. Die Formen haben etwas Gedunsenes, das Fleisch etwas Schwammiges. Man wird entsernt an Grenze'sche Vorbilder erinnert, aber ohne dessen, man möchte sagen, naive Koketterie und reizvolle Sinnlichkeit.

Unter ben Genrebildern, die bei ber Eröffnung icon vorhanden waren, machten zwei Arbeiten einer Dame foldes Aufschen, baß fie gleich in ber erften Stunde ber Musstellung von namhaften Berliner Künftlern angekauft wurden. Die Rünftlerin ift Emma von Schoult, eine beutsche Ruffin und Schülerin von Frit Rraus in Berlin. Bor vier Jahren erschien sie zum ersten Mal auf ber Berliner akaremischen Ausstellung mit einem äußerft reigvollen Bilte einer bei ber Lefture eingeschlafenen jungen Dame, beffen Borguglichkeit man bamals auf eine erhebliche Mitwirkung bes Lehrers gurudführen gu muffen glaubte. Inteffen icon ein Bild ber letten Ausstellung vor zwei Jahren, Die Malerin in ihrem Atelier einer Freundin ein Bilo zeigend, bewies zur Benüge, daß fie wenigstens bamals ber Beihülfe nicht mehr bedurfte, und baß bas Wesentlichste und Wichtigste ber Erfindung auch in tem früheren Werke leriglich ihr Eigenthum gewesen. Huch bie gegenwärtig ansgestellten Bilber haben bieselbe ungezwungene Elegang, Diefelbe Ratürlichkeit ber Anordnung, tieselbe Sidberheit in ber Pracifirung bes Stimmungstones. Dabei zeigen fie in Bezug auf die malerische Haltung und auf die Birtuosität ber Pinfelarbeit einen nennenswerthen Fortschritt, bis zur Meisterschaft. Das eine nannte fich "die Kinder des Komponisten" und stellte einen jungen Mann und beffen Schwester in tiefer Traner bar, welche sich an ben Klängen ber Kompositionen bes Beimgegangenen erheben und erquiden. Strenge und allerdings berechtigte Stimmen machten auf die Unlehnung im Motiv an 28. Amberg's befanntes "Troft in Tonen" aufmerksam. Doch war gerade bie Individualisirung ber Stimmung, Die bei Amberg eine fehr allgemeine ift, hier vortrefflich gelungen, und während biefer eine weiche ele= gische, fast fentimentale Stimmung vorwalten läßt, hat hier die Empfindung etwas urwüchsig Gesundes. In der Musführung aber zeigte fich bie vollkommenfte Beberr= schung aller Darstellungsmittel und innerhalb bes treff= liden Enjembles murren besonders einige Partien von äußerster Bollendung bewundert; wie tenn 3. B. ein Stubl mit Musikalien u. f. w. im Borrergrunde ein gang vorguglides Stilleben mit einem bei ben ausgesprochenen Meistern biejes Taches fehr seltenen poetischen Sand abgab. Inteffen hatte tas Bilt baneben boch auch einige empfindliche Leeren, wodurch es binter bem anderen gu= rücklieb. Dieses war als "Interieur" bezeichnet und gab eine fast stilllebenartige Scene bes banslichen Lebens. Ein junges Marden bei ber Arbeit mit ihrem Bater, Beibe in einem trauliden und fast reich zu nennenben

Naum. Die Nebensachen waren mit großem Geschick angeordnet und rundeten die einsache Scene bildmäßig ab. Das Halbbunkel des Inneuraumes von warmem Ton und großer Durchsichtigkeit goß einen schönen Schimmer über das Ganze; das geistige Moment aber trat in diesem Bilde dem ersten gegenüber zurück. — Wir würren diesem beiden Bildern keine so aussichtigte Besprechung gewidemet haben, wenn sie uns nicht gerade zur Zeit ibres Aufetretens unmittelbar nach der Ausstellung der Künstlerinsnen von ganz besonderem Interesse aewesen wären.

Emil Teschendorff hat sich feit mehreren Jahren in verschiedenen Zweigen ber Malerei eifrig bemüht ge= zeigt. Wir glauben, bag ber Künftler gur Zeit ber 9tomantifer einen gang bereutenden Erfolg gehabt haben würre, renn seine Reigung führt ihn bei ber Stoffmahl fast immer in Gebiete, welche auch ter Empfindungsweise ber Romantifer besonders zusagten, und bem entspricht auch bie Art, wie er seine Gegenstände burdbilbet, in ber Stimmung sowohl wie in ber tednischen Behandlung. Um glüdlichsten ift er ftets in kleinen Borwürfen und Bilbern, in benen feine Auffaffungeweise fich noch am ebesten mit unserem Gefühl in Uebereinstim= mung feten tann. Go ift es benn aber auch gang natur= lich, bag uns noch nie ein Bilt von ihm unsympathischer berührt hat, als feine "Rüdfehr aus bem Garten", lebens= großes Knieftud eines Marchens in roth und weiß geftreiftem Anzuge, welches verschiedene Gartenerzengniffe trägt. Da ras Motiv unbereutent, ber Ropf gleichgültig, bie Behandlung übermäßig gabm ift, fo bewirft ber große Magstab nur, bag bie Mangel noch schärfer hervortreten. Dagegen ift ein fleines Interieur von ihm, welches an ben style Louis XVI. erinnert, in seiner fnappen Gle= gang und fast, modte man fagen, scheuen Grazie gwar nicht bedeutend, aber boch angiehend.

Bon Constantin Cretius ist die reisende Engländer-Familie "alla bella vista" hier wieder zu sehen. Die schwindsüchtige oder mindestens bleichsüchtige Miß, der eingestrorene Mylord-Bater, der die Schönheiten Italiens pslichtschuldigst nach Murray's handbook genießt, sind etwas zu abgebrauchte Theen, um ohne frischen Humor und ohne sonstige malerische Motive ein Bild geben zu können. — Dagegen erkennt man in einem ganz kleinen Bilden, welches Cromwell in Gedanken sitzend darstellt, daß Cretius durch sein Rasturell auf die Ausgestaltung bedeutender Charaktere, auf die historische Kunst hingewiesen ist.

Franz Meherheim bevorzugt seit einiger Zeit fast mit Ausschließlichkeit Tyroler Borwürfe, und so giebt er anch jetzt wieder "Tyroler aus der Kirche kommend." Wie alles, was dieser tücktige und fleißige Künstler zu Tage fördert, ist auch dies Bild ohne irgendwelchen erheblichen Borwurf. Aber die Krische und das lebendige Interesse am Gegenstande, das man den Werken des Künstlers anmerkt, wenn er mittelalterliche Berwürfe behantelt, orer einmal wie in seiner "Liebesfranken", sich burch irgent eine geistige Seite seines Motivs besonters angeregt fühlt, läst sich in tiesen Tureserbiltern nicht recht verspüren. Man sieht leicht, weswegen er sie gemalt bat. Die masterischen Trachten, tie urspränglichen Sitten und tie grandiose Natur tes lances sint tankbare Momente genug, um gerate ibn nach seiner Sigenthümlichkeit anzusiehen; aber es gereicht ihm wahrlich nicht zum Berwurf, taß ihn sichtlich ter Mangel intellestnellen lebens bennut; und so erschöpft er sich hier in sein gemalten Nostüms und Sittenbiltern, tenen er gleichwohl rechtes Interesse nicht abgewinnt, weil es ihm in tenselben an einem geistigen Mittelpunkte fehlt.

Wenn Frang Menerheim immer rein ber fünft= terischen Intuition folgte, so würde er, glauben wir, glüd= licher in seinen Bervorbringungen sein; aber seine Bro-Duftion ift ftete mit einer fraftigen Dofie Reflexion ver= fett, und biefe laft ibm oft bas portheilhaft ericheinen, was er bei unmittelbarerem Schaffen bei Seite laffen orer auters aufassen würre. Dies ift im wesentlichen tas, was feine Unlage von ter feines Bruters Paul Meger = he im unterscheitet, ter Alles nur auf bas Malerische hin betrachtet und jeden fünstlerischen Geranten frischmeg in Die Erscheinung überträgt. Was ihn gerabe intereffirt, ras malt er, und gerare jo lange es ibn intereffirt; und wenn er sich mit rem Wegenstante abgefunten, intem er ihn gestaltet hat, so gibt er sich bem nächsten frischen Eintruck bin, ter ibn wieder bewegt. Taber tiefe munterbare Leichtigkeit und Bielgestaltigkeit, mit ber er auftritt, immer frisch und gang, mit nie ermübeter Phantasie und Geftaltungstraft. Go gab auch unfere Ausstellung wieber Belegenbeit, ibn von einer neuen Seite fennen gu lernen.

Bon Lenten, Die an feine faftigen Baume und Wiefen, feine geistreichen Thiere und feine in Arbeit und Rube mit gemüthlichem Sumor geschilterten Menschen, oter vielleicht gar nur an Gines von tiefen gewöhnt fint, maren freilich abstrufe Urtheile über ten "vermunteten lemen" zu hören. Am Saume ber Bufte, beren gelblichgraue Cantflade fid, nur turch geringe wellenformige Erhebungen unterbrochen, endlos ausbehnt, hat sich bas stolze Thier an einer fleinen Bafferlade gelagert und fühlt tie verwuntete Rlaue in tem ichlammigen Rag. Der Ausbrud ber Gebrochenheit und babei ber heroischen Neberwindung des Schmerzes in dem Thier, wie es die blutente Wunte mit ter Zunge reinigt, ift von ergrei= fenter Tragit, unt die Monotonie ber ganzen Färbung ftimmt auf's Schönfte mit ihrer erhabenen Ginfachheit zu bem Moment. Golde Caden zu ichaffen, bagu gehört aber ein verständniftinniges Sichhineinleben in bie Natur, wie es in gleicher Unmittelbarkeit nur wenigen Künftlern eignet, und es gehört bas vollste Vertrauen auf bie Wucht ber Ibee bagu, jo einfachen Mitteln bas Bejdid eines

jotchen Geranten anzuvertrauen. Dank ber Naffinirts beit unferer hentigen Kunft in ber Auswahl und Aussbeutung ibrer Mittel und ber bentung ibrer Mittel und ber beitraus mit Nothwendigkeit ersfolgten Abstumpfung und Ueberreizung bessenigen Pustlikums, bas sich kritiklos bem blendenten Aufput hingesgeben bat, können solche Werke, die jegliches Raffinement verschmähen und einen Beschauer von ernstem Sinn und nachfühlendem Berständniß voraussetzen, auf keinen lauten Beisalt rechnen. Dafür aber sint sie bem Eingeweihten Zengnisse und Maßstäbe silt die wahrhaft künstlerische Natur ihrer Urbeber.

Im Gebiete ter Lantichaft sint tie verschierensten Richtungen vertreten; amglänzentsten und ansprechentsten vielleicht hermann Sichte und sein Schüler Ernst Rörener; toch ist ter lettere bei weitem matter als sein Leherer. — Bennewitz von löfen giebt eine Lantschaft mit Wasserpiegel in reizent seiner Abentstimmung, Louis Douzette seine leiter freilich immer manieristischer wertenden Montscheinlantschaften. — Ben Eduard Pape sehen wir eine Ansicht aus dem Sersimmenthal, von Karl Krüger zwei sehr hübsche Biltchen aus dem Spreewalde und von Antonie Biel einen wie gewöhnlich in zurem Ion gehaltenen Seestrand.

Emil te Cauwer bekundet in einer architektonischen Unsicht aus Antwerpen mit dem Blid auf die Katherrale wie immer gründliches Berftändniß und Studium ber architektonischen Formen. Doch fangen die konventionellen Töne für die verschiedenen Gebäudetheile, die der natürlichen Färbung mitunter so wenig entsprechen, alle mählich an fierend zu werden.

Rad tiefer flüchtigen Ausleje nur tes Bemerkens= mertheiten aus ter großen Ungabl ber ausgestellten Bemalte baben mir noch einiges Plastische zu berücksichtigen. Bernhart Ufinger's Siltebrantt-Bufte hat ihrer Hehnlichteit und Vebentigfeit megen icon bei ber Gerächtniffeier verdiente Unerkennung gefunden. - Erymann Ende bat in ter Bufte tes Malers Marl Steffed wieder ein abn= lides Meisterstück von treffenter Charafterifiik und berententer Auffaffung einer Perionlichkeit gegeben, wie feiner Zeit in ber Bufte ber Frau Jachmann Wagner und ter tes Maters Dopler in Weimar. - Bon Rurolph Siemering finten fic außer einer recht guten Porträtbuite zwei Runtreliefs in Marmor, Trauer und Troft am Grabe, für bas Erbbegräbnif bes Rommerzienraths Edemionet bestimmt. Gie fint bubid tomponirt, in ten Möpfen von weidem und angemeffenem Ausbrud, in ber Ausführung forgfältig, in einigen Rebenfaden beinabe gefünstelt. - Eine gute Grabfigur und ein recht hübscher Umer rübren von f. Harger ber, und eine überraschent idone Reproduttion (Marmor) ter jegenannten Clutia im britischen Minjeum von Arolph 3 tenplit verrient, wiewohl feine felbstänrige leiftung, ber Treue megen nicht übergangen zu werden.

Entlich haben wir noch von einem bemerkenswerthen Erzeugniß ter Aunstinduftrie Alt zu nehmen, ter Sammelbüchse tes Berliner Künstlervereins von tem Bildhauer Ernart Göritz, in Gold und Silber ausgeführt von Bollgolt. Eine Fülle hübscher und passenter Geranken haben tie Metive für tie Gestaltung gegeben, und seine maßvolle Nenaissance-Berzierungen überziehen und beleben tas Ganze. — Als ties höchst geschmachvolle und geriegene Wert vor etwazwei Jahren sertig wurre, machte es in Künstler- und Liebhaberkreisen solches Aussiehen, daß hauptsächlich auf Beranlassung tieser Leistung ter Künstler sur Liebhaberkreisen solches Aussiehen Gewerbenuseum gewonnen wurre, dem er seither mit rühmlichstem Fleiß und sichtlich vortressichem Ersolge vorgestanden hat.

B. M.

#### Korrespondenz.

Florens, Februar 1870.

F. B. In einer Zelle bes Museums von San Marco, welche ten ehemals von Savonarola bewohnten vorher= geht, ift feit einem Jahre Die Bufte biefes merfwurdigen Reformators mit folgender Inschrift aufgestellt worden: "Questo busto — rappresentante — frate Girolamo Savonarola — modellato da Giovanni Bastianini morto in Firenze - ai 29 giugno 1868 - fù qui depositato — con gentil animo — dai signori Cristiano Banti e Giovanni Costa." Die Autenticität biefer Bufte ift befanntlich vollkommen festgestellt, und bie Musführung berfelben fteht nicht hinter jener bes Benivieni gurud, beren Duplikat jett neben bem Savonarolo in S. Marco steht, wo es von ber Direktion ber königlichen Museen nachstehende Unterschrift erhielt: "Questo calco - fece Giovanni Bastianini - morto, ecc . . . - per ricordo del suo busto rappresentante — Giovanni Benivieni opera cosi eccellente - che fù data a maestri del seculo XVIº."

Unter ben Werken Baftianini's ift mir eine Porträtbufte feines langjährigen, vertrauten Freundes, bes Malers Gaetano Biandi, Cavaliere, Bia Canta Reparata 46, besonders intereffant gewesen. Die lebulichkeit zwischen bem lebenden Driginal und bem gebrannten Thonmodell frappirt Beben; Die Bufte zeigt in alterthum= lider Edrift unten rie Worte: "GAETANO BIANCHI PITRE DI ANNI XXI." Berr Biandi, befannt burch feine meisterhafte Monfervirung alter Fresten, feine Restaurationen im Palazzo tel Porestà, seine Thätigkeit an Canta Croce, besitt außerrem noch manch' antere Reliquie res ihm und ber Welt jo früh entriffenen Munftgenoffen, unter andern eine allerliebste Thoupfeife, welche tie Form einer hier gebrändlichen Rohlenpfanne hat. Bor ibr fitt ein naftes Bubden, bas in bie Gluth blaft und feine Urme über ihr ansbreitet, wie um fich gu wärmen. Die Bantden gleichen jenen ber Gangerinfta=

tuette, welche als altes Aunstwert nach Paris gegangen ift. Ebendahin murte eine bemalte Thoustatuette Giovanni's tella Bante Nere verfauft, von welcher Herr Bianchi noch tie Basis aufbewahrt.

Die französische Presse hat Bastianini's Briefe in ber bekannten Streitfrage nie abgebruckt. Sie haben vor längerer Zeit sein Schreiben an den Grafen Nieuwerferte veröffentlicht, auf welches keine Antwort erfolgte; auch die spätere Entgegnung des Rünftlers auf einen Brief des Bilthauers Lequesne verdiente bekannt zu werden; sie findet sich in dem Werke des Atvokaten Forese "Tour de Babel." Seite 97.

Im Sauptjaale bes Palaggo bel Pobesta find seit December 1868 verschiedene Statuen ber Renaiffancezeit untergebracht worden, Die fich vorher theils in den Ilffizien, theils im Palazzo Becchio befanten. Un einer Schmalfeite tiefes bochgewölbten Raumes fieht man brei Werke Michel Angelo's und die Gruppe ber über bas Lafter triumphirenden Tugend von Giovanni ba Bologna. Jene find ber fterbende Avonis, ber Brutustopf und bie unvollendete Gruppe eines jugendlichen Rriegers, ber einem zu Boben geworfenen Feind ein Anie auf ben Raden fett. Der gleichfalls unvollendete, wunderschöne Eflave von Michel Angelo ift noch im letten Gange ber Uffizien geblieben. Er gilt für einen Apollo, welcher in ben Röcher greift. Der sogenannte Röcher ift aber nur ein Stud Marmor, mit bem bie Figur an bas Grabmal bes Papftes Julius II. befestigt werben follte, und bie träumerische Haltung bes Jünglings beutet auf Alles eher, als auf das Erfassen eines Geschosses. Da ich gerade von biefigen Berfen Michel Ungelo's fpreche, fei mir tie Bemerfung erlaubt, baß Berman Grimm auch in ber neuesten Auflage feiner Lebensbeschreibung beffelben bei feiner falschen Beschreibung ber Statue David's verharrte. Doch zurud zum Bargello. Un ber andern Schmalfeite bes erwähnten Saales stehen Atam und Eva von Baccio Bandinelli, die längere Zeit im Dome aufbewahrt murten, baneben eine werthvolle Statue Cofimo's des Aelteren von Bincenzo Danti. Der junge Fürst ift gerüftet bargestellt und führt in seinem Schilde bas frühere Wappen ber Mebici, bas Sternbilb bes Widders, doch ohne den sonst nicht leicht dabei fehlenden Wahlspruch: "Animi conscientia et fiducia fati." Außer einer allegorischen Gruppe von Biovanni ba Bologna, in welcher ein schöner und kräftiger Jüngling als Sieger über einen Alten erscheint, sind noch feche andere Gruppen, welche Thaten bes Berkules repräsentiren, an ben Banden vertheilt. Diese minder erfreulichen Werte rühren von Vincenzo Roffi, einem Schüler Bandinelli's, her.

In den Uffizien wird mit Gifer an einer Bekleidung bes Fußbodens der drei Gänge mit großen weißen und grauen Marmorfließen gearbeitet, wodurch diese an sich schon großartigen Räume ungemein gewinnen. Die Bronzefammlung taselbst ist turch eine schöne antise Zierrüstung,
rie bei Arezzo gesunden wurde, bereichert worden. Im
Palazzo Becchio hat man im vorigen Jahre den Parlamentosaal mit vielem Geschmack ungestaltet; die Zweitheilung desselben aufzuheben und die Vasarischen Bandgemälde in bessere umzuwandeln, war man leider nicht
im Stande. Der neue Palast an der Piazza della Signoria
ist jeht bis zum Gesimse sertig und erhält in seiner Mitte
schon einen thurmartigen Aussalz; ehe das Gebäude aber
nicht gefrönt ist, läßt sich noch nichts Eurschiedenes über
seinen fünftigen Eindruck sagen.

Die Rirche von Canta Croce ward wieber eröffnet, nadbem im Sauptdor, hinter bem Altare und in ben Areuzschiffen bie Reftauration ber alten Wandbemalung beentet war. Wie bas ausgelegte Holzwerf res Chors ift auch ter Hauptaltar erneuert worden, er ruht jett auf 18 niedrigen Gäulen und trägt ein fünftheiliges Bemälte. lleber bem Bogen bes Chors fand man, ber Bermuthung Des Mönches Ranieri Combogi gemäß, eine vermauerte Fenfterrose und zur Seite tes Chors zwei Langfenfter, Die wiederhergeftellt wurden. Huch bie Holzbede ber nicht gewölbten Kirde ift im Duerschiffe paffent bemalt worren, und fo bietet tiefer Theil terfelben ein, freilich mit ihrem burch Bafari modernifirten Refte wenig harmonirentes, alterthümliches Gauge bar. Un biefen Umgeftaltungen hatten ber Arditeft Maggei, ber Maler Biandi und ber Schriftsteller Bafferini Theil.

Ans ber Kapelle bes Santissimo Sacramento in Santa Croce wurde Vajari's Abendmahl entsernt und die alte Wandmalerei blosgelegt, soweit sie nicht durch die modernen Grabmäler, (darunter das Albanh'sche) zerstört waren. Man will diese von den Franziskanerminoriten Eugenio Silicani und Lodovico Rossetti entreckten Freden dem Starnina absprecken, hinter dessen sonstituten Werken iie zurückstehen würden. Neckts vom Eintretenden entshalten diese Wunder des S. Riccold di Bari und die Gesschichte des Heilands, links die Legende von S. Antonio und die Einsiedler der Tebars.

Bon der Kirche zum Theater ift hier nur ein Schritt. Die Pergola, teren Meußeres noch immer tenselben uns bedeutenden Charafter trägt, wie sonst, hat wenigstens ihr Inneres einer sehr nothwendigen Renovirung unterzogen, das Pagliano wurde neu bemalt, und das Teatro del Principe Umberto am Massino d'Azeglioplat verwandelte durch Sinzufügung eines von vielen Fenstern durchbrochenen Obergeschosses und einer Flackuppel seinen bisher offenen Buschauerraum in einen bedeckten und gewann zugleich in architektonischer Hinsicht wenig.

Als wichtige Verbesserung ber Verkehrswege verdient die endlich mit Demolirung ihrer öftlichen Häuser in Ungriff genommene Verbreiterung ber Via Martelli zwischen Domplatz und Bia Cavour erwähnt zu werden. Der

neue Lung'Arus Torrigiani geht seiner Bollendung entgegen, jedoch führt berselbe nicht ganz bis zum Ponte Beechie, von dem er vielmehr noch burch fünf Säuser getrennt bleibt. Es ist diese halbbeit um so unbegreisticher, als das größte ber fraglichen Gebäude bereits ber Stadt gebört, also die Fortführung bes Kai's nicht allzugroße Kosten machen würde.

#### Annftliteratur und Annsthandel.

Der Einzug Alexander des Großen in Babulon, Marmorfries von B. Therwaltien. Nach Zeichnungen von F. Therbed in Aupfer gestochen von S. Amsler. Neue Ausg. Herausgegeben von Dr. Hermann Pücke. Peipzig, A. Türr. 1870.

A. Der Mexantergug ift nicht nur Thormalvien's berententites Relief, sondern bas erfte Werk riefer Urt in ter gangen moternen Annit. Geiner fünftleriften Bollendung nad läßt es fid nur mit bem berühmtesten Relief tes Alterthums, tem Parthenenfries, vergleichen. Diefen batte Thormaltjen, in Zeidnungen wenigstens, gegeben, als er im 3. 1811 fein Wert zur Ausschmitdung ber neu tekorirten Commerresiteng Mapoleons im Quirinal begann. Gin zweites Eremplar, nicht, wie jenes, in Gips, iondern in Marmor ausgeführt, entstant im Auftrage bes Grafen Sommariva für beffen Billa am Comer-Das tritte, welches um mehrere Gruppen erweitert murte, führte Thormaltien für Schlof Christiansburg in Ropenhagen aus. Diejes lettere mart burch ben Stichel Amster's, eines ter tudtigften unter ben zeitgenöffifden Rurferstedern, vervielfältigt und fo eine fünftleriide Publifation geidaffen, welche ras Driginal wirklich popular gemadt bat. Die erfte Auflage (Cotta'ider Berlag 1835) fommt nur gelegentlich noch im Runftbaurel vor. Die vorliegente Unegabe, welche in einem burch abulide Unternehmungen nicht minter wohl berufenen Berlage jo eben eridienen ift, barf man freudig milltommen beinen. Trot ibres nierrigen Preises - er beträgt bie Balfte bes Wertbes ber erften Ausaabe - erfüllt fie alle Aufprüche. Die man nur an eine zweite Auflage maden fann. Denn tag einzelne Blätter etwas undeutlider ausgefallen fint, als tie übrigen, unt zwijden ihnen und ten betreifenten Rummern ber erften Ausgabe ber Abstant auch leichter erfennbar ift, fintet feine natürliche Erklärung in ter Art riefer Stide. Die Zeichnungen nämlich, welche gum großen Theil von Dverbed berrühren, fint binfichtlich ter Behandlung tee Kartons, fowie in Bezug auf Die geringere ober fartere Edvattengebung unter einanter merklich verichieren. Auch tie Etiche - teren Ausführung übrigens mehr als zehn Jahre in Unspruch nahm - zeigen ichen in ber eriten Unsgabe tiefen Unteridiet. Die ausgeführteren unter ibnen, welche mit ibrem tiefen Schatten ten Gintrud von fait fertigen Aupferstiden maden, verlieren an Deutlichkeit, ta bie gablreicheren und garteren Gintrude auf riefen Platten verhältnifmänig mehr in Uniprud genommen murten. Gie fint natürlich and in ter neuen Musgabe tie idmaditen, obne tag tas Berhältniß zu ben früberen Abzugen ein ungewöhnliches Gelbit auf Die Edluftafel - Die undeutlichste nach unserem Dafürbalten — läßt sich ber lette Theil vieses lir theils anmenten. Dagegen fint alle tie Blatter, welche fich burch idarje Konturen unt leichte, garte aber bestimmte

Schattenlinien von Anfang an vor jener ausgezeichneten, auch bier in ungeschwächtem Austrucke wierer erschienen. So werten z. B. ter Tigris (4. Th.), die Aftrologens Gruppe (7), die Kamilie des Mazäns mit der Kriedensgöttin (13), die drei Reiter (16) und die ähnliche Gruppe auf If. 19 kaum wesentliche Merkmale der Unterscheidung gegenüber den betreffenden Blättern der ersten Ausgabe bieten. Die äußerlich elegant ausgestattete Mappe ift von einem kurzen, passent gehaltenen Text begleitet. Das Werk darf unzweiselhaft günstiger Aufnahme von vielen Seiten entgegen sehen.

Sermann Grimm ift mit der von ihm seit längerer Zeit vorbereiteten Arbeit über Raffael dem Bernehmen nach so weit gedieben, daß die Ausgabe des Werkes noch in tiesem Jahre erwartet werden darf. Den Berlag desselben bat die Tümmleriche Verlagsbandlung in Verlin übernommen.

Bon B. Lübke's Geschichte der Plastif erscheint eine zweite wesentlich erweiterte Auflage im Verlage von E. A. Zeemann in Leivzig. Gleichzeitig temmt auch bei bemselben Verleger bie vierte Auflage ber Geschichte ber Architektur besselben Verlässer beraus, welche ebenfalls bem ausgegebenen Prospette zweige bebeuten an Imsang und Illustrationen gewinnen wirt. Beibe Werke erscheinen in Lieserungen und sollen bis Michaelis a. c. vollständig in den Händen ber Eubsselbenten sein.

W. Lindenschmit's Ruhmeshalle ber beutschen Musik ift von Aboli Neumann in Leipzia in Anvier gestochen. Der Stick, in Linienmanier mit voller farbiger Wirkung trefflich burchgeführt, ist bei fr. Bruckmann in Minden er-

ichienen

#### Personal-Nachrichten.

Prof. With. Lübte bat fich abermals auf einige Wochen nach Jealien begeben, bauerlächtich um bie Renaissance-Stutztur Theritaliens weiteren Studien zu unterwerfen, die in ber neuen Austage seiner "Geschichte ber Plasiti" ihre Verwerthung sinden werden.

#### Aunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

\* Die Sammlungen ber Wiener Runftafademie baben in letzter Zeit wieder verschiedene werthvolle Bereicherungen erfahren. Dag bie aus ter Staatsbotation auf ben Kunftausstellungen angekauften Bilter vom Kaifer ber Akademie geschenft wurden, baben wir früher berichtet. Leider konnten geschenkt wurden, baben wir früber berichtet. fie in der akademischen Galerie des beschränkten Rammes wegen feine Stelle finden und werden deshalb verläufig im Künstler-baufe aufbewahrt. — Die Handzeichnungenfammlung der Afa-demie wurde voriges Jahr durch den Ankauf der Endris'ichen Sammlung in Wien, vor Kurzem burch ben Ankauf von Genetli's Radlaß aus tem Befit von teffen Wittme in Weimar um einige bundert Blatter erften Ranges vermebrt. Die Zammlung Entris repräsentirt namentlich bie Enwickelung ber neutenrichen Zchule, von Cornelius und Overbeck angesangen, in einer Bollftändigkeit, wie fie selten anderswo zu inden sein binifie. Unter ben Handzeichnungen Genellis bifren ben Saurtichat bie vielen, mit minutiffem Fleif ausgeführten Afte und Maturfindien: fie zeigen ben ebeln Echenbeitefinn tee Meiffere, verbunden mit einer Frijde ber Auffaffung und einer Bellendung in ber Biebergabe bes Details, wie er fie in feinen auszeführten Kempositionen felten erreicht, niemals übertreffen bat. Bon ten übrigen Zeichnungen ermabnen wir ten Cotlus "aus ter Geichichte einer Teenkenigin" mit Kommentar von Genelli's Sant. Die Aupferstichsammlung, welche gegenwärtig einer burchgreifenten Reerganifation unterzogen wirt, erhielt beionters aus tem Gebiete ber bemiden unt niederländischen Meiner des fünfzehnten und fechzehnten Nabrbunderts nambaite Bermehrungen, ie 3. B. eine Reibe portrefflider Rembranttiber Ratirungen von Grn. Artaria in Bien, Karitalabrrute Edengauerider Stide u. f. w. Auch tie Sammlung ter Gopsabaliffe wurde burch Stilde, wie tas köwentber von Minfonä, eine Metope von Seffiumt, tas Grabrelief von Trubomenes, ten Apoll von Tenea, alfo in einer Weise bereichert, welche ter bieber schwächer vertretenen atteffen griechifden kunft eine angemeffene Bertrettung ange beiben läßt. Gerner fint neuerdinge aus bem Fente ber

ardaologischen Lebrfangel ber Universität einige Erwerbungen gemacht und im Museum verläufig aufgestellt. Go 3. 3. zwei Ju biefem Zwecke zum ersten Mal gesernte altipartanische Reliefs, serner architektenische und plastische Reste vom Heräon bei Argos, das Modell der Atropolis von Athen von v. d. Launiy. Echlicklich wollen wir bier zur Reitz für andere Sammlungen bei Zeiten bemerken, bag von Seiten ber Atademie die ibrem Wertbe nach bisber auswärts viel zu wenig gewürdigte lebensgroße mannliche Brongeftatue aus bem alten Birumum bei Magenfurt, jest im unteren Befvedere, abgeformt und in den Handel gebracht werden wird. (Bergl. Saden und Renner, Antitentab. Rr. 155).

\* Der Beginn der Jahresansstellung im Wiener

Rünftlerhause ift vom 1. auf ten 7. t. Mt. verschoben worden, um verschiedenen von auswärts angemeldeten kunstwerken, welche nicht früber eintreffen konnen, noch Raum zu gönnen. Die Betbeiligung bes Auslandes wird allem Unideine nach eine febr lebbaite fein und in den Rreifen der Wiener Rünftler berricht feit Monaten eine angestrengte Thätigkeit, um in tem

erneuerten Wettkampfe mit Ebren zu besteben.

#### Vermischte Annstnachrichten.

\* Rene Borje in Wien. Wieder einmal in aller Stille eine kleine Konturreng! Um für ben Ban ber neuen Borfe in Wien die Plane zu beschaffen, batte bie Berfenkammer bie Architeften Baumgartner, Sanfen, Gemper und Tiet um Anfertigung von Entwürsen ersucht, über welche fürzlich eine aus Fachnäumern bestehente Jurn zu Gericht faß. Das Ergebnif ber Berathungen mar, bag bie Projekte ber Architeften Sangen und Tiet im Gangen als gleich empfehlens werth erfannt wurden. Die Börjenkammer forderte tiefe beiden Künftler bemnach zu einer erneuten Konfurreng auf, stellte ibnen aber zugleich frei, ben Bau gemeinsam auszuführen. Wider Erwarten baben fich Sanjen und Dietz zu biefem letzteren Muswege bereit finden laffen und darauf bin ben Rentrakt mit der Börsenkammer abgeschlossen. Die neue Börse temmt am Schottenring in der Räbe des Rudolfsplatzes zu steben. Der Bauptatz ift bereits übergeben und auch bie 25 um ben Börjenban berum gelegenen Plate für Wobnbänjer baben fast alle iden ibre Ramer gefunden.

\* Der Bauplat für die neue Aunftafademie in Wien ift vom Raijer num befinitiv auf bem neulich von uns bezeichneten Grunde (am jegenannten Kalfmartt) angewiesen werden. Die Atademie mablie aus tem Projefforentollegium eine Baukomissien, welche mit dem Architekten, Oberbaurath Sanjen, bie Rammerserbernisse seinzustellen und einen Detailpkan aus zuarbeiten bat. Go ift alle Hossimung vorbanden, baß bie Afatemie in nicht allzu ferner zeit aus ihrer unwürdigen Situirung in ber bumpfigen Annagaffe befreit und in lichten, funfterfüllten Räumen eine ber ersten Kunftichule bes Reichs

entsprechente Unterfunft finden wird.

E. Cyprijche Alterthümer in Berlin. Gine Erweiterung, Die bas Berliner Minjeum feit Aurzem erfahren bat, verbient wohl ichen jest mit wenigen Worten angezeigt zu werden. Schon feit einiger Zeit bat man auf ber Infel Cypern bei Gelegenbeit von Banten reiche Refte von Bafen, Terrafotten und Steinstulpturen aufgefunden, beren bas Parifer Museum eine große Auswahl an sich brachte. Der interessante, für die Archaologie, vorzüglich für das Studium der Kunsiges. schichte hochwichtige Charafter biefer Monumente ließ es munidenswerth eridemen, auch für bas Berliner Museum ausgemabite Stude zu erwerben, und es murbe gu biefem Zwede Prof. Friederichs im horbst vorigen Jahres nach Chpern ge-fandt. Die von demselben aus der Sammlung Cesnola und Bieribes angefauften und ichon nad Berlin gelangten Etude geigen beutlich, wie wohl man gethan bat, jene Magregel zu treffen. Bafen in ten mannigfaltigften Formen, von ten größten bis gu ben fleinsten, in derm und Denamentirung ben griechte schen jo nabe verwauer und boch bavon wieder jo bimmelweit verschieden, Terratotten, Die bieselbe Darftellung balt auf gang robe, barbarifche Weise, bald in edlem griechischen Etite zeigen, größere Figuren aus Stein mit ebler Haltung und bis in's Meinfte getrener Raturnachabmung laffen und einen Blid thun in bas leben auf der Infel, Die, wie jum Bereinigungspunkte zwischen Griechenland und Drient geschaffen, unmittelbar neben emander griechische und orientalische Rieberlaffungen trug. Unter ben Steinstulpturen zeichnet sich vor allem bas wohlerbaltene (fogar Refte von Farben finden fich noch) Bilbnif eines Pries

ftere aus, in beffen Saaren fic bas Diabem fammt einem Yorbeerfrange und bineingeflechtenen Epbenblättern auf bas deutlichste erfennen laffen. Unter ben Terrafotten verbienen vor allem Animertjamleit Die, welche bei Darfiellung eines und beijetben Gegenstantes ben Unterschied gwischen griechiider und barbarijder Runft tentlich erfennen laffen. Gine grau, welche mit ben Santen tie Bruft berecht, eine antere, bie ein fangen bes Rind im linten Urme balt, beite gang robe, verzerrte, faum ben bargefiellten Gegenstand erfennen laffende Probutte ber Barbaret: wie weit find fie von ben baneben liegenten, Diefelben Motive bebandelnten griedischen veridieben! Antere gieben bas Unge burd ibre Edenbeit und gefällige Gorm auf sich, vor allem eine Büngtingssigne mit tang bis zu ben Füßen berabsallendem Gewande, bessen Betalos hinter ber tinten Schulter berabbangt, bann ein unbeweglich fich baltenber Büngling, ben eine in jowarmerifder Bergudung ben Ropf nach binten wersende gran füßt (beite blog bis gur Bruft erbalten), serner ein edel gebaltener weibtider Repf, bessen größter Theil burch ein Duch verbullt wird (nach bem auf bem Mopfe einer ebendaber ftammenten Bieberbotung befindlichen Kalathes zu urtheilen, ber Ropf einer Priefterin), und Eros fitgent und mit einer auf eine Schnur gezogenen Scheibe ipielend. Auch die Bafen verdienen wegen ihrer Gorm und ber Ernamente fein Theil von fast fugelrunder Westalt er: innert burch bie fenfrecht fich berabziebenten Etreifen an bie Holztechnit) alle Ansmertsamfeit. Man bars wohl bossen, bag Prof. Friederichs nach seiner Rücklehr die ihm verdankten Zachen eingebend bebandeln und durch Publikation allgegemeiner befannt maden wirt.

\* Die Ausgrabungen am panathenäischen Stadion gu Athen find nun beentet. Un Stulvturen murte außer bem bachischen Ropie und einer Doppelberme mit einem jugendliden, bartlojen und einem bartigen Ropf nichts von bentung gefunden. Mehrere Bruchftlicke fanden fich nech in ber Ansichüttung. Obgleich bas Etavion angerordentlich zerftort ift, war tie Ansbeute an Architefinrftiiden boch groß, bag man fid bas Geblente leicht ergangen fann. Monumentalfunte bes alten Athen bat baber burch biefe glücklichen Bemühungen Biller's eine wesentliche Bereicherung eriahren. — Bei tiefer Gelegenheit wollen wir auch ber Ausgrahungen gebenfen, welche fürzlich links am Dbeion bes Berodes Anifos begennen worden find. Es fand fich babei, raß bie großen Biranegnatern mit Eind überzogen find und war, daß man Quadern mit Bantumranderungen in biefer Beise berstellte. — Un ber Hagia Triara will die archäolo: gifde Gesellschaft nun auch endlich bie Ausgrabungen fort:

#### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 1-12.

Beuth, eine Lebenskizze. — Die erweiterte Austellung des Kunst-gewerbevereins in München. — Betrachtungen über moderne Goldgewerenverens in Minicipal. — Betrachtingen über moderne Goddschmidtekunst, von H Fra u berger. — Profane u, kirchliche Kunst, von Fischbach, Beilagen: Theile von Fenst rbeschlügen: Thürklopfer vom St. Vincenz- und Elisabeth-Hospital zu Mainz; Agenda-Decke; Petschaftgriffe; Intarsia aus der Frarikirche zu Venedig; Güiser aus dem 17. Jahrh.; Tischplatten mit Schiefermittelstück u. Uklarishen.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. März

Siegel der österreichischen Regenten. Von Karl v. Die Siegel der österreienischen Regenten. Von Karl V. Bava. (20ti 5 voltsien.) – Studien über Schmiede und Schrösserarbeiten in Oesterreich. Von Hermann Rie wel. (20ti 56 Settsön, und euter Zarel.) – Die Erzdekanatskirde zu Pilsen. (20ti 1 Sotstön, und — Monstranze in der Kirche St. Leonard im Pongau, Von Dr. K. Lind. (20ti 1 Sotsich). – Die beiden Thumportale bei St. enter Latel.) — Die Frankenbergeren der Kreibergeren der Kirche St. Leonard im Pongau. Von Dr. K. Lind. (Pat 1 Nordan.) — Die beiden Thurmportale bei St. Stephan in Wien. (Wit 2 Nordaidn.) — Zwei merkwürdige Tragatien im Stifte Melk. Von Dr. Karl Lind. (Pitt 2 Lächt und 2 Nordaidn.) — Aus Salzlurg. — S. Zeno in Oraterio in Verona. Von V. Teirich. (Witt 7 Nordaidn.) — Die Erwerbungen des k. k. Minz- und Antikenkabinets im Jahre 1868. — Die Restauration des Krongewölfes bei der Prager Domkirche — Die Ruinen des Minoritenkosters in Beneschau und das Marienbild in der dortigen Decanatkirche. Von B. Grueber. — Fliese aus der St. Emeramskrehe megensburg. Von Dr. K. Lind. (Witt 1 Nordaidn.) — Beschreibung der Breslauer Bilderhandschrift des Froissart. Von Dr. K. Lind. — Der Alterthums-Verein in Wien.

Mittheilungen des k. k. Österr. Museums. Nr. 54. Ueber Intarsien. Von V. Teirich. — B. Cecchetti über die venetianische Glasfabrikation.

tianische Glasfabrikation.

Brieffaften.

An ben Boritand des deutschen Bereins in Floreng: Wegen ver-fwaterer gufendung ber heite ber Zeitziert wollen Gie gef. bei ber be-treffenben Buchbandlung reffamiren. Auf birefte Zusendung ber heite von bier aus unter Band murde bie Expedition nur gegen Portovergitung (ca. 3 Egr. pro Beit) eingehen fonnen.

## Kunst-Ausstellungen.

[59] Die vereinigten Cunft Bereine in Angsburg, Stuttgart, Bicsbaden, Burzburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Banrenth und Regensburg, veranstatten in ben Monaten Dannar bis December 1870 inet. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen umer ben befannten Bedingungen für Die Ginsendungen, von welchen nur Diejenigen bervorgeboben werden,

a. daß alle Aunfinverfe von Rords und Weft Deutschland nach Biesbaden, von Defterreich nach Regensburg, vom Enden und aus Munden nad Augeburg einzujenten fint, und vorstebenten Turnus vor: ober rudwärts

ju burdlaufen baben; bann

b. taß für bie Siderbeit ber Aunstwerte mabrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burd gegenseitige Uebereintunft berselben nach Möglichkeit gesorgt ift.

Regensburg im December 1869. Im Aamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Bekanntmadung.

[76] Die öffentliche Ausstellung von Originalwerken der bildenden Runft bei ber Königl. Sächflichen Atademie der bildenden Kunfte zu Dresden wird in biejem

am 1. Juli eröffnet und am 30. September geschloffen werden.

Die auszustellenten Runftwerke fint längftens

am 20. Juni

Das Rabere entbalt bas Regulativ, welches auf frantirten Antrag von ber Mus.

ftellunge Commiffion unentgettlich überfentet wirt.

Die Aufforderung jur Beidickung ber Ausstellung giebt nur bann ben Anfpruch auf Frachtbetreiung nach Maggabe bes Regulativs, wenn biejelbe speciell für die Ausfiellung bes laufenben Babres erfolgt ift.

Dresten, 26. Märg 1570.

Die Ausstellungs-Commission für 1870.

Im Verlage von Rud. Hoffmann in Berlin ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

## NAKREON

Randzeichnungen zu anakreontischen Liedern

Original-Radirungen von Otto Försterling.

Mit gestochenen Texten, metrisch übertragen von Friedrich Eggers.

Achtzehn Blatt auf chinesischem Papier (111/2:151/2") nebst Titel und Inhalt in eleganter Calicot-Mappe mit Relief und Golddruck.

Preis 15 Thlr., in Carton-Umschlag nur 12 Thlr.

Dasselbe: Ausgabe in neun Blatt, nebst Titel und Inhaltsverzeichniss mit Mappe. (Als Geschenk für Damen besonders geeignet). Preis 9 Thlr., in Carton-Umschlag nur 6 Thlr.

A. Woltmann sagt in Nr. 585 der National-Zeitung vom 15. December 1869: "Durch eine Folge von Original-Radirungen "Im Walde" hat sich Otto Försterling schnell die Gunst des Publikums gewonnen. Die stimmungsvolle Anmuth dieser landschaftlichen Compositionen trug dazu in gleichem Masse bei, wie die Art, in welcher der Künstler die Technik der Radirung handhabte. Dieselben Vorzüge sind seinen eben erschienenen Compositionen zu Anakreon's Gedichter eigen. Die sich gleichbleibende Grundstimmung aller Bilder ist eine echt griechische Heiterkeit des Daseins, die im naiven frohen Lebensgenuss, in Liebesglück und in vergänglicher Jugend aufgeht. Bei allen Darstellungen hat man das wohlthuende Gefühl, dass der Künstler sich ohne Zwang und Künstelei auf diesem klassischen Boden bewegt. Wohl kommt hie und da eine Einzelheit, eine Form oder Wendung vor, bei der wir gewahr werden, dass es noch eine junge Hand ist, deren Arbeit uns vorliegt. Stets aber treten uns gleich wieder so anmuthige Motive entgegen, dass die Waage zwischen dem Für und Wider nicht lange schwankt. Den künstlerischen Charakter jedes eiuzelnen Blattes vollenden dann die Initialen, Text und Bild auf reizvolle Weise verbindend. In den Verzierungen des Titels und der Mappe waltet feines Verständniss griechischen Ornaments, und Alles in Allem haben wir hier eine Publikation von wahrhaft festlichem Gepräge vor uns."

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Die Verklärung Christi. Gemälde Rafaels

in der Pinakothek des Vatican.

Eine Rede

von

#### Carl Justi,

Professor in Marburg. gr. 8. 39 Seiten, geh. 10 Sgr.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

### Kom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprète der K. Preuss. Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21,4 Thir.

## Kunst-Anktion

Montag ben 20. April und bie barauf folgenden Tage bringen wir bie reiche Sammlung alter Rupferstiche, Hadirungen 20. 20. aus bem Rachtaffe bes Profesjore und Siftorien: maters C. Ruß gur öffentlichen Berfteigerung.

Rataloge burd uns und bie befannten Buch: und Runfthandler bie auch Aufträge übernebmen.

Miethke & Wawra,

Runfthändler in Wien. [80]

Beft 7 der Zeitschrift nebst Der. 13 der Runftchronif wird des Charfreitags wegen schon Donnerstag den 14. April ausge= geben.

Berantwortlicher Retalteur: Ernft Arthur Seemann in Leinzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

Hierbei ein Profrest von I. D. Weigel in Leipzig, betreffent Andresen's Neubearbeitung von Seller's Santbuch für Aupferstichsammler.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litsow (Wien, Therefianung. 25)od. an bie Berlagen. (Ceipzig, Königeftr. 3) zu richten.

14. April.



Mr. 13.

#### Inscrate

a 2 Zgr. für bie brei mal gespaltene Petitzgeste werben von jeber Buch und Kunstband-lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Rummer von in der Regel einem Quartbogen. Tie Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunsten beschlicht gratis. Apart bezogen lostet dasselbe 11 3 Tolk. ganzjährlich. Alle Buck und Kunsthandlungen wie alle Vostämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Die Jahresansstellung ber Wiener nünftlergenossenschaft. — Refredog (Francesco Sanguinetti). — Aunstüteratur und Kunstbandel. Kunstunterricht. — Kunstvereine, Sammlungen und Anselectungen. — Vermischte Kunstnachrichten. — Reuizseten ber Kunstliteratur. — Zeitichriften. — Injerate.

## Die Inhresausstellung der Wiener Künstlergenossenschaft.

I.

Die schönen Räume bes Wiener Künstlerhauses sind seit voriger Woche ihrer eigentlichen Bestimmung wiedersgegeben, nachdem Wochen und Monate hindurch ein zweites Hotel Dronot aus ihnen geworden war und außer Bildern von alten und modernen Meistern auch Antiquitäten und Kuriositäten, ja selbst Mobilien — freilich der exquisitesten Art — hier unter den Hammer kamen. Um 7. d. M. wurde im Beisein des Kaisers die internationale Kunstansstellung, welche die Wiener Künstlergenossenschaft alljährlich in ihrem Hause veransstaltet, ohne weiteres Ceremoniell eröffnet.

Es ift das zweite Mal seit dem Bestehen tes Rünftler= hauses, daß die Benoffenschaft nach bem Grundsate ber Selbstverwaltung ein foldes Unternehmen in's Leben ruft. Beide Male waren die Umstände nicht gerade befonders günftig. Im vorigen Jahre folgte die Jahresausstellung ber Wiener Künstler fast unmittelbar auf die britte allgemeine Runftausstellung, welche mährend ber voraufgegangenen Serbstmonate in benfelben Räumen stattgefunden hatte. Dieses Jahr waltet ein ähnliches Berhältniß gegenüber ber großen Dlünchener Unsftellung ob, beren Abhub überdies bem Wiener Publifum burch Die letten Monatsausstellungen des öfterreichischen Runft= vereins zur Schau geboten wurde. Bei diesem Gedränge von Ausstellungen war es Manchem schon bange um's Berg geworden für den Erfolg des nen begonnenen Unter= nehmens. Man hatte gefürchtet, es werbe wenigstens

bem and außer bem Weichbilde Wiens etwas bewander ten Kunftfreunde schwerlich viel Neues geboten werden und auch der einheimischen Kunst kann die Zeit gegönnt gewesen sein, um frische Truppen für den Wettstreit in's Feld zu stellen.

Rach ben ersten Gindrücken, welche eine wiederholte Wanderung durch die bichtgefüllten Räume in uns hinter laffen hat, fonnen wir versichern, bag ber Erfolg tie Stimme bes Zweifels zum Schweigen bringt. Die Ausstellung ift zahlreich, gut gewählt und mit Weschmack augeordnet; Die tüchtigften Meifter ber beutschen Schulen find zum Theil durch gang fürzlich erft vollendete, hier zum ersten Male ausgestellte Werte repräsentirt; auch bas außerbeutsche Runftgebiet, namentlich Frankreich, ift nicht ohne bemerkenswerthe Vertretung; entlich treten in ber jüngsten Generation ber öfterreichischen Künstler einige hoffnungerweckende Talente, theils mit ihrem erften Berfuch überhanpt, theils auf neuen Bahnen überrafchent hervor. Der Gegen, ber in ter Cinridtung von großen Jahresansstellungen liegt, ift unverkennbar: bas Biel wird baburch höher gestedt, ber Gifer madtig angefacht. Man fieht bies nicht nur an Dem, was vorliegt, sontern auch an Manchem, - was fehlt. "Entweder gut ober gar nicht vertreten fein", ift der Wahlspruch ber Tüchtigen, und unwillfürlich theilt sich tiefer ftrengere Magftab auch ber Jury, wenigstens ber bie Ausstellung veranstal= tenten Benoffenschaft mit. Gin llebelftand ift freilich, baf biefe Burn nicht auch über bie Ginfendungen von auswärts noch zu Bericht sitzen barf. Die Entscheidung ift nämlich in die Sande jeder einzelnen Benoffenschaft gelegt. Auf biefe Beije konnen fich Schlenbrian und Rameraderie noch immer allzuleicht einschleichen, und die Musstellungen bleiben ber Ueberschwemmung burch bas Gros ber Mittelmäßigfeit fortwährend ausgesett. Erwähnung biefer Mangel sei auch gleich einer ber

wesentlichsten Lüden geracht, welche wohl mancher Besucher mit uns schwerzlich empfunden haben wird:
M. v. Schwind's "Schwie Melusine" sehlt auf der Ausstellung. Soviel wir hören, ist kein Mittel verabsäumt
worden, um das vielbewunderte Wert bei dieser Gelegenbeit dem Publikum der Baterstadt des Meisters vorzufübren: leider umsenst! Die Gründe, welche die ablebnende
Untwort Schwind's herbeigeführt haben, sind uns unbekannt.

Hier nun zunächst einige statistische Daten: die Gefammtzahl ter Werke, welche tie erste Auslage tes Katalogs\*) enthält, beläuft sich auf 770. Davon gehört etwa
tie Hälfte ter Wiener Schule an. Die übrigen vertheilen
sich solgentermaßen: Paris SS, Düsselterer S6, München
65 (tie Plastis ungerechnet), Berlin 38, Karlsruhe 25,
Stuttgart 20, Tresten 15, Weimar 10, Benedig 8,
tie belgische Schule 4 Werke. So stand bas Berhältniß
wenigstens bei Beginn ber Ausstellung. Inzwischen
mögen vielleicht noch einige Beränderungen an biesen
Zissern vorgegangen sein; im Wesentlichen geben dieselben
aber die Grade ber Betheiligung bes In- und Anslandes
richtig wieder.

And ties Mal sint Genre unt Lanbschaft wieber tie stimmführenden Kunstfächer und zwar ersteres noch in böberem Grate als letztere. Größere Werke historischen Stols bemerkten wir nur wenige: gleich im ersten Saal bängt ein ausgebehntes Kigurenbild (Stephanus vor tem beben Rathe) von Julius Hübener, in den unteren Sälen haben einige trefflich gezeichnete Kartons von Veopolt Schulz zu ten Fresken in ter Schottensfelder Kirche ihre Stelle gesunten. Henneberg's "Wilter Jäger", mehrere höchst geschicht gemalte Vilber von Canon, ferner Teschentorff, van Lerius u. A. ichtießen sich an. Die Schlachtenmalerei ist in erster Vinie turch eine Episore aus der Schlacht von Eustozza (1866) von Sigmunt l'Allemant vertreten.

Im Genre stehen B. Bautier ("ein Toast auf tie Braut") und Y. Knaus mit einem föstlich erfundenen Kinterbiltchen, tann ein junger hochbegabter Wiener Künftler aus Piloty's Schule, E. Kurzbauer ("die creilten Flücklinge") und H. v. Angeli, ter gegenwärztige Vorstant ter Wiener Künstlergenossenschaft, ebenfalls ein Schüler Piloty's, mit einem fein und elegant gemalzten Kostümbilte ("ter Rächer seiner Chre") obenan.

Die Lantichaft zeigt Namen wie A. und D. Achen= bach, Len, Chel, Schleich, Lier, B. Fries, E. Lich= teufels, A. Bierstatt neben fehr beachtenswerthen Leiftungen ber jungeren Wiener Schule, unter benen bier

\*) Terfelbe ift mit anerkennenswerther Zergialt gears beitet und murbe bereits am Eröffnungstage ber Ausstellung mit Ramenregister ber ausstellenben Künftler fertig ausgegeben. Daß im Register einzelne Ramen, wie Leu, Kurzbauer u. A. feblen, sei bier für eine neue Auftage angemerkt.

vor allen E. Jettel's "Motiv bei Dieppe" hervorgehoben sein mag.

Schließlich nur noch einiges besonders in die Augen Fallende aus verschiedenen Fächern: das höchst wirkungsvoll arrangirte Porträt der Frau Fürstin Metternich (1860) von Franz Winterhalter, einige brillante Aquarelle von Menzel, dessen Krönungsbild wir schmerzlich vermissen, unter den Stichen Henriquel-Dupont's "Inger in Emaus" nach Baolo Beronese, endlich eine merkwürdige Federzeichnung von dem gegenwärtig in Paris Furdre machenden Spanier Fortunh. Eingehenberes im nächsten Bericht.

#### Mekrolog.

Francesco Sanguinetti, Bilbhauer, geboren zu Carrara 1800, ftarb in München am 15. Februar. Geine erfte fünft: lerische Bilbung erhielt er unter ber Leitung seines Baters und folgte icon im Jahre 1818 bem Meifter Rauch nach Berlin, wo er bald beffen Lieblingeschüler wurde. Rauch fandte ibn 1829 nach München, um die sitzende Kolossale Gate des Kö-nigs Maximitian Joseph I. (mit den zu dessen Denkmal ge-hörigen Reliess) zu modelliren. Nach einer kurzen Reise nach Italien kehrte Sanguinetti 1831 nach Berlin zurück, um mehrere Buffen nach Rauch's Mobellen, auch eine Statne bes Sylas in Marmor, felbständig auszuführen. Nach Munden übergeficbelt, arbeitete er anfangs größtentheils nach Schwanthaler's Entwilrfen und erwarb fich burch feine ge-Sabbinhightet & Embittett ind beitatte stad beitag feine geschickte Ausführung in Stein einen rühmlichen Namen uns ter den mitstrebenden Genossen Kaver Schwanthaler († 23. Sept. 1854), Leeb († 5. Juli 1863), Lossow und G. Zell. Nach Ludwig Schwanthaler's Modellen meißelte er die an der Steintreppe der Hose und Staatsbibliothek sitzenden Statuen des Aristoteles und Hippotrates, nach Konrad Edershard die Standbilber ber beiligen Ottilia und Lucia am Portale bes Blinden-Instituts. Der überaus fleißige Mann erfreute fich bald eines behabigen Wohlstandes und gründete einen eigenen Seerd in einer mit brei Rindern gesegneten glücklichen Che. Der Abent feines Lebens murbe aber mit herben Schidfals: schlägen beimgesucht. Sanguinetti verlor ein kleines Land: gut (bei Starnberg), welches ber Rünftler nicht gu bewirth. schaften verftand; bann fiel seine schön aufgeblühte Tochter, erft 19 Sahre alt, unter ber Mörberhanb eines eifersichtigen Stubenten (7. Oktober 1855); feine fcone Bilbersammlung verschwand unbezahlt mit einem gemiffenlosen Runfthandler; gu= leist verlor er im Jahre 1866 fein milhsam erspartes Ber-nögen und wurde jogar jum Berkauf eines kleinen Hauses gezwungen. Sein letztes Werk, welches ber seit fünf Jahren von ber Gicht geplagte Mann nicht mehr vollenden fonnte, war eine für bas Rational-Mufeum bestimmte Statue bes Königs Mar. (Röln. 3tg.)

#### Aunstliteratur und Kunsthandel.

M. Polytechnifum zu Stuttgart. Aufnahmen und Stizzen ber Architecturschule in Nothenburg a. b. T. unter Prof. B. Bäumer. Mai 1869. fl. fol.

Professor Bäumer, ber Leiter ber Architektursachschule am Polytechnikum in Stuttgart, ift, bem Beispiele ber Wiener akademischen Professoren folgend, mit seinen Schülern nach Rothenburg an ber Tauber gewandert und von ben Stizen und Studien dieses Ansssluges haben seine Schüler unter seiner Leitung in autographirten Zeichenungen eine Publikation gemacht, welche ben obigen Titel führt. Auch barin sind die Stuttgarter bem Beispiele Schmidt's und feiner Wiener "Bauhütte" gefolgt. Aber die Stuttgarter Publikation trägt eine andere Gestalt als die Wiener. Diese ist in losen Blättern von ungleichem

und oft kolossalem Format erschienen, die Stuttgarter das gegen tritt als ein heft von 31 Doppeltaseln in hübscher Ausstattung und handlicher Form auf. Diese Abweichenng vom Borgänger ist entschieden zu billigen, wenn auch die Darstellungen selbst noch in mancher Beziehung binter ben Wienern zurückstehen.

Ein reizendes und reicheres Objekt zugleich konnte sich Bäumer mit seiner Schule kaum mählen als die alte, fast vergessene, abseits der großen Heerstraße liegende schwäbische Reichsstadt Rothenburg, die den Charakter des sechszehnten Jahrhunderts, den Charakter einer ächten deutschen Renaissancestadt treuer vielleicht bewahrt hat, als irgend eine andere Stadt, treuer selbst als Rünnberg, dem sie nicht an Romantik, nur an Größe nachsteht. Wer diese Stadt einmal durchwandert hat, wie es der Reserent vor langen Jahren gethan, dem wird das reizvolle, ansheimelnde Bild nie aus der Seele schwinden. Diesen Charakter trägt auch die Publikation der Stuttgarter Urschitekturschule; sie ist voll malerischer, romantischer Details, Außens und Innenansichten, Straßenblicke, Höfe, Thore, Portale, Erfer, Thürme, Ornamentales u. s. w.

Den Unfang machen eine Reihe von Tafeln mit bem alten Rathhause, einem fehr unregelmäßigen Renaiffance= ban, ber aus vier Bebäuden zusammengemachsen erscheint. Das Werk giebt und eine malerifde Unficht mit ber Gi= tuation, Ausichten ber modernen Façade sowie zweier Seiten, ben Grundrig, fodann ben großen im hinteren Trakt gelegenen Rathhaussaal in einer Angahl architek= tonischer und malerischer Aufnahmen. Dieser Saal bietet mit seinem Aufgang, mit seinen Schranten für die Richter, mit den steinernen Sitzen und Banken in ben tiefen Fenfternischen eine Fülle intereffanter Details. Cobann folgen einige reich ornamentirte Portale noch vom Rath= haus, einige hölzerne Rasettenbeden, zwei malerische Un= fichten von Sofen vom Spital und einem Saufe am Berrenmarkt, ber Brunnen am Rathhause mit bem St. Georg auf der Säule. Mehrere Tafeln, Die Fagate, Durch= schnitte, Grundriffe, ben Hof u. f. w. enthaltend, sind bem Beifelbrecht'ichen Saufe gewirmet, welches, mit ber ichmal= ften Seite an tie Straffen ftogend, als ein mahres Mufter bieser Art burgerlicher Arditektur betrachtet werben kann. Die nun folgenden Tafeln bis zum Schluß geben in buntem Wechselzahlreiche vereinzelte Darstellungen meist malerisch= architektonischer Urt, gang wie zufällig ber Blid bes man= bernden Rünftlers barauf gefallen zu sein scheint. Darunter find noch ein paar bedeutende Renaissanceportale, dann Interieurs, Stragenansichten, Brunnenfäulen, Giebel und Thürme, verschiedene Ansichten ber alten Stadtmauer, bie ihre Einrichtungen zur Vertheidigung gut bewahrt zu haben scheint, malerische Stiegenanlagen, Bandwerts= schilder, Gisenarbeiten und anderes Druamentale. Go erscheint bas Werk gleich interessant bem Urchitetten wie dem Kunstforscher, zugleich als eine Fundgrube roman= tischen Gemäuers und romantischer Ansichten für ben Genremaler.

Hieran schließen wir die Erwähnung eines von Prof. Bäumer gehaltenen interessanten Bortrags "über das ehemalige Lusthaus in Stuttgart", welcher in dem "Jahresbericht der k. polytechnischen Schule zu Stuttgart für das Studienjahr 1868 bis 1869" abgedruckt ist. Der Bertrag bespricht die Geschichte dieses reichen, in seiner Art großartigen Renaissancebaus, der lediglich als Luxus= gebäude zu Festen, Unterhaltungen und Theatervorstel=

lungen im Jahr 1580 von Herzog Lutwig erbaut wurde. Der schöne Ban, bessen Erhaltung kunstgeschichtlich wänschenswerth gewesen wäre, hat bem medernen Bergnügen weichen müssen. Im Jahre 1758 wurde er zu einem Opernhause eingerichtet, 1811 in ein Shauspielhaus um gewandelt, mußte aber 1815 ganz verschwinten, um tem jesigen Theatergebäute Platz zu machen. Ueber dieses ehemalige Luthaus ift eine aussührliche Menographie von Beisbarth seeben erschienen.

Universal Catalogue of Books on Art, comprehending painting, sculpture, architecture, decoration, coins, antiquities etc. A — L. 6 Theile. London, Kensington Museum. 1869.

E. M. Seit einigen Jahren hat bas South Menfington=Mufeum Die Beröffentlichung eines vollitändigen Beneral-Rataloges aller alten und neueren Werte, Die entweder durch ihren Text over durch beigegebene Abbildungen Bezug auf Die ichonen Munfte haben, unternommen und hat dieser foloffalen Arbeit eine folde Thatiateit aewidmet, bag heute mehr als Die Balfte fertig gestellt Die und vorliegenden Bande bieten und in ter That ichon die provisorische Liste aller Autorennamen und Büchertitel ber Buchstaben I bis ? incl. und enthalten wenigstens 25 bis 30,000 bibliographische Anaaben, von benen Diejenigen über Die nur in fleiner Auflage gepruckten Brojduren, über Die jeltenen ober wenig befannten Werfe wirklich unschätzbar sind und ben Fachleuten Die größten Dienste leiften werden, zumal nach Erscheinen ber methobischen Tafeln. Die Publikation in ihrer Wesammtheit bildet, trot gahlreicher Irrthumer und Lüden (fo 3. B. würre man vergeblich ten "Unzeiger für tie Munte ter beutschen Borzeit", Die "Gewerbehalle", Die "Jahrbücher für Runftwissenschaft", u. f. w. juden) eine werthvolle Fundgrube von Angaben und liefert einen neuen Beweis von ber Lebensfähigfeit bes großartigen Institutes, bem fie ihre Entstehung verrankt. Wir können baber mit gutem Gewiffen unsern Lesern ben Universal Catalogue of Books on Art empfehlen und Dieselben zugleich auffordern, der Direktion des Unternehmens Diejenigen Bufätze und Berbefferungen zugeben zu laffen, Die fie etwa zu machen haben, um jo bie Ausführung ber refinitiven Musgabe und bie Bollendung bes Bangen gu erleichtern.

A. Berliner Kunstauftionen. Auf die neulich angezeigte Rubolph Lepke'sche Versteigerung moderner Bitder vom 16. März solgte fürzlich am 4. April eine weitere Auftion gleichsalls neuerer Gemälbe (Katalog 104. Rummern). Bon der ersteren liegt uns die Vertaufstisse vor. Bei der Wickiese, welche die Lepke'schen Antionen zu gewinnen scheinen, erscheint es nicht unangemessen, ein furzes Kelnmezu geben. Bon den 98 Rummern gewann etwa die Hälte einen Preis dis zu 50 Thlrn., ein Viertel ging bis zu 100 Thlr., das letzte Viertel ward um böheren Preis versauft. Ans diesten Liertel sind hervorzuheben: D. von Wille, "Zechende Landsknechte beim Kartenspiel": 307 Thlr. — M. Michael, "Hussiche Andacht": 240 Thlr. — Plocks dorft, "Winzerin am Wein": 270 Thlr. — Triebel, zwei Landschaften: 156 n. 169 Thlr. 15 Sgr.

Leipziger Kunstauktionen. Nach langer Pause, die durch andanerute Krantbeit des Bestigers veranlast war, hat das Leipziger Kunstcomptoir (B. Drugutin) wiederum eine Verskeigerung von Kupsersticken und einigen Originalzeichnungen anberaumt, welche am 25. April und solgenden Tagen stattssinden wird. — Die nächste Weigel'sche Kunstauktion wird am 9. Mai abgehalten und bringt die Kupserstichsammlung des bekannten Kunstsorichers Chr. Schuchardt unter den

Hammer.

Die Runfthandlung von Umsler & Ruthardt in Berlin bat einen neuen Lagertatalog (No. IV.), altere Rupferftiche und Rabirungen enthaltent, ausgegeben mit beigefetten feften Preifen. Unter ben Deiftern, Die befonders reich und mit feltenen Blattern vertreten find, bemerten wir Durer mit SI, Rembrandt mit 116, 21. v. Oftabe mit 42, van Dyd mit 30 Mummern.

Die Frauen in ber Runft betitelt fich ein Abschnitt in bem jungft ausgegebenen intereffanten Lagerkataloge ber Firma 3. D. Deberte in Röln, beren Befiger, herr Lemperty, feine umfaffenben Kenntniffe in antiquarifden Dingen gern jur Unlage von Specialfammlungen verwertbet, Die in ibrer Bufammenftellung tem Bibliographen, wie nicht felten auch bem Aunstreunde reiche Belebrung bieten. Der in Rebe fiebente Ratalog bilbet bie Abtbeilung N einer typographischen, autograpbischen und artistischen Auriofitätensammlung und ift ipeciell ber Rulturgeidichte bes iconen Geidlechtes gewihmet. Für bie von uns vertretenen Intereffen tommen nur bie lets ten Abidnitte beffelben mit ca. 700 Rummern in Betracht, welde Porrrats, Beale weiblider Schönbeit, bie Frauen-arbeit auf bem Gebiete ber bilbenben Rünfte, eine Angahl Gemalte u. bgl. entbalten.

Wiener Aupferstichauftion. Um 20. t. Dt. beginnt im Muftionstofale von Mietbte und Wamra in Wien (Planten: gaffe by tie Berfteigerung ber vom Siftorienmaler C. Rug binterlaffenen Rupferstichiammlung nebst einer Angabl von Manarellen, Selfindien und Sandzeichnungen alter und neuerer Meifter. Unter ben Delftubien ermabnen wir 80 Blatter von

Gauermann aus tes Runftlers bester Zeit. E. M. Philippe Burty bat bei Gelegenheit ber in ben Salen ber Union Artistique Statt gehabten Ausstellung ber Berte Baul huet's feine bereits in ber Gazette des Beaux-Arts veröffentlichte Arbeit über biefen Meifter, beträchtlich vermehrt, in Buchiorm erscheinen laffen\*). In feinem befannten liebenswürrigen und geiffreichen Stole ichilbert er uns bie arbeitevollen Unfange von Suet's Rünftlerlaufbabn, feine Rampje gegen die Afadennie, seine so ehrenhaft erungenen Erfolge, und fügt zum Belege bisher noch nicht veröffentlichte Briefe und soussige Tokumente bei, die ihm die Familie des Beresterbenen mitgetheilt bat. Die von Huet nichergeschriebenen Unfichten, tie er une auseinanderfett, werfen bochft mertmurtige Streiflichter auf ben Menichen und ben Künftler. — Grenio ift Burto's fritische Studie über Suets Berke febr magrell unt mit großer Cachtenutnig geschrieben und enthüllt vor unfern Augen einen intereffanten Wintel ber mobernen Lanbidafteidule. Gin noch bauerhafteres Intereffe fichert aber bem butiden Bantden ein beigefügtes, bochft gewiffenhaftes und rollständiges, erflärentes Bergeichnig, bas nicht nur bie Gemälte, Sindien und Zeichnungen huet's sondern auch seine Radirungen, Litbographien, verschiedene Illustrationen und Radbiltungen feiner Werte umfaßt. Augerbem ift biefem Buche, bas allen benen willtommen fein wirb, die fich für die frangefiide romantifche Edule, zu beren ichonften Erfolgen bie Lantidaft und gu beren maderften Bertretern Baul Buet gablt, intereffiren, eine Driginal-Rabirung Buet's, eine "Balbbütte" tarftellent, beigegeben.

#### Aunstunterricht.

Die Errichtung einer Aunftafabemie in Umfterdam ift jetzt beidleffene Cache. Nach zweitägiger Berathung, schreibt bie Abln. Zeitung, hat bie zweite Kammer ben Borichlag ber Regierung gur Gründung ber Anstalt angenommen. Die Einrichtungen berielben werden benen ber Institute anderer känder zu gleichem Zwecke ähnlich sein, dech ist aus ihren Lebriächern die Bankunst ausgeschlossen. Nach bollandischer Weise ist bas Schulbenovar sehr hoch gestellt, ce wirt für ben gangen Aurius 100 Gl. für tas Jahr betragen. Borichage, in tiefer Beziehung eine größere Liberalität walten ju laffen, murten verworfen. Wie auch an anteren Orten werten Ereistonturie eingerichtet, Medaillen, Reiseftipentien ertheilt werten u. i. m. Bieber bestand eine folde Dochschule ber Runfte in Sollant nicht, boch gibt es Beidenschulen im haag, Nottertam, Groeningen und Herzogenbuid, welche auch ferner foribesteben werben. Obgleich tie Volkvertreter über mande Gingelheiten verschiebener Meinung maren, zeigten

fie fich im Bangen bem Borfchlage ber Regierung febr gunftig und wären wohl geneigt gewesen, noch mehr zu bewilligen, als die bafür gesorberten beicheibenen Mittel

#### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Dem Rechenichaftsbericht bes Annitvereins für Bohmen für 1868-1869 entnehmen wir folgende Notigen. Die Zahl ber Mitglieder hat leider um 197 mit 198 Attien abgenommen und beträgt sonach nur noch 3462 mit 3834 Aktien. Die Ausstellung lieserte ein günstiges Resultat, indem ein Reinertrag von 667 Gulben dem Fonds für Unterstützung bürstiger Afabemiegöglinge überwiesen werben fenute. Für bie Berlofung wurden angefauft 37 Runftwerfe für 8132 Gulben, und von Privaten 25 Gemälbe für 13,229 Gulben. Der vom Berein gestiftete Konds für öffentliche Runftwerke war 1868 auf 61,863 Gulten angewachsen, von tenen 3423 Gulten zur Beisterführung tes großen, tem Direftor Trentwald übertragenen Fresto - Gemalbes in ter Upfis ber Ravolinenthaler Rirche verausgabt wurden. Demnächft beabsichtigt ber Berein, ein eigenes Ausstellungsgebände aufführen zu laffen, beffen Hauptsaal auch für öffentliche Roncerte bienen foll.

In New Dort haben etwa breifig junge Runftler fich gu einer Gefellichaft unter bem namen New-York Artist's Union vereinigt, welche einen Ausstellungsfalon für Gemalbe gegrundet

hat, ber ichon im Darg eröffnet werben follte.

A. Berlin. Während ber letten Zeit war in Dunder's Soffunfthandlung, frater in Cachje's Calon ein Bild ausgestellt, welches in hervorragender Weise bie Aufmerkfam : feit aller Runfifreunde in Anfprud, nahm: "ber Coutgen-tonig" von Konrad Bedmann. Wie man uns fagte, ift der Rünftler geborner Sanoveraner und Schiller Biloty's, und bas Bild, bisher im Befige bes Berrn Dunder, nunmehr um einen hohen Preis nach Amerika verkauft. Der Gegenstand und bas Roftim ift bem bayerifchen Bolfsleben entnommen. Der jugendliche Belb bes Tages im langen weißen Rocke, mit bem Kranze geschmüdt, wird von bem gravitätisch aus-staffirten Tambour ber Gilbe vor bie unter freiem himmel tafelnbe Buschauermenge geführt. In ber Mitte auf hobem Sehnsessell thront ber Pfarrer mit langer Pfeise, ibm gur Seite sigen anbere Donoratioren. Weiter links ein Tisch mit Frauen, Kindern und alteren Männern, auf beren Gesichtern theilnebmende Freude und Bewunderung einen außerft lebenbigen Ausbrud findet. Bur Rechten bes Beschauers ein anderer Tijd mit allerlei Gaften befett; einer ift eingeschlafen, er wird von seinem Nachbar gewedt und auf den Zug ausmerkam gemacht, an bessen Spige der König vom Schießplage her-einzieht. Im Zuge selbst entwickelt sich ein frischer, lebens-voller Humor, lauter vergnigte Gesichter; ben Einen treibt bie Feststimmung zu bieser, ben Anbern zu jener Aenkerung. Im Hintergrunde, vor bem festlich aufgeputzten Bauernwirthshause, bläst die Dorftapelle. Was dem Vilbe seinen ganz besonderen Reiz giebt, das ist die ungemeine Natifritchfeit des plychologischen Ausbruckes, welcher nirgend an lleber-treibung freift, obwohl die große Menge der Figuren dem Künftler die Bersuchung nahe genug bringen mußte, zur Steigerung des Ausbruckes die Karifatur zu Hufte zu nebmen. Bir tragen fein Bebenfen ben Meifter biefes Bilbes nach ber Zeite ber Beobachtung bin neben bie gefeiertsten Größen unserer Zeit zu fiellen, in Bezug auf bie naive Auf-faffung ber beobachteten Sujets burfte er manchem von ihnen überlegen fein. Was bie fünftlerischen und speciell malerischen Eigenichaften bes Bilbes betrifft, fo lagt bie übergroße Fille von Riguren ben Beschauer nicht sofort einen übersichtlichen Sindruct gewinnen; die Bilbflache behnt fich zu fehr nach ber Seite bin aus und bas reiche Material wurde, wenn bie Anordnung mehr auf bie Tiefe Bedacht genommen hatte, beffer gur Geltung getommen fein. Doch bas ift fein abfoluter Nachtheil, ein Anderer murbe aus biesem Stoffe brei Bilber gemacht baben. Aber eine Schattenfeite - um nicht gu fagen einen Tebter - bat bas Bild: ber obere Theil, welcher uns ben Giebel bes Saufes und bie Wipfel ber heriiber-ragenten Baume zeigt, hat zu wenig Licht. Die ganze auf ben unteren Theil angewandte Farbenscala halt sich in gebampften Zonen, oben mare begbalb ein scharfer einfallendes - vom Himmel sieht man überbaupt nichts — von angenehmer Wirfung gewesen. Der Farbenauftrag ift tuchtig, nicht angstlich und boch auch nicht von jener virtuofen Breite, Die nur gu leicht in Manier übergebt. Rach ben Gden bin

<sup>\*)</sup> Paul Huet. Notice biographique et critique, suivie du catalogue de ses oeuvres. Paris, Impr. Claye. 154 pages.

zeigt sich, um ben Blid bes Beschauers ber Mitte zuzusenten, eine allzuseichte Vortragsweise. Sie wird freitich heutzutage von den Virtuosen des Hachs mit Vorliede gepflegt und von Kunstkennern bewundert; außerdem tritt sie bei Beckmann in verhältnismäßig diskreter Anwendung aus. Trogbem möchten wir, auf die Gesahr hin, unseren Kunstgeschmack zu tompromittiven, nicht mit dem offenen Geständniß zurückhalten, daß uns das Princip des "kleinen Farbenslecks" in seiner zetzt bestiedten Erscheinungskorm eine äußerst zweischafte Errungenschaft der modernen Maltechnit zu sein scheint. — Schließlich verdanken wir derselben Duelle, aus welcher wir die Eingangs gegebenen sachlichen Rotizen berichteten, noch die Mittheilung, daß herr Duncker einen Stich des schönen Vildes vorbereitet. Bielleicht bringen auch wir dennächst unseren Lesern eine Solzschnittstize.

Berlin. Das Schinkelfest bes Architekten-Bereins wurde am 13. Marg als am Geburtstage bes Meisters in bergebrachter Beife gefeiert. Der Arnim'iche Gaal zeigte an einer Langwand eine geschmadvolle rothe Drapirung; vor berselben aber ftand zwischen boben Topigemächsen auf einem einfachen, mit Laubgewinden geschmückten Postament, bas sich auf breitgelagerten Stufen erhob, bie Roloffalbufte Schinkel's, beffen haar ein frischer Lorbeerfrang zierte: auf bem Boben von Sellas batte fromme Bietät feine Zweige für bie Feier bes Meifters gewunden. Gine glänzende Berfammlung von etwa breibundert Festtheilnebmern jog in die gastlichen Sallen ein. Der Borfitgende bes Architeftenvereins, geb. Dberban-rath Roch, erstattete Bericht über bas verfloffene Bereinsjahr. Er gebachte mit Genugthung ber fehnlich erwarteten, endlich erfolgten Euthullung eines würdigen Denkmales für ben Meifter Schinkel in Mitten bes Schauplates seiner Birtfamteit. Dann widmete er bem Andenken ber in biefem Jahre verstorbenen Bereinsmitglieder ehrende Worte, und berichtete über ben Stand ber "Hagenstiftung", welche bei Gelegenbeit bes fünfzigfabrigen Dienftjubilaums bes gegenwärtigen Dberlandesbaudireftors von den vielen Berehrern bes um bie Bauwiffenschaft fo bod verbienten Jubitars in's Leben gerufen ift und, jur Unterftütung von Stubirenben bes Ingenieurfaches beftimmt, in furzer Zeit ein Kapital von 10,000 Thalern gefammelt hat. Wir beben aus bem Bericht ferner bervor, baf bie Reorganisation bes Bereins auf breiterer Grundlage burch die am 9. Angust vorigen Jahres bem Berein verliehenen Rechte einer juriftischen Berfon ihren vorläufigen Abschluß gesanden und sich im Uebrigen vor-trefslich bewährt hat. Die Mitgliederzahl und mit ihr die Einnahmen haben fich gehoben, und burch bie Ueberfiedelung in ein geräumigeres, auf gehn Sahre gemiethetes Lotal hat bas Leben in ben Bereinssitzungen einen erfreulichen Aufschwung genommen. Gehr unerfreulich bagegen waren bie Ergebniffe ber Konfurrengen, sowohl ber gewöhnlichen monattiden, wie gang besonbers ber großen Schinkelkonkurreng. Die Lisfung ber Preisaufgabe aus bem Gebiete bes Bochbanes, Ent= wurf zu einem Palais für bie preußische Sauptbant am Bensb'armenmarkt in Berlin, bem Schaufpielhause Schinkel's gegen-über, hat kein einziger Bewerber versucht, und auch für bie aus bem Gebiete bes Laud- und Wasserbaucs, Ausge eines großen Flughafens nebft Schiffahrtstanal bei Breslau, waren nur vier Konfurrenzentwürfe eingegangen. Bon tiefen bat einer, mit dem Motto "Glück auf", die absolute Villigung der Prüfungskommission gesunden, und ist beshald mit dem Preise des Reisestigendiums (von 100 Friedrichsd'or) und der Schinkelmedaille besohnt und unbedingt als genügende Prüfungsarbeit für das Baumeisteregamen angenommen worden. Der Preis-gefränte ift ber Bauführer Johann Karl Abolph Scheinert aus Sprottau. Gine zweite Arbeit fonnte nur bedingterweise ale Brufungearbeit zugelaffen werben.

Es wurde vielfach über die Gründe dieser auffallend schwachen Betheiligung an einer so ehrenvollen Konturrenz resslettirt, und das wichtigste Moment sür die Ertlärung der Thatsack in der jetzt in Krast getretenen nenen Prüsungsordnung sür die Architecten gesunden, in Folge deren dem Lauseaus der Konturrenz nicht mehr wie früher die Ersparnisseines ganzen Jahres zu Theil wird. Iedensalls war der Eindruck ein sehr peinlicher. Der Ministerial-Direktor Mac Lean, der in Abwesenheit des Ministers den Preis überreichte, suchte — unseres Erachtens ohne Noth und mit Unrecht — die Erklärung des Borredners anzusechten, nach der eine überwiegende Bevorzugung des schweller und besser lohnenden Jugenieursaches unter dem Drucke der im Allgemeinen materiellen Zeitrichtung und andererseits die große Schwierigkeit der ges

stellten Aufgabe einen nicht unwesentlichen Theil ber Schuld tragen sollte, täuschte indessen bie Erwartung ber Zuhörer empfindlich, als er schloß, obne seinerseits eine plausiblere Erstärung ber satalen Ericheinung gegeben zu haben.

Den Feftvortrag hielt ber Baninfpettor Reumann über bas Ziel der Baufunft, welches ihm barin besteht, "bie: jenigen Formen zu finden, welche ben burch bie kennft barftellbaren Ibeen unserer Zeit ben vollkommen entsprechenden fünftlerischen Ausbruck verleiben." Schinkel hat, wenn man bie Befammtheit feines Schaffens als Ginbeit in's Ange faßt und ben icheinbaren Wiberipruch gwischen ber Begeifterung feiner Jugend für bie gethische Runftsorm und ber späteren Abwendung von berfelben ju lofen versucht, ben Weg gezeigt, ber ju biefem Ziele hinführt. Dies tann nämlich nicht burch Wiebererweckung einer einzelnen Runftform ber Bergangenbeit erreicht werben; sonbern jebe architettonische Gestaltung hat für eine bestimmte Richtung bes menschichen Dentens, Wollens und Empfindens ben möglichst guten Ausbruck gesunden; und ba teine neuen Formen nicht zu erfinden find, jo tann nur burch paffende Kombination und Berwerthung ber überkommenen Formenelemente, und zwar aller, die erschöpfende Formenfprache für bie Ibeen unserer Zeit gewonnen werben. Das hat Schinkel wohl eingesehen, und in einer Angahl von Werken aus seiner reifften Zeit eine Berschmelzung ber überlieferten Bauformen, infonberheit ber beiden Sauptgegenfate bes flaffifden Sellenenthums und bes romantifden Germanen: thums, vollfommen bewußter Beise angestrebt. Dag ihm bie entgilltige Löfung ber Aufgabe tretzbem noch nicht gefungen, kann nicht befremben, ba bie künstlerische Formulirung ber Ibeen einer neuen Zeit flets bas Werk von Generationen ge-Bewonnen aber ift feit Schinkel ungweifelhaft eine gründliche und allseitige Renntniß von ben architektonischen Grundgeftaltungen ber früheren Runftepochen, ohne bie eine gefunde Bieberbelebung unmöglich ift, und eine Erweiterung ber technischen Silfsmittel, bie ber 3bee in ber Bahl ihrer Ausbrucksmittel eine früher kaum geabnte Freibeit gestattet. Auf biefer Basis kann und wird sich bie Architektur unserer

Zeit erfolgreich und fruchtbar entwickeln. Dies etwa die einsachen und im Allgemeinen ziemlich richtigen Grundgebanken ber Rebe; für die Entwickelung derselben aber hatte fich ber Bortragende einer fo abstraften Denkweise und einer so fühnen Konftruktion aus ber 3bce befliffen, daß man sich unwillfürlich baran gemahnt fand, im Jahre ber Säkularseier Hegel's zu stehen. Bom Boben ber Thatsachen gänzlich losgelöst, gab ber Nebner einseitige Charafteriftifen willfürlich ftatuirter Gegenfage, wie er benn 3. B. bie Gothit fo absolut als bie Bluthe ber mittelalterlichen Runft anschaute, bag er, unbefümmert um ben Ginschnitt, ben ihr Auftreten in Die Entwickelung ber fünftlerifchen 3been und ber Formenelemente macht, die gothischen Formationen sans façon und ohne von anderen auch nur Rotiz zu nehmen als Repräsentanten bes mittelalterlichen Beiftes behandelte. Satte er fich vergegenwärtigt, daß jedes Zeitalter etwas Unvergäng-liches und Ewig-gültiges in fich auslebt, baneben aber auch feine Schranten hat und fich nach gewiffen Richtungen überlebt, - fo würde er vielleicht gefunden haben, bag beibe Theile bes mittelalterlichen Befens in ber Runft in verschiebener Form gesonbert jum Unebrud gelangt find. Giner Empfinbung hiervon konnte er sich auch nicht erwehren, und er hatte alle Sande voll zu thun, seinen Aufstellungen bie nötbigen Erganzungen und Beidrantungen beigingeben, um bie flagranteften Entstellungen bes Thatbestantes zu bemanteln, und bie Bufäte wiederum einzudämmen und zu verklaufuliren, um ihre Bucht nicht bie Grunbfaufen feines Syftems gertrummern gu feben. Go entstand aus taleibostopijd wechselnden und wiederkebrenden Kombinationen von den Begriffen des "Gu-ten, Wahren und Schönen", mit "fittlicher Weltordnung", den Gegenfähen von "Klassisch" und "Romantisch" und noch einer Anzahl ähnlicher Stichwörter, der fünstliche Ban einer anderthatbftunbigen, nur gu fehr burchtachten Rebe, beren architettonifder Cyffembau mit ben fruftallinifc regelmäßigen Bilbern bes Kaleidostop bas gemein hatte, baß bie ftrenge Konfequenz ber Ronftruftion nur trugerifder Schein und aus einer beliebig

Reflexion scheinbar bargestellt war.
Das aus ben ersten Kapacitäten ber Kunft und ber Wissenschaft und einer erlesenen Anzabl tunstliebender und funstwerständiger Laien zusammengesetzte Publikum hatte guten Ton genug, mit Ausbietung aller Spannkraft bem Redner

aufälligen Komplexion vielbeutiger Elemente burch raffinirte

auf ben wunderlich verschlungenen Irrwegen seiner luftigen Spekulation geborsam und geduldig zu solgen, und war selbst jo freundlich, ibm am Schluß benjenigen Beisall nicht zu verssagen, dessen Mangel bem öffentlich Auftretenden ein Gefühl der Belchämung verursachen würde. Das Gefühl aber, einem unbegreislichen und unvermutbeten Unachronismus begeginet zu sein, war allgemein und ungetheilt: selbst Andänger der Hegelschen "absoluten Konstruktion" mußten ibre leberseinstimmung mit diesem Urrbeil bekunden.

Gebr kankenswerth war die Aufmerkamkeit des Festemiste's, welches sämmtliche in dem Vortrage angezogene Zeichenmagen und Ennwirfe Schinkel's aus dem Schinkelmusenm entlichen und im Saale ausgestellt batte. Es wurden so wenigkens die paar Punkte, in denen der Jdeenüberschmang des Redners das Gebiet der Tbatlachen berührte, für alle

Sorer flar gelegt.

Der Rebe folgte bas opulente Festmahl, bessen Genüsse benecht trefflicen Quartettgesang, ber auch bie mit bissonirent ben Klängen schießenbe Preisvertbeilung burch die ebel freundtichen Weisen Berien Berbienste seine Kronen" ans ber Oper "das Denauweitchen" zu einem barmenischen und befriediaent ben Songen brackte ben Toast auf Schieft aus, bessen gestiltenlese wiere geschickt und wirkungsvoll durch eine Blütbenlese wierer Aussprüche lebendig gemacht batte. Prosessor Lucae seierte in schwungvollen und lebbattesten Antlang sindenten Worten ben Borredner, bessen gestiger Incae seierte in schwungvollen und lebbattesten Antlang sindenten Worten ben Borredner, bessen gestiger Ingendrische er noch lange Dauer wünsche. Telegramme von nah und fern, gereint und ungereint, und ihre wigigen, minnter selbst geistsvollen Erwiederungen würzten den Schlis des Mables, das in gebobenster Stimmung verlief und die Genossen der Hospien Frier dis in die Morgenstunden zusammenbielt.

Feier bis in die Morgenstunden zusammenbielt.
Eine besonders freundliche Ueberraschung machte das Komite den Festeleilnehmern durch lleberreichung einer trefslich gelungenen großen Photolithographie der Gebrüder Burchard bier nach Schinkels meisterhafter Federzeichnung des Wasserfaltes bei Gastein aus dem Sabre 1811.

B. M

Der Schlesische Aunstverein bat seinen 19. Jahresbericht (1868—69) veröffentlicht. Wir entnehmen bemselben solgende Notizen. Der Aussielungschluß ber verbundenen nordostreutiden Vereine Danzig, Königsberg, Elbing, Stettin, Breslau und Görtig ergad an angekauften Kunstwerken die Summe von 36,369 Thalern, ein Ergebniß, welches nur im Jahre 1861 übertrossen wurde. Auf Breslau entsallen allein 14,550 Thaler, sit welche Summe 204 Gegenstände sit die Vereinsverlosung und 24 von Privaten erworden wurden. Für das "auslüntige" Museum wurde S. Begas "Friedrich der Große in der Schlöstapelle zu Charlettenburg" und ein Porträt K. von Heltei's von C. Kreyher angekauft, zum Vereinsblatt ein Stick von Haben habe die Auflichten und Friedrich von Haben habet und Auberg's "Abendzlede" bestimmt. Die Zahl der Mitglieder betrug 1907 mit 1990 Altien.

#### Vermischte Kunftnachrichten.

Gin neuer Künftlername ift im Begriff in Paris man mechte fagen, fich gang im Stillen gur Berühmtbeit aufzuidwingen, wenn nicht einem berartigen Gage ber Schein bes Wiberfpruchs allgustart antiebte. Geit etwa zwei Jahren borte man mehrsach von außerorbentlichen Aquarellen und Geberzeichnungen reben, welche bie Gouviliche Runftbandlung befige, von ber Sant eines gewiffen Fortung. Gine fleine Zeichnung mit biefem Namen war Beren Goupil in bie Sande gefallen, und auf fein Befragen erfuhr er, bag biefer junge Künftler, aus Tolcto geburtig, Schüler ber Afabemie von Barcelona gewesen, seine Studien bann in Rom gemacht habe und noch bort lebe, und bag bie fragliche Zeichnung gegen eine einfache Jageflinte eingetauscht worten fei. Der rübrige Berleger und Geschäftsmann bejann fich nicht lange, fontern ging nad Rem, ven me er ben Rünftler, beffen aufpruche: lose Natur sich leicht in bie ibm gemachten Borichlage fügte, nach Paris brachte. - Seit brei Wochen nun ift in ber Goupil'iden Kunstbandlung ein Celbild mit ber Bezeichnung M. Fortung ausgesiellt. Durch bie, welche tas Bilb geseben M. Fortung ausgestellt. Durch bie, welche tas Bilb geseben batten, verbreitete fich bie Rachricht wie ein Lauffeuer, und jeter neue Beichauer murbe ein Bewinderer und ein Lob-preijer. Das Bilden fiellt ein ipaniides Brautpaar und beffen Begleitung vor, bas in ber Satrifiei einer Mabriber

Rirche ben Beirathsvertrag unterzeichnet. Es ift eine Romposition von etwa 20 Figilirchen in bem Größenmaß, wie es bei Meissonier gewöhnlich ist, und zu bem Bergleich mit Meiffenier fordert überhaupt bas Bange unvermeiblich beraus; benn es ftebt in Bezug auf Echarfe ber Zeichnung, Berftanb: niß ter Form und Meisterschaft ber Bebandlung volltommen auf feiner Bobe, wenn auch in ber Teftigfeit ber Mobellirung und Gebiegenheit ber Ansführung ber junge Meifter ben ätteren nicht erreicht. Bon Nachabnung ist übrigens nirgends etwas zu verigüren, nur in ber Zeichnung und Ausführung ber Sante läßt fich eine Ginwirfung Meiffonier's nicht vertennen. Borin aber ber junge Spanier bem frangflichen Meister fich obne alle Frage überlegen zeigt, bas ift bie geiftreiche Lebendigfeit, welche bie gange Komposition burchgiebt und befeelt, bas ungemein Beitere und Blubenbe in ber Farbenstimmung, welches burch die malerische, bunte franische Tracht vom Anfang bes Jahrhunderts fo fehr begünftigt wird, und endlich - though last not least - bas Element ber Beiblichkeit, welches befanntlich bem frangofiichen Meiffer Meiffenier ganz fern liegt, während Fortung baffelbe auf eine Beife betont, bag es, als Jebem willfommene, im rechten Dage eingestreute Burge bas gange, frijd gebotene Bericht burchdringt. - Fortung wird geschildert als ein febr ebren: werther Charafter, einfach in feinen Sitten und feiner Lebens: weise, beideiben in feinen Uniprüden, eine achte Rünftler: natur, in ungewöhnlichem Grate gleichgiltig gegen lob und Tabel. Die Zumuthung, fein Bild in ben Champs-Elysées auszuftellen, foll er ftanbhaft juriidgewiesen baben, und je mehr man ihm ben außerorbentlichen Erfolg, ben baffelbe unfehlbar haben würde, vorstellte, besto entschiedener beharrte er bei feiner Beigerung. Thatfache ift, baf bas Bilb nicht auf bem nachften Calon ericbeinen wirt. Die Berlagebandlung von Goupil, glücklich in beffen Befitz, bat bis jetzt feiner noch fo verlodenben Unerbietung, es abgutreten, Bebor ge: geben.

Ueber ben Geburtstag von Rubens bemerft Gr. Fabne in ber Köln. Zeitg. Folgenbes: "In allen Streitichriften über ben Geburtstag bes großen B. P. Rubens wird angenommen, baß er 1577 geboren sei; es ift ties aber nach seiner Grabichrift Rach biefer ftarb er am 30. März 1640, 64 unmöglich. Bare nun 1577 fein Geburtstag gemefen, fo Jahre alt. würde er an feinem Todestage nur 62 Jabre alt gewesen fein. Um aber am 30. Mar; 1640 64 Jahre alt genannt werden zu können, konnte Rubens nur zwischen bem 1. April 1575 und 30. März 1576 bas Licht ber Welt erblickt haben; im ersteren Falle war er am 30. März 1640 64 Jahre 11 M. 30 Tage, im letteren Falle genan 64 Jahre alt. Reben biefer Thatsache ift noch eine andere zu berücksichtigen, nam: lich bag es bamals vielfach Gitte mar, einem Taufling ben Ramen besjenigen Beitigen ju geben, beffen Unbenten an seinem Geburtstage im Kalenter verzeichnet ftanb. War boch felbst Johann Rubens, ber Bater unferes Rünftlers, nach bem Kalender-Heiligen Johannes Abbas in ber Taufe benannt worben. (NB. die Abichrift bes Denkfteins bei Michiels ift irrig, es giebt feinen XIX Calendas Aprilis; es muß ftatt beffen XIV Calendas Aprilis gelejen werben.) Wenn nun aber P. P. Rubens auf Peter: und Paulstag (29. Juni) geboren ift, jo tann es unbedingt nur am 29 Juni 1575 gewesen sein. Lieft man aber mit biesen, wie mir icheint, unbestreitbaren Boraussetzungen bie Urfunden, welche Badbnigen van den Brinf in seinem "Les Rubens à Siegen" ans Licht gefördert und Professor A. Spieß in seinen "Mittbeilungen über die Familie Anbens" vermehrt hat, so kann auch nicht einen Augenblick mehr gezweiselt werden, das P. P. Anbens ju Siegen geboren fein nuft, bag er im zweiten Lebensjabre nach Köln fam und nach vollendetem 12. Jahre biefe Stadt verließ."

CLITTEB.

\* In der Arhpta von S. Gereon zu Köln sind gegenwärtig höchst bemerken swerthe Restaurationsarbeiten im Juge, über welche wir einem Berichte der Kölnischen Zeitung solgende Notizen entnehmen. Die ganze Unterkirche war ursprünglich mit Wandgemätten und Bedeinnesaiten geschmicht, welche jedoch in Folge langer Bernachlässigung, mannigsacher Uebertündung und Zerstörung allmäblig in einen traurigen Zustand geratben waren. Der Mosaissugbeden war in einzelnen Kragmenten wild durch einander zerstreut, in den Estrich zwischen anderem roben Plattenwerf eingelassen, theilweise ganz aufgelöst und zerbröckelt; die einzelnen Steinden lagen bausenweise in den Winkeln umber; Niemand glaubte mehr an die

Möglichkeit einer Rettung. Trotbem ift biefelbe jett ge-Angen. Der Maler Tony Avenarins unterzog sich der mithseligen Arbeit, den Jusanmenhang der zerbröckelten Theile zu finden und wieder herzustellen. Es ergaben sich 600 einzelne Fragmente, welche zusammengesett eine Folge von Bilbern auf einem Flächenraume von eima 1200 Quabrat: fuß bilben. Gr. Avenarius hat alle biefe Bruchftude burch: gezeichnet und bann ihre Busammengehörigfeit burch wieder: holtes Berfuchen und Aneinanderpaffen festgestellt. Es ergaben fich fast lebensgroße Figuren, farbig auf weißem Grunde mit ornamentalen Ginfaffungen und theils mit Inschriften in schwarzen römischen Buchstaben. Sie stellen Geschichten aus bem alten Testamente bar, Samson, David u. s. w., dazu Die Bilder bie zwölf Zeichen bes Thierfreises in Medaillons. laffen fich im Wefentlichen aus ben vorhandenen Stücken berftellen, bas einfaffenbe Ornament und die Füllungen muffen dagegen zum großen Theil neu gemacht werden. ursprüngliche Anordnung bes Gangen fand fich leiber fein Unhaltspunkt; boch verfährt man bet ber Restauration nach Deaafgabe ähnlicher alter Werte und hofft auf Diese Weise bas Mosait wenigstens annäherungsweise so herftellen zu tonnen, wie es ursprünglich war. Aus welcher Zeit die Wosaifen ftammen, ift bisher nicht mit Sicherheit ermutelt. Der Styl ift jedenfalls ein sehr unenmicketter, Komposition, Zeichnung und Technit find unbehülflich und rob; die Gestalten des Thierfreises haben einen ganz barbarisch = phantaftischen Typus. Das Material ift feltsam gemischt : farbiger römischer Marmor, bann ein weicher Stein, abnlich bem Golenhofener Lithographie= ftein, endlich Stüdchen von rothen römischen Ziegeln. Auf einen Quadratfuß geben etwa 600 Studden, Die in feinen Raltmörtel eingesetzt find. - Rach Ueberwindung ber angegebenen Schwierigfeiten bat Br. Avenarius bann feine Aufmerksamkeit ben Malereien zugewandt und vorläufig zwei ber Bewölbe in Arbeit genommen. Rach forgfältiger Entjerning ber neueren Tünchen und Uebermalungen fanden sich bie ursprünglichen Malereien noch fo fenntlich, daß fie volltommen hergestellt werden können, was benn auch bei einem der Wewölbe ichon geschehen ift. Die Malereien stammen ihrem Style nach vermuthlich aus bem Anjange Des vierzehnten Jahrhunderts. Gie find mit ficherer Sand, nicht gerade febr forgfältig, aber mit Gefdict und nicht burch Chablone in berben fcmargen Konturen auf weißem Gypegrunde gezeiche net und mit einfachen Localfarben ausgefüllt; Die innere Form ift nur mit leichten schwarzen Linien angegeben. Die Gräten ber Gewölbe find mit farbigen Streifen marfirt, aus ben Eden erhebt fich grunes Laubornament mit rothen Rojen; in ben Gewölbfeldern fteben, oder schweben vielmehr, Die beiligen Gestalten mit Spruchbandern, worauf ihre Namen in Majustels ichrift fteben. In bem bereits hergestellten Gewölbeviered linter Seite befindet fich in einer Glorie Die heilige Dreifaltige feit mit den Symbolen der vier Evangeliften, bann die beiligen Augustinus, Maternus, Antonius Abbas, Cosmas, Bartholomaus, Sylvester, Erasmus, Jodocus und Georgius. In bem Gewölbe gur rechten Geite, welches in Urbeit ift, befindet fich ber Weltheiland in ber Glorie und die Beiligen Bonifacius, Quirinns, Eustachius, Katharina, Barbara, Ugnes. Das zwischen beiden befindliche Gewölbe in ber Mitte enthält nur Blumen: und Laubornamente. Das Drnament in biefen Malereien zeigt noch ben romanischen Stil, mahrend Die Figuren ichon an die Weise ber gothischen Beriode erinnern. Der Erfolg ber bisherigen Arbeiten ift fo volltommen, bag man nur wünschen fann, die Arbeit von jo geschickter und gewiffenhafter Sand fortgesetzt und auf Die übrigen Theile ber Arppia ansgedehnt zu jeben. Die Wandmalereien werben freilich zum Theil sehr große Schwierigkeiten bieten. Die Wände find mit lebensgroßen heiligengestalten bemalt, die wohl hundert Jahre junger als die urpprünglichen Gemalde ber Gewölbe, jedoch viel mehr zerftört und theilweise gang er-loschen find. Die unvernünftigen Reftaurationen des Sabres 1820 haben hier viel geschadet; indem man damals folossale Steinfartophage als Altare an die Bande baute, bat man die unteren Galften ber Bilber verdedt und gerftort, bas

llebrige ift abgeputzt worten und wohl baburch noch mehr verblaßt, theile auch gang abgefallen: hier und ba laffen bie Bilber auch frühere Retouchen vermutben. Was fich jetzt baven erkennen läßt, zeigt eine breite, ichwungvolle Zeichnung im Style ber folnischen Meifter vom Anfange bes funfzehnten Sabrhunderis. Den Gewölbebilbern mehr entsprechend ift ein Gemälte über ber westlichen Eingangsthur, Chriftus am Kreuze mit Maria, E. Johannes und Engeln, wabricheinlich aber auch schon früber retouchirt. Wenn bie jetzt begonnene Reftauration ber Gruftfirche vollenbet fein wirb, an fich nicht unschöne Altaranisat aus ber Renaiffancezeit und bie ungeheuren Steinsarge entfernt sein werben, wie man beabsichtigt, Wande und Gugboben ibren urfprünglichen Bitb: schmud wieber haben werben, bann wird bas alte Banwerf wieder in feiner gangen ernften Pracht und Majeftat bafteben. Wie wir hören, find Geiftlichteit und Rirchenverstand eifrig für bie Bollenbung bestrebt, an Geldmitteln pflegt es bei folden Unternehmungen in Roln auch nicht zu fehlen, und nach bem icon Geleisteten zu ichließen, befigt man in Beren Avenarius einen fo fundigen, forgfältigen und gewiffenhaften Reftaurator, daß die Sache nicht wohl in befferen Banten liegen kann.

#### Nenigkeiten der Kunftliteratur.

Andresen, Andr., Handbuch für Kupferstichsammler oder Lexicon der Kupferstecher, Maler-Radirer und Formschneider aller Länder und Schulen nach Massgabe ihrer geschätztesten Blätter und Werke. Auf Grundlage von Heller's prakt. Handbuch für Kupferstichsammler bearbeitet. I. Band, erste Hälfte. VIII u. 400 Seiten. gr. Lex. S. Leipzieg, T. O. Weigel.

Justi, Carl. Die Verklärung Christi. Gemälde Raphaels in der Pinakothek des Vatican. Eine Rede. 39 S. gr. 8. Leipzig, F. C. W. Vogel. 10 Sgr.

#### Beitschriften.

Chriftliches Kunftblatt. 22r. 3.

Gegenwart und Zufunft ber Kunft. — Neue Kirche zu Neunfirchen bei Trier. Bon Wiethafe. (Mit Golffchn.). — Geschichte ber chriftichen Grabschriften. 3. Die Periode von ber Resormation bis zum breißig.

Jahrbücher für Kunstwissenschaft. 1869. Heft IV. Beiträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone, Abtheilung: Malerei-Von Otto Mündler, (Schluss.) - Briefe und Aufsätze von Goethe aus den Akten der Grossherzoglichen Kunst-Anstalten zu Weimar. Mitgetheilt von Dr. A. von Zahn. — Entgegnungen und Berichti-gungen von Ernst Förster. — Der Kampf der Breslauer Maler-zunft um ihre Privilegien im XVI. und XVII. Jahrhundert, Von Alwin Schultz. — Zu Michelangelo's Statue Julius II. Von Herman Grimm. — Bibliographie und Auszüge.

Gewerbehalle. 1870. 3. Beft.

Stallenifche Renaiffanceverzierungen bom Ctubimert in G. Bietro Icalienische Renaissaneverzierungen vom Studiwert in S. Pierre zu Kernzig. — Neumaissane Kestelen vom Kaptiserung zu Karma. All. Labrb, — Renaissane-Amitäl vom Palast Scress zu Kernara. — Schmudtästeben, Florentiner Arbeit des 16. Jahrb. — Wodernes: Bantverzierung; Flachmusser sirbeit des 16. Jahrb. — Wodernes: Bantverzierung; Flachmusser sir Parquets; ländischer Bavillen; Volkerinstudi und Tisch für Speckzimmer; Waichtich; Wöbel im Spikerung Volkerungserzisch vonze-Amiskaner in Kronze; nankungtter; Vonze-Tisch wit Schale und Gas-Arm; Posamentirarbeiten; römische Gold-wagen.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Märzheft.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Märzheft.
Overbock, par M. René Ménard. (Mit Sofzion.) — Prud'hon,
par M. Ch. Clément. (Mit Sofzion. une einer Rabinung von Leop.
Flameng.) — Rabelais, dessinateur, par M. Champ fleury.
(Mit Sofzion.) — Collection San Donato, les curiosités, par M.
Ph. Burty. (Mit einem Etich nach Ligian's Chuinis in Emais
von Reifelie). — L'enseignement des arts industriels dans l'Allemagne du Sud, par M. Eug. Mintz. — L'exposition de Lyon. —
Une epée du XIII siècle, par Ed. de Beaumont. (Mit Sofzich.)
Chronique des Arts. Nr. 11—13.
L'enseignement du dessin rendu obligatoire dans les écoles primaires

L'enseignement du dessin rendu obligatoire dans les écoles primaires de l'Autriche, par M. Eng. Müntz. — La collection La Caze, par M. Ph. Burty. — La societé des professeurs de dessin allemands. — Victor Parmentier, par M. Jules Cousin.

Journal des Beaux-arts. Nr. 5 u. 6.

Joost van den Vondel et les monuments élevés à sa gloire. — Les peintures historiques du palais ducal par Slingeneyer.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 72.

Teber perspectivische Fehler in der Porträtphotographie. Von H. Vogel. — Ueber Herstellung grosser Negative. Referat C. Quidde. — Gemoser's Lichtdruck. (Mit 1 Bhotographie.)

#### Meklamationen

wegen verspätetem Empfang der Befte der Zeitschrift wolle man stets bei der Buchhandlung oder der Poftanftalt anbringen, bei welcher die Bestellung gemacht ift. Direkte Expedition von hier aus fann nur ausnahmsweise erfolgen gegen frankirte Ginsendung des Abonnementsbetrags von 51 3 Thir. pro Jahrgang innerhalb des Dentids Defterreichischen Postbezirts. Bei Expedition nach anderen Ländern muß ein Portozuschlag erhoben werden. G. Al. Geemann.

### Inserate.

## Leipziger Kunstauktion.

Die reiche Rupferftichsammlung bes Berrn Chr. Schucharbt, Mufeums:Direftors in Beimar.

Rud. Weigel's Runftauftion.

[81]

Dr. A. Anbrefen.

## Albrecht Dürer Verein.

[52] Bebufs ber bemnächft ftattfindenden Wahl bes Gebächnigblattes für 1870, werben Die verehrlichen Beren Runftler (Anpfer: und Ctablftecher), welche Unerbietungen gu maden gebenten, eingelaben, fich von beute an

#### binnen vier Wochen

an bas unterfertigte Direttorium bes Bereins wenden und Probeblatter mit Preisangabe an taffelbe einsenden zu wollen. Mürnberg ben 26. Märg 1870.

Das Direktorium des Albrecht Dürer-Vereins.

## Drugulins 48. Kunst-Auction.

[83] Den 25. April mehrere werthvolle Sammlungen von

### Kupferstichen und Radirungen.

Kataloge gratis, franco gegen franco.

W. Drugulin in Leipzig.

[54] In unterzeichnetem Berlage erichien foeben:

Schweizerisches

## Kunst-Album.

Solzschnitte nach Driginalien schweizerischer Kunftler. Erfte Sammlung.

16 Blatt. boch Fol. auf feinem Aupferdruckpapier eleg. cart. Preis 1 Thtr. Saller'iche Berlaaghandlung in Bern.

[85]

Von meinem grossen Lager-Kataloge Nr. 74,

## Kulturaeldiichte und Kuriositäten

in Drudidriften, Fliegenden Blattern, Bilbern, Autographen und Monumenten, erichien foeben bie Abtheilung N:

Die Frauen, in der Geschichte, im Sause, in der Gesellschaft, Liebe & Che, Literatur ze. sowie reiche Ausmahl von Frauen-Arbeiten im Gebiete der zeichnenden Runfte.

2059 Nummern, Preis 2 Sgr. Dieser Katalog ift burch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen, und wird auch bei Einsendung des Betrages durch ben ganzen deutschen Postbezirk franco von mir verfandt.

J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

## Kupferstecher,

welche im Ratiren genbt fint, wollen unter Ginfendung von Probeleistungen und Angabe ber Honorar-Forderungen ihre Adresse aufgeben bei ter Experition d. Bl.



## Berliner Kunst-Auction.

Am 25. April u. folg. Tage

### Kupferstich-Versteigerung.

Nachlass d. General Gessler (Dilaver Pascha), Professor Carl Schulz etc. Der 150 Nummern umfassende

Katalog enthält ausser guten Grabstichelblättern (dabei viele avant la lettre) auch interessante Radirungen, Zeichnungen und Kunstbücher.

Kataloge franco u. gratis.

Rudolph Lepke. Auctionator für Kunstsachen. Berlin, Kronenstr. 19a. [87]

### Kunft-Anktion in Wien.

Montag ben 20. April und bie barauf folgenden Tage bringen wir bie reiche Cammlung alter Aupferftiche, Holzschnitte, Rabirungen 20. 20. aus bem Rachlasse bes Professers und hiftorien-malers C. Ruß zur öffentlichen Bersteigerung.

Rataloge burch uns und bie befannten Buch: und Kunftbandler, bie auch Aufträge übernehmen.

Miethke & Wawra,

[55]

Runftbanbler in Wien.

[59] Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an auf die bei I. Engelhorn in Stuttgart erscheinende:

# Gewerbehalle

Iährlich 12 Lieferungen: à 9 fgr. — 30 kr. füdd. — 1 Fr. 10 Ct.

Reiche Cammlung von Ornamenten und Abbildungen aller Wegenstände der Kunftinduftrie mit ausführlichen Detailzeich= nungen in natürlicher Große und Anweisungen für die Pragis.

Die Inhrgänge 1863—1866 find fortwährend a Thir. 3.— fl. 4. 48.; 1867—1869 a Thir. 3. 18. — fl. 6. 31 haben.

### Nr. 14 der Runft-Chronif wird Freitag den 6. Mai ausgegeben.

Berantwortlicher Rebaltenr: Ernft Arthur Scemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbad in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an bie Berlagen. (Leipzig, Königefir. 3) zu richten.

6. Mai.



Mr. 14.

#### Inserate

à 2 Egr. für bie brei Mal gespaltene Betit: zeile werben von jeber Buch: und Kunsthant:

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeilichrift für bildende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen tostet dasselbe 11:3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Kostämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Otto Minbler †. — Die Aupferstickiammlung Brentano Birdenftod. — Das Mujeum Minutoli. — Korreipondenz (Karlsruhe). —
Refrolog (Louis Lamothe, Pierre Manguin, Alexis François, Manmund Monvossin, Paul Emile Botta, Andreas Schelsbour, Charles
Degroup, D. Maclife). — Runsstieratur und Kunsshankel. — Vermischte
Kunstnachrichten. — Zeitschriften. — Inferate.

#### Otto Mündler †.

Schon wieder hat ber Tob einen ausgezeichneten Fachgenoffen und theuren Freund mit jähem Briff aus unfrer Mitte weggeriffen: Otto Mündler ftarb, vom Behirnschlage betroffen, am 14. April zu Baris, 59 Jahre alt. Eines ber scharfsichtigsten Renneraugen hat sich ba= mit für immer geschlossen, einer unserer geistvollsten und liebenswürdigften Schriftsteller für immer die Reber niedergelegt, und über bem reichen Schatze goldener Runfterkenntniß und Erfahrung, aus welchem der Dahingegangene jedem Strebenden, ber ihm nahe trat, mit frei= gebiger Sand zu fpenden pflegte, schloß fich bas Grab. Wir vollends, denen er vom Anbeginn unseres gemein= famen Wirkens bis zum letten Athemzuge als treuer Berather und Belfer zur Seite ftand, haben Urfache, seinen Berluft als einen unersetlichen zu betrauern. Bequem gefällig, schlecht und recht allem Guten und Schönen gu= gethan, ficher in seinem Wiffen, anziehend in ber Darstellung und babei von stets gleichwägender Gerechtigkeit im Urtheil, war er uns ein rechtes Ideal des kunftgebil= beten Mannes, welchem ber stete Berkehr mit ben höchsten Gütern ber Menschheit die Weihe edelmüthiger Gefinnung ertheilt hat.

Otto Mündler war am 3. Februar 1811 zu Kempten in Bahern geboren, wo sein Bater, Otto Philipp, das Amt eines Lehrers der französischen Sprache am dortigen Ghmnasium, später das eines Subrektors an der Realschule bekleidete. Als Erstgeborener von elf Geschwistern von den Eltern für den geistlichen Stand bestimmt, bezog er nach beendigter Ghmnasialzeit, 17 Jahre alt, die

Universität Münden. Hier wohnte er bei einem Unverwandten, bem Bildhauer Leeb, und dem Umgange mit dem Better und beffen Gattin, einer Römerin von Geburt. ift ein für sein Leben entscheidender Ginfluß zuzuschreiben. Rach einjährigem Aufenthalt in München, wo er besonbers ben philologischen Studien oblag, ging er nach Erlangen, um bort mabrend breier Jahre fich feinem Fachstudium, ber Theologie, ju widmen. Indeft vernachläffigte er auch die von ihm mit besonderer Vorliebe betriebenen Sprachstudien nicht und ließ sich von Rüdert, an welchem er von jener Zeit an mit treuer Verehrung bing, in ras Spanische sowohl wie auch in bas Sansfrit einführen. Mit aller Begeifterung eines jugendlichen Bergens für große Biele und ideale Zwede dem Burfdenleben zugethan, übte er als Sprecher ber Berbindung, ber er angehörte, einen belebenden Ginfluß auf seine Rommilitonen aus, tie an ihm ein leuchtentes Borbild patriotischer Ginnegart und beutscher Wahrhaftigkeit fanden. Die Ferienzeiten benutte er gern zu Ausflügen nach Pommersfelden, wo er sich oft ben ganzen Tag in die Galerie einschließen ließ, um ungeftört feiner Bilverliebhaberei und feinen erften ernstlicheren Runftstudien nachgeben zu können.

Sein fünftes und lettes Studienjahr verbrachte Mündler in Berlin und bestand sozann im Herbst 1833 seine theologische Brüfung in Ansbach, wo er auch einige Male in der Stadtsirche gepredigt hat. Um sein Fortstommen zu suchen, nahm er bald darauf, im Januar 1834, eine Stelle als Hauslehrer in Launah am Genfer See an und wandte sich von dort im Frühjahr 1835 nach Paris. Nach einigen Monaten seines dortigen Ausentshalts fand er eine Stelle als Haushosmeister bei dem Sohne eines Deputirten aus Bordeaux, Questier mit Namen, welche ihm erlaubte, seinen Aufenthalt in Frankreich zu verlängern, und ihm zugleich Gelegenheit gab, zum ersten Male seine Kunststudien praktisch zu

zu verwerthen. Sein Brotherr, ber eine nicht unberentente Gemälresammlung besaß und tiese zu veränßern wünschte, nabm keinen Anstant, Müntler, bessen Käbigkeiten er erkannt hatte, mit dem Berkause ber Bilter zu betrauen, den tieser auch alsbald in Paris ins Bert seste. Dieser Anstrag hat ohne Krage über unseres Freundes serneren Lebensgang entschieden. Die Theologie wurde sür immer dem Kunststudium geopsert, und der Gemäldebandel gewährte leicht die geringen Mittel, deren Müntler zu seinem Unterhalte bedurste; denn der einzige Luxus, den er trieb, war seine Kunstsammlung, zu welcher einige Stücke aus dem ehemals Duestier'schen Besüß den ersten Grund geleat batten.

Bur Erweiterung seiner Renntnisse und seiner Berbindungen entschles er sich, im August 1837 nach Englant zu geben, wo er ein halbes Jahr verweilte. Im Sommer 1842 fant sein langgehegter Wunsch, Italien zu sehen, Ersüllung; am 22. Ofteber betrat er zum ersten Mate ten kunitgeweibten Boben Roms, von wo er, bereichert durch Studium und Ersahrung, nach Paris zurücksehrte. Bei einer zweiten Reise nach London, 1843, lernte er Sir Charles Lock Castlafe fennen, und ans tieser Bekanntschaft entwickelte sich bei wiederholtem Besinche Englands eine danernde freundschaftliche Berbinzung, in Folge welcher Müntler im Jahre 1855 zum ausländischen Agenten der Nationalgalerie in London auf die Taner von zwei Jahren ernannt wurde.

Die meisten seiner treizehn Reisen nach Italien hat er mit Diesem feingebildeten Manne gemacht, beffen Wefen und Wirfen er uns im vorigen Salrgange ber Zeitschrift fo mei= sterbaft schilterte. Wie wir ein gutes Theil von Caftlafe's Wirkiamkeit, welder England ten Gruntsted feiner Ratio= nalgalerie verranft, ter funtigen Gulfe Munbler's guidrei= ben türfen, so theilte tieser mit seinem ehemaligen Gönner und Freunde and jenen seltenen Berein von Gigenichaften tes Geistes und bes Bergens, welchen er in Cantlate verebrte unt liebte: Die umfaffentsten Reuntniffe, verbungen mit rübrenger Bescheitenheit, alle Fähigkeiten und Borguge ber echten Weltbildung bei gänglicher Abmesenbeit von Gitelfeit und Gelbstsucht. Auch barin waren fich tie Beiten gleich, taf fie bei aller Bielfeitig= feit ber Bilbung und in bem ftete erneuten Berkehr mit ter Bremte ein Beter tie nationale Urt tes Denkens und Empfindens tren bewahrt batten. Dbwohl Mündler ben bei Weitem größeren Theil seines Lebens in Paris zu= brachte und mehrere fremte Eprachen, außer tem Französischen besonders tas Italienische und Englische, voll= fommen beberrichte, blieb er toch ein echter Denticher und ter teutiden Wiffenicaft und Literatur mit Begeisterung zugethan. Geine Lieblingsrichter maren Goethe und Rudert; Letteren pflegte er aufgeschlagen neben fich liegen zu haben und liebte es, reffen Sprüche Freunden bergujagen. Chenjo foloffal wie feine Bilberkenntnig

und sein Gedächtniß für kunftlerische Beobachtungen war seine Belesenheit in der kunstwissenschaftlichen Literatur. Jedes nene Wert von Bedeutung arbeitete er auf's gewissenhafteste durch und war auch auf Gebieten, in welchen er niemals als Schriftsteller auftrat, wie 3. B. auf dem der Kunstgeschichte des klassischen Alterthums, in erstaunlicher Weise unterrichtet.

Mündler's erste größere Schrift war ber "Essai d'une analyse critique de la notice des tableaux italiens du Musée national du Louvre, accompagné d'observations et de documents relatifs à ces mêmes tableaux, Paris, 1850", 230 S. 8. Sie machte in Paris das größte Aufsehen und ftellte ihren Berfaffer mit einem Schlage in Die Reihe ber erften Munftgelehrten und Runftfenner unserer Zeit. Allerdings mag sie auch ben ersten Auftoß zu jener Thätigkeit gegeben haben, in welcher ber nun weithin befannte, von allen Liebhabern, Kunfthändlern und Galeriebesitzern vielum= worbene Mann fein ferneres Leben hinbringen mußte. Man kann wohl sagen, daß er nicht zu reisen brauchte, um seine Renntuisse zu erweitern. Denn es verging feit zwanzig Jahren während der Saison vom Rovember bis Juli fast kein Tag, ohne daß Mündler eine Augahl Bilder oder gange Sammlungen zu beurtheilen und zu ichätzen hatte. Und biese oft sehr undankbaren, für Manchen un= leidlichen Aufgaben erquidten und erheiterten ihn! Seine Liebe zur Kunft, namentlich zur Malerei, ließ ihn weber Abspannung noch lleberbruß empfinden. Lernen und Seben mar fein höchfter Genug, und noch in ben letten Wochen vor seinem Tode wiederholte er einem Freunde, welchem wir biese Mittheilung verdanten, er habe seine größte Frende baran, gewiß zu fein, daß fein Geficht immer schärfer werte!

Unter ben Männern, beren Freundschaft und Gunst sich ber Verstorbene erfreute, seien hier noch die Brüter Winterhalter, Sh. Clement, Reiset, B. Suermondt, W. Bürger, sein langjähriger Hausgenosse Sano und die Freiherren von Rothschild genannt, welche ihre Vilber alter Meister nur durch Mündler's Vermittelung zu kausen pflegten, und in beren Auftrage er auch, soviel wir zu wissen glauben, vor einigen Jahren nach St. Petersburg ging. Solche Sendungen und Verufungen in's Austand wurden dem Verewigten häusig zu Theil. Die letzte, der er Folge geben konnte, geschahd durch den Grafen Andrassy nach Vest, wo Mündler vorigen Spätherbst die Galerie des Fürsten Esterhazh abzuschätzen hatte. Eine Einladung des kunstsinnigen Großherzogs von Strendurg für nächsten Sommer erhielt er kurze Zeit vor seinem Tode.

Reben bieser unausgesetten geschäftlichen Thätigkeit und einer weitverzweigten Korrespondenz ging ein nicht minder ruhriges literarisches Wirken her, bessen Früchte ebenso sehr bem weiteren funstliebenden Publikum wie ben Forschern und Lernenden zu Gute kamen. Wir erinnern

hier nur furg an brei hervorragente funftgeschichtliche Werke ber jungften Zeit, welche ber uneigennützigen Beihülfe Mündler's einen hauptfächlichen Theil ihres Werthes verdanken: Die vierte, von Lübke bearbeitete Auflage von Rugler's Runftgeschichte, bas Meber'iche Rünftlerlexifon und die Zahn'iche Ausgabe von Burdhard's Cicerone. Das lette größere Wert, welches Müntler felbständig unternahm, war ber Text zu ben vierzig Rabirungen Unger's nach Bilbern ber Raffeler Galerie, von bem bie Lefer im vorigen Sefte ber Zeitschrift bie erfte Probe erhalten haben. Außerdem enthielt jenes Seft von tes Berewigten Sant ten Bericht über tie Berfteigerung ber Sammlungen von San Donato, beren früherer Eigenthümer in Diesen Tagen auch zu ben Tobten hinabgestiegen ift, und endlich die Notiz über ben neu auftauchenden spanischen Genremaler Fortung.

Diefer Willfommgruß, bem Morgen eines jungen Talentes bargebracht, war zugleich Mündler's Abschieds= wort an und. Un remselben Tage, an welchem riefes an Die Deffentlichkeit gelangte, ereilte ihn bas Berhängniß, und zwar feltsamerweise in ber Wohnung bes Rünftlers, zu beffen Ruhme Mündler bas lette Mal rie Feber angefett. Edon voriges Jahr hatte fich in Geftalt einer zeitweiligen Lähmung bes Armes, Die ihm bas Schreiben längere Zeit gang versagte und bis an fein Ente fehr erschwerte, ber Topesbote bei ihm eingestellt. Bett traf er ben fonft völlig Gefunden mitten im beiteren Gefprach über Bilter und Zeichnungen mit fo furchtbarer Gewalt, daß nach tem Eintreten ter Apoplegie kein Wort mehr über bie Lippen zu bringen und tie Runft von vier her= beigerufenen Merzten feine Rettung zu bringen vermochte. Man konnte ben völlig Bewußtlosen nicht einmal mehr nach Saufe bringen. Rach einer Agonie von vierund= zwanzig Stunden war er eine Leiche.

Mündler hinterläßt einen werthvollen Kunftbesitz an Delgemälden, Aquarellen, Bronzen und Büchern, welche theils in Paris, theils in Ludwigshafen bei seinen Verwandten aufbewahrt sind und, wie wir hören, im Laufe dieses Jahres versteigert werden sollen. Seine sterblichen Ueberrefte haben die Brüder in heimatlicher Erde bestattet. So ist er, den der Jammer der deutschen Kunftzustände zu keiner seinem Werthe angemessenn Stellung im Vaterlande kommen ließ, wenigstens im Tode wieder das geworden, was er stets im Geiste war: der Unsere!

Wien, 30. April 1870. C. v. Lütow.

#### Die Kupferstichsammlung Brentano-Birckenstock.

Am 16. Mai beginnt die Anktion der vielgerühmten aber bisher wenig bekannten Birckenstock'schen Sammlung. Vor hundert und fünf Jahren durch den kaiserlichen Hofzrath Joh. Melchior Birckenstock in Wien begründet, nach dessen Tod (1804) von der Erbtochter Frau Schöff Brentano nach Frankfurt gebracht, wird sie jetzt in alle

Weltgegenten zerstreut werren. Wer aber ben einen ober ten antern Edat bei ber Berfteigerung erobert. wird, wie Dr. Rulant in seinem trefflichen Borworte jum Auftionsfataloge bemerft, mit remfelben Stolze und ber gleichen Befriedigung auf die Marke BB weisen, welche Die Signatur Mariette's, Die Marken Arungel's over bes Pringen te Ligne tem Unpferstickenner gewähren. Die Berkunft verbürgt rie Trefflichkeit ter Blätter. Es bürfte gegenwärtig nur noch wenige Privatsammlun= gen geben, welche einen jo ftart ausgeprägten perfonlichen Charafter besitzen, wie Die Birdenstod'ide. Wenn man ras Werk rurchblättert, gewinnt ras Bilo res achtzehnten Jahrhunderts, vor Allem ber aufgeklärten Wiener Gefellichaft aus ber Josephinischen Zeit mit ihren liebenswürrigen Seiten, mit ihrer eifrigen Unnftliebe, ihrem auserlesenen Beschmade, ihrem feinen Genugsinn neues leben. Birdenstod, ber Schwager von Sonnenfels, ber Günftling Joseph's II., ber Bertrante bes Fürsten Mannit tritt bentlich vor unferen Blid; wir feben ihn in frenntlichem Berkehre mit Aram Bartid und bem Grafen Gries, mit bem Berzoge von Sachjen-Teiden und tem Pringen te Ligne, Die alle in Sammeleifer erglübten, alle in ber ersten Reihe vornehmer Runftenner stanten. Es hatte sich damals eine geistige Aristokratie in Wien vereinigt, welche in gang Deutschlant ihres Gleichen judte und seitbem nicht wieder, am wenigsten in Wien, angetroffen wird. Bon biefer ariftokratischen Runftbildung legt die Birdenfted'iche Sammlung tas glangentite Bengniß ab; tie Vorliebe für bestimmte Meifter, Die Gleichgültigkeit gegen einzelne Richtungen — Die Malerradirungen bes 17. Jahrhunderts 3. B. fint nur fpartich vertreten, - rie Wahl ber Blätter, Die aus ächter Genrmantife bervorgegangene Sorgfalt für ben Erwerb prächtiger Drude, intafter Exemplare, Dies Alles ift für Die Damalige Beit überaus charafteriftisch. Ohne Mübe fonnte man aus rer Natur ber Cammlung tie vollstänrigen Buge ent: lehnen zur Zeichnung bes Porträts ihres Begrünters, wie er bachte und empfant, welche fünftlerischen Gruntfäte er hegte, mas er liebte und mas er hafte. Auf ber anteren Seite aber trudte tas perionlide Wejen Birdenfted's ber Sammlung nicht nur ein flar ausgesprochenes Gepräge auf, sondern verlieh ihr auch eine fachliche Bebeutung, welche von feiner neueren Sammlung wieder erreicht wurde.

Unter ben 3498 Nummern ber Sammlung gibt es zahlreiche Prachtblätter, beren Betrachtung ben höchsten Genuß gewährt, um beren Besitz voraussichtlich ein heißer Kampf entbrennen wird. Wir heben u. A. hervor: ben Triumph Kaiser Maximilian's, ein vollständiges Exemplar von 137 Blättern, von welchen 97 nach dem Wasserzeichen noch einem Trucke des 16. Jahrhunderts, die übrigen 40 dem Innsbrucker Orucke von 1777 entstammen. Befanntlich hat Dr. Thausing die Autorschaft des

Triumphes theilweise auf A. Dürer gurudgeführt, und in ter That, wenn uns die Beweisführung bes geehrten Wiener Forschers noch einen Zweifel zurückgelaffen hatte: ber Anblick bes Triumphwagens, sowohl ber Drnamente wie ber Figuren, mußte uns zu Thaufing's Anficht befehren. Wir nennen weiter bas Sollar'iche Blatt. (P. 74): Die Rönigin von Caba, ein reines Aetblatt vor bem Grabstidel, auf ber Rudseite mit einem Autograph Sollar's verfeben, einem eigenhändigen Brief des Rünftlers, an Serrn Sentrich van ber Borcht in Frankfurt gerichtet, in weldem er fich über fein tednisches Berfahren aus= spricht, Die Nothwentigfeit, "nachtem er bas Aetzwasser abgeschitt, bas gange Stud nach bem Pringipal mit bem Grabeisen zu corrigiren", betont. Das Blatt murbe im Prager Hollareum am beften aufgehoben fein. Bon bewunderungewürriger Schönheit find bie Paffion Chrifti (12 Blätter) von Martin Coon, einzelne Blätter ber Rubens'iden Schule, als große Raritäten bas Belage bes Meisters E. S. (B. 90), ein noch nicht beschriebenes Blatt tes Meisters mit bem Weberschiffchen aufzugählen. lleberhaupt kommt kaum ein Blatt in ber ganzen Samm= lung ver, tas fich nicht burch die Schönheit ber Erhal= tung, Die Trefflichkeit bes Buftanbes auszeichnet. Die Krone bleibt aber bod Marc = Unton. Und hier mar bie persönliche Reigung, wie ich oben andeutete, von ent= ideitentem Gewichte. Birdenftod, nach feiner gangen Natur, nach ber an bas Elegante streifenden Richtung ber Beit, tultete nur tie fauberften Exemplare, Die beften Ub= brude in feiner Sammlung. Bei feinem Meifter kommt es aber auf die Beschaffenheit bes Drudes fo fehr an, wie bei Marc-Unton, bei feinem ist ber Unterschied zwischen früheren und späteren Abbrüden fo groß, bei keinem auch ter aute Drud fo fdwierig. Marc-Anton's feine Stri= delführung, flaffifch reine Umrifgeichnung fommt nur bei jolden Abtruden gur Geltung, Die bei aller Kräftig= feit bod jeben einzelnen Strich beutlich zeigen, bie Salbtone nicht in einander mischen. Wie felten erfreut fich ber Runftfreund bes Aublides folder Blätter, wie fehr hat Marc-Unton barunter gelitten, bag fein Werk vom Druder jo häufig verunftaltet wurde! In ber Birden= fted'iden Sammlung nun treten uns eine überraschend große Bahl von erften Druden entgegen, von folder Barmonie ber Farbe, von folder Reinheit und Zartheit bes Tones, bag wir wohl bie Begeisterung ber Zeitge= noffen für ben großen Künftler begreifen. Wir notiren besonders folgende Blätter: Bott befiehlt Roah, Die Arche zu bauen, Potiphar's Frau, bas Abendmahl, Die h. Cacilie, ber Amorettentang (auf ber Rückseite mit einer Sand= zeichnung vielleicht von Rafael's Bant), ten Barnag, tie Aletterer (rie Lantidiaft ift Lucas von Lehden entlehnt), und vor Allem Aretino, unter ben Berlen ber Sammlung wieder bie glanzenbste. Hußer ber munberbar prächtigen Erhaltung der Einzelblätter ift aber auch die große Bollftandigkeit bes Marc-Unton'ichen Werkes zu rühmen. Die Sammlung gablt, einige Blätter von Marco bi Ravenna und Agostino Beneziano einbegriffen, 226 Rummern Marc-Antons. Unfere Aufmerksamteit murbe besonders auf Die feltenen fleinen Blättchen, welche Ginzelheilige und Ginzelfiguren zwischen Leiften, offenbar für Gebet= bucher bestimmt, barftellen, gelenkt. Dag Marc-Anton Bieles unserem Dürer und Lucas von Lenten zu banken hat, war bekannt, daß er aber auch mit unseren Rlein= meistern rivalisirt, mit Erfolg bieses wagt, wird erst recht aus ber Birdenstod'ichen Sammlung ersichtlich. Bon allen biesen Schätzen wird schwerlich viel in Deutschland bleiben. Freuen wir uns wenigstens, daß ber Beburts= ort ber Sammlung Deutschland mar, vergessen wir über die Bewunderung ber Sammlung nicht ber Anerkennung, welche Herrn Preftel, bem berühmten Kunfthändler und Runftkenner in Frankfurt gebührt. Sein Ratalog ber Birdenstod'iden Sammlung ift ebenso elegant in ber Ausstattung - feche Photographien sind ihm beigegeben - wie gediegen und tüchtig in Anordnung und Kritik.

A. Springer.

#### Das Museum Minutoli.

Neber ben Verkauf bes Museums bes Minutoli'schen Inftituts zur Beförderung ber Gewerbe und Künste zu Liegnitz sint bisher nur ungenügende und zum Theil ungenaue Nachrichten in die Deffentlichkeit gelangt und auch in die Zeitschrift für bilbende Kunst übergegangen. Bir kommen dem Bunsche des Besitzers nach, indem wir über ben gegenwärtigen Bestand der Sammlungen Folgendes mittheilen.

Wie bekannt, eröffnete bas bezeichnete Institut mit ben ausgebehnten Sammlungen feine Wirksamkeit bereits im Jahre 1839. 2018 ein Mittel zur Beforderung ber vaterländischen Industrie zog basselbe bald barauf die Aufmerksamkeit bes tunftliebenden Königs Friedrich Wilhelm IV. wie auch ber preußischen Staatsbehörden auf fich. Schon feit 1844, alfo lange bevor in England an die Gründung bes Renfington = Mujeums gedacht murbe, zog die preußische Berwaltung für Gewerbe und San= bel die Erwerbung ber Liegnitzer Sammlungen in Erwägung. Die zu biesem Zwede angeknüpften Unterhand= lungen murben mit Ernft geführt, fliegen indeffen auf Sindernisse, welche theils in der wohlbegrundeten Abneigung bes Besitzers gegen Zersplitterung, theils in bem Mangel ber zur Erwerbung nöthigen Fonds lagen. Das Ministerium für handel und Gewerbe als oberfte Ber= waltungsbehörde für das gewerbliche Unterrichtswesen glaubte seine Aufmerksamkeit zunächst ben technologischen Theilen ber Sammlungen unter Ausschluß ber Abthei= lungen für Runft, Beschichte und Antiquitäten zuwenden zu sollen. Bu ben bezeichneten Sinderniffen trat für Die Staatsbehörde die Schwierigkeit einer richtigen Gelbabschätzung ber zu erwerbenden Gegenstände. Die durch Domicil-Beränderung des Besitzers hervorgerusene Nothwendigkeit, die Sammlungen zu veräußern, sowie andrerseits die Besorgniß der Regierung, die werthvollen Lehrmittel dem Vaterlande entzogen zu sehen, führten endlich im Frühjahr 1869 zu einer Entscheidung, leider in einer Zeit, in welcher über das Finanz-Desicit verhanbelt wurde. Letzteres machte es der Regierung unmöglich, den inzwischen auch in ihr erwachten Bunsch nach ungetheilter Erwerbung des Ganzen zur Ausssührung zu bringen.

Diese Entscheidung sicherte zwar dem Baterlande anssehnliche und sehr werthvolle Theile ter Sammlungen, hatte aber den großen Nachtheil, daß das ganze so mühssam aufgebaute System derselben zerrissen wurde. Indem die Behörde bei ihrer Wahl sich vorzugsweise wieder für die technologischen Theile der Sammlungen entschied, vermochte sie leider auch nicht einmal diese ungetrennt zu erwerben, mußte vielmehr werthvolle Stücke zurücklassen, welche mit den Abtheilungen für Kunst, für Geschichte und für Antiquitäten dem Besitzer verblieben.

Die in bas Eigenthum ber Regierung übergegangenen Theile bestehen aus ben Abtheilungen von Erzeugnissen ber Reramik, von Glas-Arbeiten, von Metallsachen und von Webe = und Wirkstoffen nebst einer kleineren Angahl verschiedener anderer Gegenstände. Gie umfaffen mefent= liche Theile der Abtheilungen I, III, IV und V. Festhalten an ber früheren Begrenzung, nach welcher in erster Linie bas Interesse für Technologie berücksichtigt werben follte, wurde von benjenigen Objekten, welche von überwiegender Bedeutung für die Kunft, ferner von historischem und antiquarischem Interesse sind, meisten= theils Abstand genommen. Daher mußten auch gange Settionen zurückgestellt werben, welche im Berliner Runftmuseum bereits eine hervorragende Bertretung gefunden hatten, wie u. a. die Abtheilung für die Reramik von ber älteften Zeit bis zum frühen Mittelalter.

Gänzlich vom Kaufe ausgeschlossen wurden hiernach die Erzeugnisse der Industrie in Stein, ferner die Arbeiten der Kunst= und Paßigdreher, der Stulpturen in Elsen= bein, Horn, Muscheln, die Arbeiten in Leder und in an= beren animalischen Stoffen, sowie die Erzeugnisse der Kunsttischlerei, der Holz-Drnamentik, der Formschneiderei, der Marquetterie und Ebenisterei, des Stempelschnitts und der Phelloplastik in den Abtheilungen II, V und VI. Demnächst verblieben noch die Abtheilungen VII für Werke der Del= und Miniaturmalerei und Werke der Stulptur in Stein, Metall, Holz, Elsenbein, Wachs und in Sgrafsito. Endlich die Abtheilung IX, Bibliothek mit den umfangreichen Materialien für die der Bollendung nahe photographische Publikation aller dieser Samm= lungen.

Durch bas Ausscheiben ber vorwiegend artistischen,

hiftorischen und antiquarischen Settionen und Gegen= stände vom Kaufe verblieb außer jenen ganz zurückgestellten Theilen auch noch eine große Anzahl ber toftbarften Stüde aus fast allen von ber Regierung gewählten Abtheilungen. So z. B. die fleine, aber werthvolle Sammlung griechifcher Bafen und antifer Gefäße, nebst tostbaren Terrafotten aus ber Renaiffance = Zeit, ferner ichone Werte antiter Steinschneidekunst und berühmte antike plastische Werke in Glas, fowie befonders kunftvoll gemalte Glasfenfter. Biergu fommen bie Gobelins, bie reiche Sammlung größerer und fleinerer Aunstmöbel, eine fleine Reihe toftbarer orientalischen Waffen und ausgezeichneter Werte ber Goloschmiedetunft Unter ben Werken aus ber Kunstabtheilung verblieben bie Sammlung werthvoller Delgemälte aus fast allen Schulen welche u. a. kostbaren Werken auch die Berlen der Bemalbe-Sammlungen bes orientalischen Reisenden Gene rals von Minutoli und bes Minister=Bräsidenten vor Minutoli, Vaters und Bruders des Besitzers enthalten und eine kleine fehr gewählte Sammlung von Miniaturen Daneben Stulpturwerke in Marmor und Bronze und eine kleine fcone Kollektion von Wachsboffirungen, Bortraits aus der Renaiffancezeit. Endlich die intereffante Sammlung vaterländischer Runftwerke und Alterthümer welche zum Theil fehr werthvolle Gegenstände ber verschie benften Art vereinigt.

Herr von Minutoli ist eben mit der Wiederaufstellung der Reste der Sammlungen beschäftigt, um dieselben dem Publikum rom 25. bis 31. d. M. in k. Schlosse zu Liegenitz wieder zugänglich zu machen. Leider wird hierdurch die Erhaltung dieser Reste für das Baterland ebenso wenig gesichert, wie der Bestand des Instituts, dessen Auflösung in Folge der Domicil-Veränderung des Besitzers bereits begonnen hat.

#### Korrespondenz.

Rarlsruhe, im Upril.

LL. In dem Lokale des hiefigen Runftvereins ift ein erst fürzlich vollendetes großes Bemälde von Unfelm Feuerbach ausgestellt, bas unseres Wiffens bahier zuerst zur öffentlichen Ansicht gelangt. "Medea geht in die Berbannung" lautet die Bezeichnung. Feuerbach folgte in ter Auffaffung feines Stoffes, wie wir annehmen zu muffen glauben, ber Euripideischen Tragodie, aus welcher er ben Moment herausgegriffen zu haben scheint, ba bas von ihrem Gatten burch seine beabsichtigte zweite Vermählung schwer beleidigte und von ihm verbannte Weib von seinen Kindern Abschied nimmt. Nach schwe= rem inneren Rampfe hat Medea ben Entschluß gefaßt, ihre beiden Anaben zu tödten, um so das Maaß der Rache an beren Bater, ihrem ungetreuen Gatten, vollständig gu erfüllen. Fest entschlossen zu ber blutigen Rache, jedoch vorübergehend einer milbern Regung folgend, umarmt fie nochmals ihre Kinder:

"— Den jammervollsten Pfab beschreit' ich nun, Den allerjammervollsten schieft ich biese ba Ben binnen. Theure Kinder nehmt ben Scheibegruß! Kommt, reicht ber Mutter eure rechte Hand zum Kuß."

Nach seitwärts links ift bie Sanptgruppe ber sitzenden Metea mit ten beiben Knaben gestellt, in bie Mitte etwas tiefer im Bilte eine weibliche Geftalt, welche klagent fich ras Untlit mit ten Santen verhüllt, rechts ichieben Eflaven bas Ediff in bas Waffer, welches Merea in Die Berbannung tragen foll, in ter Ferne tas weite blaue Meer, teffen Brandung an tem felfigen Geftate im Bintergrunte fichtbar ift. Stellt man tiefe neufte Schöpfung Feuerbad's neben beffen vielberufenes großes Bemälde, "Platon's Gaftmahl", fo wirt man zugestehen muffen, bag bas, mas man an letterem vermifte und mas vor= nebmlich ben Grunt zu beffen ungünftiger Beurtheilung abgegeben hat, tem neuften Bilte nicht zum Borwurf gereichen fann. Während man an bem "Gaftmahle" ben Mangel aller Farbe, eine granviolette Eintönigfeit, eine robe, ichlotterige Urt bes Bortrags tabelte, beweift bas gegenwärtige Bilt, baf bem Maler Fenerbach weber ber Ginn für bie Farbe, für bas stimmungsvolle Glement bes Tones, noch bie Befähigung und bie Bebuld für eine forgfältige plaftische Durchführung ber Formen abhanden gekommen ift. Stofflich und in Sinsicht ber Komposition ift bingegen tas Bilt feineswegs von gleicher Beteutung wie bas "Gaftmabl". Betreffent bie Aufstellung und Gruppirung läßt sich vielleicht einwenten, tag tie Saupt= figur gang auf tie Seite gerrängt ift und bie große leben= rige Gruppe ber mit tem Ediffe beschäftigten Eflaven, rechts im Bilre, Die Aufmerksamkeit zu fehr in Aufpruch nimmt und von ter Sauptfache ableitet. Weniger gerecht= fertigt erscheint im Hinblid auf Die angenblidliche Situation der Borwurf, tag tie Figur ber Metea ten vollen ädten Austrud ter Leitenschaft nicht erkennen laffe. Dagegen ift, dieß fällt fofort in die Augen, die räumliche Musrehnung ber Weftalt ber Merea, welche gewiß 9-10 Ropflängen mißt, zu groß genommen, mas ben Münstler rem jeroch fiderlich unbegründeten Bertacht aussetzt, als habe er ten Schwerpunkt im Bilte, ter turch tie große lebentige Gruppe ter Eklaven am Schiffe etwas in Frage geftellt wirt, rurch ten übergroßen Umfang ter Haupt= figur festzustellen versucht. Intessen tie Größe ter äußeren Erscheinung entspricht hier auch ter Große tes Ginnes, in bem fie geschaffen ift. In welch ebler Saltung, in welch charaftervoller Schönbeit gibt fich bas unglückliche Weib rem Beschauer! Aus rem Gesichte, aus ten Angen und ben Winkeln res Muntes spricht Liebe und Schmerz und burd beires hindurch bie resignirte Entschloffenheit zur blutigen, rächenren That. Nicht ras falte, unnabbare Breal antiker weiblider Schönheit ftebt vor une, fontern bas warmblütige, menschlich fühlende Weib, bas in seiner Liebe und seinem Schmerze unsere Theilnahme forbert. Unverkennbar ift auch hier die Absicht, burch eine indivi= buell menschliche Auffaffung bie Antike unserer Empfin= bung näher zu bringen, und biefe Absicht ift in bem gegenmartigen Bersuche nicht, wie es an andern Werken Feuer= badi's getatelt wird, mit Berletung unferes Befühls für tie Schönheit ber menschlichen Erscheinung erreicht. Mit wie wenig Mitteln ferner ist Die zweite Figur im Sinter= grunte, tie tas allerdings nicht auf ten erften Blid fich flar ergebente Verftandniß ber Situation wesentlich forbert, geschaffen, wie ausbrucksvoll und wirkungsvoll er= scheint jene in Saltung und Beberte! Ein anziehendes, prächtiges Bilt voll leben und Bewegung bieten bie mit ber Flottmadung res Schiffes beschäftigten Stlaven, in welchem Kenerbach beweift, mit welcher virtuojen Aunst er ben menschlichen Körper in feiner Bewegung barzuftellen weiß. Mit einem angerortentlichen Befchid und einer überraschenden Leichtigkeit in ber Behandlung ber Körper= formen find biese bas Schiff hebenden, ziehenden, ftoffen= ben Manner, welche nur wenig befleibet, fast bie gange Mustulatur bes Körpers erkennen laffen, bargeftellt. 3m Uebrigen mag vielleicht Manchem bas Unfertige ober Manieristische, ober wie man bas foust nennen mag, in ter Ausführung tes Terrains, bes Waffers und andern Details ber Umgebung Migbehagen erregen; indeffen bas find Rebendinge und wir gestehen, wir möchten sie in bem Bilte gar nicht anters behantelt seben, wie sie es wirklich find, benn nur fo vermögen fie ihre Sauptaufgabe, bie malerische Wirkung tes Ganzen zu erhöhen, vollständig zu erfüllen. Wenn Keuerbady nach feinem "Gaftmahle", tas ihm so übel bekommen sollte, einer Rehabilitation als Maler bedurfte, wird fie ihm Ungesichts feines neuften Wertes nicht verfagt werden können, in welchem Auffaffung und Ausführung, Zeidenung und Kolorit fich "mit einem im besten Sinne idealen Unstrich zu einem trefflichen ernsten Gebilde vereinigen." - Um übrigens noch ein= mal auf ras "Gastmahl Platon's" von Fenerbach zurud= zukommen, so ist es jett durch die photographische Vervielfältigung bes Bildes bem Publikum in weiteren Areisen möglich gemacht, über ben inneren Gehalt bes Werkes fich ein eigenes Urtheil zu bilden; bas Intereffe, bas bie fleine Radbiltung erregt hat, und ihre gahlreiche Berbreitung beuten nicht auf eine ungunftige Aufnahme. Und hierin mag ber Rünftler, gang abgesehen von bem materiellen Erfolge, welcher fich für ihn burch ben Berkauf bes Werkes noch por geschlossener Ausstellung ergeben hat und welder unter Umftanden auch eine nicht zu unterschätzende Anerkennung bes fünftlerischen Werthes bes Gemälbes enthält, eine verviente Genugthnung erbliden. -

(Echluft feigt.)

Hekrolog.

Louis Lamothe, Maler, Schüler von Ingres, geb. in Lyon 1822, ftarb in Paris am 15. December 1869.

Pierre Manguin, Arditeft und Ardiolog, geb. in Paris 1815, ftarb baselbit am 2. December 1869.

Meris François Girard, Aupferstecher, geb. in Bin-

cennes 1789, starb in Paris am 17. Januar a. c.

Raymund Monvoifin, Sifterienmaler, aus Borbeaux gebürtig, ftarb im 77. Lebensjahre in Boulogne bei Baris.

Baul Gmile Botta, ber burch fein Wert über tie nini: vitischen Ausgrabungen berühmt gewordene ebemalige General= fonful Frantreiche in Tripolie, ift, 65 Jahre alt, in Ucheres bei Boiffy geftorben.

Undreas Schelfhout, einer ber bebeutenoften Lanbichaits: maler Hollands, 1787 im Saag geboren, ftarb bajelbft am

10. April.

Charles Degroux, Historienmaler, geboren 1825 zu Comines in Frantreich, ein Zögling ber Belgischen Atademie und feit Rurgem mit ben Rartons gur Ausmalung ber Markte ballen von Dypern beschäftigt, ift am 30. Marg geftorben.

D. Maclije, einer ber namhafteften englischen Dtaler, ift in biefen Tagen zu London verftorben. Im Jahre 1811 in Cort geboren, widmete er fich anfänglich bem Bantfache, verließ biefe Laufbahn jedoch febr bald und ging im Jahre 1828 nach London, wo er fich an der Runftatademie ausbildete und schon brei Jahre später für sein Delgemälde: "Die Wahl bes Herfuleb", die goldene Medaille der Royal Society ershielt. Sein Feld waren bauptsächtich poetische und dramatische Borwürfe, doch zeichnete er sich auch als Portraitmater aus, und feine Portraits von Charles Didens und Lord Lytton werben febr geschätt. 3m Jahre 1840 gum Mitgliebe ber Lunftakabemie gewählt, wurde ibm nach bem Tote von Gir Charles Caftiate Die Prafidentichaft tiefes Inftitute angeboten, boch lebnte er ben Poften ab.

Kunsthandel.

Runftauftion zu Roln. Bei 3. Dt. Beberle fommen am 23. Mai mehrere intereffante Cammlungen, aus tem Befite bes Rentner E. Baruch, bes Küfter Roch und Dr. jur. Franz Lemm stamment, unter ben Hammer. Der Ratalog gabit vorzugeweise Gemalde ber altdeutschen, altnieberlandischen und attitalienischen Schule auf, außerdem eine große Angahl von Schnitzwerken, Emaillen, Meimaturen, Schmudsachen, firchlichen Alterthümern und Geräthschaften.

Vermischte Kunstnachrichten.

B. Duffeldorf. Es ift oft mit Recht barüber geflagt worben, bag von Geiten ber reichen Induftriellen, beren unfere Stadt täglich mehr aufzuweisen bat, fo wenig gur Bebung ter Runft durch Untäufe von Bildern oder gar Bestellungen geschieht. Defto lebhafter muß eine Ausnahme begrüßt werben, welche ber Raufmann Robert Edmit gemacht bat, indem er Theodor Mintrop beauftragte, in seinem schönen neuen Sause bie Dede bes Saales mit Gemalten zu schmidten. Dieselben find nunmehr vollendet und zeigen in vier Gelbern bie Jahreszeiten, burch prächtige Frauengestalten und reigende Kindergruppen allegorisch bargestellt. Die Kompositionen befunden von Reuem den Reichthum jener poetischen Auffassungs: gabe, welche alle Arbeiten Mintrop's in bobem Grate auszeichnet, und bie malerische Aussührung zeigt im Vortrag und Kolorit bedeutende Fortschritte, so das ter Eindruck bes Ganzen ein höchst vortheilhafter ist, wozu auch die gesichmachvolle Stuckaturarbeit, welche die Bilder verbindet und einsaßt, wesentlich beiträgt. Die letztere ist von den Herren Hartheim in Köln. Im Treppenhause wird Mintrop nun noch in fleineren Medaillonbildern Die fünf Sinne barftellen, mit beren Komposition er gegenwärtig beschäftigt ift. - Giner unferer begabieften jungen Siftorienmaler, Beter Sanffen, ber ichon in ber Konfurreng gur Ausmalung bes Crefelter Rathhausjaales ten Gieg bavongetragen, hat wieder eine ehrenvolle Bestellung erhalten. Er soll nämlich im Austrage bes herrn Christian Wätjen in Bremen ben Saal ber tortigen Borse mit einem großen Wandbilde schmuden, welches bie Gründung von Riga burch bie Bremer tarfiellen wird. Auch einer unferer altern Siftorienmaler, Guftav Stever, beffen Bilber für den Rathhaussaal in Münfter jungft so ge= rechtes Auffeben erregten, ift mit ber Ausführung eines großen Wertes beichäftigt, womit ibn ber Grofherzog von Decklens burg-Schwerin beauftragt hat. Es ift ein Attarbild für bie

neue Rirche in Warnemunde mit ter Gingelfigur bes Erloiers, welchen wir aus tem Grabe auferfteben feben. In großartiger Einfachbeit aufgefaßt und behandelt, babei von franiger Garbe, bilbet bas Bud einen wohltbuenben Gegen jat gu jo vielen modernen füßtiden Beiligenbilbern. Stever, ber fich ichen früher in abnitchen Darftellungen für Meckten: burger und Samburger Rirden ausgezeichnet, lebt erft feit wenigen Sabren bier und ift auch als Vebrer mebrerer Brivat iduter mit vielem Erfolg tbatig. - Bon ben neuen Bilbern auf unfern Ausstellungen fanden bie großen Landschaften von Engen Dücker und Angust Len verdiente Amerkennung, mährend eine "Haide" von M. Muncacip zu gerechtem Tatel Beranlassung gab. Das große Talem bes jungen Rünftlers zeigte fich barm auf einem gefahrlichen Abwege, boch glauben wir zuversichtlich, baß bie Hoffnung, welche man nach bem Bitbe: "Die letzten Tage eines Berurtbeitten" allgemein barauf zu setzen berechtigt ichien, nicht zu Edanten werben, vielmehr burch ein umjangreiches neues Werf, mogn Muncacfy von einem Amerikaner ben Auftrag bekam, recht balb eine vortheilhaftere Bestätigung erhalten merbe.

— Die Holbein-Ausstellung in Dresden, welche für vorigen herbsi projektirt war und in Folge ber Bersendung tes Darmstäter Madonnen-Exemplars nach München verichoben werden mußte, wird in tiefem Jahre bestimmt ftattfinden und mahrichemlich Minte August eröffnet werden. Einjendung tes Darmflätter Madonnen-Exemplareift gugefichert.

B. Das neucfte Wert von Wilhelm Camphaufen: "Friedrich ber Große mit feinem Stabe" erregte bei feiner jungft erfolgten Ausstellung in Duffeldorf um fo gerechtfer tigteres Auffeben, als es nicht nur bas größte, fonbern auch bas beste Bild ift, welches ber produttive Künftler bis jett gemalt bat. Bom Ronige von Prengen für Die Bilbergalerie bes Berliner Schloffes bestellt, zeigt bas Gemalbe ben alten Grit mit Seiblig, Ziethen, bem Pringen Beinrich und anderen Generalen in sprechender Portrauahnlichteit auf etlen Roffen beransprengend. Die Auffassung ift geiftvoll und äußerft lebendig, Beidnung und Molorit find von gleicher Trefflichfeit: bas Bilo barf als eine ber besten Erscheinungen auf bem Ge biet bes hiftorischen Portraits einen bleibenden Werth beanipruden. Es ift breigebn Guß boch und elf Guß breit und bis in Die fleinften Gingelheiten mit liebevoller Gorgfatt burch geführt, ohne baburch an ber martigen Kraft einer freien und breiten Behandlung etwas einzubugen.

#### Beitlenriften.

Chriftliches Kunstblatt. Rr. 4.

Altargesäße von Beschöfer in Rürnberg (Mit Abb.). - Gegenwart und Justussis der Kunst. - "Gabarens" (Bemerking zu Helbenfe Triumph bes Reichsums). Ben H. von Blomberg.

Mitheilungen des K. k. österr. Museums. Nr. 55.
Die kunstzewerbliche Ausstellung des Oesterr. Museums im Jahre 1871. - Verber die heutigen Gegensütze von Lohnarbeit und Capital. - Vorbischersamalung sitr Architektur und Kunstgewerbe in Weimar. - Vorlesungen im Museum. - Stunden-Einheilung an der Kunstgewerbeschale im Sommersemester 1870. - Bücher-Revue. Beilage: Jahresbericht des Oesterr. Museums für 1869.

Beilage: Jahresbericht des Oesterr, Museums für 1869.
Vewerbehalle. År. 4 n. 5.
Bergleichende llebe, sicht der hentigen funstuduftriellen verdungen in den medernen Kulturlandern. Bem Ial. Kalte. (Keni.). — Grie dissoniche Strusiegel; Hautzgesims und Plassterdurät von Madenna in Galtera in Pakerne. Iden des Konglischer Kamin aus Lusiet aus der Mehmadde vom Kadve 1880; Englischer Kamin aus dem 18. Iadre. Krystaufelt aus dem 17. Iadre). Kapitäle und Refetten von S. Martin in Segovia (12. Jahrd.), Kapitäle und Refetten von S. Martin in Segovia (12. Jahrd.), Kristaufelt in Kongling von Sam Kinan der Segovia (13. Jahrd.). – Wedernes: Kries: Kullung von Sam Kinan der vom neuen Chernbaufe in Karis; Kantomusser vom Ferzogl. Resident in Karis. Schmiereseisene Butter. Kläsford im Sotel Vrainstin un Karis. Schmiereseisenes Butter. Pläsford im Sotel Vrainstin un Karis. Independent im Karis. Buffets Martin und Karis. Kläsford im Kalter. Mehrenamenten Expeditionalis. Buffet; Plasond für einen Salon; Käder: vorgnetten von Sitzer. Plasond für einen Salon; Käder: Vorgnetten von Sitzer.

far einen Saton; rader; vergicten von Silver.

(azette des Beaux-Arts. 1870. April.

La grammaire des Arts décoratifs. I. Indroduction, par M. Ch.

Blanc. (Mit Scision). — Prudhon, par M. Ch. Olément.

6. article, (Mit einem Scision). — Souvenirs de voyage. De
Nice à Gènes par la Corniche, et un portrait de Dante, par M.

E. Galichon (Mit unci Madiengen: Anicht von Aleme unt Laurc's
Peurait, açi, ven Aran M. v. Methichtle, ach. ven Q. Klameng.)

— L'enseignement des arts industriels etc. Nüremberg (3. article),
par M. Eug. Müntz (Mit scisionitien).

(hronique des Arts. Nr. 14—16.

Souvenir de l'exposition de M Dutuit. — Le tableau de Delacroix
vendu par la fabrique de Nantua. — L'art et l'industrie à l'Angleterre. — Le musée de Toulouse.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 7.

Mott de Charles Degroux. — Les peintures historiques du Palais
ducal. — La famille Dubois.

## An die Künstlerschaft.

[90] Nachdem ich durch Kauf die Firma L. Sachse & Comp., Hofkunsthandlung in Berlin, nebst der "Permanenten Gemälde-Ausstellung" für alleinige Rechnung übernommen, beabsichtige ich dem Verkauf ganz feiner Original-Oelgemälde ersten Ranges und schöner Aquarellen und Handzeichnungen, sowie dem höheren Kupferstich- und Kunstdruck-Geschäft eine besonders eifrige Thätigkeit zuzuwenden und lade die befreundeten Künstler von Ruf ergebenst ein, meinem Institut die vorzüglichsten ihrer Werke zuzusenden. Nachdem jetzt mein Lokal völlig renovirt und erweitert worden, wird auch nach Maass des vorhandenen Raums die Plastik gehörige Förderung finden und es sind mir namentlich käufliche Originalbildwerke kleinerer Dimension, für Privatbesitz geeignet, zur Ausstellung willkommen, von ausserhalb letztere jedoch nur kostenfrei. Für mittelmässige Gemälde und Werke habe ich keine Geschäftskundschaft. — Künstler, welche mit der Firma und dem Institut noch nicht bekannt sind, wollen sich gefälligst das Ausstellungs-Reglement schicken lassen.

Berlin. L. A. Sachse jr.,

Hofkunsthändler I. K. H. der Kronprinzess v. Preussen, in Firma: L. Sachse & Comp.

### **Kunst-Auction**

#### am 23. Mai durch J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

[91] Diese Versteigerung umfasst in den nachgelass. Sammlungen der Herren S. Baruch, Küster Koch, Dr. Lemm in Berlin etc. eine reiche Auswahl vorzüglicher Gemälde älterer und neuerer Zeit (altdeutsche u. altital. Schule, Kranach, Holbein, Schelfhout, van Mander, Verboeckhoven u. s. w.), sowie Schnitzwerke in Elfenbein u. Holz, Kunstsachen in Metall u. Stein, Stickereien, Münzen etc. — Cataloge, 587 Nrn., sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen sowie direct zu beziehen.

## Kölnischer Kunstverein.

[92] Wir besinden uns in ter Lage, die Wahl eines Aupserstiches zu treffen, welcher im Monat Juni bes Jahres 1873 als Bereinsblatt für die Jahre 1872 und 1873 zur Ausgabe zu gelangen hatte und bis babin weber an andere Aunstwereine zu gleichem Zweite veraeben, noch sonst im Kunstbandel verbreitet sein dürste.

zu gleichem Zwecke vergeben, noch sonst im Aunsthandel verbreitet sein dürfte.

Un alle Aupferstecher Deutschlands, welche entweder ein für unsern Zweck geeignetes Aunstwert bereits zu vervielfältigen begonnen oder zur Bervielfältigung vorzuschlagen baben, richten wir demgemäß das Ersuchen, ihre gefälligen Anträge so bald, als nur immer möglich, unter der Adresse "Un den Borstand des Kölnischen Kunstvereins in Köln" einsenden zu wollen.

Röln, 25. April 1870.

Der Borftand.

### Kolnischer Kunstverein.

[93] Die mit einem jährlichen Ginkommen von 700 Chalern verbundene Stelle des Geschäftsführers unfres Bereins wird im Laufe dieses Monats vakant, weil der bisherige Geschäftsführer auf seinen Bunsch und zu unserm Bedauern ausscheidet.

Qualifizirte Bewerber werden gebeten ihre Anträge bis spätestens zum 18. d. 287ts. an die Adresse des Herrn Dr. Wolfgang Müller bierselbst zu richten.

Köln, im Mai 1870.

Der Vorstand.

[94] Bei **Kemink & Zoon** in Utrecht erschien und ist durch alle Kunst- und Buchhandlungen zu beziehen:

## VAN DER KELLEN: Le Peintre-graveur Hollandais et Flamand.

ou Catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école Hollandaise et Flamande. Ouvrage faisant suite au "Peintre-Graveur de M. BARTSCH."

Avec des Fac-similes gravés à l'eau-forte. Livr 1—3. kl. fol. à 4 Thlr. 20 Sgr.

## Pfälzischer Kunstverein.

[95] Umer Bezugnahme auf die an tie herren Rünftler ergangenen persönlichen Einladungen, erlaubt fich der unterzeichnete Ausschuß darauf ausmerksam zu machen, daß die diesjährige Wanderausstellung für die Stadt Kaiserslautern mit der dort statssührenden Pfälzischen Industrieausstellung zusammensallen und daß letztere voraussichtlich sich eines frarten Besuches nicht blos aus der Pfalz, sondern auch aus den Nachbarländern erfreuen wird.

Eduard Heydenreich.

# Sachse's Internationaler Kunstsalon, Fünfte grosse Berliner Auction

von 31 Oelgemälden ersten Ranges und 36 Aquarellen und Handzeichnungen unter Glas und Rahmen.

Oelgemälde von O. Achenbach, Carl Arnold, Bakalowicz, Bamberger, Breitbach, Alex. Calanne, E. de Cauwer, van Deventer, Hasenpflug, Herzog, Hoguet, Hoyoll, Jutz, Carl Krüger, Paul Meyerheim, W. Meyerheim, Mühlig, Poeppel, Riefstahl, Sans, Max Schmidt, Verveer u. A. m. Aquarellen von Alt, Bethke, Bodmer, Doll, Erbe, Hilgers, Eduard Hildebrandt, H. Klee, Kraemer, Hipp. Lebas, Meissner, Mödinger, Moore, Naumann, Nörr, Piloty, Pruche, Lor. Quaglio, Lor. Ritter, Schaller,

Schmelzer, Seydel, Tesson, Volkers, Williard, W. Wolff u. A. m. Dienslag den 10. Mai von 11-1 Uhr Berlin, Jägerstrasse 30. [96]

## Kunst-Anktion.

[97] Coeben ericbien und ift birett ober burch Gerrn C. G. Borner in Leipzig zu bezieben:

Katalog einer ausgezeichneten Sammlung von Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Zeichnungen, illustrirten Werken u. s. w. Bersteigerung am 10. Mai.

Stuttgart. S. G. Gutefunft.

[98] Im Verlage von A. W. Kafemann in Danzig erschien und kann durch alle Buch- und Kunsthandlungen bezogen werden:

## Schatzkammer der Marienkirche

zu Danzig

A. Hinz.

Mit 200 photographischen Abbildungen. von

G. F. Busse.

Zwei Theile. Lex.- 8. Eleg. gebunden. 21 Thlr.

Beschreibung und Abbildung von Paramenten, als Kirchengewänder, Kelche, Ciborien, Kreuze, Reliquiarien, kleine Altäre, Bücher-Einbände, alte Kunstdrucke etc.

Ausführliche Prospecte gratis.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

Soeben erschien:

## Mozart's Don Giovanni.

erstmals nach dem Autograph herausgegeben und mit einer neuen Textverdeutschung versehen von

Bernhard Gugler.

Prachtausgabe, elegant cartonirt, Preis 12 Thlr. [99]

Hoft 8 der Zeitschrift nebst Nr. 15 der Chronit wird Freitag den 20. Mai ausgegeben.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25) ob. an die Berlageb. (Leipzig, Königsftr. 3) zu richten.

20. Mai.



#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betitzeile werben von jeber Buch: und Runfthandlung angenommen.

1870.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunsti" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 1.13 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Das Innere ber Tomfafristei zu göln. — Korrespondenzen (München, Karlörube (Schluß), Bremen, NewYort). — Refrolog (Friedrich Brugger). — Kunstbandel. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Vermischte Kunftnachrichten. — Berichtigung. — Inserate.

#### Das Innere der Domfakriftei zu Köln.

Der ehrwürdige Bau ber alten Dom-Safristei hat ben modernen Grundfäten ber Nivellirung, ber 3medmäßigkeit zum Opfer fallen muffen. Der Berdruß über biefen Kunstvandalismus würde sich leichter verwinden laffen, wenn ber Um= ober richtiger gesagt Neubau in feiner Totalität wie in seinen Details einen zureichenden Ersat für die noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden zerftörten Bautheile zu bieten im Stande mare. Der neuaufgeführte Angenbau ift bereits früher in Diefer Beit= schrift eines Räheren gewürdigt und als stylwidriges Madzwerk bezeichnet worden; es erübrigt noch, auch bas Innere einer näheren Brufung zu unterziehen. Sier zeigt fich die bereits früher gerügte Stylwidrigkeit ber Fenfter= anlage gang flar und in angerft ftorender Beife. Das Magwerk und Bogensuftem ber nicht niedergelegten alten Bautheile, bas sich gang stylgerecht entwickelt, mußte zur Norm für die Fensteranlage genommen werden. Der schneidente Kontraft zwischen dem alten viertheiligen Magwerk und bem neuen dreitheiligen Fenfter fpringt bem fachkundigen Beschauer sofort in die Augen. Die Fenster find tonftruirt, als ob sie gar nicht zu bem ganzen Organismus gehörten. In ber alten Safriftei entwidelten fich bie Fenfter aus einem Schildbogen bes Gewölbes ganz organisch; in bem Reuban bagegen fteben bie Fenfter außer jedem naturlichen Zusammenhange mit ben Schildbogen ber Gewölbe

Die Aussührung ber neuen Bautheile ber Sakriftei wie die des Mobiliars zeugt von geringem Berständniß der Formen, die jedem, der mit felbständigen Arbeiten am Dome betraut ist, geläufig sein follten. Daß der Baumeister auf den absonderlichen Gedanken gekommen- ist,

die Dfenmantel aus Sauftein zu fonstruiren, und ein völlig modernes Hausgeräthe in eine gothische Form 3.1 zwängen, wollen wir nicht in Unschlag bringen. Dan hatte aber erwarten turfen, raf tie bei tiefen Defen gur Unwendung kommenden Motive völlig stylgerecht wären. Um diefer Unforderung zu entsprechen, brauchte ber Baumeifter blos rie im Dome felbft vorfindlichen alten Grabdenkmale zu ftudiren, und er konnte feinen Angenblick über die Wahl und Anwendung ter nöthigen Motive in Berlegenheit sein. Statt bessen hat er seine Borbilder vielfach da gesucht, wo sie nicht zu finden waren, in der Höhe des Südthurmes. Go hat er namentlich ein Blattgefims kopirt und zur Unwendung gebracht, mas an feiner Stelle, in ter Sohe des Thurmes, in gang vortrefflicher Beise wirkt, in der Tiefe aber, wohin es gar nicht gehört, gang falt läßt. Die alten Meifter wußten recht wohl, warum sie ber einen Form ihre Stelle in ber Bobe anwiesen, die andere bagegen an ben tiefer gelegenen Bautheilen zur Wirkung bringen wollten; es war ihnen flar, auf welche Weise die eine von unten, die andere en face gesehen wirkt. Das Berftantniß für tergleichen Dinge scheint manchen neuern Baumeistern noch nicht gekommen zu fein. Der in bem zur Schatzfammer bestimmten Raume ftebende Edofen ift in burchaus unnatürliche Berbindung mit bem Edpfeiler gebracht. Wenn bie gange Unlage fo getroffen ift, daß ber genannte koloffale Pfeiler auf einer vier Zoll tiden Wand zu ruhen scheint, so wird man barin roch keine natürliche, organische Entwicklung erkennen wollen. Die Detailformen ter Defen ftehen in keiner inneren nothwendigen Berbindung, was sich schon baraus erflärt, daß fie theilweise Bauwerken bes 13., theilweise solchen des 14. und 15. Jahrhunderts entnommen sind. Die Thuren, die in ihren Füllungen und ihrem Rahmenwert viel zu schwach, schmächtig und pünn sind, machen in ihrer fast quadratischen Form einen äußerst unangenehmen

Sindruck. Die alte Eingangsthür, die aus dem Dom in die Sakristei führt, hätte als Fingerzeig dafür dienen können, uf welche Weise das Hinderniß des über den Thüren hersausenden Gesimses zu überwinden und die Höhe der Ehüren ein in richtiges Verhältniß zu ihrer Breite zu drinsen war. Die gethischen Eisenbeschläge auf den schwen denaissance Schränken sind in ihren Einzelformen viel zu eich. Die Stellung der Schränke mitten in der Sakristei richeint sehr störend. Doch das wird nicht auf Rechnung es Baumeisters zu schreiben sein; dieser hat nach dem Verstebenden und den früher gemachten Aussetzungen an er Domsakristei sich schon so viele unverantwortliche kehter zu Schulden kommen lassen, daß er daran schon vinreichent schwer zu tragen hat.

#### Korrespondenzen.

Münden, im April.

△ heute möchte ich Ihnen vor Allem von einer Ar= beit Max Adamo's berichten, ber nach vielen fast immer geistreichen, oft bizzaren und bisweilen unsicher taftenden Bersuchen nun mit einer "Berhaftung Robespierre's im Sonvent" hervorgetreten ist, einem Werke bas in jeder Beziehung trefflich genannt werden muß. Sein Bild mag etwa vier Juß hoch und brei Juß breit sein und umfaßt einige hundert Personen, von denen alle Hauptfiguren vollen Anspruch auf Porträtähnlichteit machen fönnen. Daß tabei tas Mostim unt alles Dazugehörige, sowie rie ganze Physiognomie des Convents auf genauester hi= terischer Wahrheit jußen, bedarf faum ber Erwähnung. Aramo führt uns tie Scene vor, in welcher, nachtem ter Souvent die Verhaftung Robespierre's beschlossen, auf Befehl des Präsidenten die Wachen eintreten, um Robes= vierre unt seine Freunte in's Gefängniß abzuführen. Den Dittelpuntt der Komposition bildet natürlich der doctrinäre Schwärmer felbst, dieser ideale Republikaner, der eine Ingent im Blute seiner Teinte und Freunde wusch, ter an Fanatismus, Bendelei und Herrschsucht seinem Borbilte Cronnvell glich, aber an Mlugheit und Kraft weit unter ibm ftant. Peur tie Gunft tes Pobels hatte ihn emporgetragen, es war keine festgeschlossene Masse für ibn und seine gange Kraft lag in der Buillotine. ist vernichtet und zusammengebrochen auf einen Stuhl gesunken. "Danton's Blut erstickt ihn." Der Tyrann im lichtblauen Fracke mit der ewigen Rosenknospe im Knopf= lody ist gericktet, ter Nimbus, ter um ihn war, ist ver= schwunden, er ist nichts weiter mehr als ter fleine schwäch= lide Arvefat von Arras und ein Futter für bie Guillotine. Da ift tenn toch sein jugentlicher Schüler und Freund St. Just ein auterer Mensch! Stolz steht er aufgerichtet neben tem Meister und schaut mit stoischer Ruhe bem un= vermeitlichen Echicifale entgegen. Man fieht es ihm an: ter Mann weiß für seine Bree zu fterben, zu fterben auch auf tem Schaffete. Anftertem bemerfen wir in bem leibenschaftlichen, von allen Seiten einbringenben Bemühle von Freunden und Feinden, in biefem wirbelnden Strude! von Saß, Furcht, Freude und Triumph die allbefannten Perföulichkeiten eines Cauthon Lebas, Billaud-Barennes, Barnave, Legenbre, Callot d'Berbois, Freron, Carnon, Fouché, Barras, ben jungeren Robespierre und Tallien, der mit fühner Sand den Brand in bas Bulverfaß ichleuberte, mit beffen Explosion ber blutige und boch fo glatte Thrann in die Luft flog. Der bei jeder Riederlage eines Brincipes zu Tag tretende Beroismus, nicht minter ber überraschend schnelle Abfall ift trefflich burchgeführt: Die gange fturmbewegte Maffe, Die tumultuarifche Betheiligung ber Galerien, auf benen tas weibliche Auditorium, Die befannten "Strickerinnen" Robespierre's fichtbar find, bas Alles athmet Leben und Wahrheit und ist mit staunenswerther Feinheit der Farbe wiedergegeben. Das Bild blieb leider nur ein paar Tage ausgestellt und ging nach Paris. Wer es sehen will, wird wohl ebenfalls bahin geben müssen.

Ein zweites sehr bebeutenbes Werk, Kurzbauer's "Eingeholte Flüchtlinge," ging von hier auf bie Ausstellung nach Wien und wird bort, in der Baterstadt des jungen Künstlers, gewiß ben gleichen Beisall wie bei uns sinden. Das Bild ist in Ersindung, Charasteristist und Karbe so trefstich, daß man behaupten darf, in Kurzbauer steckt das Zeug zu einem bedeutenden Genremaler. Bode's, des Franksurters, "Graf von Habsburg" nach der Schiller'schen Ballade läßt bei aller Gewissenhaftigkeit der Zeichnung und Durchbildung doch außerordentlich falt. Es sehlt an innerem Leben, an innerer Wärme. Das Bild erinnert an jugendliche Arbeiten Schwind's und zugleich an die fühle Weise Schnorr's. Der Verein für historische Kunst macht mit solchen Arbeiten wenig Furore.

Wie wohlthuend wirft bagegen Franz Abam's "ber lette Tropfen Wein", eine lebensvolle Scene aus ber Mitte ber öfterreichischen Truppen im italienischen Kriege von 1849, die eben im Begriffe stehen, einem irgentwo aufgestöberten Faß bie lette Fluffigkeit abzugapfen! Wie man die wackeren Bursche so brüderlich theilen sieht, möchte man nur wünschen, bem Fasse möchte die Bunderfraft bes Delfrügleins innewohnen. Roegge scheint bem früher mit Vorliebe gepflegten Zweige ber Geschichtsmalerei Abe gefagt zu haben und hat fich entschieden dem Genre guge= wendet. Aber man fühlt immer noch den Zug nach dem Itealen wohlthuend burch, fo auch in bem einfachen Matden, bas eben in einen neuen Schuh fchlüpft. Wenig Blud hatte Grütner mit feinem Bilbe aus ber 2. Scene des 1. Aftes von Heinrich IV: Falftaff hat mit Gatshill und Genoffen ben Gutsbesitzer aus Rent und ben Steuerrevisor im Walte überfallen und nun jagen ihnen Being und Boins ben Raub wieder ab. Grütner hat viel gu viel Werth auf Die Mache gelegt. Die Aleiter fommen

eben aus ber Masten-Garberobe, die Waffen sint so theaterhaft blank, die geraubten Effekten so nagelnen, wie die Ausstattung eines jungen Bräutchens. Diesen Nebensfachen gegenüber verliert er das Wesenkliche aus den Augen. Sehr weh thut dem Auge die Gewohnheit des Künstlers, Alles in scharfen, kantigen Lichtern zuzuspitzen; dadurch entsteht Verwirrung und Ermüdung.

Bon ben vielen Lanbschaften ist natürlich nur bas Befte zu nennen: ein prächtiger von eingehendem Studium ber Alten zeugender Stademann, eine treffliche Montnacht von Clog, eine außerordentlich fraftig und harmonisch gestimmte "Bartie vom Meisinger=See" C. E. Morgenstern's, welche uns zeigt, bag ber Gohn bem Vater an Farbenfinn nicht blos gleichsteht, sondern ihn fogar übertrifft, eine fehr schöne, überaus lebendige "Bartie aus bem Nymphenburger Part" von Hennings, in ber uns nur die zu lang gerathene Figur des einen am Ufer liegenden Cavaliers stört, eine recht anmuthige "Beuernte am Chiemfee" von Boshart, eine Reihe überaus fchat= barer Bleistiftzeichnungen von Rotsch in Karleruhe nebst einem "Berbsttage" und "Sommerabende" besfelben Rünftlers, welche alle barthun, daß sich der treffliche Rünftler nach 3. W. Schirmer bilbete.

Im Thiergenre leistete Brairh's eminentes Talent ganz Ausgezeichnetes: seine beiden Schafheerden ragen durch Empfindung, Schönheit der Linien und Feinheit der Farbe bei einfacher und markiger Technik herver. Schenso erfreuen Maffei's "Hühner und Dachshund" durch Unmittelbarkeit der Auffassung und trefsliche Charakteristrung. Als ächt humoristisches Bilden delikatester Durchbildung ist nech Schaumann's "Kindesraub" zu registriren, in welchem ein Affe den Räuber spielt und ein junges in ein Stück Zeug gewickeltes Hünden das geraubte Kind ist.

Die Marine war durch ein kleines Bilden von Aplander vertreten, das wir als eine Berle der Ausstellung des Bereins begrüßten: es zeigte die "Küste von Southhampton." Derselbe reich begabte Künstler brachte auch eine "Partie am Starnberger See im Mondlicht" von schlagender Wirkung.

In der Architekturmalerei glänzte Hoff mit einem kleinen reizenden Bildchen "S. Miracoli in Benedig", Reher mit dem "Rathhaus in Prag" und Kirchner mit einer Partie aus S. Michele in Südtyrol.

Auf bem Gebiete ber Plastif begegneten wir ber mit größter Bollendung durchgebildeten "Büste einer jungen Römerin" von Heß, einem graziösen "Mädchen mit ber Taube" von Fischer, an dem uns nur die Gewandung etwas zu malerisch behandelt erscheint, Brugger's edlem "Faun mit einem Panther spielend", sowie einer lebenssgroßen Idealbildniß=Statue von Wagmüller und einem reizenden Kinderföpschen desselben Künstlers. So sehr uns dieses anmuthete, so lebhaft widerstrebte uns jene.

Mancher viel geschmähte Barochplastifer ging im Hasben nach malerischer Wirkung nicht halb so weit wie Wagmiller. Doch lassen wir uns baburch ben Einbruck bes Kinderkopfes nicht verkümmern! Wie weich, wir möchten sagen, warm und mollig sind die Fleischtheile, wie leicht und sauber zugleich die Haare behandelt, das Ganze ein reizend frisches Gebilde voll inneren Lebens!

Narlsruhe, im April. (Edluk.)

Bon tem, mas in letter Zeit weiter in tem Runft vereinslokale zur Ausstellung gefommen ift, haben wi Manches nachzuholen, mas besonderer Erwähnung wertl ift. Gin "Beideröslein" von &. Reller in Marterube mi lebensgroßen Figuren möchte nach Umfang und inhalt licher Bereutung in erfter Reibe hervorzuheben fein. Di Situation ift nicht übel geracht und Die Weftalt bes ichla fenden Märchens ansprechend und voll Anmuth. Wenige wird man sich mit der emphatischen Behandlungsweis bes Rolorits einverstanden erflären können, Das in Der balt granbläulichen, balt rofigen Tonen etwas über schwenglich erscheint. Zwei andere, ebenfalls umfaffenter Gemälde von Keller, "Aurora" und "Hesperns", madien bagegen gerade in koloristischer Beziehung einen wohl thuenten Gintrud, wenn auch bie Zeichnung etwas lede ericbeint und bas Bange unter einer allzu beforativer Haltung leitet. Das entschierene Talent Meller's fü Farbe und malerische Auffaffung zeigt sich inreffen an beftimmtesten in ben beiden fleinen Genreftuden: "Röme rin am Brunnen" und "Bettelmond", jowie in ten intereffanten, farbenreichen lantidvaftlichen Gemälte "Via Appia", bas wir außer ber Reihe gleich hier er wähnen zu muffen glauben. — Bon Marl Wagner in Dresben, ber als geborner Karlsruher längere Zeit te hiesigen Kunftschule angehörte, sint zwei größere Genre bilder ausgestellt: "Mintterglüd" und "Familienglüd" welche von seinen Fortschritten Zeugnift geben. Früber etwas berb und hart in Farbe und Formen, ideint fid Wagner jett einem forgfältigen, nur zu glatten Bortrage hingeben zu wollen. "Der Karfunkel" und "ter Statt halter von Schopfheim" von Hofmaler Dürr in Freiburg nach ben befannten beiden Berichten bes allemannischer Dichters Bebel find fostliche Agnarellbilber, in welchen fich in ungesuchter, aber acht fünftlerischer Beise bie Begabung Dürr's in einer von ihm nur zu jelten betretenen Richtung ausspricht. Die zahlreichen Federzeichnungen von Sans Thoma in Karlernhe, allerhand Genre behandelnd, find ebenfalls bemerkenswerthe Leiftungen. Noch eine Reihe Genrebilter und tem hiftorischen Genre angehöriger Werke hätten wir vorzuführen, wollten wir uns nicht für heute auf die Werke einheimischer oder hier thätiger Rünftler beschränten. Wir schließen mit bem Figuren= fache, indem wir noch die trefflichen Porträts von Grl. D. v. Red und A. Brünner aus Karlsruhe hervorheben.

Die Biloniffe ber Erfteren zeichnen fich neben einer gemiffenhaften, getreuen Auffaffung bes Driginals burch eine forgfältige Motellirung ter Formen und burch eine reine, burdiidtige Farbengebung ans, mahrent Brunner mit mehr fünstlerischer Freiheit, zumal in ber Behandlung bes Kolorits zu Werte geht. Gin Borberrichen graner Schat= ten ftorte ben guten Ginbrud, ben im übrigen fein neuftes großes Porträt einer Dame ter hiefigen Haute-volee Im Gebiete ter Lantschaft eröffnen wir bie Reihenfolge mit einem großen landidaftlichen Gemalte von C. R. Leffing in Rarlornbe, einem intereffanten, eigenthumliden Bilte in Morgenstimmung mit Zigennern auf ber Reise als Staffage. Leffing besitzt einen uneridepflicen Vorrath lantichaftlicher Motive, welche immer neu und ftete anziehent und bereutend uns entgegen= treten. Go trägt auch bie gegenwärtige große land= ichaft ben Stempel ber Driginalität und ber eigenthum= liden poetischen Raturauffaffung bes Künftlers und ift fern von allem Monventionellen. Wie wenige feiner Beitgenoffen versteht es Leffing fo vollkommen bie von ibm beabsichtigte Gefühlöftimmung in feine Schöpfung ju legen unt fie fo lebhaft in tem Befchaner zu erweden, raß riefer fid unwillführlich von ber innern Tenbeng res Bilbes ergriffen fühlen muß. — Wie auch in bem gegenwärtigen Bilte ift tiefe Wirfung zumeift bei ber größten Unfpruchslosigfeit ber außern Mache und ohne allen Aufwant von überraschenden Effetten erreicht. Farbenreicher, glängenter, prächtiger, wir wollen aber bamit nicht auch fagen bereutender, tritt Professor Bube auf mit einem "Sturm an ber norwegischen Rufte", einem großen umfaffenden Bilte, welches zu tem Bebeutenbften gebort, mas berfelbe in letter Zeit geschaffen hat. \*) Bon überwältigender Wirfung ift bas stürmische Meer, bas auf seinen bodigehenten, von einem burch bie bufteren Wolfen tringenten Connenftrahl glänzend erleuchteten Wellen ein mastenreiches Schiff mit unwiderstehlicher Rraft tem Strante guträgt, wo es an ten fteilen Gelfenflippen zericbellen muß. Bom Ufer ber eilen Manner und Frauen ten Strandenden zu Gulfe. Der Rampf ber Elemente einerseits und auf ber andern Seite bas bemegte, verzweiflungsvolle Treiben ber Menichen, Alles trägt bagu bei, ten Gintrud ter Scene zu erhöhen. Ge mar intereffant, Die Leiftungen jo bereutenter Bertreter einer bestimmten Runftridtung, wie Leffing und Bute, in vergleichente Betrachtung zu ziehen; ungeachtet bes großartigen, auf ren ersten Unblid ichon fo wirkungsvollen Inhalts und ter reichern Mittel ter Darftellung ver= modte tas Gute'iche Bilt tem anspruchslosen Werke Leffinge mit feinem tiefen poetischen Behalte feinen Gin= trag zu thun. - Ih. Kotich in Karleruhe, ein bei ben

Freunden der Landichaft wohl accreditirter Meister, beschickt leider nur felten die hiefige Ausstellung. Rur eine einzige, febr aufprechente Lanbichaft war in letter Zeit zur Unficht bes Bublikums gelangt. Bon Kunftschulinspektor Bollweider saben wir nur kleineren Motiven aus bem Schwarzwalde entnommene Bemälde. Aus ber übrigen großen Bahl ber Landschaften möchten wir noch die treffliden Leiftungen von Münfter bjelm ("Lanofchaft" und "Finnländische Mondnacht"), ferner gang gute, bemerfenswerthe Arbeiten von Klenieh, Beffe, Sinting und von jüngern Rräften Rafd, Tenner, Bannerberg. Schrödter nennen. Sie gehören ber fünftlerischen Richtung Bube's an und zeichnen sich vorzüglich burch die treff= liche Behandlung bes Waffers, in Ruhe und Bewegung, ber Luft und Beleuchtungseffette aus. Bon Ernft Breber, 3. 3. in Rom, früher in Rarleruhe, find zwei intereffante Landschaften, "Grabmal bes Pompejus" und "aus ben Maremmen", ausgestellt. Ausschließlich ber Marine wid= met fich Sturm in Karleruhe, beffen Bilber ihrer natur= getreuen Darftellung und foliden Ausführung wegen fehr geschätzt werden. Das Thierstüd fand vornehmlich in Wilhelm Fren in Karlerube feine Bertretung, von beffen letten Werken "eine Ihroler Alpe im Achenthale" (Kinder am Brunnen) besonders hervorzuheben sein möchte: ein großes umfangreiches Bild, bas einen burchaus guten Eindruck macht, sowohl was die Charakterisirung der ein= zelnen Thierindividualitäten nach Form und feelischem Wesen als was bie malerische Ausführung anbelangt, in welch letterer Beziehung insbesondere die gefunde, frische, gefättigte Farbe anspricht. Ebenfalls mit einem großen Bilbe prafentirte fich Galerieinspektor Richard in Rarl8= rube; er benennt baffelbe "ber rubende Adersmann". Aber nicht Diefer in feiner "prefaren" Position, sondern Die neben ihm stehenden zwei Stiere, die in der That volle Beachtung verdienen, bilden die Hauptsache. Roch seien erwähnt die kleinen Thierstude von F. Schmitt und die intereffanten Städtebilder von Beiger in Rarleruhe, bei welch letteren nur zu bedauern ift, bag bas male= rifche, koloristische Talent bes Rünftlers mit bem zeich= nerischen nicht gleichen Schritt hält.

Leffing hat ferner kürzlich die Farbenskizze zu einem großen Gemälde vollendet, das Heinrich's IV. Uebersgang über die Alpen zum Gegenstande haben wird. Der äußeren Form nach wird es ein Höchenbild sein und zahlereiche Figuren enthalten. Der landschaftliche Charafter ist der einer öden, felsigen Gegend mit dichtem Morgensnebel.

Die bereits als bevorstehend gemeldete Berufung Riefstahl's, ber Studien halber z. Z. in Italien verweilt, hat sich endlich verwirklicht. Derselbe ist bieser Tage burch höchstes Restript bes Großherzogs zum Prossessor ber Genremalerei an ber Kunstschule in Karlsruhe ernannt worden. Auch soll der badische Hofmaler Fischer

<sup>\*)</sup> Das Bild ift jetzt im Wiener Klinftlerhause ausgestellt. U. b. Reb.

in München zum außerorbentlichen Professor bes Figurenzeichnens an berfelben Unftalt bestimmt fein.

Bremen im Mai 1870.

?? Geit langen Jahren hat wohl nie eine rein ibeale Kunstfrage die Gemüther unserer stärtischen Handelsbes völkerung so tief, nachhaltig und lebendig beschäftigt und aufgeregt, wie est gegenwärtig ber Fall ist. Darum ist eine so seltene und bei den sonst hier vorherrschenden materiellen Interessen so höchst eigenthümliche Thatsache jedenfalls werth, an die Deffentlichkeit gebracht zu werden.

Eshantelt fich nämlich barum, tem neuen Brachtbau unserer Börse, über bessen Stulpturschmud (Dietrich Kropp's Santsteinstiguren) bereits früher aussührlich in bieser Zeitschrift berichtet wurde, endlich auch ten längst verbeißenen Schnuck ter Malerei, das Schlußbild für die große innere Halle zu verleihen; benn schon seit fünf Jahren starrte die dafür bestimmte Mauerblende leer und öde auf die übrige, längst vollendete Pracht nieder, einen höchst unangenehmen Aublick gewährend.

Schon gleich zu Anfang richtete man babei fein Augenmerk auf ben hannoverschen Siftorienmaler Otto Anille, (gebildet zu Duffelborf, Baris und Rom) von beffen Jalent und Befähigung man treffliche Proben hatte. forderte ihn bamals auf, einen Entwurf bafür anzufertigen und kam mit ihm überein, Die Entredung Amerika's gu beffen Wegenstande zu nehmen, ober beffer gefagt, Die Befitnahme ber neuen Welt burch bie Europäer. Jebenfalls mar diese Wahl eine höchst treffende und glückliche nicht allein wegen ber großen welthistorischen Bebeutung. War boch auch Bremen und seine Santelswelt nur ba turch zu ber Bedeutsamkeit emporgehoben, bag ein Borfenbau, grofartig und prächtig wie biefer, ber Ausbruck bavon sein konnte. Um nun ber Angelegenheit und ihren Leitern ftets nahe zu sein, gab Anille ein höchft angenehmes und ehrenvolles leben in ber Rahe bes ihn zu öfteren mit Aufträgen erfreuenten hannoverschen Sofes auf, siebelte eigens nach Bremen über und malte hier eine geiftvolle Stizze, die fast fo fein ausgeführt mar, daß sie als vollenbetes Bilb gelten mochte.

Man sah zur Linken in Booten die Europäer landen, jubelnd, dankend oder staunend, in der Mitte stand Colums bus hoch aufgerichtet den neuen Erdtheil seierlich in Besitz nehmend und die Fahnen in seinem Boden aufpstanzend, während aus dem tropischen Userwalte zur Rechten sich ein Hausen neugieriger schüchterner Eingeborner hervorwagte und im Hintergrunde endlich das weite Meer mit den spanischen Schissen sichtbar war. Abgesehen von der Figur des Columbus selbst, die allerdings in der Auffassung Einiges zu wünschen übrig ließ, war das Bild, sowohl im Figürlichen, wie im Landschaftlichen höchst insteressant und bedeutend; bennoch ward es nicht gemalt. Mochte man als Grund dafür einestheils ansühren, die

nöthigen (Belomittel feien gerate nicht vorhanden, andern= theils die Romposition sei nicht monumental gehalten, genug ber bergelodte Rünftler mußte nach längerer Zeit unverrichteter Dinge wieder abziehen und erhielt jott von ber bamaligen Rönigin von Hannover ben Auftrag, ibre neuerbaute Marienburg bei Göttingen mit Wandgemalten ju fcmuden. Bei Gelegenbeit tes vorjährigen Besuches Rönig Wilhelms in Bremen, zeigte Anille indeft wiederum genugiam, zu welcher echt monumentalen Bürbe und (Broß= artigfeit er fich aufschwingen konne; benn zu jenem glang: vollen Feste, bas bie Raufmannschaft bem Schirmberen bes Nordbeutschen Bundes in ben Prachträumen ihrer Borfe gab, fouf er in Berbindung mit tem oldenburger Hiftorienmaler Urthur Fritger, tem babei ber foloriftische Theil der Arbeit oblag, in einer Rische eine allegorische Romposition, die alle Festtheilnehmer mit freudigfter Bewunterung erfüllte. - Unt nun wart auch balo wieder rie fo lange ruhende Börfenbildfache ernftlich angeregt, es ward eine öffentliche Geltfammlung veranstaltet, zualeich beschlossen, von ben bereits vorhandenen Gelbern bei Dietrich Kropp eine toloffale Marmorftatue ter Brema für ben Borfenfaal zu bestellen und endlich trat einer unferer erften Rheber und Santelsheren, ber Berr Chr. Wäten, plötlich bechbergig bervor und übernahm, ohne indeffen bem Fortgange ber Sammlungen gur malerischen Ausschmudung ter Berfe Ginhalt zu thun, bas große Sauptbild auf seine Rosten malen zu laffen, jedoch mit ber ausbrücklichen Bedingung, Gegenstand und Rünftler bafür felbst mablen zu durfen. Die Sandelstammer nahm als Vertreterin unserer Raufmannschaft bas Anerbieten natürlich mit Dank zu allgemeiner Freude an und man fab einer interessanten Konfurreng entgegen, Die jedenfalls auf unfer ftattisches Runftleben höchft anregent wirken mußte.

Wie groß war aber bie Enttäuschung, als herr Wäten ber handelstammer plöglich bie Anzeige machte, er habe bereits gewählt und entschieden — aber weder für Otto Knille, noch für die Entdedung Amerita's, sondern für einen jungen, ihm durch einen Berwandten vorgeschlagenen Künstler, Namens Janffen, und bieser solle nach bem Borschlage bes hiesigen Bibliothefars Dr. Kohl — die Gründung ber Stadt Riga malen.

Bon jenem Augenblide an steht bie Börsenbildfrage fort und fort auf der Tagesordnung unserer öffentlichen Angelegenheiten und wird in unsern Blättern, in selbstständigen Broschüren und in den verschiedenen Bereinen zum Theil mit einer Heftigkeit behandelt, die nicht nur mit jedem Tage im Steigen ift, sondern auch fortwährend weitere und weitere Kreise in ihren Bereich zieht.

Die Gründung der Stadt Riga, sowie die Kolonisirung Livlands im 13. Jahrhundert, wurde bekanntlich vorzugsweise für das Werk Bremens gehalten, welche Unsnahme auch keineswegs ohne Grund ist. Historisch

nach gewiesen ist aber nichts, als baß von ber bremischen Kirche aus die Christianisirung bes Landes ausgegangen ist, daß ein bremischer Erzbisches das erste Gottesbaus bort bauen ließ, wo jetzt Riga steht, und unter ben übrigen auch einige bremische Ansiedler sich taselbst niedergelassen baben. Daß badurch schon früh auch einige Handelsbeziehungen zu Bremen bervergerufen wurden, war natürlich, nie aber sind diese, oder überhaupt, nie ist der halstische Handel so bedeutend für uns gewesen, daß unsere Stad einen irgend wesentlichen Ausstehung solchem zu verdansen hätte. Als eine That der bremischen Hanzelwelt ist die Eründung Riga's aber vollends nicht anzusehen.

Die große Mehrbeit unferer Börfenbesucher mar benn auch auf's Unaugenehmste von tiefer Wentung berührt, auch die historische Abtheilung unseres Rünftlervereins, an Die fich ber freigebige Stifter füglich am erften in biefer Frage batte menten follen, führte aufs Rlarfte ten Beweis, wie unendlich gering Bremens Antheil an Riga's Gründung gewesen und wiederum, wie unwesentlich für Bremen tie Folgen terfelben maren; trottem aber brach Dr. Robl mit einem oft an's Lächerliche ftreifenden Gifer eine Lange nach ber anbern für fein geliebtes Riga und rief jogar tiefes felbst ober vielmehr bortige Rrafte um Bülfe in seinem Kampfe an, in welchen fich nachein= anter auch noch tie Professoren Delins unt Springer in Bonn, wie Profesior Bentemann in Tuffelborf ein= mischten, sämmtlich Partei für Riga und ben jungen Rünftler nehment, ter zu reffen Verherrlichung be= ftimmt mar, mabrent gegen tie Darftellung ter Ent= redung Amerika's von riefen Rigafreunden, namentlich aber von Dr. Rohl felber Dinge und Ginmante vorge= bracht wurren, rag man oft nicht mußte, ob man mitleirsvoll lächeln ober an Ironie glauben follte, benn es fam wirklich Unglaubliches babei zu Tage. Da follte es z. B. unwürrig für Bremen fein, einen Benuefen, wie Columbus, und Spanier, wie seine Mannschaft, zu verewigen, bagu fei er gar bumm unt geizig gemesen; unpassent bief es, fei ein Bilo mit tropischer Natur und Palmen für ein Gebäure gothischen Stole; tie Entredung Amerita's fei ein unmalerischer, bann wieder sei sie ein abgegriffener (Gegenstant, ter ja icon in huntert Kinderbüchern abgebiltet fei; unt ferner, wenn einmal in ter ftolzen Salle ein Gängerfest abgehalten würde, wie konnten, Angesichts ter gemalten Palmen, teutsche Ganger, Mentelssohn's Lieb rom beutiden Walt auftimmen, bradte Dr. Rohl in feinem Gifer jogar vor, worauf man ihm einfach ermieterte, fie fonnten es bann ja auch laffen; ja feine Spürfraft und Erfindungegabe ließ ibn gulett noch bas Argument für Riga entreden, tag, weil eben tie amerikanischen Beziehungen in Bremen Alles turderängen und tie Blide ber bremischen Borsenwelt stets auf Umerita gerichtet seien, es nun gerate ber Abwechselung wegen um fo erquidenber

wäre, rie leibliden Augen auch einmal auf ein anderes Bild zu richten. Doch genug dieses Kohls, von dem ich noch eine große ergötliche Blumenlese liefern könnte, wenn es der Umfang dieses ohnehin schon ziemlich ausgerehnten Berichts gestattete.

Trottem nun bas Säuflein unserer Rigafreunde ein wahrhaft verschwindendes ift, und trottem Dr. Robl burch obiges Gebahren nicht wenig bagu beiträgt, baffelbe noch mehr zusammenzuschmelzen, halt leiter ber reiche Stifter, gegenüber ben noch fo bringenden Bünfchen unferer Burger, bas große weltumgestaltente Ereignif bes fünfzehnten Jahrhunderts bargeftellt zu feben, mit hartnädigfter Babigfeit fest an seinem einmal gefaßten Plane; Die Erklärungen ber Bereine, Die Auslaffungen unferer Preffe, Die Borstellungen Einzelner, Alles war vergebens, bis plöplich Die Sadie in ein neues Stadium getreten, bas sicherlich eine gang andere Wendung ber Dinge herbeiführen wird. Unser Runftverein nämlich hat burch seine Sektion für Stulptur und Malerei eine umfaffente Druchidrift ausarbeiten und ber Sandelskammer, als Bermalterin ber Borfe, zur geneigten Beschluffassung überreichen laffen. Gie enthält einen vollständigen Blan gur gefammten fünftlerischen Ausschmüdung bes Innern jenes Baues, ben, wie verlautet, ber Borftand mit großer Befriedigung ent= gegengenommen hat und in Balbe zum Untrage bringen laffen wirb.

Mit wahrer Freude mußt man tieses tief burchtachte Schriftstild burchlesen, welches eben so sehr burch ben Reichthum echter Künftlerphantasie, wie durch seinen streng historischen Geist und seine praktischen Borschläge, die zum Theil noch bazu durch beigegebene Stizzen erläutert sind, hervorragt.

Die lichtvollen hohen Wandslächen des Trepenaufgangs, die obere Vorhalle mit der Vremastatue, die Feleter der beiden langen Korridore, durch deren offene Urstadenreihe man in die mäcktige Haupthalle hinabschaut, und endlich diese selbst: Alles und Jedes wird bedackt, wie es kunstvoll und bedeutsam zu schmücken sei, eine herrsliche Reihenfolge historischer Bilder eröffnet sich unsern Blicken, in einem Theile des Banes speciell bremischen und Hanseltsgeschichte, der Entwickelung des Welthandels entnommen, von der Zeit nebelhafter Sage an, dis hinab zur lebensevollsten Gegenwart.

Und in einem so umfassenden Plane mag benn auch allenfalls die Gründung Riga's ihre Stelle finden, sei es auch nur um Bremens baltische Beziehungen zu repräsentiren, daß sie aber dabei nimmer und nimmer das große Hauptseld des ganzen Gebäudes einnehmen darf, wird jeht auch wohl dem Allerleiten flar.

Auch bie Denkschrift weiß bafür nur einen einzigen Stoff zum Bilbe, benjelben, ben auch ber Erbauer ber Borje von Anfang an im Auge hatte. "Es ift, um mit ben

eigenen Worten desselben zu reden, jener entscheidende Wendepunkt der Handelsgeschichte, der die neue Welt aufschließt und die alte neu macht, der große Anfang der modernen Zeit, die erste Landung der Europäer in Amerika. Columbus der Entdecker."

Geht unsere Handelskammer, wozu alle Hoffnung vorshanden ift, auf den Plan der Denkschrift ein, so darf man Solches als ein wahres Freigniß für die deutsche Historienmalerei, als von kaum zu übersehender Beschutung aber für das Kunstleben unsere Vaterstadt besgrüßen. Damit wäre ebensowohl der kunstgeweihten Freisgebigkeit ihrer Bürger, wie dem Talente vieler deutscher Künstler auf einmal das reichste und herrlichste Feld strahslenden Ruhmes eröffnet.

Bremen selbst aber, folgend bem Beispiele jener stolzen, schönheiterfüllten Stadtrepubliken des Mittelalters, hätte badurch ein Denkmal evelsten Bürgersinnes geschaffen, sich zur Ehre, Andern zur Nacheiserung, ein Denkmal, welches noch ben spätesten Geschlechtern das Herz mit bankbarer Freude und Bewunderung erfüllen würde.

New-Port, im Gebruar.

O. A. Das neueste Ereigniß in unserer Kunstwelt ist tie Ausstellung und Bersteigerung ber "Thompson Collection" in New = York, einer Gemälte Sammlung, von der schon Wochen und Monate zuvor so viel geschrieben und gesprochen wurde, daß die Rengier bes kunstliebenden Publikums ungewöhnlich rege geworden war, zumal dein gewisses Dunkel darüber schwebte, und man umsonst nach Jemandem gesucht hätte, ber im Stande gewesen wäre, aus eigener Anschauung etwas darüber mitzutheilen. Folsgendes ist die Geschichte dieser Sammlung:

Es ift noch kein Jahr, daß hier ein alter reicher Mann, Thomas Thompson aus Boston starb, und bald erfuhr man burd bie Zeitungen, was zuvor zwar schon, besonders in Bofton in engern Kreisen, befannt gewesen mar, namlich, bag er eine Bemäldefammlung hinterlaffen, bergleichen es feine zweite an Bahl in ben Bereinigten Staaten gebe. Der Sohn eines Bilberhändlers und unter Bilbern aufgewachsen, war er von Jugend an ein leitenschaftlicher Runftfreund und Sammler. Er hegte eine entschiedene Borliebe für die Werke ber alten Niederländer und 3taliener, und oft begegnen wir in ber Sammlung mehreren Ropien desselben Bildes, während er moderne Bilder ge= wöhnlich nur kaufte, wenn es darauf ankam, jungen talentvollen Künftlern im Beginn ihrer schwierigen Lauf= bahn förderlich zu sein — namentlich finden sich in der Sammlung viele Jugendarbeiten von Bierstadt — ober wenn der Gegenstand ihn etwa anzog. Zwanzig Jahre hatte er gefammelt, als im Jahre 1852 alle feine Bilder in einem Feuer zu Grunde gingen, bas bamals Tremont Temple zerftörte, worin biefelben aufgestellt waren. Er

felbst schlug seinen Berluft auf mehr als 92,000 Dollars an; bei seinen großen Mitteln ließ er fich jeroch nicht entmuthigen, fontern fing fogleich von Reuem mit foldem Gifer zu fammeln an, baß er nach feche Jahren eine größere Zahl von Bilbern beisammen hatte, als je zuvor. In einem großen alten Gebande, über einem Laden, hatte er seine Schätze in mehr als zwölf Zimmern im wort lidiften Ginn aufgeftapelt; benn ba bie Wante nur ten fleinsten Theil ter Bilber faffen konnten, waren Die übrigen baufemweise aneinanter gepadt, und ba er als ein achter Sonderling, ber er mar, nur selten Jemandem Zutritt in feine Schatzkammer geftattete, mar es unmöglich, nur gu einer annäherungsweise richtigen Schätzung bes Werthes und ter Zahl ter Bilver zu gelangen. In früherer Zeit hegte er die Absicht, feine Sammlung ber Stadt Bofton gu vermachen, als Grundlage einer ftädtischen Galerie, allein in ben letten gehn Jahren feines Lebens faßte er ans unbekannten Gründen einen heftigen Widerwillen gegen bie Stadt, zog fort und betrat fie nie wieder. Bon jener Beit an scheint auch seine Freute an seiner Balerie babin gewefen zu fein. Er hörte auf zu faufen, die gange Sammlung wurde weggepadt und bis nach feinem Tode ift fein menich licher Blid barauf gefallen. Die Unkunft und Ausstellung ber Bilder in Rew-York vor einigen Wochen war somit ein Creignif, bem man mit Ungebuld und Erwartung ent gegengesehen hatte. Der große Auftionssaal von Leeds faßt, wie man benten tann, nur ben kleinsten Theil ber Bilter, und man hat beghalb ein paar Sänfer weiter, in einem ber neuen, ungeheuren, zu Waarenlagern bestimmten Gebäude, zwei Stodwerte zu Gulfe nehmen muffen, unt bennoch sind noch Massen von Bilbern eines hinter bem andern an die Wand gelehnt. Der Ratalog ift über hundert Seiten ftart und enthält über 1700 Rummern. Es be finden sich barunter bie berühmtesten Namen, und wirt lich auch viel Gutes, aber wie es gewöhnlich geht, wenn ein Liebhaber, ber nicht ein gründlicher Kunstkenner ift. fich auf alte Bilber verlegt, es ist mehr eine Sammelei als eine Auswahl, in ber neben einigen Juwelen und viel Butem auch ein wahrer Buft tes Mittelmäßigen unt Schlechten aufgehäuft ift. Unter ten erftern befinden fich besonders vortreffliche Niederländer, welche - obgleich Die Verkäufer fich ausdrücklich gegen die Garantie für Die Mechtheit irgend eines Bilbes verwahren, - wenigstens theilweise ben Malern angehören mögen, unter beren Mamen sie gehen, ta sie sich wahrscheinlich noch aus ter Zeit ter alten Aniderboders berichreiben, als bie Stadt Reu-Umfterdam bief, Die reichen Monbeers unten in ber Rabe ber Batterie ihre stattlichen Säuser befagen und mit andern Liebhabereien auch tie für ihre Bemälde herüber gebracht hatten. Bu ben Sauptstücken gehören einige Jordaens: Philemon und Baucis, zwei Pendants, Jatob und Gau darftellend, und ein sonderbares halb = allegorisches, humo= ristisches Bile, im Rataleg: Blowing hot and cold genannt.

Dann zwei Sonthorst's, ein Zahnargt bas eine, zwei Bestalten mit Lichteffett bas andere, beibe brillante Bilber, und einige wenn auch zweifelhafte, bod jebenfalls werthvolle Bilber, bem Matalog gufolge von Dftate, Teniers, Horemans, van Bloemen, Arrian Brouwer, Bol, Gaspar Craper, ein meiblides Portrait von Mieris; fehr viele Ropien ber großen italienischen Meister, sowie einige italienische Originalwerke. Darunter eine Ariabne von Annibale und eine Grablegung von Lutovico Caracci, eine Sagar von Jacopo ti Empoli, ber Raub ber Cabinerinnen von Pietre ta Cortona, ein Porträt von Caravaggie, Icarus von Carlo Cignani, lot unt feine Töchter von Luca Giordano. Auch einige frangofiche Bilber finden fich, augeblich von Rigant, Mignart, Laireffe, Joseph Bernet, Lavignes, unt von lebrun ein Portrait Mirabeau's, aus feiner Jugent, worauf er noch nicht mit bem Löwenkopf, wie man ibn auf fpatern Bilbern fennt, fonbern mit geputertem und frisirtem Saar bargestellt ift. Ferner einige moterne Bilber, barunter ein gutes Bilb von Wimar, ein Zug Ginmanterer, tie von Subianern angegriffen werben, die ermähnten Bierftadt's, einige Ifaben's, eine Jugendarbeit von Dubufe, Landschaften von Rummer, mehrere gute alte englische Bilter, besonders bas Innere ter Butte einer frangösischen Fischerfamilie, von Carl, Porträts von Opie, Reynolos, Lawrence, Landschaften ron Turner, und weiter eine Ungahl mittelmäßiger und gang ichlechter Caden, Ungethume, Die ihres Alters megen als funitgeschichtlich merkwürdig angeführt werben. Entlich ter gange Ballaft ameritanischer Alex = und Schmierereien, patriotische und unpatriotische Gegenstände aus ber Zeit Des Unabhängigkeitefrieges; Berren in schwarzen Fracks und Damen mit Reifroden, unbestreitbare Schenfale, tie aber noch nicht einmal bie Ehre beanspruchen können, als funftgeschichtliche und gewöhnlich selbst nicht als geschicht= liche Auriofitäten tolerirt zu werden; fdredliche lebens= große Ronterfeis von Edaufpielern unt Gangerinnen im Roitum, in aniprudvolliter, theatralijder Stellung und bergleichen mehr. -- Die Auftion murre täglich zweimal, am Bormittag und am Abend gehalten, wobei Die Gale immer gedrängt voll waren. Runftverftandige und Reugierige, Damen und Berren, jagen in Reihen und ver= folgten ftundenlang, wie im Theater, mit größter Aufmertfamfeit ten Berlauf unt ladten und amufirten fich an bem trodenen Nankeebumor ber Auftionare, welche ihr einförmiges Beidhaft burd allerlei Edberze murzten. jold' einer plöpliden lleberichwemmung mit Bemalten, jumal zu einer Zeit, in ter tie Geschäfte im Allgemeinen ftoden, ift es in Wahrheit jum Erstaunen, welch' bobe Preise gegeben merren, unt wie felbst bas ichlechteste Beug noch feine Ubnehmer fintet. Die befferen Bilter bringen von huntert bis fünfhuntert Tollars, und felbft tie elenteften Suteleien finten immer noch für ein paar Tollars ein Unterfommen.

Unter ben übrigen Gemäldeauftionen, welche bier immer von Zeit zu Zeit stattfinden, find besonders zwei in ben Galen von Barter und Miner zu erwähnen, worin vorzüglich die Werke moterner niederländischer Rünftler, fo wie einige von Deutschen und Frangosen zum Berkauf Besonders die zweite Sammlung war reich an guten Werken, und überreich, möchte man fagen, an folden, in benen brillante Tednit fich bestrebte, ben Mangel an Ideen, Inhalt und Ausbrud auszugleichen ober wenigstens zu verbeden. Man mußte bedauern, fo viel Runftfertigkeit auf reine Meuferlichkeiten, auf Begenstände verwendet zu feben, bie weber ber Phantasie, noch bem Befühl, noch bem Gebanken ben minbeften Stoff bieten können; benn alle biefe Damen, mit ben niedlichen geiftlofen Larochen, welche im modischsten Roftum, in prächtig gemaltem Atlas und Cammet, zwischen eleganten Rococomobeln einen Brief lefen, beffen Inhalt man ihnen auf feine Beife am Geficht absehen fann, sich die Sandschuhe anziehen, mit einem Kanarienvogel spielen, ober in einem Atelier malen, vermogen toch unmöglich uns zu feffeln. Gehr verschieben von berartigen Darstellungen, ift ein Bilb von David Col, "tie unterbrochene Mahlzeit", voll achten, feden, naturwüchsigen Sumors, gefunder Wirklichkeit, bei ficherer und forgfamer Ausführung. Zwei ber Bafte find fich augenscheinlich in ter Sitze eines bei Tische ausgebrochenen Streites in die Saare gefallen und haben babei ben Tifch umgestoßen, ber auf ber Seite liegend, mit ben auf bem Fußboben zerstreuten und verschütteten Delitateffen und gerbrodienen Tellern und Schüffeln, ein Bilb trauriger Berftorung bietet. Die beiben Streiter fteben an ber Thur, feineswegs burch die Ratastrophe versöhnt, und wie es icheint, im Begriff ben Rampf mit erhöhter Bitter= feit zu erneuern, mahrend bas eigentliche Opfer, ein britter Gast, ber mit bem Tische umgeworfen wurde, sich eben mühfam unter bem Tifchtuch hervorarbeitet. Bon Banwels finten wir einen Boccaccio, ber feine Befchichten am Sofe Johanna's ber Erften vorträgt, alfo eine Art historischen Genrebildes, daß sich jedoch nur burch das Roftum als foldes befundet, tenn im llebrigen bat man burchaus feinen (Brund in bem Ergähler Boccaccio gu vermuthen, und noch weniger würde es einem einfallen, aus ben leblosen Gesichtern ber Buhörer zu erkennen, baß fie ben luftigen Zweideutigkeiten bes Decamerone laufchen, und fich nicht etwa an einem Lehrgedicht ober gar einer Bredigt langweilen. Welch' reiches Telb hätte ber Rünftler gehabt, wenn er verstandele hatte, ben Ginorud zu veran= idaulichen, welchen eine folde Lecture in bem Buhorerfreise hervorrufen muß, wenn er hier bas offene, bort bas mehr ober minder verhüllte Behagen in verschiedenen Abstufungen, in Einigen eine beuchlerische Entrüftung, in einem Untern eine gewisse ladelnde Scham und Berlegenheit und endlich in ein ober zwei jugendlichen Weftalten bie ernste ruhige Unbefangenheit ber Unschuld bargestellt

batte, bie fich an nichts ftoft, weil fie felbft rein ift. Bon alledem feben wir aber nichts; bazu ift die Gruppirung mangelhaft und ungeschickt und bas Rolorit falt und trübe. Ein großes Bilb von Schaefels in Antwerpen ftellt einen Borgang aus ber nieberlandischen Beschichte bar, bas Wegnehmen eines fpanischen Kriegsschiffes burch bie Niederländer bei Walderen. Ohne auffallente Tehler und bei unverkennbarer Sorafalt, läßt bas Bild roch gründlich falt, benn bas achte innere leben fehlt und ber Gebanke, ber zu Grunde liegt, tritt nicht anschaulich ber= vor. In "Courmaden in ter Rude" von Roter und Col, treten bie pradytig ausgeführten Gemufe und Frudte über Gebühr vor ben Geftalten heraus, welche, obgleich an fich lebendig genng, bod nur als Staffage jener erfdei= nen. Bon van Runct ift eine prächtige Stallscene ba; es ist wirklich schwer zu entscheiren, wer beffer gelungen ift, die Pferde und Rühe, ober ber Pferbefnecht und bas Mildmadden, welche fich in ber Frühe in ihrem Beruf begegnen und einander ben Morgengruß bieten. Sumo= riftijd, lebendig und ansprechent find bie "Dorfpolitiker" von Plathner, in Duffelvorf. Bon Bakalowicz in Paris, find zwei Benrebilder: "Beluftigungen am Bofe" und eine "Dame mit einem Bapagei", außerortentlich fein und ichon ausgeführt, jeroch eben nur burch bie meifterhafte Tednit bemerkenswerth. Eine Gruppe auf einem Balton, mit Lidsteffekt, von It ofierje, zeichnet fich ebenfalls purch fcbone, jorgfame Behandlung aus. Außerdem find als ansprechende Genrebilder zu erwähnen: "ein fauler Junge" von Urnau g ein Familienbilden von Jul. Geert, "Tifdgebet" von Jof. Miller, ein Geflügelmartt mit Lampenlicht, von Berhoeven, "ber junge Rünftler", von Gerard, "indianische Madden bei der Toilette", von Thompson, "die zerbrochene Taffe", von Myngaert, und ein paar Bilder von Mari ten Rate. Einem vortrefflichen Thierstude begegnen wir, von 2. Robbe, Schafe auf ber Beide. Das Bild stammt noch aus der D'huhvetter'ichen Sammlung, die vor fast zwei Jahren hier vertauft wurde, und muß damals wohl nicht ge= bührend gewürdigt worden sein, was um so auffallender ift, als Thierstücke gewöhnlich leicht Liebhaber finden und gute Preise zu bringen pflegen. Es befundet jo viel liebendes Eingehen in die Eigenthümlichkeiten ber Thiere, wie es sich durch forgjame Ausführung auszeichnet. find ferner Stallfcenen von Berichnur, viele Biehstücke von Geverbond u. j. w. Gine Anficht des Glommen von Jacobs verfett und in die begiere Schönheit ber nordischen Alpen. Auch ein paar schone Landschaften von Roeffoet find ba, eine frische duftige Baldgegend von te Bogel mit Staffage von Berboedhoven, eine andere von Daiwaille, ebenfalls mit Bieh von Ber boedhoven, eine Rheingegend von Bylandt, eine Winterlandichaft von Moermann, und ichone Waldgegenden von A. Richardson. Reben biesen Bilbern war noch eine große Zahl, welche, wenn auch

von minterem Werth, roch immer noch in jeder europäischen Ausstellung Platz sinten würten, und dann noch der unvermeirliche Anbang geriegen schlechten Zeuges, sämmtlich amerikanischer Mannsakur, dergleichen auf allen Auktionen mit unterläuft. Hier waren dieselben bescheiten in einem Nebenzimmer vereinigt, und wer sich, von Rengier getrieben, etwa bahin verirrte, kam sieher mit einem ironischen Lächeln zurück. Obgleich die zweite Auktion, in der die werthvollern Vilter zum Verkauf kamen, gerade mit der Bersteigerung ber Thompson Collection zusammensiel, war doch die Theilnahme äußerst lebhaft und die Preise weit höher, als man unter den Umständen hätte erwarten sollen.

(Edluß folgt.)

#### nekrolog.

A Friedrich Brugger +. Die teutsche Rünftlerschaft hat burch bas Ableben bes Bilohauers Friedrich Brugger wieder ein ichwerer Berluft getroffen. Brugger's Werke zeichnen fich burch Geriegenheit, erle Auffaffungt unt fleifige, meifterhafte Ausführung, entlich turch ten barin an ten Tag gelegten großen Edonbeitefinn auf bas Bortheilhaftefte aus. Die befannteften barunter finb : rie in lleberlebenvgröße ausgeführte Kigur eines Jagers mit einem Safen, ju rem ein hunt emperschant, Thejeus mit ben Baffen feines Baters, Chiron, welder ten jungen Achillens tie Leier spielen lehrt, eine Benelope, tas etel aufgefaßte Standbilt (Blud's auf bem Fromenare = Plat in Munden, Die Statue tes friegerischen Max Imanuel ebendafelbst, bas Denkmal bes Wejdvidtidyreibers Johannes von Müller mit ten Figuren ter Gerechtigfeit und Geichichte und ber Bufte bes Gefeierten auf bem Friethofe zu Caffel, ein Wert von ebelfter Ginfachheit und Würre, Daralus und Itarus (fürglich in ber Zeitschrift abgebilbet), ein Faun, ber mit einem Banther icherzt u. f. w. Bon feinen Buften ift mohl tie tes Philosophen Grang von Baaber die gelungenste.

Für Brugger war bas antife Ireal in formeller Auffassung ber absolute Magstab für bie plastische Munit. Daburch erklärt sich wohl eine gewisse Rühle, welche uns aus ben meisten seiner Werfe anweht. Er fühlte sich beengt, wenn ihm Aufträge gegeben wurden, welche einer andern Sphäre angehörten als ber antisen Welt, und wenn Arbeiten dieser Art bem waceren Künstler mit Rocht wenig Ehre eintrugen, so trifft ein Theil ver Schult ohne Zweifel Jene, welche nicht begriffen, daß man einem Künstler, bessen ganzes Dichten und Trachten ber untergegangenen staffischen Welt zugewendet ift, nicht zumunhen darf, seine Zeitgenossen in Sachpaletot und Pantalons plastisch zu gestalten.

Brugger mar 1815 in Münden geboren, woselbst fein Bater Tischlermeister mar, und erreichte sonach ein Alter von nur 55 Jahren. Er starb nach furzem Leiven am 9. April unvermählt, von seinen zahlreichen Freunden

tief betrauert.

#### Annsthandel.

Kunstauktionen. Die nächfte Leipziger Bersteigerung sindet bei Rud. Weigel (Dr. A. Antresen) am 13. Juni statt und bringt eine reiche und gewählte Sammlung von Kupserstichen aus dem Besitz eines Utrechter Kunstireundes zum Aufftrich, darunter eine Kollektion von 400 Porträts, Aerzte

und Naturforscher barftellend. — Bei Em. Mai in Berlin wird die Aupferstichsammlung des weitand Geh. Nath Schubert m Königsberg am 30. Mai versteigert. — Die Versteigerung einer Reibe Driginal-Gematte von Münchener Künftlern, auch iniger Porzellangemälte kündigt die Montmorillon'sche Kunstbandlung für den 27. Mai an.

#### Knustvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

A. In der permanenten Unsftellung des Bereins Berliner Künstler sind seit einiger Zeit mehrere Kollektionen Sitdebrandt aus dem Privatbesitzum Berkauf ausgestellt: 57 Madeira-Bilder, 14 Unsichten aus Spanien und Portugal, 26 einzelne Blätter (fammtlich Aquavellen aus früherer Zeit 1841—49) bazu 16 Delbitber aus verschiedenen Epochen. Nach bem Bielen, was wir die letzten Jahre gesehen, brachte uns die Ausstellung nichts Neues, abgesehen von den unerhörten Breifen, welche für bieje Bilber geforbert und jum größten Theil auch gezahlt murren. Die einzelnen Aquarellen, barunter nande recht gute, stellten sich burdichnittlich auf 4-500 Thir.; eie Delbilder, barunter feines, bas fich mit Hilbebrandt's beferen Arbeiten batte meffen können, und manches wirklich gerzlich ichtechte, waren zwischen 800 und 3800 Thir. angesetzt.
— Dieselbe Sammlung enthält zwei verzügliche kleine Dels gemälte von M. Diengel: eine Synagoge mit betenben Juben sen treffilder, an Rembrandt erinnernder Bebandlung bes Dellermfels und nahrbait genialer Pinselführung; ein Interieur nit zwei alten Tamen in Relofotofium, beren eine ein Bogelbauer mit einem Tuche verbängt, um mit ber Begleiterin ingestörter ben in Menge aufgeschütteten Briefschaften aus itter Zeit sich zuwenden zu können. Beibe Bilber, sowie eine veniger anziekende Aanarcke — ein sich vor langer Weile erkendes kleines Bauermädchen — sind aus Menzel's früherer Beit. - Gine andere Aquarelle jüngsten Datums von Mengel rregte große Bewunderung: ein Jubilaums-Blatt für einen viestgen Industriesten. Die Anordnung zeigt eine Architektur n freierem Renaissancegeschmad mit zwei Nischen, burch relde man in das Innere einer Schniedewerkstatt siebt. Dainnen arbeiten fraftige Gesellen in Rauch und Feuergluth. lingen ftreden auf hermenartig geformten Vilaftern wundervolle Atlanten die nervigen Urme und greifen in die Handlung ein, indem sie bammern und das Sisen zu langen Drathen auseinauberziehen und mit Ropf und Raden zugleich bas Gefinfe ter Ardireffur tragen. Letteres ift von einer leichten Baluitiate umzogen, binter welcher äußerft reizente Rintergestalten, mit Gurtlanden beladen, ihr Spiel treiben. Unmittelbar dar-einter fiebt bie Jubilaumsinschrift. Ich möchte bem schönen Gelegenbeiteblatte vor seinem berühmteren Vorgänger, bem Gebenfolatte von 1866, ben Borgung geben.

Nach ber Menget'iden Aquarelle - und eine Zeit lang mit dieser ausammen — waren zwei Perträts von Fried. Kaulbach die Zugstücke der Aussiellung. Beide stellten Da-men aus der vernehmen Welt dar. Schwarze Roben mit Gottidmud und türkische Shawls von meisterhafter, fast zu anjprudevoller Bebandlung, vorzügliche Zeichnung ber Ge-fichter und vor allem ber Sante, bazu ein ber buftigen Patina alter Bilder vergleichbarer bunkter Gesammtton machte biefe Portrate bei lebensgroßem Diafftabe und fast gangen Figuren gu ungewöhnlich bervorragenten Kunstwerken. Gelbft Die nicht immer liebenswürdigen Anstrucksmittel frezifisch vornehe men Weiens in Haltung unt Nienen zeigten sich durch füust-lerische Aufsassung in das Ausprechende und Einnebmende überiegt, obne doch darum der beabsichtigten Charafteristik

weniger zu tienen.

Augenbicitich bat Paul Menerbeim bie Ausstellung mit einem Bilbe erften Ranges beschicht: Rothfappchen im Walte begegnet einem Wolf, welcher in feiner überraschenben Lebenswahrheit, ich fage unbedentlich, nicht mehr übertroffen weiden fann. Das Rotbtappden ift ein munteres, frifches Matden von portraibafter Auffaffung. Die beinabe lebenegroßen Kiauren fint in ten irischten Walbesgrunt zwischen boch blübenten Singerlut, Enzian und Farrentiautgebilsch gestellt. Die Etämme ber Bäume schneiben unterhalb ber Landtronen ab, von binten ber sieht ber blaue Himmel herein; es ist ber Realismus in feiner allerliebenswürdigften Erscheinung. Das Bit ift bestummt, in die Wand tee "Marchenfaals" eines bie-igen reichen Privatmanntes eingelassen zu werden, für welchen "Franz Meyerbeim, der Bruder, sein gleichfalls bier aus-estelltes "Dornrößchen" gemalt hat. Außer ben erwähnten vorzüglichen Bilbern bot und bietet

bie Ausstellung noch eine Menge bes Anziehenben. Originell fchien mir namentlich eine Charonsbarfe ron Braufewetter; bie Infaffen, Greife, Manner, Frauen und Rinder in griechiidem Kofilim und faft reliefartiger Komposition; die Auffaffung genreartig, aber nicht ohne Ernft und Theilnahme erwedenden Ausdrud; tüchtig vor allem das warme, gedämpfte Kolorit. Aus der Zahl der Landschaften nenne ich noch Pflugradte "Schlöd Ulrichshofen in Mecklenburg", ansprechende Urchitektur bei start bewegtem Wolfenbimmel; ferner Waldund Gebirgsansichten von Gustav Richter, Engelhardt, Breitbach und A. Geper. Letzterer gibt Ansichten aus dem Drient, aus Megopten, von ben griechischen Inseln in leichter, hauptlächlich burch bie Farbe mirfenber Bortragsweife. Seine tiroler Balblanbichaften theilen bie toloriftischen Borglige jener Bilber; ein beutider Baum verlangt aber mehr ober wenigftens andere Zeichnung, als ber Künftler ben meisten seiner Walbtaume gegönnt bat. Bon hier aus ift ber Schritt zur Manier nicht mehr ganz weit. — Eine große Waldlichtung mit Biriden ("Rach bem Kampfe") von Ebuard Detel wird ihren Liebhaber finden, lehrt uns aber den Künstler nicht von einer neuen ober besonders erfreulichen Seite tennen. Auch von A. Arng haben wir bereits an einem ande-ren Orte ein Bild von freierer, mehr origineller Wirfung gesehen, als ben bier ausgestellten, reich bevölferten Strand von Reapel. Bon Bartel, beffen frifche, sonnige Scene aus ber Campagna unlängst ber "Berein ber Runftfreunde" jur Bertofung angetauft bat, verzeichne ich noch einen vorzugs-weise blau gehaltenen Strand bei Sorrent mit Fischern und Boien staffirt, um bamit meine Umschau für beute gu beenben.

Die Dresdener Solbein-Ausstellung findet bestimmt im norböstlichen Zwinger-Pavillon vom 15. August bis 15. Ofto-ber bieses Jahres flatt.

#### Vermischte Kunstnachrichten.

Mus Efchweiler ichreibt man ber Röln. Zeitung: Gin erfreuliches Zeichen ber Zeit ift es, bag in unferer induftrie-reichen Gegend ber Ginn fur bas Jbeale und bas Böbere nicht nur nicht erstorben, sonbern vielmehr rege thatig ift. Go bat fich bier ein Komité fonstituirt, welches fich bie Aufgabe ftellte, alles basjenige, was alte Kunst von den Tagen der Römer-berrschaft in hiesiger Gegend durch das Mittelaster hindurch bis zur Renaissance uns hier und in der nächsten Umgegend übrig getaffen, in einer Gesammt: Ausstellung so viel als thunlich zu vereinigen und für einige Zeit ben zablereichen Besuchern zum Anblicke barzubieten. Und wirklich muß man, trog allem, was in unferer Zeit auf bem Gebiete ber Alterthumswiffenschaft und ber Alterthumsforschung gesichehen ift, sich wundern, auf ber Eichweiter Ausstellung so viel Neues, felbst von Rennern gar nicht Gefannte und Geabnte anautreffen. Sämmtliche Gebiete alter Kunst find vertreten: Malerei, Weberei und Stickerei, Elfenbein- und Holisfullptur, Schmiede: und Töpferarbeiten, Rupferftiche und Bolgichnitte ac. Alle Freunde alter Kunft und Forschung werben in der prach: tigen Ausstellung manches Intereffante und Befehrende filr fich

Aus Regensburg berichtet bas Rgsb. Digbl.: Abernche bes ebemaligen Posifiabels am Steibplage binter bein "Beibenbose" ift ein interessanter Ueberrest firchlicher Baufunft ber Borgeit ju Tage getreten, nämtich bie Pfatztapelle Karls bes Großen. Muf ber fogenannten Baftei, an welche ber Ban angelehnt ift, erhob fich bie Pfalzburg tes genammten

B. Profeffor August Wittig in Duffelborf bat fürglich eine Arbeit vollendet, Die bei ihrem Befanntwerden nicht ver: jeblen wird, allseitiges Aufseben zu erregen. Auf das wieder-holte Ersuchen eines Kunstfreundes hat er es nämlich unternommen, die Statue ber Benus von Melos zu ergänzen, und so fühn ein solches Wagniß auch erscheinen mag, so barf es boch als ber vollgültigfte Ausbruck eines Strebens gelten, welches fich ernft und bewußt ben bochften Zielen der Runft guwentet. In wie fern es Bittig nun gelungen ift, bie In-tentionen bes Echöpfers jener berrlichen Statue gn erratben, muß babingeftellt bleiben; boch icheint uns feine Auffaffung jebenjalls geiftvoll und nicht obne Berechtigung gu fein. Wittig taft die Gottin mit beiben Sanden ben Schild bes Mars halten, worin fie fich wohlgefällig bespiegelt. Der Kunftler mill bamit die triumphirende Benus charafterifiren, Die ben mächtigen Kriegsgott mit füßer Lirbe erfüllte, aus beifen Waffe fie ihre Waffe: Die Placht ber Schönheit fiegesbemußt gurudftrablen fiebt. Der Schild ift leicht auf bas linte Bein geftemmt und fo geschickt angebracht, bag er bie Wirkung ber Rigur nirgend burch Berbedung ober forenbe Ueberfdneibungen beeinträchtigt. Bei einer Ausführung in Marmor in ber Größe bes Originals, bie mabriceinlich erfolgt, mirb bas Spiegelbild im Schilbe burd einen mattern Schliff bentlicher hervortreten und baburch ber Gebante leicht verftanblich fein. Aufer biefer intereffanten Arbeit bat Wittig bas Mobell an einem Grabbentmal vollenbet, welches in ebler Ginfachbeit einen jungen, in ben Be reiungefriegen gefallenen Belben auf bem Parabebette liegend zeigt und für eine Schloftavelle ausgeführt werben foll. Auch ein ichener Entwurf gu einem Denkmal ber im Jahr 1866 gebliebenen Krieger ift im Ent-fieben begriffen und bilrfte fich. in großem Makstabe ausgeführt, febr jur Bierde eines öffentlichen Platjes eignen. Die Dar-ftellung besteht aus einer Gruppe: Bictoria richtet fanft einen verwundeten Streiter auf und schmilcht ibn mit ber Lorbeerkrone. In ben Figuren spricht sich eine feine Empfindung aus, und die Linien bringen eine barmonische Wirkung bervor. Ein Boftament mit entsprechenden allegorischen Geftalten foll biefelbe noch erböben. Für die Façabe des neuen Mujenms ter Sppsabgilfie nach Antiken und Skulpturwerken der Renaiffance bat Bittig bie Mebaillouportrats ber brei großen Bilbbauer Bbibias, Michel Angelo und Peter Lifcher in Relief ausgeführt, welche fich bes ungetheilten Beifalls ber Befcauer erfrenen.

B. Professor 28. Camphausen hat von feiner Baterstadt Duffelborf ben Auftrag erhalten, für beren ftabtilde Gemalbegale= rie eine fleinere Bieberholung feines großen Bilbes "Friebrich II. mit feinem Stabe" ju malen. Die Sfigge best letztern, fowie ein treffliches Bendant bagu "ber große Rurfurft mit Derfflinger am Morgen ber Schlacht von Febrbellin", welches ber Künftler boffentlich ebenfalls im Großen ausführen wirb, bat bie Gräfin von Flanbern angekauft. Für ben Bruber berfelben, ben Erbpringen von Sobenzollern, malt er gegenwärtig eine Scene aus dem Gefeckt von Königinbof, darstellend die Eroberung einer österreichischen Fahne durch den Gefreiten Bochnia vom 1. Garde-Regiment zu Fuß.

B. Friedrich Bofer in Duffelborf malt gegenwärtig ein großes Altarbilb, welches er ber ebangelischen Rirche feines Geburteortes Salban-in Schlefien gum Geidenf maden will. Daffelbe zeigt auf Golbgrund bie Ginzelfigur bes Erlofers und zeichnet fich burch würdigen Ernft ber Auffaffung und

gebiegene Ausführung aus.

A Der Ban des neuen Münchener Rathhaufes ift in Folge ber neuen Gemeindewahlen in eine Phase getreten, bie feine bemfelben gunftige genannt werben fann. Man wird es vom finangiellen Standrunfte aus ungweifelbaft nicht tabeln fonnen, wenn Gemeindebeborben Angefichts einer Betaftung ber Gemeibeangeborigen mit einer Umlage von 95 Prozent ber bireften Staatssteuern ein ftrenges Sparfostem einzufilbren befchließen. Aber es bleibt unter allen Umftanten beflagens werth, wenn biefes Suffem auch auf einen theilweife vollenbeten Ban und noch bagu auf einen folden Unwendung finben foll, ber ben Charafter eines monumentalen Baues an

fich trägt. Befanntlich ift ber bem Marienplatz gugewendete Traft bes neuen Rathbaufes unter Leitung Sanberiffers bis auf ben mittleren Theil vollenbet, welcher nach ber Ratur ber Cache am reichften ornamentirt werben follte. bavon bie Rebe, bas beforative Element fo niel als möglich gu unterbrücken, weil außerbem eine nambafte leberschreitung ber Wesammtkoften zu befürchten fieht. Rach ben bisberigen Erfabrungen ift biefe Befürchtung nur gu begründet und besbalb als sicher anzunehmen, bas bas allgemeine Frariostem auf ben noch unvollendeten Theil ber Facabe des Nathbauses ur Anwendung gebracht werben wirb. Ob bie Bortheile ber Gemeinbekaffe aus biefem Berfahren fehr nambaft fein werben, wird erst die Zeit lebren. Sider aber ift icon jetzt, baß die ässbeitiche Seite des Baucs barunter schweren Schoben leiben nuß. Kassen wir den Gesammteinbruck ins Auge, ben ber Ban in feiner gegenwärtigen Geffalt macht, fo miiffen wir benfelben als febr wuchtig, ja als schwerfallig bezeichnen. Der Grund bievon liegt in ber Sauptsache barin, baf bie Kenfter im MIgemeinen febr flein find und bie Magverbaltniffe ber Kenfter ber benachbarten Privatbaufer gur Roth erreichen, namentlich im erften Stochwerfe ilber ben ebenerbigen Lotalen, ferner baf bie Blieberung ber Kenfterfturze eine fehr maffige ift, baf bie - nebenbei bemerkt blos bekorativ wirkenben Baffersveier in febr bebeutenben Mafiverbaltniffen ausgeführt find und faft rechtwinklig ans ber Maner vorfpringen und ein riefiges unter febr fteilem Bintel auffteigenbes Dach mit einer Ungabl von Dacklucken mit aller Bucht auf bas Ge-bäude berabbrückt. Im schneibenben Gegensatz bazu steht bie Krönung bes Gesimses mit bünnen Steinzinnen, bie ganz a jour wirken. Un Werken ber Architektur thut nichts bem Unge weber als die wirkliche ober auch nur icheinbare Ber-letzung ftatischer Gesetze. Dabin gebort es auch, wenn ber Baumeister eine Säule drei und vier gekuppelte tragen läßt, wie Sanberiffer es an bem Erfer bes neuen Ratbhaufes thut. Daburch, bag ber Erfer fich mit fichtlicher Schuchternbeit an bie Mauern brangt und überbieß erft in beträchtlicher Ent: fernung vom Niveau ber Strafe anbebt, verliert er feinen Charafter und wirb zu einem angesetzten Thurmchen. — Alle biese Mängel könnten nun burch einen reich gegliederten Mittel Bau, wie er bom Baumeifter beantragt worben, wenn auch nicht beseitigt, fo boch einigermaßen gemilbert werben, müffen aber um fo icarfer ju Tage treten, wenn bem Baumeifter jur Pflicht gemacht werben wird, in ber Ausführung bes beforativen Theiles hinter bem Entwurfe gurudgubleiben. Es mirb bies um fo beflagenswerther fein, als bem Architekten nur bei bem Trafte gegen ben Marienplat bie Möglichfeit gegeben war eine monumentale Wirfung mit Eriolg anzustreben, ba bie geringe Breite ber Dienersgaffe solches beim Trafte, ber nach biefer zugewendet ift, absolut unmöglich macht.

#### Berichtigung.

An Nr. 12 ber Chronif muß S. 102 1. Sp. 3. 16 v. u. statt "Be-bandlung bes Kartons" — "bes Konturs" gelesen werden, ebenso in ber zweiten Spa'te 1. Zeile oben ftatt "vor jener anszeichneten" — "vor jenen auszeichneten;" und 3. 3 v. o. austatt: "4 Ib." — "4. Tasel."

### Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

[100] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## BEITRÄGE ZU JACOB BURCKHARDT'S CICERONE.

.... Abtheilung: Malerei

Otto Mündler.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II. Jahrgang. kl. 8. broch. Preis 24 Sgr.

Für die Besitzer der ersten sowohl wie der zweiten Auflage des "Cicerone" sind diese Beiträge durch Verweisung auf die betreffenden Seitenzahlen benutzbar gemacht. Ein alphabetisches Register der Künstlernamen ist ausserdem zur bequemeren Benutzung dem Werkchen angehängt,

Kupferstecher,

welche im Radiren geubt find, wollen unter Ginsendung von Probeleistungen und Angabe ber Honorar Forderungen ihre Adresse aufgeben bei der Expedition d. Bl.

1027 Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an auf bie bei I. Engelhorn in Stuttgart erscheis

# Gewerbehalle

Inhrlich 12 Lieferungen: à 9 fgr. 30 kr. siidd. = 1 £r. 10 Ct.

Reiche Sammlung von Ornamenten und Abbildungen aller Gegenstände ber Kunftinduftrie mit ausführlichen Detailzeichnungen in natürlicher Größe und Unweisungen für die Pragis.

Die Inhrgänge 1863-1866 find fortwährend a Thir. 3. n. 4. 48.; 1867—1869 à Thir. 3. 18. = fl. 6. zu haben.

[103] In unserem Commissions-Verlag ist erschienen und durch jede Buch- und Kunsthandlung zu beziehen:

## Studien nach der Natur

für Maler und Architekten

in Photographieen von G. M. Eckert, Maler.

240 Blatt. Excl. Rand: 27 Centimeter Höhe, 21 Breite. Preis pro Blatt autgezogen 57 kr. 161/2 Sgr.

Es dienen dieselben dem Maler, Architekten und malenden Dilettanten als werthvolle Hilfsmittel zum Studium und bei der Ausführung von Bildern.

Die Sammlung enthält:

I. Vorgrundstudien. Terrain, Felsen, Wurzeln, Stämme, Laubwerk, Farren-kräuter und Gartengewächse. (68 Blatt).

II. Mittelgrundstudien. Wald-Inneres, Baumschlag, Terrain und Felsen. (46 Blatt). III. Studien an und in dem Heidelberger Schlosse und anderen Ruinen, (63 Blatt mit Nachtrag)

IV. Studien an der Peterskirche, (14 Blatt).

Studien an und in dem Kloster Maulbronn, (28 Blatt).

VI. Ländliche Studien und Schiffe auf dem Neckar. (21 Blatt).

Ausführliche Prospecte sind durch jede Buch- und Kunsthandlung, sowie auch vom Verleger direkt zu erhalten.

Ferner erschien in gleichem Verlage:

## Die Grundformen der antiken classischen Baukunst.

Für höhere Lehranstalten und zum Selbststudium von Dr. Ernst Wagner, Professor und Gustav Kachel, Architekt. Mit 4 lithogr. Tafeln u. 28 S. lex. 8. br. Press Thir. 1. 2. — jl. 1. 52.

## Ein Sommernachtstraum

### William Shakespeare.

Uebersetzt von A. W. Schlegel.

Mit 24 Schattenbildern von Paul Konewka.

Grosse Prachtausgabe von 24 Bogen in Quart. cart. Thir. 5. 10 Sgr. = fl. 9. 20 kr. Heidelberg im Mai 1870.

Verlagsbuchhandlung von Fr. Bassermann.

[104] Wir befinden und in ter Lage, Die Bahl eines Aupjerftiches zu treffen, welcher im Monat Juni Des Jahres 1573 als Bereinsblatt für Die Jahre 1872 und 1573 zur Ausgabe zu gelangen hatte und bis bahin weder an andere Runftvereine

ju gleichem Zwecke vergeven, noch sonft im Runfthandel verbreitet sein durfte. Un alle Rupferstecher Deutschlands, welche entweder ein fur unsern Zweck geeignetes Kunstwert bereits zu vervielfältigen begonnen ober zur Vervielfältigung vorzuchtagen haben, richten wir demgemäß das Ersuchen, ihre gefälligen Antrage so bald, als nur immer moglich, unter der Adresse "An den Vorstand des Kölnischen Runftvereins in Roin" einjenden zu wollen.

Röln, 28. April 1870.

Der Borftand.

### Kölnischer Kunstverein.

[105] Die mit einem jährlichen Gintommen von 700 Thalern verbundene Stelle des Beichäftsführers unfres Bereins wird im Laufe diefes Monats vatant, weil der bisherige Geschäftsführer auf feinen Bunfch und gu unferm Bedauern ausicheidet.

Qualifizirte Bewerber werden gebeten ihre Untrage bis fpateftens jum 18. d. Mts. an die Adreffe des herrn Dr. Wolfgang Muller

bierfelbst gu richten.

Köln, im Mai 1870.

Der Vorstand.

## Leipziger Aunstanktion.

13. Juni 1870.

Die gewählte Rupferstichjammlung eines Utrechter Runftfreundes, jowie eine große und schöne Sammlung von Boritraits von Merzten und Raturforschern. Rataloge durch

Rud. Beigels Runfthandlung. [106] Dr. 2. Undrejen.

### Beachtenswerth.

[107] Ein Driginal Delgemalde von Chr. Morgenstern, 1 deogleichen von Carl Rottmann, u. 1 besgleichen von 5. Bürfel (von letterem Das befannte Bild: "der umgeworfene Beuwagen") find durch uns zu verkaufen. Ferner empfeh-len wir unfer gewähltes Lager von guten Delgemälden Deunchener Künftler barunter: Friedrich Boly, Carl Millner, F. Abam, Zimmermann, Guget, Gaiffer, Safner, Schiffmann, Marr 20. Wir fenden auf Berlangen gerne nach auswärts gur Unficht. Magige Preife.

G. A. Fleischmann's Runfthandlung. Maximilianfir. 2. Minden.

[108] Soeben veröffentlichte ich einen ersten Nachtrag von ca. 500 Nummern zu dem im vorigen Jahre herausgegebenen Lagerkataloge von Kupferstichen etc.

Kunsthändlern und Kunstliebhabern steht derselbe auf Verlangen gratis zu Diensten.

Dresdend. 7. Mai 1870.

Ernst Arnold. Kunsthandlung.

## Konfurrenzausschreiben.

[109] Der Gachfigde Runftverein forbert alle in Sachjen lebende oder bajelbft ge: borene Rünftler auf sich an der für die Ausschmückung der Auta der hiefigen Annenrealschute eröffneten Konturreng gu betheiligen.

Die Bedingungen jur dieselbe find im Lotale des Rünftlervereins einzujehen, ober burch bas Gefretariat gu erhalten.

Dresden, am 12. Diai 1870.

Das Direktorium des Sachl. tunft - Vereins.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Preuss, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bmeite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 214 Thir. 11101

Mr. 16 der Runft-Chronif wird Freitag den 3. Juni ausgegeben.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianung. 25) ob. an bie Berlageh. (Leipzig, Königsfir. 3) gu richten.

3. Juni.



#### Inserate

à 2 Egr. für bie brei Wal gefpalene Betit: geile werben von jeber Buch: und Kunfthanb: lung angenommen,

1870.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annft.

Verlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Rummer von in der Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ersbalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 113 Telle, ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Die Sammlung La Gaze im Louvec. — Kerrespondenz (Rew. York. Schluß.) — Netrolog (Prof. Dr. Blassud). — Kunsthandel und Kunstliteratur. — Konsturenzen. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Vernisset kunstnachrichen. — Neutgesten der Kunstliteratur. — Zeitschriften — Briefasten. — Interate.

### Die Sammlung La Caze im Louvre.

\* Neben der Auftion der Kunftschätze und anderen Kostbarkeiten von G. Donato bildete die Eröffnung des großen Louvre-Saales, in welchem bas Bermächtniß bes Berrn Louis La Cage feine Aufstellung gefunden hat, während der letten Wochen für die Runftfreunde von Paris das Hauptereigniß des Tages. Unsere Leser er= innern sich ber Charafteristit bes liebenswürdigen alten Berrn, welche unfer unvergeflicher Freund Otto Mündler im vierten hefte bieses Jahrgangs ber Zeitschrift ber allgemeinen Bürdigung von beffen großherziger Stiftung vorausgeschickt hatte. Jett, nachdem die von Berrn La Caze hinterlaffenen Gemälde bem Bublikum zugänglich gemacht worden find, läßt fich über ben Werth ber Sinter= taffenschaft im Einzelnen ein Urtheil fällen, und bie frangösische Preffe hat, bei aller Pietat für ben Beber, sich dieser Aufgabe auch bereits zu unterziehen begonnen.

Die Kritik fällt nicht durchweg zustimmend aus. Bor Allem tadelt man, daß die Sammlung nicht vollständig zur Aufstellung gekommen ist, oder vielmehr, daß die Aus-wahl, welche die Behörde des Louvre traf, nicht nach der öffentlichen Ausstellung des Ganzen, sondern insgeheim vorgenommen wurde, ohne darüber die Stimme der außer-halb stehenden Kenner zu hören. Einige hundert Bilder sollen zurückgestellt worden sein, von denen ein Drittel für die Provinzialmuseen, zwei Drittel für das Depot bestimmt sind. — Ferner wendet sich die Kritik gegen die Benennung der Bilder in dem Kataloge, welchen der Conservator des Louvre, Herr Reiset, mit anerkennense werther Raschheit dem Publikum dargeboten hat.

Bur Bestimmung der Autorschaft und des Werthes der Bilder im Sinzelnen erhalten nun auch wir von einem Freunde unferes Blattes eine Reihe sehr werthvoller Beisträge, welche wir den Lesern als die Urtheile eines geswiegten Kenners mitzutheilen uns verpflichtet fühlen. Und zwar glauben wir der Sache am besten zu dienen, wenn wir den Ausdruck dieser Urtheile, selbst wenn derselbe bisweilen herb klingen sollte, in keinem wesentlichen Punkte ändern.

"Es ift befannt - fo ichreibt unser Berichterstatter baß ber verstorbene La Cage trots seiner großen Liebhaberei für Bilder sich nie zu theuren Breisen hinreißen ließ. Für die meisten seiner Bilder hat er nicht mehr als 5-600 Franken bezahlt, für viele weit weniger. Bei einem Durchschnittspreise von 500 Franken murte bas für die etwa 600 bem Staate vermachten Bilber einen Roftenaufwand von 300,000 Franken ausmachen. Best schlägt man den Werth ber Sammlung auf 2 Millionen Franken an, und es ist wohl glaublich, bag biefe Summe in einer Berfteigerung wirklich erreicht werben wurde. Davon würden jedoch 9, 10 durch 100-120 Bilder aufge= bracht werben; benn fo viele wirklich gute mögen barunter Der gange Reft ift zweifelhaftes, mittelmäßiges, unechtes Zeug, bas kaum ber kleinste Liebhaber mit Ehren bei sich aufhängen könnte. Nur jene 120 ober höchstens 130 Bilber hätte man baber für ben Louvre auswählen follen, nicht 275, wie man gethan hat. Go wurde man ein Ensemble erzielt haben, in welchem jedes einzelne Runftwert eines ber erften Mufeen ber Welt würdig ge= wefen ware.

Unter ben 26 italienischen Bilbern burften höchstens zwei bieser Ehre theilhaftig werden: Nr. 11, Guardi, Ansicht eines Canales, und die fleine Stizze von Tiepolo, Nr. 22. Alles Andere ist, um einen milben Ausbruck zu gebrauchen, überflüfsig.

Unter ben 13 Spaniern ist nicht ein einziges Bild ersten Ranges: Die zwei Murillo sind unecht; Die drei Belazquez, wenn auch echt, doch von geringer Qualität und verpust (der bestedarunter wurde in der Biardet'schen Bersteigerung 1863, wo Belazquez doch schon sehr geschätzt war, mit 5000 Franken bezahlt); von Ribera sintet sich sein einziges Bild, welches ihn vortheilhaft verträte, dagegen sind vier Bilder mit "attribue a Ribera" bezeichnet, welche in einer Anstion nicht 120 Franken das Stück ausbringen würden.

Bon ten 118 Biltern ter holländischen und flamäntischen Schule ist nur tie Hälfte werth, in eine Sammlung
von Rang aufgenommen zu werden, und höchstens ein Biertel, was dem Louvre Chre machen fönnte. Man sindet im Mataloge die Bezeichnungen: "école de van Dyck", "attribué à Fyt", "attribué à van der Helst", füns Bilter: "école de Rubens", barunter löwen- und Tigerjagden, zehn Juß breit und acht Juß hoch, die zu schlecht sind, um ein anständiges Treppenhaus bamit zu möbliren. Tas Miserabelste aber ist eine große Kirmeß von D. Teniers, welche einen Chrenplatz einnimmt und, wenn sie echt wäre, wenignens 150,000 Franken werth sein würte, in Wahrheit aber nicht ein Hundertel dieser Summe werth ist.

Wie mangelhaft bie Aufstellung ift, wird baburch bewiesen, bag berart mittelmäßige, ja schlechte Bilber unten unmittelbar über der Rampe Die beften Plate einnehmen, währent andererfeits nicht nur bie vorzüglichsten Stücke ter Sammlung, jontern mabre Perlen ber Runft in abgelegenen Eden ober jo boch aufgehängt fint, bag man fie nicht murtigen fann. Go 3. B. tonnte ich bas foftlichfte aller Werfe ter hollandischen Schule, ein fleines Bild von G. Terburg, eine Mutter, Die ihrem Kinde lefen lebrt, faum finden; es ift in einem außerften Wintel res Saales in jo idledtem Licht aufgehängt, daß es nie wird zu Ehren fommen fonnen, wenn man nicht eine Menderung por= nimmt. Gin pradtiges Biltden von Engtere, eines ber allerschönsten, welde ich überhaupt von bem Meister fenne, bangt jo bod, rag man es gar nicht bemerfen murte, wenn man es nicht von früher ber gefannt hatte. Dagegen fint tie brei Rembrandt's allerdings mit guten Plätzen beracht, aber alle nicht von ter Qualität, welche tem Meifter besondere Chre machen fonnte. Gine febr bapliche lebensgroße nachte Frau im Bate, bez. 1651, fell Bethjabe tarftellen. Das Fleisch ift ichon gemalt und ber Ropf voller Reiz. Es ist trot seiner Tehler immerhin ein hauptbild unter tenen ber hollandischen Schule. Das Bollendeiste und Reizentste aber nadit tem ermähnten Terburg ift tie Studie zu einem weiblichen Bruftbilte von Fr. Hals, Rr. 65: "La Bohemienne, en buste, souriant, le regard dirigé vers la droite; ses cheveux bruns tombent sur ses épaules; cortage rouge, chemise blanche entr' ouverte: fond de ciel." Dies ift ein Bilt,

welches in einem andern Genre ebenso hoch steht, wie das reizende Mädchenporträt im Hossen van Berestehn zu Haarlem, von demselben rosigen Farbenton, nur flotter und keder gemacht, ein Meisterwerk der Kunst, eines Belazquez und Nubens würdig.

Unter ben 20 ober 21 Teniers, sind viele mittelsmäßige, höchstens gute fleine schantillons, kein einziges Bild von hervorragender Bedeutung. Die 15 dem Rusbens und van Dyck zugeschriebenen Vilver sind meistens Stizzen von mehr oder minderem Werth. Das Hauptbild barunter ist ein Porträt der Maria von Medicis, "représentée sous les traits de la France", lebensgroß. Es ist aber nichts mehr als ein gutes, von Rubens retouchirtes Schulbild.

Die Sauptstärke ber Sammlung und ihr Sauptwerth speciell für ben Louvre besteht aber in ben 110 Bilbern ber frangösischen Schule, unter benen sich 5 Boucher, 15 Chardin, 10 Fragonard, 6 Greuze, 9 Par= gillière, 4 Bater und 9 Watteau befinden. Die Chardin und Watteau bilden unbedingt den Glangpunft ber Sammlung, und ba gerabe Watteau, ber originellste und größte Meifter ber fpecififd frangofifden Schule, bisher nur mit einem einzigen Bilde im Louvre vertreten war, ift hierdurch eine empfindliche Lude ber Sammlung ausgefüllt. Die 9 Watteau find fammtlich ausgezeichnet, einige allerersten Rangs. So ift Nr. 263: "Assemblée dans un pare", 32 Centimeter hoch und 46 breit, vielleicht das vollkommenfte Bilden, welches von dem Meifter existirt. Auf bem Rafen, in ber Rabe eines Weihers, beluftigen fich elf Berfonen, Männer, Damen und Rinder, mit Spiel und Musit; Sintergrund große Baume und Luft. Das Bild hat eine Farbe wie ein Tizian, ein 3m= pafto wie ein Rembrandt und ift fein und geiftreich ge= zeichnet und todirt wie bas Wert feines anderen Meifters. Es repräsentirt, wie fein zweites von dieser Broge, fammt= liche Vorzüge bes Meisters, ja ber ganzen frangösischen Runft und berechtigt und, feinem Urheber einen Plat unter ben größten Malern aller Zeiten und Schulen anzuweisen.

Um zu restümiren, so muß man bedauern, daß ein Saal von 120 Juß Länge und 50 Juß Breite für die Sammlung ausgewählt wurde, wodurch man sich eben in tie Nothwendigkeit versetzt sah, Vilver aufzuhängen, die sich selbst darüber wundern müssen, im Louvre einen Platz gefunden zu haben. Einen kleineren Saal würde man mit ganz ausgewählten Sachen haben füllen können. Herr La Caze hatte der Administration des Louvre die Bahl völlig frei gelassen. Ben dieser Freiheit hat man leider einen allzu mäßigen Gebrauch gemacht und dadurch sowohl dem Eindrucke der Sammlung und dem Andenken des hochherzigen Gebers als der Würde des Louvre gesichabet. Mittelmäßiges, Falsches und Schlechtes sollte in ein solches Minseum unter keiner Bedingung aufgenommen

werben, und Niemand kann längnen, daß ties, wie früher bei ben Bilbern ber Sammlung Campana, so auch jetzt wieber, noch bazu ohne jede zwingende Urfache, bei ber Sammlung La Caze geschehen ist."

#### Korrespondenzen.

new-Yort, im Gebruar. (Schluß).

In einer Stadt, Die nicht viel felbständiges Runft= leben und keine Nationalgalerie besitzt, ift eine Auftalt wie die Anvedler'sche Kunsthandlung (Goupil) eine mahr= haft unerschöpfliche Reffource für ben Runftfreund, wohin er in jedem freien Augenblick aus ber Profa bes Alltags= lebens flüchten kann. Es ist wirklich erstannlich, welche reiche Zufuhr europäischer Kunftwerke fortwährend Ab wechselung bringt und das Interesse frisch erhält. Wer etwa vor zwei Monaten bort war, ber findet heute in ben Sauptstüden eine gang neue Ausstellung. Begenwärtig befintet fich tort bas neuefte Bilo von Church, "Damaskus", eine große Landschaft, in welcher fich zwischen Welsen, Die ben Bordergrund einfassen, ber Blid in bas Thal öffnet, in bem Damaskus liegt. Das Bild tritt gewissermaßen aufpruchsvoll auf, bie Beleuchtung ift entschieden gesucht und fünstlich und foll für die Abwesenheit einer wirklichen Wegend Erfat bieten ober barüber täuschen, was aber teineswegs geglückt ift, benn bie große grune Flache, Die Obstwälber, auf beren Gipfel man hinunter sieht, ift ermübend einformig und bietet feinen Bunkt, ber bas Muge besonders feffeln fonnte, gang bavon abgeseben, bag gereifte Leute, die Damastus aus eigener Aufdanung tennen, behaupten, bag es in bem Bilbe faum wieder zu erfennen fei. Bang anters wird man von zwei Genrebiltern von Carl Sübner angezogen, Die zu ben Errungenschaften ber letten Wochen gehören. Auf bem einen fieht man ein Bauermärden, einen frischen gesunden Badfisch, bas vor ter Sausthur mit ftillem Bergnügen ter Mahlzeit zusieht, tie ihre Rate im Kreise ihrer hoffnungsvollen Familie verzehrt. Aufdem zweiten fteben zwei junge Mädchen, eben= falls Banerinnen, auf einem erhöhten Bunkt mit gemanerter Bruftwehr, und sehen auf ben Fluß hinab, auf weldem in ber Ferne ein Boot fdwimmt, worin einige Männer mahrnehmbar find, teren Einer ben Märden ein Lebe= wohl zuwinkt. Gine von biefen, bie von bem Beschauer fast abgekehrt steht, wendet sich zu ihrer Gefährtin, deren thränengefüllte Augen, fo wie ihre ganze Stellung unverfennbar fundgeben, bag ber Flüchtling bort unten ber Mittelpunkt ihres Kühlens und Denkens, bas Ziel all ihres Sehnens ift. Das Bild erzählt eine Geschichte, Die keines näheren Kommentars bedarf. Frisches volles leben athmet baraus, man fühlt sich unter Seinesgleichen, unter wirklichen, lebenden Menschen von Fleisch und Blut. Ein anderes Sauptstüd ber Ausstellung ift ein Bild von Gerome, ein bamascenischer Waffenschmied in seinem Laben, ber mit einem Soldaten handelt. Daffelbe wurde

vor Aurzem in ter Rem Port Tribune aang befonders der Beachtung aller Runftfreunde empfohlen und boch aepriesen als eines ter vorzüglichsten Werke, Die je aus Gerome's Binfel hervorgegangen. Freilich ift tas Bilt vortrefflich gemalt, Die Waffen alle mit einer Trene bis in alle Einzelheiten wierergegeben, tie wohl nur ter Renner gang zu würdigen versteht, und eine wahrhaft fostbare Zugabe - in ter That tie ansprechentste Westalt in bem Gangen - ift ein hunt, ter trene Wächter res Latens, welcher mit geschlossenen Augen und einem Ausbrud ber Schlauheit ber Berhandlung gubort, als wenn er vollkommen in alle Teinheiten tes Santwerks einac weiht ware; aber bei allebem ift ber Wegenstand toch an fich nicht beteutent und bewegt genng, um ten Beschaner zu erwärmen und fold enthusiastisches Lob zu recht fertigen. - And ein hübsches Biltden von Diener von Bremen, barente Rinter barftellent, ift neuerlich eridienen. Bon Caftan fint zweitleine ansprechente Bilter ta, bas eine, ein junger angehender Matrose, ber an ben Mast gelehnt, nach ber Beimath zurudschaut, bas andere, bie Mitter und Schwester, Die auf Die Gee hinausschauen. Zwei Bilter von Satee, zeigen frangofijde Bauern in ansprechenter, lebentiger Darftellung. Gine überaus forgsam ausgeführte beilige Familie von Ittenbach ift in ber Weise ber alten christlichen Künftler gemalt, für bie wir und bentzutage boch nicht mehr recht begeistern fonnen, weil fie nicht ursprünglich ist und ihre Raivetät eingebüßt bat. Einige Berren in altfrangösischem Roftum, in einer Bibliothet, von Fichel, find mit beffen gewohnter Sauber feit und Teinheit ausgeführt. Gin anziehentes Bilt in auch "ter junge Künftler" von Touffaint, ferner ein Groftvater mit feinen Enfeln bei ter Abentantacht, von Bul. Geert, Genrebilter von Dieffenbach, Compte-Calix und Lecompte. Die Damen in weißem Utlas, in allen möglichen, für Mit- und Radwelt gang gleichgültigen Beschäftigungen, ober in ebenso intereffantem Richtsthun begriffen, sind zwar auch hier in berenklichem Ueberflußt vertreten, bod ift jo viel bes Befferen vorhanden, cafe man an ihnen fdmell vorüber eilen fann.

### Hekrolog.

\*Professor Dr. Blasins, seit 1866 Direktor ber Galerie zu Braunschweig, starb bertselbst am 27. Mai an den Folgen eines Schlagslusses. Blasins ist in weiten Kreisen durch seine Forschungen auf dem Gebiete der Naurwissenschaften bekannt und steht bei Ichem, der in den letzen Jahren die Braunschweiger Galerie besuchte, durch seine Kenntnisse wie durch die Liberalität, mit welcher er die ihm anvertrauten und von ihm neu geordneten Schätze allgemein zugänglich machte, in unverzestlichem Gedächnis.

### Aunsthandel und Aunstliteratur.

Friedrich Fischbach, Album für Stickerei. In zwanglosen Lieferungen. Wien, Gerolt. 40.

Wohl in keinem Zweige ber modernen Kunst-Industrie herrscht eine größere Willkür und Berwilderung des Geschmacks als in der Weberei d. i. in der Fabrikation von

Teppichen, Möbelftoffen, Gobelins, Borbangen, Stoffen für Damenkleiber, Beifigeng, Spiten 2c., ter Fabrifation von Tapeten und auf bem Bebiete ber weiblichen Sandarbeit, ter Stiderei. Und roch ift bas allen biefen Urbeiten gu Grunde liegente Stylgefet fo überaus einfach unt leicht begreiflich. Was Fläche ift und fein foll, muß als folde auch erkennbar fein; folglich barf bas Ornament auf einer Fläche unter feiner Bedingung ben Schein res Reliefs annehmen.

Geit tem Beginne ber immer allgemeiner werbenben Reaktion gegen ben Ungeschmad, welche fich besonders burch Gründung von Gewerbe-Mujeen, als Mufterfammlungen, und Aunstgewerbschulen bokumentirt, bat bie Aufmerksamfeit einfichtsvoller Männer, wie Fr. Bod, A. Effenwein, 3. Falte, C. Grunom, Friedrich Fifchbach u. 21 fid aud fogleich ber Berbefferung ber Stoffmufter, junadift auf Grunt tes Studiums ber besten alten Stoffe, jugewendet. Im Deftereidischen Museum für Runft und Inruftrie zu Wien, im Germanischen Museum zu Rürnberg und im Deutschen Gewerbe-Museum zu Berlin find fuftematifch geordnete Sammlungen alter Stoffe, Spiten unt Stidereien gur Benutung für Jetermann aufgeftellt. Ginige große Fabrifanten wie Biani, Ph. Haas und Gohne, Al. Faber, fammtlich in Wien, Cafaretto in Crefelo, Brune unt Lippelt in Bielefeld und einige Andere haben theils nach alten, theils nach neuen, meift von Fischbach gezeich neten Muftern, Stoffe bergeftellt, welche ben beften alten gleich gestellt werben fonnen. Stidereien für firdliche Zwede, welche in Alöftern gu Roln und Hachen gefertigt merten, ichließen fich tenfelben murtig an.

Auf bem Gebicte ber Handarbeit unserer Damen bagegen ift bis jetzt aus Mangel an allgemein verbreiteten, mustergiltigen Borlagen eine Wendung gum Beffern nur in verschwindend wenigen Fällen zu bemerken. berriden mit unbeidränfter Macht noch immer bie Mote= Benrnale "Bagar," "Bictoria" 2c. und verbreiten ben frafiesten Ungeschmad, welcher in ber sogenannt gebilreten Gesellschaft als bas Geinste gilt, bis in bie unterften Edidten. Das von Dr. Georgens in Berlin im Berein mit einigen ausgezeichneten Männern und gebildeten Damen berausgegebene neue Journal für weibliche Santarbeit "Frauenarbeit", welches bas Beffere anftrebt, bricht nur fehr ichmer fich Babn.

Radtem 3. Falte iden im Jahre 1866 Sans Gib macher's im Driginal fehr felten gewortenes Stid- unt Spitzenmufterbuch vom Jahre 1597, welches auf 35 Tafeln 88 ter schönsten, für unsere Zwede überall verwendbaren Mufter enthält, publicirt batte, find von tem als Druament = Zeichner befannten Maler Frietrich Fischbach, früher in Wien, jett in Cinbed (Proving Hannover), ber schon viele alte und neue muftergiltige Flach=Drnamente, theils in besonderen Werfen theils in verschiedenen Zeitschriften publicirt und auf gahlreiche Fabrifen ben aller= wehlthätigsten Ginfluß geübt hat, soeben tie beiben erften Befte (antere werten folgen) eines "Album für Stiderei" ericbienen, welche auf acht im reichsten Farbenbrud ausgeführten Tafeln 40 Mufter für Stiderei auf Stramin in Wolle, Geibe oter Berlen enthalten. Diefe Muster sind mit besonderer Rüdsicht auf die Technik, mit Berständniß, Geschmad und feinem Ginn für schöne Linien und harmonische Zusammenwirfung ber Farben ftylistisch richtig komponirt, sint taher sehr leicht ausführbar. Raturaliftische Darftellungen von menschlichen

und thierischen Geftalten find natürlich principiell ausge: Dagegen find stylifirte Blätter und Blumen, auch Thiergestalten, besonders aber geometrische Muster in reichster Auswahl vorhanden. Sie sind als ein Mittel zur Berbefferung bes in ben Runftgewerben unferer Zeit noch immer herrschenden Schlechten Geschmads mit Freude, Unerkennung und Dank gegen ben trefflichen Rünftler zu begrüßen und werden hoffentlich auch den Beifall bes größeren Bublifums fich erwerben.

Bon größtem Ginfluß auf die Beschmacksbildung unser er Damen, und bamit ber ganzen fünftigen Generation, würde biefes Album fein, wenn es in die Töchterschulen

eingeführt werden fonnte. -

R. Bergan.

Aldolph Schill, Arditeftonische Reise=Sfizzen aus Belgien. Stuttgart 1570. Emil Hochrang. Folio.

Ber etwa fünfundzwanzia Jahren wurde von Gifenlohr in Karlernhe die Ginrichtung in's Leben gerufen, bag in ber Architetturschule ber Brofessor mit seinen Schülern während ber Sommerferien Exfursionen gum Zwed ber Aufnahme bedeutender Bandenkmale unferer Vorzeit unternimmt. Es wird burd biefe Ginrichtung, ohne bag der wesentliche Ruten der Ferien, Erholung von der Arbeit, beeinträchtigt wird, ein zweifacher Zwed erfüllt; benn die Schüler lernen burch bie Aufnahme und bas ba= mit verbundene genaueste Studium muftergiltiger Bauwerke in furzer Zeit mehr, als durch lange theoretische Abhandlungen, und die betreffenden historischen Denkmale werben ber allgemeineren Kenntniß zugänglich gemacht. Dody scheint die Magregel aufangs wenig Unklang ge= funten zu haben. Später nahm Mauch in Stuttgart ben glüdlichen Gedanken wieder auf und führte ihn aus. Ginige ber von feinen Schülern gezeichneten Aufnahmen, wie 3. B. bas Rlofter Bebenhaufen, find auf bem Bege tes lithographischen Umbrucks auch vervielfältigt worren.

In neuster Zeit hat ber Dberbaurath Professor Friebrich Schmidt Dieje Ginrichtung an ber Kunft-Atademie gu Wien eingeführt und in großartigstem Maafftabe und in muftergiltiger Weise burchgeführt. Begen taufend, ftreng arditektonisch und meift vortrefflich gezeichnete Blätter in leider ungleichem, zum Theil fehr großem Format, mit Aufnahmen intereffanter, bis tabin wenig befannter Denfmale (3. B. aus Ungarn) liegen mittels des sehr zweckmäßigen und billigen Berfahrens ber Antographie (lithographijder lebertrud) als Publifation ter "Wiener Banhütte" vor, find in vielen Exemplaren weithin verbreitet und ftehen bei allen Rennern in großer Achtung. Gie haben wesentlich mit zu tem Ruhme ber ausgezeichneten

Schmidt'iden Arditekturschule beigetragen.

Dem Beispiele Schmirt's folgte die Bau-Akademie zu Berlin, beren Schüler, befonders unter ber Leitung bes Ban raths Professors &. Utler, jährlich gemeinjame Studien Reisen nach verschiedenen Theilen Deutschlands unterneh men und auch mehrere fleine autographirte Befte mit Reifeifigen geliefert haben, und ber überausthätige Leiter ber Arditekturidule bes Polytednikums in Stuttgart, Professor B. Baumer. Unter seiner Direttion sind schon eine große Anzahl autographirter Blätter, leider ebenfalls ver= icbiebenen Formats, mit Aufnahmen von Baurenkmalen aus Wimpffen im Thal, Maulbronn, Reutlingen, Eftlingen, Illm, Conftanz, Schwäbisch=Ball, Ellwangen, Alpirebach,

Pforzheim, Benedig und andern Orten entstanden und

in engeren Kreisen verbreitet worben.

In allerneufter Zeit ift ein Theil tiefer Aufnahmen zu besonderen Werken vereinigt und in ten Budhantel gegeben, also auch tem größeren Publifum zugänglich gemacht worben. Das erfte Seft ber auf tiefe Beife publicirten "Autographien-Sammlung ber Arditekturschule am Polytechnifum in Stuttgart" ift bas in Itr. 13 ber Kunft-Chronik besprochene Rothenburg-Album. Demselben ift jett als zweites Heft bas oben bezeichnete Wert von Schill mit 12 Doppelbättern in Folio gefolgt. Es enthält eine große Angahl höchst malerischer Motive, Exterieurs und Interieurs aus Antwerpen, Bent, Brugge, Lowen, Courtran, Lüttich u. f. w., namentlich Straffen = Brofpette, Bruden, Thurme, Thore, Brunnen, Bofe, Treppen= unt Kamin=Unlagen, allerlei Einzelheiten und vieles Undere in flüchtigen, aber malerisch fehr wirkungsvollen Stigen, aus welchen die allgemeine Anordnung mit vollkommener Klarbeit zu erkennen ift. Die forgfältigere Durchbildung ter Details scheint, um ben malerischen Effett nicht zu beein= trächtigen, mit Absicht vernachläffigt, weshalb bie Blätter mehr von einem Maler als von einem Arditeften gezeichnet erscheinen. Der Sachkundige wird jedoch in ben meiften Fällen Die Ginzelheiten leicht fich ergänzen fonnen. Man erfieht aus biejem hübschen, vom Berleger gut aus gestatteten und boch fehr billigen (Preis 11/2 Thir.) Bilberbuch mit Freuden, welch' reiche Fülle ber schönften malerischen Motive bie belgischen Städte, trot ber ben alten Bautenkmalen gegenüber heute überall herrschenden Berftörungsfucht, noch besitzen und fühlt sich zum Besuch berselben lebhaft angeregt.

R. Bergan.

\* Fr. Fifchbad bereitet mit einer Barifer Berlagsbant: lung ein auf 100 Tafeln berechnetes Werk unter bem Titel: "Die Ornamentation ber Gewerbe" vor, welches als Fortsetzung feiner vor einigen Sahren bei Paterno in Wien begonnenen und in's Stoden geraibenen "Flachornamente" bienen foll.

Bon der Publikation der kaif. Schankkammer in Wien, an welcher Quirin Leitner arbeitet, foll noch im Laufe biefes Jahres bie erfte Lieferung erscheinen. Die Tafeln werben von benselben fünftlerischen Kräften ausgeführt, welche bei bem nunmehr beendeten Brachtwert über bas Baffenmuseum beschäftigt waren, und zwar in Rabirung auf Aupfer nach Maß gabe ber iconen Jacquemart'ichen Blatter in ber Publika-tion von Barbet be Joun. Wir befinden uns in ber Lage, fowobl aus biesem frangöfischen, als aus bem Leitner'ichen Berke bemnächft Proben bringen zu können.

Der Erfolg der Brentano-Birdenftod'ichen Rupferftid Berfteigerung war ein sehr günstiger. Für bie berrlichen 226 Blatter von Marcanton wurden an 123,000 fl. erlöft. Für bas Bacchanal mit bem priapischen Opfer zahlte Dr. Po-sonni aus Wien ben höchsten Preis mit 7100 fl. Der Parnaß ging weg mit 2500 fl., Dibo mit 2151 fl., Urtheil bes Paris mit 1700 fl. Die sogenannten fl. Beiligen erhielten: St. Michael 801 fl., bie Jungfrau 659 fl., St. Lucia 480 fl., Erzengel Gabriel 420 fl.; ber Mann mit ben beiben Trompetenblafern Habitel 420 fl.; bet Vieller int ben etreite Den mit bem 901 fl., Merkur nach Raffael 870 fl., bie Frauen mit bem Habitmond 810 fl., Orpheus und Eurydice 750 fl., Gott ben Noah die Arche bauen heißend 4020 fl., ber betblebemitische Kindermord 3581 fl., das Abendmabl nach Raffael 3360 fl., drei Sänger" verblieben Grn. Holloway aus London für 4401 fl. und 4000 fl.; "die Poesse" und "die Vest" wurden von Hrn. Amster aus Bertin mit 2700 fl. und 2000 fl. ersfteigert; "die Theologie" von Hrn. Colnaghi aus London mit 1900 fl. Das Stäbel'sche Institut kaufte nur drei Blätter:

"Filingling und Nomphe von Amer veriolat", "bie am Waltsaume Knieenbe", und "Papft Atrian" ju 411 fl., 125 fl. und 368 fl. - Die gange Sammlung, 3537 Rummern, war auf 80,000 fl. geschätt, und es find wohl an 200,000 fl. erlöft worten.

#### Konkurrengen.

Die belgische Atademie der Archäologie in Antwerpen hat ben Staatspreis von son fr. für eine Geschichte ber bel gischen Stulptur von ben ältesten Zeiten bis zur Renaissance ausgesett. Go weit es möglich, bat ber Berfasser Zeichnungen ober Photographien ber von ihm angezogenen Efulpturen feiner Arbeit beigufflaen. Die Konfurrengarbeiten fint bis gum 1. December 1871 einzusenden und mitffen entweder in framöfischer ober flamantischer Eprache geichrieben fein.

#### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

△ Die Statue ber Benus von Anidos in Minden wurde nach mebrjähriger Berbannung in ein rudwärtiges Bimmer ber neuen Pinafotbet - mit ibr murben zwei anbre Benusstatuen babin geschafft - ber Bewunderung bes funft finnigen Publifums aus Rab und Fern und tem Studimm ber Renner wiebergegeben. Huch ihre Schwestern febrten mit ibr in bie Gloptotbef gurud.

#### Vermischte Annstnachrichten.

B. Michael Muncacin bat für fein Bilb "bie letten Tage eines Berurtbeilten" im Parifer Salon eine Mebaille erbalten. Der Kunfthändler Gouvil fam eigens zu bem 3weck nach Duffelborf, um ben ichnell berubmt geworbenen jungen Künftler verfönlich fennen zu fernen und ihm zwei große Gemätbe, iches jum Preise von fünftausend Thalern, zu bestellen. Min each ift erft vierundzwanzig Jabre alt und war nech vor nicht langer Zeit Schreiner. Seine fünftleriide Laufbabn begann er in Wien und setzte fie in München fort, wo bauptfächlich Leibl einflufreich auf ibn wirfte.

Die Ausfinhr von Aunftwerfen aus Rom belief fich nach bem offiziellen Bericht bes parftliden Santelsminifteriums im 3. 1869 auf 2,332,442 Fr. 50 C., von welcher Zumme ca. 50,000 Fr. auf alte, \$76,000 Fr. auf moberne Gemälte, 28,600 Fr. auf antife und 1,378,000 Fr. auf meterne Bilt

bauerarbeiten fommen.

\* Die Donauregulirung bei Wien, welche ben machtigen Strom näber an die Kaiferstadt berangieben und biefer baburch obne Zweifel einen neuen, in feinen Folgen unitberfebbaren Aufschwung verleiben wird, bat ben Unlaft gur Ent ftebung eines merkwürdigen Runftwertes gegeben; wir meinen bas Bilb bes zukunftigen Wien von Rubolf Alt, wel-des gegenwärtig im Desterreichischen Museum ausgestellt ift. Der berühmte Aguarellift bat felten etwas Bewunderungswürdigeres gefchaffen, als biefes Gemalbe, welches auf einer Alade von mehr als 15 Suabratiuf (eine auferbalt Englands ungewöhnliche Größe für bas Aguarell) eine aus ber Bogel verfrettive genommene Unficht ber gutiinitigen Donauftabt mit ibren neuen Kai's, Baien, Barks u. i. m. barbietet. "Ein Bbantasiestiid und boch von einer Raturwahrheit, bag man fich nach längerem Betrachten gern überreben murbe, man babe eben biefen Blid ichon in Wirklichfeit genoffen, man babe Stadt und Strom und Auen mit ben barüber bingiebenten Bolfenschatten icon gerate fo ju feinen Gugen ausgebreitet geieben. Wir miffen nicht, wer ben Bebanten gehabt bat, Alt mit tiefer Aufgabe gu betrauen, aber er bat fich unfern Dant (Preiie). verdient.

\* Die Brachtfäle im neuen Wiener Aftienhotel ("Grand Hotel") von Rarl Tiet, mit Want und Deckengemalten von Bitterlich und Gisenmenger, bilben in ihrem bar-monischen Berein von Architettur, Malerei und beforativer Aunft eine ber gebiegenften und iconften Leiftungen auf bem Gebiete bes mobernen Wiener Runftlebens. Wir bringen in einem ber nächsten Sefte eine ausführliche Befprechung ber Reubauten Wien's, fonnen aber nicht umbin, icon im Voraus auf biefes Wert, als auf eine ber erfreulichsten Schöpfungen ter jüngeren Generation ber Wiener Künftler, bier befonders

binguweisen. B. Albert Baur in Duffelborf bat ein intereffantes Gematbe vollendet: "Römische Chriften tragen bie Leiche einer Martyrerin aus bem Cirfus, um fie zu begraben". Ernfte

Burbe ber Auffassung zeichnet bie Romposition in bobem Grabe aus und mird burch bie biiftere Farbenftimmung, welche ben grauenden Morgen glücklich charafterifirt, wesentlich unter: ftligt. Huch ift ber Wegensat ber beibnischen und ber drift- liden Gruppe vortrefflich gelungen.

Der Bildhauer Konrad Knoll bat eine foloffale Buffe Beethoven's in Cops vollendet, welche zur Ausführung in Marmor bestimmt ift. Angesichts bes geistreich aufgefagten Wertes, bas tie bebeutenben Büge bes gewaltigften unter ben Tonbichtern in acht fünftlerischer Beife gibt, obne ter Portrat: ähnlichkeit Abbruch zu thun, vielmehr bie gange Beniglität bes Meifters jur Unidanung bringt, mußten wir uns fagen, baß feine Stadt ein größeres Unrecht barauf batte, als bie Raiferstadt an der Donau, in welcher Beethoven zumeist wirfte und starb. Der auf den 15. December d. J. fallende bundertste Geburtstag besselben, könnte von Wien nicht schöner geseiert werten, als burch Aufftellung tiefer Bufte auf einem öffentliden Plate.

A Der Mündener Rathhausban ift wieder in ein neues Stadium eingetreten. Um 4. Februar batte ber Magiftrat beichtoffen, ben Rathbausbau, soweit nicht bindende Verträge bestehen, einzustellen und eine Frift von sechs Wochen bestimmt, innerhalb beren ber Baumeister Sauberriffer neue Koffen-voranschläge vorlegen und bas Stattbauamt und ber Bauausschuß felbe prufen follten, um biernach bas weitere Borgeben bes Magiftrats zu bestimmen. In ber Sitzung vom 18. Mai beantragte nun Stadtbaurath Zenetti im Namen bes Ausschuffes, ber bekanntlich auch bas Gutadten bes Dombau-meisters Denzinger von Regensburg einholte, Folgendes: 1. es sei ber Ban in allen seinen Theilen weiter zu führen; 2. ber mit Grn. Sauberiffer abgeschloffene Bertrag fei gu lösen und an beffen Stelle ber vom Banausschuß entworfene neue ju feten; 3. bie vom Stabtbauamte tednisch und rechnerijch genau revidirten neuen Plane und Boranfchlage bes Brn. Hanberiffer zu genehmigen, von ihnen aber bie vom verstärften Bauausschuffe proponirten und vom engeren Bauausichuffe befchloffenen Cummen abzuftreichen, fo tag fich bie Summe von 553,000 Gl., welche ber frübere Koftenvoranichtag betrug, nur um 95,650 Gl. mehr überfdritten zeigt, mabrend tie Ueberschreitungssumme nach Hauberriffer's neuen Planen noch immer 140,000 Gl. betragen würde, und bag von einem Neubau in ber Lanbichaftsgaffe abzuseben und bas alte Gebäude lediglich zu aboptiren fei; 4. hrn. Sauberriffer aufzuforbern, unter Zugrundlage bes Denzinger'ichen Gutache tens einen nenen Entwurf zur Façade tes Giebelbaues am Marienplat in möglichster Bereinfachung baltigst vorgulegen, und 5. gur möglichften Beschlennigung bes Baues und um jelben im Commer 1872 beziehen zu fonnen, Die Steinmethütte und bas Saufteinlager fofort nach bem Frauenplate zu verlegen und noch in diefem Jahre ben Ban ber noch unangesangenen Trafte zu beginnen. Der Magistrat nahm alle biese Anträge ohne Diskussion an.

Rottmann's Fresten in den Münchener Arfaden. Die Preffe hat feit Sahren wiederholt Unlag genommen, barauf binguweifen, bag bie landichaftlichen Freefen Rott: mann's in ben Arfaben bes hofgartens theils in Folge flimatijder Berhälniffe, theils burch bie Robeit und Bosheit eines geiftigen Pobele bem ficheren Berberben entgegengeben. Im vori: gen Jahre wurde aus Anlag beffen auch eine Kommiffion er nannt, welche fich gutachtlich tarüber zu außern batte, in weicher Beise bem entgegnet werben tonne. Obne Zweifel bat bie Kommission auch ihr Gutachten abgegeben, basselbe icheint aber in die Regiftratur ber betreffenden Stelle gewan= bert zu fein, benn feitber bat nichts mehr bavon verlautet. Gben beginnt ber Fremdengug wieder Minden gu beleben und es wird wohl nur Wenige unter ibnen geben, Die nicht Rottmann's prächtige Arbeiten auffuchen. Was muffen nun bie: felben beuten, wenn fie biefelben in einem Buftanbe finben, für beffen Bezeichnung bas Wort Bermahrlofung nicht ausreicht? Es ift Bandalismus, ber mit frecher Sand biefe Meifterwerte beidatigte, aber nicht geringerer Banbalismus ift es, fie in biefem Zustande zu belaffen und nichts, aber auch gar nichts für beren Rettung gu thun.

Der frangösischen Atademie der Künfte bat bie Gräfin von Caen eine Summe von ca. 3 Millionen Franken gur Gründung eines Museums binterlaffen, welches ibren Ramen führen foll. Bur Ausstatiung bes Mufeums mit Runftwerfen und Deforationen find breijährige Penfionen von 4000 Franken für Maler und Bildhauer, welche von ber frangofischen Ata:

bemie in Rom beimtehren, und 3000 Franten für Architetten ausgesett; besonders ausgezeichnete Leiftungen sollen außerbem burch eine Medaille im Werthe von 5000 Franken prämiirt werden.

Nenigkeiten der Kunstliteratur.

Jouin, Henri. Notice des peintures et sculptures du musée d'Angers et description de la Galerie David précédée d'une biographie de P. J. David d'Angers. Angers, 1870. XII. u. 256 pag. 8.

Meiners, Coo. Die Kirchen bes Stadt: und But-jabingerlandes im Großherzogthum Olbenburg. Mit 5

Solgidn. 175 C. 16. Bremem, Rühtmann.

Sufmann-Sellborn, Louis. Warum wollen bie bent: schen Künstler folgende Fassung bes S. 60 bes Gesebes für ben nordbeutschen Bund, betreffend bas Urheberrecht an Schrift-werken 2c. 28 E. S. Berlin, Kaiser.

#### Beitschriften.

Chriftliches Kunftblatt. Nr. 5. gur frechtiden Staffungt, (Mit Solifon.). — Ein Paffiensbild von Rubens in ber annifeen Liede ju Cfengs.

Mittheilungen der k. k. Central - Commission.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 73.

Farbenjhotolithographie: Decorationsstiicke. — Ueber Stellung, von H. P. Robinson. — Ueber Erzeugung natürlicher Wolken beim Landschaftsaufnehmen, von Ad. Hübner. — Ueber Hintergründe, von W. Kurtz

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Mai.

La collection La Caze au Musée du Louvre (1. article), par M. P. Mantz. (Mit einer Radirung von L. Hameng nach Franz Halt "Tigenmerin" und zwei dochschu, nach Autens und He. de Champaigne).

Les monuments de l'art à S. Gimignano (1. article), par M. G. Gruyer. — Prud'hon (7. article) par M. Ch. Clément. — Les propos du maitre Salebrin. (Mit Holisch). — L'enseignement des arts industriels dans l'Allemagne du Sud: Munich (1. article) par M. Eng. Müntz. (Mit Holischu). — Un portrait de Rembrandt, par M. R. Ménard. (Mit ben Kachintle einer Rembrandt ichen Radirung und einer Radirung von 3. dacquentant nach einem Gemälte Rembrandt is in der Galeric Deuble). — Robert de Gaignières, par M. G. Duplessis.

Chronique des Arts. Nr. 17-21.

Fontque des Arts. Nr. 11—21.

Sainte-Catherine d'Honfleur. — La vente Sainte-Beuve. — Otto Miindler. — Nécrologie (Eustache; Swebach; Thorigny; Parmentier: Gerault de Langalerie; Thierriat). — Anatole Dauvergne. — Une bibliographie des Beaux-arts par E. Vinet. — Le cabinet du duc d'Aumont. — Le musée de Biois et le legs de la comtesse de Ranchoup. — Une cloche du XIVe, siècle. — La mosaique de Lillebonne. — Ingres et ses récents biographes. — Les arts et l'industrie dans le royaume de Laos. — Le ministère des lettres, siences et beaux-arts.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 8.

Les donateurs Belges. — Les Van Coninxlo. — Le musée de Metz.

Chronique Belge des Beaux-Arts. Nr. 4—8.

La propriété artistique. — Les Pourbus. — Exposition de la société belge des aquarellistes.

Brieftniten. Geren F. M. in Bafel: Ein Bilbnif von Otto Mündler gebenten wir temnacht einer eingebenden Charafteriftit unferes verfierbenen Freundes

## Inserate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

[111] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buch- und Kunsthandlungen zu haben:

## GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

VON DEN

## AELTESTEN ZEITEN BIS AUF DIE GEGENWART.

Dargestellt von

### DR. WILHELM LÜBKE.

PROFESSOR AM POLYTECHNIKUM ZU STUTTGART.

Vierte

stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Erster Band (Lieferung 1-10).

Mit 410 Illustrationen in Holzschnitt. 29 Bogen gr. Imp.-Lex.-8. broch. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

Der zweite (Schluss-)Band des Werkes wird sicher noch vor Michaelis a. c. ausgegeben. Derselbe wird gegen 300 Illustrationen enthalten, sodass die neue Auflage hinsichtlich ihrer Ausstattung mit Holzschnitten ihre Vorgüngerin wesentlich übertrifft. Auch textlich sind einzelne Parthien des Werkes, namentlich die die Profanarchitektur betreffenden, vom Verfasser bedeutend erweitert.

Bis Ende des Monats Juni wird auch der erste Band (Lieferung 1-9) von

## W. LÜBKE'S

## GESCHICHTE DER PLASTIK,

zweite stark vermehrte und verbesserte Auflage,

vollständig erscheinen und der II. Band dieses Werkes bis zu Michaelis in Händen der Abnehmer sein.

Einband-Decken.

geschmackvoll in antikem Style ausgeführt, werden für beide Werke bis auf die Titelschriften uniform angefertigt und kommen mit Ausgabe der Schlusslieferung in den Handel.

### Verzeichniss einzelner Kunstblätter

aus den verschiedenen Jahrgängen der Zeitschrift für bildende Kunst, welche noch in Abzügen vor Abdruck in der Zeitschrift, auf chinesischem Papier und mit breitem Rande à 15

Sgr. zu haben sind:

Das Geschwisterpaar, gem. von F. Waldmüller, rad. von F. Laufberger. - Der Sommer, nach einem Karton von H. Wislicenus, gest. von W. Unger. - Die Tränke, Thierstück, Originalradirung von R. Koller. — Der Morgenstern, Relief von Dow Erastus Palmer, gest. von W. Unger. - Die Findung Mosis, gem. von Alb. Zimmermann, rad. von K. B. Post. - Tartini's Traum, gem. von James Marshall, rad. von W. Unger. - Aus Aristo's Rasendem Roland, Wandgemälde von Jul. Schnorr von Carolsfeld, gest. von Th. Langer. - Figaro's Hochzeit, gem. von Ed. Engerth, gest. von Joh. Klaus. - Die Nonne, Originalradirung von Eug. Neureuther. - Odysseus bei den Heliosrindern, nach Fr. Preller's Karton rad. von C. Hummel. — Das Steffen'sche Haus in Danzig, rad. von W. Unger. — Hafelufer, Originalradirung von Otto von Kamecke. — Arion, Vorhangsbild im Opernhaus zu Berlin, Originalradirung von Aug. v. Heyden. — Sisyphos vom Todesgott entführt, nach dem Karton von Genelli gest. von Th. Langer. — Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan um den Leichnam Mosis, nach Plockhorst rad. von W. Unger. — Genelli's Bildniss, rad. von W. Unger. — Landschaftliche Komposition, nach Schinkel, rad. von C. Krause. — Dilettanten quartett, gem. von Ant. Seitz, rad. von W. Unger. - Bibliothek im Jesuiten-Collegium zu Rom, gem. von L. v. Hagn, rad. von W. Unger. - Kuhheerde am See, gem. von Fr. Voltz, rad. von W. Unger. - Bildniss von Rembrandt's erster Frau (Saskia), nach der Handzeichnung des Meisters rad. von W. Unger.

Ferner à 20 Sgr.: Sikyon, nach K. Rottmann rad. von Eug. Neureuther. - Olympia, nach

demselben radirt von demselben.

Die ganze Sammlung dieser 23 Blätter wird für 72 3 Thlr. geliefert.

## Holbein-Ausstellung zu Dresden 1870.

[113] Angeregt durch den lange schon gehegten und oft ausgesprochenen Wunsch aller Kunstfreunde und Kunstforscher, die Werke Hans Holbein's des Jüngeren, neben Albrecht Dürer des grössten unserer deutschen Meister. einmal möglichst zahlreich an einem und demselben Orte versammelt zu sehen, haben die Unterzeichneten den Plan gefasst, im Laufe dieses Jahres eine Holbein-Ausstellung in Dresden zu veranstalten.

Dem Unternehmen darf umsomehr ein gesicherter Erfolg versprochen werden, als zwei hohe fürstliche Persönlichkeiten, in bewährtem Antheil an deutscher Kunst, S. K. H. der Prinz Georg, Herzog zu Sachsen, und I. K. H. die Prinzessin Carl von Hessen und bei Rhein, das Protectorat der Holbein-Ausstellung mit der dankenswerthesten

Bereitwilligkeit übernommen haben.

Die hohe Fürstin, Besitzerin des ersten Exemplars der auch in der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden befindlichen "Madonna mit der Familie des Bürgermeister Meyer," hat dieses Bild in huldreichster Weise der beabsichtigten

Ausstellung zugesagt.

Der schon oft, namentlich seit der vorjährigen Ausstellung des darmstädter Exemplars in München lebhaft gewünschte unmittelbare Vergleich dieser beiden berühmten Bilder, welcher hierdurch ermöglicht wird, muss allein schon

den lebhaftesten Antheil aller Kunstverständigen hervorrufen.

Um jedoch ausserdem die Schöpfungen Hans Holbein's d. J. in möglichst reicher Auswahl zur Anschauung zu bringen, richtet das unterzeichnete Comité an alle Directionen öffentlicher Sammlungen, sowie an alle Besitzer von Gemälden oder Handzeichnungen dieses Meisters die ergebenste Bitte, dieselben im Interesse der Verherrlichung des grossen deutschen Meisters und der genaueren Kenntniss seiner Wirksamkeit dem unterzeichneten Comité zu der bezeichneten Ausstellung gütigst anvertrauen zu wollen.

Die naheren Bestimmungen bittet man aus dem beigefügten Programm ersehen zu wollen.

Dresden, den 1. Juni 1870.

#### Das Comité der Holbein-Ausstellung zu Dresden.

Dr. Julius Schnorr von Carolsfeld in Dresden, Prof. J. Felsing in Darmstadt,

Vorsitzende.

Adolph Bayersdorfer in München. Geh. Reg.-Rath Dielitz in Berlin. Dr. Eitelberger von Edelberg in Wien.

Dr. Hermann Hettner in Dresden. Eduard His-Heusler in Basel. Prof. Dr. Julius Hübner in Dresden. Friedr.

Lippmann in Wien. Dr. Carl Schnaase in Wiesbaden. B. Suermondt in Aachen. Prof. Dr. Alfred Woltmann in Carlsruhe. Dr. A. von Zahn in Dresden, Secretair.

## Programm.

1. Die Holbein-Ausstellung ist bestimmt eine möglichst vollständige Vereinigung von Original-Arbeiten

#### Hans Holbein's d. J.

vorzuführen. Aufgenommen werden ausserdem nur Werke von anderen Künstlern der Familie Holbein, denselben zugeschriebene Arbeiten und Vervielfältigungen. Das Comité behält sich vor, zur Ausstellung ungeeignete Kunstwerke zurückzuweisen.

2. Die Ausstellung findet in dem zur Königlichen Gemäldegalerie gehörigen nordöstlichen Zwingerpavillon zu

Dresden vom 15. August bis 15. Oktober d. J. statt.

3. Die Anmeldungen der einzusendenden Kunstwerke bittet man bis zum 15. Juli unter Benutzung der gedruckten Anmeldeformulare, welche von allen Mitgliedern des Comités ausgegeben werden, oder vom Secretair zu beziehen sind, unter der Adresse des Letzteren:

Hofrath Dr. von Zahn.

Dresden, Ammonstrasse 83.

zu bewirken. Die Einsendungen der Kunstwerke selbst werden bis spätestens den 1. August unter der Adresse:

An die Direction der K. Gemäldegalerie

(Hollie in-Ausstellung.)

Dresden, Museum.

erbeten.

4. Das Comité trägt die Kosten der Zu- nnd Rücksendung als Frachtgut einschliesslich der Transportversicherung nach dem von den Besitzern anzugebenden Werthe. — Wegen Eilgut- oder Postsendungen bedarf es besonderer Uebereinkunft.

5. Die Kisten werden von einer Commission von Sachverständigen sowohl bei der Eröffnung als unmittelbar vor Schliessung derselben bei der Rücksendung untersucht und der Befund zu Protocoll gegeben. Das Comité übernimmt die kostenfreie sorgfältige Verpackung bei der Rücksendung. Dem Eigenthümer steht es frei, selbst oder durch Vertreter dem Aus- und Einpacken beizuwohnen. Eine Garantie gegen Beschädigung während des Transports ausser der Werthversicherung übernimmt des Comité nicht.

6. Die eingesandten Kunstwerke werden sofort nach Schluss der Ausstellung den Bestimmungen der Absender

gemäss zurückgesendet

## Kölnischer Kunkverein.

[104] Wir befinden uns in ber Lage, die Wahl eines Aupferstiches zu treffen, wetcher im Monat Juni bes Jahres 1873 als Bereinsblatt für die Jahre 1872 und 1873 zur Ausgabe zu gelangen hätte und bis bahin weber an andere Kunstvereine zu aleichem Zwecke vergeben, noch sonst im Kunsthandel verbreitet sein bürfte.

ju gleichem Zwecke vergeben, noch sonst im Kunsthandel verbreitet sein dürste. Un alle Ausserstecher Deutschlands, welche entweder ein sur unsern Zweck geeignetes Kunstwert bereits zu vervielfättigen begonnen oder zur Bervielfättigung vorzuichlagen baben, richten wir demgemuß das Ersucken, ihre gefälligen Antrage so bald, als nur immer möglich, unter der Abresse "An den Borstand des Kölnischen Kunstwereins in Köln" einsenden zu wollen.

Köln, 28. April 1570.

Der Vorstand.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

von

Th. Fournier, Secrétaire interprète der K. Preuss. Gesandtschaft.

Mit Karton und Plänen. Zweite vermehrte und verbesterte Auslage. Roth cart. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Chfr. [110]

Seft 9 der Zeitschrift nebst Rr. 17 der Kunftchronik wird Freitag den 17. Juni ausgegeben.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianung. 25)od. an bie Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3) zu richten.

17. Inni.



#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betit: geste werben von jeder Buch: und Kunsthand: Lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" erhalten bies Blatt gratis. Apart bezogen toftet basselbe 113 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Die Auftion Brentano. Birdenstod. — Die Jahrekausstellung ber Wiener Künftlergenossenschaft. — Korrespondenz (Florenz). — Nedrolog (Friedrich Wilhelm Gubit). — Kunstilieraum und Kunsthandel. — Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermische Kunstnachrichten. — Anfrage. — Briestaften. — Inferate.

#### Die Auktion Brentano-Birckenstock.

Frantfurt a. M., 26. Mgi 1870.

d Seit einer Reihe von Jahren bat kein Ereignif die Rupferstichliebhaber aller Länder so fehr in Aufregung versett, wie die Ankundigung, daß die Brentano=Birden= ftod'iche Sammlung versteigert werden folle. Berhältniß= mäßig wenige nur kannten bieselbe aus eigner Anschau= ung, aber weit verbreitet war bie Renntniß, daß bieses Kabinet, im vorigen Jahrhundert entstanden, unter vielen anderen werthvollsten Blättern eine an Schönheit wie an Reichhaltigkeit fast einzig dastehende Auswahl ber Werke Marc Antonio Raimondi's enthalte. Als Gr. F. Breftel bie Sammlung im Auftrage ber Familie fritisch geordnet und ben Katalog veröffentlicht hatte, zeigte es sich, daß allerdings hier ben Rabineten Europa's eine nur felten wiederkehrende Gelegenheit geboten war, ihre Mappen mit den herrlichsten Erzeugnissen der großen Meister des 16. Jahrhunderts zu bereichern und zu vervollständigen. Wenn hier und ba Jemand geneigt gewesen ware, ben Angaben des Ratalogs mit ihrer beständigen Wiederkehr lobpreisender Epitheta zu mißtrauen, so hat die jett be= endigte und vor den Augen der gewiegtesten Renner Europa's abgehaltene Versteigerung erwiesen, daß Gr. Preftel ben Ratalog mit der feinsten Kritif und ber strengsten Wahrheitsliebe redigirt hatte. Fast noch nie war eine so große Angahl ber schönsten Drucke in so gleichmäßig vor= trefflichem Zustande ber Erhaltung unter ben Sammer gekommen. Der beste Beweis hierfür ist ber Rampf, ber fich unter ben anwesenden Liebhabern entspann, - sind bie Preise, die für die Berlen ber Sammlung gezahlt wurden. Wollte man alle wichtigen Rummern hier er=

wähnen, so mußte ber größte Theil bes Ratalogs und ber Preisliste kopirt werden; es möge eine kleine Auswahl genugen, um nur einen Begriff zu geben, wie hoch unfre beutigen Liebhaber Die Erzeugnisse voriger Jahrhunderte schäten. Aus ber beutschen Schule erwähnen wir 3. B. bas prachtvolle Exemplar bes Burgfmair'ichen Triumph's Maximilian's, in gleichmäßig alten Abdrücken mit ben beiden verlorenen Solistöden des Wagens und res Hieronymus von heerenberg, - es wurde in eng= lischem Auftrage für 3450 fl. erstanden. S. S. Beham's sieben Holzschnitte ber Planeten erzielten 728 fl.; ein tabelloses Exemplar von Dürer's kleiner Holzichnitt= Bassion trug fl. 255, - B. Hollar's Königin von Saba mit einem autographen Brief bes Meifters in tergo fl. 200, - ber Liebesgarten bes Meifters E. S. (Bartich 90) fl. 2020, - ein unbeschriebenes Blättchen bes Meisters mit dem Weberschiffchen fl. 651, - eine Mon= stranz, Holzschnitt bes Michael Oftenborfer fl. 395. -Die Baffion Martin Schongauer's fl. 3000, - fein großes Krucifix (Bartich 25) in wunderbarem Drude fl. 2060, - feine Jacobsschlacht fl. 1011, - tie schöne Bieta bes Beit Stoff fl. 620. 2c. Sehr hoch maren die für Die Werke ber Kleinmeister, eines Albegrever, Alt= borfer, Beham ober Bency bezahlten Preise; mehr als ein Blatt ging auf 40, 60 ja 80 fl. Um jedoch sofort zu rem Schwerpunkte ber Sammlung zu kommen, notiren wir noch einige ber für die Marc-Anton's erlöften Summen. Bartid 3, Noah vor Gott Bater fnieend, wanderte für fl. 4020 nach Paris; der Kindermord ohne bas Tannenbäumchen (B. 20) trug fl. 3581, - Chriftus im Hause des Pharifäers (B. 23) fl. 1000, - das Abend= mahl (B. 26) fl. 3360, - bie Jungfrau unter bem Palm= baum (B. 62) fl. 1740, — die heil. Cäcilie (B. 116) fl. 1450, — die Dido (B. 187) fl. 2151, — die Cleopatra (B. 199) fl. 2401, — ber Amorettentanz (B. 217)

fl. 1662, - ras Urtheil res Baris (B. 245) fl. 1720, ber Parnag (B 247) fl. 2500, - bas Bacchanal mit bem Priap (B. 248) fl. 7100, ten höchsten Breis ter ganzen Berfteigerung! Für bie fleinen Seiligen, viele ber fleinen mythologischen, allegorischen ober Benre-Blättchen wurden von 300 bis 800 fl. bezahlt. Die Theologie und Philoforbie (B. 381 und 382) in reizenden Abdrücken erzielten fl. 4600, - ein prachtvolles Exemplar bes Morbetto (B. 417) fl. 2000, - tie merkwürdigen brei Ganger (B. 468) fl. 4000, - bie Gruppe ber Kletterer nach Michel Angelo (B. 487) fl. 4401, - bie Caffolette (B. 489) fl. 1700, - entlich bas herrliche Bortrait Bietro Areting's fl. 5340. - Auf biefe Weise mar es möglich, baf bie zwei Portefeuilles bes Marc = Anton fl. 122,000 eintragen konnten, - ein Resultat, bas alles bisher Dage= mesene weit übertroffen hat. Wenn es gewiß zu bedauern ift, baf eine fo foone Sammlung nicht mehr in ihrer Bangheit besteht, so ist es roch auch ein erfreuliches Gefühl für bie ihrer Schäte beraubte Familie, daß bem feinen Beichmade ihres Vorfahren, bes Reichshofrathes von Birdenfted, ter vor mehr benn hundert Jahren all bies Schone in seinem Besitze vereinigte, von unsern Zeitgenoffen eine jo glänzente Unerkennung zu Theil geworben; manche Cammlung wird in Zufunft auf bie aus ber Brentano'= schen Berfteigerung acquirirten Blätter mit Recht als auf ihre föstlichsten Berlen hinweisen burfen.

\* Un biesen Bericht über die Versteigerung ber Vrentano'schen Kupferstiche schließen wir einige Bemerkungen
über die Preise der hervorragenderen Bilder und Untiquitäten. Das Resultat der Auktion der letztgenannten
Ubtheilungen war zwar kein so glänzendes, wie das der
Kupferstichsammlung, es darf aber im Ganzen doch auch
ein sehr günstiges genannt werden. Der Totalerlös
betrug 70,710 Gulden sürd. B. Die Hauptbilder der
Sammlung erstand das Städel'sche Institut. Wir geben
die wichtigsten Posten, auf Grundlage der uns von
dem Hrn. Auktionator mitgetheilten Austionsliste, an:

#### a. Gemälbe.

| Ratalog:                           |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Hr.                                | F1.                         |
| 7 Breughel, Windmühle              | 305 Gr. v. Blittereborff.   |
| 8 Landschaft                       | 305 " "                     |
| 24 Griffier, Lanbichaft            | 280 " Bieweg.               |
| 70 van Uhben, Teich                | 530 " Mor. Gontard.         |
| 119 Roos, Thiere in der Landichaft | 500 " Carl Brentane.        |
| 52 van Orley, Fliigelaltar         | 1001 " Sebelmeyer.          |
| " Cranach, Chriftus am Kreu;       |                             |
| 62 Slingelandt, ber Rathichlag .   | 305 Gr. Stern.              |
| 118 Tilburg, Bogelichießen         | 250 " Phillips.             |
| 116 Pierr, Landschaft              | 360 " v. Heyber.            |
| 173 Tierolo, Arenstragung          |                             |
| 174 " Kreuzigung                   | 400 ,, ,,                   |
| 164 Baffane, Unbetung ber Birten   | 300 " Phillips.             |
| 5 Brouwer, Montlandschaft          | 240 Sebelmever.             |
| 66 Teniers b. J., Landschaft       | 1400 Stäbel'sches Inftitut. |
| 67 " " " " " "                     | 1160 " "                    |
| 43 L. van Lepten, Christus am      |                             |
| Areus                              | 2500 " "                    |
| 65 Stuerbout, Sibylle              |                             |
| 113 Holbein b. 3., Portrait        | \$500 ,, ,,                 |

| Rate |                                |       |     |                    |
|------|--------------------------------|-------|-----|--------------------|
| 97   |                                | 31.   | œ   | 0Y-1 00            |
|      |                                | 4500  |     |                    |
|      |                                | 320   | "   | C. Refiler.        |
|      | Craesbete, Schlägerei          |       |     | Schwarz.           |
| 61   | Balkenburg, Stillleben         | 280   |     | v. Rauch.          |
| 17   | Ghnfels, Landschaft            | 321   |     | Posonyi.           |
|      | van Gohen, Authe               | 4 (1) | "   | Schwarz.           |
| 23   |                                |       | 2"  | Bourgeois.         |
| 22   |                                | 540   | Sta | bel'sches Inftitut |
| 20   |                                |       | yr. | v. Blittereborff   |
| 19   |                                | 505   | 11  | Sebelmeper.        |
| 21   | " " Landschaft                 | 390   | "   | 11                 |
|      | b. Antiquität                  | en u. | A.  |                    |
| 1    | Mebaillon, Relbeimer Stein .   | 96    |     |                    |
| 2    |                                | 67    |     |                    |
| 3    | Bier Medaillons, Holz ".       | 58    |     |                    |
| 5    | Bier Medgillons, Sola          | 105   |     |                    |
| 13   | Porträtrelief, Solg            | 150   |     |                    |
| 14   | Drnament, Holz                 |       |     |                    |
| 15   | Allegorie, Holz                | 144   |     |                    |
| 16   | Fries, Hol3                    |       |     |                    |
| -19  | Doldicheide, Holz              | 735   |     |                    |
| 20   | A. Dürer, Radte Frau, Rel-     |       |     |                    |
|      | beimer Stein, beg. 1509 .      | 1200  | Sr. | Posonni.           |
| 21   | Porträtmebaillon, Bolg         | 320   | a   | h - 1 - 1 - 1 - 1  |
| 22   | Porträtmebaillon eines Regers, |       |     |                    |
|      | Holz                           | 325   |     |                    |
| 23   | Relief, (Abam und Eva) Holz    | 160   |     |                    |
| 24   | Vier Medaillons, barunter Bor- |       |     |                    |
|      | trät und Wappen 21. Dürer's,   |       |     |                    |
|      | Relheimer Stein                | 450   |     |                    |
| 35   | Relief (Danae), Elfenbein      | 100   |     |                    |
|      | Dofe mit Relief (ber verlorene |       |     |                    |
|      | Sohn), Elfenbein               | 225   |     |                    |
| 47   | Sand von einer antiten Statue, |       |     |                    |
|      | Marmor                         | 180   |     |                    |
| 49   | Ceche dinef. Figuren, Steatit  |       |     |                    |
| 51   | Petitot, Miniaturporträt Lud-  | 201   |     |                    |
|      | mig'8 XIV                      | 345   |     |                    |
| 52   | Großer Tisch in pietra dura.   |       |     |                    |
| 0.2  | Cooper will in pictra dura:    | 2100  |     |                    |

## Die Iahresausstellung der Wiener Künstlergenossenlchaft.

Π.

Alles in Allem zusammengenommen, hat E. Rurgbauer ben großen Erfolg ber diesjährigen Wiener Ausftellung bavongetragen. Gein Bild : "bie ereilten Flücht= linge", gewinnt bas Berg bes Beschauers sofort burch ben gludlichen Griff in Die Welt unferer unmittelbaren Gegenwart und weiß ihn burch bie Lebhaftigkeit und Alarheit seiner Exposition, wie durch die fernige Frische ber Malerei zu feffeln. Ein flüchtig gewordenes Liebespaar wird von ber nacheilenden Mutter eingeholt, als es eben, nach unbehelligt gurudgelegter erfter Poftstation, in einer bayerischen Dorfschenke sorglos beim Raffee fitt. Die Thur im Hintergrunde hat fich aufgethan und bie hochbetagte Frau tritt gramerfüllten Antliges vor Die Tochter bin. Diese magt ihren Bliden nicht zu begegnen; halb ohnmächtig, bie Sande vor bem Beficht, lehnt fie sich an ben Beliebten an, ber bestürzt aufgesprungen ift und mit ftarrem, fragendem Auge Die Mutter anschaut. Der Reflex tiefer braftischen Begegnung malt sich in ben mannigfachsten Abstufungen auf ben Gesichtern ber gablreichen Nebenfiguren. Rechts fitt bie Wirthin mit ihren Rintern; hinter ihr am Tifch eine Gruppe von Gaften,

aus beren Mitte namentlich ber prächtige Charattertopf eines alten Bauers herausleuchtet; aber die gelungenften ber untergeordneten Figuren find ber tupfernafige baberifche Bostillon, aus beffen verschmitt breinschauenben, mafferblauen Augen wir herauslefen, bag er fein Trinkgelb bereits in Sicherheit gebracht hat und im llebrigen mit biesem Ende bes Romans gang einverstanden ift, und ber gravitätisch hinter ber Mutter baberschreitende Rammer= biener, ber felbstverständlich die Rolle ber sittlichen Entrüftung übernommen hat und mit Burbe burchführt. In Folge ber allgemeinen Bewunderung, welche bas Bilb in ber Baterstadt bes jungen Runftlers (wie bei seiner ersten Ausstellung in München) fand, hat sich ber Eigenthümer beffelben, Br. Dreifuß in Stuttgart, veranlaßt gesehen, Gr. Maj. bem Raifer bamit ein Beschent ju machen. Das Bild murbe bemnach ber Galerie bes Belvebere einverleibt. \*)

Das lebendige stoffliche Interesse, welches bem aus ber Gegenwart entlehnten Rurzbauer'schen Werke mit feinen Hauptreiz giebt, fehlt leider bem Bilbe B. v. Ungeli's: "Der Racher feiner Chre". Sonft würde bieses in malerischer Hinsicht vortreffliche, fein und geschmadvoll burchgeführte Bilo bem erstgenannten eine gefährliche Konkurreng bereitet haben. Wir feben uns hier versett in ein prächtig beforirtes Gemach, in welchem eine luftige Gesellschaft von Damen und Ravalieren im Roftum bes fiebzehnten Jahrhunderts eben noch beim frohen Mahle versammelt waren. Da verwandelt sich plötlich die Scene: Bewaffnete find burch die Thur gur Linken eingebrungen, - ein Degenftoß, ein energischer Griff, - und bie treulose Gattin ift ben Armen bes Verführers entriffen, ber mit brechendem Auge zu Boden finkt. Ringsum lobert nun bie Leidenschaft empor; Alles greift zu ben Waffen; eine ber Damen beugt fich mitleibsvoll über ben Getroffenen, eine andere birgt vor Schaam und Entjeten ihr Untlit in ben Sanden. In ber feffelnben Darftellung biefer ganzen Rette von Borgangen hat ber Künftler ein seltenes Geschick, in bem Ensemble von Architektur. Geräthschaften und Roftumen Die vollste Meisterschaft bewährt. Und boch will uns bei bem Bilbe auf die Dauer nicht warm werden, weil in ber brillanten Sulle fein Kern unmittelbar padenber Wahrheit stedt. Trotbem sind wir aber nach bieser Leistung überzeugt, bag in S. v. Angeli eine eminent fähige Kraft vorliegt, welche nur ben richtigen Stoff zu erfassen brauchte, um eines großen Erfolges sicher gu fein.

Dag bie Schlichtefte Ratur gur Erringung eines folden hinreicht, wenn Berg und Geift babei im Sviele find, zeigten wieder einmal fo recht beutlich zwei Bilber von Kraus und Bautier, welche unmittelbar neben bem Angeli'iden hingen. Das Biloden von Anaus, "bie fleißige Zeichnerin" betitelt, zeigt uns ein ftrammes, etwa vierjähriges Kind, bauchlings auf bem Boben ausgestredt und in größter Emfigfeit, Die Runge in ben einen Mundwinkel gepreßt, einen "Blankenmann" auf Die Schiefertafel frigelnd: man fann fich nichts Gin= facheres und Liebenswürdigeres benten. Der Bautier'ide "Toaft auf die Braut" (Eigenthum ber Bemälbe-Galerie in Hamburg) ist eine figurenreiche Komposition im Rototo-Rostum: wir seben Bermandte und Freunde beim Hochzeitsmahl versammelt und eben bem launigen Trintipruche laufchend, welchen ber Boet bes Saufes ben jungen Cheleuten barbringt. Sier, in biefer Fulle von Charafteriftit, ift nichts zuviel, fein blenbenber Effett, feine äußerlichen Reizmittel, Die Farbe fogar fast überfühl, wie von einem weißen Flor bebedt. Und babei welche Tiefe ber Empfindung, welch ein reines, ebles Erfaffen ber beften Seiten bes beutschen Bolfsthumes, neben icharfer Betonung bes Bopfigen und Bedantischen, bas ihm bazumal, als die Menschen biefes Bilbes lebten und beiratheten, anklebte, - wie heute noch!

Mus bem Gebiete ber Schlachtenmalerei will ich außer bem bereits im ersten Artifel genannten trefflichen "Cuftora" von G. L'Allemand und einer ergreifent anschaulichen "Episobe aus bem Rudzuge ber großen Urmee von Mostau" von Frang Abam, zunächst ein fleines Episobenbild aus bem Zuge Sobiesti's nach Wien von J. Brandt in München hervorheben. Das Bilden sprach burch die Wahrheit seines Tons und burch eine feine, folibe Zeichnung ungemein an. Es murbe von Er. Maj. bem Raifer angefauft. Ferner find hier aus bemfelben ober aus verwandten Stofffreifen anzuschließen: Sell's "Morgen in einer belagerten Burg", in welchem ber fpannungsvolle Moment vor bem wiederbeginnenben Angriff vortrefflich jum Ausbrud fommt; bann zwei Bilden von bem aus ben "Münchener Bilberbogen" in weitesten Rreisen bekannten Beinrich Lang, von benen besonders ber "Bandur auf der Streife", bei etwas monotonem und nicht gang mahrem Erdton, burch feine Zeichnung und Charafteriftit fich hervorthut; ferner bie "Betjagt" von Julius Blaas, ein fed erfundenes, von tüchtigem Naturstudium zeugendes Bild; die "Pferde auf ber Beibe" von B. Emelé; endlich zwei Bilber von M. Giernmeti in München: "Unglud auf ber Reife" und "Erfte Reitstunde", von mannigfachem Reiz im Ton, aber mit gar zu flüchtigem, in Corot'icher Beise behanbeltem Farbenauftrag.

Aus der Reihe der zahlreich vertretenen frangösischen und niederländischen Rleinmaler ware manches ansprechende

<sup>\*)</sup> Bei bieser Gelegenheit wollen wir bemerken, daß zu ben verschiedenen Bereicherungen der modernen Abtheilung des Besvebere neuerdings auch ein großes Bild von Eugen Blaas hinzugekommen ist, welches eine Abendgesellschaft venezianischer Ebelleute und Damen in Murano schildert. Das Bild ist gegenwärtig im Pariser "Salon" ausgestellt.

Bilden, z. B. von Fichel, de Taille, Bakerkorff u nennen, wenn ihr Glang nicht vor ber Sonne bes "Gelehrten" von Meissonier, ber noch nachträglich gur Ausstellung tam, hatte erbleichen muffen. Wenn ich nicht irre, gehört dieses v. J. 1860 datirte kleine Wunderverk (gegenwärtig im Besitze bes Hrn. M. v. Springer n Paris) zu ben sechs Bilochen, welche vor fünf Jahren bei ber Morny'schen Berfteigerung die Summe von 115,750 Fr. aufbrachten. Wir fehen einen gelehrten Berrn, im eleganten, geblümten Schlafrod, über feiner Arbeit nachsinnend am Studirtische sigen; von rechts fällt bas fühle Reflexlicht bes frühen Morgens auf sein Antlitz und auf das reichbesetzte Buchergestell im Hinter= grunte, von beffen minutios ausgeführten, in allen venkbaren Farben spielenden Ginbanden sich die Geftalt bes Gelehrten scharf und harmonisch abhebt. In biese schillernde kleine Welt Einheit zu bringen und boch dem Drang ins Einzelne vollauf Genüge zu thun, bas vermag eben nur ein Meissonier. Wenn wir die ausgestellten Aquarelle und Gouache-Malereien mit in Vergleich giehen, mare von beutschen Werken an biefer Stelle nur Abolf Menzel's töstliche "Soirée" zu nennen. Diese hält selbst neben Meissonier aus und überbietet ihn, wenn nicht an Wahrheit und Bollendung des Details, doch jedenfalls an Geist und Humor. Das erwähnte Menzel'sche Blättchen wurde zum Preise von 1080 Fl. von Hrn. Gfell angekauft. In ben Kreisen ber Wiener Kunstfreunde hat tie Ausstellung der Menzel'schen Aquarelle den leb= haften Wunsch erweckt, ben Meister einmal vollständiger und burch seine jüngsten Schöpfungen repräsentirt zu feben.

Ich schließe hier noch einige Genrebilber jüngerer bentscher Künstler an, welche vorzugsweise durch koloristische Berdienste sich auszeichnen. Zunächst ein saftvoll gemaltes Bilden von Lasch in Düsseldorf, "der Wildbieb;" bann drei kleine Bilder von dem strebsamen und mit seinem Gefühl für Farbe begabten Franz Ruben (gegenwärtig in Rom); die köstliche Klosterichlle im Styl Biktor Scheffel's von B. Lindenschmit in München; endelich Leopold Müllers patriarchalischer "Sonntagsschneider", ein weißbärtiger Ulter, der sich sein schneeiges Wollenhemd näht, mit einem Raben, in launigem Kontrast, zur Seite.

Außerordentlich reich war dies Mal die Wiener Porträtmalerei vertreten, am vorzüglichsten durch ein weibliches Bildniß von George-Meher, neben dem noch die Porträts von G. Gaul und J. M. Aigner genannt sein mögen.

(Shluß folgt).

### Korrespondenz.

Florens, im Dai 1870.

F. B. Pazzi, ber Schöpfer ber Dantestatue vor Santa Croce, hat nach elfjährigen Versuchen und Studien

ein Mobell zu einer Bilbfaule Cavonarola's vollenbei' welches hier sehr viele Bewunderer findet. Aus der Dominifanerkapuze blidt bas begeisterte Antlitz, für welches bas von Fra Bartolommeo gemalte Portraitein unvergleich= liches Vorbild bot, fühn bervor, die Linke stütt sich auf den Florentiner Wappenlöwen Marzocco, die Rechte, hoch= erhoben und ein Krucifix haltend, scheint die Frage: wollt ihr Christus zu eurem Herrn haben? mit beredter Geste zu unterstüten. Der einfach grandiose Faltenwurf bes Mönchsgewandes hebt die Bewegung und Form des Körpers schön hervor und die Umriflinien ber Gestalt zeigen sich von allen Seiten harmonisch und wohl abgewogen. Es ware zu wünschen, bag biefe Statue, in Marmor ausge= führt, ben Blat von S. Marco zierte, für welchen jest jene des Benerals Fanti bestimmt ift, aus feinem andern Grunde, als weil auch bas urprosaische Kriegsministerium an biefem Plate liegt und Fanti sich Berbienste um bie Organisation ber italienischen Armee erworben hat. Schon hatte fich eine Gefellschaft zu bilben angefangen, um burch Bazzi's Werk ber Stadt ein neues historisches Denkmal zu verschaffen, als von Seiten Dupre's, bes ehemaligen Meisters Pazzi's, eine unerwartete Konkurrenz erwuchs. Diefer nämlich erbot fich, feinerseits eine Savonarolaftatue anzufertigen und zwar unentgeltlich, wenn man ihm nur zusage, sie, gleichviel wie sie ausfalle, zu bem Monumente des Reformators zu verwenden. Zur Unterstützung dieses Planes bildete sich barauf eine zweite Gefellschaft und es ist noch nicht abzusehen, welches Projekt burchbringen oder ob nicht das zweite nur das erste hindern wird, ohne selber zur Ausführung zu gelangen. Wie oft trägt nicht ein bloffer Name über bie beffere Leiftung ben Sieg bavon, wie oft entscheidet nicht eine reine Aeußerlichkeit über bas Schicksal eines Unternehmens!

Daß ber Architekt Lasinio seinen Entwurf zur Façabe bes Domes als großes Mobell zur Schau stellte, hat außerorbentlich gewirkt und eine Theilenahme auf diesen Plan gelenkt, ben berselbe an sich gewiß nicht verdient. Der mittlere Eingang würde nach ihm sich übermäßig hoch aufthürmen und schon dieser Mißegriff die ganze Harmonie des Baues verrücken. Außeredem aber ist die Ornamentation übersaden und die Façade soll mit einer blinden gothischen Säulenarkade die Kirche selbst ziemlich weit überragen, was ebensosehr die Proportion stört, wie es den Dom durch eine Architekturlüge schändet.

In jedem Betracht vorzüglicher scheint mir die Zeichenung Leopoldo Massardi's, welche ich in seiner Wohenung, Bia San Zanobi 35, zu sehen Gelegenheit hatte. Mehr als die andern Entwürfe schließt sich dieser den Bausormen der Seitenfronten an und löst gleichzeitig die Aufgabe, auch der Nähe des Giotto'schen Glodenthurmes gerecht zu werden. Bor dem sonst durch Einfachheit ansprechenden und nicht minder die Basilikensorm festhals

tenden Plan Cipolla's zeichnet er fich besonders burch gludliche Bermeibung ber Ginformigfeit aus, welche jenem burch die vielfältige Wiederholung gleichartiger weißer, fdwarz eingefaßter Marmorwandfelber aufgeprägt wird. Das eble, obgleich etwas nüchterne Gebäube ber Rationalbank in der Bia del Drivolo ist jett so gut wie voll= enbet und macht seinem Erbauer, bem obengenannten Berrn Cipolla alle Ehre. Ueber einem Ruftika=Erdge= ichoft erheben fich zwei weitere Stodwerte von elf Tenfter Front. Die brei Thuren in ber Mitte bes erfteren find von burchbrochenem Gifenwerk, die mittlere trägt die Inschrift: Banca Nazionale nel Regno d'Italia, bie beiben andern enthalten in ihren Lunetten je zwei von Bafti= anini febr gludlich in ben Raum tomponirte Putten, welche bas italienische Wappen halten. Die zwei Seiten= thuren find von Solz, die feche rundgewölbten Fenfter mit rautenförmigem Gifengitter verfeben. Bier tostanische Säulen und brei Ronfolen tragen ben Mittelbalkon, je vier Konsolen die Baltone ber Seitenflügel. Die Fenster bes Mittelgeschoffes find mit ionischen Säulen und flachen Bogengiebeln eingefaßt, bis auf die drei mittleren, welche in runden Bogen abichließen; jene bes obern Stods umrahmen Pilafter und breiedige Giebel. Gin romifdes Gesims von guter Proportion trägt bas Dach, welches ein wenig höher ift als bei hiefigen Balaftbauten sonst ge= wöhnlich. Die Wände ber oberen Stodwerke find röthlich= weiß bis auf die graue Ruftika-Ginfaffung der Seitenflügel, Die Steinstreifen, welche jetes ber Tenfter bes Mittelbaus von bem andern trennen, und die Bahnschnittleifte, Die zwischen ben oberen Etagen hinläuft.

Ueber das Bauprojekt der Markthallen ift zu berichten, baß ber Raum für ben neuen Sauptmarkt in ber Rähe von San Lorenzo burch Demolirung eines ganzen Baufer= viertels icon zubereitet wird, die Frage also aus bem Stadium langjähriger Borberathung in bas Bereich ber Berwirklichung gerückt ift. - Un ber wundervollen Sügel= ftrafe vor Borta Romana läßt eine Anglo-italienische Befellschaft nach bem Blan bes Ingenieurs Rafter einen großartigen Bergnugungsgarten anlegen, ber, gerabe unter dem Biazzale Galileo fich lang ausbehnend, die entzückend= ften Aussichten gewährt. An ber ganzen Anlage wächst eine förmliche Billenstadt beran, die zunächst hauptsächlich von den naturliebenden Engländern und Amerikanern bevölkert wird. Neben Powels, Bater und Sohn, hat sich auch ber englische Bildhauer Fuller hier einen schönen Landfit gegründet, in beffen Atelier man die lieben8= würdige Jael, die fich gaftfreundlich anschickt, bem Giffera einen Ragel durch die Schläfe zu treiben, ober die Beri mit dem Kinde im phantaftischen Muschelboote bewundern mag, ober endlich an einer Mutter, Die ihrem Anäblein ein Buch mit ber Aufschrift "God" zeigt und babei in die Sobe weift, bas Angeborenwerben bes Gottesbewußtfeins studiren kann. Uebrigens ist die Jael eine hubsche kauernde Araberin und bie Peri ein allerliebstes Gebilde, nur fast zu ätherisch für die berbe Materie, in welcher bie Stulptur arbeiten muß.

Unter ben in letter Zeit in ber Afabemie ausgestellten Bemälten waren bie ägpptischen Landschaften Benaffai's, bie Frucht seiner Suegfanalreife, beachtenswerth: jett fieht man bort ein von Buiseppe Bellucci auf Bestellung bes Königs gemaltes Bild, welches bie Unterzeichnung bes Bertrags von Bruzzolo, ben Herzog Karl Emanuel I. von Savohen mit ben Befandten Beinrichs IV. im Jahre 1610 abichloß, zum Vorwurf hat. Bellucci's Rame ift schon burch seinen 1865 vollendeten "Tod Alexanders von Medici" bekannt. Auch in seinem jungften Werke zeigen fich die guten Eigenschaften bes Rünftlers und namentlich eine vollendete Technik in allen äußerlichen Requisiten. Die Figuren, die man ba in bem engen, gelb tapezirten Gemach bes Schloffes beifammen fieht, ber unterzeichnenbe Bergog, ber gang in hellgraue Seibe gekleibet ift, ber herr von Bouillon im rothen Gewande und ber Marschall von Lesbiquières in bunklerer Kriegertracht, haben aber bei aller forperlichen Greifbarkeit etwas spukhaft Bolgernes, puppenartig Unlebendiges, als waren fie Wachsfiguren, die nicht bas pulsirende Blut, sondern nur irgend ein Feber= oder Gewichtsmechanismus in Bewegung feten könnte. Wie bas Geheimniß zu langweilen barin besteht, daß man Alles fagt, so giebt es für den bildenden Rünftler kein sichereres Mittel, ben Geift aus ber Natur zu treiben, als wenn er biefe gang pedantisch abschreibt und der Phantasie des Beschauers nichts mehr hinzuzufügen übrig läßt. Obwohl ber genannte Bertrag, welcher bem Herzog Mailand erwerben follte, nicht zur Ausführung fam, begreift man boch leicht, weshalb bem Ronige bie schon bamals angeregte, aber erft unter seiner Regierung verwirklichte Ibee wichtig genug erschien, um sie burch die Runft verherrlicht zu wünschen.

Wenig Säuser von ber Atademie entfernt finden wir im Atelier bes Brofeffors Carlo Abemollo, Bia bel Maglio Nr. 6, eine moderne geschichtliche Erinnerung in bem Portrait Lord Napier's bei Magdala. Es heißt, daß Gainsborough seinen berühmten Blue boy malte, um zu zeigen, bag auch ein Bild, in welchem Blau die Saupt= farbe bildete, fcon fein fonne. Bei bem vorliegenden Bemalbe follte man benten, bag ber Rünftler fich bie Aufgabe gestellt habe, mit Beig baffelbe zu leiften. Der herrliche Araber, ber ben Kopf so feurig in die Sohe wirft, ohne ben Reiter in seiner sicheren Rube zu ftoren, ift ein Schimmel, ber General felber trägt einen weißen indischen Belm mit ebensoldem Schleier, einen leichten weißen Rod und Leberhofen. Nichtsbestoweniger ift bas Portrait von großer malerischer Wirtung; die würdige und trot ber Rleidung echt militärische Figur des Feldheren hebt sich trefflich von bem burch bas bunkel aufragenbe Gebirge gebildeten Sintergrunde ab; von ber Schlacht erblidt man

nur wenig in ber Ferne, fühlt aber, daß sie von jenem Manne mit dem intelligenten Herrscherblick zum glücklichen Erfolge geleitet wird. (Schluß folgt).

Nekrolog.

Friedrich Wilhelm Gubit, geboren 1786 in Leipzig, seit 1805 Prosessor der Holzschust und Mitglied der Mademie der Künste in Berlin, starb deselhst am 2. Juni im 85. Lebensjahre. Als einer der Ersten, welche der Holzschneide-kunst in Deutschland wieder zum Leben und Gedeihen verhalsen, hat er namentlich durch Herausgabe des nach ihm benannten mit Holzschnitten illustrieren Volkstalenders (seit 1835) zur Nacheiserung auf besagtem Gebiete der vervielsättigenden Lechenst mächtig angespornt und sich ein unvergängliches Verdiensterworben.

Kunftliteratur und Kunfthandel.

\* Gin beutiches Brachtwert. Gegenüber ben gablreichen glanzvoll ausgestatteten Bublifationen ber Engländer und Franzosen bat die beutsche Kunstliteratur gar wenige Leiftungen aufzuweisen, welche ber würdigen Reproduktion klaffischer Kunstwerte gewidniet sind. Unternehmungen, wie die Publi-fationen ber "Arundel Society" ober die bei Dibot erschienenen dromolithographifden Nachbilbungen von Rellerhoven, geboren bei uns immer noch zu ben frommen Wünschen, so häufig das Ausland auch gerade bei Werken des Farbendrucks beut-scher Kräfte sich bedient. In dem soeben erscheinenden Werke von Heinrich Köhler: "Bolychrome Meisterwerke ber monu-mentalen Kunst in Italien" (Leipzig, Baumgärtner) haben wir nun einmal ein Unternehmen vor uns, welches in seiner fünftlerischen und technischen Ausstattung vollftändig Deutsche land angebort und zugleich, obwohl mit ber größten Opulen; in's Werk gefett, bas Privatunternehmen eines beutschen Buchbanblers ift. Coon aus biefem Grunde begrugen wir es mit Aber auch bem Inhalte und ber Art feiner Anlage nach ift bas Röhler'iche Wert eine neue, hochwilltommene Erfdeinung. Bahrend fich bie Blatter ber "Arundel Cociety" bie befannten Ornamentwerte von Gruner, Owen Jones u. A. vorzugsweise auf einzelne Theile ber Deforation beschränken. fast Robler (beiläufig bemerkt, ein Schiller hittorff's und schon 1861 in Paris für feine farbigen italienischen Studien mit einer golbenen Mebaille ausgezeichnet) eine Auswahl flaffischer Interieurs als Gange in's Auge und fommt bamit bem immer lebhafter ju Tage getretenen Bewuftfein unferer Beit entgegen, daß bie Runfte nur im innigen Busammen-wirken ihr Beil sinden können. Go geben uns die beiben mit ber ersten Lieferung erschienenen Farbendrucke bas Innere von G. Beter in Rom, vom langhaus gegen ben Chor bin gejeben, und bie Unficht ber Stanza bella Segnatura, mit ber Dede, bem Parnag im hintergrunde, ber Disputa links unb ber Coule von Uthen gur Rechten. In berfelben Beife follen zwölf fünftlerisch vollendete perspectivische Darftellungen polydromer Deifterwerke italienischer Runft, mit begleitenbem Text und biftorifche fritischer Ginleitung verfeben, in bem Werke veröffentlicht werden, und zwar außer ben genannten: bie sixtinische Kapelle, S. Miniato, der Dom von Orvieto, bie Kapella Palatina, der Saal der Gesantten im Dogenpalast, um nur biefe hervorzuheben. Die Ausführung ber Blätter, nach S. Köhler's Aufnahmen, beforgen bie herrn Loeillot unb Windelmann und Göbne in Berlin mit ber befannnten Meifter-

Daß Werk wird 6 Lieferungen (zu je 2 Blatt mit Tert, im Preise von 10 Thir.) umfassen. (zu je 2 Blatt mit Tert, im Preise von 10 Thir.) umfassen. \* Die Kunsthandlung von E. Arnold in Dresden hat vor Kurzem einen ersten Nachtrag zu ihrem Lagerkataloge von Kupferstichen, in vorzüglichen Abbrücken vor und mit der Schrift, ausgegeben. Angehängt ist eine Auswahl von größten-

theils mobernen Prachtwerfen.

\* Der "Wiener Baebeker" von B. Bucher und R. Beiß erscheint soeben (bei Faest & Frid in Bien) in zweiter vermehrter und verbesserer Auflage. Wir machen bas reisenbe Publikum wiederholt auf biesen trefslichen Führer burch bie Kaiserstadt, ihre Sammlungen und Umgebungen ausmerksam.

\* Das Gesammtergebniß ber Auftion San Donato beläuft sich auf 4,863,031 Franten. Der Eigenthümer, Fürst A. Demiboff, flarb am Morgen nach bem letzten Tage ber Bersteigerung.

Bersteigerung. \* Auf der diesjährigen Ausstellung im Wiener Künftlerhause wurden 132 Runftwerke im Gesammtwertbe von 49,329 Fl. ö. W. verkauft, t. i. um 6000 Fl. mehr als auf ber Ausstellung des vorigen Jahres.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

\* Biener Weltausstellung. Das seit längerer Zeit in ben Kreisen der oesterreichischen Industriellen lebhaft betriebene Projett einer Weltausstellung in Wien hat jetzt greisdare Gestalt gewonnen. Die Wiener Zeitung bringt uns dieselbe in folgender Note: "Se. f. und f. Apostolische Majestät hat mit a. h. Entschließung vom 24. Mai d. J. allergmädigst zu genehmigen geruht, daß die Abhaltung einer im Frühjahre 1873 zu erössneden internationalen Ausstellung von Erzeugnissen der Landwirthschaft, der Industrie und der bildenden Künste in Wiene vorbereitet werde. Zugleich geruhte Se. f. und f. Apostolische Majestät anzuschen, daß den Regierungen der fremden Staaten von der beabsichtigten Ausstellung unverweilt Mittheilung gemacht werde." Sin Komité zur Beschaffung der Geldmittel und Ausarbeitung der Pläne für die Ausstellungsvaumlichteiten hat sich bereits gebildet. Als Ausstellungsplat ist die Schüpenwiese im Prater in Aussicht genommen.

\* Ein polnisches Nationalmusenm wird im August d. J. 31 Rapperswyl in der Schweiz eröffnet werden. Die Stadt hat zu diesem Zweck das alte Schloß der Habsburger darzgeboten und das Gebäude ist von den Gründern des Museums, Mitgliedern der polnischen Emigration, restaurirt worden. Es handelt sich darum, die Denkmale der Vergangenheit Polens, welche im Lande selbst keinen Schutz fanden, und zwar sowohl künstlerische als literarische Zeugnisse, vor dem Untergange zu bewahren. Die Sammlungen umfassen dereits eine Bibliothek, ein numismatisches Kadinet, eine Alterthümers sammlung, serner geographische und ethnographische Karten, Stiche, Lithographien, Gemälde, Skulpturen u. s. v. Zuweiteren Gaben für das Museum wird ausgefordert.

\* Die königl, schwedischen Kunftsammlungen werden gegenwärtig burch Jatob Falle katalogifirt, welcher fich ju biesem Zwede, einem ehrenvollen Rufe folgend, nach Stod-

holm begeben bat.

Berlin. Cachfe's Calon ift burch Umbau erweitert und baburch eine für ben Besuch außerorbentlich gunftige Trennung ber Spezialitäten möglich gemacht. Der jegige Bestand ber Ausstellung zeigt wenig von Berliner Rünftlern, welche ohnehin für die große Ausstellung im Berbft manches gurudhalten. Denn auch die Physiognomie ber Ausstellung bes Bereins Berliner Rünftler hat fich in den letten Wochen nicht erheblich veranbert. Bei Cachfe finbet fich, wie immer, mancherlei Anziehendes von auswärts, namentlich aus Duffelborf (Madonna von Ittenbach auf Goldgrund, kleines anfprecendes Sobenbild), Munchen: (fcone Sumpflanbicaft mit Störchen von Langto; Chriftus am Kreuz, große Kom-position ohne Mängel, aber auch ohne erhebliche Borzuge von Burmb), ferner aus Carlerube: Styllanbicaft im Charafter Schirmer's von A. Puhlmann. Borguglich find awei fleine Biehstlicke von van ben Berg aus bem Saag. Schließlich noch ein großes Sindienbild von B. Kran (aus Rom): Sirenen einen Fischer überraschend, ein etwas munber:

lices Motiv, aber vortrefflich gemalt. G. F. Die erfte Lokalausftellung ber Münchener Rünftler-Genoffenichaft wurde Conntag ben 29. Dai eröffnet. Es bebarf wol nur einer Andentung um, trot des bescheibenen Anfangs, bas Beachtenswerthe, mas für bas Münchener Runftleben in biefem Bersuch einer Gelbftändigfeitserklärung Die Wirtsamteit bes Runftvereins liegt, flar zu machen. ift, wie man weiß, feit Jahren immer unzulänglicher geworben. Bilber bort auszustellen, ift für ben tüchtigeren Rünftler nach gerade nicht viel mehr als ein Opjer. Denn was der Berein für seine Berlojungen ankauft, wird nach dem Principe ber Quantität, nicht der Qualität im Verhältniß zur Kaufjumme ausgewählt. Für weitere Geschäfte aber ist der Kunstverein ziemlich gleich Null. — Die gewöhnlichen auswärtigen Aus stellungen, zu benen in Folge bessen ber Künster sich saft burch weg wenden muß, bilden einen für biesen jehr beschwerlichen und zerstreuenden, für die Kunstgeschichte einen wenig überfichtlichen Markt. - Die Beftellungen und Untäufe ber Runft: banbler, fo bankenswerth fie bem Gingelnen erscheinen mögen, involviren nichts Geringeres als eine vollftandige Berricaft ber Mobe und Laune bes Publitums über die Produttion. -Eine Emancipation von Allem biefen, - und als solche betrachten wir bie junge Lotal : Ausstellung. - verbient gewiß

Aufmunterung und Unterftützung. Das Lettere um fo mehr, ale bas Unternehmen mit Schwierigfeiten mander Urt gu tampfen hatte und noch hat. Schon vor zwei Jahren war ber Plan bagu gefaßt. Aber bie bamalige Wiener Ausstellung, an ber man fich von bier aus betheiligen mußte, zersplitterte bie faum vereinigten Rrafte wieder und ließ bas Unternehmen hinausgeichoben werben. Im vorigen Jahre absorbirte selbste verftändlich ber größere Blau ben fleineren, bie Internationale fam zu Stande. Im laufenden Jahre nun hat fich bie alte Abficht endlich realifiren laffen. Die Schwierigkeiten, welche in ber Berbeigiehung bedeutenber ober beliebter Runftler lag, welche auch obne Ausstellung vertaufen, scheinen einigermaßen überwunden zu fein; wenigstens find in ber jungen Sammlung eine Reihe ber besten Namen vertreten; andere follen zugefagt baben. Daß die Atademic fich nicht betheiligt hat, scheint uns fein Berluft, bag man aber in ben engen Grengen einer Lotalausstellung geblieben ift, muß auf ben erften Blid als ein großer Fehler, als eine Engherzigkeit erscheinen. Roch bagu nach bem Voraufgang bes Jahres 1869 hatte man eine Reihe von Berbindungen mit answärtigen Rünftlern gewonnen gehabt, bie ausgereicht hatten, um uns biefen ober jenen bebeutenben fremden Rünftler neben ben Leiftungen ber unfrigen vorzusühren. Jebenfalls hätten biese Berbindungen im In-teresse ber hiefigen Maler gepflegt werben muffen. Un bas Alles scheint man nicht gedacht zu haben. Aber es scheint nur Dem jungen Unternehmen ift für folche Erorterung eine einstweilen nicht zu beseitigende Schrante entgegengetreten, ber Mangel an Raum. Das ber Münchener Künftlerschaft vom König Lutwig I. ju Ausstellungszwecken errichtete Ge-baube am Königsplatz, ift, ba es lange unbenutzt blieb, theilweife für die Sammlungen bes Antiquariums in Befchlag genommen und die Afademie hat bamals zu biefer Berwendung ber Räumlichkeiten, als zu einer "provisorischen", ihre Zu-ftimmung gegeben. Setzt erklären die Künftler, sich an dies "provisorisch" halten zu wollen und verlangen ihre Räume gurud. Andererseits hat aber jett endlich bas Antiquarium in ben fireitigen Galen eine genügenbe Aufstellung und einen barnach eingerichteten Katalog burch Prof. Chrift erhalten und es ift natürlich, baß man von biefer Seite Alles aufbietet, um eine neue Umwälzung ber kaum zugänglich gemachten Sammlungen zu vermeiben. Unter Anderem halt man ber Rünftlerichaft bie Nichtbenutung bes Gebautes entgegen, — möglicher Weise nicht mit Unrecht. Coviel aber ift gewiß, baß lettere feit bem Jahre 1866 an bie Benutung beffelben nicht benten tonnte, und erft aus viel neuerer Zeit batirt bie Ausbehnung bes Antiquariums, welches beute bereits über bie Balfte ber Gale umfaßt. Daß übrigens bie Rünftlerfcaft nicht erst heute, sondern bereits im Jahre 1868 protestirte, weiß ich gewiß, — eine nach Nizza an ben König Ludwig gerichtete Borftellung in biefer Angelegenheit tam nur burch ten plot lichen Tod bes Monarchen nicht zum Austrag. — Man wirft ben Runftlern ferner vor, bag fie bas Gebaube früher vielfach für unbrauchbar erklart hatten! Ich wüßte nicht, woraus bie Künftlerschaft biefe Unbrauchbarteit batte ableiten tonnen, als aus ben allerdings mangelhaften Deckenfenftern. Daß bies jedoch jemals ein ernfthafter Grund gewesen fein follte, gang von ber Benutung ber Gale abzusehen, halte ich für unbentbar. Denn ein Erfat ber fleinen und bunnen flaren Scheiben und ihrer ichwerfälligen Zwischenftabe burch große Glasplatten (womöglich von Milchglas) und burch feinere Arbeit ber Zwischenstäbe, wie ihn bas Antiquarium bereits erfahren hat, würden bie Unzulänglichkeit im Wesentlichen befeitigen. Ginfiweilen thun zeltartige Rouleaur bereits recht gute Dienfte. - Rurg alle bie Borwilrfe, welche man ber Rünftlerschaft macht, scheinen burch bas einzige Zugeftandniß ber letzteren hinfällig zu werden: bag man bisher nicht genug Busammenhalt und Energie gehabt habe, um etwas Gemein-sames zu unternehmen. Jetzt aber, wo der Wille und bie Kraft fich ju zeigen anfangen, sollte man eher an Unterftugung als an Erschwerung benten. Das heißt: man muß entweber ben Künftlern ein anderes Lokal bauen ober bas Untiquarium, fo leib es uns thate, wiederum anderswo unterbringen. Etwas aber muß geschehen.

Vermischte Aunstnachrichten.

\* Sgraffito's in München. Das 1. Seft bes laufenben (zweiten) Sahrgangs ber "Zeitschrift bes baberifchen Architektenund Ingenieur-Bereins" bringt einen Auffat über bie hübschen Sgraffito : Malereien am Saufe bes Juweliers Thomag in

Münden, welche nach bem Entwurfe bes Prof. E. Lange, auf Grundlage ber von Prof. Mug. Spieß angefertigten Rartens von dem Deforationsmaler Ludwig Dovemeyer ausge-führt wurden. Das 72 Fuß hohe hans, über bessen zu läden eingerichtetem Parterre sich fünf Stockwerke erheben, wird burch zwei Friese (über bem 2. und 4. Stod) sowie burch eine feine Bilafterftellung mit verziertem Gebalt am 5. Ctod, fammtlich in Sgraffito, auf ansprechente Beife belebt. Der Stoff ber bilblichen Theile biefer Deteration ift theils aus ber Geschichte bes Baufes entnommen, welches früher bie Bauptwache enthielt, theils in Beziehungen auf bie Stadt und auf bas Gewerbe bes jetigen hausbesitzers gesucht. Wir finden ba bie in Schilber gefaßten Embleme ber Runfte, Wiffenschaften, Gewerbe n. f. w., Benien, welche diefe Schilber umfrangen oder in Drs namente verlaufen u. bgl. Um reigenbsten ersunden find bie-jenigen Theile, welche bas frubere Leben in ober por ber Sauptwache burch bralle Buben mit Belm und Spieg, bie neben Schilbern Bache halten, ober burch eine Kleine Musit-banbe mit Trommel, Pfeise und Posaune zur Darstellung bringen. Sämmtliche Darstellungen heben sich in ber hellen gelblichen Sausfarbe von einem ichwarzgrunen Sintergrunte ab; bie oberen Bilafterfüllungen zeigen umgekehrt bas Orna: ment dunkel auf hellem Grunde; die Wappen und Schilber enblich find in bunten Farben al fresco auf ben Sgraffito: grund gemalt. Diefe geringe Belebung burch Farbe thut bem Auge wohl, führt ichnell auf bas Bezeichnenbe ber Darftellung hin, ohne die Harmonie des Zusammenhanges zu ftoren. Schließlich sei bier für die Ho. Praktiker auf die ausführliche Darlegung ber in biefem Fall angewendeten Sgraffito-Technit hingewiefen, welche Brof. Lange feinem Text zu ben Tafeln bes citirten Seftes angebangt bat.

\* Gin fleines Bild von A. Brouwer, vier Bauern in ber Schenke singend und rauchend, tam unlängst in ben Bessit bes Grafen Bela Sapary in Pregburg. Der geehrte Sr. Korrespondent, welcher uns um Mittheilung bieser Rotig ersucht, fügt bingu, bag bas Bilb mit bem Monogramm bes

Meifters bezeichnet und vortrefflich erhalten ift.

\*Edwind's Marchen von der fconen Melufine ift in ben Besit eines Stuttgarter Konfortiume übergegangen und macht jest bie Rundreise burch bie beutschen Runftstädte, überall Berg und Mug' erquidend. In ber ersten Juni-Balfte mar bas Bert im Desterreichischen Kuustverein zu Bien ausgeftellt, und bie bortige Rritit bestätigt einmuthig bas Urtheil, welches Fr. Pecht in bieser Zeitschrift unlängst darüber abgegeben hat. Wie wir hören, ist eine photographische Publikation ber Aquarelle in Borbereitung. Möge dieselbe nicht lange mehr auf sich warten lassen! Unter den eingehenderen Bemehr auf sich warten laffen! Unter ben eingehenberen Besprechungen ber "Melusine" heben wir ben geistwollen Auffat von E. Speibel in ber "Preffe" (Morgenblatt vom S. Juni) bervor.

\*Joseph Soffmann in Wien wurde vom Erzherzog Leopold von Defterreich beauftragt, für bessen durch Sanfen prachtvoll restaurirtes Schloß Hörnstein ein laubschaftliches Rundgemalbe zu entwerfen, welches die Banbe bes Garten-faales fcmuden foll. Das entauftifch auszuführende Gemalbe bietet einen poetischen Musblid in bie beutsche Ratur, mit Gebirge, Chlog, Walt, Ruinen u. f. m., unter einheitlicher Beleuchtung bar. Ueber bem Gangen frannt fich ein von golbenen Säulden geftütztes Zeltbach aus, an beffen Stabs wert fich Bein und Schlingpflanzen emporranten.

#### Unfrage.

Gin Freund ber vatertanbischen Geschichte ersucht Renner und Borfteber hiftorifcher Galerien um Mittheilung barüber, ob fich und we von Chriftian von Braunschweig, bem Belben bes breifigfabrigen Krieges, ein authentisches Bortraitgemalbe ber Gleichzeit vorfindet. Angabe bes Malers und ber Jahres. Babl wurde von Jutereffe fein. Freundliche Mittheilungen nimmt entgegen bie Berlagsbanblung von E. A. Seemann.

#### Brieftaften.

Ginige Abonnenten in Upfala: Wir werten feben, ob mir bem aus-geiprodenen Bunfde nadfommen tonnen.

Concurs-Programm zur Erlangung von Entwürfen für ein Schillerdenkmal in Wien.

[111] Der Aufruf zur Errichtung eines Schillerdenkmales für Wien, welchen das unterzeichnete Comité vor 2 Jahren erliess, fand in allen Kreisen eine so lebhafte Theilnahme, dass bereits 50,000 fl. dafür gesichert sind und eine weitere

namhafte Vermehrung noch in gewisser Aussicht steht.

Das unterzeichnete Comité ladet daher hiemit alle deutschen Künstler, sowie überhaupt alle Diejenigen, welche einer deutschen Kunstschule oder Genossenschaft angehören, ein, sich bei diesem Concurse zu betheiligen, und durch Einsendung von Entwürfen die Schaffung dieses wahrhaften Nationaldenkmales in einer ebenso monumentalen, als des

unsterblichen Dichters der Freiheit würdigen Weise zu ermöglichen.

Der erste und wichtigste Schritt zur Verwirklichung dieses Werkes besteht aber in der Erlangung einer selbständigen, künstlerischen Idee, welche nicht blos in dem Standbilde die äussere Persönlichkeit des Dichters zur Anschauung bringt, sondern dahin strebt, in dem ganzen Aufbau des Denkmals — in seinen Basreliefs und Nebenfiguren, seine Ideale von Staat und Menschenwürde, von Freiheit des Gedankens und Gewissens, von echtem Bürgerthume und sittlicher Erziehung der Menschheit zu einem harmonischen, künstlerischen Gesammtbilde zu vereinen.

Das Denkmal wird sich auf einem der schönsten Punkte des neuen Wien, dem "Schillerplatze" erheben; den Blick durch die 18 Klafter breite Albrechtsstrasse nach dem Burgring richtend, hat es an der von Hansen neu zu erbauenden Akademie der bildenden Künste einen entsprechenden Hintergrund und wird rechts und links von Palästen umgeben.

Es bleibt den Künstlern vollkommen freigestellt, ihre Entwürfe in Zeichnungen oder Modellen darzustellen, doch ist es Bedingung, dass die Grösse der Hauptngur, wenn sie aufrecht steht, genau 1 Wienerfuss, d. i. 3112 Centimeter beträgt.

Sämmtliche Concurs-Arbeiten müssen bis Ende November d. J. unter Adresse: An das Präsidium des Schiller-

denkmal-Comité (Wien, Lothringerstrasse, Künstlerhaus) eingesendet werden. Die Herren Concurrenten wollen ihre Entwürfe mit einer Devise bezeichnen und in einem gesiegelten Couvert,

welches nur im Falle der Prämirung geöffnet wird, Namen und genaue Adresse beilegen.

Der vom Preisgerichte als der beste anerkannte Entwurf wird mit einem Preise von Einhundert Stück Dukaten, die beiden nächstfolgenden mit Preisen von 50 Dukaten ausgezeichnet. Diese Preiszuerkennung findet auch dann statt, wenn keiner der eingesandten Entwürfe zur Ausführung geeignet befunden wird.
Sollte jedoch einer der Entwürfe zur Ausführung geeignet befunden werden, so wird das Schillerdenkmal-Comité
den betreffenden Künstler — falls er selbst Bildhauer ist — auch mit der Ausführung betrauen.

Sämmtliche eingelieferte Entwürfe werden durch 14 Tage, vor Zuerkennung der Preise, öffentlich ausgestellt. Das Preisgericht wird aus folgenden 5 Personen bestehen: Ant. Graf Auersperg, Prof. Franz Bauer und Prof. Josef Ritter v. Führlich in Wien, Prof. Ernst Hähnel in Dresden und Prof. Gottfried Semper in Zürich.

Das vom Preisgerichte gefällte Urtheil wird veröffentlicht.

(Dem Einladungsschreiben an die Künstler liegt ein Situationsplan des Schillerplatzes und seiner Umgebung bei.) Wien, am 9. Mai 1870.

Für das Schiller-Denkmal-Comité:

Anton Graf Auersperg, (Anastasius Grün) Präses. Ludw. Aug. Frankl, Vicepräses. Dr. Const. v. Wurzbach, Vicepräses. Prof. Alois Egger, Schriftführer. Prof. K. J. Schröer, Schriftführer. Schey, Cassirer.

[112] Der Berkauf einer fleinen Serie werthvoller Stiche, Handzeichnungen u. Delgemalde von Rembrandt, Dürer, Holbein, Deh, Flieger, 20. 20. wird beabsichigt. Reflektanten wollen sich gef. an Hrn. Weinhandler Dittmer, Kiel, Schuh-macherstr. wenden, der bereit ift jegliche Auskunft zu ertbeilen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

[112] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## Jahrbücher für Kunstwissenschaft

herausgegeben von

#### Dr. A. von Zahn.

Dritter Jahrgang (1870) I. Heft. Preis 24 Sgr.

Inhalt: Donatello, seine Zeit und Schule. I. Abschnitt: Die Vorläufer Donatello's. Von Dr. Hans Semper. (Mit Holzschn.). — Ueber einige Werke Lionardo's. Von W. Lübke. — Die Kapelle der heil. Katharina in S. Clemente zu Rom. Von A. v. Reumont.

Das II. und III. Heft des dritten Jahrgangs wird Ende Juli als Doppelheft ausgegeben und unter Anderem eine grüssere Arbeit von Ed. His-Heusler: Die Basler Archive über Hans Holbein den Jüngeren, seine

Familie und einige zu ihm in Beziehung stehende Zeitgenossen

Das regelmässige Erscheinen der Zahrbücher kann von nun an wieder enthalten. sieher in Aussicht gestellt werden.

## Die Vorläufer Donatello's

Dr. Hans Semper.

Mit 7 Abbildungen in Holzschnitt. Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft auf Velinpapier. 5 Bogen gr. Lex. 5. br. 24 Sgr.

## Ronfurrenzausichreiben.

[113] Der Gadfiide Runftverein forbert alle in Sachien lebente ober bajelbft ge-borene Kunftler auf fich an ber für bie Ausichmudung ber Aula ber biefigen Unnenrealidule eröffneten Roturreng gu betbeiligen.

Die Bedingungen für biefelbe fint im Lotale bes Runftlerreins einzujeben, ober burd bas Sefretariat zu erbalten. Dresben, am 12. Mai 1570.

Das Direktorium des Sachf. Aunft-Vereins.

### Die Herren Korrespondenten

rer "Zeitidrift für bilrence Aunit" werren gebeten bis auf Weiteres ihre sämmtlichen Zusendungen an ren Herausgeber nach Wien ju abressiren, ba ber Unterzeichnete auf einige Wochen von Leipzig abwesend sein mirc.

E. A. Seemann.

Mr. 18 der Runft-Chronif wird Freitag den 1. Juli ausgegeben.

V. Jahrgang.

Beiträge

fint an Dr. C.v. Lusow (Wien, Therefianung, 25,001. an bie Berlageb. Leipzig, Kenigefir. 8) gu richten.

1. Juli.



Mr. 18.

Inserate

à 2 Spr. für bie breit in al gespaltene Petitigeile merten von jeter Bach unt Ranftbantlung angenemmen.

1370.

## Beiblatt gur Zeitichrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erideint eine Nammer von in der Rege, einem Quarte gann. Tie Abonnenten ber "Feirichnis für beitente Munft er balten bies Blatt gratis. Avart bezogen kofiet basselbe 11. Telt. sangibertich. Aus Buch und Kunftbanblungen nie ale Bosidutternebmen Befiellungen an.

Jubalt: Ter Salon" von 15'0. — Korreiponten: Aleren: Salon.
— Kunftmerater ind Kunftanbel. — Kunftmereine. — Kunftmereine.
Sammlungen und Mussiellungen. — Bermides Gunsmedilden. —
Zeitfarriten. — Inferate.

## Der "Salon" von 1870.

Paris, im 3.m.

Die französischen Blätter gesteben wohl, wenigstens zwischen ben Zeilen ibrer Kunstberichte, baß ber biessährige "Salon" binter so mandem seiner Borgänger zurächgeblieben ist; allein baß bie Werfe ber ausländischen Künftler sich mehr als je bemerkbar machen, Aussehne erregen, Beisall verrienen, bieses Geständniß würde ihnen zu viel kosten und so ersparen sie es sich. Wir verübeln ihnen biese Ungerecktigkeit und bossen unseren Vorwurf zu rechtsertigen, baß unter ben fremben Ausstellern unsere Landsleute, Teutsche und Seiterreicher, nicht nur weitaus am zahlreichsten, sondern auch am würdigsten vertreten sint. Sollte uns bieser glüdliche Umstand eiwa nöthigen, flein beizugeben? Wir sint ber entgegengesetzen Unsicht; "Gleiches Recht für Alle" sollte entlich aufbören, ein aus jebließlich politischer Grundsap zu sein.

Franz Aram ist ter Hadlanter unserer Schlachtenmaler. Seine "Episore aus tem italienischen Feltzuge 1848" ist von spannendem Interesse und liest sich so leicht und sessellent, als irgent ein Kapitel ber trefflichen "Bilber aus tem Solvatenleben im Frieden". Berwundete und verschmachtente österreichische Solvaten brängen sich um einen Karren, auf dem ein Faß rubt, bas leiber ichon zu Neige geht, während ber nabe Kampf noch sortwütbet. Und biese italienische Sipe ist so grausam! Undere Krieger, nicht vom Durst, wohl aber vom Hunger gemartert, führt uns der Schweizer Unker vor. "Die Suppe von Coppel" ist eine Scene aus den Resormationsfriegen. Einige Wassenknechte aus ben fünf Kantonen rüden ein Schaff

voll Mild an tie Grenze tes feintlichen Lagers unt riefen ren Burdern gu, taf fie fein Brot batten. Die liefen fich nicht lange ritten, tenn ihnen geluftete ce nur nach Mild. Unt fiebe, ta lagern tie feintlichen Bruter in Frieden um tie bolgerne Eduffel, in ter gewaltige Broden idmimmen. Aber Ortnung nuß fein: menn einer ter vierimrötigen Gefellen mit feinem göffel in's jenseitige Gebiet einfällt, ichlagen ihn tie Begner lachent gurud: Du! überimreite nicht bie Grenge! Unfer bat biefe ge= muthliche Scene ichlicht und terb gemalt: eine ferngefunte Platur! Mit ihm verglichen ift ter Munchner Abamo ein Eduler Piloto's, ein ichmädlicher, mobl auch ju angitlider Kolorift. Gein "Neunter Thermiter" giebt tie Menge nichtstestoweniger an. Gine portraitreiche Gipung aus ter Beit ber fogenannten großen Revolution, Die noch überries ten Stur; tee Berges porftellt, tas padt auch beute noch jeten Frangoien. Das Gefammtbilt tiefer ffürmischen Sipung, tie Anerenung ter Gruppen, ibr tramatiides Leben verratben feine gewöhnliche Begabung und ein tudtiges Studium, bas tem Runftler Ebre macht. Aramo geht offenbar aus einer guten Shule berver. Dan fich Waridan in tiefer Beziehung mit Münden nicht vergleichen läßt, bemeifen überzeugent zwei gefialtenreiche Genrevilter tes flunkernten Bafalorics. Blentent gemalte Gemanter unt ein paar ipredente Ropie maden noch fein Bilt: tie Zeidnung bleibt immer tie Sauptfade, möchten wir fewohl ibm als auch tem jungen Ungarn Frankel gurufen. Gei tie Erfintung noch jo geiftreich, vie Ausführung noch je geschidt, mas besteben fell, muß per allem auch mirfiid fteben fonnen. Beroch gum Runitmerf mirt ein Bilt ernt burch jenen bichteriiden Bauber, ben mir als reffen Geele bezeichnen möchten; Die unbereutenofte Scene, Die ein Meiffonier oter ein Ste= rens idiltert, bat ibr Gemutbeleben, ift gleidiam von innen berausgearbeitet.

Diefen Grab ber Vortrefflichkeit muffen wir bem großen Bilve Matejto's zuerkennen; feine "Union von Lublin ericbließt uns bie gange feierliche Wichtigkeit einer geschichtlichen Thatsache. Der König Sigismund August und bie Großwürdenträger von Polen und Lithauen beichwören bie fünftige Ginheit ber beiben Staaten. Gin Befühl beseelt tie reichen Bruppen, spricht aus ber gangen febr forgfältig und boch großartig gemalten Darftellung. Das ift bas Werk eines Rünftlers, ber bie Maffen gu beberricben, Rlarbeit und Austruck in feine Romposition gu bringen versteht. Es ift bas bereutentste bistorische Bild bes Salons. 3hm junadit verbienen zwei Bemalte, bas eine von tem Bruffeler C. Wanters, bas andere von tem Prager Edubert hervorgehoben zu werden. belgische Rünftler zeigt uns, wie bie "fcone Cbith", ber= beigerufen von ben Mönden von Waltham, ben Leichnam ibres geliebten Barolos unter benen ber eblen Sachsen erfannte, Die mit ihm bas Schlachtfeld von Saftings be= beden. Der Jammer, mit bem fie über ben Tobten gu= fammenbricht, bilbet ben Gipfelpunkt einer beklemmenben Scene. Der Bormurf, ten fich Schubert gemählt, ift nicht in gleich hoher Beise bramatisch, boch mit rührender Innigfeit, frei von jedem Bathos, burchgeführt. "Triftan und Bjolde" haben unversehens ben für ben Ronig Mark von Cornwallis bestimmten Liebestrank geleert. Loos ist gefallen. Bas bie händeringend in ihre Mitte eilente Brangane ihnen mittheilt, fie ahnen, fühlen es idon feit einem Augenblid. Triftan ftarrt entidloffen vor fid hin, mahrent feine Sant ben Beder frampfhaft festhält; vor ihm fteht bie blonde irische Königstochter, bas bleiche Röpfden in ftummer Ergebenheit gefenkt. fonnen eben nicht mehr von einander laffen. Gottfried von Strafburg verbürgt es und Schubert überzeugt une tavon turch tie bewegte Treue feiner Schilderung, Die ein erfreulicher Beweis ift, wie ernst Dieser junge in Untwerpen gebildete Maler seine Runft nimmt. Möchte er fünftighin nicht fo ftreng an ben Satzungen und Beifen ber flandrischen Meister bes XV. und XVI. Jahrhunderts halten, bann wird auch jener allgemeinere Beifall nicht ausbleiben, ben Muntacin burch feine Rerterscene er= reicht hat.

Ein nur spärlich erhelltes Gewölbe füllt sich mit Neusgierigen, ben zum Tore Verurtheilten zu sehen. Der Berbrecher sitt, um ben Blid neben ihm lehnender Soldaten zu vermeiden, schräg auf dem Stuhle, die geballte Faust ruht trampshaft vor dem Crucisix, das zwischen zwei brennenden Kerzen am Tische steht. Hinter den Armen schluchzt, ber rohen Menge und ihrem Gatten den Rüchen febrent, sein Weib und weint, daß es die Steine des Gestängnisses erbarmen möchte, während beider Kind harmlos am Boden spielt. Dieses Bilt, in der freien flachen Manier unseres Knaus — jedoch frästiger — behandelt, hat den Namen des bisher unbefannten Ungars hier berühmt ges

macht. Die innere Bewegung, die alle Gestalten Munkacsu's durchdringt, ist in der That geistreich geschildert und die Sorgfalt der Ausführung nicht genug zu loben.

Meyerheim's und Koller's Einsendungen wollen wir nur im Borübergehen achtungsvoll grüßen; sie sind jenseits des Rheins längst nach Berdienst geschätzt. Der Berliner Genremaler zeigt sich auch in seinem Bücher=tröder in Amsterdam als ein selbständiger, tüchtiger Künstler, der Bautier's Ruf nicht mehr zu beneiden braucht. Die beiden Thierstücke Koller's sind so vortrefslich gegezeichnet wie gewöhnlich; Rosa Bonheur verstände es nicht besser. Wie schade, daß sein Kolorit um so viel schwerer und trüber als ihres!

Rur zweier, für bie Barifer wenigstens, neuen Erscheinungen fei noch besonders gedacht, gleichsam als Rach= hall ber lebhaften Besprechungen, die fie hervorgerufen. In einer Ausstellung, wo die Zahl ber Bildniffe weit über hundert ift, bildet ein Erfolg, wie der den Leibl mit feinem "Bortrat ber Frau" erreichte, ein Ereigniß. Es ban= belt sich um bas Bilonif jener garten Frau, bie bem Beschauer so mild, so treuberzig in's Auge blickt und so sittig vorüberzuschreiten scheint, daß ihr Unblid selbst einen van Dyt erfreuen murbe. Die hiefigen, burch grelle Lichter so verwöhnte Künstler werden nicht mube. ben Abel ber Modellirung, ben Schmelz ber Farben und ber Behandlung biefes Bildniffes zu loben. Die Berehrer diefer unferer lieben, anspruchslosen, beutschen Frau haben übrigens ein leichtes Loben; bas stattliche Bilo in feinem matten, grungolbenen Rahmen hängt an einem ber beften Plate. Wie anders hingegen ift bas Loos berer, Die sich an Anton Weber's "Frühling" begeistern! Die müffen ihre Augenluft mit Benickleiden bezahlen. Diefes schöne Bilo hängt so hoch als es nur immer zuging, um Die lebensgroßen weiblichen Figuren der heimischen Maler nicht zu fehr in Schatten zu ftellen. A. Webers "Frühling" ift nämlich ein reizendes Madchen, bas eines ichonen Morgens ber Bersuchung nicht widerstehen kann, beimlich ein Badzu nehmen. Schon fitt fie, völlig entfleidet am Borfprung jenes Felfens, ber hier die Welt abschließt und zögert boch noch, wie erstaunt über ihren fühnen Bebanten, in bie erfrischende Fluth zu tauchen. Die ganze Gestalt ift anmuthig naiv, die Zeichnung zierlich, die Behandlung bes warmen Fleischtones fluffig. Der jungfrauliche Reiz feuscher Sinnlichfeit läßt fich kaum schöner barftellen. Der erste unserer Kunfthändler, Goupil, hat bereits das Recht erstanden, A. Webers "Frühling" in die Sammlung seiner großen Photographien aufzunehmen.

Unter ben fremben Lanbschaftern gebührt bem Schweben Wahlberg die erste Stelle. Eine "Gegend aus Südermannland" in Tagesbeleuchtung und eine "Erinnerung an die Heimat" im Mondlicht verrathen einen entschiedenen Binsel, seinen Sinn für Farbe, für beren Abstufungen und Uebergänge. Auch bem Danziger Bluhm fennt man

vie tüchtige Schule an, wenngleich bas Grün feines fonnigen "Taubenschlags in Bauth" etwas zu gelblich erscheint. Bluhm sieht die Welt wohl in einem freundlicheren, nicht aber in einem wahreren Lichte als v. Vinzer, bei bessen "Steherischem See" uns unwillführlich die Verse Lenau's einfielen:

Cehr ernft ift bier bie Belt und ftumm in fich versunken, Als mar' ihr letter Laut im finftern Gee ertrunken.

An Größe der Linien, Anspruchslosigseit des Vortrags, an Stimmung und Gehalt läßt sich mit diesem kleinen Bilde v. Binzer's nur eine einzige Landschaft vergleichen. Sie ist von Jules Laurens, der diesen Schatz von Poesie auf der staubigen Heerstraße "zwischen Versailles und Chevreuse" zu heben verstand.

Indem ich mich nun entschließen muß, eine reiche Reihe von beutschen Rünftlern jenseits bes Rheins zu übergeben, will ich ber diesseits desselben hier lebenden wenigstens in Rurge gerecht werben. Unter biefen ift ber Samburger Beilbuth einer ber beliebteften. Er befitt viele ichone Talente bie ben Mangel jeglicher Eigenart geistvoll ver= beden. Db er Bilbniffe in Tizian's, Biorgione's, Rembrandt's Manier, ober romifche Benrebilochen malt, feine Bilder find ftets fo geschmadvoll ersonnen, von fo ange= nehmer Farbung, daß ihm leicht die etwas unsichere Zeich= nung nachgesehen wird. Seine neueste Erfindung besteht barin, Bilder fo leicht zu malen, daß fie fich wie Aquarelle ansehen. Schlöffer aus Darmftadt geht gewifferhafter und paftojer zu Werke, hat jedoch noch genug zu lernen, ehe er in die Schärfe ber Zeichnung feiner Weftalten, im Ausbrud ber Röpfe ben trefflichen Geit erreicht. Geine "politischen Begner" ärgern fich trot Bier und Bein fo gründlich über ihre gegenseitige Salsftarrigfeit, und ber Wirth fieht so bumm brein, bag man unwillführlich lächeln muß.

Bon bem Namen Weber geht in ber hiefigen Maler= welt die Sage, daß er Glüd bringe ((il porte bonheur). 3wei Künftler, die ihn führen, stehen nämlich schon seit Jahren in wohlverdientem Unsehen und jett erscheint, wie Sie miffen, noch ein britter, ber ihnen ebenbürtig ift. Der Seemaler Theodor Weber ift ein Leipziger; Otto Weber aus Berlin, ein geschmadvoller Realist, behandelt Figuren und Thiere mit gleicher Geschicklicheit. Die Bilber bes Ersteren sind zumeift für Goupil bestimmt, ber unter ben hiesigen Runfthändlern ber primus inter pares ift. Der Zweite bieses Namens wendet sich an's große Bublifum und kommt babei keineswegs zu furz. Er malt fast fo weich, fett und breit wie sein Lehrer Couture und man sieht seinen Werken eine gewisse, anziehende Freudigkeit bes Schaffens an. Sein "Frühling" ift eine Ibylle: unter ben Schatten eines blühenden Apfelbaumes fitt eine junge Mutter; ihr Töchterlein steht ihr zur Seite, aus bessen hand eine lebensgroße Ziege sich ganz gemüthlich füttern läßt.

v. Thoren's Vilter kennt man in feinem Geburtsort Wien, ebensogut wie hier und in ganz Deutschland. Wenn llugarn auch nur von ihm und Pettenkofen malerisch ausgebeutet worden wäre, dürfte ihm kaum mehr eine neue poetische Seite abzugewinnen sein; unser pariser llugar wenigstens bearbeitet raftlos und mit Erfolg diesen seinen künstlerischen Grund und Voben.

Die bisher angeführten Künftler bilren, wir wiederholen es, nur eine Auswahl, zu ber wir uns hier bequemen mußten, vielleicht ift es uns im nächsten Jahre gegönnt, anderen beutschen Künftlern dieselbe Aufmerkjamkeit zu erwerben.

Bon ben Italienern, tie auffallender Weise tand landschaftliche Fach grundsätzlich zu vernachlässigen scheinen, während sie in ihrer Historienmalerei sich zumeist mit einer melodramatischen Wirkung begnügen, hat sich nur ein junger Genremaler Nittis bemerkbar gemacht. "Die Dame mit dem Papageien", "ein geheimer Empfang" sind nervöß gezeichnet, in bunten, gut zusammengestimmten, nur zu prickelnden Farben außgeführt. Wenn dieser junge Mann noch mehr von Gerome lernt, dürste er wohl binnen Kurzem neben den besten Malern seines Vaterslandes Morelli, Bianchi, Bisi und Busi genannt werden.

Zamacois ift allen anderen spanischen Malern überlegen; wir reben felbstverständlich nur von folden die im "Salon" erfdienen, und wollen bem Ruhme eines Gisbert, Rosales, ober Palmaroli nicht im Entferntesten nabe treten. Gein figurenreiches Bemalbe: "bie Erziehung eines Bringen" ift fogar, und ohne zu große llebertreibung mit Fortuny's berühmter "Sakriftei" verglichen worden. Im Ausbrud ber Röpfe, ber Mannigfaltigfeit ber Beberben und Stellungen, ber lebensvollen farbenficheren Behandlung läßt fich allerdings eine gewiffe Mehnlichkeit behaupten, boch ift bas eine für Zamacois ichonungelose Aufmerksamkeit, Die ihn unter feinen Werth herabrudt. Fortung erfreut sich eben, ein Liebling ber Mufen, einer gang ausnahmsweisen Begabung, mahrent Zamacors fich mit feinem Talente und erworbenen Renntniffen Benuge leiften muß. Dem fei nun wie ihm wolle, bas Bilo bes Spaniers verbient seinen andauernden Erfolg in vollem Mage. Wir find in einem Bruntgemach tes Esturiale, an beffen innerer Thure zwei Hellebarbentrager regungelos Wache halten. Im hintergrunde bes Caales, ba, wo ein in ber Mitte beffelben ausgebreiteter Teppich enbet, macht sich eine sehr lebhafte, fast bewegte Gruppe hochgestellter Berren in prächtigen Staatsfleibern bemerkbar. Und fast in ber Mitte bes Teppichs zappelt unter ber besonderen Aufsicht ber stattlichsten aller "pariega de Santander", ber putige Thronerbe. Er läßt heldenmuthig einige Bomeranzen gegen ein ganzes heer bleierner Golbaten rollen. Verwundete und Todte fturgen rechts und links, die Umme blickt immer stolzer auf ihren Zögling und die hohen

Standespersonen, die um die Ehre wetteifern, den Gefallenen auf die Beine zu helfen, möchten den winzigen, besternten Felderrn lieber schon heute als erst übermorgen um seine Gunst und Gnade bitten dürsen. Die ganze sehr sorgfältig gemalte Scene ist mit einem gewissen geschichtlichen Ernst behandelt, wodurch sie eben allgemein so erheiternt wirkt, daß wir weiter nichts hinzuzusetsen brauchen.

Eug. Obermaner.

#### Korrespondenz.

Florenz, im Dlai 1870. (Echtuß).

Dank ben Maakregeln bes Unterrichtsministers Correnti wird Pietro Perugino's Freste in ber Rapelle bes Klofters Santa Matbalena be' Pazzi jest allgemein zugänglich gemacht und faturalifirt werben. Wie befannt, bat rie italienische Regierung viele Monnen= flöster bestehen laffen und gerade bieses wurde mit einer Cifersucht bewacht, bag es bis jest nicht ohne Specialer= laubnif bes Papftes möglich war, bas icone Werk bes Lebrere Raffael's zu feben ober gar zu fopiren. Roch im Jahre 1868 bedurfte ber Wiener Maler Couard Raifer einer besonderen Verwendung ter Frau Erzherzogin Sophie beim beiligen Bater, um in bas verbotene Paradies zu bringen und eine febr gelungene Ropie bes Bemalbes in Mguarell angufertigen. Die Freste ift burch Gaulen mit Bogen in brei Theile geschieden und enthält in ber Mitte ben Gefreuzigten mit violetter, gologestidter Schurze und neben ihm Magdalena in rothem, grun ausgeschlagenen Mantel, mit gefalteten Sanden. Links ringt Maria (weiß und idmarges Bemand, violetter Mantel) bie Bante, mahrend ber fnieente heilige Bernhard (weiß) fie faltet; rechts breitet Johannes (violett, röthlicher Mantel, grunes Salstuch) feine Urme nach hinten aus und frenzt Sieronymus (ichmarg) fie por ter Bruft. Den Sintergrund bildet eine friedliche Landschaft mit Bemäffer, Sügeln, einer grunumgebenen Statt und einzelnen Bäumen. In bem trefflich erhaltenen Gemälre hat Perugino eins seiner höchsten Meisterwerfe hinterlaffen, bas nun erft ber Welt mahrhaft zu Bute kommen wird; ich weiß nur wenige, bie ihm an ftiller Broge, inniger Undacht und weiheroller Trauer gleich famen.

Zum Winter hatte uns bas Künftlerpaar Georg und Ernst Koch verlassen, welches sein Leben ber Wieterzgabe ter Werke Raffael's gewirmet hat und bazu burch Talent und Hingebung befähigt ist. Gegen Ende bes Sommers erwartet man Ernst Koch zurück, ber zunächt seine bereits begonnene und schon in der jetzigen Korm von ber Ataemie zu Rassel mit ber großen Meraille und huntert Thalern ausgezeichnete Kopie der heiligen Cäcilia in Bologna vollenten, bann aber in Florenz, Kom und Mailand andere zum Theil gleichfalls schon angefangene Hauptwerfe zeichnen wirt. So könnte binnen Kurzem

eine zweite Serie von Photographien nach Noch'schen Zeichnungen Raffael'scher Werke erscheinen, welche bas Selbstbildniß Raffael's, die Madonna del Cardellino, del Conestabile und di Fuligno, die Predella zur Grablegung mit Glaube, Liebe, Hoffnung, die heil. Cäcilia, das Portrait der Maddalena Doni, den Violinspieler, Papst Julius II., die Justitia, die Galatea und die heil. Familie mit dem Lamm enthalten würde, wenn bei der ersten Serie das Publisum nicht den Erwartungen des Verlegers in, wie es scheint, zu geringem Maaße entsprochen hätte. Doch dürfte die Schuld daran nicht so sehr dem Publisum, als der oft sahrlässigen Behandlung und mangelhaften Ausführung der Photographien zur Last zu legen sein.

Nicht alle nämlich geben die Zeichnung in voller Kraft und Frijche wieder. Hoffen wir, daß sich bald eines unserer vielen tüchtigen Kunftverlagsgeschäfte das Berdienst erwerbe, diese Schätze dem deutschen Bolke in würdiger Beise zugänglich zu machen. Noch in der letzten Zeit seines Lebens erfreute sich der Altmeister Overbeck zu Rom an dem Anblick der Roch'schen Zeichnungen.

lleber die Beschädigung der Fresken Andrea del Sarto's im Chiostro della Compagnia dello Scalzo hat man unslängst großen Lärmerhoben. Der Finanzminister hatte neben dieser Kapelle eine Fabrik von Contatori zum Zwed der Mahlstener errichten lassen und die Arbeit der Maschinen die nächste Wand erschüttert. Als aber der Minister des Unterrichts von dem Schaden, welcher den herrlichen Gemälden drohte, in Kenntniß gesetzt ward, intervenirte er und ward sernere Unbill durch Verlegung der Berkstatt verhütet. Zum Glück sind die Spalten und Risse in der Mauer nicht bedeutend und ohne große Umstände zu repariren.

Binnen Kurzem will die Stadtverwaltung die Sauptthüre zur Badia in der Bia del Proconfolo einer völligen Restauration unterwerfen. Diese Thüre rührt von einem Schüler Michelozzo's her und wurde bisher sehr vernachlässigt, obgleich sie als ein schönes und zierliches Werk
ber Frührenaissance geschätzt zu werden verdient.

Bier Säulen an der Sübfaçade der Uffizien find derartig verfallen, daß man ernsthaft an ihren baldigen Ersatz
benkt. — Un der Loggia gegenüber dem Hospital der Innocenti wurden bei einer neulichen Restauration fünf Säulen
und drei Kapitäle aus dem Material der Steinbrüche von
Settignand erneuert. Auch die Basen der alten Säulen
und des Eckpfeilers sind durch neue ersetzt worden. Als
Architesten wirkten hierbei die Horren Signorini, Majorfi und Bracci, die Kapitäle hat der geschickte Seinhauer Bobino nach dem Modell der alten gearbeitet.
Diese Loggia, welche nach Zeichnungen von Brunellesco
im Jahre 1520 durch Antonio Giamberti (da San Gallo)
ausgessährt ward, gehört verschiedenen Sigenthümern, von
benen sich nur der eine, die Brüderschaft della Luca di San
Girolamo aussichloß, als es sich um die erwähnte Repa-

ratur handelte. Und boch könnte gerade diese nicht nur durch Erneuerung der angegriffenen Säulen und Treppen, son- bern auch durch Deffnung der drei zugemauerten Arfaden, welche die Borhalle ihrer Kapelle bilren, besonders viel zur Wiederherstellung der alten Schönheit des Gebändes beistragen.

Zwei neuerliche Bublifationen reben vom Schickfal einiger aus bem Lante gegangener Werte Raffael's und zwar bie erfte berfelben, ein Brief tes Giacomo Treves an den Professor Abamo Roffi, von der berühmten Ma= bonna di Berngia, welche ber Extonig von Reapel einem gewiffen Bermudez bi Caftro fchenkte und biefer vor einigen Monaten in Paris zum Berkauf ausstellte. Das 1504 für das Kloster von San Antonio da Padova in Perugia gemalte Werk bestand außer bem Sauptbilte aus einer Lünette und Predelle. Lettere murde 1663 an Chriftine von Schweben verkauft und fam nach ihrem Tobe in Die Galerie ber Herzoge von Bracciano, bann in die ber Orleans und endlich nach England. Hauptbild und Lünette erstand ber Graf Bigazzini im Jahre 1677 für 2000 Scubi. Bon ihm gingen sie auf die Famlie Colonna und von Dieser auf die königliche Familie von Neapel über, bis Frang II., ben fie auf feiner Flucht begleitet hatten, fie bem Bermubez bi Caftro gab. Ein Stich nach biefem Gemälde murbe vom Cavaliere Juvara, Schüler und Freund des berühmten Toschi, ausgeführt. Photographische Nachbildungen bes Driginals miglangen ftets wegen feiner Dunkelheit.

Neber ein zweites Meisterwerk Naffael's, welches sich im South-Kensington-Museum zu London besindet, handelt eine Schrift Cavallucci's. Dasselbe ist eine Wieder-holung der Madonna del Cardellino in der Tribuna der Uffizien zu Florenz und soll dieser sogar an Schönheit des Chiaroscuro und Süßigkeit des Ausdrucks überlegen sein. Cavallucci beweist mit Dokumenten an der Hand, daß Naffael diese Kopie der für seinen Freund Lorenzo Nasi gemalten Madonna für die Mönche von Vallombrosa anssührte, und erzählt, auf welche Weise das Werk aus der Einsamkeit jenes Gebirgsklosters nach der Themsestadt versetzt wurde.

Als erwähnenswerthe Gemälde der jüngsten Turiner Ausstellung bezeichnen hiesige Blätter: L'Onda und I Passegio per Susa del'Imperator Barbarossa von Professor Giuliano, eine Episode aus den Ereignissen des 24. Juni 1866 von Palizzi, Landschaften von Camino, Roscio, Carmignani, Bater und Sohn, und ein Pastell von Perotti. — Unter den Bildern der neaspolitanischen Ausstellung werden hervorgehoben: La Toeletta und ein Porträt von Maldarelli und La Pace domestica von Sciuti. — In Benedig macht ein Rolossabild Giovanni Squarcina's von sich reden, welches die Abschwörung Galiler's darstellt, aber mehr der Idee als der Aussührung wegen gelobt wird.

#### Knuftliteratur und Kunfthandel.

3. C. Shult, Tutti frutti. Malerische Original-Nadirungen mit Text. Danzig, Selbstverlag bes Künstlers. Felie.

Bu einer Zeit, als tie alte bewährte Technif ber Maler-Ratirung burch bie nen erfuntene Lithographie fast gang in ten Sintergrund geträngt mar, übte ter befannte Arditekturmaler 3. C. Schult,\*) Direktor ber Runftschule in Danzig, Dieselbe mit größtem Fleiß, führte neben feinen großen und gahlreichen, meift in ten Befit bes Rönigs von Preugen übergegangenen, Architeftur-Bemalten, ein Aupferwert aus, welches bie alte Saufe= Stadt Danzig mit ihren malerischen Brospetten und ihren gahlreichen Runftschätzen aus alter Zeit, eine ber schön= ften und intereffantesten State Deutschlands, nach allen Seiten hin in einer großen Zahl charaftervoller Maler-Rabirungen tarftellt. Es ift bies bas in Mr. 20 ber Wiener Recensionen von 1864 näher besprochene Wert "Danzig und seine Bauwerke in malerischen Driginal-Rabirungen," welches in brei Folgen mit zusammen 54 Blättern in größtem Folio in ten Jahren 1840-1866 er= schienen ift, Die eigentliche Lebensarbeit Des unermüblich thätigen Künftlers, welcher er fünfundzwanzig Jahre seines fräftigften Mannesalters gewidmet hat. Schult hat sich damit selbst ein Denkmal errichtet, da dieses Werk feinen Ramen für alle Zeiten mit feiner ichonen Bater= ftadt verbinden wird. Wie ber Künftler große Berbienfte um die Erhaltung alterthümlicher Runftwerke, welche die schnell dahin eilende Neuzeit mit ihren vorzugsweise auf bas Praftische gerichteten Bestrebungen so gern geneigt ift, ben augenblicklichen Intereffen bes Tages zu opfern, sich erworben, fo hat er burd tiefes Werk auch viele Dent= male alter Kunft, welche im Driginal zu erhalten ihm nicht gelang, wenigstens in getreuen Abbildungen tom= menten Gefchlechtern überliefert. Aber feine Mithurger haben ihm, mit geringen ehrenvollen Ausnahmen, feine Bemühungen nicht gelohnt. Daher hat er sein Werk schon vor mehren Jahren abgeschloffen, obgleich er Material für noch viele Sefte besitt.

Doch läßt ber ftets rege Beift bes greifen Rünftlers ihn nicht ruben. Seine Begeisterung für Runft und Poefie, fein tiefer Ginn für alles Schone haben ihn getrieben, mit jugendlicher Rraft noch ein neues Werf zu unternehmen, von welchem vor einem Jahre bas erfte Seft, nur in wenig Exemplaren gebruckt erschienen ift, bas zweite binnen Kurzem erscheinen wirt. Daffelbe ent= halt unter bem Titel "Tutti frutti" eine Sammlung verschiedenartiger, werthvoller Radirungen nach jum Theil älteren, eigenen Zeichnungen, welche ber Rünftler auf feinen Studien-Reisen in Deutschland und Italien gesammelt hat. Dehrere Radirungen find auch ichon vor einigen Jahren begonnen, aber erft im Jahre 1868 ganglich vollentet worten. Die Gegenstände sind fehr ver= Schiedenartig. Gin Blatt giebt eine großartig aufgefaßte und vortrefflich ausgeführte Unficht bes Münftere in Illm, gesehen von Often, nach einer im Jahre 1828 ge= fertigten Zeichnung, also vor ber Restauration bes berr= lichen Bauwerts. Ein anderes Blatt enthält brei cha-

<sup>\*)</sup> Seine Biographie und Berzeichniß seiner Berke in Bb. II von Dr. A. Andresen's Maler-Rabirern bes neunzehneten Jahrhunderts.

rakteristische Unsichten von Sela und feiner mittelalter= lichen Kirche, auf einer weit in die Offfee bineinreichenden Lantzunge Westpreußens gelegen; antere Blätter geben Ansichten aus Sicilien und malerische Interieurs und

Exterieurs aus Danzig.

Das zweite Beft, zu welchem bie Rupferplatten zum Theil icon pollendet find, wird eine Ansicht Des Rathhauses in 11lm, zwei Anfichten ber berühmten, icon gelegenen Cifter= zienser=Abtei Dliva bei Danzig, eine Ansicht bes Eng= lifden Saufes, t. i. eines ter idonften Privathäufer in Danzig, und einige Partien aus Sicilien und Rom bringen.

Der vom Rünftler felbst geschriebene Text giebt ein= gebeute geschichtliche und erläuternbe Rotigen gum befferen

Berftandnig ber bargeftellten Begenftanbe.

R. Bergan.

\* Der Ergänzungsband von Fr. Müller's Rünftler= Legiton, bearbeitet von A. Geubert (Stuttgart, Chner und Seubert), bat mit ber soeben erschienenen Doppellieserung (3 und 4) seinen Abschluß gefunden. Die Lieserung entbalt auf S. 225-473 bie Nachträge zu ben Biographien von 3. L. Jenfen bis B. Zwitzel nebft Berichtigungen, Ergunungen, Borrebe und Quellenverzeichnig. Für bie Besitzer bes Müller's fchen Legitone ift ber Ergangungsband, mit feinen gablreichen autobiographischen Mittbeilungen lebenber Runftler, gang unentbebrlich. Streng miffenschaftlichen Anforderungen fann und will bas Buch freilich auch in biefer bebeutenb erweiterten Faffung nicht genügen. Im Atelier wird es gur leichten Drientirung willtommene Dienfte leiften.

F. P. Profeffor Bettentofer in Münden bat tie Beidichte und erfte autentiide Beidreibung feines Regenes rationeverfabrene enblich in einer Schrift gufammengefaßt, in welcher er nicht nur alle bagegen erhobenen Ginwürfe wiber: leat, fontern auch biefe Gelegenbeit bagu benutt, bie gange Tednit ber Celmalerei einer balb genau eingebenben, balb ffiggirenten miffenschaftlichen Erörterung zu unterziehen. Schrift führt ben Titel: "Ueber Delfarbe, und Konservirung ber Gemalbegalerien burch bas Regenerationsverfahren" (Braunschweig, Bieweg, 1870). Dieselbe ift um so beachtenswertber, ale ibr mebrjährige Untersuchungen gu Grunde liegen und als jonderbarer Beije bis jett weber bie Celtechnif überbaupt noch bas Reftaurationemefen vom Standpuntte ber Chemie ftreng miffenicaitlich bebanbelt worben find. Unregenten Stoffes bietet tie Schrift baber in folder Fulle, baß fie bie Aufmertjamfeit ber Rünftler, Galeriebefitger und Cammlungsvorftante gewiß in bobem Grate vertient.

#### Aunstunterricht.

\* Ueber bie Münchener Atademie ber Rünfte giebt M. Carriere, ber gegenwärtige Sefretar berfelben, in ber "Gubb. Preffe" einige bemertenewertbe ftatifiiche Aufichluffe. Bei Gruntung ber Atabemie (1805) betrug bie Besolbung bes Direftors und ber 9 Projefforen 16,200 fl.; jett werten für ben Direftor, 13 Brofefforen und mehrere Gilfelebrer für Anatomie und Peripeftive 22,000 Fl. ausgegeben: im Ber-baltniß zu ber inzwijchen auch in Minden bis über bas Doppelte gefteigerten Theuerung bes Lebens gewiß feine febr bebeutenbe Summe. Die Regietoften (Heizung, Mobellgelber u. f. w.) betragen 10,000 Fl. Die Durchichnittsgabl ber Schüler beläuft fich auf 220; bavon find ein Drittel Nichtbapern, und zwar neben Nortteutschen vornehmlich Cefter: reicher und Ameritaner. Geit Jahren geben aus ben Schiller-freisen ber Münchener Afabemie Arbeiten hervor, welche allerorten einen burdichlagenten Erfolg erzielen. Dies wird namentlich bem fonfequenten Bemühen verbantt, bie bervor: ragentften jungeren Lebrfrafte und berühmteften Ramen beut: icher Runft an bie Atademie beranzugiehen. Go erfolgte vor Jahren tie Berufung Karl Filoty's, junadft mit 600 Fl. Gehalt! Die Genialität biefes Mannes als Lebrer und als Rünftler, fein bingebender Gifer für feine Edule find befannt. Die Babl feiner Schüler ftieg balt über 25; Beimar und Berlin bewarben sich um ibn; es gelang aber, ibn für Münschen zu erhalten. Später, als Pb. Folt Galeriebireftor wurde, tam A. v. Ramberg als Prosessor ber Komponirs

klasse an bie Akabemie; mabrent bie Zabl ber Schiller bieser Rlasse früber 2—5 betrug, stieg sie bei Ramberg bis auf 20. Für die Bilbbauerschule mar früher nur ein Professor, Bibn: mann, angestellt. Um neben ihm auch jur Pflege ber specifisch religiösen Bilbnerei, insbesonbere Solzichnistunft, eine Lebrfraft ju befigen, wurde 3. Knabl, ber Urbeber bes ichonen gothiichen Sauptaltars in ber Münchener Frauenfirche, als zweiter Professor ber Bilbhauerei angestellt. Die Babl ber Schüler ber Bilbhauerei ift in Folge beffen von 30-40 auf 60-70 gestiegen. Für bas Zeichnen im Antikensaal wurde A. Strabuber, einer ber vorzüglichsten Zeichner Munchens aus ber Schule von Cornelius und Schnorr, für bie technische Maifchule, neben Unichits, eine junge Kraft aus Piloty's Schule, Bagner, angestellt. Da bei Letterem fich 20 Schüler mebr jum Gintritt melbeten und befähigt zeigten, ale Blats hatten, fo mußte bie Afabemie für biefen Sommer eine Filiale im Glaspalaft einrichten. Als Lebrer an berfelben wurde ein begabter Künftler, Dietz, angestellt. Es ift bies zwar ein Nothbehelf; allein es erichien ber Afabemie vor allen Dingen geboten, ben Zuzug ber Talente von auswärts nicht zu unter: brechen, ba berfelbe nicht nur ben Ruhm ber Schule vermehrt, fonbern gablreiche in Minden gebilbete Künftler auch bauernb an tiefe Kunftstadt feffelt. - Es ware febr ju munichen, bag äbuliche offizielle Mittheilungen über bie aufgewendeten Mittel und Rrafte, sowie über ben bamit erzielten Erfolg auch von ben übrigen beutschen Atabemien von Zeit zu Zeit an bie Deffentlichteit gelangten.

#### Aunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Runftverein gu Bafel bat feinen Rechenschaftsbericht für bas Jahr 1869 veröffentlicht. Außer den ftatistischen Aufftellungen enthält bas Schriftden einen Bortrag über bie Münchener internationale Ausstellung mit besonderem Bezug auf bie ichweizerischen Aussteller und einen Bericht über bas Jahresieft ber ichmeizerischen Runftvereine in Genf. Gobann wird bie Stiftungsurfunde ber im Bau begriffenen Runfthalle mitgetheilt, zu welchem Gebäude am 16. November vorigen Jahres in feierlicher Weise ber Grundftein gelegt murbe. Die Babl ber Attien belief sich auf 627 à 10 fr., ber Betrag ber Untaufe für Die ichweizerische Berlofung auf 5258 fr., für Die Gilvefterverlofung auf 1507 fr., ber Privatantaufe auf 6444 fr. zusammen 13,209 fr.

Z. Der Solbein-Musstellung in Dresben (vgl. bas Inferat in Nummer 16) ift ein überaus werthvoller Beitrag zu-gesichert worden: Die Königin von England hat bie Zusendung von acht Gemälben aus ben Galerien von Windfor und Sampton-Court, und eine Ungabl von Zeichnungen ber Windfor-Bibliothet genehmigt. — Außerbem haben von öffentlichen Sammlungen bas t. Museum in Berlin und bie Galerie patriotischer Kunftfreunde in Prag ihre Solbeins zur Berfügung geftellt; andere Bufagen von öffentlichen und Privat Camm:

lungen fteben mit Giderbeit zu erwarten.

B. Duffeldorf. Die alliabrliche Ausstellung bes Runftvereins für bie Rheinlande und Beftfalen ift feit bem 5. Juni im Atabemie-Gebaube eröffnet und zeigt biesmal eine ungewöhnlich große Bahl von Gemulben, unter welchen sich jedoch kein einziges von wirklich bervorragender Bedeutung befindet. Der Katalog weift 291 Nummern auf, von benen bie Balfte auf bie Lanbicaft tommen. Sier begegnen wir benn auch ben besten Bilbern, obgleich unjere ersten Meister, wie bie beiben Achenbach, Leu u. A., gar nicht vertreten fint. Beber sante nur zwei treffliche Aquarelle ein. Dagegen bat Flamm zwei schöne Ansichten aus Italien ausgestellt, benen fich A. Metener's "Capri" würdig an-Unter ben teutschen Landschaften nehmen wohl die beiden von Bh. Noth ben ersten Rang ein, ba fie in Zeichnung, Stimmung und Farbe gleich gebiegen erscheinen. Freland, Simmung und Farbe gient gebiegen ... Schulze ragen Ebel, Fabrbach, Hermes, Poble, R. Schulze ragen auch aus ber Menge burch tüchtige Leistungen bervor. befundet in feiner iconen nordbeutschen Canbicaft einen großen Fortschritt und Ruinart in ben feinen Motiven von Rügen und Neapel ein vielseitiges Talent. Unter ben Standinaviern find Muntbe, Nord green, Munfterbjelm, Jacobsen und Ragmussen nambaft zu machen. Burnier und Seibels bewähren fich wieber als tuchtige Darfteller von Rüben, mabrent Frits Lange in feinem Entenbild bem trefflichen Jut mit großem Erfelg nachftrebt. R. Dablen und G. Midel legen in ibren Thierbilbern bas Sauptgewicht auf Zon und bilben somit einen ftarten Begensatz gu

ben meiften biefigen Rünftlern, welche mehr koloristische Wirfungen erftreben. Emil Sünten bat ein großes Pferbeftud ausgestellt und bie Darftellung ber Kriegsscenen biesmal feinem ehemaligen Schüler Mority Blancfarts und ben längst be-kannten Meistern Northen und Sell überlaffen. Die Siftorienmalerei großen Ctyle weift einen umfangreichen Rarton von hermann Anadfuß auf, welcher von ber Entwicklung bes jungen Rünftlers, ber fich unter Benbemann's Leitung ausbildet, bas Befte hoffen laft. Die Komposition ift ber Ebba entnommen und zeigt Brunhilb auf bem Scheiterhaufen Siegfried's, wie fie die Mibelungen Sagen und Buntber verflucht, ebe fie fich felbst ben Tod gibt. Die religiose Diftorienmalerei hat gediegene Werke von Molitor und Diude gebracht, bie aber burch bie schone "Mater dolorosa" von Betri übertroffen werben. Bertling's "Madonna mit bem Kinbe" icheint uns etwas zu naturaliftisch aufgesaft und würde obne Beiligenschein ein reigendes Genrebild fein. S. Moster's "Dante und Beatrice" gibt ein fortschreitenbes eruftes Streben zu erkennen, bem ber Erfolg nicht fehlen wirb. Bon ben vielen Genremalern zeichnet fich wieber Eb. Gefellschap in zwei gemuthvollen Bilbern aus, und Frit Conberland erfreut durch außerordentliche Fortschritte in seinem "bescheibenen Gaft." Prof. Carl Gubner, Webb, Ewers, Tannert, Beinte und viele Undere haben ebenfalls ansprechende Gachen geliefert, wogegen manche ber behandelten Diotive boch allgu wenig Schonbeitefinn befunden, fo naturwahr fie auch find, wie die Bilber von Frl. Engelhard, 28. Dabn u. 21. Guftav Stever bewährt in zwei prächtigen Bilbern feine große foloriftische Begabung, bie burch ein tiefes Studium er= höht erscheint. Carl Sohn (ber jungfte Sohn bes geftorbenen berühmten Meifters gleichen Ramens) bebütirt mit einem schönen Charafterfopf. Schourenberg's "Abschieb" haben wir schon früher anerkennend besprochen und L. Kolit verfolgt in ber "Prozession im Mittelalter" seine mit Glud betretene Richtung, Landschaft und Figuren zu verbinden. 21. v. Wille's "Bafferfahrt" ftrebt gleichfalls dahin und das Motiv aus Rumanien von Bolkers zieht auch noch die Thiere hinein. Professor Bittig und fein talentvoller Schiller A. Bick. Garter und C. Riefel haben gute Stulpturwerfe beigeftenert und Th. Mintrop fandte zwei feiner schönen Beichnungen ein, fo bag alle Richtungen vertreten find. Auch ift bas nun vollendete herrliche "Nethel-Album" ausgestellt, wel-des nach Zeichnungen von Kehren und Baur bie Fresten bes Nachener Raifersaals in vorzüglichen rylographischen Rachbildungen von A. Brend'amour wiedergiebt und in biesem Jahre vom Kunftverein als Prämie an die Aftionaire vertheilt wirb.

#### Vermischte Annstnachrichten.

\* Für den weiteren Ansban Wiens ift ein entscheibender Schritt geschehen: burch faiferliche Entschließung vom 11. Juni wurde ber von Fr. Schmidt verfaßte und vom Gemeindes rathe ber Stadt vorgelegte Plan jur Regulirung und Berbauung bes Parabeplates (zwischen Josephstadt, Schottenther und Bolfsgarten) bewilligt, ber gange Plat bem Stabts erweiterungsfond fäuflich überlaffen und bas barauf in Ausficht genommene Areal für ben Rathhausbau nebst Partanlagen ber Gemeinde zugewiesen. Der frühere Rathhausplat am Barfring kommt zur Parcellirung. Der Bau bes neuen Rathhauses und bie herstellung ber Gartenanlagen vor bems felben find noch biefes Jahr in Angriff zu nehmen. Links von benselben wird fich bas Parlamentshaus, rechts bie Universität erheben. Wir hoffen, daß mit dem Beginne biefer beiben langft projektirten Bauten nun auch endlich Ernft gemacht werben wirb. Bon bem Schmidt'ichen Plane find burch L. Angerer photographische Abbildungen aufgenommen und im Runfthandel erschienen.

\* Der Landschaftsmaler Adolf Obermüllner in Wien hat ein großes Gemalbe vollendet, welches eine ideale Gebirgs: landschaft im Charafter ber Alpen ber Ortlesgruppe barftellt und burch eine Staffage von Bolt in Munchen belebt wirb. Obermüllner hat eine langere Wanberung burch bas Engabin angetreten, um beffen schönfte Punkte, wie voriges Jahr bas Bintschgau, in einer Reihe von Zeichnungen aufzunehmen.

B. Professor Adolf Tidemand in Duffelborf, bessen Altargematde "bie Taufe Christi" in Norwegen großes Auf-seben erregte, hat jungst von dort ben Auftrag zu einem abnlichen großen Rirchenbild erhalten, welches ben Beiland am

Rreuze barftellen foll.

A. C. Ausgrabungen in Athen. Bu ben werthvollften Entbedungen ber letten Jahre auf bem Boben von Athen gehört unftreitig bie Aufbedung einer gangen Angahl von Grabmalern aus guter griechischer Zeit im Nordweften ber Stadt vor bem alten Dipplon, bei bem beutigen Rirchlein ber Sagia Triada. In Abbilbungen, Befprechungen, auch einzelnen Abgüffen find fie auch angerhalb Athens, welches burch fie jett eine Graberstrafe, Die sich jener Pompeji's breift an Die Seite ftellen barf, besitht, bekannt geworben. Der Schuttbugel, unter bem biefe tofibaren lleberrefte an ihrer ursprünglichen Stelle theilweise unverrückt und wohlerhalten bewahrt geblieben sind, hat aber noch immer nicht seinen ganzen Inhalt wieder enthüllt. Die Ausgrabung, welche von ber archaologischen Gesellschaft zu Uthen fortgesetzt wird, bat fürzlich unter andern uns bier weniger angehenben Dingen, 3. B. ber Grabschrift eines Komödienbichters Euthias, wiederum zwei Grabreliefs an den Tag gebracht. Einer sitzenden Frau reicht auf bem einen berfelben eine vor ihr ftebenbe bie hand; mit der Sand am Kinne fteht ein alterer Mann im hintergrunde zwischen beiden Frauen babei; bas Alles ift ganz in gewohnter Weise. Ein Berichterstatter in ber griechte iden Zeitung Palingenefia, (9. April b. 3.) spricht von einer gewiffen Nachläffigkeit und selbst Unfertigkeit ber Arbeit; wir burfen ihm aber glauben, baß aus allebem boch bie Bor-guge einer attischen Sand hervorleuchten. Namentlich auch bie Erwähnung eines nicht eben fehr oft in folden Reliefs ftarter ausgesprochenen wehmuthigen Zuges in ben Röpfen, macht uns begierig auf eigene Anschauung bes Wertes. Benig= ftens in einer guten Photographie von Ronftantin murbe uns biefe bereits zu Theil von bem zweiten, erft in ben letten Wochen in berfelben Gegenb aufgegrabenen Grabmale, ber Inschrift nach, einer gewiffen Begefo, ber Tochter eines Proxenos, möglicherweise eines uns auch sonft schon bekannten angesehenen Atheners. Bor ber sitzenben Begeso ftebt ein Mabchen, bas ihr ein Schmudfaftchen auf ben Schoof reicht. Der Grabftein giebt fich burch bie Schriftform als etwa gleich: zeitig mit bem in berfelben Gegend ftehenden Grabmale bes im forinthischen Rriege 394 vor Chr. gefallenen Reiters Derileos zu erfennen, murbe alfo gur Beit bes Ctopas errichtet. Ein Cfopas war nun freilich ber Arbeiter biefes Reliefs feineswegs; ce gludte ihm nicht Alles, die hande am wenigs ften, und boch, welch' ein Schönheitsfinn und welches Ratur= gefühl führte biefem Steinmegen bie Sand, wie ergreifend wirft auch bei ihm wieder die in biesen ewig muftergultigen Grabbilbern übliche Einsachheit in Form und Inhalt ber Darftellung! Bir find gludlich, hier wieber in einer und zwar fehr mohl erhaltenen Arbeit zu ber unübertroffenen Bobe attischen Sandwerks emporbliden gu konnen. Es find bereits Borfehrungen getroffen, bag von diefen zwei Grabreliefs, burch welche eine fo besonders anziehende Rlaffe griechischer Runftschöpfungen neu bereichert ift, Gipsabguffe erreichbar werben.

B. Der Rupferftecher Rudolf Stang in Duffelborf ift so thatig an seinem großen Stich bes Spofalizio nach Raffael, bag in etwa einem halben Jabre bie gange Platte gebectt sein wirb. Nach grundlichen Vorstubien in Italien, 1865 begonnen, burfte bie Arbeit bis gur Bollenbung noch über zwei Jahre erfordern; boch verspricht sie bann auch ein kunstwert ersten Ranges zu werden, was schon baraus erbellt, baß Professor Reller fie als geeignetestes Seitenftud gu seinem Stich ber Sixtinischen Madonna selbst empfiehlt. Der Bergleich bes berühmten Blattes von Longhi, welches 1820 bergustam, mit bem Stich von Stang ift bochft intereffant und fann nur gu Gunften bes letteren ausfallen, ba bie Behandlung ungleich malerischer und bie gange Musführung bem Driginal viel getreuer nachgebilbet ift. Dazu fommt auch noch der Umftand, daß vor gebn Sahren die Uebermalung von frember Hand, welche bas Raffaelische Bilb so lange entftellte und bie ber Longhi'iche Stich höchst geschieft wieder gab, endlich beseitigt worden ist, so daß wir hier eigentlich zum erften Mal eine ben heutigen Unforderungen genugende Rach= bildung bes Wertes erhalten, wie es aus ben Sanben bes jugenblichen Meisters von Urbino hervorgegangen ift. Das Blatt von Stang befommt baburch für bie Befiger bes alteren Stiches noch besonderen Berth. Die preugische Regierung bat aus ihren Fonds für Runftzwecke bem talentvollen Rupferftecher bei Beginn feiner Arbeit eine Subvention bewilligt und bieselbe nach eingelieserten Probebrucken mehrmals er-nenert, was um so mehr für die Gediegenheit des bereits Geleisteten zeugt, als berartige Zuwendungen befanntlich nur

auf ben Antrag einer aus ben bebeutenbften Runftlern gu-

fammengefetten Rommiffion erfolgen.

A. Profesjor Otto Berben, ber befannte Schlachten-maler, hat in einer großen Angabl von Studienblättern bie Ansbeute einer Suegfanal-Reise im Lotal bes Bereins Berliner Rünftler ausgestellt. Abgefeben von ben fleinen Stiggen in Blei und Kreibe und von ben größeren Darftellungen, welche auf die Ereignisse ber bamaligen Tage fich beziehen, enthält die Cammlung eine Reihe von wirflich angiebenden Bildern. Bunadft zwei Panoramen von Kairo, eines berfelben mit bem Blid über bas Pyramidenfeld von Gigeb: ein Panorama ber Rufte mit ben Ralifengrabern. Mehr ausgeführt find bie folgenden Studien, welche außerdem Bilder nabe steben: Interieur aus bem Ausdrucke fertiger Bilder nabe steben: Interieur aus bem Tempel von Edju, die Nilinjel Philae, Luxor. Aenherft glänzend im Kolorit sind zwei innere Ansichten des Teppichbazars in Kairo; die eine namentlich (ein Höhenblatt) müste ein prächtiges Bild geben. Intereffant ift außerbem eine Strafe in Rairo, fofern fie fich mit einer befannten Aquarelle besselben Gegenstandes von E. hilbebrandt ("bedeckte Straffe", bas Blatt befindet sich in der ersten Kollektion der Chromojacsimile's) vergleichen läßt. hilbebrandt's Stigge ift im ausgesprochenften Lichtkontraft ge-nommen, ber enge Raum ber Gaffe mit Menschengewühl, Staubwirbel und anderen wirtfamen Bufalligfeiten ausgestattet; Benben's Unficht giebt uns einfach und wahr bie Architeftur. Mußer ben Lanbichaften und Städtebilbern enthält die Sammlung viele Porträts, ebenjalls in ber Art ber Ansführung verichieben. Dem Ganzen gegenüber empfängt man ben wohls thuenden Gindruct, bag es bem Rünftler bei Diefen Stiggen wirklich um bie getreue Auffassung ber Gegenstände ju thun war, nicht um beliebige, burch Willfur ber Mache gesteigerte Effette. Bang abgesehen von bem besonderen Intereffe, welches

ber Einzelne an Land und Leuten Megyptens haben mag, liegt in biefer Sammlung ein tüchtiger Behalt nach ber Geite bes Malerischen, auf beffen Berwerthung bemnächst man sich freuen tann. Ginftweilen freilich batte ber Rünftler wol beffer gethan, burch Unefonderung ber unverftandlichen und in ihrem gegen: wartigen Zuftanbe noch unbebeutenben Bleiftififfigen bem vorzüglicheren Theile feiner Studien eine gleich von vorn berein gunftige Beachtung zu fichern, vorzüglich mit Ruckficht auf bas größere Publikum, welches an dem Allerlei vielsach mit einem Blicke und dem Gedanken vorüber zu geben schien, baß es boch nur etwas für Liebhaber ober Renner fei.

#### Beitschriften.

Chriftliches Kunftblatt. Rr. 6. Standbild bes Malers Niclaus Manuel in Bern von Rob. Dorer. (Mit Holifchn.). — Die Schaftammer ber Marienfirche in Tanzig (von A. hins.). — Kirchandund in Glasgemälben. — Gefch. ber driftl. Grabschriften (Forts.).

duiff. Grabifariten (Forti.).

Jahrbücher für Kunstwissenschaft. 1870. I. Heft.
Donatello seine Zeit und Schule 1. Die Vorläuser Donatello's.
Von Hans Semper. (Mit Holzub.). — Ueber einige Werke Lienardo's. Von W. Lübk e. — Die Kapelle der h. Katharina in S. Clemente zu Rom. Von A. v. Reumont.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 56.
Die Iturgischen Gewinder mit arabischen Inschriften aus der Marienkirche zu Danzig. — Neue Erwerbungen des Museums. —
Ceramische Ausstellung in Znaim. — Generalversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Kunstgewerbeschule.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 74.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 74.

Ueber Portrait und Bild. Von J. Grasshoff. — Notizen über Reflectoren und Hintergründe. Von W. Kurtz. — Photogr. Studien über Perspective. — Romain Talbots aplantischer Vergrösserungs-

Journal des Beaux - Arts. Nr. 9. u. 10. L'exposition (Salon) de 1870. — Société belge des Aquarellistes. 8me exposition.

### Inferate.

[115] Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben:

Geschichte

#### Italienischen Malerei

J. A. Crowe & G. B. Cavalcaselle.

### Deutsche Original-Ausgabe

besorgt von

Dr. Max Jordan.

Dritter Band.

(Mit 7 Tafeln, in Holz geschnitten von H. Werdmüller, und einem Index über Band I-III.) gr. 8. Preis 3 Thlr. 10 Ngr.

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen:

## RENAISSANCE-ARCHITEKTUR ITALIENS.

### 135 LITHOGRAPHIRTE TAFELN

in Aufrissen. Durchschnitten und Details

aufgenommen von

## FR. PEYER IM HOF,

gr. 8. broch. 2 Thlr.; geb. 21,3 Thlr.

Die bedeutendsten Bauwerke der italienischen Renaissance in bes J. C. Ribinger aus Rub. Beigel's trefflich ausgeführten Darstellungen bietet dies Werk in handlichem Nachlaß. Rataloge burch Formate dem Architekten sowohl zum Studium wie auch als Vademecum auf der Reise in Italien dar.

## Sächfischer Kunftverein.

[117] Das unterzeichnete Direktorium hat die Frift gur Ginreichung ber Entwürfe ju der fünftlerifchen Musschmüdung ber Altstädter Realschule zu Dresden bis zum 15. Ottober d. J. verlängert. Dresden, den 13. Juni 1870.

Das Direktorium des Sächs. Aunftvereins.

[115] Im Berlage von Rud. hoffmann in Berlin ift foeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

23 1 i ct

auf bie

## Aunstrichtung der Gegenwart.

Vortrag

gehalten im miffenschaftlichen

Berein gu Berlin

### Friedrich Eggers,

Professor an ber Atatemie ber Rünfte. Preis 71/2 Ggr.

## Leipziger Kunstauktion. 14. Juli 1870.

Berfteigerung mehrerer fleinen Sammlungen von Rupferftichen, Ra-birungen 20., barunter ein reiches Wert

Rud. Weigel's Kunfthandlung. Dr. A. Andrejen.

Beft 10 der Zeitschrift nebft Dr. 19 der Runft-Chronit wird Freitag den 15. Juli ausgegeben.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Liifow (Wien, Therefianung. 25) od. an die Berlagen. (Leipzig, Königefir. 3) zu richten.

15. Inli.



Mr. 19.

#### Inserate

à 2 Egr. für bie brei Mal gespaltene Betit: geile werben von jeber Buch: und Kunsthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Um 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunft" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen toftet dasselbe 11/3Thlr. ganziährlich. Alle Buch: und Kunfthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der "Salon" von 1870. II. — Refrologe (Joseph Anton Entres, Theodor Mintron, Friedrich Sobe). — Aunstliteratur und Aunschandel. — Aunstwerene, Sammtlungen und Ausstellungen. — Bermische Aunstnachrichten. — Zeitschriften. — Antwort. — Inferate.

### Der "Salon" von 1870.

II.

Paris, im Juli.

Es war keineswegs Zufall, daß wir unter all ben Bildern ausländischer Künstler kein einziges, das einen religiösen Vorwurf behandelt, namhaft machten. Wir haben so manche verdienstvolle Leistung übergehen müssen, aber auf diesem Gebiete nichts zu besprechen gefunden. Wollten wir die französischen Maler auch so kurz und streng abthun, so verdiente kein religiöses Vild hervorgeshoben zu werden. Zwar sehlt es hier zu Lande keineswegs an Künstlern, welche Kirchen und Altäre so fromm wie möglich mit Farben schmücken; doch werden diese im Auserweglich mit Farben schmücken; doch werden diese im Auserweltlicher Neugierde preisgegeben; ein Verlust, der etwanicht sehr zu beklagen ist, wenn man weiß, daß der milde, innige H. Flandrin noch immer keinen seiner würdigen Nachsolger gefunden hat.

Was aber vollends jene Darstellungen anbelangt, die, dem alten oder neuen Testament entnommen, für den "Salon" bestimmt werden, so sind dieselben schon seit Jahren ganz dazu angethan, den Beweis zu liesern, daß die moderne Kunst immer genrehafter, realistischer wird. Der Gedanke, geschweige denn das Gesühl, scheint allgemach als ein undankbarer Stoff der bildenden Künste angesehen zu werden. Geist (vielmehr: "esprit") dramatische Bewegung, Naturwahrheit, das sind die Mittel und die Wege zu Ruf, Geld und Ruhm. Ist auf diese Art der Inhalt der neuesten französischen Malerei ein dürstiger, so müssen ihre Formen und Weisen mannige

faltig, fühn, überraschend, blendend reich genannt werden. Das Runfthandwert, wie wir die Technif nennen möchten, steht offenbar ungleich höher als die Runsttheorie. Nicht der Wegenstand eines Bildes feffelt, nur die Behandlung desselben reizt, zieht an, macht Aufsehen, oder wird ab= lehnend besprochen. Das geschmachvoll Bittoreste hat den strengen Stil verdrängt. Je lebendiger, heißt es, je wahrer, je padender, befto beffer. In Diefem Sate gipfelt so ziemlich das äfthetische Glaubensbekenntniß ber meisten hiefigen Maler. Was ift unter folden Umftanden leichter erklärlich, als jene raftlos erftrebte, mübevoll erworbene. fingerfertige Tednit, die man hier - und in gleichem Mage nur noch in Belgien - fast ein Gemeingut Aller nennen burfte. Das arbeitet, ftrebt und wogt auf der ganzen Linie, als ob es galte eine neue Runft zu erfinden, nicht nur Pouffin und Claude Lorrain, sondern auch Delacroix und Delaroche zu übertreffen. Die Schüler, die aus ein und bemselben Atelier hervorgegangen, die felbständigen Meister verlieren einander ebensowenig aus den Augen, wie die Bög= linge der Atademie ber schönen Rünfte, und bewerben sich, wie diese jungen Leute während ihrer Lehrzeit, ihr ganzes Leben hindurch um den Breis, wenn auch nicht immer um ben großen, der wader verdient sein will, so boch um Die oft lohnenderen, wenn auch nicht ehrenvolleren Breise, welche Kunfthändler und Liebhaber auszahlen.

Dieser Wetteifer Aller bringt Erscheinungen hervor, die selbst einen "Salon", von dem sich, um blos die Berzienstvollsten zu nennen, Robert-Fleury, Gérome, Franzois, Baudry, Fromentin, Isabey, Cabat und Meissonier ferne hielten, zu Ehren bringen. Wir wollen hier nun drei bevorzugte Talente hervorheben, deren Ruhm sogar noch jünger als sie selbst ist: Henri Regnault, Carolus Durand, Victor Giraud.

Regnault, berzeit noch Stipenbiat in Rom, ift burch

jeine "Salome" ter Belo bes Tages geworben. Rolorift bis in die Fingerspitzen, tritt er mit übermältigenter Rübnheit auf. Wir haben nicht ben Muth, ihm barüber ju grollen, bag er tas Bilbnig einer fpanischen Bigeunerin, bag er erft fpater als gange Figur ausgeführt, (bie Leinwand ift angestückelt) "Salome" taufte; benn biefes fiegesftolze, bergloje Wejen, in beffen Augen ein unbeim= lides Feuer lotert, bas, gräflich ladent, bie Bahne fast wie ein Raubtbier fleticht, verwirrt, erschreckt uns bei bem ersten Unblid nicht minder als alle arglosen Bejdauer. Ja, tiefe lufterne Tangerin mare noch heutigen Tages im Stante, irgent einen Berotes Untipas gu einer Schand= that zu verführen! Gie ift eine "Tenfelinne" vom rabenlodigen Scheitel bis gur ichneeweißen Bebe. mure, blage Galome fitt in voller Beleuchtung por uns und erwartet, baf ihr bethörter Dheim nun auch fein Wort balte; tas Beden, tas ihr im Schoof ruht, bas Meffer, bas barinnen liegt, fie lauern auf bas Saupt bes beil. Behannes bes Täufers. Und ihr Bufen, ben bie bunnen Gullen mehr als errathen laffen, hebt fich erwar= tungevoll, mabrent fie ihre Rechte trotig in bie Geite ftemmt. Der hintergrund bes Biltes ift ein citronen= gelber, fein geblümter Vorhang von folder Schärfe tes Tones, bag er allein hinreichend mare, jeten Fleischton idmärglich und idmer erscheinen zu laffen, und boch leuchten und fprühen tiefe, als ob fie fich von bem bunkelften Grunde abhöben. Diefe flüffige Behandlung bes Fleisch= tons ift außerordentlich schön, wie auch bie breit und leicht ausgeführten, goltfarendurdwirften Bewänder unnber= trefflich fint. Regnault ift unleughar einer ber Wenigen, tie aus tem Bollen ichaffen, ein Auserwählter.

Carolus Durant, ein eben fo junger Mann wie Regnault, hat mit feinem lebensgroßen Bilbnig ber Bemablin tes Grn. E. Febreau einen gewaltigen garm ge= ichlagen. Die äußerst geschmadvolle Toilette ber Dame hat ragu namentlich beim großen Publikum gewiß viel bei= getragen, bed freuten fich auch feinere Mugen an biefem barmonischen Bilbe, in tem die pomphafte Manier ber besten frangösischen Portraitmaler, Rigand und Largil= lière, wieder aufzuleben scheint. C. Durant leitet sein Farbenordbefter mit feltener Gidberheit: ein lichtgrüner Teppid, ein bunkler Borbang von berfelben Farbe, ein blaues Unter-, ein Lilla-Dberfleit, tie blauen Banter im idmargen haar, tie ichwärzlichen Strauffebern, Die bas Ueberfleit einfäumen, tie rothe Rofe am Bufen, alle biefe voll und laut angeschlagenen Tone singen und klingen zusammen, bag es eine freudige Ueberraschung bervor= bringt. Und fo muß benn auch die lautere Vollendung ber Ausführung, Die nichts Mengstliches fennt, Diese er= freulich breite Behandlung gelobt werben, wenn wir auch nicht verschweigen, bag tie Fleischtone, wie bas bei in voller Beleuchtung gemalten Biltniffen fo oft ber Fall, etwas bleich unt grau gurudtreten.

Das größte Genrebild bes Calons ift von B. Giraud gezeichnet und "le charmeur" benannt. Gin ägnptischer Bogelgahmer zeigt einer Gefellschaft reichgefleibeter Römer und Römerinnen die Runfte feiner klugen Böglinge. Die Szene fpielt in einem Raume, beffen eine Want ein langer Borhang, beffen Dede ein Glasbach; lebensgroße, fitende Figuren von fprechendem Ausbruck und Beberbenfpiel, welche ber ftehende Jüngling fichtlich ergött. Es fpringt in die Augen, daß diefer Borwurf nicht fo groß ausge= führt zu werden brauchte. Allein es scheint bem jungen Rünftler auf einen Versuch angekommen zu fein, ben er in großem Magstabe unternehmen wollte. Wie bem auch fei, bas tief und faftig gehaltene Bilo ftrahlt eine Leucht= fraft aus, wie sie nur bie besten venezianischen Roloristen besiten. Bei näherem Gingeben entredt man, baf 2. Bi= rant tiefe energische Wirkung baburch erzielt, bag er tiefe, hart gegen einander stehente Lokalfarben, ohne sie burch feine Salbtone malerifd abzuftufen, fchroff neben= einander stellt. Diese Kraft ber Farbung verleiht ben fehr icharf gezeichneten Beftalten eine feltene Körperlichkeit, die selbst durch die bedeutende Bobe, auf welcher bas Bild hing, nur wenig von ihrer überraschenden Wirkung ein= buft. Die fünftliche, zu grelle Beleuchtung erflart und biefen Effett nur einigermagen; jetenfalle möchten wir ihn für ein gefährliches Spiel balten; benn eine Leinwant, auf der alle lichten, vermittelnden Farbenübergänge fehlen, die nur mit - gewiß fehr bick aufgetragenen gangen, vollen Farben bemalt ift, muß binnen furgem fdwer, fdmutig, völlig glanglos erfdeinen.

Wir haben oben angedeutet, bag Regnault bei aller Freiheit ber Behandlung feinen Stoff geiftvoll er= faßt und burchgeführt hat. Die anderen Maler, Die fich auf bas Gebiet ber Bibel magten, haben fie nicht fo glud= lich umzudichten verstanden. Der sonft so mahlerische, fast nur zu forgfältige Delaunah fant fich biesmal mit einer Kreugftatte ab, Die an nichts Befferes mahnt, als an eines ber vielen figurenreichen kleinen Bilber ber Rünftlerfamilie Franck. Czazal sucht, wie fast bie ganze junge Bunft ber Frommen, burch landschaftliche Trene, geschichtliche Roftume, lebendige Bewegung und fräftige Farbung zu wirfen, verfällt aber babei ins Melobromatische, Gemeine. Gein "Rreuzweg" finft gum bloken Schauspiel herab; die vom Treppenabsate vor dem Thore ihrer Wohnung stehende, bei dem Anblid ihres göttlichen Gohnes, ber mühfam unter ber Rreuzeslaft baber fommt, laut aufschreiende Maria, konnte aller= bings als eine gut aufgefaßte Riobe gelten.

Auf biesem realistischen Wege wird die moderne religiöse Kunft gewiß nicht zum Heile gelangen. Sollte ihr es etwa der sich so einfältig stellende Puvis de Chavannes verschaffen? Das wäre sonderbar, aber auch nur dann möglich, wenn der Weg von einem Heiligenbitre bis zur Erhebung des Gemüthes nicht durch die Augen ginge. Auf uns wenigstens wirkte biese Hinrichtung bes h. Johannes bes Täufers jenes Lyoner Künstlers, ber mit ganz eigenthümlich trockenen, staubigen, mit wahren Aschrenittwochsfarben malt und seinen Stoff nicht anders als stammelnd vorträgt, geradezu nicht erbaulich. Der tiesempfundene asketische Kopf bes hageren Heiligen, ber, die Hände flach vor sich hinstreckend, zwischen einem übergewaltig außholenden Henker und ber harmlosen klumengeschmückten Salome kniet, kann uns unmöglich für die Fehler der Perspektive und all das gesuchte Linkischthun entschädigen.

Huch für bie eigentliche Siftorienmalerei läßt fich bas Gebiet nicht mehr streng absteden; theils allegorifde, theils anekootenhafte Bilber brangen fich ein. Go tommt es benn, bag von allen Frangosen nur Giner, Tony Robert - Fleury, ein rein geschichtliches Bild ausgestellt hat: "die Einnahme von Korinth". Dieses fehr große Bemälde wird wohl nach deutschem Rath, aus ber Roth eine Tugend zu machen, von den Parisern übermäßig gepriesen. Die Sorgfalt ber Ausführung, Die Wahrheit der Färbung, bas Streben nach Sarmonie und Kraft verdienen auch alle Anerkennung. Bebenkt man jedoch, daß in der Einnahme von Korinth das ganze Un= glud bes griechischen Berfalls gipfelt, nein zusammenbricht, jo muß man die völlige Abwesenheit des hiftorischen Sinnes und Befühls bei bem Rünftler bedauern, ber fich mit seinen reich und schön gruppirten Frauen ungleich mehr beschäftigt hat als mit der Tragweite des dargestellten Momentes. Bon biefem Standpunkte aus fann man bem Maler ber ergreifenden "Greuelszene aus ber polnischen Revolution (1861)" nicht zu seinem Fortschritte Glück wünschen. Dieses Bild burfte Court gezeichnet sein, es konnte uns nicht fühler berühren. Daß bie "Bereinigten Staaten von Nord = Amerika" wie fie Stewart bei Dvon beftellte, eine fühle Allegorie werden und bleiben mußten, ließ fich vorhersehen, bei Tonn Robert-Fleury hingegen war man zu ber Soffnung einer lebensvollen Darftellung be= rechtigt.

Was nun diese "Vereinigten Staaten von N. A." anbelangt, so ist das riesige Bild eine Zwittergeburt von Allegorie und Geschichte; wäre es nicht bestellt, wir würden es wahrhaftig nicht für lebensfähig halten. Wir sehen eine Menge Menschen, die alle recht gut und lebern aussehen, einen Wagen umdrängen, auf welchem sich zwei weibliche Gestalten: die Republik und die Klugheit in kritischer Lage besinden; wenn sie dem Systeme des Fortschritts huldigen, so geht ihr Weg über Leichen. Wir wollen daher lieber annehmen, die beiden Göttinen stünden auf einer Art von Bühne, und sie getrost dort stehen lassen. — Cabanel's "Tod der Francesca da Rimini und des Paolo Malatesta" läßt sich durchaus nicht aus der Reihe der historischen Bilder weisen. Dieses äußerst gesschwackvoll ausgesührte Bild, dem wir nur etwas weniger

Beiwert wünschten, batte uns gewiß viel beffer gefallen wenn wir Mat. Miolan und Mir. Michot nicht im vierten Afte von Bonneb's "Inliette" gefeben und beklaticht hätten. Die Roftime Cabanel's find, wie fich ras von felbst versteht, getreuer als tie auf ber Bubne, aber tie Stellung, ober vielmehr Lage ter beiten Personen bieselbe: fie auf einem schmalen Rubebette hingestreckt, er an ben Boben hinabgeglitten, gebrochenen Auges guter Sterbenten hinaufschauent, teren erhobene Rechte gespenstig, ren Beliebten suchend, in's Leere tappt. Cabanel hat feine Sauptpersonen fo gedacht, bag man von ihnen fagen tann, fie find noch nicht tobt und fie leben nicht mehr. Nur ber widrige Mörder, ber fich nach ruhig vollbrachter That neugierig nach seinen Opfern umsieht, war nicht in ber Oper zu sehen, und foll mahrscheinlich bas falte, unerbittliche Berhängniß vorstellen. Aurz, bas Bild ift, so lobenswerth es auch ausgeführt fein mag, - benn Ca= banel besitzt die Klarheit ber Mitteltone und bas gebampfte Licht ber Benezianer, - fein Beweis für bas Rompositionstalent des tüchtigen Rünstlers, bessen wir an anderer Stelle noch gebührend gedenken werben.

Eug. Obermaner.

#### Hekrologe.

A Der Bildhauer Josef Anton Entres, ber am 18. Mai in München ftarb, entstammte einer schwäbischen Familie, welche nach Bolen übergesierelt war, wo sein Großvater unter ber Regierung bes Rönigs Stanislaus Poniatowski als Stuccatorer lebte. Die politischen Unruhen trieben ben Bater 1795 nach Deutschland zurud, woselbst er ein paar Monate vor ber am 13. März 1804 erfolgten Geburt feines Cohnes mit Tot abging. Die Witme hatte fich nach Fürth bei Hürnberg gewendet, wo eine Schwester ihres verftorbenen Gatten an ten Bilt bauer Otto Ulrich verheirathet war und hinterließ Josef bald als Deppelmaisen. Da nahmen sich Ulrich und seine Frau tes armen Rintes lieberoll an. Go idien feine Bufunft gefichert. Mis aber bann ber Sturm gegen ben corsischen Unterbrücker losbrach, ba gehörte auch Illrich ju benen, welche bie Baterlandeliebe aus rem Guten in Die Reihen ber Freiwilligen trieb. Die längere Abwefenheit bes Familienhauptes brachte ber gurudgebliebenen Frau erst schwere Sorgen und bann bittere Roth. suchte ber neunjährige Pflegesohn fie nach seinen findlichen Aräften zu unterftüten, fing Schmetterlinge und verfaufte fie und fdnitte Bolgmotel für Lebkudiner und Badyegieber, um ben Erlös ber Pflegemutter gu bringen.

Um jene Zeit erwachte in bem Anaben auch schon ber Bunsch, sich zum Kinstler auszubilten, und als sein Pflegevater aus dem Felre heimfehrte, wendete er sich mit Entschiedenheit diesem Wege zu. Sein Talent war nicht unbemerkt geblieben und die Brüder Elias und Iulius Dehme
ertheilten ihm unentgeltlichen Unterricht im Zeichnen und
Modelliren, worin er rasch solche Fortschritte machte, so daß
er es wagen durste, kaum fünfzehn Iahre alt, Basreliess
und Statuen aus Holz und Stein zu bilden, die beifällige
Aufnahme fanden.

Im Jahre 1822 verließ Entres Fürth, um als Bögling ber Münchener Atademie seine Ausbildung zu suchen. Doch scheint er sich anfänglich baselbst nicht ganz heimisch gefühlt zu haben, benn er siedelte nach Wien über und trat an der dortigen Akademie ein, kehrte aber bald wieder nach München zurück, wo er an Prosessor Conrad Ebershard einen väterlichen Freund fand, der den Schüler in seinen väterlichen Freund fand, der den Schüler in seinen bauch die Pflegeeltern tief im Gemüth begrünsten frommen Anschauungsweise bestätigte und die Richtung auf deutsche driftliche Kunft in ihm bestärkte. Auf Empfehlung der Akademie ward er vom Stadtmagisstrate Fürth unterstüpt, aber so kärglich, daß er Kapitäle für die Säulen des Hoftheaters und der Gleichwohl unterstüpte um das Nöthigste zu erwerben. Gleichwohl unterstüpte er seine noch immer in ungünstigen Berhältnissen lebenden Pflegeeltern.

Er war ungefähr zweinntzwanzig Jahre alt, als er mit seiner ersten Komposition "Herkules und Omphale" auftrat. Sie fand den Beifall des damaligen Akademies Direktors Cornelius in so hohem Grade, daß sie auf Kosten der Anstalt in Gophs gegossen und deren Sammslungen einverleibt werden sollte. Entres aber zerschlug sie und erklärte Cornelius, die bisherige Nichtung als eine verderbliche verlassen und nur mehr der dristlichen Kunst leben zu wollen. Bon da an aber schlich er sich noch enger an Konrad Eberhard an, in dessen Werkstätte er arbeitete.

Sein erstes selbständiges Werk war ein Abendmahl für den Hauptaltar der Frauenkirche in München, das in Erzguß ausgeführt wurde. Daran reihte sich eine Kolosfalsstatue des betenden Christus für den Calvarienberg in Tölz in Sandstein. Bon einer damals projektirten Romsfahrt rieth ihm Conrad Sberhard lehhaft ab, der fürchtete, Entres möchte in Folge derselben seiner Richtung untreu werden. Nun mehrten sich die Austräge in rascher Folge, namentlich gingen aus seinem Atelier viele Grabmonusmente hervor. So die Denkmäler für die Freifrau von Bernhard in Erolzheim, für das Münchener Domeapitel, für Moehler, Nuedorsfer, Zentner auf dem Münchener Kirchhof und das Denkmal für den Bischof Niccabona in Bassau.

Ein 1841 burch Umsturz eines Denkmals herbeige= führter treifacher Beinbruch, ter ihn für immer gebrech= lid madte, konnte feine angeftrengte Thätigkeit nur unterbrechen. Balt nach feiner Wiererherftellung beforgte er tie ganze innere Einrichtung bes tem Grafen Arco= Zinneberg gebörigen Schloffes Unif bei Salzburg und zwei Koloffalstatuen Rutolf's von Habsburg und Friedrich tes Rothbartes ebentahin. 3m Jahre 1847 fouf er eine foloffale Matonna für ras Wertachbruckerthor in Angs= burg und einige Zeit später die schöne hölzerne Ranzel für tie Auerfirde in Münden, wie er sich tenn namentlich um die Holzplastif außerordentliche Berdienste erworben Dahin gehören insbesondere feine Arbeiten für Kirche und Aloster in Gemona, ein Altar für bie Kapelle in Undede und Die Restauration ber gothischen Pfarrfirde in Nichach.

Schon in tem Anaben hatte sich eine ungewöhnliche Sammellust geregt, ter Mann ward nicht blos ausübender Künstler, sontern auch ein erfahrener Aunstenner und Aunstsorscher, namentlich im Gebiete der deutschen Aunst des Mittelalters. So gelang es ihm, manchen Schat, ben der Unverstand misachtete, zu retten. Seine Sammlung erreichte schließlich einen Umsang von nahezu 4000 Nummern, theils plastische Werfe, theils Gemälde und Stiche. Alls er sich arbeitsunfähig fühlte, versteigerte er sie im

Jahre 1868 und jog fid in eine fleine, aber geschmadvoll angelegte Billa bei Seeon jurud.

Seit tem Monate Juni 1869 war sein Leben nur mehr ein von Tag zu Tag gefristetes; boch ertrug er sein schmerzhaftes Leiren mit bewunderungswerther Geruld, bis ihn ter Tod am 18. Mai 1870 erlöste. Seinem Bunsche gemäß wart er auf dem Kirchhofe in Untersendling bei München zur Erde bestattet.

Bas Entres besaß, hatte er sich durch eigene Kraft und Tücktigkeit errungen. An Schulkenntuissen arm, erwarb er sich durch eifriges Studium eine sehr achtens-werthe allgemeine Bilbung. Obwohl ganz besonders der kirchlichen Kunst zugethan, hielt er sich doch den Blick seiter und Bölker. In der Politik gehörte er der entschieden kunst zugethan, delt er sich doch den Blick seiten und Bölker. In der Politik gehörte er der entschieden konservativen Partei an und vertrat ihre Anschauungen mit großer Bärme. Im geselligen Umgange erwies er sich als munter, gesprächig und als gern gehörter Erzähler. Galt es eine archäologische Frage oder die Erhaltung eines bedrohten alten Kunstdensmals, da trat er auch wohl in der Presse aus. Selber ein treuer, verlässiger Freund, sehlte es ihm nie an treuen und ergebenen Freunden.

Theodor Mintrop, einer ber begabteften Meister ber Duffelborfer Schule, ift, 56 Jahre alt, am 30. Juni nach langen und schweren Leiden gestorben. In Badhofen bei Werben an ber Ruhr geboren, mar er bort bis zu seinem treißigsten Jahre Bauer, nachdem er in Münfter und Wefel trei Jahre bei ber Artillerie ge= vient hatte. Gin Zufall vermittelte feine Befanntschaft mit bem auf einer Studienreise befindlichen rühmlichst bekannten Genremaler Eduard Gesellschap, welcher Min= trop's ungewöhnliches Talent aus verschiedenen, ihm vorgelegten Zeichnungen erkannte und für ben alles Schöne mit Begeisterung aufnehmenten jungen Landmann ein so reges Intereffe gewann, daß er ihn bestimmte, mit nach Duffeldorf zu gehen und sich gang ber Malerei zu Mintrop fah hierin seinen höchsten Bunich erfüllt, und mit eifernem Fleiße wußte er in den untern Rlaffen ber Atabemie bie erforderlichen Fähigkeiten zu gewinnen, fo tak feine genialen Kompositionen, welche bei Schabow und allen Duffelvorfer Runftlern bas größte Aufsehen erregten, auch in ber Richtigkeit ber Zeichnung nad einiger Zeit ben Unforderungen genügten, wenn= gleich die unerschöpfliche Phantasie und poetische Auffassungsweise ber mannigfachsten Gegenstände boch stets ber Hauptvorzug feiner Werke blieben und über fleine Ungenauigkeiten der Formen und Berhältnisse leicht hinwegjehen ließen. Gesellschap nahm fich bes jungen Runft= genoffen mit stets gleicher Warme an und ift ihm bis zum Tobe ein unzertrennlicher, aufopfernder Freund ge-Selbst rie Berheirathung Gesellschap's änderte in bem innigen Berhältnig nichts, und felten fab man einen ber Freunde ohne ben andern. Mintrop's erstes Delgemälte "tie Maronna mit Jejus und Johannes" (in ber städtischen Galerie zu Duffelborf) machte burch Zeichnung und Farbe eine höchst vortheilhafte Wirkung und ließ von feiner koloristischen Befähigung mehr hoffen, als er in fpatern Bemalten geleiftet hat. Ein Engel= ständchen, ein großes Altarblatt für die Kirche in Werden und viele andere Bilder reihten sich an; vornehmlich aber waren es seine gezeichneten Kompositionen, welche ihn schnell in ben weitesten Kreifen ehrenvoll bekannt machten.

In allegorisch symbolischer Weise suchte er gern burch reizende Kindergestalten irgend eine poetische Idee zur lebendigsten Anschauung zu bringen, und so oft er auch 3. B. die Wirkungen bes Weines, die Maibowle, Die Jahreszeiten u. bergl. bargestellt hat, so wußte er boch stets bem Gegenstande eine neue, interessante Seite abzugewinnen. Aber auch in großartigen Kompositionen war Mintrop Meister, und sein Stigenbuch, welches man jett für die Düffeldorfer Akademie ankaufen will, birgt Entwürfe, Die, wenn sie zur Ausführung gelangt wären, manch bewundertes monumentales Kunstwerk der neuern Zeit in Schatten gestellt haben würden. Das aber ist ja so oft der Fluch des Genies, erst recht erkannt zu werden, wenn es zu spät ift. Und dies war auch bei Mintrop ber Fall. Während er in kleineren Arbeiten und Illustrationen seine Rraft verzettelte, zog fein herr= lider "Chriftbaum" (große Bleiftiftzeichnung) von Drt zu Ort, nach Amerika und zurud und blieb unverkauft. Während jüngere unbedeutendere Talente aus verschie= benen Konkurrenzen als Sieger hervorgingen, weil ihnen Die Tednik leichter fiel und ihre Bortragsweise baher etwas Bestechenderes hatte, blieben Mintrop's Sfizzen unberücksichtigt, und feine gewaltigen Darftellungen ber erhabensten Vorwürfe kamen nicht in ber Beise zur Un8führung, wie es für Mit= und Nachwelt wünschenswerth gewesen ware. Italien, die mahre Beimath ber Runft, wo er in den Werken eines Michel Angelo und Raffael, benen er begeistert nachstrebte, die reichste Anregung für seine eigenen Schöpfungen gefunden haben würde, konnte er nicht besuchen, weil ihm bie Mittel zur Reise fehlten. Dennoch hat er erreicht, was Wenigen zu erreichen befchieden ift, und feine Wandgemalde im Geschäftshaus bes Schafhausenschen Bankvereins in Koln, Sandel und Industrie in Kindergestalten allegorisch barftellend, sein Dedengemälbe im Saufe tes Raufmanns Schmitz in Düffelvorf, seine Wandbilder für ben Musiksaal bes Weh. Rath Deidmann in Köln, Die leiter nicht gang vollendet sind, werden seinen Ruhm ebenso erhalten, wie die vielen zerftreuten Bilber und Zeichnungen, von benen ein großer Theil vervielfältigt worden ift. Sein lettes Staffeleibild, eine symbolische Darstellung ber Maibowle, erwarb bas Mufeum in Röln zu einem fehr geringen Preise, wie seine Arbeiten überhaupt nicht hoch bezahlt murben. Orden, Medaillen und Diplome hat Mintrop nicht er= halten, dafür wurde er aber von der literarischen Welt stets mit gebührender Anerkennung behandelt, wozu sein Entwicklungsgang nicht minder bankbare Beranlaffung bot als seine eigenen phantasievollen Erzählungen, aus benen ein reiches Gemüth sprach. Für alles Gole und Schöne empfänglich, war Mintrop im Umgang von ber liebenswürdigsten Freundlichkeit und einer fast jung= fräulichen Naivetät, so daß er die Achtung und Liebe Aller, die ihn kannten, genoß, und wer vielleicht den Rünstler nicht zu würdigen verstand, der mußte dem Menfchen aut fein. Geit vielen Jahren frankelnd, siechte er langsam an ber Schwindsucht bahin. Weist aber blieb bis an's Ende frisch, und rührend war es, wenn er auf dem Krankenlager mit der ihm eigenen Poesie erzählte, welche Kompositionen er noch auszuführen Gott hat es anders gewollt, und wir legen auf sein Grab ben wohlverdienten Lorbeer zur Palme bes ewigen Friedens.

A Friedrich Sohe, Lithegraph und Maler, ift am 7. Juni 1870 in Münden gestorben. Im Jahre 1802 in Bairenth geboren, erhielt er von feinem Bater, ber Maler mar, ben ersten Unterricht in ber Kunft und trat 1820 an die Atabemie in Münden über, um sich nach brei Jahren ausschließlich ber Lithographie ju mibmen. Rach weiteren brei Jahren begleitete er Rarl Rottmann (1826) burch bie Schweiz nach Genna, Floreng, Rom und Reapel, verfehrte bort viel mit August Kopisch und Platen und unternahm nach feiner Rückfehr ans Italien im Sabre 1525 bie Beröffentlichung ber Leuchtenbergifden Galerie, betheiligte fich fpater auch an ber Beraus gabe ber Dresbener Galerie burch Frang Sanfftangl. feiner Sand besitzen wir ben Gingng bes Ronige Dtto in Rauplia nach Peter Beg, eine Auswahl von Gemalben von Münchener Künftlern, an welcher Arbeit fich auch A. Brugger betheiligte, eine Angabl von Aquarellzeichnungen ber in ber Rrupta zu Edwarg-Rheindorf befindlichen Wandgemalde u. 21. Seine Arbeiten zeugen von gludlichem Gingeben in bie Gigen: art ber Originale und großer tednischer Vollenbung. — In späteren Jahren wendete fich hobe gang von ber Lithographie ab und arbeitete als Lanbichaitsmaler, boch ohne folche Erfolge zu erringen, wie er fie ale Lithograph aufzuweisen hatte.

#### Kunftliteratur und Kunfthandel.

Fr. Pener im Hof, Die Renaissance Architektur Italiens. 135 lithogr. Tafeln mit 66 S. Text. Leipzig, 1870. E. A. Seemann. 8.

Das miffenschaftliche Studium ber Architektur aus bem Zeitalter ber Wiederbelebung ber altklaffischen Literatur ist neben bem Studium ber Runft bes Alterthums und bes Mittelalters lange Zeit über alle Gebühr vernach= läffigt worden. Zwar besitzen wir mehre ältere sehr große und kostbare, meift frangösische Werke mit Aufnahmen ber besten Renaissance = Bauwerke in Rom, Florenz, Bifa, Genua. Benedig 2c., welchen sich einige neuere größere Werke (von Runge, Often, Arnold, Gnauth, Förfter u. A.) und einige Monographien (z. B. von Gehmüller) an= ichließen; bod ift die Geschichte ber Renaissance-Architektur erft in neufter Zeit, nachdem G. Boigt bie betreffenden Studien angeregt hatte, burch Jacob Burdhardt nach einigen vorbereitenden Werken (Rultur ber Renaiffance, Cicerone) in zusammenfaffender Weise im vierten Banbe von Rugler's Geschichte ber Baufunft bargestellt worben. Seitbem herricht auf diesem Gebiete ber Forschung ein regeres Leben.

Gerade bei solchem Stande ber Dinge ist ein Werk, wie das vorliegende, welches zwar wenig Neues bringt, daher wissenschaftlich nicht von Bedeutung ist, welches aber die wichtigsten Denkmale der Renaissance-Architektur Italiens in sehr handlicher Form uns vor Augen führt und sich wohl geeignet zeigt, das Interesse und die Liebe sür diese Denkmale in den weitesten Kreisen anzuregen, gewiß

mit Dank aufzunehmen.\*)

Der Architekt Be per im Hof in Schaffhausen bringt und in diesem Werke auf 135 Taseln eine große Anzahl in sorgfältigster Weise, sauber und mit vollem Verständeniß gezeichneter Aufnahmen (welche natürlich mit Benutzung ber bekannten großen Werke außgeführt worden sind) der bedeutendsten, meist profanen, Bauwerke in Rom, Florenz, Prato, Vistoja, Pisa, Siena, Bologna, Vicenza,

<sup>\*)</sup> Bei weitem nothwendiger und im höchsten Grade bankenswerth ware ein ähnliches Werk, welches eine Zusammenstellung der bedeutendensten Renaissance-Bauten in Deutschland, die verhältnismäßig noch wenig bekannt noch nie im Zusammendange publicirt worden sind, brächte. Wie viel auf diesem Gediete noch zu thun ift, wird ohne Zweifel Lübke's Geschichte der Renaissance-Architektur in Deutschland in ein helleres Licht stellen.

Berona, Mantua, Mailand und Genua. Doch giebt er, um Raum zu sparen, nicht bie gangen Gebande, sonbern nur die wesentlichsten Theile derselben, also Abschnitte der dagaren, Durchschnitte und Grundriffe, in einem mäßigen Magstabe; in einigen Fällen, wo es besonders erwünscht idien, auch Ginzelheiten ber Arditektur in größerem Mafftabe. Bollftändigkeit ift nicht ba, murbe vom Ber= fasser auch nicht erftrebt.

Der beigegebene furze Text enthält auf vier Bogen Die nothwendigsten Bemerkungen über ben Drt bes Ba= laftes, feinen Erbauer, feine Bedeutung in ber Runftge-

schichte u. j. w. nach ten neuften Forschungen.

Diese Publikation, welche vom Berleger sehr elegant ausgestattet murbe, — bie lithographirten Tafeln von Joh. Moijes in Münden find vortrefflich - und um ben mäßigen Preis von 2 Thalern abgegeben wird, burfte fich bald viele Freunde erwerben, benn sie eignet sich wegen res fleinen Oftav - Formats (um bie Zahl ber Tafeln ju verringern find bie einzelnen Blätter auf beiben Seiten bedrudt) und ber babei bod genauen Zeichnung, vorzüglid jum praftifden Gebrauch für Architeften, für Schulen und für Zwede mannigfaltigfter Urt. - Der in Unsficht gestellte zweite Band wird als Fortsetzung gewiß in gleicher Beije willkommen fein wie ber vorliegende.

R. Bergan.

Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters, Namens bes Bereins für bas Museum schlesischer Alterthümer herausgegeben von Dr. Hermann Luchs. 12 Sefte. Breslau, Verlag von Eduard Trewentt. 1868—1869.

Die Bublifation ift ihrem Charakter nach gunächst eine historische, unternommen "auf Beranlaffung und mit Unterstützung eines Freundes schlesischer Beschichte", mit bem Zwed "tie Liebe zur heimatlichen Bergangenheit ju nähren." Es werten Driginalvenkmäler mit ben Bildniffen ichlefischer Fürften veröffentlicht, begleitet von Biographien in allgemein verftandlicher Form, aber aus ben Quellen geschöpft. Dabei ift aber ber Werth tes Mitgetheil= ten für Runft= und Rulturgeschichte bes Mittelaltere besonters erheblich. Mit Ausnahme Beinrich's I., aus beffen eigner Zeit nur ein Siegel mit feiner Figur vorhanden ift, mahrend Reliefbilter unt Miniaturbarftellungen fpaterer Zeit feine röllig authentische Ergänzung bilben, werden die Grabmonumente ter Perfonlichfeiten veröffentlicht, tie fich in verschiedenen Rirchen Breslau's oder in Leubus befin= ten. Darunter ift basjenige ber heiligen Bedwig aller= tings nur bie Rokoko-Ropie nach einer Arbeit, die mahrscheinlich tem Ende tes 13. Jahrhunderts angehört, und auch einige andre find erft geraume Zeit nach bem Tobe ber Dargestellten entstanten, wie bas farbige Steinmonu= ment tes 1241 im Rampfe witer tie Mongolen gefallenen Bergogs Beinrich II. von Liegnit, eine vortreffliche, bier jum erftenmal publizirte Arbeit, Die erft bem Ende bes 14. Jahrhunderts angehört. In voller Ruftung ift er dargestellt, mit Burpurmantel, Speer, Berzogshut und Wappenichilt, bas Saupt auf tem Belme ruhend, unter seinen Füßen ein überwundener Mongole. Unter ben Arbeiten in tiefer Technif mag es an Werth tem berühmten Grabmal Beinrich's IV. in ber Kreugfirde gunächft fteben. Letteres ift fast bas einzige hier mitgetheilte Werk, bas aus einer altern Bublifation, ben fur Bufding's Buch "Schlesiens Borgeit in Bilt unt Schrift" gefertigten

tolorirten Aupferstichen, gegeben wird. Wir bedauern bies, beim ob auch nach guter Zeichnung bes verstorbenen R. Brauer, find biefelben bod in ben Farben ichreient und hart, fo bak fie zu ten übrigen, meist durch Lithographie vortrefflich bergeftellten Tafeln nicht stimmen. Anger ben Steinmonumenten, Die meift von A. Bräuer, B. Manufelt u. A. gezeichnet sind, finden wir eine erhebliche Anzahl von gravirten Messingplatten, bei welchen alles Figlirliche in bem schraffirten, ursprünglich wohl mit Bech ausgefüllten Grunde ausgespart erscheint und nur hie und ba wenige Bartien, wie bas Gesicht, sich in gang flachem Relief herausheben. Die Bublikationen find nach Abreibungen Die Tednik, welche namentlich während des 14. Jahrhunderts beliebt war, wird, laut Nachweis des Herrn Luchs, in gleichzeitigen Duellen als "flandrische Arbeit" bezeichnet. Dies verdient bemerkt zu werben; offenbar ift auch von folder Runft, nicht von niederländisch geschulter Malerei Die Rebe, wenn Frit Berlen gu Rordlingen als ein Meister genannt wird, ber mit nieberländi= icher Arbeit umgeben könne. Bu bem kunfthiftorischen Interesse, bas biese Bublikationen ergeben, kommt man= des Refultat, bas für Ardiaologie, Beralvit, Roftumfunde von Beveutung ift. Gerade für die lettere bieten bie mannigfachen geiftlichen wie weltlichen und friegerischen Traditen Material; man findet verschiedenes höchst Seltene, wie ben messerartig endenden Spieß Boleslav des Langen u. dgl. Ikonographisch interessant ist 3. B. noch die Umrahmung von ber Grabplatte bes Bischofs Beter Nowak, welche in fleinen Figuren bie Bertreter verschiedener Stände als Leidtragende zeigt. Im beschreiben's ben Text geht ber kundige, für Kunft= und Kulturgeschichte seiner heimatlichen Proving so thätige Verfasser auf alle biefe Beziehungen ein.

21. 23.

Der Direktor des South-Renfington-Museums, H. Cole, bereitet eine neue großartige Publitation von hober Wichtige feit vor, nachdem ber Universalkatalog ber Kunstbücher fürze tich seinen Abschluß erhalten bgt, nämtich ein nach Materien und innerhalb berfelben nach ben Lotalen alphabetisch geord-netes Inventarium ber gesammten noch vorbandenen Gegen stände ber Kunstproduktion, beren Entstehung vor bas Jahr 1500 fällt. Das Werk wird ben Titel führen: Universal Art inventory, consisting of brief notes of works of fine and or-namental art executed before A. D. 1800, chiefly to be found in Europe, especially in connexion with architecture and for the most part existing in ecclesiastical buildings... edited by Henry Cole. Wie bei bem "Universal Catalogue of books on art" foll auch bei biefer Bublitation bas Euftem ber Proofsheets in Anwendung tommen, zu beren Berbefferung und Ergangung bie Gulfe ber Jachmanner aller lanber berbeigerufen wird. Zwei Gefte biefer Probebogen, Mosait und Glasmalerei betreffend, find bereits ausgegeben. Beber Wegenstand ift fur; beidrieben und bie tarauf begügliche Bibliographie bingugefligt. Die Probebogen fonnen vom Gefretariat bee South-Renfington-Museums von Jebermann, ber Beibulfe leiften will, portofrei bezogen werden.

Der tünftlerifche Rachlaß von Schelfhont fommt am 27. Juli im Baag jur Berffeigerung. Der Katalog ift von Martin Nijhoff baselbst zu beziehen.

### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Gin Berein für frangösische Aunstgeschichte bat fich türglich in Paris constituirt und fein Staint veröffentlicht. 3weck ber Gesellschaft ift monographische Arbeiten über französische Runft und Künftler und biejenigen fremben Meifter, bie in Frankreich gelebt und gewirft baben, zu veranlassen und jähr-lich in ein bis zwei Banten zu veröffentlichen. Der jährliche Beitrag ift auf 20 Franken jestgestellt. Den ersten 150 Mitgliedern, die sich zusammenfinden (membres-fondateurs) find

besondere Bortheile vorbehalten, die ihnen beim Bezug ber Publikationen der Gesellschaft bezüglich des Preises und der Ausstattung der letzteren gewährt werden.

Der Kunstverein für Rheinland und Westfalen ist in erfreulichem Wachsthum begriffen. Die Zahl der Mitglieder ist in diesem Jahre auf 4901 gestiegen und es sind 11,500 Thr. zum Ankauf von für die Berloofung bestimmten Vildern verwandt worden. Das Vermögen des Vereins bezisserte sich am 1. Juli auf 36,450 Thir.

G. F. Die Lokalausstellung der Münchener Rünftlergenoffenichaft macht recht gute Geschäfte trot ber Sindernisse maucher Urt, wie ich sie neulich bereits andeutete und wie fie fich in Form von offenbar burch kunfthandler beeinflußten Rrititen, in der von ebendaber bestimmten Praxis der Frems benführer und Achnlichem noch täglich hinzufinden. Man spricht von 17 Bilberverkäufen und 700 Fl. Entree im Laufe bes vergangenen Monats. Da bie Roften ber Ausstellung für die Genoffenschaft taum ber Rebe werth find, wird man fich auf tiefe Weife bald in ben Stand gefett feben, für eine beffere Cinrichtung ber Oberlichtfenfter felber Sorge gu tragen. - Diefer hübsche Erfolg bes so jungen Unternehmens ift übrigens ein feineswegs unverdienter; benn trot ber angeftrengten Konfurreng bes fo lange schläfrigen Runftvereins ift ber Inhalt ber Lotalausstellung ein vielseitig intereffanter, wie man aus einer furgen Erwähnung ber bebeutenberen Bilber und Ramen sehen kann. Der große Calamis-Karton von Raulbach hat allerdings wegen Mangel an Raum weichen muffen. Auch ein Porträt von Lenbach und eine Ropie beffelben nach Tigian haben verfäuflichen Bilbern Platz gemacht. Un bie Epitse ber Figurenmalerei ift bafür Consraber mit seiner "Charlotte Corban lagt fich vor ihrem Enbe malen" getreten, einem Bilbe, beffen eminente Technif nicht die geistreich tolorifische Leubach's, sendern jene der neueren Belgier (vor den Cornelianischen und modern französischen Cinflüssen) ift. — In der Farbe gleichsam potemisch gegen Die verschiedenen Arten bes Rolorismus verhalt fich Lind enfdmit's "Luther bei ber Frau Cotta", ein Bild mit breiten, reflexlosen, bunten Farbflächen auf falfweißem hintergrund, unter beffen Figuren, was Komposition und Ausführung anlangt, teine mehr Recht hat, für bie Sauptsache angesehen zu werben, als Stuhl, Schemel, Rate und abnliche jorgfam ausgeführte Requisiten bes Borbergrundes. Was bas Motiv anlangt, - ben fpateren Reformator als hungrigen bemuthigen Jungen mit schmutzigem Bemb und zerriffenen Bofen aufzufassen, so ift es interessant, barin die demotratische Richtung unferer gangen Zeit ausgesprochen zu feben, welche feine Belben fennt, nicht zu ihren großen Mannern erhoben werden, fonbern diese zu ihres Gleichen und womöglich unter fich berabgezogen feben will. — Wie ein Marchen wirft ein Bilb von Berm. Schneiber, — halb wie ein Bödlin, halb wie ein Bictor Miller. Durch ben Ausbruck bes aus bem Schilf tauchenden Catyre und die völlig erftarrte Gulflofigfeit bes nackten Mädchens erscheint die Auffassung des Motivs allerdings ctwas cynifch. - Ein vielfach auf Knaus hinweisendes Bild und beffen frühere warme und jetige blagbunte Farbe recht angenehm vereinigend ift ber "Täufling" von Rögge. hubiche Ginzelfiguren im Rotototoftum Deffetben Malere führen uns auf eine Reibe von Genrebildern, Die ibre Motive mit Blud aus jener Zeit entlehnen, unter benen besonders Sof, Munich, Watter und Gaiffer hervorragen. Letterer hat außerbem in feiner "Gingnartirung" ein Bilbehen ausgestellt, basin vielen Beziehungen eines alten Sollanders murbig ware. Wenn van der Benne's "verunglücker Transport" halb so groß ware, fo murbe ich es zu ben beften Bilbern ber Mus: ftellung gablen. Auch zwifden Motiv und Große ber Ausführung giebt es ein gartes Berhättniß, welches der Rünftler nie ungeftraft ignoriren barf. - Grabezu brutal realistisch in Romposition und ftereostopartiger Aussührung ift Frit Boben= müller's "Nach ber Schule." In anderen technischen Experimenten zeigt fich ber Künftler in feinem feinen Bitbchen "Auf bem Bobensee" begriffen. — Wenn man ilbrigens eine Reihe von tlichtigen Figurenbildern von Spangenberg, Schmalzigang, Striebel u. 21. gu ben meiften oben genannten hinzugefügt, fo wird man finden, daß die Zahl berer, mit benen ber moderne frangofische Naturalismus völlig burch: gegangen ift, boch nicht bie überwiegende ift. Dag man vielmehr noch liebevolle Studien nach Aetteren findet, mag neben bem obengenannten Gaiffer auch Ferb. Mayers "Eroberung nach ber Schlacht" beweifen. — Weitaus größer ift aber bie

Chaar ber Ronfervativen im Biebftud und in ber lanbichaft. Bebler thut es in feinem großen Schafftall ben beften Rieberländern gleich. Rour's carafteristische brühe und Stälber find wohl eher falt und bunt als irgendwie modern in ber Farte und den Effetten zu nennen. Der flare sonnige Idealismus des treislichen Frd. Boly ist hinlänglich befannt. — Reben ihm auf der Höbe der Stimmungslandschafterei fteht Schleich mit zwei foloriftisch außerst fein abgewogenen Bilbern, mabrend ein brittes und alteres großes Bilb beffelben Meisters einer folden Farbenvollendung noch fern fieht. Mit einem in bemfelben Ginne trofftichen Bilbe ift Lier vertreten. Namen, die in biefer Rabe genannt werben muffen, find C. E. Morgenftern und ber Beftrebungen halber Rubinsty, Reder und 2Beg. - Rann man in bem Roloris mus bieser Gruppe auch eine moderne Errungenschaft er tennen, so ist bieser boch völlig von bem eines Courbet und Corot zu trennen und fteht bemfelben etwa wie Poefie ber Brofa gegenüber. - Technische Ginfluffe feitens ber Frangofen find bei Karl Miller und Hellrath zu erfennen. Beide haben bie neuen Mittel jedoch nur bem alten Rönnen bingugefügt, und fo gablen ibre Bilber, befonders eine buftige Abendidylle bes ersteren, in welchem viel von ber Seele eines San Both weht, zu ben beften ber Ausstellung. Böllig ihre alten Bahnen geben in großen Bilbern 3. Lange, Evert, Baabe, Stademann, Beintein, Enab, Canton, Meftenburg u. A. Unter ben vielen ausgezeichneten Mond. scheinbilbern, beren feinftes ein Geeftiid von Aylander ift, findet fich biesmal auch eins von Terb. Mayer und ein "Tempel von Baftum" von Boshart. Bu nennen find bier noch bie ausgezeichneten Leiftungen von F. Andrea und D. Langto. — Wenn ich jum Schluß noch Willroiber und B. Fries, als nicht ohne Originalität in modernen Er perimenten begriffen, nenne, fo habe ich allerbings taum bic Balfte ber Bilder ermabnt, die verschiedenen Spiten ber Ausstellung aber jedenfalls berührt.

Unter den Ausstellungsgegenständen der Plastif verdient wohl zuerst eine Beachung in weiteren Kreisen eine folossale Beethovenbüste von Konrad Knoll. Man tönnte dem interessanten Wert gegenüber von einer Forträtähnlichteit des Gesichtes nud der Seele reden. Trothem Beides offendar wenig zur plastischen Wiedergabe geeignet erscheint, hat Knoll es doch in eine ruhige, der Größe keinswegs entbebrende Form gezwungen. Etwas unruhig wird die Büste allein durch die scharfe Behandlung der unordentlichen Belseidung. Berehrern des großen Tondichters ist mit disem scholen Porträt gewiß ein Gesallen erwiesen. — Seine scinne Meißel sichnung zeigt uns Knoll in zwei Porträtsmedaislons in Maxmor. — Eine "Judith" von Feuerstein ist groß ausgebaut und troth des krassen Motivs — die Judith schreitet mit verächtlichem Jorn über den zusenden Leichnam des Holosernes

hinweg - nicht ohne monumentale Rube.

Mehr ober weniger bebentliche Wege geben bie übrigen Blafiter ber Ausstellung. Bahrend Beprer mit einem übrigens fconen, tief empfundenen "Chriftus am Rreug" gotbijde und moderne Formen zu vereinigen strebt (bier wären auch Riedmüller und Westermeyer zu nennen) ift ber anmuthige 3. Hirt von ter modernen Ilustrationswuth angestedt und modellirt Göthe's "Fischer", "Saidenröstein" und "Hermann und Dorothea". Um geschieften und lebenbigften im Aufbau feiner Gruppen - in benen er eine Bereinigung jugenblicher Denfchenglieber mit ichlanten Bogeln liebt - in jeder Beziehung plaftisch begabt, aber boch in fleiner außern Behandlung völlig malerijch, im Faltenwurf rüchichtstes früterig, in ben Köpfen mobern, ift Jac. Ungerer. Biel menhiger in jeder Beziehung, aber mit völlig ebenbürtigem Talent arbeitet 28 agmüller. Bis zum Extrem materifch und naturalistisch in ber Auffassung und Ausführung find feine brei ausgestellten frappirend lebens: mabren Porträtbuften. - Bu nennen maren von weiteren Ausstellern noch etwa S. Sirt mit einer fauberen Elfenbeinmatonna und einem glotenblafer, Sautmann, Deffner und Lutt.

#### Vermischte Kunftnachrichten.

Neber ein neues Bild von Hans Mafart giebt ein Rristifer der Wiener "Presse" solgendes launige Botum ab: "Wir würden das Wert ""vie leichtjertige Mutter" nennen. Gine hübsche jugendliche Dame, welcher es zu beiß geworden ist, so daß sie einen ziemlich gebrauchten Fenstervorhang als Feigens

blatt verwendet, fitt malerisch hingegoffen ba und benkt an gar nichts. Diese Beidästigung nimmt sie bermaßen in Unspruch, daß ibr bas Disgeschief ihres Shuleins gang entgeht. Das arme Rint ift nämlich über und über mit Bratenfauce begoffen worden, heult darüber, daß es einen Stein erbarmen tonnte; Thranen und braune Brühe rinnen zusammen und machen ben ohnehin garftigen Buben gu einem Monftrum. An ben Schultern sind ihm zwei Bratenstüde haften geblieben, welche beinabe bie Gestalt von Flügeln haben, weghalb der Maler in satirischer Laune das Bild "Benus und Amor" taufte. In ber That ift es ibm augenscheinlich barum gu thun gewesen, seine Biberfacher burch ein moralisches Bilb gu Man braucht fich nur hingugubenten, bag ber entwaffnen. arme Rleine bie schmutige Taufe beig erhalten habe, verbrüht worden fei, und man wird von gerechter Entruftung gegen ein Weib erfüllt merben, welches bas eigene Rind fo ichmah=

tich vernachtäsigt, weit dasselbe mißgeformt ift".

+ Berlin. Wie in ben Zeitungen verlautet, soll bas alte Gießhaus hinter bem Zeughause zum Abbruch vertauft werben. Gin intereffantes Stud berliner Baugeschichte würde mit biefem ehrwürdigen Gebaube, einem Berte Schluters, bie Entftehungsftatte bes Denkmales bes großen (benn es war bie Wertftatte bes Biegers Sa-Churfürften

cobi), ju Grunde geben.

B. M. Berlin. Das Schillerbenfmal foll enblich am 10. November b. J., und zwar gemäß bes Antrages ber fläbtischen Behörbe mitten auf bem Gensbarmenmarkt (nicht über bem urfprünglichen Grundftein) enthüllt werben. - gaudeamus igitur!

#### Beitschriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 57.

Die Kunst der Siebenbürger Sachsen. — Schutz der bildenden Kunst gegen Nachahmung.

Gewerbehalle. 7. Seft.

Gewerbehalle. 7. Heft.

Ueber Brunnen und deren fünstlerische Turchbildung. Son BalTeirich (Mit Alluft). — Mederne Hüllung (Tr. Lehr). — Monanuche Kapitäle and St. Martin zu Segovia. — Krönung der Eberwant in S. Maria della Catena zu Balermo. — Menassfance-Kapitäle
vom Balas Serosa zu derrara. — Narmorfüllung auß der Madonna
der Miraceli zu Bonedig. — Ciberium der neuen Kirche St. Kierre de
Mersteuge in Baris (Unchieft Baudremei). — Prongeverzierungen
im Hohe des Kringen Angoleon (U. Morm and). — Mederne Goldwaaren (D. Diermander). — Meicher Lehnfuhl, Stubl und Tabouret
(M. Meinbardt). — Mayvenständer (H. Gnauth). — Dür der
Garessa Golleon in Bergamo. — Pronzeleucher (H. Mauth). — Wieber
Geschnicketes Vallengeländer (K. Auls). — Musster aum
lung des Sould-Konssinator-Mistanus (T. Jahr)mineter). — Einde aus
der Albei von Gläseinburd und der Meliorbirche (17. Jahrbundert).
Munder Tich und Rädrigh (H. Steffan).

Kunst und Gewerde. IV. Jahrg. Nr. 24—26.

Altdentsche Webemuster, von Fr. Fischbach (Mit 1 Farbendrud).

Altdeutsche Webemuster, von Fr. Fischbach (Mit 1 garbenbrud).

— Ornamentale Holzeinlagen. — Porzellan (Mit Abb. einer dinef. Bergellanwase aus dem Museum Minutosi in Farbendrud).

Photograph. Mittheilungen. Nr. 75.

Ueber den Einstuss der Neigung des Apparats. — Der Chlor-Brom-Prozess, von Carey Lea. — Notiz über Negativ-Retouche, von J. Grasshofs. — Das Helioskop.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Juni.

Gazette des Beaux-Arts. 1870. Juni.

Salon de 1870, par M. R. Ménard (Mit Holsichmitten nach Tony Mobert-Heurv und M. Blanc). — Gramaire des arts décoratifs (2me art.), par M. Ch. Blanc (Mit Holsichm). — Prud'hon, (8me art.), par Ch. Clément (Wit einer Radirung von L. Klameng nach einer Efizie des Meisters, ele reveil de Psyché"). — L'exposition de Bordeaux, par M. Ph. Burty. — La porte et place de France sous le règne de Henry IV, par MM. P. Lacroix et Poirson (Mit Holsichmung). — Un tableau de Lucas Kranach, par L. Viardot.

Chronique des Arts. Nr. 22—26.

Fronton de l'hôtel académique de Douai, par M. L. Desprez. — Philosophie de l'architecture en Grèce (par E. Boutmy). — Nécrologie (P. R. J. Monvoisin, jeune; J. F. Regnier; Tenerani; J. E. Pannier). — Un inventaire universel des Beaux-arts. — Documents pour l'histoire des arts en Touraine (par M. Ch. L. Grandmaison). Société de l'histoire de l'art français. — L'album du Salon de 1870 (par M. Boetzel). — Un conservateur à nommer au musée du Louvre. — Décisions récentes du ministère des Beaux-arts. — Jules de Goncourt. — Distribution des récompenses aux artistes exposants du Salon de 1870.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 11. u. 12.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 11. u. 12.

Nécrologie artistique. — Union des artistes Liégeois. — Le musée de Cassel. — La peinture Flamande. — Bibliographie: Jngres; Grammaire des Arts.

#### Antwort auf die Anfrage in Nr. 17 der Kunstchronik.

In bem Lotale bes Runftvereins ju Münfter bangt feit einigen Jahren ein Portrait von Chriftian von Braunschweig, welches einem biefigen Symnafiallebrer gebort, jum Berfaufe aus. Das Bild ist gemalt 1619 von bem befannten Portrait-maler Moreelse. (Vide Nagler IX, 457) Bon Nagler wird auch erwähnt, daß S. Passaus (Simon de Paß) ein Portrait bes genannten Herzogs nach Moreelse gestochen habe. Der Herzog ist auf biesem Bilbe bargestellt als Aniestück, lebensegroß, in voller Rüftung seitwärts stehend, ber Kopf fast en face genommen. Der Dargestellte lehnt die linke Sand auf face genommen. Der Vargestellte lehnt die linke Jand auf einen roth bebedten Tisch, auf welchem sein Kelm steht und der Handschuch der rechten Hand liegt, in welcher letzteren er ein großes Piscol bält. Das Bild ist ziemlich gut erhalten und niemals restaurirt noch gestruißt. In dem Vorhang des Hintergrundes ist ein singerlanger Ris. Seenso ist oben im Hintergrunde etwas Farbe abgesprungen, leider auch ein wenig im Gesich auf den Bangen und dem Kinn. Jedoch sind den Verstellen nur klein, in das gu der Form und dem Alles biefe Stellen nur flein, fo bag an ber Form und dem Musbrud bes Besichtes burchaus nichts verloren gegangen ift. Der Rahmen ift nichts werth. Bu weiterer Auskunft ift gern erbotig Bebe, Generalvicariats-Affeffor in Münfter.

### Inserate.

[120] 3m Berlage von Ebner & Seubert in Stuttgart ift fo eben erschienen:

### Ergänzungsband zu Müllers Künftlerlexikon. Liefg. 3. 4. Thir. 1. 24.

Diefe Lieferungen bilben ben Schlug bes Erganzungsbandes und bringen wir bei biefer Gelegenheit bas nun vollständige Wert in empfehlende Erinnerung.

### Müller, neuestes Künstlerlexikon. 3 Bde. Ergänzungsband bearbeitet von A. Senbert Thir. 3. 4.

Das Rünftlerleriton mit bem Ergangungsband gufammen giebt bie Lebensbeidreibung aller bedeutenden Künftler von Anfang bis auf die neueste Zeit und bildet bennach ein vollständiges Nachschlagebuch nicht blos für den Künstler, sondern für jeden Gebildeten.

Das 3 Bante ftarte Sauptwert fo mie bie bereits erschienenen Lieferungen bes Nachtrags wurden in verschiedenen bedeutenden Zeitschriften sehr gunftig recensirt, ba ber Berausgeber burch Beitrage von ca. 300 Runftlern in ben Ctand gefett murbe bem Werte eine zuverläffige Grundlage gu geben.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

### Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Preuss, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Chir. [121]

Den Herren Korrespondenten ber "Zeitschrift für bilbende Kunft" zur Rachricht, daß der Unterzeichnete

von seiner Reise heimgekehrt ift. E. A. Seemann.

### Nr. 20 der Kunstchronik wird Freitag den 5. August ausgegeben.

Berantwortlider Rebafteur Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Bierzu eine Zeilage von J. A. Brockhaus in Leipzig betreffend Shakespeare-Galerie, herausgeg. von Gr. Becht.

V. Jahrgang.

Beiträge

ünd an Dr. E.v. Liigow (Wien, Therefianumg. 25)od. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3) zu richten.

5. August.



Mr. 20.

Inferate

a 2 Sgr. fur tie brei Mal gespattine Petiti getle werten von jeder Buch: unt Aunstbant lung angenommen,

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Rummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Aunft" er balten dies Blatt gratis. Apart bezogen lostet dasselben ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an

Inhalt: Der "Salon" von 1870. III. — Die Jahresausstellung ber Wiener Künftlergenoffenschaft. — Korrespondenz, (Berlin). — Kunftliteratur und Kunsthandel. — Bermische Kunstnachrichten. — Reuigsteiten ber Kunftliteratur. — Zeitschriften. — Inferate.

### Der "Salon" von 1870.

III.

Paris, im Juli.

Die "Babenbe", beren genugreichen Unblid mir Bouguereau verdanken, ift Die gediegenste Leiftung aus ber langen Reihe nadter Schönheiten. Es ware muffig, sie mit ihrer älteren Schwester (1864) zu vergleichen, toch läft fich auf beibe, mit einer leisen Menderung, bas fcmeichelhafte Urtheil ber Berzogin von Aiguillon anwenden: "Gie hatten fie (bie Manon Lescaut) vielleicht noch schöner schreiben können, boch Niemand konnte sie so fdon fdreiben", fagte jene jum Abbe Brevoft. Bouguereau ift in ber That ber Bannerträger ber flaffifden Runft und wird felbst von ber stolzen Garde ber Anciens prix de Rome als folder anerkannt. Es tonnte uns nicht bei= fallen, feine Berdienfte zu ichmälern: wir möchten ihn nur ben Ponfard ber Malerei nennen. Gründliche Renntnisse, schöne Begabung, reiches Schaffen zeichnet beibe aus; allein die Originalität, ber zündende Funke ber Begeifte= rung find fo bem Dichter wie bem Maler verfagt. Dag ber Lettere trefflich zeichnet, fein modellirt, bag feiner weichen Farbengebung höchstens etwas mehr Kraft und Frische zu munichen mare, bafur liefert biefe "Babenbe" wieder einen vollgültigen Beweis: fie fteht lebensgrof, ren rechten Fuß auf einem erhöhten Stein, im Sellbuntel gehalten, vor und und ordnet mit beiden Sanden das lange röthlich= braune Saar. Gin Connenblid trifft Die Rehrseite ber Arme und ber linken Sufte und bleibt an einem weißen Linnen hängen, bas neben ber holben Geftalt am Boben

liegt und ber Wärme bes Fleischtons gar febr gu Etatten fommt.

Die gleichfalls vielbesprochene "Bahrheit" von Ye sebore kommt rieser so glücklich ersunrenen Figur kann nahe. Abgesehen davon, raß sie ganz und gar der "Bach samkeit" ves oft mit rekorativen Arbeiten beschäftigten Puvis de Chavannes nachgesormt ist, leuchtet uns rie Stellung vieser nackten "Bahrheit" nicht ein. Sie hält sich mit der einen, hoch erhobenen Hand an ras stramme Seil, an dem sie sich in den Brunnen herabgelassen, und hebt die andere, die uns einen Spiegel vorhält, noch höher. Die unnatürliche Haltung ihrer Arme läßt sie engbrüftig erscheinen, wogegen allerdings die weniger beleuchteten Beine kurz und dich, das rechte Knie sogar geschwollen sint. Doch ist die Zeichnung der ganzen Figur mit sühner Sicherheit durchgeführt, und die perspektivische Abtönung der Bläne, namentlich des Derleibs, gelungen zu nennen.

Un tieferem Ausbruck, stimmungsvollerem Ton über trifft die beiden Bilter Landelle's "Bellera", eine geschmadvoll, reid, wenn auch etwas theatralisch ersonnene Weftalt. Die trobente Linke ter in vollem lichte gesehenen Priefterin schleutert ten Geinten ihres Bolts ftammes fast ebenso lebhafte Berwünschungen zu, wie Diefer zudente Mund, wie biefer ftedente Blid. Der Rünftler hätte es sich wirklich ersparen können, seiner Belbin eine Rolle in Die andere Bant zu bruden, auf ber ba zu lefen: Vae Victoribus! ja sogar: Vae Romanis! Die "Ra-Ippfo" tes befannten Benry Lehmann ift eine febr jorgfältig ausgeführte "Ufaremie". Indem wir riefen Ausbrud, ber uns beim erften Unblid bes Bilves einfiel, beibehalten, gefteben wir, darüber nicht im Klaren zu fein, ob er mehr Tabel austrückt oder mehr Lob. Die letzten der großen im Auftrage bes Staates unternommenen Bilter bes vielbeschäftigten Künstlers, tie im Palais de justice, sind jedenfalls bedeutender. Selbst Die Meister

ber Runft erhalten fich nicht immer auf ber gleichen Sobe. Ein Gemeinplat, ten wir, in geringerem Mage, auf Bertrand anwenden wollen, jenen Lyoner Maler, beffen "Tot ber Birginia" im vorigen Jahre fo übertrieben gefeiert worben. Wie alle Werke feiner Sant, befag auch riejes Bilo eine gemiffe einschmeidelnte Glätte ber Behandlung, aber an ber gangen, Alle jo ergreifenden Rom= position war auch nicht eine Linie nen. Die rührendschöne b. Cacilia von Stefano Materno - Die auch Julius Bubner als "gefallene Germania" benütte, - hatte bas Bunter tes übermäßigen Beifalls gewirft. Golde Chren verlangt Bertrant weter mit feinem "Tot ter Manon Lescant", an tem Die Roftume bas Befte find, noch mit fei= nem "Gretchen im Kerfer", bas er uns als ein frankliches Bint, tas fid nicht mehr auf ten Beinen halten fann, vorträgt, ober richtiger, vorlegt.

Noch muffen wir, che wir zu ben Biltniffen übergeben, zweier mobernen, sehr mobernen Größen gebenken, bes ungleich begabteren E. Hebert und bes vielleicht noch beliebteren Chaplin.

C. Debert, ber barauf verzichtet haben foll, fich ein Patent auf Die ausschließliche Benützung bes von ihm entredten schwächlichen, sentimentalen, an einem poetischen Bebrfieber leitenten Staliens zu nehmen und für Diefe eble Uneigennützigkeit mit ber Direktorftelle an ber frangofischen Alfaremie in Rom belohnt wurde, Diefer Chopin ber Materei, teffen Mal'aria bas am häufigsten nachgeabmte Bilt tee Luxembourg ift, hat ten "Calon" mit zwei Bilbern beebrt, tie ichon in jofern Erstaunen erregten, als er fich entlich einmal wieder gesunder Modelle bediente. ferniefte Diana, tie in feinem, "ter Morgen und ter Abend res Lebens" benannten, lebensgroßen Bilre bie Saupt= perfen fpielt, ift ein febr gludlicher Briff bes auferft gemantten Künftlere. Ja jogar tie Alte, tie ein wenig binter ibr auf ter Erbe hodt, ift eine lebentige Bestalt; allein, wie haftich fie ift! Coll man barin etwa eine poetische Itee finden? Doch mas reben wir von einer Bree überhaupt? Wenn fich tie beiten Figuren Die Sante bielten, batte tas allenfalls einen poetischen Beranken vermitteln fonnen; in ber Stellung, in ber fie ber gefeierte Birtuos bringt, bezeichnen fie bechftens einen Begenfat, ber freilich mit allen geiftreichen Mitteln ansgeführt ift, über bie Sebert wie fein Unterer verfügt. Dem zweiten Bitte, ter "italienischen Bolfemuje", möchten wir noch ein= gebendere Borwürfe machen, mare es nicht von einer fo reizenten Behandlung ber Farbe. Es ftellt eine junge Römerin vor, tie Mantoline im Arm. Der bräunliche, etwas vorgeneigte Ropf mit jeinen beiden bilrichonen, aber auch jum Erschrecken großen Augen, ift wie aus weichem Wache gebiltet; Sale und Bufen ichimmern unter einer feinen, gelblichen, weichen Mantelhaut, und Diese die Saiten versuchende Sand, man möchte ihr eine Seele andichten! Allein alles bas genügt Bebert nicht, um

seiner Wirfung gewiß zu sein. Gine Reihe schwarzer Berlen ning ben Glanz bes Halses heben; tie schlanken Ohrgehänge scheinen zu schwanken, und schimmern und glänzen höchst unbescheiben in jenem von rückwärts einfallenden Sonnenstrahl, der das lose, leichte Halstuch ber Muse auf ber linken Uchsel in eine blendendweiße Kreidesschicht verwandelt.

Für Hebert ist jede Komposition nur ein Farbenmotiv, das er entweder durch willkürliche Dissonaugen ebenso überraschend unterbricht, wie abschließt, oder in süslicher Traumseligkeit verdüftelt. Ein einsaches Thema schlicht und gerecht durchführen, das wäre tief unter seiner . . . . Manier.

Der rosentrunkene Chaplin ift fast ein eben fo großer Liebling ber Damen, wie ber bleiche Sebert; er hat aber auch nur bas mit ihm gemein. Während ber Lettere fein Inftrument meifterhaft fpielt, haben wir von bem Ersteren noch fein einziges Bild gesehen, bas redlich gezeichnet, wo auch nur bie Sauptplane ber Formen angegeben wären, bas sich über bas Unmuthige erhoben hätte, ober nicht am Lüfternen hangen geblieben mare. Aber da er nur Kinder, junge weibliche Wesen und Böttinnen, und sie alle ausschließlich mit nichts als lichten - aber trodenen, harten Farben malt, burfen wir nicht in Abrede ftellen, bag Monfieur Chaplin fogar bas Saupt einer gangen Schule geworben ift. Gegen bie Mobe helfen alle Theorien nichts. Unwillfürlich fällt uns, felbftverftändlich ohne unmittelbaren Bezug auf bas Borgebente, bas verständige Wort Rossini's ein: "Se Wagner piacera, Wagner avra ragione".

Unter ben Biloniffen biefer Ausstellung sind einzelne gang vortrefflich; vor allen bas ber Berzogin von Ballombrofa, das neuerdings die Ueberlegenheit Caba= nel's in diesem Fache bewährt. Es ift ein Bilonif von einer solchen Unmittelbarkeit und Wahrheit ber individuellen Lebensauffagung, von einer fo ruhigen, milben Farbenstimmung und von folder Gebiegenheit in ber materiellen Bortragsweise, daß wir es febr bochftellen. Wenn ber Meifter flüglich vermeibet, bag tie Weichheit feiner Behandlung in Flauheit ausarte, wird ihm Niemand ben ersten Rang unter allen Künftlern streitig machen, Die eine weibliche Bestalt lebendig auf die Leinwand zu übertragen verstehen. 3hm zunächst durfte Thirion tommen, bem wir bas aufpruchslose, seelenvolle Bortrait einer Frau verdanken, tie weber icon, noch hubich, nicht einmal eitel ift, und boch Jebem, ber es mehr als im Borbeigehen anfieht, zu Bergen spricht. Die zahlreichen Bildniffe, Die, wenn gleich nur Mittelaut, burch bie Dargestellten Aufsehen erregen, übergehen wir absichtlich, um noch ber vorzüglichsten ber in alle Weltgegenden schwei= fenten Genremaler erwähnen zu tonnen. Unter riefen wollen wir einen jungen Künstler, ber burch geschmeibig marfige Behandlung, burch eine gewiffe gang eigenthum=

liche malerische Wirkung fesselt, zuerst nennen. Pille, ber erst zum zweitenmal an die Deffentlichkeit tritt, schilvert die Scene, wie Sancho Pansa der Herzogin seine Abenteuer erzählt. Das geistreich belebte, in Stossen und Beiwerf meisterlich ausgeführte Bild erhält leiter durch den Fehler, daß alle Köpfe gleich sett, weich und grau sind, ein flectiges Aussehen; dach hat dieser junge Mann ein zu reiches Talent, um sich nicht vollends herauszuarbeiten. Au Borbildern, die er sich zum Muster nehmen kann, sehlt es im Genre nicht: Claude's "Rücksehr von der Jago" legt ihm all' den Gewinn vor Augen, den der Künstler aus einer ruhigen Lichtwirkung, aus fein abgestusten Tönen ziehen kann; Eugene Giraud's "Beichte vor dem Stiergesecht" mag ihm beweisen, wie gut sich die Glätte der Behandlung mit der Kraft des Ausbrucks verträgt.

Ein gang ausnahmsweiser Erfolg ift, und bas mit vollem Rechte, einem Bilte Bibert's zu Theil geworben, auf bem ber arglos schlafende Gulliver gang gemüthlich schnarcht, während die likiputanischen Großen, die ihn mit allen möglichen Striden und Dlaschinen an ben Boben feffeln ließen, bas Erwachen bes Riefen ichen ungebuldig erwarten. Das Bilo ift fo reich, so geiftreich erfunden, daß es Swift felbst freuen murbe. Bas bie Art anbelangt, in welcher ber phantasiereiche Maler all biese neugierigen Zwerge und superklugen Gelehrten mit bem menschlichen Wunderthier beschäftigt zeigt, wie er ten gangen glängend fostumirten Umeisenhaufen behandelt, fo läßt fie fich nur mit ber feltenen Runftfertigkeit Zamacvis' vergleichen, mit bem Bibert überhaupt eine fo auffallende Bermandtichaft hat, daß ichon manches ihrer gemeinschaftlich gemalten Bilber für bas Werk bes Ginen ober bes Undern gehalten und gepriesen murbe. Das macht für Alle, die sich unseres ersten Artikels erinnern, jedes weitere Lob Bibert's überflüffig.

Eug. Obermaner.

### Die Jahresausstellung der Wiener Künstlergenossenschaft.

II.

(Shluß).

Auf keinem Gebiete ber Staffeleimalerei herrscht gesenwärtig in Wien eine größere Rührigkeit und ein lebhafterer Streit der Meinungen und Richtungen, als auf dem der Laubschaft. Hört man unfre jungen Berehrer best Paysage intime, so scheint es mit dem lautschaftlichen Sthlbilde für immer aus zu sein. Leiht man wieder den Stylisten sein Ohr, so haben die Intimen gar kein Anrecht auf die Zukunft. Im Uebrigen ist auf beiden Seiten das für gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Sie gedeihen indessen vorläusig ganz luftig neben einander; und was das Allertröstlichste bleibt: auch außer dem Pars

teirevier fampft fich mandes gefunde Talent ruftig zu tüchtigen Leiftungen und wohlverrienter Anerkennung durch, und selbst an scheinbar ausgetretenen Pfacen sprie gen frische Reime und Blüthen aus bem Boben.

Bever bas imposante Bilo von Gure ("Eturm an ter Rormegischen Rüfte"), welches unier Marloruber Mor respondent bereits ten Lejern geschildert bat, zur Ausftellung fam, übten tie Werfe ter jungeren Wiener Edule, namentlich bie von Rug, Bettel und Lichtenfele vie größte Ungiehungstraft auf ras Bublifum. Der Vent. genannte barf allerdings mit ben beiben Edvillern Bim mermann's nicht in tiefelbe Alltereflaffe gefett werren; er ift noch ein Schüler Steinfeld's, mar fpater in Tuffelborf und hat auch von ber Münchener Schule, namentlich von Schleich, Ginwirkungen empfangen. Trot ter Gefahr bes Eflekticismus, welche in einem folden Entwidlungs gange liegt, feben wir Lichtenfels mit Glud feine tuchtige Individualität zur Geltung bringen. Das Sauptbild von ibm, welches im großen Ausstellungsfaal tem Gintretenten fofort entgegenleuchtete, eine Unficht von Luntenburg, barf in bem sonnigen Duft feines Tone und in ber foliten malerischen Durchführung ten erquicklichsten Leistungen der deutschen landschaftsmalerei ber Gegenwart beigezählt werden. Gleich barunter bing ein allerliebites Biloden von Jettel: "Motiv bei Dieppe", mit berrlichem Ausblick auf bas Meer an ichroff anfsteigender Mufte; im Vorbergrunde zwei etwas bid ausgefallene Manlesel. Während Jettel nur mit Diesem einen Gudem alteren) Biloden auftrat, ließ It. Ruf fein eminentes Talent in vier größeren und fleineren Werten (fämmtlich mit Motiven aus Gifenerg) leuchten. Der brauftige Ton res Erdreichs und Gemäners, ter manden Beschaner Dieser Bilder beim ersten Unblick unangenehm berührt haben mag, und zu dem bas lebhafte Grun ber Begetation einen energischen Begensatz bilbet, erklärt fid ans ber Beschaffenheit bes erzhaltigen Gesteins ter Gegent. Aber was vom Standpunkte ber Raturtrene unanfechtbar fein mag, ift bekanntlich nicht immer glücklich gewählt vom Standpunkte ber Runft. Rug brachte es caber trot aller Brillang ber Technik, besonders in ben beiten großeren Bilbern, ju feinem gang befriedigenben Resultate; Die Wirkung ift burch Ginzeleffette und übertrieben fleifig ausgeführtes Detail zerftüdt; es fehlt ber beseelende Bauch einer großen und innigen Raturanschauung. Entschieren gludlicher mar ber Künftler in ben zwei fleineren Bilbern, von benen eines von ber Afaremie für ihre Sammlung angefauft murbe. - Bon ben jungeren Benoffen ber lett: genannten fint noch Schindler mit feiner "Bartie im Brater", Ribarg unt Latislaus v. Baal hervorzuheben. Meister Albert Zimmermann hatte eine burch Linienschönheit und Feinheit bes Tons ausgezeichnete Unficht best fteinernen Meeres bei Berchtesgaben ausge= stellt; Hansch vier durch die schlichte Wahrheit ihrer Auffassung ansprechente Gebirgsbilter; Munsch eine Auzahl frisch und anspruchtes ber Natur abgewonnener Ausichten aus ber Umgebung von Wien. Die übrigen Wiener Landschafter waren zwar burch keine gerade erheblichen Leistungen vertreten; aber im Ganzen gewährte die Schule ben Anblick einer, trop aller Luntheit ber Lestrebungen, unbeirrt aufstrebenden Thätigkeit.

Bon ben Frangojen maren Corot, Diag, Rouffeau, von ten Dentiden vor Allen Cbel, Clog ("Winterabend") Seibele, Schleich, Die Thiermaler Fr. Bolt, Loffom und Brentel in ansgezeichneter Beife repräsentirt, ohne raf Die Ausstellung in Diesen Bebieten einen neuen Befichtspunkt rargeboten batte. Auf einer neuen Bahn fanten wir tagegen ten Mündener Bernhart Fries, ten tie Leier aus tem Cuflus italienischer Landschaften, von weldem tie Zeitidrift eine Brobe gab, vornehmlich als Unbanger ber Schule Rottmann's fennen. Er ftellte mei ichlichte, burch feine Beobachtung und äußerft forg= fältige Durchbildung anziehende Naturbilder "Morgen und Abent im Beitelberger Walte" aus, welche fich ebenjo febr von ter flüchtigen Stimmungsmalerei ber Frangoien mie von ber glatten, glafernen Bortragsweise unfrer gewöhnlichen Salonlandichafter fern halten. Leiter waren bie Bilter nicht glüdlich gehängt, fo baf von ben Mugen res großen Bublifums wohl nur felten ein flüchtiger Blid auf ihre anspruchslose Erscheinung gefallen sein mag.

Die Plastif biltet immer noch die schwächste Seite ter Wiener Kunst, so manches hoffnungerweckende Talent sich auch in jüngster Zeit hervorgethan und die ersten frischen Lorbeern gepflückt hat. Diese Ausstellung bot an arößeren Stulpturwerfen absolut nichts Neues von hervorragenter Beteutung tar. Wie immer liebenswürzig unt geistreich erwies sich Otto König in einigen kleinen allegerischen Reliefs ("Harmonie", "Heitere und ernste Runst"). Durch ihre scharfe Charafteristif und sanbere Ausstübrung zeichneten sich tie Statuetten in Terratotta und Elsenbeinmasse von A. v. Wahl in München aus; sie führen uns tie Ivpen tentscher unt fremder Bölferstämme in ihren Nationalkostümen mit oft schlagender Wahrbeit und Lebenrigseit vor Augen.

In ter Abtheitung für tie graphischen Künste bilvete Henriquel Tupent's neustes Meisterwert, ter Stich nach Paolo Beronese's "Gastmahl zu Emans" im Louvre, unstreitig ten Höbepunkt. Es ist als tie Arbeit eines Greises ein wahres Bunter von Sicherheit und Kein-beit ter Stickelführung unt giebt tas Driginal mit einer Treue im Detail und mit einer Zartheit der foloristischen Abstufung wieder, wie sie von keiner der bisherigen Reproduktionen tos berrlichen Bilves auch nur entsernt erreicht wurde. Die im frischen Ausstreben begriffene Wiener Kupferstecherschule war, abgesehen von zwei vortressssichen Zeichnungen von Claus und Jasper,

namentlich burch zwei Arbeiten bes fleifigen und begabten Sonnenleiter vertreten. Das eine biefer Blatter, nach ben "Jungen Raten" von Knaus, hatte ichon auf ber vorjährigen Ausstellung in München die Blide ber Renner auf sich gezogen. Es gehört entschieden zu ben vollendetsten Leistungen bes beutschen Grabstichels aus junafter Zeit. Der Runfthändler Rafer in Wien, auf beffen Beftellung ber Stich nach einer Zeichnung von 2. Jacoby und unter beffen Direktion ausgeführt murbe. hat auch das ebenfalls ausgestellte Pendant dazu heraus= acgeben, ben Stich von E. Willmann in Rarlernhe nach bem "Frühling" von Knaus. Es ift bas früher von uns erwähnte föftliche Bilden eines Kindes, bas im hoben Wiesengrase Blumen pflüdt. Der Stecher hat bie ungemein belikate Aufgabe auf's gludlichfte gelöft. Die Blätter bilden zwei reizende Begenstücke. Das zweite Blatt von Sonnenleiter, welches wir mit Freude begruften, war eine Brobe aus bem Album von Stichen nad modernen Meistern, welches ber Wiener Berein zur Beförderung der bildenden Runfte in Gemeinschaft mit dem Hamburger Kunftverein unternommen hat. Da wir bemnächst in ber Lage sein werben, einen Abbruck bieser Platte ben Lesern ber Zeitschrift vorzuführen, beschränken wir uns hier auf die Bemerkung, daß die Arbeit Sonnen. leiter's ben geschmadvoll gewählten Gegenstand - eine Kindergruppe aus Laufberger's Opernvorhang - in ber gelungenften Weise reproducirt.

Gine in ihrer Art mufterhafte Publikation ift auch bas Brachtalbum, in welchem ber Rheinisch = westfälische Runftverein Rethel's grandiofen Frestencyflus im Rath= hause zu Nachen anlographisch herausgiebt. Gine Probe biefer von ber Brend'amour'ichen Unftalt ausgeführten Holzschnitte war voriges Jahr in München ausgestellt und erwedte bie bochften Erwartungen, welche bas auf ber Wiener Ausstellung vollständig vorliegende Wert in jeber Sinsicht erfüllt hat. Der Holzschnitt ift auf Grundlage ber Kartons in einfachen fräftigen Ronturen gehalten und giebt nicht nur die Romposition, sondern auch ben Bug ber handschrift bes großen Meisters oft mit überraschender Treue wieder. Bang besonders gilt bies von benjenigen Stoden, welche von U. Baur gezeichnet find, während die Zeichnungen 3. Kehren's hie und ba an einer gemiffen Rleinlichkeit und Unficherheit ber Behandlung leiten.

#### Korrespondenzen.

Berlin, im Juli 1870.

B. M. Nicht über vielerlei zu berichten, ift heute meine Absicht, sondern nur einige bemerkenswerthe Novitäten zu begrüßen, tie sich fürzlich — trop ber Annäherung der großen Ausstellung — hier eingefunden haben.

Bei ben Runftlern nimmt weitaus in erfter Linie und in ungewöhnlichem Grabe bas bereits mahrend feiner Ent-

stehung vielgenannte neueste Kapitalwerk Wilhelm Camphansen's die Ausmerssamseit in Anspruch. Es ist ein sehr kolossales Reiterportrait Friedrich's des Grossen. Der König, in der Spoche seines Lebens etwa gegen das Ende des siebenjährigen Krieges, auf einem stellenweise gelblich gesteckten Schimmel reitend, sprengt ziemslich direkt aus dem Bilde hervor, begleitet von seinen Generalen, unter denen links Scivlig rechts Ziethen noch sehr wohl erkennbar und treffend charafterisitt sind. Rechts im Hintergrunde ist ein Grenadierregiment ausmarschirt, dessen erste Glieder durch den aufgewirbelten Staub hin durch sichtbar werden.

Das Bilb hat unsere Tagesfritik, die ihr Bestes darin leistet, die relative Größe in all den Kleinigkeiten zu ent decken, die auf den Markt kommen, etwas aus der Fassung gebracht. Ein günstigeres Urtheil konnte Camphausen über sein Werk nicht wünschen. Das Vilo ist vom Könige für einen Hauptsaal des Berliner Schlosses bestellt, hat also Sinn und Bedeutung eines Monumentes, und aus diesem Gesichtspunkte heraus ist es allein richtig zu beurtheilen. Der Künstler hat den Lebensnerv seiner Schöpfung vollkommen richtig erkannt; die Monumentalität des Eindrucks, die Großartigkeit der Sinnesweise hat ihm in erster Linie gestanden, und in dieser Beziehung kann nicht wohl mehr von ihm verlangt werden, als er geleistet hat.

Wenn man sich auf Bervorbringungen ber neueren Aunft beschränken will, so find nicht viele Penbants für bieses malerische Monument aufzugählen; nehmen wir aber and gleich bas Beste, so barf Camphausen sich breift ben Bergleich gefallen laffen. Bas ift David's berühmter Napoleon auf bem St. Bernhart? Gine pomphafte The= aterscene; bas sich recht zur Unzeit baumenbe Rog, ber zusammengekauerte Reiter, und als äußerstes Mittel tes Pathos jene Epigraphit à la Riefelad, zu ber bie Ramen ter größten Feldherrn ber Bergangenheit in majorem novi Caesaris gloriam gemigbraucht werden; bas Bange aber in ber fteifften akademischen Beise gemalt, beren David nur irgent fähig mar. - Sier aber feben mir einfad, ohne gefudte Beziehungen und erfünftelte scenische Effette ben foniglichen Feldherrn an ber Spite feiner Urmee, die für bie Phantasie burch die neben ihm sichtbaren Geftalten genugfam angebeutet ift; ohne übertriebene Saft, in sicherer Saltung und unbedingter Beherrschung feiner Person und seines Thicres sprengt er Die Front ber Truppen hinab; und auch jene unmonumentale Bebrohung bes Beschauers, bie man in ber Bangart bes Pferbes hat finden wollen, ift meines Crachtens vollkommen burch die eingeschlagene Richtung beffelben aufgehoben, ber zufolge ber König in nächster Rähe vorbeizureiten, nicht aber ben Standort bes Betrachtenben zu gefährten ben Unschein hat.

Sehen wir nun aber von ber fehr vortrefflichen Staf-

fage ab, letiglich auf tas konigliche Portrait, jo wirft taffelbe jo einheitlich, fraftig und erfreulich, baf im Totaleintrud idmerlid mit Rechtetwas Wejentlides vermißt werten burfte. 3d fdweige taven, tag tie überaus idwierige Zeidenung tes Pferres in feiner gewagten Berfürzung von ber vollkommenften Meifterichaft zeugt, baf Bewegung, Form und Austruck, zumal tes Mopfes, tie etelste Pfertenatur in vollenteter Weise porführen, bag bei ten un scheinbarften Mitteln Die Luftperspettive jo verzüglich ift, bag man ten Borberleib tes Roffes aus tem Bilte berrausragen zu sehen meint: auf die Figur bes Reiters fommt es an, fie ning fich als bas Dominirente erweisen, und fie thut es. Der Zusammenhang zwischen Mann und Roff, Die Berrichaft eines Willens in ter Gruppe fommt fo folagend gu Tage, wie es nur ein gewiegter Nenner ber Reitkunft bewirken konnte, und Alles weift auf ten Reiter als ten lebentigen Mittelpunkt bes Bangen bin.

Man hat ben Vorwurf ersunten, ber Reiter scheine zu unbedeutend gegen das kolossale Pferd. Soll damit ein thatsächlich unrichtiges Größenverhältniß zwischen beiden Körpern gerügt werden, so ist der Vorwurf offenbar unbegründet und kann im Ernste nur von Jemandem erhoben werden, der einen unzulässig nahen Standpunkt dem Vilre gegenüber gewählt hat. Ein anderes aber als das natürliche Verhältniß wird dech die mit der Kunst realistisch gewordene Kritif im Ernste nicht verlangen wollen. Indessen ist es überflüssig, gegen die Kritif zu polemissiren. Es sei uns nur noch gestattet, Einiges über das Bild selbst zu äußern.

Ich fange an mit einem Bunkte, ter mir nicht ganz befriedigend scheint: der Kopf, von gewaltiger Kraft, mit herrschendem Blick und voll energischen Lebens, hat toch gleich remjenigen in rem Bilte des Münktlers auf ter vorigen Kunftausstellung (Friedrich der Große im Margarethenkloster zu Prag bei der Leiche Schwerin's) etwas Stieres im Auge, was der Künftler sicher für historisch hält, — sonst hätte er nicht nöthig gebabt, mehrere Wale in denselben Ausbruck zu verfallen, — das ich aber für mein Theil aus ben bestbeglaubigten gleichzeitigen Bortraits des Königs nicht heraussinde, und das, meiner Ansicht nach, überhaupt, auch wenn wirklich vorhanden, dem Künftler zu miltern eher als zu prononciren obläge.

Nach tiesem Zweisel aber fann ich nur mit um so größerer Intensität zum Lobe und zur Bewunderung zurückschren. Die Farbenhaltung ist die angemessenste, die ich mir für ein terartiges Bild benken kann. Unsere mobernen koloristischen Bravourstückben, die ich am rechten Orte sehr gern anerkenne, sind viel zu subjektiv und aufbringlich, als daß sie sich mit dem Ernst einer monumentalen Darstellung passend vereinigten. Mit weiser Absicht hat daher Camphausen seine Färbung in einem seinen Grau gehalten, welches gleichwohl große Kraft in dem höchsten Lichton wie in den entschiedenen Schattenpartien

gulaft. Das Bilt erbalt baburd eine munterbare Thieftivität und Minbe. Diefer Charafter aber wird noch verstärft burd bie Urt ber Behandlung. Wir find nach gerate an tie .. grande brosse" mit ihrer unwirrichen Urt jo gewöhnt, rag wir für eine folite Impaftirung und ichlichte Pinfelführung zumal bei großen Dimenfionen gar fein Organ mehr baben. Mir fdeint, man muß es Camp baufen Dant wiffen, bag er nur ftidbaltige Mittel ge wählt, alle Effetthascherei mit bem Madwerf aber be ideiben unterlaffen bat. Daß er nicht aus Menaftlichkeit auf ras Ungestum moterner Birtuofitat verzichtet bat, brandt ber nicht in bemeisen, bem bas Schwierigere ge-Inngen ift. Mur in ben bellften Lichtern, auf rem Pferte, erforderte bie Mudficht auf fraftige Wirkung einen flotteren Farbenauftrag, und bort ift auch bas erreichte Maß ber Rraft um fo größer. Bujammenfaffent muffen wir eine entidierene Große bes Ginnes und eine nicht bloß außerlide, jondern wirklide, innerlide Grofartigkeit Des Werkes mit voller Befriedigung anerfennen.

Bon ten Gemälten, Die noch mit biefem ausgestellt fint, nur noch ein Kuriofum; benn nachgerate fallen bie Enmptome res Gilrebrandt-Barognemus nur noch unter ben Gefichtspunft ber Lächerlichfeit. Boneiner anderen Weber ift neulich - fehr glimpflich - über bie Arbeiten aus Hilrebrandt's früherer Zeit (um 1850) berichtet morten, tie bier mieter gu Unficht unt Rauf ausgeftellt maren. Gleichzeitig ftand Arolph Mengel's Jubilaums. blatt für ben Meffingfabrifanten Bedmann gur Unficht. 3d fonnte nicht umbin, mir ein einfaches Regel-be-tri-Exempel vorzulegen. Wenn Silrebrant's Mabeira-Sturien gegen 30,000 Thaler foften fa Blatt 500 Thir., nur zusammen verfäuflich!), was gilt rann Mengel's Blatt? 3d babe fein rationelles Berbaltniß auffinden fonnen; alie muß tie Unvernunft wohl in ten gegebenen Größen fteden. Best fommen nun zwei Stüde auster Nachlagauktion wieder gum Boridein, Die Die Lefer noch fennen (f. Runft drenit 1869, E. 116): Die Winterlandschaft mit Mühlen, rie mit 450 Thir. ersteigert murte, und bie landichaftitubie mit "anideinent" Birten, teren Buidlag ju 100 Thir. ohne meiteres Ungebot erfolgte. Der glüdliche Befiter ter ersteren bietet jest fein Anwel gu tem Schleuberpreife von 1500 Thir. irgent einem bis jetzt leer ansgegangenen Liebhaber res Meistere großmüthig zum Raufe bar, mahrent terjenige tes anteren feinen Befit noch immer für unidagbar balt, unt taber nur vorübergebent wieder bem unglädlichen, Silrebrautt nicht besitzenden Bublifum fein unverfäufliches "Bilt" vor Augen führt. Rachgerate, icheint mir, wird rie Gade gum Schämen.

Bum Schluß erwähne ich nech ein plastisches Wert, tie Bufte Frietrich Spielhagen's von tem Biltbauer F. Harper, einem seit Aurzem bier bemieilirten Schüler Hahrel's. Der Ropf tes beliebten Dichters bietet, glaube ich, für bie plastische Gestaltung eigenthumliche

Schwierigkeiten var, so befremvend vies bei den energisch geschnittenenerlen Formen, namentlich des Prosils, scheinen könnte; denn ein großer Theil des Reizes dieser Züge liegt in der ihnen eigenen Beweglickeit und in dem lebhaften Glanze, dem sortwährend wechselnden Ausbruck. In Anschung dieser Schwierigkeiten ist dem Künstler seine Aufgabe wohl gelungen. Die großen Züge sind wirksam seit gehalten; etwas mehr belebtes und belebendes Detail mit gewandter Hand ohne den Schein der Absichtlichkeit dazu gefügt, hätte wohl gethan, um unter den wechselnden Aspekten wenigstens einen voll und ganz sestzuhalten. Immerhin wird das Portrait den vielen Freunden des Dargestellten willsommen sein.

Gern bätte ich auch noch ber Sach se'schen permanenten Gemälre- Ausstellung einen Besuch abgestattet, die sich seit Kurzem, um ber Konkurrenz ber Künstlerausstellung mit Ersolg vie Spitze bieten zu können, äußerlich zweckentsprechend verändert und den neuen Titel eines "internationalen Kunstsalons" angenommen hat: ein Name der bei ver Umsicht und Rührigkeit des jungen Besitzers (der Sohn des Begründersder "permanenten Ausstellung" hat das Geschäft jetzt allein übernommen) jedenfalls kein leerer Klang bleiben wird. Für diesmal muß ich es bei der Bemerkung bewenden lassen, daß sowohl in Malerei wie Plastit recht bemerkenswerthe und schöne Arbeiten ausgestellt sind, so daß das alte Institut neben und gegensüber dem neuen seinen Ruf und seine Stellung aufrecht erhält. Nächstens mehr.

#### Kunstliteratur und Kunsthandel.

++ Mus den Situngen der archaologischen Gefellichaft 3u Berlin vom 14. Juni und 5. Juli verdienen bie Bortrage von Brof. Bötticher Beachtung, insofern in ihnen Unfichten über bie Figuren ber Giebelgruppen vom Barthenon ausgesprochen murben, die zum großen Theil weit von ben bis jest allgemein verbreiteten abweichen, freilich nur felten zu ihrem Bortheile. Bunächft bat Prof. Bötticher bei ber nun ziemlich vollendeten Umftellung ber Abguffe im Mufeum bie fogenannte Rite bes öftlichen Giebels von bort entfernt und ihr einen Play im westlichen Giebel angewiesen, er glaubt, in ibr bie Bagentenferin ber Uthena entbedt gu baben. Freilich fpricht gegen biefe Bermuthung bie Zeichnung Carrey's, ber bei ber Bagenlenferin ben linten Schenkel bober fein läßt als ben rechten, mabrent bei ber Mife ber richtig bingugefügte rechte Schenfel bedeutend bober liegt als ber linte, sowie bag nach ber Bemertung bei Baur in feinem Ratalog ber Torfo "auf bem Boben bes Giebels", nämlich bes öftlichen, alie umgefturgt, fo bag er von Carren nicht gefeben und gezeichnet werben fonnte, gefunden worben ift. Un: iprechenter ift eine zweite, auf tiefelbe Figur bezügliche Ber-muthung, nach welcher ibr ter fogenannte Beber'iche Kopf anizusetsen ift. Der Ropi, allgemein als zum Partbenon geborig angesehen, ift wahrscheinlich von bem Sefretar Morofini's mit nach Benebig genommen, aus feinen Santen in ben Befity bes Raufmann Weber übergegangen, und ichlieflich von (Braf Laborde in Paris erworben, wo er fich noch jegt befindet. Der Ausbruck und Schnitt bes Gefichts, bie Flechten, ter Clivenfrang tommen wohl einer Rife gu, und wenn man tie bägliche Restauration bes hinterbauptes, bie in Paris gegemacht ift, und woburch ber Kopf um 1 2 Auß verlängert wird, entfernt, so stimmen auch die Größenverhältnisse bes Ropies wohl mit benen ber übrigen Figuren gusammen. Also ummöglich ift tiefe Amahme nicht. Bon ben ju ben Giebelftulpturen gehörigen Fragmenten ift es Grn. Prof. Bötticher

noch gelungen, zwei unterzubringen; er bat nämlich ben rechten Urm und einen Theil des linken der Amphitrite gefunden. Weniger glucktich ift bie Beziehung ber Platte mit zwei Gug-reften und einem Baumftamm auf die hinter ber oben besprochenen Wagentenkerin befindliche Figur, Die, nach ihm falichlich Ares genannt, wegen des erhaltenen Baumreftes, Des Delbaumes, Erichthonios zu bezeichnen ware. Bedoch wenn man auch bavon absehen wollte, wie fragtich bie Bugeborigfeit biefer Platte zu ben Parthenonffulpturen ift, gejett auch bag man zugeben wollte, bag bie zu erganzenden Füge bes sogenannten Ares mit ben auf ber Platte fich findenden Fußreften übereinstimmten: bennoch tann man Bötticher's Dypothese schwerlich zustimmen, weil die beiden erhaltenen Fuße beschuht sind und einer Frau angehören! Anfechtbar ift auch die in Betreff der furz barauf folgenden Gruppe, des liegenden Mannes und ber Frau, vorgetragene Behauptung, wonad nam: lich bas hinter beiben besinrtiche, bis auf nopf und Schwanz wohl erhaltene Thier nicht eine Schlange, jondern ein See ungethum, einen Hippotampen bedeuten soll. Ich muß gefteben, baß ich auch bei wiederholtem Betrachten ber erhaltenen Theile von einem Sippotampen nichts entdedt habe; aber auch felbst die Richtigfeit diefer Behauptung vorausgesetzt, fragt es fich boch noch immer, ob in Folge beffen ben beiden Figuren Die Benennung: "Marathon und Salamis" mit Recht zutomme. Die in der Ede liegende Figur des westlichen Giebels wurde als Rephisos bezeichnet, wie fie nicht nur von Friederiche (Bausteine I. E. 151) fondern ichon von G. Welder genannt worben ift. Der öftliche Giebel hat außer bem Berlufte ber Mite bis jetzt keine Beränderung im Berliner Museum ersahren; boch nebt ihm eine große Erweiterung bevor. Prof. Bötticher hat nämlich gefunden, daß in der Schule des Phibias die einzels nen Cioffe, mit welchen die Figuren belleibet gedacht murben, gang icharf burch die Darftellung ber Galfante unterfchieben wurden: eine Entbedung, Die übrigens auch ichon anderweitig befannt war; so spricht 3. B. Brunn in jeiner Schrift über tie Leutothea bavon. Da nun bie Pallas Merici, schon längst als bie Statue bezeichnet, welche ben Parthenonskulps turen am nachsten sieht, gleichfalls diese Unterscheidung des Stoffes zeigt, folglich in Die Schule Des Phirias gehort, auch ihre Großenverhaltniffe, wenn man bedentt, daß fie in ter Mitte fiand und folglich über bie anderen Figuren hervorragen mußte, benen ber andern entsprechen, jo ift, nach Bötticher, die Bermuthung höchst wahrscheinlich, bag uns in ihr bie Athena, die Hauptfigur der Eftiene, erhalten ift. Wahricheinlich wird man binnen furger Zeit Die Pallas Medici unter ten Figuren des Dfigiebels ju bewundern haben. Freilich fonnte man meinen, daß nad den bejugen Bewegungen, ben Zeichen Des größten Schreckens und der außersten Ueberraschung, wie fie fich auf den erhaltenen Gesichtern ber übrigen Gestalten piegeln, eine andere Ericheinung ber neugeborenen Gottin, namlich mit Megis, Helm, Lanze und Echild vorauszusegen jei, aber "die Worte des Banjanias, wo er von ter perecos ipricht, bedeuten gar nicht die Geburt ber Gottin, jondern nur ihr Ericeinen in Attita." Freilich auch bann bleiben immer noch emige leife Zweifel uber die Berechtigung, eine Figur, von beren Auffinden wir nichts Raberes mijfen, in tie Parthenonffulpturen, und zwar an eine bestimmte Gielle, einguruden. Dagegen ift mit Recht barauf aufmertfam gemacht, bag Die eine in Berlin befindliche Metropenplatte ber Epfeite, auf die Zähmung des pegajus durch Pallas gedeutet (Friederichs, Bausteine I. S. 152\*\*), nicht ein, sondern zwei geteutet Frügelrosse gehabt haben muß (es und 3. B. drei Sinterfüße gang beutlich erhalten) und beshalb richtiger auf Belops, bem Pofeidon zwei Flügelroffe geschentt batte, zu beziehen ift.

I Bon dem Kölner Domwerke des Architekten Franz
Schmitz sind bis jetzt acht Lieferungen erschienen. Nach langerer Pause werden in der nächsten Zeit die 9. und 10. Lieserung ausgegeben werden. Ueber die bohe Bedeutung, welche diese schonen Welcherteiten wie dunssthistoriker hat, ist in der ganzen Gelehrten- und Künsterweit nur eine Stumme. Daß hranz Schmitz der geeignete Mann sür die Stumme. Daß hranz Schmitz der geeignete Mann sür die herausgave eines architektonischen Wertes über den Kölner Dom ist, dasür dürgt die Thatsache, daß derselbe seit einer Reihe von Jahren mit der selbständigen Ausarbeitung der Domwertzeichnungen auf Grund der von ihm persönlich besorgten nothwendigen Aufonahmen und Messungen, sowie mit Studien an dem alten Bauwerte selbst betraut war. Die Lösung der Tikteischen Aufgabe beim Dombau war in den Bereich seiner völlig selbsständigen Wirssamkeit gegeben, womit die lleberwachung der

fpeziellen Steinmettednit, namentlich in Bezug auf bie Reprobultion bes ornamentalen Tetails in ben Wertbütten, sowie bie Arbeiten auf bem Reisboben in engfiem Zusammenbang Die von Edmit enmorfenen Plane und Zeichnungen, tie in ter Planfammer ter Tombanverwaltung ruben, geben ipredentes Benguiß tajur tag tie femierige Augabe, tie beim Domban in feine Sand gelegt mar, tanm beführgteren Santen batte anvertrant werten fonnen. Man batte erwarten jellen, bas preußische Gouvernement würde im Intereffe ber Runft tas ven Edmit in Die Sant genommene Comwert burch eine Staatsjubvention unterflügt und je ten Berausgeber gegen schwere materielle Opjer geficbert baben. Etall beifen bat ber Santelsminifter es vorgezogen, bem Beransgeber alle möglichen Edwierigkeiten in ben Weg zu legen und bie Gin leitung einer Untersuchung gegen ihn wegen Verletung bes Rachbruckgesetzes von 1837 auzuerdnen. Wer die Errebseber Diefes Borgebens mar, tonnte nicht lange Bebeimnig bleiben. Das Motiv zu ber Animosität, womit ber Tombaumeister tie Berausgabe bes Schmit iden Wertes gu bintertreiben fudte, tann nur in ber Beforguiß vor bem Betanntwerben bes Un theiles, welchen ber nominelle Dombaumeifier zu ber eigentlichen fünftlerischen Thätigkeit beim Dombau hatte, gefunden werben. Auf bes Dombaumeiftere Betreiben wurde von Zeiten bes Oberpräsidenten, ber nach preußischer Auffassung als Mit-Bauberr angesehen murte, gegen ten ingwijden ans feiner Stellung als Domwertmeister entfernten Frang Echnity Mage wegen Rachtrude erhoben. Diefer Rachtrud follte barin besteben, bag Schmit für die Herausgabe feines Werfes Die Zeichnungen ber Dombauverwaltung benutzt habe. Sofort wurden aduzig Zeichnungen tes Edmig iden Wertes fonfiszirt. Bie genau man auch biefe Blätter mit ben Zeichnungen ber Dombauverwaltung verglich, fo fonute man doch nur junf Beidnungen finden, bezüglich beren man bie Rlage ber ungejettlichen Benutung fremter Borlagen aufrecht erhalten wollte. Edmity felbft ftellte auch betreffe tiefer funf Blatter jete unerlaubte Benutzung ber Zeichnungen ber Dombanverwaltung auf's Entschiedenste in Abrede. Während fich ber Unterjuchunge richter mit biefer technischen Frage beiagte, fam beim Land gericht wie beim Appellbof Die Frage gur Eprache, wer eigent lich Bauberr und als folder zur Unstrengung ber Rlage be rechtigt fei. Gin Schreiben bes Erzbifchofs murbe fo gedeutet, als ob biefer feine Zustimmung gu ber vom Dberprafitenten erhobenen Rlage gegeben babe, und ber Unflagejenat bes Uppell hojes entichied, tag bie Mage von ten berechtigten Banberren er boben sei und barum ibren Fortgang haben muffe. Untersuchungerichter bie nöthigen Erhebungen beim Dombaus meister wie beim Angeflagten geschloffen, find beinabe vier Monate verfloffen. Geit biefer Beit liegen bie Unterfuchunge-aften in Berlin. Man follte glauben, bas Ministerium batte jich mabrend tiefer geraumen Grift ichluffig maden tennen, ob es ben Auftrag gu weiterer Berfolgung tes Berrn Edmig ober zur Rieberichlagung ber Unterjudung geben jolle. Edymit hat fich inzwijden entidloffen, Die Fortsetzung feines Werkes von dem Ausgang tes Prezeffes nichtabbängig zu machen. Thne Rudficht auf Die schwebente Etrenfrage fabrt er fort, ruftig an feinem Werfe gu arbeiten. Soviel wir vernebmen, glaubt er es jeiner fünftlerischen Chre ichuldig gu fein, ipater, wenn ber Rechtsftreit jum Austrag getommen ift, fammtliche bie frag liche Angelegenheit illuftrirenten Altenfrude burd ben Drud gu veröffentlichen. Es wird fich bann berausstellen, auf welche Beije die Bureaufratie in einzelnen gallen fünftlerischen und miffenichaftlichen Beftrebungen in ben Weg tritt.

Nachfdrift. Wir freuen uns mittheiten zu tönnen, daß tie für Rachtrucksstreitigkeiten eingesette Sachverständigenkommissien, deren Gutachten in obiger Angelegenbeit eingefordert war, ihr Botum abgegeben bat. Tasselbe ist keineswegs atso ausgesallen, wie sich der Minister, die Tombauverwaltung und der Tombaumeister vorgestellt hatten. Tas
Gutachten erklärt einsach, daß bei dem Werke von Schmig nicht im Entsennessen an Nachdruck gedacht werden könne. Kun mußte zum Rüczug geblasen werden. Tas Kölner kant gericht erhielt Abschrift des fraglichen Gutachtens, und der Nathskammer blieb anders nichts übrig, als den herrn Schmig durch ein eigenes Urtheil außer Versolgung zu sezen und die Kölnng der an einzelne Platten gelegten Siegel anzuordnen. Wir begnügen uns, die Leser deitschrift verläussg mit diesem Refultat der mit Auswendung von großem juristischen Scharisinn gesührten Untersuchung bekannt zu machen. Angenblicklich sind die Zeiten nicht darnach ange than, naber auf biefe intereffante Angelegenheit einzugeben. Bir behalten uns vor, fpater in einer ausführlicheren Rorreiconbeng auf ben Edmig'ichen Progeg gurudgutommen.

Vermischte Kunftnachrichten.

Die Solbeinausstellung zu Dresden fann leiber in Folge Des eingetretenen Briegeguftandes biefes Jahr nicht ftattfinden. Die Ausführung bes Projettes ift baber auf gunftigere Zeiten

\* Professor Eduard Engerth in Wien bat fein großes Bild ber ungarifden Arenung Frang Bojef's I. jo weit volle endet, bag nun jur genaueren Ausjührung ber gablreichen, barauf befindlichen Portrats geschritten merten fann, zu beren Bebufe fich ber Meifter nachsten Winter nach Dfen begeben wird, wo die meisten ber bargustellenden Personen ihren Wohnfin baben. Das Bilt führt und in ben Chor ber Diener Bfarrfirde, mo rechte vom Altar ber Thronhimmel aufge: idlagen ift, unter welchem tie beiten Degeftäten fiehen. Es ift ber Moment ber Intbronisation nach geschehener Aronung bargefiellt. Zwijden Altar und Thron fteht ber Minifterprafibeingent, in welches bie Berfammlung lebbajt einstimmt. Den Ebron umfteben zu beiden Geiten die Minifter, Burbentrager, Magnaten, ber Primas von Ungarn und feine Uffiftenz. Gine Tribiine rechte vom Ibron wird von ben Erzherzogen eingenommen, auf einer zweiten im hintergrunde ift bie Diplomatie, tareben fint bie Damen tes ungarifchen Bofes vertammelt. Die Tiefe bes Schiffs wirt von ben Mitgliebern bes Abgeordnetenbaufes und bem sonftigen Publikum ange-füllt. Eine reiche Festeboration, welche bie Wände und Pseiler ber Kirche schmudt, bilbet ben glänzenden Rabmen ber far-benreichen Komposition, welche in ihrer geschmachvollen Un-ordnung und ichlichten Wahrheit ber Auffassung gang bazu angethan ift, eine getreue Borftellung bes bentwürdigen Aftes ber Hadwelt zu überliefern.

\* Die Bauangelegenheit ber Biener Runftafademie ift neuerdings in bringente Erwägung gezogen worben. Bon allen Geiten wird mit Entschiedenheit geltend gemacht, baß tie Gewinnung eines neuen Lotals für bie Unstalt in ber That ein. Lebens rage ift, und biese Ueberzengung wirt and von

ben jett am Ruber befindlichen öfterreichischen Staatsmännern getheilt. Rur bie Finanzirage hat bisber noch einige Schwie-rigfeiten gemacht. Doch icheint auch in tiefer Beziehung ber Gebante fic immer mehr Bahn zu brechen, bag man fur bie einzige fünftlerijche Dochschule bes Reichs mit ben Mitteln nicht fargen bari. Der Entwurf Sanjen's ift vollendet und vom akademischen Rollegium mit einstimmigem Beifall aufgenommen worben. Gegenwartig arbeitet ber Deifter im Auftrage bes Ministeriums an den zur Feststellung ber Roftenanschläge erforderlichen Detailplanen. Man fann fich unter folden Umftänden wohl der sicheren Erwartung hingeben, daß dem vom Kaijer angewiesenen Platze der für ihn bestimmte Bau nicht lange mehr fehlen werbe.

#### Beitschriften.

Chriftliches Kunftblatt. Dr. 7. Sans Solbem. - Rirde ju Bierte in Medlenburg: Strelit

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 58.
Ein System für Sammlungen architekt. und kunstgewerbl. Abbildungen. — Die Kunst der Siebenbürger Sachsen. (Schluss.)
Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 27—30.

Die Bedeutung des kunstgewerbl. Unterrichts für Württemberg. — Die Industric-Ausstellung in Kassel. — Beilagen: Modernes Eisengitter, Meissener Porzellan (Photogr.); Indo-Chines. Porzellanvase im Museum Minutoli. (Parbendr.).

Photogr. Mittheilungen. Nr. 76.

Ueber Endzweck und Grenzen der Retouche. — Mittheilungen aus dem photogr. Atelier der k. Gewerbeakademie. — Der Chart Brom-Process. Von Carcy Lea — Die Recepte des Lichtdrucks. Gazette des Beaux-arts. 1870. Juli.

Gazette des Beaux-arts. 1870. Juli.

La Collection La Caze (2. article), par M. Paul Mantz. (Mit Selsium. n. einer Madrung auch Membrantt von Courtin). —

Les Monuments de l'art à San Gimignano (2. article), par M. G. Gruyer. — Le Salon de 1870 (2. article), par M. R. Ménard (Mit Selsium en en en Madrung von V. Mameng nach Car. Euran) — La collection Albertine à Vienne, son histoire, sa composition (1. article), par M. M. Thausing (Mit Solsium.). —

La halle échevinale à Lille, par M. Ch. Dambrin.

Chronique des Arts. Nr. 27—28.

L'exposition d'éventails à Londre — Sébastien Serlio et les De Royers de la Vallenière. — Recentes acquisitions du Musée de Bruxelles. — Un tableau de Verrocchio retrouvé. — Société d'encouragement pour la propagation des livres d'art. — Nécrologie (J. V. Schnetz). — Exposition de St. Petersbourg. — Les monogrammes historiques.

### Inferate.

# Kunst-Ausstellungen.

[122] Die vereinigten Kunft: Bereine in Angsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Burgburg, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Banrenth und Regensburg, veranstatten in ben Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ansfiellungen unter ben befannten Bedingungen fur bie Einsendungen, von welchen nur biejenigen bervorgeboben werden, a. tag alle Aunswerte von Norde und Wefte Deutschland nach Biesbaden, von Cefterreich nach Regensburg, vom

Euben und aus Münden nad Augsburg einzujenden find, und vorstebenden Turnus vor- ober rudwärts

ju burdtaufen baben; bann

b. tag für bie Siderbeit ber Kunftwerke mabrent ber Ausstellungen, jowie auf bem Trausporte zwischen ben Bereinen, burd gegenseitige Uebereintunft berselben nad Möglichkeit geforgt ift. Regensburg im December 1869.

Im Ramen der verbundenen Vereine: der Aunftverein Regensburg.

In Folge der politischen Ereignisse findet die

# Holbein-Ausstellung

zu Dresden

in diesem Jahre nicht statt.

Es wird beabsichtigt, dieselbe ganz in der vorbereiteten Weise künftiges Jahr abzuhalten und das Comité wird zu diesem Zwecke seine Thätigkeit rechtzeitig wieder aufnehmen.

Dresden, den 20. Juli 1870.

Das Comité der Holbein-Ausstellung. Dr. J. Schnorr von Carolsfeld. J. Felsing.

Vorsitzende.

Dr. A. von Zahn, Secretair.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

### Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprète der K. Preuss, Gesandtschaft,

Mit Karten und Plänen. 3meite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21 4 Thir.

Beft 11 der Zeitschrift nebst Dr. 21 der Chronik wird Freitag den 19. August ausgegeben.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3) zu richten.

19. August.



Mr. 21.

Inserate

à 2 Egr. für bie brei Mal gespaltene Petit; zeile werben von jeder Buch: und Kunsthand: Lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Annft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" ers halten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11.3. Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der "Salon" von 1870. IV. — Korrespondenz, (Bierbaden). — Kunstliteratur und Kunsthandel. — Kunstwereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermischte Kunftnachrichten.

### Der "Salon" von 1870.

IV.

Paris, im Juli.

Die Landschaftsmalerei scheint ihre romantische Sturm= und Drangperiode endgiltig überwunden gu haben. Das ftizzenhaft Willfürliche in ben pathetischen Bildern Huct's, ber breite rednerische Vortrag Ih. Roufseau's, die Launenblitzer des cholerischen 3. Dupré finden immer weniger Nachnahmer. Eine erfreuliche Rückehr zur schlichten Schilderung ber Ratur bricht fich Bahn. Die Vordergründe werden nicht mehr absichtlich vernach= läffigt, Bäume, und zwar ferngefunde, ftehn nicht blos einzeln und zweigeringend ba, sondern plaudern in dichten fonnigen rauschenden Gruppen mit einander, ebene Pfade ziehen burch ben grünen Sag, fogar bie Wolfen laffen fich geben, treiben es immer weniger fraus und bunt. Die junge Schule hat bas gange Bebiet eingenommen, bas noch vor wenigen Jahren brach und unbeachtet zwischen ber ftrengen Wiffenschaft ber landschaftlichen Maffen und Linien eines Nicolas Pouffin und ber leibenschaftlichen Effett= hascherei ber Zeit= und Gesinnungsgenoffen Delacroix's gelegen. Sie bestrebt sich, treuer, mahrer zu ichiltern als ihre Vorgänger und tritt hierdurch dem großen Publi= tum näher. Ihr Saupt ift François Daubigny, beffen "Bfat, Ende Mai" tein größeres Verdienst in Anspruch nehmen kann als das, uns lebhaft an tes Meisters "Frühling" (im Luxembourg) zu mahnen. Gein zweites Bild bringt uns einen ber Obstgarten ber apfelreichen Nor= mandie, wie sie in jenen fetten Ruftenftrichen so häusig vorkommen. Ein hügeliges Land mit breit aus einander

gepflanzten Alleen, weichen fetten Rafenpläten, barüber bleiche Wolfen, jo ichwer, als hätten fie zu viel Meerfalz eingesogen und weit, weit, im Sintergrunde ebbt bie graubräunliche Gee. Das ift Alles; nichts Bemachtes, nichts Grofartiges, ein einfaches Stück Natur. Diese naive Begenständlichkeit wirft jedoch so beruhigent auf ben Beschauer, ber fich gar bald jo gerne in Diese Wegend einlebt, daß es ihm wirklich leicht fällt, F. Tanbigny von tem Borwurfe Becht's, bag uns "feine Bilter nicht an eine freie Schöpfung ber Phantafie erinnern", freign= sprechen. Fast mit gleicher Aufrichtigkeit spricht Die Itatur aus ben Landichaften Bernier's, Cégé's, Muguin's und gang besonders aus der "Dorfpfüge" D. Sanoteau's ju und: Die Wipfel res naben Walrraines ichwanten im Abendlichte, eine fühle Brije jagt bas Wolfenheer, als mußte es noch vor Racht im Sauptquartier eintreffen; im seichten stehenden Wasser res Borrergrunds waten einige Rube, trinfen Ziegen und Schafe, platidern Enten, lauter Bafte, Die fich gerne noch rafch erfrischen, ehe fie beimfehren. Gin freier und roch leuchtenber grauer Besammtton milbert alle Umriffe, es wird Abend, bunkler, Racht. Trefflich ift auch eine "Weire im Morgenlichte" von Bonvin, ein Biltchen, tas in feiner gehaltenen Stim= mung fast an van ber Meer erinnert.

Derlei Bilver sind der morernen Menge vielleicht nicht "fühl" "vornehm" "interessant" genug; allein sie sind weder unruhig, fledig, wie die Harpignie's, noch schwer, schmutzig, wie die der Brüder De Cock, welche durch die zu häusigen kalten Töne ihrer Schatten stets manierirter scheinen; auch laben wir uns ungleich mehr an ihrem Anblicke, als an ben kupferbraunen Metallblättern des träumerischen de Curzon oder an den Platinafelsen, die sich der mit einem so seinen Sinn für gefällige Linien ausgestattete, anspruchsvolle Appian zu Schulden kommen läßt.

Die besten Bilber ber mobernen Landschaft ermachsen bemnach aus bem bankbaren Boben ber Naturstudie, allein nicht alle weisen eine breite Binfelführung, gefättigte Maffenwirkungen auf; eine Angahl jüngerer Talente fucht fich vorzugsweise burch scharfgezeichnete Umriffe, fühle, flare Lufttone und helle, fast grelle Farben bemerkbar zu maden. Zumeist Schüler und insgesammt Rachahmer Meiffonier's und Corot's, verfeinern und verkleinern biefe Künftler die Natur, als ob sie sie durch ein verkehrtes Opernglas angesehen hätten. Benoit, Buigon, F. Gerard und in noch höherem Grade Courant und Rico besitzen allerdings ein feines Gefühl für Tonübergänge und befleisigen sich einer gewissen trodenen, netten Treue ber Darstellung, boch gebricht es ihren Werken an harmonischer Beseelung; man glaubt übermalte Photographien ober ängstlich in Wafferfarben ausgeführte Ropien von Delbildern por fich zu haben, es fehlt ihren Bilbern Saft und Kraft.

Wir haben foeben Corot's gebacht, biefes uner= schöpflichen Jubelgreifes, ber gewiß ber eigenthümlichste, wenn nicht ber unvergleichlichste aller französischen Land= ichafter ift. Seine Auffassung ber Ratur, sowie bie Art und Weise ber Ausführung seiner Bilber mit einigen Worten zu schildern, mare felbft einem Mündler faum gelungen. hier genüge es hervorzuheben, bag Corot bas allburchbringende Licht und bie Luft, biesen Athem ter Schöpfung, wie noch fein Meister, in ihrer Wirfung auf die grune Welt erfaßt hat und ftets anmuthia und anregend fühlt und ichafft. Bon ihm, Diesem Lamartine ber Landschaft, waren zwei reizende Bilber zu feben, leuchtent buftige Farbendichtungen voll Schwung und Begeisterung.

Da aber auf tem unentlichen Gebiete ber Runft jeter in seiner Weise berühmt werten kann, muß ich hier noch Millet's gebenken. Gein "November" ift jedenfalls eine tenkwürtige That in Farben. Das ganze ziemlich große Bilb ftellt nichts als eine gepflügte Berglehne vor; im Bortergrunte liegt eine schwerfällige Egge, am außersten Horizont schießt ein Jäger in einen aufgeschreckten Bogelichwarm. Das aufgeriffene, umgefturzte Erbreich scheint zu leben und zu leiten; tiefe zerriffenen, so plastisch gezeichneten Schollen versöhnt gleichsam ein tieffattes, warm abgestuftes Licht; ergreifend graue Wolken feben idier wie mitleirig berab. Wir geben gerne zu, baß Millet's Landichaften sich burch Gefühl, fünstlerischen Ausbruck, oft auch durch ihren herben Gesammtton aus= zeichnen, malt er jedoch feine Menschen, b. h. bie Bewohner res flachen Lantes, tie Lantleute im eigentlichen Sinne res Wortes, jo verfällt er in eine lebertreibung, Die gegen bie Gesetze ber Wahrheit nicht minter, als gegen bie Catungen ber Runft verftöft. Da fann feine Beidnung nicht hölzern (fogar blechern!), ba konnen feine Farben nicht ftumpf und schmutig genug ausfallen, um

seinen Absichten zu entsprechen; als ob die Beschäftigungen in freier Luft die ganze menschliche Gestalt verunstalteten und erniedrigten. Diese grundsätzliche Berleumdung der gefündesten Klasse des Bolks ist ein kläglicher Irrthum des Künstlers; wie groß erscheint dagegen Leopold Robert, dessen Pinsel selbst die rohesten Naturen zu veredeln wußte!

Es ift, im Vorbeigehen bemerkt, auffallend, mit wie geringem Glück und Geschick die Häupter der sogenannten realistischen Schule, Millet und Courbet der menschlichen Gestalt gerecht zu werden vermögen. Der unglaublich thätige "Meister von Ornans", der vor Jahren durch sein "Leichenbegängniß" und seine "Steinklopfer" verstientes Aufsehen erregte, hat uns seither Landfräulein aus Kautschuck, einen aufgedunsenen Prondhon, Rüdenschete von bemaltem Holze, einen Bettler aus gebranntem Thon u. s. w. geliefert, während die diesjährige "butternde Magd" Millet's selbst nur aus Schmalz und Wolle gesformt scheint.

Je weniger eigenes Leben ben Gegenständen innewohnt, welche Courbet ichildert, desto vollkommener gerathen fie ihm. Seine Birsche und Rebe find beffer als feine Jäger, sein erlegtes Wild übertrifft bas lebendige, seine Bäume stellen seine Thiere in Schatten, seine Steinwände schlagen seine grünen Parthien aus bem Felbe. "Die Kelsenriffe von Etretat" bewähren neuerdings ben feltenen Reichthum ber nur zu überladenen Palette Courbet's. Diese schöne Leiftung könnte fast für sich allein ben Soch= muth rechtfertigen, mit welchem ber frangösische Fa presto fich im Livret bes 3. 1848 als "Schüler ber Natur" an= führt. Ein zweites Bild "Stürmische See" ift ihm un= gleich weniger gelungen. Diefes schwärzliche Seebild ift schon zu gewagt, zu schwer; eine reine - ober richtiger unreine Mörtelarbeit. Unter ben übrigen Marinen treten die Masure's, wie gewöhnlich, in den Vordergrund: er ift im heiteren mittelländischen Meere schon feit Jahren heimischer als auf ber ganzen Erbe. B. Mesbag, ein Niederländer, dem wir zum erstenmal begegnen, dürfte fehr bald in ben hafen bes Ruhms einlaufen. "Brandung in ber Nordsee", sein "Wintertag auf Scheve= ningen" haben allgemeines Aufsehen erregt.

Doch es ist Zeit, zu ben nahen Verwandten ber Landschafter, ben Thiermalern, überzugehen. Tropon's Verlust ist noch immer unersetzt. Van Marke, ber dem Meister auch im Leben am nächsten stand, verdankt ihm ganz und gar seinen Rus. Bei Lichte beschen, hat er ihm jedoch nur eine seiner Eigenschaften, die zugleich eines seiner Haubtverdienste ist, die koloristische Zusammenstimmung seiner Bilber, abgelerut. Jevoch näher als etwa der beste Zastleven einem Claude Lorrain rückt er Tropon nicht. Kein Zeitgenosse läßt Ochsen und Kühe so beschaulich weiden, so gemächlich wandern, wie dieser; nur das hindämmernde Dasein der Hämmel und Schaase

hat vielleicht ber Berliner Brenbel mit noch größerer Wahrheit wiedergegeben. Allein Tropon ift nicht bloß als Thiermaler ausgezeichnet; feine Luft, feine Wolken, feine landschaftlichen Brunde find mufterhaft; verdantt boch fogar ein jungerer Maler, Goffelin, bem glücklichen Bebanken, Tropon's warme Erbichichten, feine athmenben Bäume zu zwei übermäßig großen Bilbern verwendet zu haben, eine Urt von Erfolg! Die frangösischen Runftfreunde find feine Roftverächter: ben tuchtigen Bobmer, einen Büricher, haben fie icon lange für einen beimischen Meifter erklärt. Das begreift man gar gut, wenn man vor bem "Fuchsbau" fteht, ben Bodmer in einem frifden Waldwinkel entdeckt hat; allein bas gefräßige Raubthier felbst ift bem Pinfel bes Schweben Riorboe bod padenter entsprungen. Die jungen Bestien verzehren ichon ihr befiedertes Frühstüd, mahrend die Mutter noch gahne= fletschend in ben . . Saal schnuppert.

In Abwesenheit Jadin's können die Hunde vollauf mit der lebhaften Art und Weise zufrieden sein, mit der Melin ihre Stellung in der Kunstwelt vertritt. Doch verdienen die mächtigen Bullen des Belgiers Noterman und die seines Landsmanns Stev ens ebenfalls lobend erwähnt zu werden. L. Lambert's "Katzen und Kätzchen" necken und lecken einander so natürlich, daß es eine wahre Freude ist.

Unter ben gablreichen Stillleben zeichnen fich bie Bilber zweier Rünftler in gang unvergleichlicher Weise aus. Die Stoffe und Kunstgegenstände, Die aus Desgoffes' Sand bervorgeben, haben feit Jahren bereits feinen Beinamen: "le Meissonier des natures mortes" gerechtfertigt. Wir wollen uns barauf beschränken zu bemerken, bag bie Werke dieses Kleinmeisters, ber offenbar auf jegliche fünft= lerifche Freiheit verzichtet, zwar nur ein gegenständliches Intereffe, aber auch tas höchfte befriedigen. Sat er einmal, wie es seine Gewohnheit mit sich bringt, bas Inventarium feines Bildes veröffentlicht, fo barf fich felbst die fühnste Phantafie an feine Beschreibung besselben magen, und Die Welt, die undankbare, ift um ein rares Rabinetsstück reicher. Dagegen ift Bollon ein viel fühnerer Rolorift. In feinen "Seefischen" fann bie Sicherheit, mit welcher biefer treffliche Schüler und Nacheiferer Ribot's feine fest und breit aufgesetzten Tone weich, ich möchte fast sagen fcbleimig in einander fliegen läßt, nicht genug gefeiert Solche Fische hat noch Niemand gemalt, sie find in ihrer Urt nicht minder unvergleichlich, wie jene Connenftudie eines Ochsen von Tropon, Die bei ber erften internationalen Kunftausstellung Kenner und Kunftfreunde mit gleicher Bewunderung erfüllte. Auch in ber "Ede meiner Werkstätte" vereinigt Bollon bie am meisten an= geschlagenen und festgehaltenen Lokaltone zu einer wohlthuenden Farbenharmonie.

Eug. Obermager.

#### Korrespondeng.

Biesbaben, im Juli.

O Unfere Ctabt gehört, mas Runftentwicklung betrifft, zu ben "Stillen im Lanbe", und taum finbet man je in ben öffentlichen Blättern irgendwo bie Ermähnung einer fünftlerischen Leiftung, Die von bier ausgegangen mare. Sat boch felbst ber bebeutenbste Rünftler, welchen Wiesbaben hervorgebracht, 2. Rnaus, por einigen Jahren nach furzem Berfuch, fich bier anzusiedeln, bald wieder ben Aufenthalt in Duffelborf vorgezogen. Dennoch bietet bie Erscheinung ber Statt mandre nicht unbedeutenten Monumente, die freilich, mit Ausnahme bes ichonen Stulptur= schmudes von Drake am Grabbenkmal ber Bergogin Bauline auf dem Friedhofe, fast ausschließlich ber Architeftur, ohne wesentliche Betheiligung ber Schwesterfünfte, angehören. Wir bürfen wohl an bas noch von Moller berrührende Residenzschloß, an die großartigen Aurgebäude mit ihren Kolonnaten von Zais, an die mit ihren fünf hohen Thürmen im eleganten Badfteinbau fich erhebente evangelische Kirche von Boos, an Die katholische Kirche, bie neue prächtige Synagoge und vor Allem die berühmte griedische Rapelle mit ihrer reichen Marmorpracht, fämmt= lich von Sofmann, erinnern.

In jungfter Zeit hat nun aber bei ber feit Kurgem erheblich gesteigerten Baulust auch bie Privatarchitektur einen entschiedenen Aufschwung genommen. Begüterte Familien mablen mit Vorliebe bas freundliche Wiesbaben zu ihrem Wohnsitz und laffen Billen entstehen, bie nicht bloß bem Romfort huldigen, sondern auch von der Runft eine würdige Serstellung und Ausschmüdung verlangen. Bugleich treibt bie gesteigerte Frequenz bes Babes neue großartige Hotels hervor, bie an prächtiger Ausstattung mit einander wetteifern. Gins ber ichonften Bauwerke Diefer Art ift bas neue, von 28. Bogler erbaute Botel, bei welchem bas ansteigende Terrain zu einer stattlichen Terraffen= und Treppenanlage benutzt murre, mahrent im Innern bas Bestibul, ber große Speifesaal und die anmuthige Arditeftur bes Barehaufes von ter Band eines flaffiid gebilveten, feinsinnigen Urditeften zeugen. 218 folder hat Bogler fich in ber That bei Allem, mas er ge= Schaffen, bewährt, und namentlich in ter Teinheit ber Details fich als trenen Unhänger tes Bellenenthums bewiesen. Gehr hübsch ist ber geschlossene Sof tes Babehauses, teffen Urfatenfelber in pompejanischer Malerei Die Geschichte tes Patienten von feiner Unfunft bis gur Abreise nach erlangter Genesung in parotirenden Rinder= fcenen ergöglich ichildern.

Bu ben noch vereinzelten Bewohnern Wiesbadens, welche nicht blos die Mittel, sondern auch die Neigung haben, ihre Häuslichkeit fünstlerisch zu gestalten, gehört Hr. Knoop, für welchen Bogler unter Anderem einen mit griechischer Feinheit ausgeführten Gartenpavillon, neuerbings aber einen großen Tanzsaal von 36 zu 60 Fuß bei

30 Tuf Bobe erbaut bat. Die weite, mit brei Oberlichtern versehene Dede ruht auf einer elegant entwidelten Gifen= konstruktion; von ber einen Seite begrängt ben Saal ber mit tropischen Pflanzen besetzte Wintergarten, an welchen in terfelben Are tie Wohnräume stoßen. Für biefen Saal hat ber junge talentvolle Maler Kögler in vierzehn Felbern einen oberen Fries entworfen und größtentheils in Farben ausgeführt, ber bie für Illustration fo lodenbe Dichtung Roguette's, Waldmeifters Brautfahrt, in ihren Sauptscenen vorführt. Der Maler ift bes Landschaftlichen wie bes Figurlichen gleich mächtig und hat mit einem leichten poetischen Wurf Die frischen Naturschilderungen, bas phan= taftische Beisterweben und die bald humoristischen bald jugendlich begeifterten Momente bes Menschendaseins zu einem fünstlerisch anziehenden Gangen verwoben. Bor= züglich gelungen und reich an foftlichen Bugen ift bie Scene, wie tie Geifter ter geöffneten Botanifirbudie entschweben; gang reizend Die Deputation ber Felt = und Waldblumen bei bem Berlobungsfest; treffend bie Charafteristif ber verschiedenen Weine; und bag ein berber Sumor bem Rünftler nicht fehlt, beweisen die energischen Geftalten ber brei Bandwerksburiden, ber verrufenen Anoten unter ben Weinen. Wir turfen tem trefflichen Künftler, ter fo vielversprechent auftritt, einen iconen Erfolg vorausfagen, um jo mehr als es an erfindenden Meiftern biefer Urt, renen bas Liebliche und Schalfhafte, wie bas humoriftische gleichmäßig zu Gebote fteht, feine übergroße Auswahl giebt. Wir fint überzeugt, bag ihm auch größere monumentale Aufgaben gelingen würren.

#### Annstliteratur und Annsthandel.

\* Tie Parifer "Gazette des Beaux-Arts" beschäftigt sich seit einiger Zeit lebhait mit den Kunstzuständen Deutschlands. Eine Neibe von vier greßen Aufsätzen aus der Keder underes geehrten Mitarbeiters, des Hrn. Eng. Münch in Faris, geden eine sehr eingebende Schilderung der Museen und Kunstzuständiaten in Cesterreich und Südderung der Museen und Kunstichalen Wiens, Minchens und Nürnbergs werden von kunstichalen Wiens, Minchens und Nürnbergs werden von dem Beriassen. — Die Heste vom Jusi und August bringen aus der Jeder M. Thausing se einen Aufsäußer ihren Kritif unterzogen. — Die Heste vom Jusi und August bringen aus der Jeder M. Thausing se einen Aufsäußer die Geschächte und Zusammensetzung der berühmten Sammlung des Erzherzogs Albrecht in Wien. Die Arbeit Thausing's, welche verigen Linner zunächst als Bortelung im österzeichischen Museum vorgetragen wurde und dann in fürzerer zeichischen Museum vergetragen wurde und dann in fürzerer zeichischen Museum vergetragen wurde und dann in fürzerer zeichschen Museum vergetragen wurde und dann in fürzerer zeich ich Museum vergetragen wurde und dann in fürzerer zeichschen Museum vergetragen werde und dann in fürzerer zeichschen Museum vergetragen werde und das Bertellung des Bestandes und der Einstehung der "Albertina". — Das Augustheit bringt außerdem eine eingehende Besprechung des Bertes von Landerer über A. Krasse, edenfalls aus der Feder von E. Müng.

### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B Dünelborf. Unter ben fürzlich bier ausgestellten neuen Genrebildern erregte besonders ein Epstus von vier Gemälten von Abeli Tidemant gerechtes Aussehen. Derselbe bes handelte das erste Begegnen zweier Liebenden, die Schniickung der Braut, den Hochzeitszug und den Besuch der Acttern bei dem jungen Baare und war in Komposition und Aussichtung gleich lobenswerth, so daß wir kaum wissen, welchem Bilde wir den Borzug geben sollen. Auch Siddemann's "Preu-

ßische Werber aus ber Zeit Friedrich bes Großen" und Karl Hübner's "Zwillinge" fanden verdiente Anerkennung. Höchst gelungen muß ferner "ber Liebesbienft" von A. Siegert genannt werden, der eine hübsche Ive in sehr gebiegener Behandlung zur Anschauung bringt, während Salentin in seinen "Frühlingsboten" ein schon früher verwandtes Motiv in geringer Beranderung barftellt. G. Stever erweift fich in einer Scene aus Rubens Leben wieder als ben gewandten Beherricher ber Technit, ben wir ftets rühmen muffen, auf welchem Felbe er fich auch bewegt, und fein Schüler G. Richter liefert in bem "Knaben mit bem Bogelnest" ben Beweis, baß er mit Gliid in bes Meisters Fuß-tapfen tritt. Im Portraitsach saben wir schätzenswerthe Ur-beiten von Otto Mengelberg, Frau Wiegmann, Fraul. von Modl u. U., und im historischen Gebietzeigte sich Sinkel mit einer beiligen Cacilia, Die fich ben frubern Berten bes talentwollen Künftlers würdig aureibte. Die Landschaften von Andreas Achenbach, Eugen Dücker, Th. Hagen, Ebel, C. Ludwig und noch einer Menge anderer Maler bewährten von Reuem bie bobe Bedeutung ber Duffelborfer Coule, und auch bas Thierftud batte in Kroner und Jut tüchtige Bertreter gefunden. Bon ben auswärts entstandenen, bier ausgestellten Bilbern war die Berurtbeilung Konrabin's von Hohenstaufen von A. v. Werner unftreitig bas bedeutenofte; boch ließ es une bei vielen Borgugen einigermaßen falt und vermochte uns weniger zu intereffiren als bie jungft zur Unschauung gebrachten Zeichnungen zu Scheffel's "Robenftein" von bemjelben Künftler, welche eine darafteristische und les bendige Auffassung mit gediegener Zeichnung vereinten.

\* Der öfterreichische Kunstverein in Wien setzte auch im letzten Ausstellungsmonate dieser Saison alle Sebel au, um sich neben den Ausstellungen im Künstlerlunge zu bebaupten. Nachdem Schwind's "Schöne Melusina", die des großen Andrags wegen vierzehn Tage länger ausgestellt blieb, fortz gewandert war, seiselten die bekannten Seyden'schen Porträts von Bismarch. Moltte und Steinmetz und die Bildnisse der Gebrüder Grimm von Fran Jerichaus Baumann, dam außer zahlreichen sonstigen Delgemälden fremder und einheimischer Meister besonders eine Sammlung von Photographien nach Werken des in Wien bisher wenig bekannten Antoine Wiertz die Ausmersfamseit des Ausstlung zu schneinen, welche die beiden Verwaltungen einander gegenüber einnehmen, ist auf eine Verschnung von Kunstverein und Kunstgenossenschaft jeht weniger denn je zu rechnen. Das Publistum könnte damit zufrieden sein, da die beiderseitigen Unstrengungen durch die Konsturrenz nur erböht werden. Allein der öfterreichische Kunstverein wird in seinen jeziagen traurigen Lotale die Konsturrenz nur erböht

Dauer befteben.

### Vermischte Aunftnachrichten.

B. Der Duffelborfer Schlachtenmaler Emil Sünten macht auf bie Ginlabung bes Kronpringen von Preugen bin in beffen

Hauptquartier ben Felbzug gegen Franfreich mit.

B. Für das Cornelius Dentmal in Duffeldorf hat die Köln-Mindener-Eisenbahn-Gesellschaft aus ihrem Dispositionsssond dem Direktorium einen Beitrag von sochshundert Thalern geleistet. Die Geschenke erfreuten sich eines guten Fortgangs und namentlich war Köln mit großen Summen dabei betheisligt; doch ist durch die Kriegsereignisse natürlich einstweisen das ganze Unternehmen in den Hintergrund gedrängt.

Mus Tirol. Die alte gothische 23 allfahrtsfirche \* r. von Seefelb wird nun allmählich einer Reftauration unter-zogen, für welche es bem Aloster Stams, bem bas Patronat gebort, gewiß nicht an Mitteln fehlt. Man beginnt mit bem Presbyterium; Rippen und Rappen bes Gewölbes werben finigemäß reftaurirt. Gin gotbijder Altar ift burd Michael Stol3, welcher für folde Auftrage viel Geichid bat, nabegu vollenbet. - In ber Lirde von Steinach fint bie Fresten an ber Dede bes Chores vollendet; ba für bas Presbyterium bie Gelbmittel fehlen, fo begann Daber vorläufig ben Freeten: cyflus in ber Rirche von Rematen. - Die iconen Fresten von Steinach fint mit einer Ginfachheit ausgeführt, Die fast an tas Symbolische streift und ber Komposition nabezu ben Charafter von Baereliefe verleibt. - Plattner bat in ber Friedbofstapelle gu Innsbruck bie neun letten Dinge - ernfte allegoriiche Geftalten - in ben Gewölbefappen vollendet.

### Nr. 22 der Kunstchronik wird Freitag den 2. September ausgegeben.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Therefianumg. 25)ob.an bie Berlagen. (Leipzig, Königefir. zu richten.

2. September.



#### Inserate

a 2 Sgr. für bie brei Wal gefpaltene Petit; geile werben von jeber Buch: und Runfthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitichrift für bildende Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Um 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunsti" erz halten dies Blatt gratis. Apart bezogen tostet dasselbe 11 3 Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

In halt: Zum Wiener Schifferbenkmal. — Korresponden; (New Yorf). — Refrologe (N. Schelsbout, Eduard I. Kunhe, Charles Seguet, Christian Schundardt, Dr. Bonnell; Johann Fredrit Edersberg), — Kunftsteraur und Kunisandel. — Konfurenzen. — Kunflunterrickt. — Kunstverzeite, Sammlungen und Auffellungen. — Vermische Kunstnachrichten. — Zeitschriften. — Untwort. — Inierate.

### Bum Wiener Schillerdenkmal.

Als von Wien aus die deutschen Bildhauer ein= gelaben murben, Entwürfe für bas Denkmal einzusenben, welches die Deutschen in Defterreich Schiller errichten wollen, vertraute die Welt der Prolongation bes Wechfels auf Frieden, welche man in Paris ihr neuerlich gutigft gewährt hatte. Niemand ließ fich träumen, baß die Aussicht auf ein gutes Geschäft die Berren sobald bestimmen würde, ihr Wort zurückzuziehen; ein stiller forgenfreier Commer ichien fo recht bagu angethan, fünftlerische 3been zur Reife zu bringen. Ein Gewittersturm fondergleichen hat uns raid aus ber Beschanlichkeit aufgerüttelt. Go mande Sand führt jetzt anftatt des Binfels ober Meifiels bas Schwert, und wer nicht felbst hinausgezogen ist mit bem beutschen Beere, beffen Bedanken folgen bemfelben, in bessen Ropf und Herz brauft es viel zu mächtig, als baß Werfe ber reinen Schönheit empfangen werben und gedeihen könnten. Wir feten als felbstverftandlich vor= aus, daß die in bem Ausschreiben bes Denkmal=Romités gesetzte Frist verlängert werden wird; es sollte geschehen, auch wenn unsere Künstler sich während bes großen Rampfes Muße und Sammlung zum Schaffen bewahren könnten; benn anders als vor wenigen Wochen werden sie nach einem solchen Kriege gerade an diese Aufgabe herantreten. Der Schwung, welcher sich aller beutschen Gemüther bemächtigt hat, Die herrlichen Thaten, beren Beugen wir find, bas große Ziel, bas feit zwei Jahr= hunderten in nebelhafter Ferne por uns lag und nun plötlich greifbar nahegerlickt ift, biefe ganze erhabene, stolze Zeit, wie sollte alles das nicht die Geister zu höherem

Fluge beschwingen, den Blid erweitern, die Nerven ftählen! Und welcher Borwurf vermöchte den Künftler eben jetzt gewaltiger zu entflammen als der, Schiller zu feiern, den Herold der Freiheit und nationalen Größe, die er an seinem eigenen Bolke nur ahnen, nie erbliden sollte?

In bieser Zwischenzeit nun sei es uns gestattet, noch ein Wort zur Ibee bes Wiener Schillerbenkmals zu sprechen.

Wir haben über die Denkmäler, welche ein bantbares Bolf feinen Selben ber Beiftesarbeit aufftellt, unsere besondere Unsicht. Männer ber That foll man in ihrer vollen Berfönlichfeit ber Nachwelt vorführen, Männer bes Denkens und Dichtens nur in ben feltenen Fällen, wo ber bebeutente Beift auch von einem beteutenben, wenn nicht iconen, Rorper beherbergt murbe. Denn bie Erinnerung an einen großen Namen ist boch nicht ber alleinige Zwed eines folden Monuments, fonft murre eben ber Rame auf einer Tafel, an einer Gaule bem 3wede völlig genügen. Das Schönheitsgefühl foll gu= gleich burch ben Anblid erfreut und genährt werten. Wie wenig dienen dazu - mit zwei ober brei Ausnahmen unfere Dichter= und Musikerstantbilder! Wollen wir auch absehen von bem fummerlichen Stubengelehrten Bellert in Leipzig und tem gemüthlichen Bierfreunde Bean Baul in Baireuth: was ift mit allem Aufwante an Ibealifirung und Deforirung bei Underen erreicht worden? Begegnen wir nicht immer wieder ben durftigen, frantlichen Leibern, um welche bes Bildhauers lette Rettung, ber faltige Mantel schlottert? Können wir bie tragi= fomischen Unstrengungen vergessen, aus bem biden, unter= fetten Frang Schubert eine bes Marmors murbige Er= icheinung zu machen? Ift es etwa Uebertreibung, wenn wir fagen, bag bie meiften Statuen Schiller's im beften Falle einen rührenten Gindrud maden? Wenn fonft Riemand, tie Bilohauer werben uns gewiß barin Recht

geben, baß es eine verzweifelte Aufgabe fei, Gestalten plastisch barzustellen, auf beren Kosten ber Kopf sich entwidelt zu haben ideint.

Der Ropf aber, ber Git und Spiegel best Geiftes, ist es, ben mir von ben großen Mannern feben wollen. für beren Leiber ja in Wahrheit bie Erbe gewöhnlich feinen Raum übrig batte. Die Bufte alfo. Aber eine Bufte allein, noch jo foloffal, eignet fich nicht für felb= ftantige Auffiellung an einem öffentlichen Drte, auf einem freien Plate. Die Bufte ober bas Meraillonportrait muß mit einer allegerischen Romposition in Verbindung gebracht werben. Was jouft an tie klächen ober Cden res Postaments verwiesen wirt, obgleich es fo oft fünftlerisch viel werthvoller ift als rie Sauptsigur, bas entwidelt fid als freie, plaftische Gruppe. Und - mer zweifelt baran? - mabrent an eine Porträtstatue bie Rünftler mit Bagen unt Veflommenbeit berangeben, murten fie voll Luft, voll Begeisterung tem Rufe folgen, eine Itee gu verforpern, ras Wirken und Schaffen eines Dichters in Worten oter Tonen, eines Denfers ober Lehrers tes Botte in idonen und icongruppirten Gestalten gu charafterifiren. Man wirt uns mehl nicht einwenten, tag tiefe Eprache ter großen Menge weniger verftändlich fein werte. Bei wem man auf eine Empfindung, eine Erhebung glaubt rechnen zu burfen, wenn man ihm fagt: "Siehe, jo ging ber Mann burch's Leben, welcher jo Berrliches geschaffen bat," ter blidt auch mit Bemuftfein ju ben Gestalten ter Poefie und ter Tonfunft auf. 3m Gegentheil, ras Bilt gibt ibm gu ichauen, gu teuten, gu entrathieln, es regt Edonbeitsfinn und Nachtenten immer mieter auf's neue an, fenfelt nadhaltiger als bas Bilbniß allein, an weldem er balt gleichgültig, achtles verübergebt. In Schaufpielhaufern läßt fich täglich rie Beeindtung anstellen. Auf ten "vornehmen" Pläten lorgnirt man fid gegenseitig, aber oben, wo ter Buidauer fich bereits finnrenlang vor Beginn ter Unfführung feinen Plat erftreiten muß, ta werten bie Malereien an Dede unt Verhang finrirt und burdegesproden, und ta murte man wenig gufrieden fein, wenn an tie Stelle phantafieroller, Die Phantafie beidräftigenber Mempositionen etwa lauter Porträtfiguren gebracht merren follten.

Eine Allegorie ter patriotischen, von Freiheitsgeranken erfüllten Dichtung, in Verbindung gesetzt mit
einem Bildniß Schiller's, sie scheint uns auch am meisten
tem Gedanken zu entsprechen, welcher tie Deutschen in Desterreich die Mittel für ein Schillerkenkmal aufbringen ließ. Die inneren Wirren hatten ten im Jubiläumsjahre gesaften Plan in Vergessenbeit gebracht; nach 1866 wurre er wieder aufgegriffen unt voll Gifer die Ausführung betrieben. Es war ein allgemein empfundenes Verürsniß, auch durch ein soldes Wahrzeichen den Deutschen jenseits ter schwarzgelben Schranken und ren Nichteutschen innerhalb zu zeigen, daß ein unseliges Verhängniß nichts zu ändern vermöge an der Gemeinsamkeit im Geiste, in der Abstammung, der Sprache, der Denkweise; man wollte seierlich seinen Antheil wahren an dem Nationalgut der deutschen Dichtung, seine Treue bekennen zu den Ireen, welche Schiller zum Dichter des deutschen Volkes gemacht haben. In Wien knüpsen sich keine Erinnerungen an seine Person, diesen Voden hat er nie betreten, das Denkmal gilt der Sache.

Möge tie Künftlerwelt unsere Ansicht in Erwägung ziehen! Wenn dieser Vorschlag ihren Beifall sinden sollte, so hätte Wien unseres Erachtens Aussicht, ein Schillertenkund zu erhalten, um welches alle deutschen Städte es beneiden dürften. Neid aber ist es im Allgemeinen nicht, was die Teutschen bei dem Anblick unserer plastischen Monumente spüren!\*)

#### Korrespondeng.

New - Dort, im Grubjahr 1870.

O. A. Die zahlreichen Gemälteauktionen ver letzten Zeit brachten einen wahren Reichthum europäischer Werke zur Schau, die sich theils schon länger bier im Privathessitz besauten, theils neuerlich für den Verkauf aus Tentschland, Frankreich und den Niederlanden eingesandt waren. Abgesehen von der erwünschen Gelegenheit, welche dem Kunstfreund geboten wird, sich durch eigene Anschauung wenigstens mit einigen Zweigen europäischer Kunst, trotz vielleicht vielzähriger Trennung von der Heimat, vertraut zu erhalten, nuch man den Ginfluß hoch anschlagen, welchen die Vekanntschaft mit solchen Werken auf Sinn und Gesichmach des amerikanischen Publikums ausübt. Man

\*) Wir geben ber obigen Ausführung unseres geehrten Mitarbeiters gerne Raum, fonnen uns jedoch bie Bemertung nicht versagen, bag beffen Auffassung ber unfrigen nicht entspricht. So mabr es ift, bag ber Kopf, als ber Sitz und Spiegel bes Geiftes, in ben meiften Fällen bas befte und völlig genügente Mittel plastifcher Charafteristit abgiebt, jo fest steht es andererseits, bag bie monumentale Etulptur stets auf bie gange und alleinstebente eter bed menigfiens beminirente Runtfigur als auf ihr bodifies fünftlerisches Biel gerichtet fein muß. Bei einer Preistenkurreng, welche ber plastiichen Verewigung eines unierer beutiden Geistesbereen gilt, möchten wir biefe echt monumentale Form ber Dar: ftellung wenigstens nicht von vornberein außer Ucht gelaffen miffen. Der Klinftler, ber nach ihrer Gestaltung ringt, wird allerdings nicht babei sich begnügen bürfen, bie irbijde Erscheinung bes großen Mannes mit allen ihren Mängeln und Bufälligkeiten realistisch getren wiederzugeben. Gein Streben muß vielmehr barauf gerichtet fein, bas Wefen bes Dichters und Denfers in feiner Diefe gu erfaffen und bie außeren Gigentbumtidfeiten, bie ibm anbafteten, ju darafteriftischen Bugen jeiner geistigen Ratur umzugestalten. Wie bies geschehen folle, tavon giebt uns Thormatrien's Ediller ein leuchtentes Beifriet. Wäre es nicht bentbar, bag es auch einer anderen Auffaffung von Schiller's Bejen gelänge, gu gleich voll: enbeter plaftischer Geftalt burdgubringen?

braucht noch feine zwanzig Jahre hier verlebt zu haben, umben großen Fortschrittintieser Richtung wahrzunehmen, wenigstens was New-Port betrifft, bas sich zunächst an der Quelle besindet, und dem dieser Einfluß überwiegend zu Gute kommt. Der zahlreiche Besuch, bessen sich alle Gemäldeausstellungen erfreuen, das lebhafte Interesse, welches bei den Austionen an den Tag gelegt wird, und die Preise, die nach europäischem Maaßtab oft hoch genannt werden können, sind die thatsächlichen Beweise bieses Fortschritts und zugleich eine Bürgschaft für die Zufunft.

Um in dronologischer Ordnung zu verfahren, ift zuerft eine fleine Cammlung zu erwähnen, beftebent aus 92 Delbildern, ein paar Zeichnungen und Agnarellen und etwa hundert größtentheils altern Rupferftichen. Es war eine anserlesene Sammlung fleinerer Genrebilter und Landichaften, wie ein achter Aunftliebhaber fie gu eigener Freute und Erholung als Schmud feiner Wohnung auswählen würte, und frei von ben Edrechilbern, welche immer ba mit unterlaufen, wo nur ber Zufall an= ftatt funstverständiger Auswahl gewaltet hat. Camphaufen fanten wir "Buritaner am Bachtfeuer", vortrefflich gemalt, voll Leben und Ausbruck. David Col waren "Damenbrettspieler" ba, ein reigendes kleines Bild, von ber heitern Wirklichkeit und bem frischen humor, ber feinen Werken eigen ift. Der Schau= plat ift augenscheinlich eine Wirthoftube, und nicht weniger als die Spieler ziehen die zuschauenden Gestalten die Aufmerksamkeit des Beschauers auf sich: die Frau, welche sid ber Geschicklichkeit ihres Mannes freut, und ber joviale Gendarm oder Polizeiofficiant, oder mas für ein Repräsentant bes Gesetzes und ber Ordnung er nun sein mag, ber hinter bem Stuhl bes einen Spielers fteht. Die Ausführung ift in allen Theilen, bis zu ben geringften Nebendingen, von großer Feinheit und Vollendung. 2118 ein Seitenftud bagu fonnen bie "Kartenfpieler" von Berhoeven betrachtet werden. Sier find es zwei Männer in altniederländischer Tracht, ein älterer und ein jungerer, ber wohl ber zufünftige Schwiegersohn bes erftern fein mag, die in einem alterthümlich eleganten Zimmer spielen, und jeder von ihnen hat an einer Dame eine thätige Rathgeberin. Dem Meltern, beffen triumphirende Miene zeigt, daß er fich im Bortheil befindet, fteht feine Frau zur Seite, mahrend ber Jüngere von einer jungen Dame belehrt wird, welche ihm eifrig die Karte bezeichnet, die er spielen foll. Die Geftalten sind auch hier fo lebens= frisch und mahr, daß fie uns ansprechen wie wirkliche Meniden. Bon Paul Seignac ift eine "Fenersbrunft" zu erwähnen. Eine gablreiche Familie bat sich aus bem Fener unter einen Schuppen geflüchtet und eben tritt ein Mann herein, ber seiner Frau bas gerettete Kind in ben Arm legt: eine Scene von ergreifender Wirkung. Ein reizendes Bild von Unton Dieffenbach zeigt zwei Kinder in

einem Garten, ein Marden, tas auf bem Boren fist und mebrere junge Sunte im Schoofe balt, tie ihr leben erft nach Wochen gabten, teren einen fie emperbalt unt ibrem jungern Bruter zeigt, welcher ihr gegenübersteht und ben Urm auf ten Raden ter Suntemutter gelegt hat; tie Befriedigung ter Minter, Die grente, welche fie über tiefe willkommenen fünftigen Freunde und Wefpielen an ten Tag legen, wird nur von tem freutigen Stolz ter Mutter überboten, welche, ein Bile ter Bebaglichfeit, mit lang heraushängender Zunge taftebt und unverfennbar ibre Heberzengung andrudt, rie Welt burch bie iconiten, begabteften und intereffantesten Sungefinder bereichert gu baben. "Die Benefente" von Traper ift ebenfalls ein ansprechentes mohlansgeführtes Bilt. Zwei Zeitenftude von Otto Erdmann, Familienscenen baritellent - bas eine zeigt einen erhörten, bas andere einen abgewiesenen Freier - fint lebentig unt gelungen im Austrud ber Geftalten, bie in altfrangösischem Costiim erscheinen, namentlich tie Großmutter, welche tem beglüdten jungen Mann jo herzlich ihre Befriedigung und Zuneigung ausbrudt, webei augenscheinlich ein paar gute Rathichlage mit unterlaufen. Ein anmuthiges Bilt, mobl ausgeführt, voll Leben und Mannigfaltigfeit ift eine Berfammlung von Kindern, welche einem Puppenipiel zuieben, von Beinrich Dillens. "Die Baife" von Carl Subner hat bei brillant ichoner Ausführung meines Berüntens einen etwas zu ftarfen Unflug von fentimentalem Glement, arbeitet zu ersichtlich auf die Rührung bin; etwas weniger ravon würde eine größere Wirfung hervorgebracht haben. "Mutter und Rind" von Meger von Bremen ift eine jener fleinen, fein ausgeführten, anmuthigen Darftellungen, benen man immer gern begegnet. Unbere ansprechenbe kleine Genrebilter waren von Contermann, Atolph Dillens, Webb und Laffalle. Inmitten aller tiefer friiden Wirklichkeit ichien ein "Sieg Davits über Geliath" von Edopin gang an ben unrechten Ort und gur unrechten Beit gekommen gu fein. Diese theatralischen leblosen Figuren, benen es jum leberfluß an jeter Farbe mangelt, fonnen und nicht einreren, bag fie mirkliche Meniden von Fleisch und Blut feien, und ber Gegenstant an fich ift eben nicht besonders geeignet, für tas Berfehlte rer Musführung irgentwelden Erjat zu bieten. ichneeberecter Alosterbof von 3. Jacob fen verjett mit rem einsam burd ben Ednee idreitenten Dlond ben einigermaßen imaginativen Beschauer lebhaft in bie melandolische Ginformigfeit tes Rlofterlebens. ren Landschaften sint vorzüglich zu ermähnen: eine Unsicht Des Wetterhorns von Baagen, Bilder von Carl Triebel, Koningt und te Saas.

Zunächft famen bie Originale ber beliebten und versbreiteten Chromo-Lithographien von Louis Prang in Boston an bie Reihe. Ueberall gefannt und in Gunft, wie biese stehen, erscheinen auch bie Originale einem

Beben wie gute alte Befannte und geben zugleich Gelegen= beit, bie Treue ber Nachahmung zu würdigen. Da war bie anmuthige "pompejanische Familienscene" von Coomans, welche unlängst im Delbrud erschienen ift, und zu ben beften Bilbern ber Urt gehört. Ferner "ber barfüßige Junge" von Caftman Johnson, eine anmuthige Darftellung eines Gebichts von Whillier, ber einen im Deltruck von ben Wänden fo vieler Familien= gimmer anlächelt. Dann begegneten wir auch Abraham Lincoln als Anaben, ber in ber westlichen Blochutte beim Schein bes Seerdfeuers lieft, ebenfalls von Gaftman John fon, ein überaus anziehendes Werk. In bem hochaufgeschoffenen Jungen, ber mit langausgestrechten Beinen bafitt, von dem Feuer beleuchtet, und bie ganze Welt über feinem Bud zu vergeffen icheint, ift es nicht ichmer, bie Buge bes nachmaligen Prafibenten, Diefes achten Rintes res Volts zu ahnen; wenigstens fieht er ihm fo ähnlich. wie ein Cohn feinem Bater. Bang abgefeben übrigens von tem volksthümlichen Gegenstand, murbe bies Bilb als eine rein fünftlerische Schöpfung nicht weniger an= ziehend fein. Ge ift Lincoln, aber nicht nur Lincoln; riefer Anabe ift ber Thpus tes felbstgebilbeten "selfmade" Amerikaners und versinnlicht bie Ibee ber republikanischen Gleichheit, welche bem niedrigft Geborenen Die Möglich= feit gemährt, fich zu tem höchsten Chrenposten emporzuidwingen. - Ferner nenne ich bas hübsche Bildden von Dieffenbach: "Gifersucht" - zwischen Sund und Rate nämlich, - "tie erfte Musikstunde" von Lobrichon, "bie beiden Freunde" (Bund und Rind) von Birand, ein reigendes Thierstud von Braith "tes Bidleine Spielplat", ein Sühnerhof von Lemmens, Febervieh von Tait, und eine recht gute Landichaft "tas ?)ofemite=Thal" von Thomas Sill. (Forti. jolgt).

Hekrologe.

M. Schelshout. Am 19. April d. 3. starb im Haag einer ter ältesten Meister ter modernen Landschaftsmalerei: Andreas Schelshout, ebendaselbst am 16. Februar 1787 geboren. Mit ibm ist wieder einer von der alten Garbe tahingegangen, ein Mann, dem die Zeiten bekannt waren, in tenen Pieter Barbiers Pieterszoon die Wände der Salons mit Landschaften schmüdte, Jan Hußmit ieine pikanten und essektreichen holländischen Ansichten aquarelliste, Johannes Jelgerhuis, Martinus Schouman, Jacob van Stry, Herrenns ihre ersten Lorbeern pflücken unter der Regierung Wilhelm's II. Seine jüngeren Zeitzgenosien waren 3. C. Schotel, der tüchtige Marinemaler, der Architett Luns, die Ban Bree's, Jan Willem Pieneman, die Brüder Van Ss. und der noch sebende B. 3. Ban Hove.

Schelibout, ter Anfangs bei seinem Bater, einem Spiegelrabmensabrikanten arbeitete, empfing ben ersten Aunstunterricht im 21. Lebenssabre bei Breckenheimer, einem Teforationsmaler tes f. Theaters. Im Jahre 1815 erwarb er sich vielen Beifall mit einer Winterlantschaft aus bem Saag'ichen Balte; zwei Jahre später lenfte eine Lantichaft mit Staffage res P. G. van De tie Auf-

merkjamkeit auf ihn, und allmählich murbe aus ihm ber be= rühmte und gefeierte Meifter, bem Chrenzeichen, Medaillen und Bestellungen reichlich zufloffen. Er mar ein fehr frucht= bares Talent, und eine gefällige und leichte Technif machte es ihm möglich, ununterbrochen zu produciren. Er hat er= staunlich viel gemalt und gezeichnet. Der Auftionskatalog feiner hinterlaffenen Studien und Zeichnungen, Die am 26. Juli im Baag verfteigert murben, enthält beren mehrere Sunterte. Er hatte auch in Deutschland Reisen gemacht und bort zahlreiche Motive für feine Gemälde ge= funden; Sauptsache jetoch war für ihn die Landschaft ber niederländischen Provinzen Holland und Gelberland, beren Dünen und Wiefen, Walber und Saiben ihm ein unerschöpfliches Thema barboten. Vorzüglich geschätzt waren seine Winterlandschaften, ba er Eis und Schnee und ben falten Luftton mit vielem Geschick wiederzugeben verftand. Im Anfang malte und zeichnete er in ber älteren, mehr betaillirten und präcisen Manier; bann aber ward auch der breitere und effektwolle Vortrag der Romantiker von ihm angenommen, bis er endlich feine eigene Manier ge= wonnen hatte, ber er treu blieb. Er befag unftreitig ein leichtes und gewandtes Talent, eine gewisse Summe von Natürlichkeit und Einfachheit, vorzüglich in seinen besten Werken, die man wohl unter ben früheren zu suchen hat, da= bei eine äußerst geschickte Mache; aber sein Vortrag ist boch allmählich mehr zur Manier geworden, statt ber Ausbruck eines inneren Dranges zu fein. Seine Werke machen baber nicht ben Gintrud von Schöpfungen eines Beiftes, ber im unaufhörlichen Ringen mit bem Ibeale und ben schwersten Aufgaben ber großen Ratur begriffen ift. Bei allem Refpett, welches wir bem Talente bes ausge= zeichneten Rünftlere fculdig find, iftes uns Jüngeren unmög= lich zu verkennen, daß bie neuere Landichaftsmalereichmüber ben Ropf wuchs. Doch bleiben seine Werke geschätzt, und tie Galerien und Privatsammlungen halten fie in Ehren. Man findet fie in ber kaiferlichen Galerie zu St. Beter8= burg, in ber ber königlichen Familie von Würtemberg; in Wien, Paris, und London. In Holland besitzt ber Haarlemer Pavillon eine Landichaft von ihm, Die Sammlung Tepler in Haarlem eine Strandgegent, bas Mufeum Bohmans in Rotterbam eine Kuftengegend, von ben Dunen aus gesehen, eine Winterlandichaft und einen Strand von Scheveningen bei Sonnenuntergang; bas Mujeum Fotor in Umsterdam 14 Gemälte, barunter verschie= bene Marinen. Geine Aguarelle, Die er mit großer Leichtigkeit ausführte, finden fich in allen Sammlungen. Er hat einige wenige Stiggen auf Stein gezeichnet, und einige Ravirungen gemacht, z. B. eine Landichaft mit Waffer, und eine Landschaft mit einem Ranal und Fischern, rechts ein Birtenbaum, im hintergrunde Berge und Baume.

K. Kunke, Eduard J., deutscher Bildhauer, starb in New-Horf am 10. April 1870 an der Lungenentzlindung. Derselbe wurde 1826 in Kommern geboren und kam um das Jahr 1852 nach Amerika. Nach dem New-Yorker "Home Journal" vom 13. April 1870 erhielt er seine künstlerische Bildnung bauptsächtich in Stockholm, wo er von der Akademie den römischen Preis erhielt: auch bielt er sich mehrere Jahre in London aus. Unter seinen Werten sinden sich, außer vielen Kortraitbüssen und Medaillous. Statuerten von Esthe, Sdakeipeare, Irring, Tennyson, Jincoln, eine Columbia, Puck Mertin und Livien (nach Tennyson), eine Büsse kösert, eine Statue der Kinchen, in. Sein größtes Wert, eine Statue des indianischen Sängers Chibiados (nach Leng-

fellow's hiawatha), auf bas er viele hoffnungen baute, binterließ er unvollendet. Auf ber Ausstellung ber "Rational Acabenny of Defign", 1868, befanden fich auch brei Rabirungen von ihm. Ferner ichrieb er ein kinderbuch, "The fairy bell", welches in New-Port in englischer Sprache erschien. 1869 war er Mitglied ber Atademie in Rem- Pork. Gein Grabredner schildert ibn als Künftler von nur geringem Ta-Ient, aber ale erfüllt von glübenber Liebe gu feinem Beruf, und als vortrefflichen Menschen. Gein Portrait, von 3. D.

Eaton gemalt, ist im Besig der Atademie.

Charles Hoguet, kandschafts und Maxinemaler, gestoren in Berlin 1813, ist baseltst am 5. August gestorben.

Christian Edudjardt, ale Runftidriftfteller befannt burch feine Arbeit über Lucas Aranach, farb in Beimar, wo er ebedem bie Stellung eines Direktors ber bortigen Zeichenschule

bekleibete, am 10. August, hochbetagt.

+ Berlin. Die Zahl ber verwaisten Posten im Gebiete ber Kunstpflege und Berwaltung hat sich bahier um einen neuen vermehrt. Jüngst ist Dr. Bonnell, ber Custos ber reichen, aber nach ber Willfürherrschaft bes Herrn von Olfers einer verftäntigen und tuchtigen Leitung überaus beburftigen Museumsbibliothet, nachdem er nur turge Zeit mit Singebung und Ginficht seinem Umte vorgestanden, verftorben

Johann Fredrif Edersberg, einer ber angefehenften norwegischen Landschaftmaler, geboren in Drammen 1822, starb am 13. Juli auf seiner Villa bei Sandriken.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

Deutsche Schmiedewerke, nach ber Natur aufgenommen von Julius Raschborff, Stadtbaumeister in Köln, königl. preuß. Baurath und Mitalied ber f. f. Atademie der Künste in Wien. In 12 Lief. zu je 10 Bl. Fol.

Bon jeher hat die Architektur auf die Runfthandwerke, namentlich auf biejenigen, welche sich vorzüglich bei ar= ditektonischen Erzeugnissen Geltung verschaffen, je nach ihrer Blüthe oder ihrem Berfall, einen belebenden oder er= tödtenden Einfluß ausgeübt. So hat der erfreuliche Aufschwung, ben die Baufunft in ben letten breißig Jahren genommen, feine heilsame, forbernte Wirkung auf bas Kunfthandwerk nicht verfehlt. Bor Allem ift es ber zum Schmuck von Gebänden und Geräthen bestimmte Zweig tes Schmiedehandwerks, welcher an ber hand ber Ur= ditektur aus seinem tiefen Verfalle wieder zu seiner früheren hohen Blüthe emporzuarbeiten fich bemüht. Zur Erreichung dieses Zieles ift bis jett schon Vieles geschehen, aber bas Meiste bleibt noch zu thun übrig. Der Kölner Stadtbaumeister Raschborff, welchem um die jetige Bluthe ber rheinischen Architeftur große Verdienste zuer= fannt werden muffen und an beffen Namen die Aunst= geschichte ben Ruhm einer eigenen Rölner Baufunft= Schule fnüpfen wird, will in einem besonderen Werfe: "Die beutsche Schmiedekunst" ben Weg zeigen, auf welchem jenes Ziel rafch erreicht werden kann. Raschborff, der mahrend seiner amtlichen Thätigkeit als Stadtbaumeister seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Serstellung der hervorragend= sten kölnischen Bauwerke aus ben besten Kunstepochen ber Gothik und ter beutschen Renaissance betraut war und zu gleicher Zeit eine große Zahl einfacher, oft aber auch reicherer Neubauten auszuführen hatte, fühlte bas Betürfniß, zu= nächst die Sprache der zu restaurirenden Bauwerke zu studiren, b. h. die architektonischen Einzelheiten zu zeichnen nach ihren burch das verschiedene Material hervorgerufenen besonderen Runstformen. Gin gang besonderes Interesse nahm er an den Schmiedeeisenwerken, die im 15. und 16. Jahrhundert eine darakteristische Eigenthümlichkeit und eine besondere Zierlichkeit zeigen. Die gablreichen Drigi= nalzeichnungen, welche Raschtrorff von Gifenwerken ber mannigfachsten Urt in ben verschiedensten Orten ber Ichein=

proving genommen, um tiefelben bei feinen Bauansführungen als Borbilder zu benuten, follen jett auch durch Beröffentlichung in weiteren Areifen nutbringent gemacht werten. Cammtlide Zeichnungen follen in 12 Lieferungen gu 10 Blattern in furger Zeit ausgegeben merten; 100 Blätter find brudfertig, tie übrigen 20 werten in furger Beit vollendet fein. Diefe Beidnungen find mit angft= licher Corgfalt und großer Benauigfeit ausgeführt und muffen als nachahmenswerthe Dinfter forretter und eleganter Druament-Zeichnung angesehen werben. Sammlung finten wir Bitter, Thorflügel, Thurmfrenge, Bandleucher, Langbander, Riffenhalter, Edblofichitte, Thurhandgriffe, Thurringe, Wetterfahnen, Bronleuchter. Thürbander, Lichterhalter, Urmleuchter, Grabfreuze, Ultartonfolen, Feufterforbe, Bruftungegitter, Gitterfeonungen, u. f. w. Die Sammlung wird zunächft tenjenigen Fachgenoffen willtommen fein, welche in Wegenten thatig fint, beren Bergangenheit sich hervorragender Runfterzeugnisse nicht zu erfreuen hat, wo also ber Architeft nicht in ber Lage ift, Borbilder in feiner naheren Umgebung zu benützen. Vornehmlich wird bas Wert ber Sebung Des Schmierehandwerts zu Gute fommen; ber ftrebfame Edmiete= meister wird die Raschrorffichen Zeichnungen als will tommene instruktive Borlagen frentig begrüßen. Alle Diejenigen, welchen die Sebung ter Runftgewerbe am Bergen liegt, werden es tem Beren Rajdrorff Dank wiffen, bag er fich zur Beröffentlichung feiner Zeichnungen entschlossen hat.

Bon Dr. A. Andrejen's Wert: "Die beutschen Mater: radirer des neunzehnten Jahrhunders" ist soeben tie erfte Balfte bes vierten Bantes erichienen, welche folgende Künstler behandelt: Carl Agricola, Maria Ellenrieber, Herm. Carmiende, Sixt. Thon, Rub. v. Normann, Mich. Mer. Daffinger, Franz Rektorzik, Joh. (9. von

Rheinland's Bandenlmale des Mittelalters von Dr. 7. Bod. Wiederum find vier Befte biefes mit vorzüglichen Bolgichnitten ausgestatteten "Gubrers zu ten mertwurdigften mittelatterlichen Bauwerten am Ithein und feinem Rebenflugen" erschienen. heft 9 u. 10 bebandeln in sehr aussübrlicher Dars stellung die Nifolaitapelle am Diunfee zu Naden, Seit 11 die Liebfrauentirche zu Trier und Seit 12 die ebemalige Benediktiner-Abteikirche des heil. Willibrodus zu Echternach. Mit tiefem Beite ift tie erfte Gerie tes Bertes abgeichtoffen.

Konkurrenzen.

+ Das neueste Siegesbülletin der Berliner Runftala: demie vom 3. August d. J. (tem Geburtetage Ronig Friedrich Wilhelms III. und Termin ter Preisvertheilung in ten Monfurrengen) lautet nach ben Zeitungen wie joigt: Es wird von bem Sefretar "über ben Erfolg ber vom König Friedrich Wilhelm III. gefisteten Konturren; um ten großen Etaatspreis Rachricht gegeben. Die Konfurrenz war in biejem Sahre für tas fach ter Geichichtem alerei eröffnet; es hatten fich fünf Bewerber gemeltet, welche jammilich gur Borprüfung gutaffig befunden worden, jede b tie Arbeiten blefer Borprüfung sowie bie Efizzen für bie Sauttaufgabe fonnten nicht als genügent erfaunt werten, jo tag ter Senat be-fchioß, ber Preisbewerbung feine weitere Jelge zu geben. Zur Breisbewerbung ber erften Michael. Berbichen Stiftung, ausschließlich fur Befenner ber mejaiiden Retigien, batte fich ein Bewerber gemeltet, beffen Arbeiten jeboch nicht fur preiswürdig erkannt wurden. Die Keicherrerz ber zweiten Mischaels Beer'ichen Stiftung, eröffine für Bewerber aller Befenntniffe, war biesmal für bas gach ber Munt bestimmt. Nur eine Arbeit war eingegangen, und biese hat gleichfalls nicht für preiswürdig erfannt werben finnen."

\* An der Wiener Afademie ber Alfdenben Rünfte fand am 1. August burch ten Munifer fite Autine une Unterricht, v. Stremanr, bie feierliche Preisvertheilung ftatt und zwar wurden folgende Zöglinge ausgezeichnet:

Bei ber allgemeinen Malerschule: Mit zwei golbenen Fügerschen Preismedaillen für die Bilnng der Aufgabe:
"Der gefesselte Prometbens, nach Leschylos' gesesseltem Promethens, zweite Seene", Herr Hoacinth Ritter v. Wieser ans Graz und Herr Andreas Groll aus Wien; einem v. GundelPreis für Gesammtsudien Gerr Brouistam Abramewicz aus Zaluchow in Gatizien, und einem Ritter v. l'ampischen Preis für seine Zeichungen nach dem Naturmodelle Herr Anton Hallasse aus Wien.

Bei ben Specialschulen für Hiftoriemalerei: Mit zwei Preisstipentien aus bem Aunstausstellungssonds ber Mademie für das Gemätde "Das beitige Abendmal" Hern Franz Aumpler aus Lachau in Böhmen, und sir das Gemätde "Die Heimteler" Derr Franz Streit aus Brody. Bei ber allgemeinen Bilbhauerschule: Mit einer

Bei ber allgemeinen Bilbhauerschule: Mit einer gelbenen Fügerschen Mebaille für die Lösung der Ausgabe: "Die Verstebung Hagar's", dargestellt in einer Zeichnung, Herr Sommt Hofmann ans Pest; einem v. Gundelschen Preis für die Gesammt-unden Herr Julius Kangel aus Wien; einem Neutingschen Preis für die Modellirung nach dem Naturmodelle herr Karl Schwerezel aus Friede in Testerreichilde Schlessen, und einem Preissstipendium aus dem Aunsteungsiends der Afademie sur das Relief in Ibon: "Achilles im Tempel des Apollo, verwundet von dem Pjeile des Varis, herr Kranz Mausau aus Wien.

bes Paris, herr Franz Mayau aus Wien.
Bei ber Schule für fleinere Plastik, Ornamentik und Medailleurkunst erhielten: Eine goldene Fügersiche Medaille iür die Lösung der Aufgabe: "Perjens beireit die Autremeda", darzestellt in einer Zeichnung, herr Robert Weigl aus Sagor in Krain; einen v. Gundelschen Preis für die Gesammt-Eudien Ferr Karl Linzbauer aus Wien und ein Preisstipendium aus bem Kunstausstellungssients der Alabemie für geschnittene Medaillen Herr Leopold Romat aus

Wien.

Bei ber Lantschaftsmalerschule: Einegoldene Fügersiche Medaille für die löfung ber Anigabe: "Das erste der Schiftieder Lenan's", bargestellt in einer Zeichnung, Herr Geza Meszölv aus Emblweißenburg: einen v. Gundelichen Preis für Gesammt: Studien Herr August Groß aus Bien und ein Preissipendium aus dem Aunstausstellungssonds der Atademie für Komposition und durchgesübrte Charakteristif eines Gemäldes Herr Littor Deler aus Wien.

Bei ber Aupferstecherschile: Gine goldene Füger'iche Metaille für eine Zeichnung nach bem im t. t. Belvebere bessindichen Triginal Gemälte bes beitigen Sebastian von Mantegna und einen v. Guntel'iden Preis für Gesamm: Surden Berr Viftor Jasper aus Wien; ein Preisssippendium aus dem Kunstausstellungsjonds ber Akademie für im Stiche befindliche

Werte Berr Engen Doby aus Kajdan.

Bei der Arditekturschule: Eine geldene Fügersche Metaille sür das Projekt zu einem afronomischen Dbierrastorium, nach gegebenem Programme, Herr Ariseiserfer aus Wien; einen v. Gundelschen Preis sür Gesammt-Studien über Bauktele Herr Guftar Schlierbelz aus Wien; einem Georg Peinsichen Preis sür eine Schönzeichnung nach einer gezeichneren Vorlage Gerr Anton Beill aus Andrickau in Galizien und ein Preissstipendium aus dem Kunstausstellungsfonds der Atademie für den Entwurf eines Bibliotheks-Gedautes Herr Svetezar Joackovic aus Delliblat in Ungarn.

#### Kunstunterricht.

Die Kunstgewerbeschule des österr. Museums in Wien war im Schutjader 1869—70 von 120 Schülern, und zwar 73 ordentlicken und 47 Hospitanten besucht, ein Verfältnig, welches im Bergleiche zum Verjahre, wo die Zahl der Hospitanten 49, die der erdentlichen Schüler 29 war, ein entschieden günstiges genannt werden nuß. Die Zulassung von Hospitanten, wie sie die Statuten vorzeichnen, erweist sich als sehr vraltisch, indem es so kunsthandwertern, die mitten in den Geschätzen steben, möglich wird, sich kinstlerisch sertzu dithen. Die Zahl der eingeschriedenen Schülterinnen betrug 20; diese besuchten die Verdereitungstlasse und die Abstheitung für Blumenmaserei. Die meisten der eintretenden Schüler mußten wegen ungenügender Verbistung im Zeichnen in die Vorbereitungsichale gewiesen werden; tieselbe wurde von 77 Schülern, darunter 33 Hospitanten besiedt. Während des Schulzabres sind 9 Schüler, darunter ein Fräulein, in die Fachschulen ausgestiegen. Die Schüler in den Fachschulen gehörten den verschiedensten Zweigen der Kuussindusschieden zu verschiedensten Zweigen der Kuussindusser ist verschiedensten Zweigen der Kuussindusser ist verschiedensten Zweigen der Kuussindusser ist verschiedensten Zweigen der Kuussindusser in verschiedensten Zweigen der Kuussindusser in vers

treten maren: Thonwaarenjabrifation, Kunstriichlerei, Glas-industrie, Bronzes und Ciscleurtechnit, Deforations: und Porzellanmalerei, Chromolithographie und Anlographie, beforative und ornamentale Bilhauerei, Bergolber-, Tapeziererfunft, Buß-und Schmiedeeisenarbeit, Weberei, Stickerei und Bargenmalerei. Bon ben theoretischen Fachern murbe bie "Styllebre" (Dozent Architekt Saufer) im 1. Semester von 25, im 2. von 37 Schülern, Die "Projeftions: und Schattenlebre, Perspettive" (Dozent Teirich) im 1. Semester von 37, im 2. Semester von 39 Edulern befucht. Mit beiben Bortragen find Zeichenübungen in Berbindung. Die Vorlesungen bes Commersemesters über "Anatomie" (Dozent Dr. Bandl) wurden von 32, die über "Farbenlebre" (Dozent Prof. Ditscheiner) von 28 Schillern besucht. Letztere murben in ber Handelsakabemie abgehalten. Mis Lehrmittel wurden eine große Angahl Driginalgegenftanbe Des Museums benützt; Die eigenen Lebrmittel ber Edule wurden burch Gopsabguffe bermebrt, unter tenen eine Folge von Gegenständen aus ter Oppsgießerei ber Academie des Beaux-Arts in Paris und Abquiffe nach Details ber Kavelle Pellegrini in Berona einen hervorragenden Plat einnehmen. Auftrage erbielt bie Schuse von mehreren Seiten: einen berporragenben Plats nehmen, nach ben Aufträgen Gr. Majeftat bes Raifers, einige Auftrage bes Curators Berrn Rif. Dumba ein. Die Schüler ber Abtheilung für Architektur und für Plastik waren auch burch zwei Preise bes n. ö. Gewerbevereins beschäftigt. Die Stipendien, welche sowohl vom Sandelsmini: fterium, als von ber Gesellichaft zur Beförderung ber Kunst-gewerbschule vertheilt wurden, erweisen fich als nützlich in gang eminentem Ginne. Es wurden baburch Böglinge aus ben öfterr. Gronlandern in bie Coule gezogen, Die fich als besonders besähigt erwiesen, und die obne die Unterstützung ourch diese Stipendien nicht in der Lage gewesen waren, sich an der Schule gründlich auszubilden. Die Ranntichteiten ber Schule erwiesen fich als ungenugent; es mußte bie weitere Aninabme von Soultern fiftirt werden. Hoffentlich wird die Uebersiedelung ber Schule in bas neue Museumstokal in ben nächften Oftern auffantslos ftatifinden. Das nächfte Schuljahr beginnt am Montag ben 3. Oftober. Die Auf-nahme ber Schüler findet im Lolate ber Runftgewerbeichule vom 28. Ceptember bis 3. Oftober ftatt; mabrend biefer Zeit wird auch, wie im verfloffenen Babre, Die Jahresausftellung ber Edulerarbeiten veranstattet werten.

#### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Die Afademie in New-York beschlöß, tieses Jahr zum ersten Mal auch eine Sommerausstellung zu verausialten, welche am 1. Juli eröffnet wurde. Dies ist eine Reuerung, die nur geringen Erselz baben kennte; denn so kurze Zeit nach der Frühlingsausstellung ließ sich nicht erwarten, daß wieder eine binreichende Zahl neuer und sehenswertber Bilder zusammenkommen würde, um viese Besucher auzuziehen, zumal da sich gerade diezeitzen, welche Zeit und Geichmack für derzgleichen Dinge haben, um diese Zeit nach allen Weltgegenden zersplittern. Wichtiger ist de Anklindigung, daß die schon so lang versprochene Schule in der Alabemie mit nächkem Herbeit ihren Ansang nehmen werde. Freisklassen im Zeichnen nach der Antike, nach lebenden Wodellen, sür Laufschaft und Stilleben wie auch im Wodelliren, in der Perspektive und Anatomie sollen eingerichtet werden, und auch Verlesungen über bildende Kunst steben im Anssicht. Kein Zweisel, daß damit die Kunst unermestich gesördert werden kann. Wie weit dies gesochen wird, hängt von der Thätigkeit, Energie und Einsicht ab, welche die Atademiker dem Unterstützung, die dassiehen werden, und von dem Anklang und der Unterstützung, die bassiehe

Die akademische Ausstellung in Berlin wird in Folge ber politischen Ereignisse erft am 18. Geptember eröffnet werden.

Vermischte Knuftnachrichten.

Neber das Replerdenfmal, welches Ende Juni in dem Städichen Beilberstadt, dem Geburtsorte des großen Aftronnemen, entbüllt wurde, schreidt man der N. Fr. Presse aus Smitgart: Das Monument ist das gelungene Bert des wackeren Nürnberger Meisters Kreling: der Erzguß ebenfalls in Nürnberg von Leng und Herold ausgefilder, der Sociel nach dem Entwurse des Ober-Baurathes von Egle in Suttgart. Es stellt Repler dar, sigend, den Blick serden zum Himmel emporgericktet, den einen Arm auf einen Globus gestügt, mit dem anderen den Cirkel spannend, um die Sternenbahnen zu meisen.

Auf ben vier Eden bes Poftamentes find in fleinerem Magstabe bie Statuen ber Aftronomen Tocho be Brabe und Co. pernitus, bes Tübinger Projeffors Mäftlin, ber Repler lebrend in die Aftronomie eingesichet, und des Ubemachers Jobst Byrg, ber mit seinen tilchtigen mechanischen Arbeiten Kepter in ber Berfiellung ber ben biefem ersonnenen Inftrumente gur Band ging. Die vier Reliesbilder am Sodel flellen bar: ben Genius ber Uffronomie; bie Ginsilhrung Repter's in ben Hörsaal Mäftlin's; Repler läßt feinen Freund Burg burch fein nen fonftruirtes Fernrohr bie Sterne ichauen: Kaifer Anbolph's Besuch bei Kepler und Tycho be Brabe. Tas ganze Wert ift im Totaleinbruck bebeutenb, imposant und zugleich barmenisch. im Detail von sinniger Marbeit. Und gelungen wie bas Die nument, war auch bas Enthüllungefest, ju welchem bas Schwabefonders natürlich Stuttgart und Tübingen, eine große Angabl Manner ter Wiffenschaft und Kunft, von Rete und Cangestundigen entjendet hatte. Der ftattliche, finnig geordnete Teftzug gab Zengniß von ber tiefften Innigfeit ber Bolkstbeilnahme an biefem Chrentage eines Cohnes aus tem fdmabifden Beltsftamme, wenn man will, eines landsmannschaftlichen Partifularismus, aber eines mobiberechtigten, ber bem Volksbewußtsein seinen ebelften Inhalt verleibt. Nachzu-rühmen ift auch ben Festrebnern und tem Festbichter, baß sie, ohne die Bebeutung bes Festes popular zu verflachen, boch die über ben Gefichtefreis ber Volksbildung und auch ber meiften fogenannten "gebildeten Klaffen" binausgehenden wiffenidaitlichen Thaten bes großen Mathematiters und Uftrenomen bem Voltsverftandniß näber zu bringen mußten. Die Rebe bes Reallehrers Beube von Weilberfiatt zur Begrüßung ber Gösse war in Form wie Inhalt ebel und gebiegen. Die unsterblichen Leistungen Kepler's barzustellen, war wol Keiner besser geeige net, ale ber eigentliche Festredner, Dberfindieurath Dr. Friich, rübmlichst befannte Herausgeber von Repler's Werten. Auf Die Ausführung biefer Reben bier naber einzugeben, muß ich mir berfagen. 2013 intereffante hiftorische Motizen führe ich nur aus berfetben an, baß 1620 bie Mutter Repler's als Here verbrannt werden sollte und tag es Kepler nur mit Aufwand aller seiner Energie gelang, fie zu retten. Jenen Finfter lingen, welche bie Hexenprozeffe ersanden, gilt die nachstehende Strophe aus bem finnigen Festgebichte 3. G. Fijcher's: "Da ftanben fie, ber Menschlickfeit ein Spott,

"Da standen sie, der Menschlickeit ein Spott, Mit Blut und Mord die Wahrheit zu verdürgen, Und um den bessern oder schlechtern Gott Den Tentschen durch den Deutschen zu erwürgen; Da saßen sie, verbrannten und verbannten, Die sich des Glaubens zromme Wächter nannten, Indessen du, Erleuchteter, die Vogen Um himmel durch die Finsterniß gezogen!"

Mit Bezug auf die Ausweifung der Deutschen aus Frankreich richtet ber befannte Referent ber Kölnischen Zeitung für Kunstangelegenheiten einen Aufruf an bie bentichen Fabri- fanten und Gewerbtreibenben, in welchem unter Andern gefagt wird: "Die Mehrzahl unferer ausgewiesenen Landsleute find Arbeiter, in Frankreich geschätzt wegen ihrer Geschicklich leit und ihres Fleiges und vertraut mit ten verschiedensten Zweigen ber französischen Industrie, welche in vielen Fällen von unseren Gewerbtreibenden als mustergültig und häusig mit Cifersucht betrachtet wird. Gin großer Theil ber Produtte der frangösischen Industrie und besenders ter Kunst: induftrie, auf welche unfere Fabrifanten fo oft mit Reib bliden und mit benen bie ihrigen mühfam fonfurriren, ja, bie bei uns als unnachahmlich getten, sind bas Werk beutscher Arbeiter. Bronges und Metallgieger, Cifeleure, Modelleure, Bilbhauer und Schniger, Stuckarbeiter und Bergolber, Bor-cellan: und Glasmaler, Mufterzeichner, Maler und Druder, furg, Ornamentiften aller Urt find barunter, Kunftschreinerei, Macqueterie, Maschinen- und Justrumentene, Glas- und Vorzellansabrikation, Leber- und Papeterie-Arbeit, Weberei, Farberei und Druderei ift unter ihnen vertreten, furz Alles, werin sich die französische Industrie Auszeichnung und allge-meine Anerkennung erworben hat, und in allen diesen Fächern sind die beutschen Arbeiter, welche Frankreich jetzt von sich ftößt, mufterhaft und meisterhaft gewesen; wie batten fie fonft im fremben Lante einen fo vortheilhaften Boten für ihre Thätigfeit gefunden? Mun tenn, beutiche Fabrifanten und Gewerbtreibente, bier bictet fich eine Gelegenheit, eure Arbeitefrafte auf eine Weise zu vermehren und zu vervollständigen, die ihr manche mal gewiß schou gewiinscht babt. Ihr braucht nicht nach Frantreich zu reisen, um mubevoll ben Franzosen ihre Mes

thoben und Veriahren abzulanichen, ihr braucht nicht bort nach geschieten und geschieten Werklenten umzuschanen; die Franzelen sind so güttig, sich selbst zu veranden, und schieten euch ihre Arbeiter, die mit ihrem Gewertbetriebe aus innigste vertraut sind, und zwar von den bestentliche aus innigste wertraut sind, und zwar von den bestentlichen zu wellen sie nicht mehr, also nehmt Ihr sie auf in eure Austalten und Werkstätten, benutzt die Kennunisse und Geschrichtlich die, die mitbringen, ersetzt durch sie, was euch bisder gesehlt dat, und ihr werdet den Franzesen mit ihren eigenen Weiteln Kenzurrenz mauen."

Der ungarische Eultus= und Unterrichtsminifter bat von ben vom Staate zu Runftzweden bestimmten 18,000 fl. folgende Summen bewilligt: Dem Biltbauer Jejeph Engel gur Marmorbiifte Peter Pagman's 500 ft., bem Bitobaner Nifetaus 33 jo zur Marmorstame Nifetaus Zeing's tes 3. als Restbetrag 795 fl., jerner zu der Marmortüste der Zeingi Itona und Franz Nafeczy's II. je 1200 fl., den Malern Moriz Ihan und Karl Lotz zur Ausschmudung tes Ereppenbaufes bes National-Musenme in Peft mit greeten als Getübr für 1870,71 3600 fl., jerner für die Plane zur architeltenischen Aussichmückung des Treppenbaufes dem betreifenden Zeichner 200 fl., tem Mater und Cuftes ter Minfeume Caterie, Anton Ligeti, für die Abbildung des Schlesses Bara hungar und der Umgebung 1200 fl., dem Maler Anton Gaan für die Kopirung der Madonna di Foligno von Raffael 1400 fl., dem Architeften Albert Edifebang, bem Bildbauer Siegmund Arati, bem hifterienmaler Wega Doja, tem Yantichaits: mater Bega Mesgoty, tem Genremater Siegmunt Richter, rem Aplographen Guffav Meretti zu ihrer weiteren Aus: bilbung als Stipentium je 500 fl., tem Maler Gufiav Re-leti als Koftenersat ber Reise zum Stubium ber auswärtigen Maler: Atatemien 600 fl., tem Biltbauer Emerich Pataly, bem Porträtmaler Urmin Rern, tem Genremaler Daniel Suftet gu ibrer weiteren Ansbittung je 460 fl. tem erblin: beten Maler Joseph Megen zur Unterstützung 300 ft. Außer-tem wurden 200 Infaten zur Henorirung ter Elizzen und garifder hifterifder Gemälte und 2000 fl. ale Theilbegablung für bas eima zu bestellende Bild zurückbehalten, mobei bemerkt wird, tag von ben obigen Honoraren eirea 2500 fl. erft im Sabre 1871 ausgezahlt werben. - Zugleich bat ber Minifier tie Sh. Latistans Ghulan, Stephan Sarty und Latistans Baat zu Zeichentebrer-Kantibaten ernannt und ihnen auf brei Jahre ein Stipentium von je 600 fl. bewilligt.

Das Schadowdenimal gebort obne Zweisel zu ben Zierden Düffelborf's. Minten in bas bewegte Treiben ber Ctabt, auf einen besuchten Platy bingestellt, mabnt uns tas ernfte, iteal anigefaßte Biltnig tes beteutenten Mannes an bie hohen Aufgaben und Ziele bes Meniden und erbett und über bie Alliaglichkeit bes Daseins. Kolossale Formen, bie unter ben Sanden des Bildners leicht erftarren, warme zu burchhauchen, ift eine ber ichwerften fünftlerischen Aufgaben; eine nech schwierigere, bas gange Weien eines Menschen, sein Wirten, welches verschiebenen Altereftusen ans gebort, seine Intividualität, tie sich erst im wechselnden Mienenspiel ganz entsaltet, in einem Bilte uns vor tie Seele zu stellen. Diese höchsten Anferderungen ber Kunft sind bier gelöft. Ungeachtet seicher Bergüge jühlten wir uns bei jebes-maliger Betrachtung bes Denlmals peinlich von einer Disharmonie in ben Berhaltniffen beffelben berührt, über tie wir vergebens bemüht waren, uns Rechenichaft abzulegen. Diese untlare Empfindung fand plöplich ibre Lösung beim Anblic bes Driginalmodells von Prof. Wittig, welches im Calon ber Herren Bismaier und Kraus gegenwärtig ausge-stellt ist. Das schönste Cbenmaß berricht in tiesem Motell, Die Bufte fceint formlich aus bem Boftament berauszumachfen, und beite bilben gufammen ein organisches Ganges. Durch bie Harmonie ber einzelnen Theile umereinander wird tie wohlthuentste Rube im Beschaner erzeugt, ber fich nun erft bem ungetrübten Genuß überlaffen fann. Umsomehr ift es zu betauern, bag tiese ichonen Berbaltnisse burch Prof. Giese, bem bie Aussuhrung bes von Prof. Wittig mobellirten Postaments übertragen wurde, verandert worden find. llebelftand macht fich besonders in ber Borberanficht bes Monumentes geltend, ba biefelbe im Berhaltniß gu fdmal ift und beshalb bie Bufte felbft ichwer und plump ericeinen läßt. Leiber find bie Miggriffe, in Granit verewigt, nicht mehr zu beseitigen. Um fo bringender aber icheint es geboten, bas Monument burch Unbringung ber Infdrift, wie tiefelbe am Driginalmobell angegeben ift, zu vervollständigen; bie golbenen

Lettern murben bie leere Flache bes Poftaments entfprechenb beleben.

Gin Denfmal fur Bastiewitich murbe am 3. Juli gu Waridau unter großen militurijden gestlichkeiten entbullt. Daffelbe ift im Ganzen 21 Ellen bod, wovon auf bas eherne Stanbbild felbft ? Ellen 7 Boll tommen, - britthalbnial bie naturliche Lebensgröße bes Fürften Pastiewitich. Faft eben fo boch wie bie Statue ift bas Bronge Piebeffal, mabrend bas Granite Biebeftal nebst Sockel etwa sechs Ellen mißt. Der Fürft ift in aufrechter Stellung, ju Fuß, in Feldmarschalls-Uniform und ben Marschallsstab in ber Hand, mit halb umgeworsenem Mantel dargestellt. Die Aehnlichkeit ist vollkommen, obgleich ber Künftler augenscheinlich bas jungere Dannesalter festzubalten beabsichtigte. Die Basreliefs auf bem Bronge-Biebeftal bringen die Hauptbegebenheiten aus bem leben bes Fürsten, theilweise nach persönlicher Ungabe bes Kaisers, zur Darstel-lung. Das Projekt zu bem Monumente rührt von bem im Jahre 1862 gu Petersburg verstorbenen Professor ber Bitbhauertunft an ber bortigen Afabemie, Pimenoff, her. Modelle und Gugarbeiten fint fammtlich in Petersburg vollendet und, gleich: wie ber finnische Granit gu Biebeftal und Godel, per Gifenbabn nach Barichau gebracht worben, wo bie Aufstellung gegen vier Monate in Unfpruch nahm.

B. Duffeldorf. Das berrlichfte Runftwert, welches wir befiten, bie himmelfahrt Maria von Rubens, ift burch merborte Katrlaifigfeit ftarf beschäbigt worben. Es mar bas einzige mirflich bebeutenbe Bilb, bas bier verblieb, ale 1805 bie Galerie nad Münden entführt murbe, wohin man es nicht aut mimehmen fonnte, weil es auf Bolg gemalt ift und megen feiner Broge ter Berpadung Cowierigfeiten entgegen: ftellte. Geit langen Jahren bing es in einem Gaale bes Ata: bemiegebanbes und wurbe auf's forgfältigfte bebutet. Da erbat fich im vergangenen Binter Profesior Camphaufen vem Auratorium ber fonigl. Aunstatabenne einen geeigneten Raum, worin er fein umfangreiches Reiterportrait Friedrich flein fei, und erbielt ben genannten Gaal angewiesen. Trot ber mehriaden Borftellungen bes Roufervators unferer Runftfdate, Proieffore Unbreas Muller, melde auf bie Gefahr aufmertiam machten, bie aus einer fortmahrenden ftarten Bei jung für bas Rubens'ide Bilb ermachjen murbe, blieb bas Auratorium bei feinem Beichluß, auch ale Prof. Müller feinen Protest idriftlich wiederholte. Es murbe nun ein Dien auf: gefiellt, bessen Robr in nächster Rabe ber "Mabonna" in bie Sobe ging. Campbausen bezog bas Atelier und raumte es wieder nach vollendeter Arbeit, und Niemand bachte baran, nachzuseben, ob bas forgfältig zugehangene alte Meisterwert burd bie Beizung angegriffen werbe, bis am Tage Beter und Paul ber Berbang endlich einmal aufgezogen murbe. Man bemerkte nun einen klaffenden Riß, ber bas ganze Gemalbe und sogar ben herrlichen Kopf ber Maria burch: schniedet. Die Holzplatte, worauf das Bild gemalt ift, war in Folge der Hige geborsten, und Schmerz und Entrüstung über seiche Zerftörung sind in den Kreisen der Künstler wie des Publisums allgemein. Wie man sagt, ist eine strenge Untersuckung angeordnet. Was wird dieselbe aber fruchten? Alle nachträglichen Schritte der Regierung vermögen nicht den

Schaben wieberberguftellen, ben bas unerfetliche Bilb bes Rubens genommen, und gewiß wird ber Fall nicht verfeblen, ähnliches Muffehen zu machen, wie die verhängnigvolle Andrea bet Carto-Restauration in Berlin.

#### Beitlehriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 59.

Zur Förderung der Kunstindustrie in Oesterreich. — Die liturgischen Gewänder mit arabischen Inschriften aus der Marienkirche in Danziz (Schluss) — Ueber die Photographie. — Bericht der Kunstgewerbeschule am Ende des Schuljahrs 1870.

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 31 — 34.

Allgem. Industrieausstellung für das Gesammtgebiet des Hauswesens in Kassel. — Beilagen: Schlüssel aus dem 16. Jahrh.; eiserner Thürklopfer aus dem 16. Jahrh.; Borte einer Altardeke comp. von A. Essenwein; Damastborte für Holzdrathrouleaux.

Photogr. Mittheilungen. Nr. 76.

Briefe von Dr. Herm. Vogel (aus den Ver. Staaten von N. A.). — Ueber Endzweck und Grenzen der Retouche. Von H. Hartmann (Forts.). — Email-Photographien Von Prof. J. Towler. Das Helioscop. — Beilage: Probe eines Albert-Druckes.

Chriftiges Kunftblatt. Rr. 8.

Ein Mitarbit des jungen Raffael. — Sand Selbein.

(Scuerbefalle. 8. Seit. —

ewerbehalle. 8. Heit.
tleter tefenative Vehantblung von Eifenguß. Bon Aug, Töpfer. —
Komaniche Kreisten von St. vorenz in Segovia. — Bogen, Thürz einrahmung und Thürfallungsresette von der Maronna di Gallicea zu Volegna (16. Jahrbundert). — Kenaissanesekonsole vom Belvedere in Volegna (16. Jahrbundert). — Kenaissanesekonsole vom Belvedere in Vadabamet (B. Benard). — Einfassung sir Porzellanieller (F. Fisse bach). — Battonitäger (Franz von Howen). — Innere Vestration sür den Eisenbasmoagen bes Vicetönigs von Regovien (M. D. Buatt). — Sopha und Tisch sir einen Salon (M. Beindart). — Spiegelichrant auß der Sammlung Sauvagert, Stul Heinfass II. — Standusr (M. Bäu-mer). — Gußeifernes Gitter am Brinischen Museum zu London. — Zisserblätter für Taschenubren. (Falige aine).

#### Roch eine Antwort auf die Aufrage in Mr. 17.

Die Indépendance Belge giebt im Feuilleton ihrer Dr. 217 vom 5. Auguft mit Bezug auf unfere Unfrage eine Austunft, Die wir auszugeweise mittheilen: "Es eriftirt ein zeitgenössisches authentisches Bildniß von Christian von Braunsichweig und zwar gemalt von Ban Dock, gestochen von R. van der Voerst. Der Gegner Tilly's ist in kriegerischer van ber Boerst. Der Gegner Tilly's ist in friegerischer Rüftung bargestellt, ben linken Borberarm verbirgt die freuz-weis über ben Küraß gezogene Schärpe. Diese Anordnung batte ber Maler getroffen, um bie Berfilimmelung feines Mo-bells zu verstecken. Das Gemalbe ift während bes Aufenthaltes entstanden, ben Christian im Saag nahm, als er bem Brinzen von Dranien jum Entfatz von Bergen: op : Zoom Gulfstruppen zuführte. Zur selben Zeit besand sich Ban Duck auf einer Reise burch Holland im Haag und malte bei bieser Gelegenheit auch noch die Bildnisse des Grafen von Mansfelb und bes Prinzen von Dranien. [Bo sich bas Gemalbe befindet, giebt ber Referent leiber nicht an]. — Ein anderes zeitgenöffisches Bilbnig beffelben Beerführers findet fich auf ber Darstellung ber Schlacht von Bochft von Beter Enapers im Museum zu Bruffel, aber ber Maler, welcher für ben franischen Sof arbeitete, hat ben Gegner ber katholischen Liga ale eine feineswege belbenmäßige Ericheinung bargeftellt, meßhalb mir bies Bilonif einem beutschen Baterlandsfreunde nicht empfehlen wollen."

### Inferate.

[125] Bei ber foniglichen Zeichenafabemie ju hanau ift bie Stelle eines britten Lebrers erledigt, welche mit einem Jahresgehalt von 700 Thalern botirt ift. Bemerbern um tiefelbe wollen ihre Befuche, unter Ungabe des Lebensalters mit Beifügung von Probearbeiten, bis jum 16. Ceptember 1. 3. bei ber unterfertigten Beborte einreichen.

Der Borgug bei Besetzung biefer Stelle foll einem Maler gegeben werben, welcher neben feiner anderweiten fünftlerischen Befähigung, eine gründliche Kenntnig ber Bergierungefunft nachweisen fann, weil die Unftalt hauptfächlich ber befannten Becrétaire interprete der K. Preuss, Gesandtschaft, Runftinduftrie Sanau's bient.

Hanau am 15. August 1870.

Königliche Beichenakademie-Direktion. Schrötter.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

### Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier,

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Roth cart. 21, Thir.

Heft 12 der Zeitschrift nebst Ar. 23 der Kunstchronif wird Freitag den 16. September ausgegeben.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lithow (Wien, Thereffanung. 25)ob.an bie Berlagsh. (Leipzig, Königsftr. ju richten.

16. September.



Inferate

Mr. 23.

a 2 Egr, fur bie brei Wat gespaltene Betitzeile werben von icber Buch unt Kunftbant lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Annft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitidrift für biltende Nunft" er halten dies Blatt gratis. Apart bezogen lostet dasselbelt ganziährlich. Alle Buch und Kunstbandlungen wie alle Bostämter nehmen Bestellungen an.

In balt: Bietro Tenerani und seine Werfe. — Korrespondenzen (Florenz; New: York, Kortsegung). — Netrologe (Iristian Mayer, Vord Hertsofort). — Kerfenalnadrichten. Heuigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur. — Zeitschriften.

### Pietro Tenerani und seine Werke.

I.

Am Abend bes 16. Dezember 1869 wurde mit ungeheurem Pomp die Hülle eines Verblichenen nach der Kirche der h. Vincenz und Anastasius zu Kom gebracht. Die Straßen waren überfüllt von Menschen, welche ehrstraßen bem berühmten Vildhauer Pietro Tenerani die letzte Ehre erweisen wollten; er war zwei Tage zuvor, am 14. Dez. verschieden. Künstler und hauptsächlich seine Schüler waren es, die den Sarg trugen, dann folgten die Prosessoren von San Luca, die Virtuosen des Pantheon, viele Mitglieder des römischen Patriziats, die Alumnen der Kunst Anstitute und eine lange Neihe von Freunden und Verehrern.

Tenerani's Geburtsort ist Torano bei Carrara; bort erblickte er am 11. Nov. 1798 bas Licht ber Welt; aber feine mahre Geburtsstätte mar Rom; hier fand fein Beift an ben Wunderwerken ber antifen Runft die erfte Rahrung. Unter ber Leitung Desmarais' und Bartolini's in Carrara eignete er sich schon in frühester Jugend Die ersten Anfangsgründe ber Bildhauerkunft an, und hier erhielt er auch einstimmig bas breijährige Stipendium zuerkannt, welches ihn zu feiner ferneren fünftlerischen Ausbildung nach Rom, das er seitdem nie mehr verlassen hat, führte. Der Gifer, mit bem er sogleich nach feiner Ankunft in ber ewigen Stadt fich seinem Studium hingab, erwarb ihm bald die Gunft des großen Thormaltsen, ber dem jungen Rünftler bie Hauptfiguren bes Grabbenkmals zur Ausführung übertrug, welches damals bem Prinzen Eugen von Beauharnais in ber S. Midraelsfirche zu Münden errichtet wurde.

Aber fehr bald icon konnte Tenerani auf eigenen Füßen fteben und begann eine felbstäntige Coule gu Gleich feine erften Schöpfungen begründeten feinen Ruf: Die Pinde, Benns und Amor, ned eine verlaffene Pfoche und ter Frühling, lauter Werke, in benen ber Reiz und bie Anmuth ber Erfindung gleiche Bobe halten mit ber Vollkommenheit und Bewiffenhaftigkeit ber Ausführung. Darin lag auch bas haupt: fächlichste Berbienft Tenerani's, bag teine einzige feiner gahlreichen Arbeiten seine Wertstatt verließ, ohne bie alleräußerste Grenze ber Ansführung erreicht zu haben. Er gehörte nicht zu benjenigen, welche bie bodifte Hufgabe Des Bilthauers in ber Konception, im Geranken, im Schaffen eines Entwurfes feben, er hielt tas Mictelliren, ben Meifel führen und ben Marmor bearbeiten nicht für materielle Sandwerferarbeit, und wer fein Atelier betrat, fonnte feben, daß Die Teile und ber Meifel fleifig von ihm gehandhabt murten, und tas Bunter anstaunen, wie unter seinen Fingern ter Marmor weich unt lebentig wart.

Zum vortragenten Professor ter Alfatemie von San Luca ernannt, verstand er es, mit besonderer Sorgfalt ten Schülern bie strengen Regeln ter Kunft zu lehren, so baß man ihm zum größten Theil ten jetigen Fortschritt in ber römischen Bilbhauerschule verdankt.

Tenerani wurde zwar erst am 26. März 1860 zum Generalrireftor ber Museen und Galerien ernannt, aber seine Thätigkeit für Bermehrung, Ordnung und gute Berwaltung der öffentlichen Kunstanstalten batirt schon bis in's Jahr 1825 zurück.

Der berühmte Bilthauer mar Mitglied zahlreider Aunstafabemien und besaß eine große Reihe von Muszeichnungen aus ber hand verschiedener Souverane\*).

<sup>\*)</sup> Er war Nitter mehrerer italienischer und frember Orben, bem Patriziat von Rom und Viterbo einverseibt und Mitglied ber römischen Gemeindeverwaltung.

Seine würdige Gattin, Frau Lilla Montobbio schenkte ihm drei Kinder: Faustine, jetzige Gräfin Herve de Saist, Karl und Henriette. Diese Kinder machten das Glüd ihres Baters aus und erleichterten ihm durch ihre liebevolle Pflege die physischen Leiden, von welchen er in seinen letzten Jahren heimgesucht war.

Er ftarb ruhig und heiter, nachdem er von ben Seinigen und ben nächsten Freunden Abschied genommen batte.

Wir glauben tiesen kurzen Nekrolog nicht besser beschließen zu können als mit ben Worten eines bedeutenden römischen Bilbhauers\*):

"Die Reihen würdiger Bildhauer, welche mit Aufwand von Beift und Studium ihre fdone Runft zu einem mah= reren und reineren Style gurudgeführt haben, lichten fich leiter immer mehr und mehr! Sie überlaffen bas Feld jungern, oft mit Phantafie begabten Runftlern, von benen aber viele fich in Unmöglichkeiten ergeben und einen gefähr= liden und gesuchten Weg manbeln. In ber Runft berricht Freiheit, und barum ift es natürlich, bag jeber feinen eigenen Gingebungen folgt; aber welcher Schule immer wir auch angehören mögen, laßt uns nie bas Beispiel unferer großen Meister, unter benen Tenerani bervorragt, vergeffen. Bergegenwärtigen wir uns ftets feine große Liebe zur Kunft, Die Beharrlichteit, mit ber er nach ber höchften Bervollkommnung ftrebte, fein Bemüben, nur meife Boridriften zu geben, feine in allen Dingen edlen Gesinnungen, Die ihn zum Thpus bes Rünftlers und Crelmannes ftempelten."

R. Ambrofi,

### Korrespondenzen.

Floreng, im Juli 1870.

Wenn die Meldungen über modernes Kunftleben in Florenz augenblidlich ungemein fpärlich ausfallen müffen, jo ist es desto erfreulicher, zu beobachten, wie allmählich Die indolente Untenntnig und frevelhafte Verachtung alter Runft, womit bisher bie Rünftler in Italien fich gu bruften liebten, - weshalb man sich nicht zu verwundern hat, wenn sie jo viel Schund produzirten, - wenn eine folde hodmuthige Gelbstgenugsamkeit jest wenigstens nicht mehr von der grauenvollen Verwahrlosung unter= stütt wird, welche bis vor Aurzem von Seiten ber Behörren ren Reliquien alter Kunft widerfuhr. Umschwung, diese pietätvolle Sorgfalt, die jest ber Erhaltung ber alten Meisterwerfe allerorten in Italien ge= spendet wird, trat eigentlich erst ein, seitdem der that= fräftige und kunstliebende Correnti Minister des öffentlichen Unterrichtes ward. In feinen Bemühungen, Alles, mas noch von alten Runftwerken verftreut erhalten ift, vor Untergang zu retten und unter eine sichere Ron=

trole zu bringen, wird er von mehreren italienischen, für Die Runft ber Borfahren begeisterten Männern, wie es beren boch auch ftets in Italien gab, trefflich unterftutt. Unter biesen sind vor Allen Cavalcaselle, Salazaro von Reapel, Cavallucci und viele Andere zu nennen. Go ift es besonders zu loben, daß Correnti Alles mit eigenen Augen sehen will. Deshalb ging er zum Beispiel vor einigen Monaten nach Orvieto, um ben bortigen Dom zu besichtigen, und arbeitete in Folge beffen ein Projekt aus, wonach bie Rapelle mit ben Fresten bes Signorelli vom Altar ber Maria, sowie ben barin befindlichen Chorstühlen gefäubert, durch ein Gitter für den gewöhn= lichen Gottesbienst gefchloffen und nur für Solche, welche die Runftwerke zu sehen wünschten, geöffnet würde. Hierüber ift es nöthig, noch ein Uebereinkommen mit ber Bauhütte des Doms zu treffen. — Daffelbe beabsichtigt man in Betreff ber Kapelle Brancacci in S. Carmine, wo außerdem die Frescogemälde gereinigt und von einigen goldenen Rahmen, die sie burchfreugen, befreit, sowie der alte Altar vom Barockschwulft, ber ihn sowie einen Theil bes Tenftere verbedt, erlöft werben follen.

Sodann ging Correnti fürzlich in die königlichen Galerien, um zu konftatiren, welche Bemalde absolut einer Reftauration bedürftig waren. Zugleich fpendete er sein Lob der Restaurationsarbeit, welche Franchi auf das Bild der "Benus mit dem Rebhuhn" von Tizian verwendet. Ebenso befindet sich gegenwärtig im Saal der Restaurationen ein sehr schönes Holztafelbild von Lorenzo Monaco, welches biefer für G. Benebetto außerhalb der Borta Binti malte. 2118 lettere Kirche zerstört ward, versette man bas Bild in die Kirche begli Angeli; dann ging es an die Abtei von Cerreto bei Certalva über, von wo es 1864 wegen Bernachlässigung weggenommen murbe. Dieses Bild ftellt bie Krönung ber Jungfrau, die von mehreren Engeln umgeben ift, dar; in der Sohe fieht man Gott = Bater, unten mehrere Episoden aus der heiligen Geschichte.

Ein anderes Bild, das längst der Restauration bedürftig war, erfährt endlich dieses Glück. Es ist dieses
die "Geburt Christi" von Domenico Ghirlandajo,
welche in einer Kapelle der Familie Frescobaldi in S.
Spirito ausbewahrt wird. Wohl Mancher, der dies liest,
war seiner Zeit, als er vor dem Bilde stand, entrüstet
über den Fetzen vom Hodzeitötleide einer Frescobaldi,
womit das Gewand der Madonna überklebt war. Bisher
weigerte sich die Familie Frescobaldi, trotz der Ausforderungen der Kunst-Kommission, diese Unzier zu entfernen, erst jetzt entschloß sich Angelo Frescobaldi zu
diesem Schritt.

Um endlich auch die Kunst der alten Etrusker zu berühren, so wird es wohl auch in Deutschland bekannt sein, daß bei den Ausgrabungen zu Bologna täglich neue Funde zu Tage gefördert werden. Außer den vielen

<sup>\*)</sup> Buonarroti, Scritti sopra le arti e le lettere, vol. IV, serie 2, quaderno 12. Roma, Dec. 1869.

Steletten, Basen, Ciften, Glasperlen, Spangen, Ohreringen 2c. wurde letzthin auch ein selteneres Stüd aufgefunden, nämlich eine Sanbsteinstele von 2,25 Meter Böhe, welche auf beiben Seiten mit Basreliefs bedeckt ift.

Diese in die That gesetzten Bemühungen für Ronfervirung und Auffindung alter Runftwerke wird burch eine rege literarische und gelehrte Thätigkeit begleitet und unterstütt. Marchese Selvatico in Badua hat eine No= vellensammlung unter bem Titel: "L'arte nella vita degli artisti, Firenze, Barbéra 1870" herau8= gegeben, in welcher unter Anderem auch die Liebe Ban Dhd's zu einer Brignole-Gale von Genua (unter bem faliden Namen Montejo) behandelt wird. Das Porträt biefer Fran, sowie bas ihres Gemahls mart von Ban Dud im Jahre 1620 zu Genna verfertigt und beibe find noch jetzt eine Zierde ber Galerie jener Familie. Ban Dud verliebte fich fterblich in sein schönes Modell und ohne Zweifel mar es ber Zorn bes hinter bas Beheimniß gekommenen Gatten, weshalb Ban Dud fo fdnell Genua verließ, wo er boch reichliche Arbeit gefunden hatte.

Dall' Ongaro's literarische Bemühungen, bas Interesse bes Publikums und ber Künstler wie ber Handwerker auf die Kunst=Industrie hinzuweisen, fand unlängst, am Tage bello Statuto, auch in einer Rebe Ausdruck, die er im Saal des Künstlercirkels, im Beisein des Ministers Correnti hielt, und verdient lobende Hervorhebung.

Gine ber Fragen, die gegenwärtig die gelehrte Runft= forschung Deutschlands wie Itatiens lebhaft beschäftigt, ift diejenige in Betreff ber Kunft, welche unmittelbar vor Niccold Bisano in Italien sich zeigte. Der Director bes Nationalmuseums in Neapel, Salazaro, hat nun von Mosaiken und Fresco-Gemälren aller Jahrhunderte bis zu Niccold Bisano's und Giotto's Zeiten, Die sich in Sub=Italien und besonders in den Katakomben von Reapel befinden, prächtige und, wie es scheint, völlig genaue Uguarellaufnahmen machen laffen. Ebenfo ließ er bie Rangel und ben Ropf ber Sigilgaita von Niccolò ba Foggia (1272) in großem Maaßstabe photographiren. Die Aguarellaufnahmen werden mit begleitendem Text noch in diesem Jahr auf Kosten ber Regierung erscheinen. Diesen Text hat Salazaro vorläufig, um das Publikum vorzubereiten, in zwei fleine Broschüren andeutungsweise zusammengefaßt. Die Titel biefer Brofchuren find:

"Notizie storiche sul palazzo di Federigo II. a Castel del Monte per Demetrio Salazaro, Napoli, Tipografia strada nuova Pizzofalcone N. 3",

und:

"Affreschi di S. Angelo in Formis, descritti per Demetrio Salazaro. Napoli etc. 1870."

Es würde zu weit führen, wollten wir ben Inhalt biefer Broschüren burchgehen, beren Resultate ja boch

erst nach ber Beröffentlichung bes Werkes selbst gehörig geprüft werden können. Um aber eine Andentung von der Idee, die Salazaro bei dieser seiner Arbeit leitet, gleich jett zu geben, scheint es und am besten, den Prospekt selbst hier sprechen zu lassen, den er an den Minister Correnti einsandte, um ihn für das Unternehmen zu interessiven:

"Jener scharfe Geist des Basari äußerte, vielleicht aus Liebe zu seinem Vaterlante Toxcana, allzuabsprechente Urtheile. Das Wort, sagte er, fängt seit Eimabne und Giotto an, in der Kunst bargestellt zu wers den. Diese Phrase wurde von Tenen beifällig aufgenommen, welche das bequeme System fremter Antorität anserkennen, und es wurde ein Togma in der Kunst, daß vor Eimabne und Giotto keine künstlerische Darstellung in Italien statzesunden hätte. Für Iene war der Zeitzaum seit den katechumenischen Malern bis zum dreizehnsten Jahrhundert ein weites Grab; die Kunst war der Leichnam.

"Bon allen Seiten Italiens erhoben sich Proteste gegen die Autorität Basari's; aber sie wurden überhört, bis später einige gesehrte Deutsche, den Gang der Civilissation seit dem Sturz des bhzantinischen Kaiserreichs verfolgend, nicht wenig Licht auf die künstlerische Bewegung des Abendlandes zu wersen begannen und Basari's und seiner Anhänger Behauptung nicht mehr so haltbar wie früher erschien.

"Nicht um dem schönen Toscana seinen künftlerischen Ruhm zu entreißen, der ja am Ende ganz Italien gehört, sondern um mit Genauigkeit die historischen Berioden unsrer Kunst festzustellen, lege ich Ihnen hier eine Sammlung höchst wichtiger Monumente vor, von denen viele dis jetzt noch nicht von Andern beachtet wurden, um der gesunden Kritik nicht wenige Elemente zu liefern, welche unsre Kunstgeschichte fördern und die verschiedenen Berioden derfelben mit mehr Sicherheit festzustellen dienen können.

"Diese Monumente gehören unsern süblichen Provinzen an, in welchen die moderne Civilization die ersten Burzeln schlug, und ich hoffe mit unwiderleglichen Thatsachen beweisen zu können, wie bei uns eine Malerschule vor Einsabue und Giotto blühte, welche schon entscheidende Fortschritte in der Entwicklung des künstlerischen Ibeals that, ohne deshalb gerade die Schönheit der toscanischen Form zu erreichen.

"Die Fresken von S. Angelo in Formis, von Capua, Calvi, Majuri, Scala, Barletta, Brindisi und S. Giovanni in Benere bei Lanciano in den Abruzzen haben bereits die Ausmerksamkeit der Gelehrten auf sich gelenkt, und meine kurzen darauf bezuglichen Schriften wurden vom Publikum mit Wohlwollen entgegengenommen. Durch diese ersten Versuche ermuthigt, überließ ich mich eingehenderen Forschungen und fand viel mehr, alsich erwartete.

"Wenn meine Bemühungen von Eurer Excelleng unterftüt werren, habe ich bie lleberzeugung, keine vergebliche Arbeit zu thun.

Reapel, ten 10. December 1869.

Demetrio Salazaro,

Inspektor bes Razionalmuseums zu Reapel."

Nachtem Schreiber nun bas Glück hatte, Einsicht in die Aquarelltafeln bes Werkes zu thun, sowie auch jene genannten Photographien zu sehen, so muß er sofort zusgeben, baß Cimabue keineswegs die Höhe ber gleichzeistigen Kunst von ganz Italien einnahm, — wiewohl andersfeits wenigstens in Bezug auf Toscana Dante's Urtheil boch wohl nicht ganz grundlos war. Dasselbe lautet, wie Beder weiß:

"Credette Cimabue nella pittura Esser lo primo, ma ora ha Giotto il grido Si chè la fama di colui oscura."..

Aber wenn Salazaro mit Cavalcaselle auch Niccold Pisano's Nunit aus Unteritalien ableiten möchte, so balten rie Beweise und Monumente, auf welchen bie genannten Gelehrten ihre Ansichten aufbauen, nach best Unterszeichneten unmaßgeblichem Urtheil bis jetzt noch nicht rensenigen Thatsachen Stick, welche er in einer rennächst zu publicirenten Schrift zu Gunften ber Annahme vorsbringen wirt, taß Niccold Pisano's Kunst eine einsheimisch tokcanische gewesen sei.

Dr. H. Semper.

new-Port, im Grubjahr 1870. (Fortfetung).

O. A. Einige Tage rarauf folgte bie Troft'iche Camm= lung ron 168 Delbilrern, rie sich bis bahin in Baltimore befunden hatte. Und hier fanten fich einige gute Werte europäischer und amerikanischer Rünftler, wenn auch eben nicht viel Ungewöhnliches und bafür um fo mehr Mittel= mäßiges barunter mar. Zwei kleine Bilber, Benbants, trugen ben Namen Horace Bernet, boch waren fie burch Ungeschidlichkeit in ber Anordnung so hoch an bie Want gefommen, raf ich mir fein Urtheil über bie Editheit erlaube. Auf tem einen fieht man einen jungen Dann unt ein Mädchen liebend umschlungen an dem schönsten Sommertage burch einen Laubengang manbeln, burch ben hie und ba die Sonne scheint und einzelne Bunkte ver= gelret. Auf rem zweiten feben wir taffelbe Paar alt und gebeugt, aber noch immer fest aneinandergeschmiegt, an einem Winterabend einen tahlen Sügel herunterfom= men. Es ift eine reigente und ergreifente Liebesitylle.

Der Rent ter D'Hupvetter'iden Sammlung fam ebenfalls zum Berkauf, wobei Pauwels' Boccaccio, bessen ich ich ich in rüber erwähnt habe, und Schaefel's Zerstörung eines spanischen Kriegsschiffes turch tie Riererlänter, welche anfänglich für ten Privatverkauf bestimmt waren, und für tie man ganz unverhältnismäßige Preise verlangte, endlich mit den anderen versteigert wurden. Auch ein Bilt von van Lerius wurde bei tieser Ge-

legenheit verfauft, nachdem es zuvor in Delbruck vervielsfältigt worden war: meines Berünkens eine höchst unverviente Ehre, tenn wenn auch Esmeralda, wie alle Heldinnen Victor Hugos, gleichviel ob Esmeralda, Cosette oder Deruckette genannt, ein recht leeres hohlköpfiges Persönchen ist, so ließ sich doch immer eine anziehendere Erscheinung daraus machen, als diese uninteressante Figur, die weder durch Schönheit, Ausbruck noch durch technische Bollendung ansprechen kann, denn die erstern Eigenschaften sehlen und die Aussührung ist namentlich im Kolorit äußerst trocken und kalt. Die Ziege ist jedenfalls die hübscheste von den Beiden.

Die größte Sammlung und bie lette, welche unter ben hammer tam, ift die von 3. B. Beaumont, einem alten Gemäldehändler, Renner und Liebhaber, ber fich nach mehr als vierzigjähriger Beschäftsthätigkeit jett zurückzieht, um nach Europa zu gehen. 3m Gegensat zu dem verftorbenen Thompfon, ber nach feiner Samm= lung zu schließen, eine solche Liebhaberei für alte Bilber hatte, daß er die schlechteste alte Ropie dem besten modernen Driginal vorzog, importirte er mit besonderer Borliebe die Werke lebender deutscher und niederländischer Rünftler, und man schreibt ihm bas Berdienst zu, unter ben Ameri= fanern ben Ginn für moberne europäische Runft gewedt und bamit zur Läuterung und Beredlung bes Geschmads gewirft zu haben, ber früher freilich gang im Argen lag, zugleich auch mittelbar und wahrscheinlich ohne Absicht ber hiefigen Runft große Dienfte geleiftet zu haben, ba die Maler durch den Bergleich mit den Werken der euro= päischen Künftler schlagend und unabweisbar auf ihre eigene Unzulänglichkeit hingewiesen murben. Der Ratalog enthält 529 Nummern, barunter auch viele Zeichnun= gen und Rupferftiche, Agnarelle, einige Stulpturen und alte werthvolle Möbel, Berathe u. f. m. Obgleich er fich, wie gesagt, hauptsächlich für moderne Runft interessirte, ist boch auch ein recht ansehnlicher Vorrath von alten Bilbern ba, welche indeffen ben am wenigsten anziehenden Theil ter Sammlung bilben, benn mas gut ift, fann schwerlich ächt sein, und was ächt, ift gewöhnlich nicht gut, und da außerdem bei den Bildern, die in Auftionen verfauft werben, niemand irgendwelche Berantwortlichkeit für bie Mechtheit übernimmt, läßt fich benten wie freigebig mit berühmten Namen umgesprungen wird, wenn auch hin und wieder ein Original barunter sein mag. Unter ben beffern Bilrern ift eine Magtalena, welche Domenichino zugeschrieben wird, eine andere, die von L. Caracci sein foll, ein angeblicher Tintoretto, zwei fleine Bilver von Bemsterd, Bauern in ber Schenke vorstellend, und einige gute moterne Ropieen nach Driginalen von Ter= burg und Mieris in ter Drestener Galerie. Gine gang abidenliche Benus, welche fich aus bem Meer erhebt, wird - ich weiß nicht warum - auf Conto ber Schule Tizian's gesetzt, Die benn boch wirklich nicht Urfache ge=

geben hat, fie folder Berfündigung gegen Runft und Schönheit zu verrächtigen. Ein interessantes Bilo bagegen, welches uns gar vertraut und heimisch auspricht, ift ein wohlausgeführtes unt ähnliches Porträt Bellert's, halbe Figur in Lebensgröße, von Rupetty. Es ift ein unerwartetes Zusammentreffen mit einem alten Freunde in fremder Gesellschaft. Unter ten moternen Bilbern ift besonders eins von Karl Sübner zu ermähnen, "ber erfte Enfel". Die jungen Eltern, welche fich einen Blid voll höchster Befriedigung über bie Wiege zuwerfen, Die Großmutter, welche in freudigem Erstannen Die Sante emporhebt, ber glüdlich und selbstgefällig lächelnde Großvater und bie anmuthige jungere Schwester ber Frau, alle find voll frischen Lebens, voll gefunder Wirklichkeit. Auch von Julius Hübner mar ein artiges Genrebilo ba, "väterliche Autorität". Lebendige und anziehende Bilder find auch "ber Aufbruch für ten Markt von Carl Ifdaggeny" und "ber zerbrochene Schlitten" von Platteel, ferner fleinere Bilber von de Blod und Buillemin. "Der Antiquar" von Litsch auer ift überaus reich und elegant gemalt, mit glänzenden Farben und von forgfamfter Ausführung. Gin "Martt in Cairo" von Gent, ein fehr figurenreiches Bilo, ift flar und gut ausgeführt, aber etwas troden in ber Farbe und ohne besondern Ausbruck in ben Gestalten. Bon Morits Kalisch waren zwei lebensgroße fehr anspruchsvolle Damen ba, "Die Berlobte" und "bas billet doux" genannt, beite über= trieben mobisch und geledt, mit gefünstelter Beleuchtung, voll Effekthascherei. Von Verboechoven und Robbe find schöne Schafe ba, gelungene hunde von Noterman und be Bempt. Giner febr ichonen Landichaft begegnen wir, eine Gegend bei Aachen vorftellend, von 3. B. Klombed. Ferner Landschaften von Whngaerdt, Bhlandt und Andern.

Unter ben versteigerten Cammlungen ift noch bie Averh'iche in der Comerville = Gallery erwähnenswerth, welche unter 86 Nummern einige gelungene fleinere französische Genrebilder enthielt. Darunter find befonters ju nennen: eine Gudfaftenscene von Eugene Lejeune, zwei Bilder von Victor Carré = Soubiran, "am Brunnen" und "ber Ertrag ber Sammlung", "ber schläfrige Schüler" von Jules Dehaufan, fowie "Leben im Lager" von Auguste Bachelin. Außerdem ein "Brunnen in Pompeji" von Coomans, ein "Schwefelholzjunge" von Bofer, und "Malvolio" von Schrödter, tas noch aus ber ehemaligen Duffeldorfer Galerie herrührt. Das Saupt= ftud durch Größe und Bedeutung war "bie Gewichts= probe" von Karl Berbsthoffer, eine Darstellung aus ben Zeiten ber Inquisition in Holland, als bie ber Hexerei Beschuldigten auf einer großen Wagschale gewogen wurden, um zu erproben, ob fie bas für "gute und mahre Chriften unerläßliche Gewicht befäßen." Das Bilt ift eines von benen, welche ben Beschauer augenblidlich fesseln; jete

ber Geftalten ergablt gleichsam ihre Geschichte, und man fühlt fich in rie Mitte ber Situation und bes Zeitalters gezogen. Die Mitte tes Borrergrundes wirt von einer Gruppe alter und junger Zigennerinnen eingenommen, teren Neußeres binlänglich erflärt, bag man fie unbeim= lider Künste verrächtig bielt; sie warten mit schweigenter Resignation, bis Die Reihe an fie fommt. Gie baben mabr= scheinlich schon zu viele Verfolgungen und Migbandlungen erduldet, um durch tiefe neue Gefahr außer Gaffung gu gerathen. Gine vortreffliche Geftalt ift ber Junge, welcher zu biefer Gruppe gebort und unbekümmert, in glücklicher Unwissenheit ber Schreden, Die ihn umgeben, mit vergnügtem Geficht in einen Apfel beißt. Richt minter sprechend und lebendig tritt ber Mönch auf ber rechten Seite mit dem phantaftisch dummen und graufamen Besicht berver, bas junge Madden und bie alte Frau, welche fich verzweiflungevoll umfaßt halten, fowie bie beiden Richter, vor benen eben eine schöne, reich gefleidete Frau erscheint, ber eine mit bem voll ausgeprägten Stempel ber rohften finnlichen Leibenschaften und vollendeter Niederträchtigkeit in dem häklichen Gesicht, ber andere aufgeklart, intelligent und wohlwollend, augenscheinlich ter einzige Soffnunge= ftrahl ber Angeklagten und ber versöhnende Bunkt in bem Bilbe, bas ohne tiefen einen allzuschmerzlichen Ginerud hervorbringen murbe. Geltfam genug murte baffelbe in einem Kunftbericht in ber New-York Tribune als ein leeres, nur auf ben Effett berechnetes Dladmert bezeichnet, ohne bag ber Kritifer fich Die Mühe gegeben hatte, feine Behauptung irgend wie zu motiviren oder auf Ginzelheiten einzugeben. Die Runftfritif in ten Tagesblättern liegt überhaupt noch fehr im Argen. Mitunter kommt wohl ein Urtifel aus ber Feber eines gebildeten und unparthei= lichen Runftfreundes, aber öfter, besonders in Besprechungen der Ausstellungen der Afademie, stöft man auf jo haar= fträubente Dummheiten, bag man nicht weiß, ob man barüber laden over fich ärgern foll. Barteilichkeit, Reiv, Nativismus und Unwiffenheit maden fich ta tie Balme ftreitig. Gin Aritifer will es nicht mit ten beftehenten Mächten verberben, er erlaubt fich beshalb nicht, bie Berte der Atademiker anzutaften und schweigt höflich ftill zu ben Bilderbogen eines Cropfen unt Benneffn, oder hat gar ein rühmenres Wort für rie Aunftläfterungen Winslow Somer's. Gin Anderer, im Gegentheil, hat es auf bie alten akabemischen Machthaber abgesehen und läßt fein gutes Saar an ihnen; nicht etwa weil er von einem höheren Standpunkte ausgeht, fondern um auf ihre Roften bie Alexereien irgent eines hoffnungerollen Protégé gu lobhudeln.

Das neufte Ereigniß ist die Eröffnung ber jährlichen Frühlingsausstellung in der Academy of Desigu. Die New-Porfer Ataremie, welche diese Ausstellungen verantaltet, wurde im Jahr 1826 gegründet und besteht somit schon vier und vierzig Jahre; allein für diese lange Zeit

hat sie erstaunlich wenig geleistet. Es fehlt ihr feines= wegs an Mitteln; fie befitt ein großes Gebaute, in bem viele ber Künstler ihre Ateliers haben, und vor wenig Jahren hat fie mit großen Koften tie Academy of Defign gebaut, beren obere Räume für Die Ausstellung benutt werten, beiläufig eine gräßliche architektonische Miggeburt, an ter man noch nicht herausgefunden hat, ob sie gothisch, dinesisch ober im Stil ber Renaissance sein foll. Es ist nicht zu leugnen, bag einige sehr tüchtige Künftler unter ten Afatemifern sint, aber sei es, taß ihr Einfluß nicht weit genug geht, ober woran es sonst liegen mag, jo viel ist gewiß, tag ber Fortschritt nicht ben Erwartungen entsprocen hat, und die Ausstellung, obgleich ter Zahl ter Bilder nach ansehnlich (477 Nummern), nicht viel tes Guten bei einer Maffe ichlechten Zeuges bietet. modte man glauben, taf Rativismus im Spiel fei, benn trot ber Gelegenheit, täglich bie Werke europäischer Künft= ler zu jehen, bleiben bie meiften Maler ber Akademie in ter Behandlung ter Lantidiaft bei ter konventionellen und traditionellen akademijden Ratur fteben. Im Genre, welches früher fast gar nicht kultivirt wurde, nimmt man sid mohl die Europäer zum Muster, toch tatiren die Bersuche in tieser Richtung aus zu neuer Zeit, als tag man von großen Resultaten ergablen fonnte. Dies alles gilt indessen nur von der Mehrzahl und nicht von Künftlern wie Bierstadt, Sonntag, Gaftman Johnson und noch Gini= gen, welche inreffen ihre Bilrung größtentheils in Europa erlangt baben. - In ber biedfährigen Ausstellung ift eine Landichaft von Bierftatt, eine Wegent in ter Gierra Nevata, als ein eigenthümlich anziehenres Bilt vorweg zu nennen. Der Borbergrund zeigt bas Ufer eines stillen Sees ober Fluffes, mo eine pradtrolle Baumgruppe gu= meift rem Beschauer in's Ange fällt, mabrent fich binten und auf ben Seiten bie fahlen, wolfenumgebenen Säupter ter Berge erheben. Man fühlt sich in jene großartige Natur hineinversetzt und wird bei wiederholter Betrachtung mehr und mehr angezogen, und bie Wirfung ift um so größer, ba auch nicht ber leiseste Sauch von Manierir= heit und Effetthafderei tarin herricht. Gine andere ichone Landidaft mit prächtigen Bäumen ftellte Arufeman van Elten aus, "tas Gebolg in ber Beibe" genannt. Gin Schneefturm von Biles ift ebenfalls ein gelungenes Bilo, ju bem man gern wieder gurudfehrt. Gine anmuthige fleine Landschaft ist ferner bie von C. H. Miller, "eine Landstraße bei München", auf der zwei Bferde einen Baum entlang ziehen. Das Licht, welches rurch rie Baume fällt, ift besonders mirkjam und lobenswerth und bekundet europaifde Eturien. Untere gute Lantidaften fint von I. A. Ridarts, De. Entee, Moran Renfett und Conntag, von be Saas ein Geeftud. Biffort ftellte zwei Bilter aus, eine recht gute Unficht von Benerig und tie Gegent von Tivoli, welche aber ein eintonig-gelbes Licht hat. Die Behandlung tes Lichts ift überhaupt ter

Stein bes Anstofies bei ten amerikanischen Malern; hier ist est namentlich, wo ter akademische Konventionalismus sich geltend macht. Entweder setzen sie eine weiß=gelbliche Sonne in die Mitte bes Vilves, das dann eine monotone, höhrauchartige Färbung erhält, oder auch das Licht man=gelt gänzlich. Deshalb herrscht auch selbst unter vielen der bessern Landschaften eine Einförmigkeit der Färbung, welche auf die Dauer äußerst ermüdend wird. Auch eine Landschaft von Church, "tas Nachglühen", zeigt eine zu fünstliche Beleuchtung. Die trei rothen Strahlen, welche wie Feuersäulen aus der Dämmerung aussteigen, sind wenn nicht unmöglich, so doch unwahrscheinlich.

(Schluß folgt).

Mekrologe.

\* Der Kupferstecher Christian Maner in Wien, Mitglied ber bortigen Afademie ber bildenben Runfte und Berwaltungs: rath bes Defterreicifchen Kunftvereins, ift am 6. Geptember nach furgem Leiben im 58. Lebensjahre geftorben. Dager mar als ber Cobn eines ichlichten Arbeiters in ber faifer-lichen Staatsbruckerei 1812 zu Wien geboren. Der talent-volle Jüngling wurde burch Zufall mit B. G. Kininger, ber bamals Professor ber Schabfunft an ber Wiener Utademie mar, befannt; biefer unterrichtete ibn im Zeichnen, nabm ibn in sein haus auf und murbe ibm ein zweiter Bater. Mit Rabl war Mayer innig befreundet und reproducirte die bebeutenbften von beffen Werten, gulett im Auftrage Des Defterreichischen Kunsswereins ben Fries für die Universität in Athen, ben er leider unvollendet hinterläßt. Das erste Blatt, mit welchem Maver in die Lessentlichkeit trat, war die "Ariadne" nach Repnolds; es solgten: eine "Madonna" von Celio Trsi, "die vier Welttheile" nach Aubens, die "Jo" von Correggio u. v. A. Mayer's Begabung war verzugeweise auf bas Malerische und auf bie Erzielung eines würderollen, großen Gesammteffetts gerichtet; in biefer hin ficht leiften seine Arbeiten oft bas Borguglichfte, mabrent ibnen ber feinere Ginn für Zeidenung und Durchbildung ber Ferm vielsach mangelt. Als Menich genog ber Verstorbene wegen seines rechtschaffenen, biederen, für alles Ste und Hobe empfänglichen Wesens bie Achtung seiner Mitbürger unt Freunde. Er hinterläßt eine gablreide, unbemittelte Familie; ein Sohn, Anton, bat fich bereits burd Proben feines tüchtigen Rompositionstalents und ernften Strebens bervergetban.

Lord Hertfort, der Besitzer einer der glänzendsten Kunstsammlungen, seit Jahren in Paris ansässig, starb daselbst am 26. August im Alter von 71 Jahren. Sein tolossales Bermögen erlaubte ihm die böchsten Preise für Kunsswerte zu zahlen, deren Besitz ihm wünschenswerth war. Außer einer großen Auzahl von Gemälden der medernen französlichen Schule, unter denen zehn Meissoniers, siedenzehn Decanus und fünsundzwauzig Horace Bernets gerählt werden, sind besonders die Meister der Zopfzeit von Watteau die Greuze in seiner Sammlung vertreten. Tazu kommt eine Meibe von verzügstichen Werken der niederländischen Schule nehst einigen Spaniern, sämmtlich von vorzügstichen Werken der niederländischen Schule nehst einigen Spaniern, sämmtlich von vorzügsticher Lualität und beim Alnfausim wahren Sinne des Wortes mit Gold ausgewogen.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

S. Neun landschaftliche Nadirungen von J. W. Schirmer. Die iconen Blätter bes trefflichen Meisters, beren ichen im Jabre 1866 in ber Zeinschrift Erwähnung gesichab, liegen jest in einer splendiem Fractiausgabe vor. Durch die Berankaltung berfelben bat sich die Hoffunstbandtung von Sachse u. Co. in Berlin, welche die vom Künstler binterlassenen Platten fäusich an sich gebracht, ein wahres Berdienst erworben. Nach sorzistiger Reinigung des Kupsers ist der Touck noch satisger und tiefer berausgestemmen als bei den früher ausgestellt gewesenen Probestrucken. Namentlich scheint uns, das Blatt mit dem struckwegten Walde und das idulliche Gegenstück mit der Mühle im Waldthal an malerischer Gesamnenvirtung wesentlich gewonnen. Vollendeteres hat die Nadel kaun je auf

bem Gebiete ber Lanbschaft geseistet, sowohl was die markige Charafteristis ber Begetation wie die harmonische Gesammuthaltung, ganz abgesehen von den Reizen der Komposition, andelangt. In Anderracht des sorgsättigen Drucks auf chinesischem Papier und der überaus splendiden Auststatung erscheint der Preis von 15 Thalern für die Epreuves d'artiste nicht zu hoch gegriffen. Später soll eine billigere,

für Zeidenschüler bestimmte Ausgabe erscheinen.

\*Münchens Kunftschäte und Sehenswürdigkeiten haben in einem von H. Berlepsch bei Brudmann herausgegebenen Bändchen einen neuen tresslichen Cicerone gesunden. Die Materialien dazu wurden dem Versasser gesunden. Die Materialien dazu wurden dem Versasser von den Loreständen der Münchener Sammlungen mitgetheilt; den Text über die Pinakotheken und über die Glyptothek, welcher nicht nur die einzelnen Werke charakterisit, sondern auch gedrängte kunstgeschichtiche Uedersichten des Entwickelungsganges der Schulen hinzussätz, versasse Adolph Bayersdorfer. Das Buch wird als Ergänzung der Reisehandbücher jedem Kunstfreunde gute Dienste leisten.

#### Personalnachrichten.

Prof. Semper ist am 7 b. Mt. in Dresben eingetroffen, um bem f. sächstichen Ministerium seine Ptane jum Theaterneubau zu unterbreiten.

Brof. Wilhelm Lubke in Stuttgart ist von der Minschener Akademie der Wiffenschaften zum korrespondirenden

Mitgliebe erwählt.

Professor Wilhelm Bäumer ist von Stuttgart nach Wien übergesiedelt, um das dortige Hauptstationsgebäude der Franz-Josephs-Bahn, welches ihm im Konkurrenzwege übertragen wurde, auszuführen. Sein Lehramt am Stuttgarter Polytechenikum wurde dem Architekten Gnauth übertragen.

#### Vermischte Aunftnachrichten.

Mus Anlag der Ausweifung der Deutschen aus Paris wurde in der am Mittwoch den 7. Ceptember unter dem Borfige bes Domannes Dr. Jojeph Ropp abgehaltenen Berfamm= lung des Deutschen Bereins in Wien von Dr. Jaques ein Dringtichteitsantrag eingebracht auf Cinfegung eines Komites von fieben Mitgliedern aus bem Deutschen Berein zu bem 3mede, um angefichts ber Vertreibung ber Deutschen aus Baris ein Bureau zu constituiren, beffen Aufgabe es fein foll, Die Bermittlung zu übernehmen, um Die Unfiedelung tuchtiger deutscher Arbeiter und felbständiger Unternehmer unter ben Bertriebenen in Defterreich und Ungarn zu erleichtern. Dasfetbe foll inländische Fabrifanten und Industrielle, welche folche Arbeiter placiren könnten, auffordern, sich diesfalls beim Romité zu melden, und soll bei den Regierungen, respective den volkswirthschaftlichen Ministerien im cis- und transleithanischen Cesterreich babin wirfen, bag selbständigen In-duftriellen, die in Defterreich : Ungarn einwandern möchten, Erleichterungen, 3. B. Steuerbefreiung für die erften Sabre ber Ansiedelung, eingeräumt werden möchten. Es soll eine Berbindung mit bem zu gleichem Zwede errichteten Centrals Nachfrage-Bureau in München angebahnt, die Wiener Handelsund Gewerbefammer, ber Gewerbeverein, die Landwirthichafts-Gefellichaft zur Mitwirtung burch Delegirie eingeladen, bas öfterreichische General-Konsulat in Paris von Fall zu Fall um die erforderlichen Ausfünfte über die einzelnen Individuen angegangen werden. Jede Geldunterftutung bleibt von vornberein ausgeschloffen. Der Untragfteller wies zur Begründung insbesondere auf ben wichtigen politischen Zwed bin, der burch Die wirtjame Propaganda ber tilchtigen beutschen Arbeit und bamit bes beutschen Wesens überhaupt in Defterreich und namentlich in den öftlichen Kronländern erzielt werden tonne; ferner auf die wirthschaftliche Bedeutung ber Berangiehung gerabe folder induftrieller Krafte, welche in ben verschiedenen Branchen ber so hochentwickelten frangösischen Industrie geschult sind. Zugleich bob er hervor, daß in Desterreich die Förberung der ktolonisation oft als eine Nothwendigkeit erfannt, niemals aber zur praktischen Ausführung gelangt ift. Nach längerer Debatte, in welcher fast alle Redner den Untrag unterftütten (insbesondere Dr. Söffen, Rolbenheper, Hoffer, Capefins und Andere), murbe berfelbe mit bem Bufatsantrage bes Dr. Stall, bag bas Komité felbst für bie Besichaffung ber für seine Aufgabe erforberlichen Geldmittel zu forgen habe, beinahe einstimmig angenommen. In das Romite wurden die Berren Dr. Jaques, Ministerialrath Boften,

Bifferer, Dr. Capefins, Proieffer Luftanbl, Dr. Soffer und Dr. Bimmermann gewählt.

Aus gleichem Untag erließ ber Berstand bes Deutschen Gewerbe- Museums in Berlin nachsolgenben

#### Aufruf:

Die schmachvolle Vertreibung der Dentschen aus Frankreich legt uns Allen die Verpflichtung auf, das unverschuldete Unstied der Ausgewiesenen nach jeder Richtung zu erleichtern. Tausend Händer ergen sich, ihnen die erste, dringendste Hülfe zu gewähren: unsere eigenen Grenzlande Vetgeien, die Schweiz, wetteisern, die von angstvoller Flucht Ermatteten aufzunedemen, zu laben, weiter zu besördern; überall im Lande bilden sich Vereine zur Linderung der Roth der von Haus und Hof, von Brod und Arbeit Vertriebenen: was die Menschlichkeit sovbert, wird schnell und für die erste Zeit ausreichend geschehen.

Aber Jene fommen nicht als Bettler in die Seimath: sie bringen uns ihre fleißigen, geschickten Hände, ihren in der besten Schule gebilderen Geschmad, tausend Kenntnisse und Fähigkeiten mit, deren Werth für unsere Industrie unschähren mit, ganz besonders sür diezenigen Zweige derselben, die als "Kunstgewerbe" seit Kruzem in erneutem Ausschwung den alten Rus der deutschen Kunstandeit wiederzuerringen suchen.

Das Deutsche Gewerbe: Museum, dessen Zwed und Ziel gerade die Förderung dieser Bestrebungen ift, glaubt dadurch sich beruren, gegenüber jener ebenjo unstinnigen, wie unmenschlichen Maagregel, gang absehend von dem Standpuntt der Humanität und der Politik, die unansbleiblichen volkswirthschaftlichen Folgen derselben hervorzuheben, und alle Gewerbetreibenden und Fabrikanten auf deren Wichtigkeit ausmerkjam zu machen.

Schon mehr als einmal hat seit zwei Jahrhunderten die Aufnahme der auß politischen und religiösen Gründen aus anderen Kändern Vertriebenen Deutschland und besonders Preußen eine Fille ökononischer und industrieller Kräste zusgesicht und sich in segensreicher Weize gelohnt. Jeht, wo die nationale Zusammengehörigkeit mit den Vertriebenen sie uns um so näher sührt, haben wir doppelte Verantsschung, durch deranziehung und Rugbarmachung derselben unsere gewerdein leher krästigung und Rugbarmachung derselben unsere gewerdein langiam aber sicher wirkendes Wertzeug zu friedlicher leberwattigung des Landesseindes zu erwerben! Ist es doch der stanzösischen Kunste Industrie, wie bekannt, gerade durch Benutzung der Intelligenz, Tüchtigkeit und Zwertässisstet deutscher Arbeiter disher gefungen, auf dem Weltmarkte die erste Stelle einzunehmen und der deutschen Arbeit auf diese machen!

Raum ein Zweig bes Runftgewerbes wird fich auffinden laffen, dem nicht durch die Ausgewiesenen die tüchtigsten Rrafte Der Metallarbeiter wird zugeführt werden fonnten. Former und Gieger, Dreber und Cifcleure, Bronceure, Ber: golder und Emailleure finden; dem Solgarbeiter werden Bildhauer und Holzschnitzer, Kunftischler, Marquetterie: und Boule-Arbeiter, Bolgfarber und Bergolber gur Berfügung fteben; für Thonwaaren :, Porzellan : und Glasfabri : ten wird fich Gelegenheit finden, Dreber, Former und Blafer, Maler, Bergolder und Deforateure in Arbeit gu nehmen, und Weber, Farver und Drucker jeder Urt, Lederfabritanten und Arbeiter, Buchbinder, Papeterie-Arbeiter, Inftrumentenmacher, L'actirer 20. werden fich den Erwerb von Arbeitern nicht ents geben laffen, welche die ungabligen wichtigen Runftgriffe und Berfahrungkarten, um die wir die Frangofen lange beneiden, in Frankreich felbft fennen und anwenden gelernt haben.

Insbesondere wollen wir noch auf tie Musterzeichner für alle vorgenannten Zweige des Kunftgewerbes aufmerkjam machen, so wie auf solche Kräfte, die sich an technischen Lehranstalten, an Zeichen= und Modellirschulen als Lehrer verwenden lassen.

Dine Zweisel wird ein großer Theil bieser tüchtigen, von Frankreich in thörichter Berblendung verstogenen Kräste besmilbt und im Stande sein, in England, Belgien und ber Schweiz lohnende Arbeit zu sinden, und nicht minder werden Italien und ganz besonders Desterreich es sich angelegen sein laffen, dieselben an sich zu ziehen.

Um jo bringlicher erscheint uns die Nothwendigfeit, bies auch für Deutschland zu thun, dem die gerechte Erbitterung über die erlittenen Mighandlungen und das gehobene Gefühl

ber nationalen Angebörigkeit unfere vertriebenen Sanbeleute

boch in erfter Linie guführen wird.

Aber nicht Almosen gilt es ibnen gu bieten, sonbern Arbeit, und burd tiefelbe banernte Gulfe! Es wird por Allem nur eines Mittelpunttes bedurfen, um Angebet und Radfrage auf bem Felde biefer Arbeiteleifungen einander

fdnell zuzuführen.

Das Deutsche Gewerbe-Mufeum glaubt burch seine vielfachen Berbindungen mit abnlichen Inuituten, Beborben und Industriellen vorzugeweise im Stante gu fein, einen jolden Mittelpuntt bargubieten. Wir eröffnen besbalb in unferm Mujeum mit bem beutigen Tage eine Rachmeije: ftelle für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf bem gangen gelbe ber Runft: Induftrie und fordern bie beutiden Gewerbetreibenden und Fabrifanten bringend auf, fich bie noch niemats je gunftige Getegenheit zur Erwerbung ausgezeichneter Arbeitefratte nicht entgeben gu laffen!

An alle Beborden und Bereine, Die fich bie Auf-nabme und Berforgung ber Bertriebenen gur Aufgabe geftellt baben, richten wir zugleich bie Bitte, in Diejem Theil ibrer Thatigfeit fich bem Gewerbe Dinjeum unterftutent anichließen gu wollen: bemgemäß tiefen Aufruf (ber auf er: folgte Benachrichtigung jofort in gewünschter Ungabl von Ub: bruden überfandt werden wird) - einerfeits ben betreffenden Bertriebenen mitzutbeilen, andererfeite in ben Rreifen ber an: fäifigen Bandwerfer, Gewerbetreibenden und Fabrifanten nach Dioglichteit zu verbreiten, und une bie unten bezeichneten Nadmeife über tie verfügbaren Arbeitefrafte entweber jelbft ju übermitteln ober beren ichtennige Ginfendung zu veranlaffen.

Bezüglich ber Arbeitjudenden ift Austunft über fol: gende Puntte nötbig: 1) Name, 2) Atter, 3) ob verheirathet oder nicht, 4) Hach, Beruf, 5) bisberige Arbeitsstellung, ob Geselle, Werksuper oder dergl., 6) beauspruchter Lohn, 7) möglichft genaue Abreffe, und im Fall ber Beranberung erneuete Mittheilung berfelben, 8) Zeugniffe ober fonftige Legitis

mationen, junadift in Privat-Abschrift.

Arbeitgeber jeder Urt erjuden wir in gleicher Beife, uns 1) ibre genaue Abreffe, 2) Fach und Stellung, für bie fie geeignete Rrafte suchen, 3) bie ungefähren Bedingungen, Die fie gu bieten bereit find, gutommen gu laffen.

Briefe und fonftige Bufendungen werden unter der Ubreffe: "Deutides Gewerbe-Mujeum. Berlin, Stallftrage 7" frankirt erbeten; im Uebrigen erfolgen alle Ausfünfte und

Bermittelungen unentgeltlich.

Wir ichließen mit ber Bine an bie verebrl. Rebaftionen ber beutschen und auswärtigen Zeitungen, biefem Aufruf burch Aufnahme in ibre Blatter Die größtmöglichfte Berbreis tung zu gewähren.

Berlin, ben 31. August 1870.

Der Borftant tes Deutschen Gewerbe-Museums.

(geg.) Bergog von Ratibor Delbrud, Etaatominifter.

Mt. Gropins, Professor.

B. Duffelborf. Der Künftlerverein "Maltaften" hat fein Commerlofal zu einem Lagareth eingerichtet, worin fünf und zwanzig vermundete Soldaten auf feine Roften verpflegt werten. Die erforderlichen Geldmittel (17 Egr. täglich pro Mann) bagu, sowie für die Anschaffung ber Betten u. f. w. find burch freiwillige Beiträge ber Mitglieber beschafft und ein eigenes Lagarethkomité beforgt bie Berwaltung biefer Angelegenbeit auf's punktichfte. Es verdient gewiß alle An-erkennung, bag uniere kinftleridaft solde Opier brungt, ba sie durch ben Krieg boch obnebin in jeder Beziehung zu eiden bat. So ift 3. B. bie sehr erspriestliche Ausstellung in Aachen in biesem Sommer gleich mehreren andern ganz ausgefallen und ber Bertauf überall ein febr geringer. Der Landichaftemaler von Winterfeld bat zwei große Schweizer-landichaften geschentt, um zu Gunften ber Bermundeten ver-werthet zu werben, und ber Kunftverein in Libed läft bieielben gegenwärtig (ju 1 Thir. bas Loos) verloofen. Bon unfern Kunftlern fint viele als Sffiziere und Solbaten bei ber Reierre und Landwehr im Felbe, wie die Herren Philippe, Robert Schulze, Kolity, Inlins Hübner, Eitel, von Edenbrecher, Groth-Johann, M. Boltbart u. A.; die aussgezeichnete Malerin, Fran Marie Wiegmann, hat in ber Schlach bei Saarbrücken am 6. August thren einzigen Sohn verloren. - 3m Gangen mirt in tiefer friegerischen Zeit wenig geschaffen und bie hiefigen Ausstellungen fint baber an Renigfeiten arm: boch boten fie in ben letzten Wochen

einige tüchtige Genrebilber von Lasch (ein Puppentheater im Edwarzwalt), Sorban (ber Bücherwurm) und Böfer (Gang gur Kirmeg), ein vorzügliches lebensgroßes Berrenportrat von Peter Edick und ein icones Kriegsbild von Ricutovsty, bas Begrabnig eines polnischen Freiheitsfämpfers barftellenb.

\* 3m füdlichen Seitenchor von St. Stephan in Wien wurde fürzlich ein neues Glassenster eingesetzt, welches nach ben Entwürsen von Fr. Schmidt und Frang Jobst in ber Glasmalerei-Unftalt von Rart Gepling ausgeführt worben ift. Der verftorbene Burgermeifter Zelinta batte bas Fenfter bem Andenten feiner Gemablin gewidmet. Die Darftellungen find bem Leben ber h. Monifa, ber Schutheiligen ber Berstorbenen, entnommen.

Uenigkeiten des Kunkhandels und der Kunstliteratur.

Asselin, A. et Dehaisne, C., L'Art à Douai dans la vie privée des bourgeois du XIII au XVI siècle. Paris, Imprimerie impériale. 8.

Rössler, Ch., Le tombeau de Mausole d'après les historiens anciens et les découvertes de M. C. T. Newton, à Halicarnasse. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 8.

Selvatico, Pietro. L'arte nella vita degli artisti. Racconti storici. 526 p. 8. Firenze, Barbera. 4 fr. Seguier, Fr. P. A critical and commercial dictio-

nary of the works of painters comprising 8850 sale notes of pictures and 980 original notes on the subjects and styles of various artists who have painted in the schools of Europe between the years 1250 and 1850. Lex. 8. London rlin, Asher & Co.) 21 sh. Lochner, G. W. K., Die Personennamen in Al-(Berlin.

brecht Dürer's Briefen aus Venedig. Nürnberg,

Korn'sche Buchandlung. 52 S. gr. 8.

Adler, F., Baugeschichtliche Forschungen in Deutschland. I. Die Kloster- und Stiftskirchen auf der Insel

Reichenau. Berlin, Ernst u. Korn. 31/3 Thlr.

L'Alsace noble suivie de le Livre d'or du Patriciat de Strasbourg. D'aprés des documents authentiques et en grande partie inédits par Ernest Lehr, Docteur en droit. Tome I. (Enth. 9 Blatt Wappen und Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 7 lithogr. Bl. Portraits, u. XXII u. 408 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) Tome II. (Enth. 12 Bl. Wappen u. Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits u. 412 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) Tome III. (Enth. 13 Bl. Wappen und Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits, 2 Karten in gr. Fol. u. 512 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) 4. Strassburg, Berger-Levrault. 64 Thlr.
San Marco. Illustrazione storica ed artistica della

Cripta o Sotteraneo di S. Marco in Venezia con sette tavole. 2. Ediz. (Enth. 7 lithogr. architecton. Tafeln u. 11 S. Text von Gugl. Berchet.) qu. Fol. Venedig, Ebhardt. 1 Thir. 20 Ngr.

Bulf, Co., Die Geometrie in ihrer fünftlerijden Bebeutung für bie Architettur und Teftonit. 74 G. fl. 8. o. D. u. 3. (Werden a. R. beim Berjaffer.)

#### Beitschriften.

#### Mittheilungen der k. k. Central - Commission.

—August.

Die dakische Königs- und Tempelburg auf der Columna Trajana.
Von Joseph Haupt. (Mit :: Holzschnitten). — Mittelalterliche
Denkmäler im nordöstlichen Böhmen. Von B. Grueber. (Mit 25
Holzschnitten und einer Tafel). — Heidnische Grabalterthümer in
Schlesien. Von Anton Peter. (Mit 15 Holzschnitten). — Hainburgs mittelalterliche Baudenkmale. Von Dr. Karl Fronner. (Mit
25 Holzschnitten). — Die sogenannte Capistrans-Kanzel bei St.
Stephan in Wien. (Mit 2 Holzschnitten). — Ein merkwürdiger
Fund im Prager Dome. — Katechismus der Ornamentik von F.
Kanitz. Von Sacken. — Ein Antiphonarium mit Bilderschnuck
aus der Zeit des IX. und XII. Jahrhunderts im Stifte St. Peter in
Salzburg. (Mit 2 Holzschnitten).

Triilides Runitblatt. 22r. 9.

Chriftides Kunftblatt. Rr. 9. Generawerianmitung bee Berliner Bereins für religiöfe Kunft. Krucifig von Bernfloiff und Eidwede in Hannover. — hans hol hans Bolbein

Gazette des Beaux-arts. 1870. August.

Prud'hon, par M. Ch. Clement (Schluss, mit einer Lithographie von Prud'hon). — Le trésor de Cuenca, par M. L. Heuzey (Mit Holzsch.). — Cornelius Saturninus, ouvrier imagier du II. siècle. — La gravure au Saion de 1870, par M. Ph. Burty (Mit Holzsch.). — La collection Albertine à Vienne, par M. M. Thausing 2. Artikel (Mit Holzsch.). — Les monuments de l'art à San Gimignano, par M. G. Gruyer (Schluss). — Adam Kraft et son école-

### Mr. 24 der Kunftchronit wird Freitag den 7. Oftober ausgegeben.

### V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lityow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an die Berlagsh. (Leipzig, Königsftr. au richten.

7. Oktober.



### Inserate

Mr. 24.

h 2 Sgr. für bie brei Wal gespaltene Petit: geile werben von jeber Buch: und Runfthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Leipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in ber Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunsti" erhalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kosiet basselbe 11/3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

## An die Leser

ber Zeitschrift richtet Unterzeichneter bie Bitte, ihre Abonnements für ben nächsten (sechsten) Jahrgang, bessen 1. Heft am 21. d. Mts. ausgegeben wird, bei ben betreffenden Buchhandlungen oder Postämtern rechtzeitig zu erneuern.

Durch Heranziehung neuer Mitarbeiter hat die Redaktion neuerdings Sorge getragen, den Inhalt der Zeitschrift reicher und mannigfaltiger zu gestalten, und wird auch fernerhin bezüglich der fünstlerischen Ausstattung der Hefte bemüht sein, nur Tresssliches, vor strengeren Anforderungen Bestehendes auszunehmen.

Direfte Expedition mit Post unter Band wird zu dem gewöhnlichen Abonnementspreise von 51/3 Thst. besorgt, jedoch nur gegen vorherige Franco-Einsendung, resp. Posteinzahlung des ganzen Betrages und nur innerhalb des deutsch-österreichischen Postbezirks; nach allen übrigen europäischen Ländern und den Bereinigten Staaten von Nordamerika können direste Bestellungen unter Band nur unter Zuschlag von 11/3 Thst. auf den Jahresabonnementsbetrag ausgeführt werden.

Leipzig, ben 7. Oftober 1870.

E. Al. Seemann.

Inhalt: 3wei neue Bilber von hans Makart. — Pietro Tenerani und feine Werke. — Korresponden; (New York, Schluß). — Netrologe (Friedrich Lange, Karl Swoboda, Gustav Cloß). — Kunstliteratur und Kunstbandel. — Kunstwereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermische Kunftnachrichten. — Zeitschriften. — Inferate.

### Bwei neue Bilder von hans Makart.

Die Muse ber Malerei gefällt sich in jüngster Zeit darin, der Welt Ueberraschungen zu bereiten. Sie wählt sich aus der unübersehbaren Schaar ihrer Jünger einen oder den anderen heraus, überhäuft ihn mit Zärtlichkeiten, und heißt ihn dann gehen, ihr Lob zu verkündigen. Die auserwählten Jünglinge von der Göttin Gnaden zeigen sich mit einem Erstlingswerke der erstaunten Welt, und ihr Ruhm ist six und fertig. Vor all diesen neu aufstauchenden phänomenalen Erscheinungen, wie Makart, Matejko, Munkacsh, Fortuny u. s. w., steht die Menge verblüfft, und sagt sich, es könne nicht mit rechten Dingen zugehen. Ist es doch ganz gegen die konventionelle Regel, nach welcher der Ruhm eine Frucht ist, die keinem Sterbslichen ohne Weiteres in den Schooß fällt. Sie ist so sük, daß sie eines Lebens voll ehrlicher Arbeit worth ist. Wie

viele müssen mit ihrem Schweiße ben Boden düngen, auf welchem sie reifen soll, und können ihrer dennoch nie theilhaftig werden! Und da kommt mit läckelndem Antlit sorglos ein junger Fant daher, und pflückt sich die Frucht. Er sprengt mit einem Tritte das Thor, hinter welchem die dunkle Ruhmlosigkeit ihre Legionen der aufreibendsten Arbeit widmet, und steht mit einem Male als eine neue Größe vor den Blicken der Welt.

Tiefe Art Erfolge zu erringen trägt unverkennbar die Signatur des Genies. Nie und nimmer wird die Mittelmäßigkeit solche Triumphe feiern, man kann das aussprechen, ohne deshalb schon zu denjenigen zu gehören, die lediglich den Erfolg zum Gradmesser ihrer Bewunsberung wählen.

Unter ben obengenannten, meteorartig aufgetauchten Namen nimmt der Mafart's nicht den letzten Platz ein. Selbst seine heftigsten Gegner geben zu, daß man in ihm eine hohe malerische Begabung vor sich habe. Diese Koncession bildet die Basis für einen früher oder später mit Sicherheit zu erwartenden "Ausgleich".

In dieser Ueberzeugung bestärfte uns ein neulicher Be-

fuch feines Uteliers, wobei wir ihn Die lette Feile an zwei neue, große Gemälre legen faben. Die beiben Bilber haben Dieselbe Itee gum Bormurfe, Die Darftellung ber Abun= bantia, und find bestimmt, bie Bierbe eines gräflichen Speifesaales zu bilben, in welchem fie beträchtliche Flächen zweier Seitenwände beden werben. Gie bekunden einen gang ungeheuren Fortschritt im Bergleiche zu ben "Sieben Topfünden" - ober um endlich mit ber Mifere ber Benennung biefes Bilbes fertig zu werben, - im Bergleiche zu seinem "Après nous le déluge", wie ber Rünftler ursprünglich bas Bild am treffenoften getauft batte, ohne zu ahnen, bag tie Aussteller noch fo beillofe Monfusionen mit ber andern Benennung anrichten murben; ja fie bilden einen Fortschritt selbst ber besten seiner bis= berigen Leistungen, ben "mobernen Umoretten", gegenüber. Mafart's Geift giebt fich bier freier und fünstlerischer, Die Sinnlichfeit bat edlere Formen angenommen, und durchbricht nicht mehr fo fturmisch jedes fünftlerische Mag. Was bei ten Sellenen die Gunde wider ben beiligen Beift mar, jene Gunbe, welche bie Botter am eifersuch= tigften straften, Die Migachtung ber Sophrofine, er bat fie sich diesmal nicht zu Schulden kommen laffen, gum minteften nicht in jenem Mage wie früher. Bei all bem ftrablenten bunten Leben, bei all ber Ueppigkeit, bei all rem fühnen Gewühle ber Farben, ift an diesen Gemälden Mafart's zum ersten Male ein Haudy von klaffischer Ruhe und Beiterfeit gu fpuren.

Sine betaillirte Beschreibung ber Kompositionen werden tie Leser mir erlassen. Ich gestehe gerne, daß meine Feber nicht ausreicht, um turch eine Schilterung jenen Gintruck hervorzurusen, ten man turch Besichtigung ber Bilder selbst davontragen würde. Es sind Farbenaktorde von wunderbarer Harmonie, aber mit burren Worten nicht wiederzugeben.

Es ließe fich nur ichwer ein Thema ausfindig machen, beffen Behandlung für Mafart's Individualität in höherem Grade geeignet erschiene, als eben bas, auf welches ihn eine glüdliche Inspiration verwies: Die Göttin Des Ueber= flusses. Er nimmt die Abundantia als die Bedingung eines heiteren, in freier Ungebundenheit bahinfließenden Lebens, als tie Mutter einer iconen Sinnlichfeit, als Die fiderfte Bacht gegen alle peinlichen und fleinlichen Rud= fichten für die materielle Existeng. Geine Gestalten leben, um zu genießen; Nahrungsforgen find ihnen ebenfo fremt, wie metaphnfijde Epetulationen über ten Werth rer Benune, tenen fie leben. Um Mafart's Malmeife gebührend ju murrigen, muß man nicht vergeffen, bag feine Gdopfungen, und gang besonders diese zwei jungften Romposi= tionen, vornehmlich beforative Zwede verfolgen. er bod, um tas ja recht icharf zu betonen, jogar mit einigen Biltern auch tie Sfige tes Gemaches ausgestellt, um flarzulegen, wie die Bilber nicht als etwas jelbständiges Ganges gedacht fint, sontern als Theile, tie fich ben gegebenen oder gedachten Verhältnissen unterordnen, um erst im Vereine mit den noch erforderlichen Theilen einer vollständigen Zimmerdekoration zur Geltung zu kommen. So betrachtet, verlieren sowohl die Makartichen Iveen als auch seine Pinselsührung sehr Vieles von ihrem ansscheinend heraussordernden Wesen. Und von diesem Gessichtspunkte aus wird man zugeben müssen, daß Makart als Kolorist eine der originellsten und merkwürdigsten Erscheinungen ist, welche die moderne Zeit hervorgesbracht hat.

Es wollte uns im Anschauen dieser Abundantia-Kompositionen bedünken, als halte die altbeliebte Phrase von dem Epigonenthume unserer Zeit nicht mehr vor. Wir meinen, sie hätte Sinn und Bedeutung verloren, nicht nur Angesichts der ungeheuren Treignisse, unter deren Wucht der Erdball noch erzittert, sondern auch gegenüber der mächtigen Gährung, die sich auf dem Gebiete der Kunst zu vollziehen begonnen hat, und als deren heute schon nicht mehr vereinzeltes Symptom das Austreten Masart's betrachtet werden kann.

Wien, Ende September.

B. Goldicheiber.

## Pietro Tenerani und seine Werke.

II.

- 1. Berlassene Psyche, auf einem Baumstamm sitzend, in natürlicher Größe ausgeführt für die Marquise Carlotta von Medici-Lenzoni in Florenz, viermal nachgebildet für den Fürsten Clemens Metternich, den Banquier Labouchere, späteren Lord Asburton, für den Herrn Bertin de Beaux und für Lord Thorvendton.
- 2. Umor, der Benus einen Dorn entwendend, Gruppe in Lebensgröße, für den Fürsten Esterhazh ausgeführt. Duplikate besitzen der König von Würtemberg und der Kaiser von Rufland.
- 3. Christus am Kreuz. Lebensgroß bestellt vom Großherzog Ferdinand von Toscana durch den Fürsten Rospigliosi, in Silber ausgeführt für die Kirche der Ritter vom h. Stephan in Pisa.
- 4. Abschied einer Tochter von ihren Eltern, natürliche Größe. Schön ausgeführtes Thonmodell.
- 5. Faun, die Flöte spielend, in natürlicher Größe ausgeführt für den Grafen Schönborn, für Lord Asburton, für die Ukademie der schönen Künste in Mexico und für den Grafen Tasca in Sicilien.
- 6. Berlassene Psiche. Durch ben Fürsten Lieben für ben Kaifer von Rußland angekauft. Wiederholt für die Fürsten Conti, Nato aus Wien, Woronzoff und Lieben Sohn und für den Baron Logbeck. Zwei fernere Nachbildungen besitzen zwei Engländer.
- 7. Eutoro und Simodoce. Spisote aus ben Märthrern von Chateanbriand. Basrelief, bestellt von Frau

- Recamier. Befindet fich unseres Wissens an Chateaubriand's Grabmal in S. Malo.
- 8. Eine Mutter mit zwei Kindern und noch einer weiblichen Figur, sich gen himmel aufschwingend; Basrelief für die Fürstin Czartoryska ausgeführt.
- 9. Die öffentliche Wohlthätigteit, dargestellt durch eine Matrone, die drei Kinder um sich versammelt, welche den Unterricht, den Ackerbau und die Noth darstellen. Grabdenkmal, auf bessen Spitze die Büste des Grasen Giulio Bianchi steht, welcher Gouverneur von Siena war. Befindet sich in der Bibliothek des Domes dieser Stadt.
- 10. Ein Schutzengel, ber einer in ben Armen ihres Gatten verscheibenden Frau die letzte Stunde zeigt. Basrelief mit Figuren in Lebensgröße. Grabmal ber Gräfin Sapia in Liverpool.
- 11. Die Genien bes Lebens und bes Todes. Natürliche Größe, modellirt und in Marmor ausgeführt von Tenerani nebst noch einer andern Kolossal=Statue, welche die Geschichte darstellt. Das Ganze ausgeführt nach einer Stizze von Thorwaldsen für das Denkmal, welches dem Prinzen Eugen von Beauharnais zu München errichtet wurde.
- 12. Abbild einer Berstorbenen in sitzender Stellung. Grabmal, welches Cavaliere Luigi Cardinali dem Ansbenken seiner Mutter errichtete.
- 13. Die Genien der Fischerei und der Jagd, bestellt vom Fürsten Thomas Corsini. Duplitate besitzt Rothschild, der als Bendant dazu die Genien des Handels und des Ackerbaues aussühren ließ. Die beiden ersten wurden für Bertin de Beaux wiederholt. Der Graf Tenaroli aus Brescia wünschte den Genius der Jagd, und den Genius der Fischerei ließ der Franzose Langlois repetiren, welcher denselben sodann in der Ausstellung von 1839 in Paris zeigte, wo derselbe dem Künstler eine goldene Medaille mit dessen Namensinschrift einbrachte. Für Piemont wurde sodann der Genius der Agricultur nachgebildet und noch andere Kopien davon für verschiedene Städte gearbeitet.
- 14. Eine Matrone, welche einer Wittwe mit zwei kleinen Kindern Hülfe bringt. Grabstein für die Marquise von Northampton errichtet. Das halblebensgroße Abbild dieser Dame ist in dem Giebelfelde zwischen griechischen Ornamenten angebracht. Das Basrelief ist in 2/3 Lebensgröße ausgeführt.
- 15. Der h. Alphons von Liguori mit einem Engel zu feinen Füßen; in ber Rechten hält er ein Eruzifix und in ber Linken eine Paphrusrolle, um die Regeln bes von ihm gestifteten Orbens anzubeuten. Kolossals Statue von etwas weniger als 5 Meter Höhe; besindet sich in San Pietro Baticano ber Patres Liguori.
- 16. Der Frühling, lebensgroße Figur, in den Händen die geernteten Garben mit allen Arten von Blumen. Für

- den Thronfolger von Ruftlant gemacht und neuerbings kopirt für Rothschilt, für ten Berzog von Sant Antimo in Neapel, für die Mönigin von England und für den Baron Lotheck.
- 17. Der h. Johannes ber Evangelist, Statue; befindet sich in San Francesco di Paolo zu Neapel, rom König Franz I. bestellt, 3 Meter und 33 Millimeter hoch.
- 18. Graf Orloff, dargestellt auf einem ber Antike nachgebildeten Stuhl, mit einem Ballium bedeckt, welches ben oberen Theil frei läßt. Auf ren Flächen des Biedestals sind vier Basreliefs gemeißelt, welche die Bohlthätigkeit, den Ackerbau, ten Strom Bolga und zuletzt den Grafen Orloff selbst darstellen, wie er eben in seiner Eigenschaft als Präsident der Akaremie der Bissenschaften einem jungen Manne, der eine Schrift in händen hält, den Preis zuertheilt. Besindet sich neiner Villa des Grafen Orloff im südlichen Rufland.
- 19. Marchefa Santa Croce und Prinzessin Giustiniani, Basrelief = Büsten, an ben zwei Seiten bes Grabmals angebracht in ber Kirche S. Maria in Selva unweit von Macerata.
- 20. Die Abnahme Christi vom Kreuze, Gruppe von vier Figuren über Lebensgröße; befindet sich über dem Altare der Kapelle Torlonia in San Giovanni vi Laterano. Hoch = Relief.
- 21. Ein Engel, der bem Heiland zwei Kinder zum Segnen darreicht. Grabstein für zwei Kinder Mercer, von deren Bater in einer Stadt im nördlichen Amerika am Mississippi aufgestellt. Wiederholt für den Grafen Harrach in Wien mit dem Abbild nur eines Kindes.
- 22. Bulcan, Statue in natürlicher Größe; steht im Palast des Herzogs Alexander Torlonia in Rom.
- 23. Die Göttin Befta, Gegenstück Des vorhergebenden.
- 24. Der h. Benedift. Kolosiale sitzende Statue, mit einer hand bas Pastorale, mit ber andern bie Ordenszegeln haltend. Bom Papste Gregor XVI. in ber Basilika von San Baolo aufgestellt.
- 25. Der Auferstehungsengel. Grabmal der Herzogin Lante, in der S. Maria sopra Minerva errichtet. Bon dem Engel wurden zwei Wiederholungen gemacht. Die erste, kolossale für den Grafen Karoly in Ungarn, um über den Eingang zur Familiengruft gesetzt zu werden. Die zweite, über Lebensgröße, für das Grabdenkmal des Grafen Jaroginski in Polen, zugleich mit den beiden Büsten seiner Eltern.
- 26. Ferdinand II., König von Neapel, in Uniform, foloffales Modell für die Gemeinde von Meffina, in München in Erz gegossen.
- 27. Simon Bolivar, Ehrenbenkmal. Die Statue bieses Helben ist mit entblößtem Schwert in der Nechten, zur Vertheidigung der von ihm gegebenen Konstitution,

bargestellt. Die Linke hält die Verfassungsurkunde. Das Piedestal, welches sich auf einem hohen Sockel erhebt, trägt an seinen vier Seiten vier Basreliess von der schönsten Komposition: die im süblichen Amerika verkündete Unabhängigkeit, der Sieg von Bogota, die Beschwörung der Verfassung und die Ubschaffung der Sklaverei. Herr Paris wollte dies Monument zuerst in einer ihm von Bolivar geschenkten Villa aufstellen, aber er besann sich anders und ließ dasselbe auf einem öffentlichen Platze der Stadt Bogota errichten.

- 8. Graf Luigi Sommariva, Grabmal für ihn und feine Familie. Er ift mit feinem Bruder, feiner Schwägerin und einem Kinde in Hochrelief abgebildet. Das Werk schmüdt eine Familienkapelle an den Ufern des Comersee's.
- 9. Kinder bes Lord Carnavon. Ein Junge von fechs und ein Mätchen von vier Jahren. Porträt-Gruppe, von beren Bater bestellt.
- 30. Die Töckter des Marquis Abercon. Hochrelief, vom Bater derfelben bestellt.
- 31. Die Prinzessin Gabriele von Massimo-Carignano, ovale Halbsigur, in einer Nische. Von dem Fürsten, ihrem Gemahl, in der Kirche San Lorenzo in Damaso zu Rom errichtet.
- 32. Simon Bolivar. Grabbenfmal, welches sich in einer Rirche zu Caracas besindet. Er steht in einer Nische mit einer Hand auf der Brust, um die Festigkeit seiner Neberzeugung anzudeuten, mit der Linken ein Schwert und eine Krone haltend. Zu den Seiten stehen die Statuen der Gerechtigkeit und Freigebigkeit. In der Mitte des Piedestals, welches die Rische trägt, ist ein Basrelief angebracht, welches die drei Republiken von Columbia, Peru und Bolivia, die von ihm geschaffen wurden, in drei Frauengestalten darstellt.
- 33. Groffürstin Marie von Rufland. Sigende Figur, vom Herzog von Leuchtenberg bestellt.
- 34. Graf Coftabili von Ferrara. Halbkolossale Figur im Senatorengewand, auf dem Grabma sitzend, mit zwei allegorischen Statuen von etwas übernatürlicher Größe zur Seite, die Klugheit und bürgerliche Berswaltung darstellend. Zu Füßen sieht man ein Baszrelief, welches auf eine Mission bei Napoleon I. anspielt, die den Zwed hatte, die Bereinigung der cispadanischen mit der cisalpinischen Republik zu ersreichen.
- 35. Schutzengel, ber über einem Kinde wacht. Gruppe über 2 3 natürlicher Größe, für England ausgeführt. Es wurde bavon eine Wiederholung gemacht.
- 36. Simon Bolivar. Noch ein Denkmal in Bogota, um fein Herz barin beizuseten. In ber Mitte einer Grabzelle öffnet sich eine Thure, über welcher ein Sockel mit zwei vorspringenden Piedestals, auf welchen

- die Figuren der Freigebigkeit und ber Beständigkeit stehen, angebracht ist. Zur Seite der Thür steht die Statue der Freiheit, darüber erhebt sich Bolivar in ganzer Größe, zu beiden Seiten die sitzenden Genien des Friedens und des Krieges.
- 37. Graf Pellegrino Rossi, Grabbenkmal, in welchem seine Bufte steht. Darüber ber Erlöser in Halb= Relief. Pabst Bins IX. ließ basselbe in ber Kirche San Lorenzo in Damaso setzen.
- 38. Der sitzende Erlöser. Halbnackte und halbkolossale Figur; für den Altar der Kapelle Karoly in Ungarn ausgeführt.
- 39. Eine fluge Jungfrau bes Evangeliums mit ber brennenden Lampe in der Hand. Halbsigur von natürlicher Größe. Porträt der verstorbenen Tochter des Grafen Karoly; über dem Grabmal in der Kapelle angebracht.
- 40. Eine Jungfrau, welcher ber Engel ben Tob verkündet, indem er ihr eine abgelaufene Sanduhr entgegenhält. Basrelief in Grabsteinform, dem Andenken der Marquise Lorenzana, geb. Binder, von deren Gatten in der Kirche S. Maria in Campitelli gewidmet.
- 41. Graf Pellegrino Rossi. Sitzende Statue überlebensgroß von Don Mario Massimo, herzog von Rignano, für seine Billa in den Sallustianischen Gärten bestellt.
- 42. Eine Mutter mit zehn Kindern, welche die h. Jungfrau für die Seele ihres Gatten und Baters anslehen. Das Porträt des Berstorbenen ist im Thmpanon angebracht. Grabbenkmal, vom Herrn Guttierrez d'Estrada für seinen in Mexico verstorbenen Bruder bestellt.
- 43. Ferdinand II. im Kostüm bes Großmeisters bes Ordens vom h. Januarius, für die Gemeinde von Messina, kolossales Modell, zu München in Erz ge-gossen.
- 44. Frau Clara Colonna, Grabbenkmal in der Kirche del Gefu zu Rom, mit vortrefflicher Buste der Verstorbenen.
- 45. Lady Arbuthuot; wird für eine ber besten Buften bes Meisters gehalten.
- 46. Der Auferstehungsengel, aufrechte Gestalt. Hochrelief von bemfelben Entwurf wie der schon beschriebene sitzende. Grabdenkmal, welches Herr Nathanael Barton dem Andenken seines Baters widmete. Derselbe Engel wurde für ein anderes Monument wiederholt, welches der Graf Malacari von Ancona seinem Onkel in der Kirche San Francesco errichtet hat.
- 47. Wantworth, Statue, welche nach Australien verfendet murbe.
- 48. Grabbensmal für ben Herzog von Lante; in ber Rapelle des Herzogs in ber Kirche alla Minerva.
- 49. Grabbenfmal Bing' VIII. im Batifan.

50. Stizze. Entwurf zu dem Denkmal für die bei Castelsidardo Gefallenen; soll in S. Giovanni di Laterano errichtet werden\*).

Von unserem Künstler stammen noch viele andere minder bedeutende Werke, hauptsächlich Büsten, welche in Nom und allerwärts sehr hoch geschätzt werden. Wir heben darunter drei Christus Büsten hervor, deren eine vom Cardinal Ugolino dem Papste Gregor XVI. geschenkt wurde.

Bius VIII. hat Tenerani breimal in Marmor gemeißelt, für den Kardinal Albani; Gregor den XVI. für die Hansdelskammer von Rom, für die Gemeinde von Tivoli, für den damaligen Thronfolger, jetzigen Kaiser von Rußland; Bius IX. für dessen Familie, für Ancona und Biterbo, zweimal für die Gemeinde von Rom, für die Größfürsten Michael und Nikolaus von Rußland, für die Fürsten Obescalchi und Orsini, für die Bibliothef des Batikan, für den Herzog von Devonshire. Endlich die Büste der Kaiserin Charlotte von Merico.

Ferner hat er die Büsten gesertigt der Kardinäle von Croh, Mai, Lambruschini, Rivarola, Biale, des Herzogs von Reichstadt, achtmal diejenige des Herzogs von Bordeaux, des Fürsten Woronzoff, von Torquato Tasso und Ariost, des Luca Signorelli für Cortona, die des polnischen Dichters Graf Krassinssti dreimal, und viermal die seiner Gemahlin, des unsterblichen Thorwalbsen, Marchetti, Gioberti, Nota, Michali, Rosini, Sgricci, Nenci, Poletto, Biscarra, von den Generälen Cabrera und Mosquera, von dem Minister Jacobini, von den Prinzessinnen Odescalchi, Borghese, Ocria, Canino und noch von einer großen Anzahl von Kömern und Ausständern.

Rom.

R. Ambrofi.

### Korrespondenzen.

New-Yort, im Frühjahr 1870. (Schluß).

Außer diesen Bilbern, den bemerkenswerthesten der Ausstellung, sindet man neben vielem ganz Unbedeutenden auch wahre Euriositäten, so monströß, daß man sie ansieht, wie etwa die Darstellungen klassischer Tragödien auf kleisnen Winkelbühnen. Da sind namentlich die Bilder von Eropseh und Hennessen, welche sich dergestalt in sehlershafter Zeichnung hervorthun und in den unglaublichsten, unerhörtesten Farben schillern, daß man nicht nur sein blaues, sondern sein wirkliches Regendogenwunder daran erlebt. Man begreift, wie ein Mensch kein Auge für Formen und Verhältnisse haben kann, daß es ihm an Farbenssinn mangeln und ihm grün erscheinen mag, was Andern blau ist; man kann sich auch denken, wie ein solches Indie

viduum in unidulviger Unwissenheit feines Gebrechens burch eine Laune bes Schickfals Maler wird, aber wie er einen gewissen Ruf erlangen, Mitglied ber Akademie merben kann, bas geht über unsere Begriffe, und bod ift es bei ben erwähnten Berren ber Fall. Da ift eine Land= schaft mit violettblauen Bäumen, die sich in einem grungelblichen Waffer spiegeln, worüber fich ein Simmel erhebt, ber am Horizont orange, bann gelb, oben aber recht icon grun ift. Manche icheinen mit Grunfpan gemalt, und auf einer Waldgegend sieht man ichon aus ber Ferne einen fo ichredlich rothen Schein zwischen ben Baumen, bag man versucht ift Feuer! zu schreien; ber Ratalog belehrt uns indessen, daß damit Dämmerung gemeint sei! Einige Maler zeigen babei eine findliche Unschuld und Naivetät in ber Wahl ihrer Gegenstände; ein grüner Fled, ber Gras vorstellen foll, aber eben fo gut ein alter abge= nutter Teppich fein konnte, worauf ein paar Steine liegen, wird eine Landschaft genannt. Giner zeigt feine Runft in Stilleben, worauf Faffer, Gimer, hölzerne Stühle, Schaufeln und bergleichen intereffante Begenftande mehr zusammengestellt find, wie etwa auf ben Bilbern in einem Abcbuch. Alle diese Unthaten werden aber von ben Greueln eines Afabemikers Winslow Somer überboten, der die Ausstellung mit nicht weniger als elf feiner fünftlerischen Leiftungen gesegnet hat. Gein Fach ift bas Genre und feine specielle Liebhaberei find Strand= scenen. Auf jeder berselben sieht man einige schauber= hafte, bunt angestrichene Holzpuppen, welche Damen vor= ftellen follen, frifch aus bem Baffer, in turgen Babehem= ben mit blogen Beinen, in Wegenwart von Aleiderftoden, Die durch Chlinderhüte und Beinkleider als herren bezeichnet find, höchft ungenirt auf bem Strand fpazieren geben, ihre furgen luftigen Gewänder noch fürzer machen um bas Waffer auszudrüden, wobei bie erbaulichften Stellungen zum Borichein fommen. Der Berfertiger will augenscheinlich bie Unfitte hiefiger Seebaber blofftellen, aber ob nun bergleichen Berftofe gegen ben Unftand vorfommen mögen ober nicht, fo vergift er, ober weiß nicht, dag berjenige, welcher fich jum Richter aufwirft, ficher fein muß, fich nicht felbst lächerlich zu machen und ber nicht als Rritifer auftreten barf, welcher gegen bie Grammatik fündigt. - Bon ben Benrebildern ift übrigens wenig gu fagen. Auch ber Zahl nach find fie nur schwach vertreten. Einige Reminiscenzen aus bem Rrieg find ba, von Thompson und Wood, die nicht schlecht, aber auch nicht besonders intereffant find, bann ein paar artige Darstellungen von Negerkindern von Davis, einige andere von Sall, F. Johnson und Perry. Portraits find bagegen die schwere Menge ba, barunter einige, die bei guter Ausführung eine frische lebendige Auffassung zeigen, boch viel mehr, die man am treffendsten mit "Kleidermalerei" bezeichnet, wozu ich auch die Bilder von hunting= bon rechne, ber einen Namen als Porträtmaler genießt.

<sup>\*)</sup> Dieses Denkmal ift jetzt einem Schiller Tenerani's, Giovanni Anderlini, ilbertragen, welcher bei Lebzeiten bes Meisters bemfelben bei vielen seiner Arbeiten geholfen hat.

find eine Unzahl Figuren vorhanden, welche als abedende Beispiele dienen können, was unter den Händen
nannter Rünftler aus der menschlichen Gestalt und aus
menschlichen Antlitz werden kann.

#### Mekrologe.

Friedrich Lange, Dr. phil., Projessor der Architektur in rburg, bekannt namentlich durch die von ihm geleitete Restation der bortigen Elisabethkirche, starb daselbst Ansang tember, 60 Jahre alt.

tember, 60 Jahre alt. Karl Swoboda, Hiftorienmaler, Schüler bes Direktors en in Wien, starb baselbst in der Nacht des 12. September

17. Lebensjahre.

Gustav Closs, einer ber trefslichsten Landschaftsmaler ber geren Münchener Schule, starb am 13. August in Prien Chiemsee, 30 Sabre alt.

### Kunftliteratur und Kunfthandel.

n. 9. "Die Personennamen in Albrecht Dürer's Briefen Benedig" haben in einer zu Nürnberg erschienenen Brox ve bieses Titels von Georg W. K. Lochner eine einzehenbe lärung gefunden. Der Name bes verdienstvollen Nürner Stadtarchivars und Historiographen bürgt für die inblichteit und Zuverlässigteit der beigebrachten Erörtegen, von benen ein Theil für das so schwierige Verständniß Dürer'schen Briefe unentbebrlich ift.

\*Bon Schnanse's Geschichte der bildenden Künste ist erste Abtbeilung des vierten Bandes der neuen Auflage hienen. Bei der Bearbeitung dieses Theiles stand Dr. din Schult in Breslan dem Versasser zur Seite.

Drugulin's nächste Kunstauktion, welche am 7. November innt, bringt die britte Abtheilung der Sammlung eines deutschen Künstreundes unter den Hammer. Dieselbe umst in 2300 Rummern die italienische, spanische, französische englische Schule.

#### iunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Desterreichische Kunstverein in Wien versandte fürze an die Künstler des In- und Austandes die Einladungen Beschäufig seiner Ausfiellung während der bevorstehenden meterjaison und seines 21. Ausstellungsjahres. Aus diesen rucken Einladungen entnehmen wir, daß der Desterreichische istwerein während seiner letzten, mit Ende Juli d. I. geschenen Sasson für 65,064 fl. Kunstwerte zur Verwerthung chte. Während der Jwanzig Jahre seines disherigen Bedete. Während der Aughauung gebracht und — theils durch einsantäuse selbst, theils durch Vermittlung, resp. Privatzüge — im Ganzen der Kunst die Summe von 859,560 fl. efihrt. Der Desterreichische Kunstverein übernimmt sür die dem Austande eingesendeten Werke solcher Künstler, an che seine Einladung ergangen, die Transportfossen nach en und zurück. Die permanente Ausstellung wechselt in der selmenalisch ider Objekte; jedoch übernimmt der Kerein Kunstwere auch spesenziel sir einen Turuns von Ausstelzgen und dirsigirt sie an andere, mit ihm in Verbindung ende Kunstwereine. Der österreichische Kunstwerein hat zur rigen Verlosung noch nachstehende Leigemälde angetaust: Weinke in Düsselbstunde an der Lsteetsisten Fischer in Daarwische Indexen von der Eugestlessenater: Franzulopin in Bien: "Farspartie": Wichard Fischer in Daarwischen in Düsselbstunde an der Lsteetssten Euutgart: "Kardenbstunde an der Lsteetssten Euutgart: "Kardenbstunde an der Lsteetssten Euutgart: "Kardenbstunde Saussaltars", und die Gypsklaunen zur stehe Schuster in Wien: "Fühlingsblumen zur stehe Schuster in Wien: "Fühlingsblumen zur klebe Schuster in Wien: "Fühler haum die Sperker "Et

Der Pfälzische Kunstverein in Speier hat am 1. Eter sein druttes Jahr juruchgelegt. Ueber sein Wirken mabe der ersten beiden Jahre entnehmen mir den uns vorlieden Berichten, daß die Zahl der Mitglieder, welche bei der Rittung salt betrug, dis zum Schlusse vorigen Jahre eits auf 1050 gestiegen war. Die von dem Berein veransteten Wanderausstellungen umsasten im ersten Jahre außer eier die Orte Landau, Neustadt, Kaiserslautern, Zweibrücken Ludwigshasen; im zweiten Jahre kamen noch Germers

beim und Frantenthal hinzu. Angekauft wurden auf den Ausstellungen 1868: vom Berein Kunstwerke im Werth von 2903 Fl., 1869 im Werth von 2339 Fl., von Privaten 1868 im Werth von 1350 Fl., 1869 im Werth von 1075 Fl. Die Aussteller gebörten in der Mehrzahl der Mündener Schule an. Der Berein sand seine Zwecke wesentlich gefördert durch die Gründung einer Gemäldegalerie, zu welcher durch leberstedelung von 230 Bildern alter und neuerer Meister aus der Schleißeheimer Galerie nach Speier, der Grund gelegt wurde. Die Galerie ist mit der an den Berein übergegangenen Bibliothet des ehemaligen Lesevereins pfälzischer Kunstfreunde im Realzgymnasium ausgestellt.

\* Der steiermärkische Kunstverein in Graz erfreut sich eines frästigen Wachsthums. Im vorigen Jahre sind mehr als 1000 neue Mitglieder beigetreten und sür das lausende Jahr dars dar duj die doppelte Jahl neu Hinzutretender gerechnet werden. Der jährliche Beitrag beläuft sich auf die geringe Summe von 3 Fl. ö. W. Als Prämienblatt p. 1870 wurde den Mitgliedern ein unter Leitung Baroni's dei Reissenstein in Wien ausgeführter Selfarbendruck nach J. Selleny's "Insel St. Baul" geliefert. Ausgerdem partizipirt jeder Bessitzer eines Ausbeilschenes an der mit etwa 100 Treffern (von 10-1000 Fl. Werth) ausgestatteten Verlooping.

#### Vermischte Kunftnachrichten.

Newers Blan schreiben die "Dresdener Koftheaters nach Semper's Plan schreiben die "Dresdener Rachrichten": Der Bau wird in der Breite St, in der Tiese 77 Meter baben, und dürfte seine Hauptachse durch Absteckung parallel des Mussemms zu ersehen sein. Der Neubau tritt 70—50 Ellen weiter zurück als der alte. Das Ganze wird nicht mehr ein Rundsdau, sondern in der Hauptanscht in seinen Gruppirungen. Die hintere Nusenschiehum, namentlich in seinen Gruppirungen. Die hintere Nusenschiehelsvortente nach dem Zwinger bildet jetzt in ihrer Berlängerung den Hauptahschnitt für den Ansang des Vordersdaues des Theaters. Das Weber-Denkmal verschwindet selbstwerständlich von dem jetzgen Standorte, und da nunmehr beim lebendigeren Beginne des Banes die Umzäunung vergrößert wird, so ersolgt auch die Kasieung der dortigen betressen Anlagen und Bäume. Was den Haupteingang und die deiden Aussehen Betrifft, so bleibt ihre Situation dieselbe, wie bei dem alten Theater. Interessant ist der Umskand, das man beim Wegreißen und Ausgraben der Brandruinen auch nicht die Spur von einem Grundskeine gefunden hat, so sehr auch dand hand hand sand such der

B. N. Berlin. Das Kriegerdenkmal für Aachen von Friedrich Drake (zum Andenken an die Opfer des deutschifterreichischen Krieges) war im Gypsmodell im Atelier des Künftlers ausgestellt. Es ift über den Auftrag zu dem Werke seiner Zeit an dieser Stelle berichtet worden. Die schwungsvolle, edle Komposition steht nunmehr vollendet unter Orake's Schöpfungen an bervorragender Stelle. In echt künstlerischer Beise und mit seinem Verständniß für unsere Empfindung, zugleich getreu seiner Kunstrichtung, hat Orake den reinsten Realismus mit einem wohlthuenden idealistischen Beisage verzeinigt und verschnt. Sowohl in der Liniensührung und Massen vertheilung, im Ganzen wie in der Durchbildung aller Einzeldeiten ist das Denkmal von wahrbaft seltener Meisterschaft.

beiten ist das Denkmal von wahrbaft seltener Meisterschaft.

Ein jugendlicher preußischer Krieger (die Uchselklappe der Unisorm bezeichnet das 25. Linien-Infanterie-Regiment, bessen Garnisonort Aachen ist) in seldmäßiger Ausrüstung, mit dem gevollten Mantel und dem Broddeutel, natürlich ohne Chargenadzeichen, ein schichter Mann and der Masse, wie Jeder sein kann und Jeder gewesen ist, bat, wie man denken muß, im beißenen Kampigewishl die sukende Fadue (das Modell zu derselben ist dem Künstler and dem beißen Zeugdause zur Disposition gestellt und hat den Siegeszischen der Befreiungsstriege vorgeleuchtet) mit der Linken ergriffen und das heilige Zeichen im Getimmel der Schlacht boch erboben den anstürmenden Kameraden vorgetragen. Die rechte Hand das der Brust das tödtliche Geschoß; er sinkt zu Boden. Vortresstich, mit unmerkbarer Kunst ist eine leichte Unebenbeit des Erdsbodens geschiede Geschoß; er sinkt zu Boden. Vortresstich, mit unmerkbarer Kunst, eine wohltbuende Gestaltung des zussammenbreckenden Körpers zu motiviren. Die Hand dat noch im Todestampse am Fadnenstocke seit und erhält so den Oberstörper noch ein venig ausgerichtet. Die erschlasste Rechte mit der Wasse braucht nicht zu tief zu sinken, um einen Ruhepunkt

ju finden; bas Saupt - ohne Bebeckung - fällt mit bem ergreifenoften Ausbrud ber ichmerglichen Agonie nach hinten;

die Augen brechen.

Da öffnen fich bor bem fterbenden helben die Pforten bes ewigen Friedens. Gine liebliche Erscheinung, die eine eigenthumlich schöne Mitte zwischen einer antiken Siegesgöttin und einem himmelsboten nach modern chriftlicher Vorstellung balt, wiewohl ber lettere Charafter überwiegt und in bem Diadem mit fleinem Rreug iiber ber Stirn fymbolisch befraftigt wird, tritt von rechts zu dem Verscheidenden. Mit uns sagdarer Milbe und doch majestätischer Hoheit in Ausdruck und Bewegung beugt sie sich ein wenig zu dem gesallenen Kämpfer, mit der Rechten ihn leise umsassend, wie um ihn fanft niedergleiten zu laffen, mabrend die Linke boch geschwungen ben Lorbeerfrang bem Gieger vor bas brechende Auge

Die Bereinigung ber beiben Figuren und ber Fahne gur Gruppe ift absolut über alles Lob erhaben. Wie bie beiden Arme, ber bie Fahne haltende bes Rriegers und ber nieber= geftredt unterflützende bes Engels, fich ungesucht verschlingen und ohne flörende Paralletismen ober Ueberschneidungen die beiden Gestalten verbinden, das ift fo vollendet erfunden und gemacht, daß man es vor fich sehen muß, um sich von der Möglichkeit einer so gang befriedigenden Lösung ber Aufgabe ju überzeugen. Ebenso vorzüglich ift ber allgemeine Aufbau und bie Gipfelung ber Gruppe. Die Fahnenspitze bezeichnet ben Scheitelpunkt bes fast regelmäßigen Dreiecks, in bas bieselbe eingeschrieben ift. Aber fern ift das Arrangement von aller steifen Symmetric, aller durren Regelmäßigkeit. Die Umriffe find burch gefällige Unterbrechungen belebt, alle Linien, so mannigfaltig ihre Richtungen burcheinander laufen, vereinigen fich jum Eindruck schönfter Rube, und nirgends macht fich der geringste Zwang, die mindeste Runftlichkeit bemerkbar-

Unübertrefflich schön find auch die Röpfe; ber des Kriegers, versteht sich, mit Rudficht auf seine Bebeutung: es mare trivial gewesen, aus bem fur's Baterland fterbenden Gohne bes Boltes einen Apollo zu machen. Der Kopf hat etwas ganz Indivibuelles; er ift ansprechend, ohne von besonders erlesenen Formen zu sein. Aber in der Weise, wie sich der Todeskamps in diesen Zügen ausprägt, hat sich Drake wieder als wahrer Meifter bewährt. Die außerfte Energie bes Ausbrucks ift ohne Ueberschreitung ber Schönheitslinie erreicht. Der Ropf ber himmlischen Erscheinung bietet bagegen - gang angemeffen - ibeal schöne Formen, boch nicht ohne in der Strenge Des Ibeals gedämpft zu fein durch eine Beimischung menschlich warmer Empfindung und theilnehmenben Schmerzes.

Man muß die Stadt Machen ju einem folden Befite beglückwinschen. Der trefstiche Eindruck des Gypsmodells läßt jedoch lebhast bedauern, daß die Komposition nicht, um nit Thorwaldsen zu reden, die "Auferstehung im Marmor" seiern soll, sondern zum Bronzeguß bestimmt ist. Sie wird da etwas von ihrem garten Duft und poetischen Zauber einbufgen, ob-gleich bie Gugausführung ben bewährten Ganben unseres berühmten Giegers S. Gladenbed anvertraut wird.

Das Wert tommt auf einem Poftament von geschliffenem Granit zu fteben, bem bie Namen ber für König und Baterland im Rampfe Geftorbenen ju ewigem Gedachtniß einge-

graben werben.

\* Der Münfter zu Strafburg, tas nunmehr für Dentichland gludlich wiedergewonnene Denkmal unserer mittelalterlichen Runft, hat bei ber Beschießung ber Stadt leiter einigen Schaben gelitten. Wie ftart bie Beschädigungen sind, werden unsere Leser aus bem Spezialberichte eines Korrespondenten erfahren, ber fich auf unfere Berantaffung an Ort und Stelle begeben hat. Bas in letter Zeit verlautet, läßt ber begründeten hoffnung Raum, bag bie Anfangs burch bie Zeitungen verbreiteten Gerüchte febr übertrieben maren.

#### Beitschriften.

Chronique des Arts. Nr. 29-30.

Le musée des antiques au Louvre. — Société française de gravure. — Le sculpteur danois Vilhelm Bissen. — Société archéologique et artistique en Italie. — Le musée de l'état. — L'héliogravure Amand - Durand. — Les vierges de Raphael. — Un morçeau de critique artistique du XVII siècle. — L'exposition de photographie.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. September-October.

Die mittelalterlichen plastischen Werke in Fünfkirchen. Von Dr. E. Henszlmann. 1. Abschnitt. (Mit 2 Tafeln und 9 Holzschnitten.)

— Die Bregenzerwälder Familie Feuerstein. Der Denkstein des Johannes Feuerstein in Krumbach. Denkstein zu Nadejkau in Böhmen. Von Dr. Jos. v. Bergmann. — Lietava. Von Franz Drahotiszky. — Zur Philosophie der Todesvorstellung im Mittelalter. Von Albert Ilg. — Die Wallfahrtskirche Maria Neustift bei Pettau in Untersteiermark. Von Hans Petschnitg. (Mit 4 Holzschnitten). — Ein romanisches Altarkreuz aus Bronze im Privatbesitze zu Pöls in der Steiermark. Von Joh. Gradt. (Mit 1 Holzschnitt). — Ueber einige älter erligiöse Abbildungen in der k. Hofbibliothek zu Wien I. Von A. v. Perger. (Mit 2 Holzschnitten). — Ueber ordens-Insignien auf mittelalterlichen Grabdenkmalen. Von Dr. Karl Fronner. (Mit 10 Holzschnitten), — Gothische Kirchenstühle zu Gröbming in der Steiermark. (Mit 3 Holzschnitten). — Die Kathedrale des h. Veit in Prag und die Kunstthätigkeit Kaiser Karl IV. Von Dr. Karl Lind. (Mit 8 Holzschnitten). — Die Bedeutung der Stein- und Bronzealterthümer für die Urgeschichte der Slaven. Von Dr. Karel Jiensky. — Ueber Glasmalerei. Von A. R. v. Camesina. — Beiträge zur mittelalterlichen Sphragistik. Von Dr. Karl Lind. (Mit 4 Holzschniten). — Dr. Heinrich Costa. — Vincenzo Zandonati, Bürger zu Aquileja.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 60. Eine Studie über chinesische Emailvasen. Von Fr. Lippmann. - Die Holzschnitzereischule in Hallein.

— Die Holzschnitzereischale in Hallein.

Gewerbehalte. Lief. 9.
Ueber Kronleuchter. Bon Tonst. Uhbe. (Mit Abb.). — Bisafterfüllungen aus dem Dogenvalast zu Benedig. — Drnament sir Eisenguß (Dssigner). — Konsole vom Belvedere in Brag. — Gemalte Korduren (Wintser in Web). — Kamin unt Spiegel sir ein Speiseinmer (Escalier). — Geschnitzes Luffer (franz Braufslance des 15. Jahrb.) im Kensington. Musleum. — Wodernes Balsongster (K. Gapasl). — Ladentisch (3. Kachel). — Genholztisch mit eingelegter Platte (K. Schöuthaler). — Papierford im frühgoth. Etil. — Kaminblende (Wolanet). — Trandurbeited sir Tisenteinschnitzerei (K. 3. Mäß). — Einfacher länglicher Lisch sir ein Kessaucton. (Flattich).

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 36-39. Allg. Industrieausttellung in Kassel.

Photogr. Mittheilungen. Nr. 78.

Bericht der Commission zur Prüfung von Negativlacken. — Ueber den Einfluss der Individualität bei Porträtaufnahmen. Von Max Petsch. — Emailphotographien. Von Prof. Towler. — Ueber Alberttypie und Reliefdruck. Von G. Scamoni.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 16. 17.

Salon d'Anvers. — Inauguration des peintures murales de Leys. — Congrès de l'enseignement des arts du dessin.
Salon d'Anvers. 2. article. — Lettre de M. Schuermans. — Les Biset. — Le marquis d'Hertford.

### Inferate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

[127] In allen Buchhandlungen ist zu haben:

### BEITRÄGE ZU JACOB BURCKHARDT'S CICERONE.

Abtheilung: Malerei

Otto Mündler.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II. Jahrgang. kl. 8. broch. Preis 24 Sgr.

Für die Besitzer der ersten sowohl wie der zweiten Auflage des "Cicerone" sind diese Beiträge durch Verweisung auf die betreffenden Seitenzahlen benutzbar gemacht. Ein alphabetisches Register der Künstlernamen ist ausserdem zur bequemeren Benutzung dem Werkehen angehängt.

#### Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

## Architektonische Motive

für den Ausbau und die Dekoration von Gebäuden aller Art.

Mit besonderer Berücksichtigung der

Renaissance.

Unter Mitwirkung von Prof. W. Lübke herausgegeben von

Ernst Lottermoser

und

#### Karl Weissbach,

30 Tafeln Folio in Schwarz- und Farbendruck.

Preis broch, 5 Thlr.: in Mappe 51,3 Thlr.

### Verzeichniss einzelner Kunstblätter

us den verschiedenen Jahrgängen der Zeitschrift für bildende Kunst, welche noch in Abzügen or Abdruck in der Zeitschrift, auf chinesischem Papier und mit breitem Rande à 15

gr. zu haben sind:

Das Geschwisterpaar, gem. von F. Waldmüller, rad. von F. Laufberger. - Der Sommer, ach einem Karton von H. Wislicenus, gest. von W. Unger. - Die Tränke, Thierstück, Originalidirung von R. Koller. — Der Morgenstern, Relief von Dow Erastus Palmer, gest. von W. Unger. Die Findung Mosis, gem. von Alb. Zimmermann, rad. von K. B. Post. — Tartini's Traum, gem. on James Marshall, rad. von W. Unger. — Aus Aristo's Rasendem Roland, Wandgemälde von Jul. chnorr von Carolsfeld, gest. von Th. Langer. - Figaro's Hochzeit, gem. von Ed. Engerth, gest. on Joh. Klaus. — Die Nonne, Originalradirung von Eug. Neureuther. — Odysseus bei den Heliosindern, nach Fr. Preller's Karton rad. von C. Hummel. — Das Steffen'sche Haus in Danzig, rad. von V. Unger. — Hafelufer, Originalradirung von Otto von Kamecke. — Arion, Vorhangsbild im Opernaus zu Berlin, Originalradirung von Aug. v. Heyden. — Sisyphos vom Todesgott entführt, nach dem Karton on Genelli gest. von Th. Langer. - Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan um den Leichnam losis, nach Plockhorst rad. von W. Unger. — Genelli's Bildniss, rad. von W. Unger. — Landschaftiche Komposition, nach Schinkel, rad. von C. Krause. - Dilettanten quartett, gem. von Ant. Seitz, ad. von W. Unger. — Bibliothek im Jesuiten-Collegium zu Rom, gem. von L. v. Hagn, rad. von V. Unger. — Kuhheerde am See, gem. von Fr. Voltz, rad. von W. Unger. — Bildniss von Remrandt's erster Frau (Saskia), nach der Handzeichnung des Meisters rad. von W. Unger.

Ferner à 20 Sgr.: Sikyon, nach K. Rottmann rad. von Eug. Neureuther. — Olympia, nach

lemselben radirt von demselben.

Die ganze Sammlung dieser 23 Blätter wird für 72/3 Thlr. geliefert.

[129]

### Sächnischer Kunftverein.

130] Der Sächsische Kunstverein wird demnächt ein im Jahre 1872 zur Bertheisung kommendes Kunstlatt ermählen und werden daher die Herren Künstler, welche in bierzu geeignetes Werk der Kupsers oder Stahlstichkunst, der Lithographie oder es Holzschnittes gearbeitet haben, ersucht, die Ende Oktober d. J. einen Probedruck ammit Preisangabe für ca. 1800 Exemplare an das unterzeichnete Direktorium einschnick

Dresben, 18. August 1870.

Das Direktorium des Sächsischen Kunstvereines.

131]

### Umtausch älterer Auflagen.

Von jeder beliebigen älteren Auflage der

## GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart

dargestellt von

#### Dr. Wilhelm Lübke.

Prof. am Polytechnikum und an der Kunstschule in Stuttgart,

bin ich bis auf Widerruf bereit guterhaltene Exemplare gegen die nunmehr fertig vorliegende

Vierte stark vermehrte und verbesserte Auflage in zwei Bänden mit 712 Holzschnittillustrationen,

Ladenpreis 61,3 Thir; in einem Band eleg. geb. 71/3 Thir.,

unter Anrechnung von 21/3 Thalern in Tausch zu nehmen. Um- unter Mitwirkung von mehreren tausch erfolgt bei Einsendung einer älteren Auflage umgehend mit Fachgenossen herausgegeben von Post unter Nachnahme von 4 Thlr. für ein brochirtes, 5 Thlr. für ein gebundenes Exemplar. Auch ist jede Buchhandlung unter 1869. 3 Bände br. 3 Thir. 18 Sgr.;
Berecknung der Fracht zur Bewerkstelligung des Umtausches in geb. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Thir. Stand gesetzt.

Leipzig, im October 1870.

E. A. Seemann.

Dieser Nummer liegt Titel und Inhaltsverzeichniß des V. Jahrgangs der Zeitschrift und Kunstchronik bei.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

### Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprète der K. Preuss, Gesandtschaft

Mit Karten und Plänen. Bweite vermehrte und verbefferte Auflage.

> Roth cart. 21/4 Chir. [132]

### DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jakob Burckhardt.

Zweite Auflage,

Dr. A. v. Zahn.

Das Werk ist in allen grösseren Buchhandlungen vorräthig, in Italien bei Löscher in Florenz, Längner in Mailand, Münster in Venedig, Spithöfer in Rom.



N 3 Z48 Jg.5

Zeitschrift für bildende Kunst

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

